

40.8.30.



# Die Chroniken

## der dentschen Städte

vom 14. bis ins 16. Jahrhundert.

Bierzehnter Banb.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



DURCH DIE
HISTORIS CHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL. ACADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN.

HERAUSGEGEBEN

Leipzig

Berlag von G. Birgel.

1877.

# Die Chroniken

## der niederrheinischen Städte.

## Cöln.

Dritter Banb.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN
DURCH DIE
HISTORISCHE COMMISSION
BEI DER
KÖNIGL. ACADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN.

**Leipzig** Berlag von S. Hirzel.

1877.

40. 8. 30.



### Borwort.

Die Ausgabe ter Chronifen von Coln ist in bieser Sammlung, welche sich auf bas Mittelaster beschränkt, mit bem gegenwärtigen britten Bante zum Abschluß gebracht. Darin ist die noch rückständige Hässte ber Koelhoffschen Chronit enthalten, außerdem das Wenige, was sich sonst noch an chronitalischen Auszeichnungen aus dem 15. Jahrhundert auffinden ließ. Derselbe bistet mit dem vorhergehenden ein Ganzes, wie auch die sortlausende Seitenzählung anzeigt, welche zur Bereinsachung der Citate in dem für beide Bände bestimmten Glossar wie in den Registern dient.

Herr Dr. H. Carbauns hat, wie die erste Hälfte der Roelhoff's schen Chronit, so auch die andere auf Grund der Schröder'schen Abschrift bearbeitet, dazu die in den Beilagen gegebenen Stücke gesammelt, endlich die Nachträge hinzugefügt; von ihm sind die Register angesertigt. Das Glossar, worin zugleich die Berichtigungen zu dem in Band I besindlichen aufgenommen sind, ist wiederum von Herrn Prof. Birlinger verfaßt.

Wie ich bas hauptfächliche Berbienft um bie Ausführung biefer Ausgabe ber Gölnischen Chronifen Herrn Dr. Carbanns zuschreiben muß, so anerkeune ich auch rankbar, wie berselbe mich bei meiner eigenen Arbeit durch seine vortressliche Sachkenntniß und immer bereite Hülsleistung an Ort und Stelle trenlich unterstützt hat.

Die Ginleitung über bie Beschichte und Berfassung ber Statt, von welcher die größere Hälste erst hier nachfolgt, erscheint eigentlich als ein Barergon bes Heransgebers und gebt über bie urfprüngliche Absicht eines blogen Leitfatens zur fritisch-hiftorischen Drientirung bei ber Beuntung ber Chroniken hinaus. Es ift eine vollständige Verfaffungsgeschichte von Coln im Mittelalter baraus geworden. Die Wichtigkeit bes Begenstandes für die richtige Erfenntniß ber geschichtlichen Entwickelung ber bentichen Stattverfassung überhaupt, ber nabere Untheil, ben ich selbst wie andere schon früher an ihm genommen, und die Berschiedenbeit ber Ansichten, die sich aus der wiederholten Untersnehung besselben ergeben hat, mag es rechtfertigen, bag ich bie Belegenheit nicht unbeunt gelaffen babe, um bie Lofung fritischer Streitfragen, an welchen nun einmal nicht in ber Kurze vorüberzugehen war, weiter zu führen: bie geschichtliche Darftellung ber fortlaufenten Entwickelnug nach ber Folge ber Zeitperioben ichien allein geeignet, Migverftanbniffe zu befeitigen, welche unvermeiblich fint, wenn bei ber bloßen Erörterung bes Einzelnen, wie hanfig geschicht, bas früher und fpater zu wenig in Betracht gezogen wird. Als beständiger Wegweiser kam mir hierbei das ichatbare Werk bes Stadtarchivars Berrn Dr. Ennen in ben brei ersten Banden seiner Geschichte von Coln zu ftatten, worin bas geschichtliche Leben ber Stadt in ben äußeren Begiehungen und inneren Berhaltniffen, Politik und Krieg, Berfassung und Sitten, Handel und Gewerbe, Literatur und Runft, eine umfassende Darstellung erhalten bat, und zu biesem Zweck ber reichste archivalische Stoff benutzt, ja zumtheil erst an bas Licht geforbert worben ift. Diefes bleibente Berbienft bier anzuerkennen ift mir Beburfniß sowohl gegenüber einer nicht immer billigen Benr-

theilung anderer, als auch gegenüber ber Rritit, welche ich selbst im einzelnen baran ausznüben gefunden habe. Als bas eigentliche Fundament jetoch, ohne welches ich meine Arbeit gar nicht auszuführen vermocht hätte, ift neben bem niederrheinischen Urfundenbuch von lacomblet bie von Dr. Ennen, anfange in Gemeinschaft mit Dr. Edert unternommene, weiter von ihm allein fortgeführte Sammlung ber Quellen jur Beschichte von Coln zu bezeichnen, welche gegenwärtig im 5. Bte. bis jum 3. 1389 fortgeschritten, ben urfundlichen Stoff in unerwarteter Fülle vor Augen gebracht hat, wiewohl auch hierin keineswegs alles ent= halten ift, was die Veröffentlichung verdiente. Solches taneben liegengebliebene, so wie bas ber Zeit nach erft folgende Material zu benuten, habe ich felbst im Sommer 1875 tas Stattarchiv und bas landgerichtliche Archiv zu Coln besucht und auch einen furzen Ginblick in die Colniichen Sachen bes f. Duffelborfer Archivs gethan. Bur bie bereitwillige Körberung, welche mir Herr Dr. Ennen and persönlich bei bieser Gelegenheit gewährt hat, bekenne ich mich ihm bankbar. In ben urkundlichen Beilagen, welche meiner Abhandlung hinzugefügt fint, habe ich mich barauf beschränkt, außer einigen Ratheverordnungen und Bunftbriefen, auf welche bort Bezug genommen ift, hauptfächlich bie beiben bisber nur aus ichlechten Abbrucken befannten Kuntamentalgesetze ter Stadverfaffung, ben Berbundbrief von 1396 und ben Transfixbrief von 1513 nach ben im Stadtardiv aufbewahrten Originalurkunden mitzutbeilen.

Erlangen, Anfang October 1877.

C. Segel.

## Inhaltsverzeichniß.

|                                                                         | હતાત |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Borwort                                                                 | v    |
| Ueberficht ber allgemeinen Ginleitung jur Geschichte und Berfaffung ber |      |
| Stabt                                                                   | ΧI   |
| 3 weite Abtheilung bis 1513 I—CCLX                                      | VII  |
| Die Chroniten ber Stabt Coln.                                           |      |
| VI. Cronica van ber hilliger fat von Coellen bis 1499,                  |      |
| zweite Salfte. Text und Anmerfungen                                     | 641  |
| Beilagen.                                                               |      |
| I. Rleine chronitalische Notizen                                        | 919  |
| II. Colner Aufzeichnungen 1460-74                                       | 922  |
| III. Profarelation über bie Unruhen 1481-82                             | 926  |
| IV. Reimchronit über bie Unruhen 1481—82                                | 945  |
| Berichtigungen und Nachträge                                            | 962  |
|                                                                         | 967  |
| Bersonenverzeichniß                                                     | 008  |
|                                                                         | 097  |

### Neberfict

ber allgemeinen Ginleitung gur Gefdichte und Berfaffung ber Stadt.

| Erfte A | bth | eil | nn | g. |
|---------|-----|-----|----|----|
|---------|-----|-----|----|----|

|    |                                 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |      |  | ~ | **** | • |
|----|---------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|---|------|---|
| 1. | Die Romerftadt und bas Bisi     | hum  |      |      |     |     |     | •   |     |     |      |  |   | б.   | I |
|    | Colonia Agrippina. Bifchefesit. | Unte | rgai | ng 1 | ber | röi | nif | die | n ( | ٥t( | ibt. |  |   |      |   |

- 3. Eöln unter den sächsischen und franklichen Kaisern . . . . . . . . . . . . . . . . . xv Berzeichnis der Erzbischste. Geschichtliches von den Erzbischsten. Ausstand unter Erzb. Anno 1074. Die Zeit A. Henrichs IV und V. Conjuratio von 1112. Erzbischsieche Rechte. Nach der Gestlichen und Laien. Ebrenämter der

unter Ergh. Anno 1074. Die Zeit R. heinrichs IV und V. Conjuratio von 1112. Ergbiichöfische Rechte. Rath der Geistlichen und Laien. Ehrenämter der Basallen. Stadtgraf und Stadtvogt. Stände des Ergflifts. Stadtblirger, insbesonder bei dem Ausstand von 1074. Autonomie.

Berzeichniß der Erzbischöfe. Geschichtliches. Stadterweiterung. Seinrichs VI Privileg. A. Philipp und Otto IV. Erzb. Engelbert I und seine Satungen. Gestliche Orden. Erzb. Heinrichs I Bergleich 1226. Domcapitel. Erzb. Conradd von Hooffladen Politik A. Bülichem Privileg 1247. Dombou 1248. Setreit mit Erzb. Conrad. Städtebund. A. Nichards Privileg 1257. Schiedsspruch 1258. Gewaltsreich des Erzb. Conrad. Kriedensbertrag des Erzb. Engelbert II und erneuerter Setreit bis 1274. Erzb. Eigfrid von Westerburg. Limburger Erbsolgestreit. A. Abols von Rassau. Erzb. Wickobb und A. Albrecht bis 1304.

#### Bweite Abtheilung.

Banb III

Stank I

5. Berfaffung der Stadt feit Mitte des 12. bis ins 14. Jahrhundert . . . S. 1 Die vier Stände des Erzbisthums. Ministerialen. Cenfualen. Bürger und Ministerialen, Bürger und Cenfualen. Bestürger. Genossen im Burger. Großburger. Genossen Genossen

Erzbifchofliche Rechte. Stabtgericht. Burggraf und Bogt. Weisthum von 1169. Burggrafenamt. Stabtvogtei. Untergraf und Untervogt. Stabtschöffen. Minger-Bautgenoffen. Zöllner. Richerzeche und Burgermeister. Rath ber Stabt. Rathsverfassung. Kirch-

Richerzeche und Burgermeifter. Rath ber Stabt. Rathsverfaffung, Kirchfpiele und Burgerichte. Niederich und Dureburg. Parochien ber Altfladt. Andere Gerichtsbegirte. Geistliche Gerichte.

Bruberichaften. Beinbruberichaft. Sandwerferamter, Religible Bruberichaften. Bauerbante, Juben. Stabtprivilegien. Ritterbilrger und Chelbilrger. 6. Gefdichte ber Stadt im 14. Jahrhundert bis jum Sturg ber Gefdlech.

Bergeichnift ber Erzbischöfe. Erzbischof Beinrich II. Balram von Billich. Bubenverbrennung 1349. Wilhelm von Gennep. Abolf II. Engelbert III. Cuno von Trier. Friedrich von Saarwerben. Beberaufruhr. Schöffentrieg 1375. Entzweiung ber Gefchlechter. Revolution von 1396.

Berhaltniß jum Reich. Ronigliche Privitegien. Rechte bes Erzbifcofs. Gerichtsbarteit. Der Greve. Anbere Burggrafen. Der Stabtvogt. Steuern und Accifen. Rutbare Regalien.

Der Rath ber Stabt. Gibbucher, Der enge Rath, Schöffen im Rath. Rathsmeifter. Der weite Rath. Rathsverfaffung von 1370 und 1372. Competenz bes Raths. Raths. und Stabtamter. Rathsgericht. Rathsrichter. Schöffen gegen ben Rath. Richerzeche und Burgermeifter. Enbe ber Richerzeche. Stury ber Befdlechter 1396.

Die Bunfte. Gemanbichneiber. Gaffeln. Statuten ber Memter. Aufftanb

von 1396. Berbunbbrief. Bunftbriefe. Gaffelgefellichaften. Geiftliche Stifter und Orben. Universität. Juben.

Bergeichuiß ber Erzbischöfe. Erzb. Friedrich, die Stadt und das Reich. Ravensberger Febde 1405. Bischofssehde 1414. Dietrich von Mörs. Juden-vertreibung 1424. Gelderuscher Krieg. Soester Febde 1444. Pussifientriege. Armagnaten. Antlunt K. Kriedrichs 1442. Erzeit zwischen Schöffen und Rach. Erzbischof und Schöffen. Gerichtsversassing. Schöffenbrüberschaft. Gerichtsordnung 1437. Behmgerichte.

Erblandesvereinigung 1463. Ruprecht von der Pfalz. hermann von hef-fen als Berwefer. Krieg mit Karl von Burgund. Coin und die Hanfe. Erzh. hermann IV. Revolution von 1481. Erzhisch und Stadt. Revo-

lution von 1513. Transfirbrief. Spatere Stabtverfaffung.

#### Beilagen.

| A. | Urfunben    |   |     |   |     |    |     |    |    |   |  |  |  |  |  |  | ತ. | CCXVIII |
|----|-------------|---|-----|---|-----|----|-----|----|----|---|--|--|--|--|--|--|----|---------|
| В. | Erganzunger | 1 | սոն | 0 | §rſ | äu | ter | un | ae | n |  |  |  |  |  |  | €. | CCXLIII |

## Allgemeine Cinleitung.

à

Zweite Abtheilung.

#### 5. Berfaffung der Stadt feit Mitte des 12. bis ins 14. Jahrhundert.

Die geschichtliche Uebersicht bieser Periode Bt. I (S. xxvii— Grabie Lili) hat gezeigt, wie die Stadt durch die wachsende Kraft der Bürz Schol. gerschaft sich immer mehr der erzbischöslichen Herrschaft entwand, die schwersten Kämpse mit den Erzbischösen bestand und in einer langen Reihe von Verträgen die Anerkennung ihrer erweiterten Rechte erzwang. Verzgeenwärtigen wir uns die Hauptmomente dieses geschichtlichen Fortgangs.

Wir batirten ben Anfang ber felbständigen Bolitif ber Stadt nach außen, also auch ihrer Autonomie im Inneren, schon vom Beginn bes 12. Jahrhunderts an, als bie wehrhaften Burger von Coln bem ichwer bebrängten Raifer Beinrich IV zu Sulfe tamen und, ohne ihren Erzbischof, bie Stadt gegen Beinrich V vertheidigen halfen, ja ben Wiberftand felbft noch nach bem Tobe bes Raifers fortfetten. Weiter hörten wir von einer gefcmornen Einigung ober Eibgenoffenschaft ber Bürger für bie Freiheit (conjuratio pro libertate) im 3.1112, ohne bag uns befannt wäre, in welcher Form sie geschlossen wurde, ob sie dauernd oder nur vorübergehend war; ferner von einem Aufftand ber Bürger gegen Erzb, Arnold I im 3. 1138, worauf letterer bie Stadt belagerte. Rein Bermurfnik folder Urt fand statt in ber nachfolgenden Zeit bes Jahrhunderts unter ben thatfräftigen Erzbischöfen Rainald von Daffel und Philipp von Beinsberg. Aber burch Beltzahlungen, in ber Form von Darleben ober als Bufe, Schabloshaltung ober Ausgleichung, erlangten bie Bürger, sowohl insgesammt, als auch einzelne Untheil an ben öffentlichen Rechten bes Erzbischofs, vorübergehente Nutung ber Münge und tes Bolls, bauernde von Säufer-

Ctabtedronifen, XIV.

besits aus öfsentlichem Grund und Boben, das Recht der Stadtbesessisgung 1. Und wie der Reichthum den Bürgern Macht gab und größere Rechte verschaffte, so erstarkte die Bürgerschaft auch durch das äußere Wachsthum der Stadt, indem die Hereinziehung der äußeren Stister und Borstädte, welche seit Ende des 12. Jahrhunderts mit stark besessigen Thoren und einer neuen Stadtmauer umgeben wurden, die Zahl der wehrhaften und steuerpflichtigen Bewohner bedeutend vermehrte. Es solgten die Zerwürsnisse meich zwischen Papst und Kaiser, zwischen den Gegenkönigen Philipp von Schwaben und Otto IV, worin besonders auch Cöln verwickelt wurde, in denen Erzbischof und Stadt auf getrennten Wegen ihren besonderen Vortheil suchten 2. Während unter so schweiserigen Verhältnissen Erzbischof Abolf I das Spiel seiner eigennützigen und gewandten Politik versor, auch der Gegenbischof Vruno IV nur schwach blieb und sein Nachsolger Dietrich sich nicht behaupten konnte, schlug jeder Wechsel der Herrschaft den Vürgern der Stadt zum Nugen aus.

Mun aber nahm Erzb. Engelbert I (1216-1225), ber mächtige Reichsverweser, zuerst wieder, so wie die berzoglichen Rechte über die Magnaten, auch die Berrichaft über bie Sauptftadt feines Erzftifts mit vollem Nachbrud auf, ftellte bie Migbranche im Schöffengericht ab, ftrafte bie Bunfte, unterbrudte ben eigenmächtig errichteten Stabtrath. Dies war ber Anfang bes Bermurfniffes zwischen Erzbischof und Stabt, welches nach Mitte bes 13, Jahrhunderts unter Erzb. Conrad von Bochstaden zum vollen Ausbruch fam und sich seitem, nur durch vorübergebende Verträge unterbrochen, bis Aufang bes 14. fortfette. Streit und Rrieg betraf, ale nachfte Beranlaffung, ben Bebrauch ober Migbrauch einzelner Bobeiterechte von Seiten bes Erzbischofe, fo wie bie Unmaßung neuer, fo genannter guter Bewohnheiten feitens ber Bürger, war aber im Grunde vielmehr ein Kannof um die Macht überhaupt ober bie Stadtherrichaft im gangen zwischen bem Erzbischof und ben in ber Stadt regierenten Beschlechtern. Go oft in biesem Rampfe bie Beschlechter, geschwächt burch Entzweiung mit ber bemofratischen Gemeinde ober burch eigene Uneinigkeit, ber Waffengewalt bes Erzbifchofs unterlagen, behauptete fich bie erzbischöfliche Stadtberrichaft, fo oft fie, mit auswärtigen Landberren gegen ben gemeinfamen Oberherrn verbündet, bie Oberhand gewannen, befestigte bie Stadt ihre Rechte und guten

Colon. 1200—1220, beren Publication burch Baig, ber fic aufgefunden hat, bems nächst in ben Monum. Germaniae zu erswarten ift.

<sup>1.</sup> S. bie Bertrage von 1174 und

<sup>2.</sup> Ueber bie Ereigniffe biefer Zeit, befonders bie Rampfe am Nieberrhein, giebt nähere Nachricht die Chronica regia

Gewohnheiten. Bon ben beutschen Bahlkönigen aber erlangte sie eine so weit ausgebehnte Freiheit, baß sie, besser gestellt als selbst bie königlichen Städte, bem Reiche kaum noch zu Diensten verpflichtet erschien; benn diesem gegenüber beckte sie bie erzbischöfliche Herrschaft, welche sie zugleich abzuwersen bemunt war.

Dieser im allgemeinen erkannte äußere Fortgang bis zur Stadtfreisheit wäre nun auch in der inneren Entwickelung der Stadtverfassung darzulegen. Die Herrschaft des Erzbischofs, welche in der Ausübung der ihm vom Reiche verliehenen Hoheitsrechte, insbesondere der öffentlichen Gerichtsgewalt, durch seine Beamten und Richter bestand, bildet den Ausgangspunkt (Bd. I S. xxi f.), der wachsende Antheil der Bürger an dem öffentlichen Gericht und bei der Stadtverwaltung bestimmt das Maßund bedingt den Fortschritt der bürgerlichen Freiheit.

Nun ist aber unsere Kenntniß sowohl von ber älteren Stabtversfassung, als auch von ben Veränberungen, welche biese im 12 und 13. Jahrhundert ersahren hat, ungeachtet bes reichen Urfundenmaterials, wie es kaum eine andere beutsche Stadt auszuweisen hat, nur sehr unzulängslich! Die Haupturkunden, aus welchen wir sie schöfen, das Weisthum über die Burggrasenrechte, angeblich von 1169, und der Schiedsspruch über die gegenseitigen Beschwerden des Erzbischos Conrad und der Bürger von 1258 geben jede für sich nur ein unvollständiges Bild, lassen die vorausgegangene Entwickelung im Dunkeln und bedürfen selbst oft einer näheren Erklärung, welche, wenn sie aus Urkunden späterer Zeit hergenommen wird, ungewiß läßt, was wirklich schon in der früheren oder nur in der späteren Zeit bestanden hat. Es ist daher die Möglichkeit abweichender Auffassungen und Ansichten gegeben, und es hat nicht an Controversen über Haupt- und Rebenvunkte bei den Neueren gesehlt?

Anknüpfend an die in den früheren Zeitabschnitten geschilderten Anfänge der Stadtverfassung wenden wir uns zu der für ihre Entwicklung und Ausdildung wichtigsten Periode, und betrachten hier zuerst die Standesverhältnisse, sodann die Form der Stadtregierung, die Institutionen des Gerichtswesens und der Berwaltung, die Corporationen und Genossenschaften der bürgerlichen Geneinde.

Cöln.

<sup>1.</sup> Ich eitire als On. die Quellen jur Geschickt ber Stadt Tiln, Bb. 1 n. 2 berausg von Ennen und Ederg, Bb. 3—5 berausg, von Ennen (der zuletzt erschienene Bb. 5 geht nur dis 1389) und als ac, das Urlundenbuch sir die Gesch. des Riederrheins berausg, von Lacomblet,

<sup>2.</sup> Zur vorläusigen Orientirung ilber bie Literatur, wie über ben Gegenstand selbst, bient bie steigige Zusammenstellung bei Gengler, Codex juris municipalis Germaniae medii aevi Bb. I unter

Die vier Etanbe. bee Grabie=

Ale Stanbe bee Erabiethume, melde ber Erabifchof ju Rath ju gieben pflegte, find in ber fruberen Beriobe bervorgetreten an erfter Stelle thums, die hohe Geiftlichkeit des Domcavitels und ber Stifter, an zweiter die Grafen, eblen und freien Berren, an britter bie Minifterialen (Bb. I S. xxII). Bu biefen brei Stanten tamen bie Burger von Coln ale vierter bingu. Seit Mitte bes 12. Jahrhunderts erscheinen die letteren. wenn nicht als gleichberechtigt, boch als mitberechtigt neben ben anderen Ständen bei ber Berathung über michtige Angelegenheiten ber erzbischöfe lichen Regierung ober bes Ergftifts. Allen Stänben feines Ergftifts gab Erzb. Rainalt von tem glorreichen Siege Nachricht, ben er im Dienfte R. Friedriche I, mit Sulfe ber Colnifden Ritterschaft, im Dai 1167 über bie Römer erfochten hatte : als folche find in ber Bufdrift bie geiftlichen Brioren, ber Bergog von Limburg und alle Lebnsleute, bie Minifterialen und gulett bie Stadtbewohner von Coln (urbani Colonienses) b. b. bie Bürger genannt (S. xxxi A. 5). In bemfelben Rabr, noch mabrent ber Abmefenbeit bes Erzbischofs in Italien, ichloffen bie Stante von Coln ein Bundnig mit benen von Magteburg gegen Bergog Beinrich ben lowen: bei bem Bertrage zu Magbeburg maren nicht blok die geiftlichen Brioren, Die Grafen und Gblen und Die Minifteria len, sondern auch die Burger von Coln vertreten 1. Die schon erwähnten Bertrage bes Erzb. Philipp mit ber Burgerschaft von Coln in ben 3. 1174 und 1180 wurden von ibm allen vier Ständen fund gegeben, von iebem berselben besonders verbürgt und burch Unterschriften bezeugt 2, bas Wleiche geschah bei ber Berpfandung zweier erzbischöflicher Sofe für ben Reichebienft 11763. Die vier Stänte, Priores, Nobiles terrae, Ministeriales, Burgenses, verpflichteten sich gegen R. Otto IV im 3. 1202 burch eibliches Gelöbnik zum Geborfam gegen Erzb. Abolf; im Fall aber Streit über beffen Treue gegen ben Ronig entstände, follten je brei geschworene Bevollmächtigte ber vier Stänte (quatuor ordines) ben Ausforuch thun 4.

1. Die Urf. d. d. 1167, Juli 22, ift ausgestellt von Archidiaconi, abbates ac prepositi et universus clerus, nobiles et beneficiati, ministeriales Colon, ecclesie ac burgenses ejusdem civitatis. Ministerial Beinrich von Bolmubftein gelobte ben Bertrag ju Dagbeburg pro ministerialibus ac burgensibus Colon. b. Beinemann, Albrecht b. Bar, im Anhang S. 477.

<sup>2.</sup> Notum esse volumus omnibus specialiter autem Coloniensis ecclesie prelatis, nobilibus, ministerialibus et universis civibus, Ou. 1 no. 85 unb 94, S. 570, 582,

<sup>3.</sup> Lac. I S. 320: Coram prioribus nec non inbeneficiatis et ministerialibus et burgensibus Colon.

<sup>4.</sup> Mon. Germ. Leg. II, 206. Qu. II no. 4.

Wenn in ter vorausgegangenen Periode die Bürger von Eöln noch "Die nicht, wie im 12. Jahrhundert, als ein besonderer Stand des Erzbissthums anerkannt und in den erzbischöflichen Urfunden aufgeführt sind, so solgt daraus nicht, daß es dis dahin überhaupt noch keinen Bürgerstand gegeben habe i, sondern nur, daß erst jetzt die Bürgerschaft von Eöln zu dem Ansehen und Einfluß gelangte, um bei den öffentlichen Ansgelegenheiten des Erzbischums und den wichtigen Handlungen der Erzsbische mit zu Rath gezogen zu werden.

Dies bedarf einer näheren Untersuchung. Zuvörderst ist über den Sprachzebrauch zu bemerken, daß in den Cölnischen Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts eines wie urbani bisweilen im weiteren Sinne von Stadtbewohnern überhaupt stehen, so daß auch die Geistlichen unter eines begriffen werden 2, häufiger aber doch in dem engeren von Bürgern, sür welche die bestimmtere Bezeichnung durgenses erst im 12. Jahrhundert vorkommt 3.

Ueber bie Herfunft und bas Alter ber Bürger von Göln bestehen unter den Neueren, im Zusammenhang mit abweichenden Anschauungen von der Entwickelung der deutschen Städte im Mittelalter, entgegengesiehte Ansichten: während die einen in ihnen den sortdauernd erhaltenen Kern von gemeinsreien Leuten aus der Carolinger Zeit erkennen, erklätem die anderen sie durchweg für Ministerialen und Censualen 4.

1. Dies ist es, was A. W. Nithich in timm schäpensverthen Buch, Ministeriatia und Villegeithum im 11. und 12. Jahrh., beweisen will. Ministerialen und Villeger seien zusammen als hofhörige Vurger' in der, don ihm so genannten, städlichen Ministerialität' begriffen gewein, dis um die Mitte des 12. Jahrh. die Schödung beider Stände erfolgte, S. 20. 166. Bgl. meine Nec. in der Sisterischen Zeitschrift Vd. 11859.

2. Der Abt von St. Martin nennt in Urt, 3. 1142 (Du. 1 S. 5.15) die als Zugen aufgeführten angesehenen Bürger coneives quoque nostri. Burggraf Heinrich verkauft das ihm aufehende Recht, die Bordane zu brechen, in einer Straße andiedortigen Hansbestiger, Urt, 3. 1237 Du. II no. 166 S. 186: Vendidi ciribus Colon. seillest esclesiis et tam eleries guam laicis.

3. Burgenses von Cöln find in Urf. des Erzh. Adalbero von Erier, 3. 1134 [Ou. 1 no. 46 S. 508] genannt: vocatus Coloniam — multis astantibus dur-

gensium; in eigentlich Csinischen Urtunden finde ich sie nicht früher als in zwei Urt. Erzh. Urnold's I. aus den J. 1144—1147; Lac. I no. 360: et inter laicos fratres nostros, scilicet durgenses, und Du. I S. 528 als Zeugentlasse burgenses. Nach Waat, Berf. Gesch. V. S. 360 A. I sinden sied durgenses, als Stadtbewohner oder Bürger, überhaupt erst nach Mitte des 11. Jahrh. (in Huh 1066, in Mainz 1099).

4. Ich felbst habe mit Witda u. A., in der Geichichte der Städtevert, von Icheine Bd. II (1847) Anhang S. 419, die erstere Anssiche Beit II (1847) Anhang S. 419, die erstere Anssich ihr Edit und einige andere Städte vertheidigt; weiter ausgebehnt hat hate von Icheine Beite des felbe auf alle alten Bischofsstädte Arnold, Bers. Gesch. d. de kentschafte Bd. I (1854); sit Colin nimmt sie ebensalls au Ennen, Gesch. 18. 402; desgleichen v. Maurer, Städtevers, in D., für alle freien d. i. seiner Grundbertgehen Eddte (Bd. I, 71. 148), Auch Baig, Deutsche Bers. Gesch. Bd. V. S. 374, spricht sich sie Fortbauer freier Grundbescheiner in den alten Städten

Die Gründe, welche für bie ununterbrochene Fortbauer einer freien Bürgerschaft in Coln sprechen, sind furz folgenbe.

Wir finden in den Urfunden seit dem 9. bis ins 12. Jahrhundert nicht wenige Beispiele von freigebornen Bürgern, Männern und Frauen, welche sowohl über ihre Person als auch über Eigengüter, insbesondre durch Schenkungen an die Kirche, völlig frei verfügten.

Es findet sich in Soln keine Spur von persönlichen Diensten und Leistungen der Bürger für den Erzbischof, oder darauf bezüglichen Befreiungen, welche auf ein früheres Dienste oder Abhängigkeitsverhältniß zurückweisen könnten. Als Erzb. Anno 1074 den Bersuch machte, das Rheinschiff eines Bürgers zwangsweise für seinen Dienst in Anspruch

aus. Die entgegengefette Unficht murbe zuerst von K. B. Ribsch, Ministerialität und Burgerthum (1859) aufgestellt, namentlich auch in Bezug auf die Richer-zeche von Coln, wovon weiter zu reben ift. Hermit stimmt im wesentlichen überein Cambert, Entwidelung ber b. Stäbte-verf. Bb. II, wo als Beweis ber Cenfualitat icon gilt, bag viele Bürger von Coln Leben und Zineguter von bem Erzbischof und ben Rirchen hatten (S. 206). Gigenthüntich in der Mitte, oder vielemehr auf beiden Seiten, sehr denselr, Ur-herung der d. Stadtverf. (1872), welcher im Anfang feines Buchs (S. 87—99), mit vielem Eifer Arnold vertheidigend, für die Fortbauer ber freien Leute in ben alten Bifchofestäbten eintritt und mir babei gelegentlich, wie ichon fruber in feiner Berf. Welch. von Bafel, vorwirft, bag ich in meiner Recenfion von Arnold's Buch bie Altfreien verworfen, selbst aber von solchen in Coln gerebet hatte, wobei er nur übersieht, baß der Sinn meiner Bolemit hauptfachlich gegen bie Anwendung bes Begriffs ber Altfreien und altfreien Gemeinden auf die bis bart an die Grenze ber Unfreiheit berabgebriidten Bifchofeftabte, wie Borms, Speier, Stragburg gerichtet mar, - und welcher weiterhin ploblich, im Begenfat nicht bloß gegen meine, fonbern noch mehr gegen Arnolb's Anficht, Ritich vollkommen beistimmt Rlaffen ber Stadtbewohner in bas Sofrecht eingetreten b. b. einer privatrechtlichen Abbangigfeit bom Bifchof unterlegen' feien, und fo auch bie Richerzeche in Coln 'als eine aus Minifterialen und Cenfualen

gebilbete Ariftofratie' erflart (G. 184) . geothoere Arthoricatie ericat (S. 1841).

1. S. bie Beispiele auß früherer Zeit I, S. xxv A. 5 und andere unten bei den Censtaalen. Ich siege spinga Urf. um J. 1100 (Du. I. S. 504), worin Gelrich und seine Frau einen Hof in der Borstadt von Coln mit Borbehalt ber Leibzucht, ferner Grundzinfen von angrenzenden Sauspläten, die fich in verfchiebenen Banben befanben, an bas Stift St. Geverin vermachen. Urf. J. 1142 (ebeud. S. 514), worin eine Frau, Namens Benbichen, mehrere Rammern (camerulas quasdam) b. i. einflodige Gabemen, welche fie gegen Bins vermiethet hatte, an St. Martin schenft. Diese Frau nennt fich civis Coloniensis et sub jure et lege civili a primaevis parentibus exorta und fagt, baß fie jene Babemen aus ihrem Gigengut erbaut habe: de suis propriis rebus et bonis constructae. Diese Frau war gewiß eine freie Altburgerin von Coln. In Urt. 3. 1143, morin Ergb. Arnold bem Frauenflofter Rolandewerth feinen Guterbefit beftätigt, find gablreiche Schenfungen bon Colnern und Colnerinnen, beftebend in Saufern ju Coln und Grundftuden an verschiedenen Orten aufgeführt (Günther, Cod. Rheno-Mosellan. I no. 133 S. 272); vgl. Floß, Das Rl. Rolandswerth, Rieberrhein. Ann. XIX, 82. In einer an-bern Urt. besselben Erzb. 3. 1148 wirb bie Stiftung eines Sofpitale bei Rolandewerth burch einen reichen Burger von Coln. Ramens Balbert (civis quidam Coloniensis Walpertus nomine - divitias contemnens) beftätigt (ebenb. no. 147 6.314).

ju nehmen, erhoben fich gegen ibn bie erften Burger ber Stadt und mit ibnen auch bas gemeine Bolf 1.

Die Fortbauer ber alten Gerichtsverfassung ift bewiesen burch bas Burggrafenamt, welches in Coln bie Bebeutung ber alten Stadtarafschaft, als öffentliche Gerichtsgewalt, beibehalten hat und zugleich bas ftanbige Schöffencollegium ber Burger, bas ihm zur Seite fteht, als ein foldbes ber perfonlich freien Gingefeffenen ber Stadt erkennen laft.

Die Bürger von Coln gingen nicht auf in bie Rlaffen ber Minifterialen und Cenfualen. Seitbem zuerft Minifterialen bes Erzbischofs vorfommen, erscheinen fie als ein befonderer Stand mit eigenem Recht neben bem ber Bürger. Ebenso batten bie Cenfnalen von jeber ein besonderes Standesrecht, mabrend blok zinspflichtiger Befit an Baufern und Grundftuden bie Burger feineswegs zu Cenfualen machte. Um biefe Gate gu beweisen und die Beziehungen ber Burger zu ben beiben anderen Stanbesklassen barzulegen, ist es nöthig, in eine nähere Untersuchung sowohl ber Personenverhältniffe, als ber Besitverhältniffe in Coln einzutreten.

Wir betrachten zuerst ben Stand ber Ministerialen. Bei biefen Miniftefind zu unterscheiden die erzbischöflichen und die ber anderen geiftlichen von Et. Stifter. Rur bie erfteren find in bem bevorrechtigten Stanbe unter ben genannten vier Stanben bes Erzbisthung begriffen. Sie beifen Ministerialen von St. Beter, auch familia s. Petri, und werben unter sich domestici, beutsch Ingefinde und Hansgenoffen genannt 2.

Die Ministerialen ericbeinen überhaupt als ein besonderer Stand nicht früher als feit ber Zeit ber Ottonen und hänfiger erft im 11. Jahrhundert3. In Coln find fie zuerst in einer Urkunde Anno's II 3. 1061 genannt, welche zugleich an einem einzelnen Beispiel zeigt, wie ber Erzbischof ale Dienstherr über fie bei Berbrechen richtete 4. In ber Zeugenreibe find fie bier, wie öfter in ber nächstfolgenden Reit bis ins 12. Jahrh. im Unterschied von den poranstebenden milites, b. i. freien Basallen, als servientes, b. i. Dienstleute, bezeichnet 5. Un ihrer Spite fteht gewöhn-

1. I S. xxvi.

2. Das lateinische und beutsche Beisthum find nach Rindlinger, Münfterifche Beitrage Bb. II Urt. no, XIII A. B. mit hingufügung einer zweiten beutschen Ab-faffung, in Du. I G. 211-223 wieber abgebrudt. 3d citire nad biefem Abbrud. 3. Bait, Berf. Gefch. V, 289 ff.

4. Lacomblet I no. 196. Ein Di-nisterial bes Erzbischofs hatte Tobtschlag an einem anbern begangen (Herimannus - ministerialis noster - ob interfectionem Richezonis ministerialis quoque nostri) und fich baburch ben Unwillen feines Beren jugezogen : feine Buter murben filr ben Fiscus eingezogen, er felbft verbannt, bis feine Bermanbten (amici) burch Bablung einer Bufe von 10 Bfund Gold für ibn bie Gnabe bes Erzbifchofe wieber erlangten.

5. In ber cit. U. v. 1061 Testes Azzelinus prepositus s. Petri unb anbere Beiftliche; milites: Franco urbis prefectus, Ruker advocatus noster (ber Rirdenvogt) u. A.; servientes: Thiederic, Heinmo urbis advocatus u. A., vgl. I S. xxv A.3.

lich, fo oft er bei ber handlung anwesend ift, ber Stadtvogt, urbis advocatus ober advocatus Coloniensis 1. Bismeilen finden fich auch bie anderen Ministerialenamter in ber familia bes Erzbischofs aufgeführt, ber Rämmerer, ber Truchfek, ber Schent, ber Marichall 2.

Nähere Austunft über ben Stand und bas Recht ber Minifterialen von Coln geben bas lateinische Weisthum : Jura ministerialium b. Petri aus ber zweiten Balfte bes 12. Jahrhunderts und bie fpateren auf biefem berubenten beutschen. Wir folgen junächft bem alteren, welches fich felbft als altherfommliches Recht (jura ab antiquo ordinata) bezeichnet 3.

Boran fteht ber Sat, bag bie Minifterialen bes h. Betrus bem Ergbischof Treue gegen Jebermann bewahren follen 4. Weiter ift bie Rebe von ihren bestimmten Diensten. Diese find bopbelter Urt : Beerbienst

und Sofdienft.

Alle Ministerialen, sowohl bie, welche ein Dienstgut haben als auch bie, welche fein solches haben (tam beneficiati, quam non beneficiati), find zur Landesvertheidigung gegen feindlichen Angriff verpflichtet; boch über bie Grenzen bes Erzbisthums binaus, abgeseben von ben Orten. wo ber Erzbischof Buter besitzt, brauchen fie nur mit ihrem guten Willen zu folgen. Ferner haben fie bem Erzbischof bie Beeresfolge zur Raiferfronung über die Alpen zu leiften und zwar perfonlich die, welche fünf Mart und barüber an Gintommen von bem Erzbischof haben (in redditibus de eo tenent); nur mit einer Beerfteuer jum Betrage ber Balfte bes Einkommens aus ihrem Dienstleben (hersturam scilicet medietatem reddituum feudi sui) bie, welche weniger haben. Frei von ber Beeresfolge find in ber erften Rlaffe ber Bogt von Coln (advocatus Coloniensis), welcher bie Ginfünfte aus ben erzbischöflichen Gutebofen

1. Cbenb. xxiv 2. 2.

liae I P. 2 S. 256: Herimannus Col. advocatus, Herimannus scoltetus de Susat et H. filius ejus, Otto camerarius, Henricus dapifer, Henricus marscalcus, Adam pincerna; vgl. mit U. besselben von 1203, Qu. II no. 8: Hermannus advocatus Col., Hermannus marscalcus, Henricus dapifer, Otto camerarius unb 11. von 1200, Cod. Westf. S. 264 wo eben biefelben genannt find, Hermannus

marscalcus mit bem Zusat de Alvetre.
3. Ueber bas Besen und bas Recht ber Ministerialen im allgemeinen giebt eine vortreffliche Uebersicht Bait, Berf. Gesch. V S. 289 ff. 4. Qu. I S. 211.

<sup>2.</sup> Urf. bee Ergb., Arnolb I 3. 1139, Lac. I no. 337: de familia nostra Heinricus dapifer, Herimannus pincerna, Thietmarus camerarius, Philippus marscalcus vergl. mit Urf. besf. Ergb. 3. 1144 (Günther, Codex Rheno-Mosell. no. 135 S. 287): Ministeriales Herimannus advocatus, Adolfus dapifer, Bernhardus pincerna, Godo marschalcus, Vogelo ca-merarius, Herimannus archicamerarius. Man fieht aus ben völlig verschiebenen Namen in ben 3. 1139 und 1144, baß bie Minifterialenamter noch teine ftanbigen waren; vergl. bas Dienstrecht. Un-bers verhalt es fich fcon bei Urt. Erzb. Abolfs I von 1198, Cod. dipl. Westfa-

(curtes) verwaltet 1, und ber Rämmerer, ber bie Erträge von ber Münze und bem Boll einnimmt.

Dagegen ift ber Erzbischof schulbig, ben Beereszug Jahr und Taa vorher anzusagen und ben zu Roft bienenben Rriegsleuten (militibus) 2 gur Ausruftung theils Gelb (10 Mark für jeben), theils Tuch gur Befleidung ber Anechte (servi) und ein Saumpferd nebst Bubehör für je zwei Reifige, endlich, wenn bas Beer bie Alven erreicht bat, eine Mark Monatsfold zu gewähren; wird einem Rriegsmann ber Monatsfold nicht gezahlt, fo kann er unter porgeschriebenen Formen seine Beurlaubung von dem Erzbischof verlangen und ohne Schaden an seinem Recht, seiner Ehre und feinem Bermögen nach Baufe gurudfehren 3.

Allgemein ift wie ber Beerbienst auch ber Hofbienst. Alle Minifterialen, beift es im Dienftrecht, find burch bie Beburt einem ber fünf Hofamter zugetheilt 4. Reben ben vier gewöhnlichen Memtern bes Rammerers, Truchfeß, Schent und Marschall ift hier als fünftes bas bes Bogte von Coln zu versteben, welches bem Range nach bas erfte war. Rur in biefen Aemtern find die Minifterialen verpflichtet zu bienen, besonbers bie alteren unter ihnen 5. Die wirkliche Leiftung bes Dienftes aber geht ber Reihe nach berum, fo baf jeder nicht länger als fechs Wochen in seinem hofamt bient; nur mit seinem auten Willen mag ibn ber Erzbischof noch länger in anderem Dienst bei fich behalten 6.

Also die Bervflichtung zum Hofdienst in einem bestimmten Amt ist jebem Ministerial angeboren; boch bas Recht am Hofe bes Erzbischofs au bienen ober bas Umt felbit wird allein auf ben ältesten Sobn bes Ministerialen vererbt 7: und es bangt lediglich von ber Gnabe bes Erzbischofs ab, ob er noch einen von ben jüngeren Söhnen, ber ein Kriegsmann ift und ihm ben Roffbienft anbietet 8, in bas Gefinde (familia) aufneb-

1. Beiterbin find (S. 213) 12 curtes genannt, in welchen ber Bogt bie Meier (villicos) einsetzt ober absetzt; während ber Erzbischof sich selbst bas gleiche Recht in allen anberen vorbehalten bat.

2. Der lateinische Musbrud miles bebeutet hier wie fonft im lateinischen Beisthum nur einen Dienstmann, ber ben Rogbienft leiftet, nicht einen Ritter im eigentlichen Ginne: bas beutiche Beisthum hat an biefer Stelle 'fent Peters biensman' S. 218 unten. 3. S. 212. 4. S. 215. Omnes ministeriales ad

certa officia curiae nati et deputati sunt. Officia quinque sunt.

5. Et specialiter illi qui seniores

inveniuntur. Es find bie alteften Gobne verftorbener Minifterialen ju verfteben, wie aus bem Folgenben bervorgeht.

6. Non tamen ei deserviet in aliquo officio horum quinque officiorum, donec iterum terminus sex septimanarum per ordinem suum contingit.

7. S. 216. Senior filius obsequium patris recipiet, et jus serviendi in curia archiepiscopi in suo officio, ad quod natus est, obtinebit.

8. Quicunque frater suus miles fuerit, nec adeo dives, quin servire eum oporteat. Die Stelle bietet mehrsache Schwierigkeiten bar. Das beutsche D. R. lagt: 'wanne einich sent Peters bienst-man riter worben ift', b. h. bie Rittermen und ihm ein Lehen geben will; thut er dies nicht, so ist das Diensteverhältniß gelöst. Es ist nicht gesagt, was aus den jüngeren Söhnen eines verstorbenen Ministerialen wird, welche nicht Ariegsleute sind; nur so viel ist sicher, daß sie kein Recht am Hofe des Erzbischofs zu dienen hatten, wenn es ihnen nicht der Erzbischof besonders verstattete.

Die Ministerialen, welche die genannten fünf Aemter am Hose verrichteten, heißen Hosebeamte, officiales oder summi officiales, officiales curiae<sup>2</sup>. Der Erzbischof war nach Herbenmen schuldig, sie nebst 25 anderen Ministerialen (milites) an den drei hohen Kirchensesten mit neuen Kleidern und Belzwerk oder statt dessen mit Geld (6 Mark) zu beschenken<sup>3</sup>.

Mit bem Amt und Dienst der Ministerialen ift regelmäßig ein Dienstgut oder Lehen (beneficium, feudum) verbunden 4. Ohne Lehen tein Dienst. Wenn der Dienstherr (dominus) dem jüngeren Sohn eines Ministerialen binnen Jahresfrist tein Lehen giebt und ihn nicht in sein Gesinde (in familiam suam) aufnimmt, so kann er gehen, wohin er will und dienen wem er will 5. Ebenso wenn der Erzbischof einem Ministerial seine Gnade verweigert und ihm seine Dienstgüter entzieht (et bonis suis eum exheredat), so kann dieser, wenn er die Gnade des Herrn nicht binnen Jahresfrist wieder erlangt, dienen wem er will. Wenn aber der Erzbischof ihm nur die Gnade berweigert, ihn aber nicht seiner Lehen beraubt, so ist der Ministerial noch ferner dienstpssichtigs.

Der Dienst ist ferner nach Maßgabe bes Werthes bes Lebens ab-

würbe erworben hat; diese Interpretation gebört ber späteren Zeit an; im latein. D. R. bebentet miles, wie sonst, nur einen Dienstmann, ber Kriegsmann ist; nec adeo dives kann wohl nur auf Besit von Dienstgütern bezogen werben, ba ber Ministerial vom Allod nicht zu bienen brauchte.

 Quocumque voluerit eat, et cuicumque voluerit, serviat.

2. Daß tein Unterschied zwischen ofeiles und summi off, zu machen ist, beweisen die Setslen 2.12, wo unter beiben Bezeichungen diesselben verstanden sind. An der Setsle: ille ministenstalis nobiles terrae et eos praecipue, qui summi officiales curiae vocantur, precibus et odsequio invitare debet istesspecifiandisch zu eos nicht nobiles zu ergänzen, da hier von den zwei Stankesstaffen der Edten und der Ministerialen die Rede ist, wiese 214. 215, s. weiter unt.

S. 216. Archiepiscopus XXX milites de familia de novo vestire debet

- hos autem vestes illi quinque officiales, qui tunc temporis per septimanas suas serviunt, certo loco accipient; reliqua XXV paria Dominus — reliquis militibus de familia sua ministrabit. Nach bem beutichen D. R. ethält jeber, is hie in sinen bieust tomet', bie Geschenke E. 220.
- 4. Im sateinischen D. R. sind die Ausdrück denensium, seudum, dona als gleichbedeutend gebrancht; im Deutschen steht dessen in Deutschen steht dessen, einmal, in der zweiten Reduction, auch geraden 'ant'. S. 222; eder wirt jeman dorgeeisch dan simt herren um sind amy wille, wo die Barallesse im der risten Reduction S. 219 (seen im Gegensau von 'eigen' hat.

  5. S. 217. Dominus eum in-

 S. 217. Dominus — eum inbeneficiare tenetur et ille ei imposterum serviet. Si autem Dominus eum non curaverit nec in familiam suam receperit etc.

6. 3. 212.

gestuft, wie dies bei der Heeresfolge ausdrücklich festgesetzt ift. Nur zur Landesvertheidigung bei seindlichem Angriff sind alle Ministerialen, auch diejenigen, welche kein Lehen haben (tam deneficiati quam non deneficiati), verpslichtet.

Die Dienstgüter sind wie die Aemter erblich. Nach dem Sölnischen Dienstrecht kann der Erzbischof zwar einem Ministerial seine Güter entziehen, aber nur wenn er durch ein Vergehen seine Gnade verlor. Es war eine außerordentliche Maßregel, daß Erzbischof Arnosd II im 3. 1153 die von seinem Vorgänger verschlenderten Tasel- und Almosenzüter der Kirche, sowohl Lehengüter der Basallen als Dienstgüter der Ministerialen, wieder einzog, um seine bischössliche Würde aufrecht zu erhalten, wozu er der Ermächtigung durch König Friedrich I nach dem Ausspruch des königlichen Gerichtshofs bedurste 2.

In Cölnischen Urfunden des 12. Jahrhunderts, also ans der Zeit des lateinischen Dienstrechts, sinden sich Beispiele, aus denen hervorgeht, daß die Ministerialen von St. Peter durch Schenkung oder Verkauf Dienstgüter veräußern konnten; doch mußte in solchen Fällen, gerade so wie bei Uebertragung von Lehen der Basallen, der Erzbischof seine Zustimmung geben und selbst die Uebertragung vornehmen, nachdem der Besitzer das Gut in seine Hand zurückgegeben hatte 3. Andere Beispiele beweisen, daß Dienstherren nur durch Rückfauf wieder in Besitz der an Ministerialen vergebenen Güter und Einkunfte gelangen konnten 4; aber

1. S. 212. Si archiepiscopus alicujus ministerialium suorum quacunque occasione offensus fuerit, ita quod gratiam saam ei denegat et bonis suis eum exheredat. Der Ausbrud exheredat bebeutet Entziehung bes erblichen Bestiges; an Mibbien ist babei nicht au beuten.

an Allobien ist babei nicht zu beuten.

2. Urf. K. Friedrichs I 1153 (Cac. 1
10. 375): es ist darin auch gesgagt, das
biese Wastregel den Baronen (baronibus),
den Ministerialen und den Gesplichen
leibst zum Vorrheit gereiche, weil sie aus
jenen Giltern ihre stipendia dei hof und
Gericht des Erzhischofes, wie bei hof und
Gericht des Erzhischofes, wie bei hof und
Deer des Königs erhielten.

3. Ein besonders belehrendes Beiipiel ift Urt. von 1188, Lac. I no. 507 Erzh. Philipp ertheilt dem Conrad von Emmertich, Ministerial von St. Peter, die Genehmigung zu dem Berkauf einer Eurtis an die Kirche von Rees, von wetchem hof die Hille Allob des Conrad,

bie andere Salfte Allob von St. Betrus

und Dienstleben bes Gerlach mar, melder bamit ben genannten Conrab, feinen Bruber, wieber belebnt batte (ipseque a fratre suo Gerlago et Gerlagus a nobis eodem beneficiatus fuit). Den Theil feis nes Allobe peraufterte unn Conrab burch ben Salm mit Buftimmung feiner Erben (abfestucavit cum omnibus suis heredibus); bas Dienftleben aber gab fein Bruber Gerlach in Die Banbe bes Ergbijchofs auriid (resignavit in manus nostras benefleium illud), ber es feinerfeits an bie Rirche zu Rees fibertrug. Gin anberes Beispiel f. Mittelrhein. Urt. Bb. II, 26 Urt. von c. 1140 : Schenfung bes Colnischen Ministerialen von Erbglitern (predia hereditaria) b. i. erblichen Dienste leben an bie Abtei Siegburg mit Geneh-migung bes Erzb. Arnolb. 4. Zahlreiche Fälle biefer Art finb

4. Zahlreiche Fälle biefer Art find aufgeführt bei bem Guterbesitz ber Abtei Siegburg, welchen Erzb. Rainalb von Coln 1166 bestätigte, Lac. I no. 421; Heimfall von solchen fand ftatt, wenn ein Ministerial ohne Erben mit Tob abging 1.

Daß die Ministerialen von St. Beter außer ihren Dienstgütern auch Eigengüter, Allodien, besaßen, ist im Dienstrecht sogar als Regel vorausgesetzt. Bon dem Ministerial, der wegen Todtschlags in die Gewalt seines Herrn gegeben ist, wird verlangt, daß er diesem mit drei Rossen und zwei Knechten überall auf seinen Wegen solgen soll, ohne jedoch vor sein Antlitz zu treten: nur die Nahrung und das Futter für die Pferde sollen er und seine Leute vom Hose erhalten. Wenn er die Gnade des Herrn nicht wieder erlangen kann, bleibt er zeitlebens in Haft, in der Kammer neben der St. Thomaskapelle, und muß sich auf seine Kosten von seinem Eigengut erhalten 2.

Beftimmt ist gesagt, daß die Landherren vom Abel, welche eigene Jurisdiction haben, nicht über Ministerialen von St. Beter in Sachen des Allods oder bei Capitalvergehen richten sollen 3. In den späteren beutschen Weisthümern des Dienstrechts ist wiederholt von dem Lehen' oder dem Gut, um dessentillen der Ministerial dient, und von seinem Eigengut, darin er sitt, die Rede: wird ein solcher wegen seines Lehens von dem Herrn angesprochen, so mag er es mit zwei 'Ingesinden' oder 'Hausgenossen' wahren; wenn aber wegen seines Eigenguts, so genügt dazu eine Hand 4.

Ihren orbentlichen Gerichtsstand hatten die Ministerialen von St. Beter, wenn es an Gut ober Hals ging, vor ihrem Dienstherrn 5. In dem erzbischöflichen Gericht thut der Bogt von Göln als oberster Minis

ebenfo bei bem ber Abtei Deer, burch Erzb. Philipp 1176 bestätigt, ebb. no. 454.

1. Utrl. Erzb. Arnolds I 1139 (Lac. no. 338), worin berfelbe betumbet: Cum antecessor noster Herimannus Colon. archiep. predium quoddam in Mulinheim jacens, quodam ministeriali suo, qui hoc in beneficio habebat, absque herede defuncto, ita absolutum judicio scabinorum recepisset, ut illud cuicumque dare vel quocumque locare vellet, libere potuisset. Der Heimfall wurde also in biesem Hall noch burch ben Ausspruch des Schöffengerichts bekräftigt.
2. ©. 214. In hac camera propriis

2. S. 214. In dac camera propriis expensis sustentabitur, ita quod curia nibil ei providet. Das deutiche Weisthum hat S. 218 'ind alba ial hee leeven van sime eigenen gude bis an sine leenvell urbe.

fine leevens enbe'.

3. S. 215. quod nobiles terrae, qui

jurisdictionem in locis et terminis suis habent, nulla ratione habent judicare ministeriales beati Petri de altodiis et de capitibus suis.

4. S. 219 und 222. Bei dem Fall, wenn ein wegen Tobtschlages verhafteter Ministerial aus dem Gefängniß ent-tommt, bestimmt das D. R. S. 221: 'so is dat gut, da sie ume gedient hait, der herren, und sin eigen siner negsten' d. i. Berwandten.

5. C. 215 und 219 im benticen D. A. berumb enfolden si van irme gube of van irme basse meinen mannte antwerben dan alleine eime buschof, die des weirenclichen reicht binnen dem bertpoug dom ind des seinreicht binnen dem busch dem ein dverste berre ist. Bgl. das Beipiel von dem Richterpruch des Erzbischoff über Tobtschlag eines Ministerialen oben.

sterialenbeamter ben Ausspruch ober in bessen Abwesenheit ein anderer Ministerial. Ueber geringe Vergehen (de excessibus) richtet der Capellarius ober Kanzler in der Gerichtsversammlung aller Ministerialen?; und in so weit stand auch den Schelherren, in deren Gerichtsbezirk erzebischössische Ministerialen saßen, die Gerichtsbarkeit über sie zu? Wennes sich aber um Verletzung von Kirchengut ober geistlichen Zehnten handelte, mußten sie vor dem geistlichen Richter zu Recht stehen 4.

Die Ministerialen von St. Beter waren ben Reichsministerialen gleichgestellt. So wenig der Erzbischof über letztere zu richten besugt ist, so wenig der Kaiser über die ersteren. Wenn ein Ministerial von St. Beter vor dem Erzbischof gegen einen Reichsministerial klagt, so schickt der Erzbischof beibe zum Kaiser, um ihre Sache vor ihm durch Zweikampf auszumachen; ebenso soll umgekehrt ein Reichsministerial sein Recht gegen einen Ministerial von St. Beter bei dem Erzbischof versolgen und bieser beibe richten 5.

In bem beutschen Dienstrecht aus späterer Zeit erscheinen die Dienstemannen von St. Peter vielsach besser gestellt, sowohl in Unsehung der Dienste, als auch der Belohnungen, welche ihnen der Erzbischof gewährte. Der sechswöchentliche Hosdienst wird nicht mehr regelmäßig gesordert, sondern nur die Verpflichtung dauert fort, und der Erzbischof beruft den Dienstmann, wenn er seine Dienste braucht, und vergütet diese durch Geschenke zu bestimmtem Geldwerth; ebenso bietet er zum Heereszug des Kaisers nur diesenigen auf, die er für den Kriegsdienst am tauglichsten hält (den hee darho alre best bekent); auch ist der Dienstmann, welcher den Kriegsdienst im taiserlichen Heere einmal geleistet hat, keine weitere Reise zu thun schuldig, so lange der Kaiser lebt 6.

Mit der hohen Geiftlichkeit, Pröpften, Dechanten, Aebten, Domcapitularen, mit Grafen und Erlen des Erzstifts wurden auch Ministerialen von St. Peter von dem Erzbischof bei wichtigen Entschließungen und Handlungen zu Rathe gezogen, bei Verträgen als Bürgen oder Zeugen aufgestellt, bei Streitigkeiten mit der Stadt Eöln als Vermittler angenommen 7, und so nahmen sie auch an der Besetung des erzbischöf-

<sup>1.</sup> S. 213.

<sup>2. ©. 215.</sup> 

<sup>3.</sup> Denn ausgenommen find von deten Jurisdiction nur die Sachen de allodiis et de capitibus suis, und felscheufändlich auch die, welche erzhlichssliche Lehen betrafen, 1, die Stelle ob. S. xx V.3.

<sup>4.</sup> S. 215. Coram archidiacono vel decano vel ecclesiastico de injuria re-

spondeant, in cujus terminis eam commiserunt.

<sup>5.</sup> S. 215. 222 unten.

<sup>6.</sup> Qu. I S. 219. 222.

<sup>7.</sup> S. 3. B. die in großer Zahl aufgesilheren Zeugen der verschiebenen Stanbestlaffen bei Entscheidung des Streits wilchen dem Stift St. Cassius zu Bonn und ber Abtei Siegburg durch Erzie.

lichen Stuhls wefentlichen Antheil, sei es als Hofbeamte ober als vorzugsweise zu Rath gezogene einkluftreiche Männer am Hofe 1.

Wurden die erzbischöflichen Ministerialen im 11. bis in das 12. Jahrhundert hinein als servientes, d. i. Dienstleute von den milites, d. i. den freien Basallen unterschieden, später aber im 12. Jahrh. im lateinischen Dienstrecht gleichfalls milites, d. i. zu Roß dienende Ariegseleute genannt, so bitdeten sie im 13. Jahrh. mit den niederen Lehenseleuten zusammen, ohne Unterschied der Mannen und Dienstmannen, den Ritterstand des Erzstists, beide als milites, Ritter, unter den Standesstlassen unterschieden von den nobiles, den Grafen und freien Lands und Lehnsherren des Erzstists<sup>2</sup>.

Bei bem hohen Ansehen und mächtigen Einfluß, zu welchem sich ber Stand ber Ministerialen emporgehoben hatte, bei ben besonderen Ehren und Vorzügen, welche er durch Aemter und Lehen genoß, kann es nicht auffallen, daß nun auch selbst Personen von altem freiherrlichen Stande es nicht verschmähten, mit Aufgeben ihrer Freiheit in den ehrenvollen Dienststand von St. Peter einzutreten 3.

Es ift nach allem bisherigen von selbst flar, baß bei ber Beschreibung bes Dienstrechts ber Ministerialen in den Weisthümern, wie bei Unfüherung der erzbischöflichen Ministerialen in anderen Urfunden überall nur an einen höheren Stand von Dienstleuten zu benten und daß die gesammte niedere Dienerschaft nicht mit unter der Benennung der Ministerialen

Bruno II 1132, Lac. I no. 314; ebenso in ber Urf. ifber ben Bergleich bes Erzb. Philipp mit ber Stadt Coln 1180, ebb. no. 474.

- 1. Dialogus clerici et laici, 1mm 1206 verjaßt (Böhmer, Fontes III, 403): Si electio enim steri poterat, illa celebrari non debuit nisi presentibus nobilibus terre, benesticisi hominibus s. Petri et summis officialibus episcopi, quorum est electionem approbare. Nach bem Tode Erzh. Nacinaids mandte sich Aufer, Friedrich I in einem Expressend, ad. Ang. 1167 an drei auch sous sins genannte Michisterialen. Gerhard. Bogt von Essin, Heinrich von Alpheim und Heinrich von Bosmubstein, um seinen Kanzler Hösispa als Nachsselfer zu empfehlen, Böhmer, Acta imperii selecta no. 126.
- 2. Urf. 3. 1258, Cac. II no. 464: comites — nobiles — milites; 3. 1259 cb. no. 465: viri nobiles — milites et

- alii quamplures nostri fideles; 3. 1263, On. II no. 461: 'bie ebele linde fint bie ribbere fint'; ebenfo Qu. II no. 456; vgl. die Stellen bei Ennen, Geich. I, 447, wo nur die Jahrengablen 1159 und 1178 um ein Jahrhundert zu frish datirt sind.
- 3. Cuno von Mosenarten und Reynner genannt Hongigin, mit Brübern und Schwestern, freien Standes cum essemus libere condicionis et nulli domino attineremus ergaben sich mikenten und Erben, nach geptsogener Berathung mit ihren Anverwandten, als Ministerialen an die Kirche von Edin, in der Ssetwoch 1278, nach abgehaltener Messe im Dom vor dem Altar, wobei ausdrücklich als Beweggrund angegeben ist: od spem promotionis et petitionis (Besörberung und Leistung), quam nobis et heredidus nostris impendere poterit ecclesia Colon. Urf. im Außzug dei Ennen, Gesch. 1 S. 443 Adote.

von St. Beter begriffen ift 1. Alle die ein Amt am Hofe hatten, bis zu ben Handwerkern herunter, heißen officiales 2, aber nicht alle Officialen, sondern allein die summi officiales waren Ministerialen. Gemeinsam war beiben der Dienst am erzbischössischen Hof; im weiteren Sinne gehörten zum Hofgesolge aber auch die anwesenden Herren vom Abel und von der höberen Beistlichkeit.

Alle biefe Bersonen finden fich gleichmäßig aufgeführt in einer urfundlichen Aufzeichnung ober Deutschrift aus bem 12. Jahrh .. - alfo aus ber Zeit bes lateinischen Dienstrechts, - worin sowohl bie täglichen Naturallieferungen für bie Hofhaltung bes Erzbischofs, als auch bie Reichniffe, welche baraus ein jeber ber zum Sofe gehörte zu empfangen hatte, verzeichnet find3: bie Beamten und Diener erhielten ein gewiffes Mak an Rorn, Safer, Bier, Bache u. f. w. und auch Gelb, theile gur Ausrichtung ihres Amts, wie 3. B. Die Ruchenbäcker ein halbes Malter bes feinsten Beizens für bie Torten bes Berrn, ber Marschall außer 40 Maltern Safer noch ein Malter Gerfte für bas Maulthier bes Erzbischofs und zwei Malter Safer für Fütterung ber Sunde; theile ale Bergutung für ihre Dienfte, wobei außer bem Marschall noch besonders als Beamte (qui officiati sunt) genannt find: ber Capellarius, ber Obervogt (advocatus major), ber Truchfeft, ber Schenf, zwei Rämmerer, von benen ber eine bie Aufsicht über bie Gewürzfammer batte (qui piperi praeest). ber Rüchenmeifter, ber Beamte welcher bie Schuffeln bewahrt, ber Bechermeister (bacherarius), ber Klaschenmeister (buttelarius), ber Beizer u. f. w. Außerbem wurde sowohl an die vornehmen am Bofe anwesenden Versonen, als auch an zahlreiche Beamte und Diener der tägliche Bedarf an Lebensmitteln und Lichtern verahreicht !: unter ben erfteren ift namentlich ber Graf von Jülich wohl nur beshalb genannt, weil er fich zur Zeit am Bofe aufbielt, unter ben letteren: ber Bogt, bie beiben Rämmerer, ber Rellermeifter (cellerarius), ber Beamte, ber bem Fleischhaus vorsteht, ber Barenhnter's, Bafcher, Bader, Oblatenmacher, Ruchenbäcker, Roche, Boten, Sandwerker (operarii), nämlich Zimmer-

1. Anbers Ennen, Gesch. I S. 428, ber auch bie Salzmubber, Thürhüter u. s. m. 31 ben Ministerialen bes Erzbijchofs gabit.

2. 3. B', die zwei bei dem Dom angestellten Zimmerleute, Calender der Domcustodie Ou. II S. 593: Item duo officiales qui carpentarii sunt, reparadunt

stillicidia tecti ecclesie.

-154: De servitio cotidiano Coloniensis archiepiscopi ne quis dubitare queat, subsequens scriptum declarabit.

4. Isti domini cibandi sunt de curia archiepiscopi. Der Ausbruck domini geht selbstverständlich allein auf die zuerst genannten nobiles et priores.

5. Ursarius, Rinblinger will bursarius corrigiren; aber ursarii et venatores fommen auch sonst vor, s. Du Cange, Gloss.

<sup>3.</sup> Gebruckt bei Kinblinger, Münfterifche Beiträge Bb. 11 Urf. no. 20 G.147

leute und Maurer, ber Beiger, Die Schiffer, ber Bartner, ber Buttner (tunnarius), ber Bechermacher (bacchararius), ber Beamte ber bie Betten beforgt (qui lectisternia servat), ber Befängnifauffeber 1.

Eine andere Uebersicht über bie Beamten und Diener bes Erzbischofe, fo wie über die Beiftlichkeit, fammtliche höhere und niedere Rirchendiener und auch Lebensleute bes Domftifts giebt bas Calendar ber Domcuftobie vom Ende bes 13. Jahrhunderts?. Unter benen, welche au Lichtmeft Wachstergen in bestimmter Angabl und zu gewissem Geldwerth empfingen, fällt weg ber Burggraf, nachbem ber Erzbischof Sigfrib bas Burggrafenamt erworben bat 3, baber ift allein genannt ber Untergraf (subcomes), ferner ber Bogt und ber Untervogt, ber Rammerer und verschiebene niebere Beamte bes Erzbischofs; wenn aber ber lettere in Coln anwesend ift, tommen bie Sofbeamten, Die zu feinem verfönlichen Gefolge gehören, hinzu: ber Brobaustheiler (dispensator panis) und ein biesem untergebener Beamter (custos), ber Truchseft und beffen Untergebene (discipuli), ber Rüchenmeister und Röche, ber Rellermeister, ber Schent, ber Marschall und bie ihnen untergeordneten Cuftoben, die Cavellarii und die Rammerbiener 4. Als eine besondere Rategorie find jeboch vor jenen ftanbigen Beamten zu Coln aufgeführt bie Minifteriglen von St. Beter und beren Chefrauen, welche Säufer in ber Stadt besiten, und zwar mit Namen Heinrich von Alpheim, Beinrich von Bolmubstein. Gerhard Bogt von Belle, Abolf von Burgenich und Werner von Woringen 5.

Alfo nur biefe fünf Ministerialen waren zur Zeit in Coln anfässig. Einwohner von Coln und im weiteren Sinne cives. Die übrigen befan-

1. Qui praeest custodiae captivorum in betthenkamere vergl, bas latein. D. R. S. 214: camera que proxima est capelle beati Thome sub palatio archiepiscopi. Noch weiter find bie Brilber bes Hospitals von St. Lupus mit 9 Ohm Bein und 7 Rorben (panae) aus bem Fleischhaus aufgeführt, mas mohl ebenfo nur von einem einmaligen Reichniß im Jahr ju verfteben ift, wie bie nachber folgenben Beihnachtsgaben an bie, welche in ber Beihnachtenacht ben Bagen (bes Erzbifchofe) gieben und an bie auch icon an früherer Stelle genannten Boten.

2. Berg. Sbf. ber fürftlich Dettingen= Ballerfteinichen Bibliothet gu Daibingen, abgebrudt, jeboch mit Sinweglaf-fung ber jum Theil nicht unwefentlichen Ueberichriften, in Ou. II S. 561-603. Die Beitbestimmung nach 1279 ergiebt fich aus ber Erwähnung ber in biefem Sahr erfolgten Erwerbung ber Burggrafschaft burch Erzb. Sigfrib.

3. A. a. D. S. 566: unde nihil datur burgravio de candelis, quia ipse dominus archiepiscopus jus et bona burgravii in Colonia titulo emptionis comparavit ecclesie Colon.

4. S. 568, Camerarii episcopi qui

in caminata ejus sunt.

5. S. 566. Item ministerialibus S. Petri infra civitatem domos habentibus dabuntur candele et uxoribus eorum. Muf folde bezieht fich auch im beutiden D. R. bie Bestimmung, daß bie Saufer ber Dienstmannen in Coln vom Bofgins frei fein follen. Du. I G. 220, 222.

ben sich theils am Hose bes Erzbischofs in ben Hosämtern, theils als Burggrafen ober Amtlente (officiati) und Burgmannen (castrenses) auf ben erzbischöflichen Schlössern, theils als Schultheißen in ben Städten und manche von ihnen führten schon die erblichen Titel ber Hosämter, wie ber Truchses von Hochstaden, ber Truchses von Hart, ber Marschall von Alfter, ber Truchseß und Schent von Ahr, ber Kämmerer von Bergsheim u. A.

Aber anch von ben auswärtigen Beamten bes Erzbischofs in Schlöffern und Städten seines Gebiets ist nicht zu behaupten, daß sie ohne Unterschied Ministerialen von St. Beter gewesen seien. Zahlreiche Amteute (officiati) oder Schlosverwalter (custodes), mit höherem Titel Burggrafen, kommen in den Bestallungsurkunden vor, welche als Edle oder Ritter im Vasallenverhältniß, nicht aber in dem von Ministerialen zu dem Erzbischof standen?; nur von den Burggrafen von Rheinest und einigen anderen ist ausdrücklich gesagt, daß sie nach alter Gewohnheit Ministerialen des Erzbischofs und der Kirche von Cöln sein sollen 3. Denn auch von den answärtigen Aemtern im Dienst des Erzbischofs gilt

- 1. 3m Schiebefpruch von 1265 gwifchen Ergb. Engelbert II und ber Stabt Coin Qu. II no. 475 find (S. 522) als Bilrgen bes Ergbischofe aufgeführt guerft bie Eblen (nobiles), Dergöge, Grafen und freien Derren, bann bie Stäbte bes Erzstifts, bann bie milites seu fideles, ber Coultheiß Beinrich von Anbernach und bie bortigen Mannen (milites ibidem), zwei Burggrafen von Rheined unb bie bortigen Burgmannen (eastrenses), ber Truchfest von Are, ber Truchfest von Hart, bie Schultheißen von Lechenich und von Bonn, ber Truchfeg von Boiftaben, ber Truchfeß von Ifenberg, ber Burggraf von Wolfenburg, ber Marichall von Alfter, ber Schenfe von Are und noch gahlreiche Undere. Bgl. die in Urf. 3. 1259 Qu. II no. 394 genannten milites unb fideles.
- 2. 3. B. Cod. Rheno-Mosell. III
  n. 1 S. 1300: ber Ritter Hermin von Kinningen befennt, daß Erzh. Wichold ihm die Burg Thuron 'tanquam officiat sno ibidem seu custodi' ameurtraut habe. Dasselbe Amt erbielt im S. 1343 nach Urf. cheude, no. 201 Graf Johann von Sponheim, welchem Erzh. Walram eine Geldjumme (chulbig war, und zwar übernahm er es, nachem ihn der Erzhildhof als Bafall angenommen hatte (nos snum et ecclesie sue Colon. fidelem feeit ac

vasallum), mit gleichen Rechten, wie es vorher die Kitter Courad von Schoued und Gotschalt von Aummel belessen hatten: dominus noster — commisit castrum et ofseium suum ibidem nomine officiati tenenda cum omnibus juribus et attinentiis cum quibus Conradus — — ante nos ibidem ofseiuti ipsa tennerunt et in omni ea sorma qua ibidem ipsius domni nostri ofseiati suerunt. Sicher war es tein Ministerialenamt, welches der Graf von Sponheim ilbernadum.

3. Urf. bes Erzb. Bicbolb von 1302, Cod. Rheno-Mos. III no. 10; quod nullus debet esse custos castri Rynecke, qui dicitur burgravius, ex parte archiepiscopi et ecclesic Colon., nisi sit jure ministerialitatis ecclesic Col. affectus, sicut et quedam alia castra ab ecclesia Colon. tenentur et teneri debent, secundum approbatam et antiquam consuetudinem ecclesie Colon., prout hec fidelibus ipsius ecclesie constant et sunt notria apud ipsos. ggl. Urf. bes Erzb. Billelim von 1352, ebenb. no. 392: de castro Arendal, quod quidem castrum quondam Rullmannus de Sintue (Edingig) miles ecclesie nostre Colon. ministerialis et didelis in suo proprio allodio construzerat etc.

in gleicher Weise wie von benen zu Coln und an seinem Hof, daß nicht bas Amt als solches, sondern allein der Geburtsstand und das barauf begründete persönliche Verhältniß gegenüber dem Dienstherrn zum Ministerialen machte.

nuferialen machte.

Ministes Gleichwie die erzbischöfliche Kirche von St. Beter, hatten anch die rialen der Siff anderen Stifter und Klöster von Söln ihre Ministerialen, welche mit ter. ihren Aemtern, als Kämmerer, Marschall, Truchseß, Schenk, meist aber ohne Auntsbezeichnung in den Urkunden ausgeführt sind 1. Sie stauden nicht im gleichen Nange mit den Ministerialen den St. Beter und bildeten nicht wie diese einen höher geehrten Stand im Erzdisthum, sondern waren nur eine durch Amt und Dienstlehen besser gestellte Klasse der Dienerschaft des einzelnen Stifts oder Klosters, auf dessen Angelegensheiten sie ähnlichen Einstluß ansübten, wie die Dienstleute von St. Beter auf die des Erzstists 2.

Cenfua=

Es ift ferner von ben Cenfualen zu reben.

Die Censuasen ober Zinspflichtige, als solche ber Kirche besonbers Cerocensualen, Wachszinsige, genannt, weil sie den Zins in Wachs ober Geldwerth für die Lichter des Altars entrichteten, bildeten eine andere Klasse von abhängigen Leuten, welche zwar persönlich frei, aber zu desstimmten Abgaben für den Schutz, desse nie genossen, verpflichtet waren. In zahlreichen Urfunden von Soln sind die Bedingungen sestgesseltelt, unter welchen Cerocensualen von St. Peter oder von anderen Kirchen und Klöstern in diese Schutzverhältnis eintraten, und als durchgängige Regel erscheint, wie allgemein in den niederrheinischen Gegenden, sein 9. bis ins 13. Jahrhundert, daß sowohl Männer als Franen, wenn sie das Alter von Erwachsene erreicht hatten, einen jährlichen Kopfzins

1. Ben ben erzbijcösstichen Ministertalen unterlösieben bei St. Bantaleon 3, 1094 (2ac. 1 no. 248): servientes Ipsius abbatis; 3, 1127—1131 (ebenb. IV no. 620): ministeriales s. Petri—servientes s. Pantaleonis; bei St. Cumibert 3, 1135 (cb. 1 no. 322): ministri s. Petri — ministri s. Kuniberti; bei bem Frauentsoster St. Utjula 3, 1135 (cb. 1 no. 321): ministeriales s. Petri — ministeriales s. Petri — ministeriales s. Petri — ministeriales s. Petri — ministeriales s. Petri 1 ministeriales s. Petri 2 ministeriales s. Petri 2 ministeriales s. Petri 2 ministeriales s. Petri 2 ministeriales s. Petri 3 ministeriales s. Petri 4 ministeriales s.

no. 638): ministeriales s. Pantaleonis de familia ejus Cuntadus dapifer, Johannes dapifer, Everhardus stabularius; bei St. Severiu 3. 1264 (Ou. II no. 465) mit ben Gratificationen: quatuor candelas quatuor officialibus curie sue, soil. dapifero, pincerne, camerario et marscalco.

2. Der Abt von St. Pantaleon sagt einmal, er hätte ein gewisse Grundpliss nicht an einen Burger von Töln weggeben tönnen ohne die Zustimmung der Briber und seiner Winisteriasen. 3. 1144 Voc. I no. 352

1144, Lac. I no. 352.
3. Bgl. auch hier ilber die Berhältnisse der Censualen im allgemeinen Waits, Bert. Gesch. V S. 215 ss. von 2 Pfennigen, außerbem für die Heiratserlaubniß 6 Pfennige und bei Todesfall die fog. Kurmebe ober das Besthaupt, d. i. ein Stück Bieh sür den verstorbenen Mann, ein Kleid sür die verstorbene Frau ober statt dessen eine bestimmte Abgabe in Getd entrichteten 1. 3m übrigen konnten sie über ihre Habe frei versügen, sie vererben ober veräusern 2.

Die Censnalen waren persönlich frei; wenn baher hörige Leute burch fromme Schenkung ihrer Herren als Cerccensnalen am Altar ber Kirche übergeben wurden, so war damit Freilassung verbunden, und wohl am häusigsten ist die Klasse der Censnalen der Kirche auf diese Weise entstanden oder vermehrt worden. Es sehlt nicht an Beispielen dieser Art in Cöln bis in das 13. Jahrhundert<sup>3</sup>.

Aber auch Freie, besonders Frauen, Wittwen mit Kindern, begaben sich in den Stand der Censualen, um sich dadurch unter den Schutz einer Kirche zu stellen, was als Verminderung der Freiheit und Herabsetzung des Standes angesehen wurde. Auch davon finden sich Beispiele in Cöln vom 9. bis ins 11. Jahrhundert 4.

In späterer Zeit, als bie Bettelorben und gablreiche religiöse

1. Cerocenfnalen find in Coln, fo viel ich finbe, guerft erwähnt bei bem Stift St. Severin um 800, Lac. I no. 15, mo bei Tobesfall bie Abgabe in Gelb gu 6 Pfenn., ebenso boch wie für die Beirats-erlanbnig, angesett ift. Bisweilen wird bas Alter ber Erwachsenen (postquam ad annos legitimos pervenerint), treldie ben Ropfzins zu gablen hatten, genauer be-stimmt, bei Mannern vom 20. Lebensjabr an, bei Frauen bom 16. (Lac. 1 no. 444). 218 ausnahmeweife Begünftigung ericheint - wie ich fie zwar nicht in Coln, mobl aber in ber Diocefe bes Ergftifte in Beftfalen gefunden babe - bag allein bas Kamilienbaupt (senior de qualibet progenie) ben Ropfgins zu gablen hatte : fo nach bem Recht, welches Ergb. Anno II ben Cenfnalen ber bon ibm gestifteten Rirche gu Belben bei Attenborn gewährt batte und Ergb. Conrab 1253 bestätigte (Lac. II no. 391). Auch von bem Beftbaupt maren bie ilingeren Familienglieber befreit nach bem Recht ber Cerocenfualen ber Rirche tes b. Batroclus gu Soeft, Rindlinger, Milufterifche Beitrage 26. II Urf. no. 26.

2. Urf. 3. 882 (Fac. I no. 73): Cetera vero dare, vendere, commutare vel ad bonum vel ad malum licentiam habeant; cbenfo 3. 907 (cb. no. 84).

3. Erzb. Sigewin schenkte (mancipavit) 1084 eine Frau nebst Kindern und Brachtommen als Cerocensualen an das Stift Severin, mit der Bestimmung daß sie, außer den gedem Dienst (Out. 1 S. 492). Ein Laie, Wiltselm Coste, sibergab 1185 am Altar desselben Stifts 15 Herige (mancipia sibi attinentia) nach dem Rechte der Generalisis attinentia) parkente der Geroccusinalen (ebend. 591). Graf Wilhelm von Jülich schenkte 1255 einen hörigen Mann (hominem primm) als Cerocensulal an St. Beter (Out. II no. 351). Noch andere Beispiele aus Schreinstarten giedt Eunen, Gesch.

4. Nach ber oben Note 1 citirten Urtunde (um 800) traten die Wittunde (um 800) traten die Wittunde (um 800) traten die Wittunde (um 800) traten die Wittunderidus suis, am Alfar von St. Severin als Cerocenfualen ein. Eine freie Familie, Maun, Kran und Kinder, machten sich um 3. 930 zu Cerocenfualen dein frauenstisse St. Urfula, wobei sieden Krauenstisse St. Urfula, wobei sieden Anabenuf tradimus in proprios gebrauchen, Du. 1 S. 618. Ebens sich sieden, Du. 1 S. 618. Ebens sich ist einer andern Urt. ans der Zeit des Ezd. Piligrim (1021—1036), wonach eine stein Kran Richeza, um Schutz gegen ihre

Benoffenschaften bulfsbedürftigen Mannern und Frauen ein Unterfommen gewährten, werden berartige Källe kann mehr vorgekommen fein.

Bürger und Di=

Die Bürger von Coln, welche als Stand für fich neben ben andenifierial ren Ständen seit Mitte bes 12. Jahrhunderts genannt werden, waren weber Ministerialen noch Cenfualen. Bon ben ersteren waren fie verschieben, sowohl nach bem perfonlichen Recht, wie nach bem Lebensberuf. Das Recht ber Bürger war bas Stadtrecht von Coln; fie wurden von ben öffentlichen Richtern und Schöffen ber Stadt gerichtet 1; bie Minifterialen ftanden unter bem Gericht ihres Dienftherrn, bes Erzbischofs. nach besonderem Recht. Die Burger waren vorzugeweise Rauflente und Bewerbtreibente, bie Minifterialen Sofbeamte und Rriegsleute. Allerbings fanben llebergange von bem einen Stand zu bem anberen ftatt, fei es burch Aufnahme von Bürgern in bas erzbischöfliche 'Ingefinde'?, ober burch Entlassung von jungeren Göhnen ber Ministerialen aus bem Dienstverbande 3. Es gab ferner Mittelftellungen zwischen beiben: gewiffe Stadtamter von Coln, wie bie Stadtvogtei und bas Müngmeifteramt, wurden von bem Erzbischof regelmäßig an Ministerialen verliehen 4; einzelne Minifterialen von St. Beter waren mit Saufern und Grundftucken anfaffig in Coln 5 und tonnten im weiteren Sinne, gleichwie bie Beiftlichen ber Stadt, auch cives beißen. Auf ber anderen Seite erhielten and Bürger erzbischöfliche Aemter in ber Stadt als Unterrichter. Böllner, Dinger und Geldwechsler, ohne barum aufzuhören Burger gu fein und zu heißen 6; andere hatten Dienstlehen und Rirchenamter bei ben geiftlichen Nebenstiftern und finden fich beshalb balb als Ministerialen, bald als Bürger genannt 7. Aber weber ift ans folchen Fällen be-

Wibersacher zu finden, auf Bureben bes Erzbifchofe, fich find ihre Rachtommen bei bemfelben Stift zinspflichtig machte und babei fagt: Cum essem ingenua deliberavi esse ancilla et sub tributo, Lac. IV no. 605. Bgl. Urf. von St. Gereon 3. 1225 (Qu. II no. 88), welche fich auf bie Berhaltniffe ber Rachtommen einer freien Familie bezieht, Die fich vormals als Cerocenfnalen biefem Stift aufgetragen batten.

1. S. oben S. vi Ann. 1. Urf. 3. 1159 (Qu. I S. 552). Ipsa vero donatio - facta est secundum jus Coloniensis urbis per ipsos judices Colonienses sub presentia senatorum et civium,

2. Ale Beifpiel ift vielleicht anguführen Gerardus mit bem Zufat albus, de Colonia, ber in Urf. von 1166 und 1180 Lac. I no. 415, 474 unter ben ministeriales s. Petri vorfommt.
3. Der im Ministerialenrecht vorge-

febene Fall begieht fich nur auf ben jungeren Cohn, quicunque miles fuerit (G. IX 21. 8).

4. Bb. I G. xxiv und weiter unten. 5. Daß beren gu Enbe bee 13. Jahr= bunberte nur febr menige maren, faben wir oben G. xvi.

6. G. fpater bei ben Memtern.

7. 218 Beifpiel bient Hermannus Wighus ober lateinisch überfett de domo bellica, auf welchen fcon Ditifc G. 19 hingewiesen hat, ber in U. 3. 1149 (Lac. I no. 366) unter viri illustres et tocius civitatis probatissimi genannt ift und in anderen II. 3. 1141-1158 (eb. no. 344, 378, 395) unter ben Ministerialen bon

wiesen, bag bie angesebeneren Bürger allgemein Ministerialenämter befleibet hatten, und noch weniger, bag ber Stanbesunterschied zwischen ben Ministerialen bes Erzbischofs und ben Burgern bis zum 12. Jahrhunbert überhaupt nicht bestanden habe.

Bas ferner bie Cenfualen, b. i. Ropfzinspflichtigen, und insbefon- Burger bere die Gerocensnalen der Rirche betrifft, so scheinen auch diese, nach sualen. ihrer gar nicht häufigen Erwähnung in ben Urkunden zu urtheilen, nur wenig gablreich in ber Stadt gewesen zu fein, und wie ihr Stand gumeist aus freigelassenen Börigen, zum geringeren Theil ans schutbeburftigen Freien bervorging, fo gehörten fie auch ficher nur ber nieberen Rlaffe ber Bürger an, welche fich felbst zu schützen nicht vermochten 1.

Mit bem Stande biefer topfzinspflichtigen Leute ift ein anderes Berbältnik nicht zu verwechseln, welches fich lediglich auf ben Bins begiebt, ber von Banspläten. Bofen und Banfern an ben urfprunglichen Eigenthümer gezahlt murbe. Die ginspflichtigen Befiber waren feine Cenfualen in ber Bebentung, welche man biefer Benennung im Mittelalter gewöhnlich beilegte 2. Seben wir naber, welcher Urt bie abhängigen Besitverhältnisse in ber Stabt waren 3.

Ein groker Theil vom Grund und Boben innerhalb ber Stadt war Refits Eigenthum ber geiftlichen Stifter und Rlöfter 4. Der Erzbifchof ober uiffe. bas Stift St. Beter war Grundherr von einem ausgebehnten Bezirk ber Altstadt 5 und noch von anderen zerstreuten Hauspläten in verschiedenen Stadttheilen. Die meiften Sanspläte ober Sofftatten (areae) waren in Erbleihe vergeben, und die Befiter folder Erbgüter (hereditates) hatten bafür einen jährlichen Bins, Hofzins genannt, welcher in ber Regel 2

St. Bantaleon, in U. 3. 1166 (eb. IV no. 630) wieber unter burgenses ericeint. Ebenfo fann man auch wohl bie Dinifterialen von St. Bantaleon in U. 3. 1141 (Lac. I no. 344) Herimannus Waldever, Godefridus Waldever, Emicho, melde im 3. 1139 (no. 338) als Bengen de civitate vortommen, ale Bilrger aniprecben. Gin Winemarus pincerna ift mit quamplures civium Coloniensium U. 3. 1178 (Qu. 1 G. 579) genannt.

1. In ben Schreinstarten tommt vor, baft Leute biefer Rlaffe von auswärtigen herren als borige jurudgeforbert, aber burch ben Ausspruch ber Schöffen ber Stadt bagegen geschützt wurden; f. bie Auszitge bei Ennen, Beich. I G.411 R. 1.

2. Es beruht lediglich auf Berwir-rung beiber Berhältniffe, wenn Nitgich und Anbere bon Cenfuglität ber Bilrger reben und einen großen Theil ber ftabtifden Bevolterung von Coin für Cenfnalen ausgeben.

3. Bgl. im allgemeinen hieriiber Urnolb, Bur Gefchichte bes Gigenthums in ben Städten, wo auch auf Coin Bezug genommen ist, und für Coin besonders Ennen, Gesch: 1 S. 415 — 427.

4. Much auswärtiger Rtofter wie 3. B. St. Trond. Urf. 3. 1177 (Qu. 1 S. 575) - in domo nostra que est Colonie super

5. Bb. I G. xxvi A. 1.

bis 4 Bfennige betrug !, und außerbem eine Borheuer bei Besitveranderungen burch Bererbung ober Berfauf zu entrichten 2.

Die Hofplate (areae) waren entweber mit Saufern bebaut ober unangebaut's. Im erfteren Kall bilbete bie Bausstätte einen Sof, domus ober curtis, worin alle zu ihr gehörigen Säuser und Wohnungen begriffen find, mabrend ein einzelnes einftödiges Wohnhaus ober Gaben camerula, cubiculum, beißt 4.

Kür die Nutung der Wohnhäuser, welche in Erbleihe vergeben waren, murbe außer bem Hofgins auch ein Erb = ober Miethzins an ben Eigenthümer gezahlt 5. Diefer Erbzins nun fonnte entweder mit bem Object an bein er haftete, bem Saufe ober Grundstück, ober auch ohne biefes als Rente übertragen werben 6. Cbenfo wurden anch Sofzinfe allein in Erbleihe vergeben, wie z. B. ber Bürger Beinrich Refeling, nach Urk, bes Erab, Siafrid vom 3. 1285, eine große Angabl von folden von dem Erzbischof als erbliches Leben besaß, vermuthlich in Folge früheren Rentenkaufs von Seiten eines seiner Borfahren7.

1. Dies ift ale Regel ausgesprochen in Urt. bes Ergb. Philipp 3. 1180 (Du. I G, 583): de minori area duo nummi Coloniensis monetae, de majori quatuor ejusdem monetae.

2. In ber cit. Urt. Ergb. Philipps: ut scilicet nobis debitum censum et vorhuram de hiis sicut de ceteris areis

persolvant.

3. Erab. Bruno IV (1205-1208) verlieh 17 und eine halbe areas superedificatas sive non edificatas in ber Nabe bes erzbischöflichen Palaftes an eine Anjahl Manner und Frauen gegen Bins (jure censuali) in Zimmt und Pfeffer,

Qu. II no. 29.

4. Ergb. Biligrim ichentte bem Rlofter Branmeiler angeblich 1028 quandam curtem infra nostre urbis muros sitam cum cunctis que in ea tunc erant domibus, Qu. I S. 477 vgl. Carbauns, Rhein, Urt. no. 5. Urt. von 1188, Lac. I no. 508; quoniam autem prefate domus area lata est et spaciosa et edificiis in ea construendis idonea.

5. Rach Urf. 3. 1238 (Out. II no. 179) gab bas St. Georgeftift eine curtis an ben Burger Ricolf und Chefran in Erbleibe (hereditario jure) gegen Bablung von 2 Mart jährlich, nomine pensionis b. i. Bachtzine, und von 3 Bfenn. qui dicuntur hovezins. Der befannte Deifter Gotfrib (Sagen), clericus et notarius civitatis Col., vermiethete 1271 in Erbleibe (perpetuo locavit) ein Saus (domum cum area) an einen Schneiber, beffen Frau und Erben, gegen einen jahrlichen Erbzine von einer Mart, vorbehalten ben Erbzine ber Rirche von St. Beorg. Consus hereditarius beißt alfo bier einmal ber Bachtgins, und bas anbere mal ber Boj- ober Grundzine; f. biefe und ansbere, fowohl bezüglich ber Befigverhaltniffe, ale auch befonbere wegen ber perfönlichen Beziehungen bes berühmten Berfaffers ber Reimchronit lebrreiche Schreinsurfunden in bem Auffat von Merlo, Bonner Jahrb. S. 59 G. 120 ff. Sanfig finben fich aber auch beibe Arten bon Binfen in einen einzigen Jahreszins gusammengefaßt; f. bas Bergeichniß ber Binse von St. Cunibert J. 1239 Du. 11 no. 201), welche in Gelb und Silhnern aus Banfern, Buben, Grunbftuden verschiebener Rirchfpiele bezogen murben, ferner bie Anszüge aus Schreinstarten bei Ennen, Beich. 1, 416 A. 3.

6. Ebelwich und Frau vermachten nach Urt. um 1100 (Qu. I S, 504) an bas St. Geverineftift domum quandam XII sol. persolventem mit ber Bestimmung, baß nach ihrem beiberfeitigen Tobe bem Stifte bie freie Berfeihung biefes haufes zusteben folle; angerbem vermachten fie noch 3 Schill. Renten de quibusdam areis prefate urbis suburbio adjacentibus, beren Befiger genannt finb.

7. Du. III no. 253: Noveritis, quod

Da es bei bem Eigenthum an Häusern und Grundstücken weniger auf den Gebranch der Sache selbst, als auf die Rente ankam, so war vielssache Theilung, sei es bei Bererbung oder bei Beräußerung gewöhnlich. Es kommen Beispiele von dem Besitz eines Biertels, von drei Siebentel, sogar von dem 48. Theil eines Hoses (domus) vor, wobei der Erbzins und die Borhener, welche auf dem Ganzen haftete, nach Berhältniß auf die Theile ansgeschlagen wurden.

Gin bemerkenswerthes Beispiel von getheiltem Gigenthum an ungetheilter Sache bietet bie Erbgenoffenschaft ber Rheinmühlen bar, welche man wohl einer Actiengesellschaft vergleichen könnte. Nachbem biefe Benoffenschaft ber Geschlechter burch Confiscation bes Erzb. Conrad im 3. 1260 bie Rheinmühlen verloren batte, wurde fie burch Vertrag mit Erzb. Sigfrid 1275 wieber in Die Balfte berfelben restituirt, wahrend Die andere Sälfte bem Erzbischof verblieb 2. In Wirklichkeit waren nicht mehr als 26 Rheinmühlen vorhanden und follten beren nach bem Bertrag auch nicht mehr fein, boch wurde bei ber Theilung ber Ginkunfte ober Rutningen nicht biefe Bahl zu Grunde gelegt, sonbern man nahm nach ber ursprünglichen Bahl 34 (eigentlich 35, von benen aber schon früber eine zum Bortbeil ber Genoffenschaft aufgegeben mar) gleichsam als ideelle Mühlen an, bergeftalt bag von ben Gefammteinkunften aus ben wirklich vorhandenen 26 Mühlen die eine Salfte bem Erzbischof zufiel, bie andere aber nach ber Theilungszahl 34 unter bie Mühlenerben vertheilt wurde; jeder von biefen befak, wie die Schreinskarte ausweist, von ben 34 ibeellen Müblen einen alignoten Theil, einen gangen, balben, ein Viertel, ein ober mehrere Zehntel von einer Mühle, worüber er burch Bererbung, Schenkung, Berkauf vollkommen frei verfügen konnte. Sieben Erbgenoffen, unter benen ein Meister (magister) als Borfitenber, bewahrten ben Schrein, worin bie Besithtitel ber Ginzelnen verzeichnet waren und bie Besitzveranderungen' eingetragen wurden; bieselben urtheil= ten bei Streitiakeiten als Geschworne 3.

Diefe vielfach verschlungenen und abbängigen Besitverhältniffe bat-

cum progenitores Henrici dicti Keselinc civis Coloniensis, fidelis nostri, census qui vulgariter appellantur hofeciense et qui de hereditate subscripta persolvuntur, a predecessoribus nostris tenuissent in feodo etc. Es folgt bas Bergeichniß ber domus unb cubicula meiß mit ben Ramen ber Bessegter, woden ber Hospins zu 4 und 2 Kjenn, angegeben ist.

1. S. bie Beispiele aus Schreinstarten bei Ennen, Gefch. 1 S. 416 A. 3. S. 421 M. I. Ilrf. S. 1224 (Qu. 11 no. 83); Gin Bilitger unb feine Fran dauften proprietatem quinque partium de quinta parte omnis hereditatis Orsburg site que quondam fuit Henrici H.—videlicet septem mansionum sub quatuo tectis etc.

2. S. Bb. I Einl. S. L. 3. S. die Urkunden in On. 1 S. 317

- 328,

ten keinen besonderen Bezug auf den Personenstand der Bürger, sondern berührten gleichmäßig alle Alassen der Einwohner, geistliche und weltliche Corporationen. Zinspflichtig für Häuser und Grundstücke war, gleichwie einzelne Bürger, auch die Gesammtgemeinde 1, und waren, ebensogut wie diese, Kirchen und Köster zu Cöln und anderwärts 2; nicht minder Fürsten und Erelherren, welche Häuser und Hösse in Cöln erwarben 3.

Rlaffen ber Burger. Wir wenden uns zu den verschiedenen Klassen ber Bürger und zu den Genossenschaften oder Corporationen, in welchen sich die bürgerlichen Berufstreise und Erwerbszweige als besondere Lebens- und Rechtsgemeinsschaften aneinander schlossen 4.

Groß= burger.

Die Bürgerschaft ber Stadt erwuchs aus ursprünglich ungleichen Elementen, verschieden nach Geburtsstand als freie oder persönlich abhängige Leute, nach Herlunit als von altersher eingesessene den der später von außen hereingezogene Einwohner, nach Besitzverhältnissen als Arme und Reiche, nach Beruf und Erwerbsthätigkeit als Kausseue, Handwerster, Weins oder Ackerbauer. So weit aber unsere Kenntniß zurückreicht, erscheint eine Aristokratie von augesehenen, reichen und mächtigen Bürgern als das bereits Borhandene und Gegebene, welches den Ausgangspuntt

1. Diese (universitas civium) hatte an Ergbischof sir die ihr überlassenu Hauft ben üblichen Himartt ben üblichen Jins und die Borhener zu bezahlen, s. die shon öster eit. Urk. des Erzb. Philipp

von 1180.

- 2. Das Muguftinerflofter ad martyres batte nach Urf. 3. 1180 (Qu. I S. 580) an bas Stift St. Bereon, auf beffen Grunbeigenthum es erbaut mar, einen Jahresgins von einem Golbfolibus ober 12 Schill. Silber in memoriam proprietatis ju entrichten. Das Rlofter St. Mauritine befaft Grunbftilde jure censuali von St. Bantaleon, Urt. 3. 1198 (Lac. I no. 564). Die Abtei Camp mußte für einen Sof mit Grunbftild (area) innerbalb ber Grengen ber Bropftei bon St. Gereon, welche fie jure et lege censuali von zwei Stiftsberren erhielt, außer bem feften Jahreszins von 5 Schill, noch einen Schill. Bufchlag ftatt ber Rurmebe und eine Borbener von 5 Mart filr bie Berleibung bezahlen : Urf. 3. 1197 Lac. I no. 556.
- 3. Bergog Beinrich von Brabant erhielt nach Urt, von 1235 von bem Rlofter

Beiber ein Saus gegenüber bem ergbifch. Balaft, meldes frither ber Bollner Berbarb bewohnt batte und nachmals ber Brabanter Dof genannt murbe, gegen jahrlichen Erbzins von 3 Schilling, On. II no. 155. Die Roelhoff iche Chronit (3. 647) ergabit alfo unrichtig, baß bie Stadt biefen Sof ale ein 'eigen Freibane' erft nach ber Boringer Schlacht 1288 bem Bergog Johann jum Gefchent gemacht habe, welcher baburch Bilrger gu Coin geworben fei Urf. von 1301 (Lac. III geworben fei no. 11): Franco genannt bon Born, miles de Colonia, verfaufte Daus und Sof (domum suam et curtim) att Dictrich von Cleve und Erben, gegen Erbzins von 16 Mart unter allen möglichen Cautelen. Anbere Beifpiele aus Goreinsfarten f. bei Ennen a. a. D.

4. S. im allgemeinen D. Gierte, Das beut. Genoffensighafterecht Bb. 1. Rechtsgeschichte, 1868, wo das gesammte öffentliche und Privatrecht unter diesen einen Gesichtsbunkt gestellt ist und daraus manche bebeutende Beziehungen und neue

Ucberblide gewonnen werben.

für bie innere Entwickelung ber Stabtverfassung bilbet. Go murbe nach Lambert's Erzählung ber Aufftand gegen Erzb. Anno 1074 von ben Erften ber Stadt, primores civitatis, angeftiftet, benen bas gemeine Bolf. vulgus. folgte 1; und fo find in ben Urfunden bes 12. Jahrhunderts bäufig bie Beften, Angesebenften und Beifeften ber Stadt genannt, als meliores totius civitatis, viri illustres ac probatissimi, burgensium honoratiores, prudentissimi, optimates civitatis 2. In ten Beugenunterschriften fehren oft biefelben Namen ans einem engen Rreife biefer Beften wieder; boch laffen fich bie Geschlechter nicht eber erkennen, als bis auch bie Burger, wie es erft nach Mitte bes 12. Jahrhunderts von einzelnen geschab, ständige Aunamen zu führen begannen 3.

Ohne Zweifel hat man baber auch unter ben in ben Urkunden berselben Zeit schlechthin eines genannten, welche namens ber Stadt ober ber Besammtheit ber Bürger, Die icon öfter erwähnten Bertrage mit Erzb. Bhilipp fchloffen, ibm große Geldzahlungen machten und wichtige Rechte bafür erwarben 4, nicht alle Bürger ohne Unterschied, sonbern eben nur die zu versteben, bie wir im Anschluft an iene lateinischen Ausbrucke Grokburger nennen fonnen.

Bie biefe Großen ihre Macht über bie Rleinen migbrauchten, erfahren wir aus ben Ucten bes Schiebsspruchs von 1258. Dort flagt Ergb. Conrad, allerdings nur als Bartei, über die Unmagung und Ungebühr, welche die reichen und mächtigen Bürger (divites et potentes) in den Stadtgerichten und bei ber Berwaltung fich erlaubten, über ben Druck ten sie auf bas geringe Bolf (populares et impotentes) ansübten, welches fie zu ihren Mundmannen machten, um fich allerhand Dienste von ihnen leiften zu laffen, wofür fie ihnen Schut gegen bas erzbischöfliche Bericht gewährten 5. Die Brogen, beißt es ferner, beschließen neue Auflagen, welche bie Brüberschaften und bas Bolf, bas bie Bemeinbe genannt wird, zu tragen haben 6; bie Mächtigen laffen fich von ben

6. Art. 22 cb. Item quod quociens placet majoribus civitatis, ipsi faciunt - nova exactionum statuta, quarum exactionum onus portant fraternitates et alii populares, qui communitas appellantur et sic depauperantur. Bgl. Ilri. Erzb. Conrabs 1259 (Qu. 11 S. 410) : quod res publica in talium manibus iniquorum magistratuum deperire deberet omnino, si diutius sustineretur ipsorum dominium et quod pauperes et plebei immo generaliter qui communitas appellantur redigerentur ad nichilum per tantarum injurias pressurarum.

<sup>1.</sup> S. Bb. 1 S. xxvi.

<sup>2.</sup> Urt. 3. 1149, Du. 1 S. 329; 3. 1152 eb. S. 539; 3. 1155? (nicht 1157, wie aus ben Zeitbestimmungen am Schliß bervorgebt, f. Carbauns, Urfunden no. 17) ebend. S. 545; J. 1178 S. 577.
3. B. die Raig (Racio), die Mem-

mersloch, Millengaffe u. Al. in ben zwei Urf. angeblich von 1169 Qu. 1 S. 558. 560, bie Saphir, Scherfgin (Schervischin) 3. 1180 eb. S. 585 u. A.

<sup>4.</sup> B. I G. xxxII.

<sup>5.</sup> Art. 19 ber Rlagpunfte, Qu. II S. 382.

Brüderschaften ber Handwerfer zu Borftebern (in suos magistros) mablen und leiften ben einzelnen bei Ausschreitungen und Bergeben Bulfe für Belb 1.

Beibe icharf getrenute Rlaffen ber Großburger und Rleinburger werben in einer Urfunde Conrade von 1259 ale Burger boberen und nieberen Stantes (inferioris ordinis) bezeichnet, und zwar fint jene Schöffen und Schöffenbrüber, Amtleute ber Richerzeche und Amtleute ber Rirchiviele, biefe Mitalieber von Brüberschaften ober auch nicht 2.

Die (Hroß:

Auch im 13. Jahrhundert beißen 'burgere', wie im 12. cives, burger, vorzugsweise bie Großburger ber herrschenden Rlasse, ober auch 'bie guben lube', 'bie erfamen lube' im Gegenfatz zu 'ber Bemeinbe' 3. Gleich= bebeutend ift die zur Zeit noch weniger häufige Bezeichnung als 'Geichlechter'4. So nennt ber Stadtichreiber Gotfrid Sagen in feiner Reimdronit, worin er ben Streit zwischen ben Beschlechtern und ben Bunften erzählt, jene 'be gube lube', 'be veil ftolze' ober 'be overftoilze burgere', wohl mit Aufpielung auf bas Befchlecht ber Overftolzen 5, und giebt ihnen bas ständige Brädicat von Herren; er rühmt die erlen 'Geschlechter', baf sie von freier Art seien und bergefommen von Berren und Schöffen, seitbem Coln querft driftlich wurde 6, und ftellt ihnen bie 'Beber und Gemeinde', bie 'gemeine beit' (vulgus) gegenüber 7.

Die Regierung ber Grofburger über bie Bruberichaften und bas gemeine Bolt war Mitte bes 13. Jahrh., als lettere fich gegen fie mit Unterstützung bes Erzb. Conrad emporten, Die feit undenklicher Zeit bestehende Ordnung 8. In biefer Berfassung hatte fich bas Patriciat ber Befchlechter festgeset und abgeschloffen, und man bat burchaus feinen

1. Art. 44 S. 385.

2. On. II S. 416. Si scabinus vel frater scabinorum seu officialis de richerzegheide vel etiam officialis parrochiarum fuerit - ab officio suo quod tenet cadet - Similiter civis inferioris ordinis privabitur fraternitate, si habuerit (falls er einer Brüberichaft augebort).

3. Urf. 3. 1262 (Qu. II no. 434); Bortme die burgere bie man spricht bat fie uger irme rechte fint gebain - inbe ben guben luben inbe ber gemeneben be-

vellit,

4. Urf. 3. 1263 (Qu. II no 449. 462): 'mit vunfingvengich mannin gemapint van geflehten in Rolne mit oberbedbin orfin'. Auch lateinisch progenies in Urf. 3. 1288 (Lac. II no. 842): fidelis - eisdem civibus Colon. et precipue progeniebus.

5. Bb. 1 Reimdron, B. 1284, 3283. 3316.

6. B. 3381 De weber ftercben ire fnecht

weber be ebele gefleichte,

bei ber tumen fint van vrier art fint bat Colne alre eirft firften mart. 2. 3563 van beren und van fcheffen fumen.

7. 3. 1208, 3577, 5706.

8. Gin gleichzeitiger urfundlicher Bericht liber ben Borgang fagt: Sane accidit quod fraternitates et populares civitatis Col. majores suos civitatis Col. providos utique gubernatores reipublicae dedignantes solitoque corum regimini subesse nolentes etc. Qu. 1 G. 323.

Grund ben Ruhm, ben ibm Gotfrid Bagen aufchreibt, bas Bertommen von freier Art, zu bezweifeln, vielmehr läft fich bas Batriciat in feinem urprünglichen Bestande fanm andere erklären, als baft bie von altereber freien und erbaefessenen Ginwohner mit ben aus ihrer Mitte bestellten Stadticoffen ben Rern besielben ausmachten. Etwas anderes ift bie erst im 15. Jahrhundert aufgebrachte und geglaubte Tradition, wonach man bas Batriciat von Coln. gleichwie bie alten Mauern und Thore ber Stadt, von ben Römern berleitete !. Dies ift ebenso wenig alaubwürdig als die damit zusammenhängende Unterscheidung von 15 ersten und gerade doppelt so viel jüngeren Geschlechtern, von welchen letzteren bie Ramen ber Rait, Mommerstoch, Saphir, Mülengaffe, Erenporze, Kornporze gleichzeitig zu Anfang bes 13. Jahrhunderts mit benen ber angeblich alteren. Overftolz, Scherfain, Juten, Cleingebank, Birkelin, Brin, Bor, und zum Theil fogar schon früber als biefe, im 12. Jahrh., in ben Urfunden auftreten 2.

Das Patriciat ber Geschlechter war befestigt burch genossenschafts Benof liche Einigungen, welche in Folge bes Gelbsterganzungerechts mit Ausichlieftung ber Ungenoffen auch erbliche wurden. Cbenfo beftanden in ber Gemeinde ber übrigen Bürger bie icon öfter erwähnten Brüderichaften als Innungen ber Handwerter, fo wie noch andere Benoffenicaften, religiöse und wirthschaftliche.

Bir werben die Genossenschaften, als politische Corporationen, und mit biefen auch bie übrigen nicht politischen, wegen ihrer gleichartigen Einrichtung, im Busammenhang mit ber Stadtverfassung betrachten.

Aus ber Erörterung ber Stanbesverhältniffe bat fich ergeben, bak stabte bie Stadtregierung von Coln im 12. und 13. Sabrbundert eine burgerlich aristofratische war, indem sie wesentlich durch die Großbürger oder Redie. bas Batriciat ber Geschlechter verwaltet wurde. Die Stadtherrschaft aber stand bem Erzbischof zu, nach ber öffentlichen Gewalt, Die ibm burch bie Berleihung ber Regalien vom Reiche übertragen war. In den Brivilegien, welche bie Erzbischöfe von ben beutschen Königen in bieser Beriote erlangten, ift bies ebenfo wie in ber früheren Zeit wiederholt anerkannt's. Die öffentliche Berichtsbarteit, bie Münge, ber Boll, ber

bebit eum et serviet ei, in quibus debet, tamquam domino. Bertrag bes Grafen Abolf von Raffau mit Ergb. Sigfrib 3. 1292 (Qu. III no. 367): Nos de civitate Coloniensi nullatenus intromitte-

<sup>1.</sup> Roelhoff'iche Chronit G. 320 -329.

<sup>2.</sup> S. ob. S. xxv H. 3.

<sup>3.</sup> U. R. Bbilipps 3, 1206 (Qu. II no. 23): Civitas Coloniensis gratum ha-

öffentliche Grund und Boben geborten bem Erzbischof, und biefer übte feine Berrichafterechte burch bie von ihm bestellten Beamten aus. Die Memter und Amtsgenoffenschaften ber Stadt waren bemnach, fo weit fie fich auf bie Berwaltung ber Regalien bezogen, berrschaftliche bes Erzbi-Schofe, so weit fie bie Autonomie ber Bürger betrafen, burgerliche in Banben ber Großburger. Die Entwickelung ber Stadtverfassung in ber gegenwärtigen Beriode besteht nun barin, baf bie Burger auch bie berrschaftlichen Aemter und ramit die öffentliche Gewalt mehr und mehr an fich brachten.

Wir betrachten in erfter Reihe bie erzbischöflichen, in zweiter bie bürgerlichen Stadtamter.

Das Stabt=

Das oberfte Regal bes Erzbischofs war die öffentliche Jurisdiction. gericht. 3m Schiedsspruch von 1258 stellt Erzb. Conrad gleich zuerst ben Sat auf, bak er ber oberfte Richter sowohl in geiftlichen wie in weltlichen Sachen sei und bag bemnach in ber Stadt Coln Niemand eine Berichtsbarkeit ausüben burfe, ber fie nicht von ihm habe !. Seine Richter in ber Stadt waren ber Burggraf und ber Stadtwogt ober beren Stellvertreter, welche gewöhnlich schlechthin bie Richter, judices, beiken, und bie Rechtsprechenten im erzbischöflichen Gerichte waren bie Stadtichöffen. Bon ben letteren aber fagt Erzb. Conrad in bemfelben Schiebsspruch, bag burch fie von altersher, boch mit Buftimmung bes Erzbifchofe, bie Stadt regiert wurde 2. Beide gufammen, Richter und Schöffen, machten bie Stadtobrigfeit aus; baber ber ftebente Ausbruck für Obrigkeit und Bürgerschaft: Judices, scabini et universi cives ober ceterique cives, 'richtere, scheffenen inde gemeinliche be burgere van Colne'3; over oft auch blok scabini et populus Coloniensis, scabini et universi cives ohne Nennung ber judices 4, nicht aber bloß judices et cives ohne Nennung ber scabini.

mus nec de civibus aliquod fidelitatis homagium recipiemus, cum ipsa civitas in temporalibus et spiritualibus ad ipsum archiepiscopum Col. pertineat pleno jure. 1. Qu. II G. 381 Art. 1. 2.

2. A. a. D. S. 385 Art 43 : Item quod - de ipsorum consilio civitas Colon., consentiente tamen archiepiscopo, ab antiquo consueverit gubernari.

3. 3. B. Urf. 3. 1226 (Qu. II no. 95), wo Erzb. Heinrich fich verpflichtet gegenüber dilectis fidelibus nostris judicibus, scabinis et universis civibus Col.; Schreiben bes B. Gregor IX 3. 1239 (Lac, II no. 240), bes R. Conrab IV. 3. 1240 (eb. no. 247). Urf. 3, 1258; Nos judices, scabini et universi cives (Qu. 11 no. 383), Urf. besf. 3. (eb. no. 381): Bir richtere, icheffenen inbe gemeinliche be burgere'.

4. 3. B. Schreiben bes B. Innocenz 111 3. 1203 und 1205 (On. 11 no. 7 u. 16); Dilectis filiis scabinis et populo Colon. Urf. R. Beinrichs 3. 1231 (eb. no. 122); quod dilectos nostros scabinos et cives Colon. - in jure et libertate cupimus promovere ; ebcufo R. Friebrichs 11 3, 1236 (no. 159). Schiebefpruch von 1252 (no. 304 unb 306): inter venerabilem patrem Conradum Col. archiepiscopum ex parte una et scabinos et universos cives Colon. ex altera.

Von beiben Stabtrichtern war, wie bereits erwähnt worben ist, ber Stabts Burggraf vom freien Herrenstante, ber Stabtvogt ein erzbischöflicher richter. Ministerial 1.

Burggraf ist ber richtige beutsche Amtsname, welcher lateinisch balb praesectus urbis, balb urbis comes, comes urbanus, burgicomes?, seit Mitte bes 12. Jahrhunderts auch lateinisch gewöhnlich durcgravius beist?

Dieses Richteramt war schon seit bem 12. Jahrhundert erblich bei bem Geschlecht der Ebsen von Arberg, die Johann von Arberg 1279 basselbe, d. i. so viel davon noch übrig war, an Erzbischof Sigfried um 1000 Mark verkauste.

Das Amt bes erzbischöflichen Stadtvogts wurde von dem Ministerialenvogt versehen, der im lateinischen Dienstrecht advocatus Coloniensis oder schlichtsin advocatus heißt. Dasselbe wurde durch Erzb. Philipp, angeblich im 3. 1169, nachdem es dis dahin altjährlich am Tage St. Margarethen wiederbesetzt uwerden pflegte, erblich an den Ritter Gerhard von Eppendorf und seine Nachsonmen verliehen. Bermuthlich war es schon länger im regelmäßigen Besitz dieses Ministerialengeschlechts, wie aus der Wiedertehr der gleichen Namen Hermann und Gerhard zu schließen ist. Dem genannten Gerhard von Eppendorf gewährte Erzb. Philipp die erbliche Beschung, als Anertennung sür

1. Bb. I S. xxiii und ob. S. viii. 2. v. Richtshefen, Forschungen zur b. Gesch. VIII, 63, unterscheibet ohne Erund comes urbanus, als gleichbebeutend mit vicecomes, bon burgravius ober prae-

fectus urbis.

3. Bis Ende bes 12. Jahrh, finden sich in den Urkunden die verschieden Vergeichnungen abwechselnt, später nicht mehr. Die Benennung duregravius in dem angeblichen Weisthum von 1169, dom Stumps, Jur Kritif beutscher Städteprivilegien S. 16, beanstandet, sommt ich in Urk. von 1167 vor: Gerhardus Colon. duregravius, v. Heinemann, Albrecht b. Bär, Andang S. 477.

4. Lac, II no. 727, wo ber letzte Jobant von Arberg schon quandam burgravins Col. vasallus et sidelis noster beißt. Bor und nach Mitte des 12. Jahrh. begegutt 3. 1144 Henrieus comes de Colonia, Hist. Westfaliae Reg. et Cod. dipl. 1 P. 2 p. 36, um 1150 Heinrieus urbis presectus, Du. 1, 618, 3. 1159 et. S. 552; nach diesem 1167 der in der vorigen Anm. genannte Gerhardus Colon. burgravius; in dem unechten Weisthum von 1169, von dem weiter zu reden if, if Henricus vir nobilis de Arderch durgravius Colon. genanut, derseiße untundich 1174 als Heinricus comes urbis Colon. Wittelshein. U. B. II S. 59; 1176 als Henricus de Arderg, prefectus urbis Colon., Lac. I no. 459, 460, wonach Stumpf, Kritif S. 16, zu berichtigen if, welcher ihn erst seiter Folgerungen zieht, und der Weiter Folgerungen zieht.

5. S. oben S. viii f. Mittelrhein. II. B. II S. 36 S. 1169, S. 59 S. 1174 Ministeriales s. Petri: Gerardus advocatus. 6. Itrl. bei Lac. 1 no. 434, On. I

S. 559.

7. Urt. Erzh. Kriebricks II von 1155, Kardanns, Muein. Urt S. 363: Hermannus advocatus et Gerhardus filius ejus. In den Urtunden bei Lacomblet tommen vor: Bogt Hermann 1143— 1159, Gerhard 1166—1190, Hermann 1193—1224 und 1229, Gerhard 1238— —1256, f. die Register des Urt. Buchs Bb. 1 und II. feine Berdienste, besonders wohl für bas, welches er fich bei feiner Babl zum Erzbischof erworben batte 1, womit auch bie Kürsprache bes Raifers Friedrich auf gufammenvaft, nachdem biefer bei ber Wahl feines früheren Ranglere bie Mitwirfung bes einflufreichen Minifterialenvogte und noch einiger anderer Minifterialen nachgefucht batte 2.

Dieis: thum mon 1169.

Mit ber Berleihung ber erblichen Bogtei fteht anscheinend im Bufammenbang bas Beisthum, welches burch ben Streit zwischen bem eblen Beinrich von Arberg, Burggrafen von Coln, und bem Ritter Gerbard von Eppendorf, Bogt von Coln, über ben Borfit bei bem Witsigbing ober echte Ding und über bas Recht, Die Borbauten ber Säufer gu brechen, bervorgerufen murbe, und welches in ber von Erzb. Philipp ausgeftellten Urfunde bas gleiche Datum und bie gleiche Zengenreihe bat, wie bie Urfunde besselben bezüglich ber Berleihung ber Erbvogtei 3. Es liegt nabe anzunehmen, bag bie erwähnten Streitfragen eben bei ber letteren Belegenheit erhoben murben, wo es nothwentig war, bie Gerechtsame bes Erbvogts gegenüber bem Burggrafen genauer festzustellen. Und mit ber Entideibung bes Weisthums, worin ber Borfits bei bem Bitigbing und bei bem Bericht über Erbgüter (hereditates) ansschlieflich bem Burggrafen zugesprochen ift, ftimmt auch überein, bag bem Ritter Gerhard als Erbvogt zwar die Abhaltung aller übrigen Gerichte gemeinschaftlich mit bem Burggrafen, nicht aber bie ber Witigbinge, bei benen ber Borfit allein bem Burggrafen gebühre, übertragen wurde 4. Bur.

1. Attendentes ejusdem Gerardi fidele obsequium, quod nna cum cognatis et amicis suis ecclesie et nobis sepius exhibnit.

2. S. oben S. xiv A. 1. 3ch möchte wegen biefes mahrscheinlichen Zusammenhange gwifden ber Bahl bee Ergbifchofe 1167 und ber Belohnung ber Berbienfte bes Bogte Gerhard bas in ber Urfunbe voll ausgeschriebene Jahr 1169 für die Berleihung ber erblichen Bogtei fosthal-ten. Freilich ift in ber Urtunde ber Titel bes neben Raifer Friedrich als Fürfprecher genannten Bergoge Gotfrib von Brabant und find ebenfo bie Titel und Ramen mehrerer Bengen mit bem angegebenen Jahr unvereinbar, wie icon Bonbam und Spaen, genaner Stumpf a. a. D. und v. Richthofen (Forschungen zur b. Gefch. VIII, 59-74) bewiesen haben. Mulein barans folgt mit zwingenber Rothwendigfeit nur, baf bie Benrtunbung ber Berfeihung fpater, fei es 1188, 1189, wie Stumpf, ober 1182, 1183, wie b.

Richthofen im Anschluß an Bonbam will, atigefunden hat. Die Echtheit der Ur-funde selbst wirt, wiewohl sie nur in ei-nigen jedten Abschriften vorhanden ist, von Niemand bestritten; um aber den Widerspruch des Datums zu erklären, nehme ich an, bag bas Jahr ber Sand-lung, nämlich ber Berleihung ber Erbbogtei, auch in bem actum et datum ber fpateren Beurfundung beibehalten morben ift; val, abulide Beifviele von Sandlung und Beurfundung in Fider's febrreichen Beiträgen gur Urfundenlehre G.

3. Qu. I no. 76 S. 554.

4. Qu. I S. 560. Et ut sciatis dictus Gerardus advocatus et sui successores una cum burggravio civitatis nostre Colon, in omnibus causis judicandis judicio presidebit, illis duntaxat exceptis, que vulgo witziggedinge dicuntur, quibus specialiter judicio presidere debet burgravius memoratus et sui successores.

Begrundung jener Entscheidung aber ift in bem Beisthum Bezug genommen auf ein febr altes 'Brivilegium', welches auf Berlangen bes Erzbiichofe, um über ben Competenzftreit zwischen ben beiben Stabtrichtern zu entscheiben, von ben Burgermeiftern, Schöffen und Amtlenten ber Richerzeche aus ihrem Urfundenschrein bervorgeholt wurde 1. und aus tiefem wird bann eine lange Reihe von alteren Satzungen wieberbolt, welche nicht bloß bie Rechte bes Burggrafen und bes Bogte, fonbern baneben noch anderes enthalten, besonders über bas Umt und bie Qualification ber Stabtschöffen, welche ber Burggraf einsett, ferner mehrere Freiheitsrechte ber Bürger, nämlich bas Recht, nicht vor ein auswärtiges Gericht gelaben zu werben, und die Rollfreiheit für ihre Boaren an ben erzbischöflichen Zollstätten. Man hat es hiernach nicht blok mit einem einzelnen 'Brivilegium' zu thun, wie es in bem Weisthum genanut ift, fonbern vielmehr mit einem alten Stadtrecht, beffen Aufzeichnung nach bem beschädigten Auftande ber von Burmern zerfressenen Sanbicbrift zu urtheilen, minbeftens bem 11. Jahrhundert angehören mußte2, falls nicht bas Weisthum unecht und mit feinem gangen Inhalte gefälscht ware. Dies verlangt eine weitere Erörterung, wobei wir von ben bereits gewonnenen Ergebniffen ber bisherigen Rritit ausaeben 3.

Die Unechtheit ber angeblichen Originalurfunde bes Weisthums von 1169 erhellt, troth ben angehängten echten Siegeln bes Erzb. Philipp und bes Domcapitels, ans bem späteren Charafter ber Schriftzüge, welscher ber ersten Hälfte bes 13. Jahrhunderts angehört. Die Urfunde braucht barum noch nicht gefälscht zu sein: sie könnte die Bestimmung gehabt haben, das zusällig verdorbene wirkliche Original mit Benntung ber noch gut erhaltenen Siegel zu erneuern, wiewohl man erwarten müßte, dies, wie es in solchen Fällen zu geschen pflegt, ausdrücklich bemerkt zu sinden. Dem widersprechen jedoch die inneren Merkmale der Unechtheit. Zweiselhaft erscheint zunächst der als Burggraf genannte Edle Heinrich von Arberg, welcher im 3. 1169 den Streit über die Beschtigen bahr noch

<sup>1.</sup> M. a. D. S. 555: qui inter se babito consilio scrinium suum, in quo privilegia corum erant recondita, licet inviti aperuerant et quoddam privilegium cujus scriptum vix ex nimia vetustate intueri poterat, extraxerunt et juobis exhibuerunt.

<sup>2.</sup> Dies hat schon Gengler, Codex uris municipalis I S. 523 angemerkt.

<sup>3.</sup> S. ilber bie hierauf bezugliche Literatur Gengler, Codex municipalis 1, 522

<sup>4.</sup> Stumpf, Kritit S. 20, v. Richthofen S. 72 und ebend. 74 A. 3 bie Erflärung von Waig, magrend Cennen feinen friheren Widerspruch (Coner Schiedsspruch S. 12) nun aufgegeben hat.

fein Vorgänger Gerhard als Burggraf nachweisen läßt 1. Unvereinbar find jedenfalls mit dem 3. 1169 die Ramen und Titel ber Zeugen, und anch eine svätere Beurfundung läft sich bei einem gesprochenen Beisthum, ber Natur ber Sache nach, nicht annehmen. Bit biernach die Abficht ber Kälschung nach ankeren und inneren Mertmalen fehr mabricheinlich, fo würde ein beutlich nachweisbarer Aweck fie noch mehr zur Bewißbeit bringen 2. Wir fonnen einen folden nicht in benjenigen Beftimmungen bes Weisthums ober vielmehr bes bort angeführten alten Brivileginme erkennen, welche fich auf bie Berechtsame bes Burggrafen und tes Bogts, fo wie auf bie Erforderniffe bes Schöffenamts beziehen und welche im wefentlichen bem, was wir foust über biese Memter wiffen, entsprechen. Anders verhält es sich mit ben angeblich aus bem alten Brivilegium ober Stadtrecht bergenommenen Freiheiterechten ber Burger. bem Recht, in feinem Kall por ein auswärtiges Gericht gelaben zu werben. und ber ganglichen Bollfreiheit berfelben für ihre Waaren an ben ergbischöflichen Rollstätten. Die Bebanvtung biefer wichtigen Rechte tritt bier zum ersten mal auf. Ueber Begriff und Anwendung berselben war späterbin, wie wir noch feben werben, fortbauernt Streit zwischen Erzbischof und Stadt. Es ift undentbar, baß fie ichon von Erzb. Philipp als unbedingt gültig und im alten Stadtrecht begründet follten anerkannt worden fein 3.

Nehmen wir also Fälschung bes Weisthums an, zu bem Zweck, bestrittene ober erst angestrebte Freiheitsrechte ber Bürger als längst besstehende erscheinen zu lassen, und setzen wir die Zeit berselben in die erste Hälste bes 13. Jahrhunderts, auf welche die Schrift der Urkunde hinsweist, so bleibt Ramm für Vermuthungen über die Veranlassung und den bestimmteren Zeitpunkt. Auf den ersten Blid empsiehlt sich wohl die Annahme, daß der Regierungsantritt des Erzb. Heinrich von Molenark nach Ermordung von Engelbert I (1225 Nov.) dazu die passende Gelegenheit geboten habe, als die Bürger den neuen Erzbischof zwangen, ihre von Engelbert unterdrückten Freiheiten zu erneuern in und der man dann in dem Weisthum, wenn es zur Vegründung der letzteren bienen sollte,

<sup>1.</sup> Mittelrhein. U. B. 1, 713; Gerhardus comes prefectus urbis Colon. Möglich wire es freilich, bag in einem und bemielben Jahr heinrich und Gerhard in dem Burggrafenamt gewechfelt bätten wie anch im 3. 1155 wieder Gethard und Heinrich nach einander als Burggrafen auftreten, Lac. S. 352 no. 500 und 501.

<sup>2.</sup> Was Stumpf a. a. D. S. 34 hier- über beibringt, ift nicht ftichhaltig. Die

Stelle bes Schiedsspruchs von 1258: magistri civium — qui jurant facere et observare quasdam ordinationes, que in littera super hoc conscripta continentur sann sich nicht auf bas Weisthum beziehen, da in diesem derartige Ordnungen gar nicht enthalten sind.

<sup>3.</sup> G. unten über bie Stadtprivile-

<sup>4.</sup> Dice ift Stumpfe Bermuthung S. 34; vgl. Coin. Chron. Bb. I, xxxvii.

etwas mehr von biesen und namentlich von bem burch Engelbert abgeicafften Rath ber Burger erwarten. Saubelte es fich aber bei ber Ralfcung bloß um die beiben ermähnten Freiheitsrechte, fo konnte fie auch in ben Anfang ber Regierung von Erzh, Conrat I (1238-1261) fallen, welcher in ber That feiner geliebten und getreuen Stadt im 3. 1239 bas alte Recht bes Nichtausbeischens ber Bürger por ein auswärtiges Bericht. - wiewohl mit ter Beschränfung, für ein in ber Statt ober innerhalb bes Burgbauns begangenes Bergeben, - beftätigte 1.

Was bagegen in ber Urfunde nicht unmittelbar bem Ameck ber Fälschung bient, erscheint an sich unverbächtig und ist vermuthlich einem echten Beisthum über bie Burggrafenrechte entnommen, bas von bem Fälscher benutt wurde, um durch diesen Inhalt, so wie durch die aus der Beurkundung über die Erbverleibung ber Bogtei mit ber Jahreszahl 1169 entlehnte Zeugenreibe und die angehängten echten Siegel auch bas übrige alaubwürdig zu machen. Wir durfen unbedenklich bavon für die Beschreibung ter Richteranter um bie Zeit von 1200 Gebrauch machen.

Wenden wir une querft zu bem Burggrafenamt.

Der Burggraf von Coln theilt mit tem Erzbischof ben Berichtes bann, welchen er vom Reiche hat 2; er kann die Strafe ber Acht ausspre- grafenden und zurücknehmen, mit bemselben Recht wie ber Erzbischof, er begt bas Bericht unter eigenem Bann, ber Bogt bagegen nur unter bem Bann feines Herrn, bes Erzbischofs. Wenn im Blutgericht, bei welchem ber Erzbischof ben Borsit führt, auf Ameikampf erkannt wird, so begt ber Burggraf bas Rampfgericht unter feinem Bann 3; fommt eine Gubne gu Stante, fo erhalt ber Erzbifchof 3/4 ber Berichtsbufe, ber Burggraf 1/4 wegen seines Bannes. Regelmäßig aber wird ber Erzbischof bei ben Stattgerichten burch feinen Bogt, ben Bogt von Coln, vertreten. Darum foll ber Burggraf fie gemeinschaftlich mit bem Bogt abhalten; nur bei bem Wizzigding und bem Gericht über Erbgüter gebührt ber Borfit nebft ben Ginfünften bem Burggrafen allein 4.

1. hieriiber liegen fogar zwei gleichlautenbe Urt. aus bemfelben 3. 1239, Februar und Juli, vor, von welchen bie erftere nur bon bem ermablten Ergbiichof (electus), bie andere auch von bem Domcapitel unterfiegelt ift. Qu. II no. 194. 198. In bem Beisthum fteht gang unbedingt und allgemein quod eives nostri - talem obtinuerunt libertatem, quod neque nos - neque burgravius - ipsos ad alicujus instantiam ratione dicti banni poterimus extra civitatem Col. ad judicium evocare.

2. Qu. I S. 556. Quod una nobiscum bannum judicii ab imperio tenet.

3. Et si ad hoc deventum fuerit, quod forte pugna fleri debet, idem burgravius pugnam absque advocato nostro ratione banni sui judicabit.

4. A. a. D. Quod advocatus nosteruna cum dicto burgravio Coloniensi in omnibus causis judicio presidere debet, exceptis judicio quod wizzeht dinc dicitur et judicio de hereditatibus infra CoWizzigding heißt hier das ordentliche Grasengericht, das ungebotene oder echte Ding, welches regelmäßig dreimal im Jahr (tria legitima placita) gehalten wurde <sup>1</sup>. Das noch besonders daneben genannte Gericht über Erbgüter steht nicht im Gegensah zu dem ersteren, da ja Streitigsteiten über Liegenschaften gerade gewöhnlich vor das echte Ding gehörsten <sup>2</sup>, sondern hat eine weitere Bedeutung, indem es sich zugleich auf die freiwillige Gerichtsbarkeit dei Besitzveränderungen im Schöffengericht wie in anderen Schreinsgerichten von Cöln bezieht <sup>3</sup>.

Ferner steht bem Burggrasen allein bas Recht ber s. g. Räumung zu, b. i. die Borbauten ber Häuser (vurgezimbre) zu brechen; die hierbei Straffälligen müssen ihm mit 60 Schill. büßen; mit ebenso viel der Schöffe, welcher zum Spruch aufgefordert, sich als säumig erweist. Der Burggras hat die Schöffenwahlen zu prüsen, die förperlich untauglichen wie die wegen Vergehen bescholtenen zurückzuweisen, die von ihm bestätigten aber in ihr Amt einzuseigen. Er hat das Necht, die Juden innerhalb der Diöcese in die Stadt Söln hinein und aus dieser heraus zu geleiten, wosür die Sülnische Indenschaft ihm jährlich 10 Mark Pjenn. und 6 Pfv. Pfesser zu geben schuldig ist. Bei jeder neuen Münzausprägung gebührt ihm eine Mark Pjenn. von dem Münzmeister. Ihm und seinen Nachsfolgern gehört als Erblehen der Kirche das alte Burgthor der Kömersstadt, welches St. Apern gegenüber liegt 4.

loniam sitis, quibus dictus burgravius solus presidere debet et questum de eisdem provenientem recipere.

1. Dies wird burch folgenbe Barallelftellen bewiesen: Du. 1 G. 194 'uisgescheiben bie brei witgebinge'; S. 594 preter tria wizliche dinc; IV S. 287 tribus etiam vicibus in anno judicio, quod gewissheit dinghen dicitur, presidere; Lac. III G. 669 'bie ungeboiden witigegebinge'. Cod. Rheno-Mosell II G. 481 : in principalibus quoque diebus judicialibus, qui secundum vulgares wissenthafte dinck nuncupantur. Die einfachfte Worterflärung mochte wohl die von wiffentlichen b. i. befannten Gerichten fein. Beuster, Urfprung G. 138 Dote bringt bie Ableitung von abb. wizod = Gefet, alfo legitimum placitum. Allein fo gut bies auf ben Coinifden Sprachgebrauch paßt, fo tommt boch basfelbe Bort 'Biffig' ober 'Biffigung' anberwarts in ber Bebeutung von Afterbing ober Botichaftbing vor, welches zwei ober auch mehrere mal nach bem orbentlichen Ding gehalten murbe: f. bie Beifviele bei Thubidum. Gau: und Marfenverfassing S. 70, 311 benen ich hingussige: Jura archiepiscopi Treverensis in Accomblet, Ricberrhein. Archiv I, 383: Item habet scultetus, dum obsidet, tria placita in anno et 2 wissigen acht.

2. Unverstänblich ist mir baher, wie houselser, Uripr. S. 139 sagen kann: Dogständieium de hereditatibus zu Eslit verhält sich zur Busschling wie bas gebotene zum ungebotenen Grasenbing? Denn der Unistatelien

Denn ber Unfland, baß Streitigfeiten über Liegenichaften in Stabten auch in gebotenen Berichten entichieben werben konnten, rechtfertigt biefen Begenfat boch nicht.

3. Ausbrücklich bei Besitzibertragungen im Niederich ist die Justimmung bes Burggrassen erwöhrt. Du. 11 S. 129 no. 124. Bon dem Weisthum der Parochie Niederich, wonach der Graf und der Bogt dert die Der Bogt dert die Der Bogt dert die Ausbrücklich der Bestellen der Bestellen der Bestellen der Bestellen der Bestellen der Bestellen der Grafte bestellen der Grafte bestellen Grafte bestellen, Codex juris munic. 1, 526.

4. Portam antiquam munitionis ci-

Sind in diesen Bestimmungen zum Theil noch die ursprünglichen Rechte ber Grafichaft enthalten, namentlich bie felbständige Jurisdiction mit Reichsbann und 60 Schill. Bufe, fo laft fich barin anterfeits bie veranderte Stellung bes Stadt- ober Burggrafen erkennen, feitbem bie berzogliche Gewalt an ben Erzbischof übertragen war. Der Erzbischof ift ber oberfte weltliche Gerichtsberr und erhalt barum im Rampfgericht 3/4 bes Sühnegelbes; ift im Befit ber Regalien, bes Judenschutes und ber Münge, woran ber Burgaraf nur burch bas bewaffnete Judengeleit und gewisse Einfünfte Antheil bat. Der Erzbischof ist Berr über ben öffentlichen Grund und Boben; ber Burggraf aber übt bas Recht ber Räumung bei Uebergriffen ber Brivaten burch Borbauten 1 und ift Bafall bes Erzbischofs für ein Burgthorleben.

Die Rechte bes Burggrafenamts, welches, wie bemerft, im erblichen Befit ber Ebelberren von Arberg war, wurden fruh zerftudelt und theilweise vergeben. Bereits vor Enbe bes 12. Jahrhunderts verpfändete Burggraf Beinrich bie Inrisbiction mit bem bagn gehörigen Saus und Sof in ber Stadt für 200 Mart an ben Burger Simon und beffen Erben, wobei er fich jedoch bas Recht ber Räumung und die brei ordentlichen Gerichte noch vorbehielt 2. Gin anderer Burgaraf Beinrich vergichtete 1237 für fich und feine Erben gu Buuften ber Sausbefiger 'unter Gatbemen' gegen Zahlung von 50 Mart auf bas Recht bie Borbauten in tiefer Gaffe zu brechen3. Ferner befreite Burggraf Johann 1265 eine Gaffe in bem Stadttheil Niederich, mit Zustimmung ber Schöffen und Amtleute bes Niederich, von feinem Bericht, aus dem auffallenden Grunde,

vitatis, que quondam Agrippina vocabatur, que sita est ex opposito capelle sancti Apri. Der erste Relativsaty, que quondam A. vocabatur, welcher auf civitas gebt, ift nicht bloß als "gelehrte Reminisceng, welche bem angeblichen Brivileg einen alterthumlichen Charafter geben wollte" aufzusaffen, wie v. Richtho-fen a. a. D. 70 A. meint, fondern will fagen, baß bas Thor gur Befestigung ber alten Romerftabt gehörte und baß es baber gur Beit nicht mehr ein außeres, fonbern ein inneres Stabtthor mar, weil bie vor bemielben gelegene weftliche Borftabt St. Aposteln bereits zur Staat gezogen war. Bgl. ben Stabtplan bei Ennen, Geich. Bb. I.

1. In bem Bertrag bes Ergb. Philipp mit ben Burgern von 1180 iber Ermei-

terung ber Stabtwälle und ber Bauten am Rheinufer ift baber ausbrudlich auch bie Bustimmung bes Burggrafen (et assensu burgravii) ermähnt ; Ou. I S. 583.

2. Ut predicta domus cum curte sua et prefata jurisdictio (burggrafschaf) tota cum omni fructu et utilitate preter id, quod ruminge dicitur, et preter tria wizliche dinc pignus sint predicti Symonis pro co marcis; Ou. I S. 594. Die Jahreszahl 1187 foll vielleicht 1197 bei-gen, wie schon Ennen. Gesch. I S. 558 M. 1 bemertt hat, weil Erzbifchof Arolf I, burch beffen Sand bie Tradition gefchab, erft 1193 jur Regierung gelangte.

3. Qu. II no. 166. Dort murbe bie Breite ber Borhallen auf fieben Fuß feftgefetzt.

weil bort viele Diebstähle, Räubereien und andere Schändlichfeiten begangen würden 1.

Auffallend felten findet fich ber Burgaraf von Coln in ben Urkunben bes 13. Jahrhunderts unter ben eblen Bafallen bes Erzbischofs genannt. Gine bedeutende und einflufreiche Stellung bat er gewiß ichon tamale nicht mehr beseffen : nirgende wird feiner bei ben Streitigkeiten zwischen ben Erzbischöfen und ber Stadt, bei bem Barteientampf ber Beschlechter im 13. Jahrhundert ale einer wichtigen Berfonlichfeit gebacht. Batte er feine felbständige Antorität ale Reicherichter noch bewahrt, fo founte Erzb. Conrad in bem Schiedsspruch von 1258 unmöglich behaupten, baß alle Berichtsbarkeit nur allein von ihm abhänge und Niemand folche in Anspruch nehmen burfe, ber fie nicht von ihm habe 2. In bemfelben Schiedsspruch beschweren fich bie Burger über bas willfürliche und rechtswitzige Berfahren ber erzbischöflichen Gerichte, ohne bas Burg. grafengericht zu ermähnen, bei bem fie einen Rückhalt hatten finden fonnen, nur ber Erzbischof macht gegen fie bas Recht bes Burggrafen, wie bes Bogtes, geltend, bag beibe Vicare einseten und wegen schlechter Aufführung auch absetzen können 3.

Der letzte Burggraf Johann von Arberg nennt sich 1279 einen Lehensmann und Beamten der Kirche von Cöln und bekennt sich als solscher dem Erzbischof zur Wassenhülse verpflichtet 4, und als er kurz darauf vollends das Burggrafenamt um 1000 Mark Silber an Erzb. Sigfrid und Rachfolger verkaufte, gehörte dazu noch das Burggrafenhaus, das Gefängniß und ein nicht näher bezeichnetes Gericht nebst verschiedenen Gefällen 3.

Seitbem setzte ber Erzbischof als Inhaber ber Burggrafichaft bie gewählten Stadtschöffen ein and ernannte ben vicecomes ober Greve als seinen Stellvertreter, und zwar regelmäßig ans ber Mitte ber Groß-

- Cbenb. S. 534: in Niderig vicum liberavimus et liberum dimisimus in perpetuum, ita quod nostro judicio semper remanebit exemptus etc.
- 2, S. oben S. xxvIII. 3, Schiedespruch Qu. I S. 381 unb 389 Art. 12.
- 4. Urf. 1279 März 23, Qu. III S. 146: quod quia ligius homo sumus et officiatus ecclesie Coloniensis.
- 5. Urf. S. 1279 Ang. 16, Lac. II no. 727: Noveritis quod cum nobilis vir Johannes de Arberch quondam burgravius Col. vasallus et fidelis noster comi-

tatum Coloniensem, qui dicitur burggraschaf, a nobis et ecclesia Col. per successionem paternam teneret in feodo —dictum comitatum et officium — cum domo, que dicitur domus burgravii, stochus, judicio, quindecim solidis annuis aput Brule et omuibus et singulis attinentiis — in manus nostras resignavit.

6. Urf. J. 1284, worin Erzb. Sigfrid zugleich die freie Bahl ber Schöffen beflätigt, quia durggravia Col. ad nos et ecclesiam nostram Col. devenit, Du. III no. 236. bürger, welche ichon früber als Stellvertreter bes Burggrafen bas Richteramt verseben batten 1.

Doch hatte bie Burggrafschaft ihren ursprünglichen Charafter als Reichsamt auch jett noch nicht so gang verloren, baf nicht R. Albrecht. als er bie abhanden gefommenen Reichsrechte gegen bie rheinischen Erzbischöfe wieder auffuchte, wenigstens in Frage stellen tonnte, ob dieselbe nicht an bas Reich gehöre und wieder zurückzubringen fei 2.

Der Bogt von Coln vereinigte bie Functionen bes Ministeriglen. Stabtvogte mit benen bee Stadtvogte. In erfterer Eigenschaft nahm er bie oberfte Stelle unter ben Bofbeamten bes Ergbifchofe ein 3, fprach bas Urtheil im Ministerialengericht und verwaltete einen Theil ber Bofe bes Erzbisthums 4; in ber andern batte er neben bem Burgarafen ben Borfit in bem Stadtgericht bes Erzbischofs und theilte mit ihm bie Berichtsgefälle 5. Sier war er öffentlicher Richter, wie ber Burggraf, richtete aber nicht wie biefer mit eigener Banngewalt, sondern mit ber bes Erzbifchofe, in beffen Ramen und Auftrag, ale fein Beamter 6. Er bief in bem alten Stadtrecht, auf welches bas Weisthum fich bezieht. Schultbeiß bes Erzbischofs?. Hiermit ist zutreffend feine urfprüngliche Stellung als Unterrichter und Stellvertreter bes Grafen bezeichnet 8. Die gleiche Amtsbenennung bat fich in anderen Städten und Burgen bes Erzbisthums für die erzbischöflichen Stadtbeamten und Stadtrichter erhalten 9.

1. 218 vicecomes finbet fich 1271 ber Bürger Gerhard Overftolz genannt, Du. III no. 54, ber feit 1275 olim vicecomes beift; ebenb. no. 113, 118, 323. 3m 3. 1299 ericeint unter ben Burgern und Bertretern wieber ein 'her Gerhard ber greve' ebend, no. 480. In Urf. I. 1302 nennt Erzb. Bicbold unter ben Großbilrgern, welche für ibn ben Inbenbrief verblirgten, Gerardum filium quondam Gerardi vicecomitis - Gobelinum Hardevust, vicecomitem nostrum.

2. Friedensvertrag des Königs mit Erzb. Wiebolb 3. 1302 Oct. 24, Lac. III no. 21: 'ind ist daz si lediklich zu dem riche horet, fo fulen wir fi behalben, ift aber bag fi an ben flift horet zu Rolen, fo

aver onz si an den siest zu krolen, so salfer den schon augeführten Stellen Bb. 1 S. xxrv A. 2 die Zeugenreihen aus späterer Zeit: I. 153 kac. 1 no. 375, 376 — 378; S. 1203, Ou. II no. 5; S. 1205 no. 13 n. a.

4. G. oben G. ix A. 1. tommen zwei Dlinifterialenvögte neben einauber vor, wie 3. 1130-1139 Almerus und Curadus, On, I G. 503, 504. 507, Lac. I no. 335, unter benen mobil bie verschiebenen Functionen getheilt maren.

5. Beisthum G. 557: quod dictus burgravius et advocatus questum judicii, quod situm est in curia nostra episcopali, equaliter dividere debent, excepto wizzeht dinc et hereditatum.

6. Rad ber Formel im Beisthum: 'inbe bannene bit mins berrin banne ber in binc ce retheme geribte'.

7. Quod advocatus noster qui in eodem privilegio scultetus archiepiscopi Coloniensis nominabatur.

8. lleber bas Umt bes Schultbeifen ale Centenar und Bicar in ber frantifchen Gerichtsversaffung f. Sohm, Die frantisiche Reiches und Gerichtsverf. S. 213 ff.

9. 3. B. in Deut Urf. 3. 1230 Du. II S. 123: noster scultetus Tuiciensis foll bie Uebertreter bes Statute für bas Bollenamt zu Deut ftrafen; ale officium villicationis in Urf. 3 1289 an ben Grafen Nach bem Ritter Gerhard von Eppendorf, auf welchen 1169 die Bogtei erblich übertragen wurde, sinden wir als Edelvögte desselben Geschlechts Hermann (seit 1193), dann wieder einen Gerhard, den Sohn bes vorigen (seit 1227), auf welchen mehrere Söhne nach einander folgten, namentlich Rutger zur Zeit der Erzbischöfe Conrad und Engelbert!. Auf einen Bersuch des letzteren Erzbischöfs, die Erdvogtei käuslich an das Erzstift zurückzudrugen, deutet der Vertrag, welchen Rutger 1263 mit der Stadt einging, wodurch er sich gegen Zahlung einer Gelbsumme verpssichtete, die Bogtei nicht zu vergeben oder zu verpfänden, außer an einen Bürger von Söln und mit Zustimmung der Schöffen, wobei er zugleich versprach, die Stadt in ihren Rechten und Freiheiten zu erhalten, wie ein Vogt und getrener Bürger seiner Stadt zu thun schuldig ist'2.

Die Stellung tes Stadtvogts nufte bei ber doppelseitigen Verpflichtung gegen den Erzbischof und die Stadt in den Streitigkeiten beider äußerst schwierig sein. Als der Streit unter den Geschlechtern ausbrach, ergriff Rutger die Partei, welche mit dem Erzbischof verbunden war und siel in dem Kampf 3. Der Sohn Rutgers, Gerhard, wurde deshald Feind der Stadt, und Erzd. Engelbert versprach in der Sühne 1271, wie alse andere Feindschaft der Berwandten der Gefallenen oder Gesangenen, so auch diese abzuthun 4. Derselbe Gerhard, Edelvogt von Söln und Ritter, erneuerte 1288 gegenüber der Stadt die frühere Verpflichtung seines Baters, mit dem Versprechen, den Bürgern und insbesondere den Geschlechtern als ein wahrer Bürger treu zu sein, alles zu thun, was ihm der Rath der Stadt besehlen würde und im Fall er zur Rathssitzung gezogen würde, was er dort ersahren, geheim zu halten 5.

Man fieht, wie völlig die Stellung bes erzbischöflichen Ministerialen- und Stadtwogts sich verändert hatte. Er war, wie andere Ritter,

von Berg übertragen, Lac. II no. 865, So heißt auch der Stadtrichter von Bonnvillieus Lac. 1. no. 394. In Bacharach war ein erzbischösslicher Schultheiß 3. 1122 eb. II no. 106; ebenso in Lechenich 3. 1248 eb. no. 336. 432, in Socst 3. 1248 Gozwinus scultetus Susaciensis.

1. S. das Register bei Lacomblet I S. 408, II S. 637 unter Cöln. Als Bogt von Cöln erforent Antger guert im 3.

1259 Qu. II S. 411, 1260 eb. S. 434, 2. On. II no. 461: want uns Ruthsgrew wißeliche noit van jchulben bazzu habbe braith, bat wir unse vadie von Kolne versousjen worden. Daß hierüber wirklich eine Berhanblung mit dem Erzs

bischof stattsand, beweist ber Schiets-spruch a. 1265, ebend. no. 475 S. 517 unten: Item — pronunciamus de controversia quam dominus noster habet super emptione advocatie etc.

3. S. Bb. I S. xlviii.

4. Urf. 3. 1271 April 16, Lac. II no. 607.

5. Urt. §. 1288 Mai 5, Lac. no. 842: Quod fidelis et favorabilis erimus eisdem civibus Colon, et precipue progeniebus diebus vite nostre tamquam verus civis et quicquid consules civitatis Colon. predicti nos jusserint fucere, faciemus pro civitate etc.

Burger ber Stadt geworben und in feinem Amt bem Rath ber Stadt untergeben, nicht mehr ber getrene Ministerial bes Erzbischofs, sonbern ter trene Diener ber Stadt. Und awar befannte fich ber Chelvogt Berbarb zu folden Pflichten gegen Schöffen, Confuln und Bürger in bem Moment, ale bie Stadt mit ben Reinben bee Erzbischofe Sigfrib verbunbet und im Rrieg gegen ihn begriffen war, furz vor ber Schlacht bei Boringen. Die Burgarafichaft von Coln batte biefer Erzbischof an fich gebracht, aber bas Minifterialenamt ber Stadtvogtei mar ibm aus ben händen gewunden.

Beite, Burggraf und Bogt von Coln fetten Bicare ein, welche, Unterichlechthin judices genannt, gewöhnlich bas Richteramt an ihrer Stelle Unterversaben und wegen üblen Berbaltens von ibren Auftraggebern, auf Brund eines Schöffenspruche, nothigenfalls auch von bem Erzbijchof abgesett werben konnten !. Solche Unterrichter fint in ben Zeugenreiben ber Urfunden, neben bem Burggrafen und bem Bogt, ale Untergraf (subcomes) ober zweiter Graf und als Untervegt (subadvocatus) ober zweiter Bogt genannt 2. Bisweilen beißen fie aber auch in ihrer amtlichen Function schlechtweg Graf und Boat, wie g. B. in ber altesten ftäbtischen Urfunde von 1149, wo bie ten Borfit in ber Burgerversammlung auf bem Stadthaufe führenden Richter. Bogt Richolf und Graf Bermann, nur ber Untervogt und ber Untergraf maren, wie aus ihren Unterschriften in einer Urkunte von 1151 ersichtlich ift3. Auch sonst fintet sich nicht selten ber Titel Graf (comes) bei einzelnen Bürgern und felbst Schöffen, offenbar nicht als bloger Zuname, sonbern als Amtobenennung, vermuthlich von Untergrafen in einzelnen Stadtheilen ober Berichtsbezirken 4, wie namentlich ber Stadtbezirk Rieberich einen eigenen

1. Schiebefpruch von 1258 Du. II 3. 381. 389 Art. 12, Item ad hoc quod judices positi a burgravio et ab advocato non debeant diucius tenere judicia nisi quam diu bene et honeste se gesserint etc. Et si advocatus vel burgravius in hujusmodi amotione fuerint negligentes archiepiscopus monitione premissa potest dictos judices amovere,

2. Bb. I S. xxiv und Urt. 3. 1151. Du. I G. 617: Herimannus nobilis advocatus, Henricus urbis prefectus, Herimannus secundus comes et Richolfus secundus advocatus und meiter nach anberen Beugen Sigewinus comes; 3. 1159 (tb. S. 552): Henricus urbis prefectus, Herimannus advocatus, Albero subcomes, Herimannus subadvocatus. Die Bezeich.

nung nobilis advocatus begiebt fich nicht auf ben Stand, fonbern bas Umt bes Dbervogte, wofür gleichbebeutenb major advocatus gebraucht wirb, 3. B. Gerardus nobilis advocatus 3, 1176 (Ou. 1 S, 573) unb major in Colonia advocatus 3. 1178 (eb. G. 579) und öfter.

3. Du. 1 S. 329 - ab advocato Ricolfo, a comite Hermanno, a senatoribus, a melioribus quoque totius civitatis; vgl. bie Unterfchriften von 1151 in ber vorigen Anm.

4. Albero comes, vielleicht berfelbe ber in Urt. 1159 f. Anm. 2 subcomes beißt, begegnet 3. 1178 (Qu. 1 €. 577) unter ben Genatoren, b. i. Schöffen, ebenfo 3. 1180 (eb. G. 585) unter scabini: Albero comes et frater suus HuGraf und Bogt hatte, welche beibe bort bie breimaligen orbentlichen Gerichte über Liegenschaften, Säuser und Grundstücke (de hereditate) bielten 1.

Als besonders bemerkenswerth ist ferner hervorzuheben, daß der von dem Burggraf (durgravius) ernannte Untergraf (comes) nicht ein ansderer Edler, und der von dem Obervogt (advocatus Coloniensis, major) ernannte Untervogt nicht ein anderer Ministerial waren, sondern beide dem Bürgerstande angehörten, so daß also diese ordentlichen Richsterümter regelmäßig von Bürgern verwaltet wurden?

Bir fommen von ben Richtern, als ben bie Gerichtsgewalt ausübenden Borsitzern ber Gerichte, zu ben Recht sprechenben ober urtheislenden Schöffen.

Stabt=

Das ständige Schöffenamt der Freien war altherfömmlich in Eöln seit der frünklichen Gerichtsversassung, und so auch das alte Grasenrecht des Burggrasen von Eöln, die Schöffenwahlen zu prüsen und die Schöffen einzusetzen 3, wobei darauf zu sehen, daß sie ehelich geboren waren, das erforderliche Alter von 24 Jahren und kein auffallendes körperliches Geberchen hatten, nicht übel beleumundet waren und das Amt nicht durch Geldbestechung erlangt hatten 4.

Die Wahl ber Schöffen aber stand bem Schöffencollegium selbst zu, welches bas Recht ber Selbstergänzung hatte 3. Erzb. Conrad nahm in

pertus — Conradus frater comitis, auferbem unter eiwes ein Herimannus comes; ebenfo in Urt. 3. 1176 (eb. S. 573) Vogelo comes unter scabini. Unter ben von Erzb. Conrab im 3. 1258 abgefepten Schöffen ist Hermannus comes genannt (Du. 11 S. 410), welcher nach Clasen, Das ebete Coln S. 5, bem Geschlech ber Koruporgen angehörte.

1. Qu. I S. 223 f. weiter unten bei

ben Rirchipielen.

2. In der eitirten Urk, von 1149 ist bei der Unterschrift des advocatus Ricolus der Juname Sporger, offenbar ein Bürgername, hinzugefügt. As Misnahme ericheint in Urk. 3. 1166 (Aac. 1 no. 416) unter den Jeugen der Gelen Heinricus de Arderg viewomes, der den Titel wahrscheinlich als Anwärter der erblichen Burggarischaft sibert; denn ehen Gerardus subadvocatus in der Zeugenreihe der Bürger aufgesicht ist, Lac. 1V no. 631 und Cod. Rheno-Moder, wo. 2016.

sell. I no. 182. Als bloß vollsthümlicher Beiname, wie bergleichen in Ermangetung von Familiennamen unter den Biltrgern üblich waren, fommt vor comes, wie rex, dux, calvus, cauda bovis, ocisor ursi, in dem alten Biltgerverzichnig ber Parochie St. Lerenz i. Clafen, Das edele Cöln und Du. I. S. 148—155, vgl. Ennen, Gejch. II S. 549. Eine Sammlung von bergleichen sondertaren und lächerlichen Spitnamen aus dem 12.—14. Jahrb. giebt Merlo in Bonner Jahrb. D. 59

3. S. oben S. xxxiv, vgl. Bait, D. Berf. - Gefch. IV S. 328.

4. Beisthum, Ou. 1 © .557 — ne scabini, quos locare debet, sint gibbosi, curvi, monoculi, claudi, surdi, balbutientes, paralytici vel aliqua specie lepre notati, homicidae vel perjuri etc. vgl. ben Schiebsspruch von 1258, Ou. 11 © .381 Mrt. 4.

5. Ausbrücklich anerkannt von Erzb. Contab — steut hactenus habuerunt: U. von 1249 Lac. II no. 351, On. II no. 285, und wieder von Erzb. Sigfrib

bieser Beziehung 1258 Anlaß zur Beschwerte über vielersei Mißbräuche, namentlich daß zu Zeiten die erledigten Schöffenstühle unbesetzt blieben, wodurch die Zahl der Schöffen allzu sehr vermindert würde, während zu anderen Zeiten wieder eine übermäßig große Zahl von neuen Schöffen gewählt würde, indem jeter Bähler, bloß um des Geldgewinnes willen, zwei oder drei zugleich vorschlage; weshalb die Schiedsrichter bestimmten, daß neue Wahlen nur bei Erledigung von Schöffenstühlen stattsinden und die Gewählten bloß den üblichen Schöffenschmans ausrichten sollten.

Das Schöffenamt war lebenslänglich; baher konnte eine Neuwahl regelmäßig nur bei bem Tobesfall eines Schöffen erfolgen 2. Die Abslehung ber Schöffen und Ernennung von anderen an deren Stelle durch Erzb. Conrad im 3. 1259 war ein außerordentlicher Act der Gewalt, welchen derselbe durch die öffentlichen Bergehen der Schöffen und das allgemeine Bohl rechtsertigte; auch behielt er sich vor, die neuen auf Lebenszeit ernannten Schöffen aus dem gleichen Grunde wieder zu entsfernen 3.

Wie groß die normale Zahl der Schöffen war, findet sich nicht angegeben 4. Daß sie in Wirklichkeit oft geschwankt hat, zeigen die Unterschriften in den Urkunden, wo nicht bloß, wie gewöhnlich, mehr oder weniger anwesende, sondern sämmtliche Schöffen ausgeführt sind, wie z. B. in Urkunde von 1178 23 Schöffen nebst 22 Schöffenbrüdern und in Urk von 1180 28 Schöffen 5. Erzb. Conrad setzte 1259 von fämmtlichen 17 Schöffen, die im Amte waren, 16 ab nud ernannte zu dem einen, der blieb, 24 neue hinzu. Hiernach schoffen zur 25 oder 24 die normale Zahl der Stadtschöffen gewesen zu sein, deppelt so groß wie die in der Parochie Niederich, wo 12 ständige Schöffen zum Gericht gehörten 6.

Das Recht ber Gelbsterganzung machte bas Schöffencollegium gu

3. 1284, Ou. III no. 236 mit bem Bufat: quotiescunque ipsis videbitur expedire.

1. Dit 8 Schüffeln, ohne brennende Lichter am hellen Tag und sonstigen Brunt. Schiedsspruch Ou. 11 S. 384 und 390.

2. Statuten Qu. I S. 179: 'Jtem fo en fall man geine scheffene kiefen ib en si ban bat einre boit is ind bat die stat leibich sit.'

3. Urf. 3. 1259 April 17, On. II no. 394; attendentes quod respublica civitatis in talium manibus iniquorum magistratuum deperire deberet omnino, si diutius sustineretur ipsorum dominium; Mai 7 (cf. no. 395): ita quod officium usque ad finem vite sue quilibet obtinet nisi, quod absit, in tantum excesserint, quod propter ejus excessus privationem officii mereatur.

4. Ennen, Gesch. 1 S. 587 sagt turzweg ohne Beweis: "Ihre Anzahl war auf 25 festgesett."

5. Du. I G. 577 und 585.

6. S. bie schon tit. Statuten: In his autem legalibus placitis XII senatores nostre parochie super hereditates nostras jura dicent. Doch sind in Url. von 1297, On. III no. 441, wieder nur 16 seadini der Stadt, unter ihnen 4 milites, genannt.

einer geschlossenen Corporation, in welcher das Schöffenamt bei einer geringen Unzahl von Geschlechtern so gut wie erblich war. Auf die Schöffen richtete beshalb Erzb. Conrad seinen Hauptangriff, als er die Geschlechterherrschaft mit Hülse ber Gemeinde brach und neben einigen Patriciern zumeist Handwerker in die Schöffenstühle einsetzte 1.

Das Schöffenamt heißt officium scabinatus<sup>2</sup>. Von ben wirklichen Schöffen, scabini, welche bas Amt besaßen, waren verschieden die fratres scabinorum<sup>3</sup>, als außerordentliche Mitglieder des Collegiums und Answärter des Umts, aus deren Mitte die erledigten Schöffenstühle durch die Wahl der Schöffen besetzt wurden 4. Die Schöffenbrüder wurden zwar als Beisiger des Gerichts zugezogen, durften aber nicht mit urtheilen 5.

Den Borsitz im Schöffencolleg führte in älterer Zeit, wie es scheint, nur ein aus bemselben gewählter Meister (magister), in späterer zwei Meister, welche alle sieben Bochen wechselten. Und diezenigen welche dieses Meisteramt versehen hatten, bildeten wieder einen engeren Aussichuß der s. g. Officiales scabinorum oder verdienten Schöffen, welche, als die ältesten und angesehensten Mitglieder, die Ordnung des Collegiums durch Statuten sessen und das Recht hatten, neue Schöffenbrüder aufzunehmen?

1. Bb. I S. XLVI.

2. S. ob. S. XLI A. 3 und Beisthum Qu. I S. 557 — seu mediante pecunia ad officium scabinatus electi.

3. Urf. von 1169, Bener, Mittelstheit. U.B. no. 658 S. 714: De euria scabini etiam aderant — 14 Namen — et alii quam plures fratres scabino

rum et plurimi burgensium.

4. Statuten, On. 1 S. 179: 'Ind want einre abe gegangen is, so sollen bie auberen scheffene 30 sanen tomen und einen anderen uiss gehalen der scheffen ebruberen ben birften, eirsamsten und wiisten liefen bie batzo goit fii'.

5. A. a. D. S. 176: Bort so solen und moigen die scheffenbrodere — bi die scheffene gaen in dat gerichte clagen zu bewaren, wonden zu sien — mer si en

folen engein part machen'.
6. A. a. D. I S. 192. Ein älteres Statut citirt Clasen, Schreinsprazis S.
69: Notum quod officiales scadinorum
—statuerunt, quod quemcunque in magistrum scadinorum elegerint. In Ur.
3. 1171, Du. I S. 564, nenut sich nur ein magister senatorum, Gerardus telo-

nearius. Nichts bestimmtes ist zu ichsießen aus der Stelle im Weisthum, Qu. I.
S. 588, quod dictus burgravius — una cum scadinis gaudere debent omni jure et servicio quod ipsis a magistris scadinorum et civium Coloniensium consuetum est exhiberi, worauf ich später zurüstsomme.

7. Go nach Unalogie aller übrigen Corporationen und Bruberichaften, wie fich aus ber Stelle bei Clafen a. a. D. ergiebt, welche alfo fortfahrt: ipse omnibus scabinis et fratribus cereos amministrare debet - cuique officialium scabinorum quatuor, aliis vero scabinis cuique duos, fratribus autem scabinorum cuique totum cereum de libra; bie Berordnung felbft ift burch bie officiales scabinorum erlaffen Bon ber Aufnahme nener Schöffenbrüber burch bieselben giebt ein Beispiel Qu. II no. 418, um 1250. Notum sit - quod officiales scabinorum unanimi consilio - in fratres scabinorum elegerunt; es folgen bic 92a= men von 15 Batricierfohnen. Die beut-iche Benennung giebt: 'Bir bei gewels bige ind verbienbe icheffen bes been gericht, Du. I G. 201.

Die Schöffen hatten unter dem Vorsitz der Richter, sei es des Burggrasen, des Bogts oder ihrer Stellvertreter, sei es des Erzbischofs oder des Königs selbst, Recht zu sprechen 1, und zwar in geringen Sachen auf der Stelle, in schwerern längstens innerhalb dreier Tage 2. Wie die ordentsichen Richter an jedem Wochentage, nur mit Ausnahme der Festrage, Gericht halten sollten, so waren die Schöffen verpflichtet in jeder Sitzung zu erscheinen, um Recht zu sprechen und die Geschäfte zu ersebigen 3.

Ihre Competenz erstreckte sich über alle Eriminals und Civisachen und umfaßte, wie die streitige, so auch die freivislige Gerichtsbarkeit; ausgenommen waren jedoch von ihrem Gericht sowohl die geistlichen Perssonen und deren Güter, als auch die dem geistlichen Gericht, dem s. g. Sendgericht, vorbehaltenen Sachen, nämlich Wucher, Meineid, Chebruch und Shesachen überhaupt 1. Erzh. Conrad wollte 1258 dem letzteren außerdem auch Alagen über falsches Maß und betrügerischen Kauf (Meinsceif) vorbehalten wissen; allein die Schiedsrichter entschieden, daß in derartigen Sachen, ebenso wie bei Schlägereien in den Immunitäten oder an Festtagen, sowohl die geistlichen als die weltlichen Richter erkennen sollten s.

Bon dem Ansspruch des Schöffengerichts tounte an den Erzbischof appellirt werden, in welchem Fall ein zweiter Schöffenspruch an dem erzebischöflichen Hof (in curia) ersolgte: nur durften dann nicht wieder dieseleben Schöffen, welche den ersten Ausspruch gethan, auch den zweiten thun 6.

Das Amt ber Schöffen war aber nicht bloß auf die richterliche Thätigkeit beschränkt. Ihre Aufgabe in den täglichen Sitzungen war nicht bloß bas Gericht abzuwarten (judicium exspectare), sondern auch Ge-

1. R. Wilhelm bei Bestätigung bes jus de non evocando 3, 1247 (Vac. II no. 318, Du. II no. 265); sed nos et successores nostri in palatio nostro Colonie presidere debemus et ibi secundum quod sententia scabinorum dictaverit judicare.

2. Schiebsspruch von 1258, On. II S. 381 Art. 7: Item quod ipsi scabini in arduis negociis infra triduum sententias suas dicere tenentur, nisi de judicis et parcium consensu negotium suspen-

datur: vgl. G. 389 Art. 9.

3. A. a. D. S. 381 Art. 5: Item quod judices Colonieuses cottidie presidere debent judicio, et scabini judicium exspectare et negotia expedire et judicia non omittere — feriatis diebus exceptis. Nach den ipäteren Statuten des 14. Zahrh. foliten die Schöffen an

ben vier erften Wochentagen zum Gericht, an ben zwei letten zum Schrein geben, abgesehen von ben brei orbentlichen 'wib-

gebingen'; On. 1 S. 193 f.

4. M. a. D. S. 382 Mtt. 20: Item quod cum spectet ad ipsum archiepiscopum atque suum officialem, scil. capitulum Coloniense, suum burdecanum et suos plebanos Col. specialiter judicare de usuris, perjuriis, adulteriis, matrimoniis, etc.

5. A. a. D. 392 Art. 20: De bellis autem, que diebus festivis vel in immunitatibus flunt, de falsis mensuris et de hiis que vulgariter meinchoif dicuntur, que in synodis accusari debent, dicimus cognoscere debere tam judicem ecclesiasticum quam secularem.

6. Cbenb. S. 384 Art. 40; vgl. 390

ju bemf. Mit.

schäfte zu erledigen (negotia expedire) 1: sie waren durch ihren dem Erzbischof geschworenen Eid verpflichtet, das Recht der Kirche und der Stadt mit Rath und Hülfe zu vertheidigen und zu bewahren 2; sie verstraten die Bürgerschaft als deren ständige Obrigkeit in allen Angelegensheiten gegenüber dem Erzbischof wie nach anßen; kurz, sie bildeten den alten Rath der Stadt, und in diesem Sinne heißen sie in den Urkunden des 12. Jahrhunderts auch Senatoren 3.

In biefer Stellung und Eigenschaft finden wir sie sogleich in der ältesten städtischen Urkunde von 1149, worin eine öffentliche Handlung der Stadtobrigkeit bezeugt ist 1: nämlich den Bettzeugwedern wurde das Recht der Brüderschaft (fraternitas) durch den Vogt und den Grasen, in welchen beiden wir bereits den Untervogt und Untergraf, als bürgersliche Stellvertreter, erkannt haben, durch die Senatoren d. h. Schöffen und andere Großbürger (meliores civitatis) in einer Bersammlung auf dem Bürgerhause (in domo civium) verliehen, und die hierüber aussesseitlte Urkunde mit dem Bürgersiegel und durch die Unterschriften der vorher genannten angesehensten Männer der Stadt (totius civitatis probatissimi) beglaubigt.

Die Schöffen allein, ohne die Stadtrichter, aber mit Zustimmung der Zöllner, von denen einer, Gerhard, zugleich Schöffenmeister heißt, bestätigten 1171 den Kaussenten von Dinant die Zollfreiheit in Cöln s. Nach ihrem und der Weisen Nath schloß 1178 Cöln mit Verdun einen Bertrag über das Versahren dei Schuldslagen s. Dei der Entscheidung, welche Erzb. Philipp in demselben Jahr zwischen den Cölnern und Genetern über das Necht der Schifffahrt auf dem Rhein traf, sinden sich anser den geistlichen Herren, der Obervogt von Cöln, der Zöllner, der Untervogt, ein bürgerlicher Untergraf (Fugelo comes) und 9 Schöffen

1. S. bie Stelle oben S. xlii A. 3.
2. Nach Muslage bes Erzb. Courab
iiber baß alte bestepette Recht a. D.
S. 385 Art. 43: Item quod cum scabini
colonienses, ex debito juramenti, consilio et auxilio jus ecclesie atque civitatis Colon. teneantur desendere et conservare, ac a ratione de ipsorum consilio civitas Col., consentiente tamen archiepiscopo, ab antiquo consueverit gubernari etc.

3. Daß senatores und scadini identisch sind, ergiebt die Bergseichung der bald unter der einen bald unter der andern Benennung ausgesührten Namen; 3. B. der senatores von 1178 in Qu. 1 4. Qu. I S. 329.

5. On. I S. 563: Nos Coloniensium senatores omnibus — notum facimus und bagu bie Unterschriften.

6. Lac. I no. 469, On. I S. 577; unterzeichnet find 23 senatores und 22 confratres corum, tein Stabtrichter; also biese gusammen bilbeten im gegebenen Falle ben Nath ber Stabt.

S. 577 mit ben scabini besselsen Jahres und benjenigen von 1180 eb. S. 579. 553; daher auch fratres senatorum als Schöffenbrüber vorfommen S. 552. 577. Ebenso heißen die 12 Schöffen im Nieberich senatores seu scabini, O.u. I S. 224.

namentlich unterschrieben 1. In bem Vertrag besselben Erzbischofs mit ten Burgern von Coln 1180 über Erweiterung ber Stadtmalle und andere städtische Angelegenheiten erscheinen 28 scabini, unter benen brei Röllner, ein Untergraf (comes) und einer ber ben Titel als Schultbeiß von Achen führt, als Bertreter ber Bürgerschaft 2. In Ansehung ber guten Dienste, welche ihm Richter, Schöffen und Gemeinde (judices, scabini et commune civitatis) gegen bie Bergoge von Brabant und Limburg geleiftet batten, wollte Erzb, Conrad 1240 nicht mehr ben Weinjoll von ihnen verlangen 3; fpater gewährte er ben Schöffen und Burgern von Coln die Zollfreiheit zu Waffer und zu Land bei Reuß 4. Derielbe Erzbischof gestattete 1242 eine Steuerauflage nach Anordnung ber Schöffen und bes Raths und anderer angesehener Burger (juxta ordinationem scabinorum et consilii ac aliorum discretorum civium), ju erbeben, um bie von ber Bürgerichaft versprochene Belbsumme zur Berftörung ber Mauern und Thurme von Deut aufzubringen 5. Sein Streit mit Schöffen und Burgern von Coln über Mange und Boll murbe 1252 burch Schiedsfpruch verglichen 6. Richter, Schöffen und fammtliche Bürger nahmen 1258 bei ber neuen Entzweiung mit Erzb. Conrad bas erwählte Schiedsgericht an und ertheilten acht Mithurgern Bollmacht. ben Bertrag biernber zu beschwören?. Nach bem Ausspruch biefes Schiebsgerichts follten gewählte Berordnete ber Schöffen, ber Brüberschaften und ber übrigen Bürger bie Erhebung und Verwaltung ber öffentlichen Einfünfte beforgen, und wiederum je 12 Berordnete aus benfelben Rlaffen bei der vierteliährlichen Rechenschaftsableaung die Controle ausübens. Im folgenben Jahr 1259 führen Confuln, Bruterschaften und Gemeinde (populus communitatis) Rlage bei Erzb. Courad über bas brückenbe Regiment ber Bürgermeifter und Schöffen, wodurch bie ärmeren Bürger ober bie Gemeinde zu Grunde gerichtet würden ; und ber Erzbischof

1. Du. I S. 579.

3. Qu. II no. 204.

4. 'll. von 1248, Qu. 11 no. 279,

ben auf secundum suam providentiam. juramentum et secundum consuetudinem, f. bie Urt. Ergb. Conrads von 1255, Codex Rheno-Mosell, II no. 169.

6. Qu. II no. 304 und 306. 7. Ebend. no. 381, 383.

9. Qu. II no. 394 S. 410; quod respublica civitatis in talium manibus

<sup>2.</sup> Du. I S. 585. Richolfus judex Aquensis ist schon 1176 als villicus Aquensis und 1178 als scultetus de Aquis unter ben Schöffen genannt (eb. S. 573 und 577); war biefer Colner Burger und Schöffe zugleich Richter in Achen, fo tonnte er fein Amt am letteren Drt boch wohl nur burch einen Stellvertreter verfeben.

<sup>5.</sup> On. II no. 225. Auch in ber ergbifcoflicen Stabt Anbernach legten bie Shöffen berfelben Schatungen und Be-

<sup>8.</sup> A. a. D. S. 393 Art. 23: Dicimus, a communitate debere eligi de honestioribus et fidedignioribus aliquot de scabinis et aliquot de fraternitatibus et aliquot de aliis civibus, sub quorum custodia signata sub tribus clavibus sint, quae colliguntur etc.

setzte in Folge bessen die Schöffen aus ben Geschlechtern ab. Die neuen Schöffen, welche er zum größten Theil aus ben Handwerkern wählte, waren nun die eigentlichen Regenten der Stadt, wie vor ihnen die Schöffen aus ben Geschlechtern!

Ans allem ergiebt sich zur Genüge, daß im 12. und 13. Jahrhundert, wie das öffentliche Gericht, so auch die Stadtregierung in den Händen des ständigen Schöffencollegiums war, welches in Vertretung der Bürgerschaft deren Obrigkeit und ständigen Rath ansmachte<sup>2</sup>. Die Richter, welche in den öffentlichen Gerichten den Vorsitz führten, sind zwar immer noch in der stehenden Formel: Judices, scadini et universi cives mit genannt, aber selten ist doch von ihnen die Rede, wo die Stadt als solche austritt, und ganz gleichbedeutend mit jener vollständigeren Formel wird auch bloß scadini et cives gebraucht<sup>3</sup>.

Gleich wie die Inrisdiction des Erzbischofs in der Stadt von seinen Richtern und Schöffen ausgeübt wurde, welche zugleich die Stadtregierung verwalteten, so nahmen auch die erzbischösslichen Beamten, welche das Münze und Zollwesen in der Stadt zu besorgen hatten, eine ähnliche Doppelstellung ein. Die oberste Berwaltung beider Regalien stand dem Kämmerer als Ministerialen und Hosbeamten zu 4. Als besondere Beamte aber waren Münzer und Zöllner angestellt.

iniquorum magistratuum deperire deberet omnino, si diutius sustineretur ipsorum dominium, et quod pauperes et plei, immo generaliter qui communitas appellantur redigerentur ad nichilum.

1. In der furz nach dem Borgang versasten Dentschrift der ben Geschern angebrigen Milliemerben ist darüber geschaft (Du. I S. 323): Sane accidit, quod fraternitates et populares civitatis Col. majores suos (d. i. ihre Obrigfeit) civitatis Col. providos utique gubernatores reipublicae dedignantes solitoque eorum regimini subesse nolentes — omnino se procuraverunt in officia eorum institui et de regimine civitatis intromittere maliciosis ausibus presumpserunt. Und Gotfiel Dagen wirt ben neuen Schöffen am meisten die schweren Schaungen vor, womit se arm und reich bedrückten, Reimchronit B. 1263.

2. Ganz richtig sagt schon Wilba, Gilbenwesen S. 180; "Die Schöffen in Eöln waren nicht nur Mitglieber bes Gerichts, sondern zugleich auch die älteste Regierungs - und Berwaftungsbehörbe." Und so habe ich auch die Bedeutung und Stellung ber Schöffen in ber Stadtversaffung von Ebln und anderen Stadten, welche auß alter Zeit ein fländiges Schöffencollegium bewahrten, aufgesaßt, Italien. Städteverf. II S. 419. Dagegen hat zwar v. Maurer, Gesch. ber Städteverf. I S. 157 ff. noch Biderspruch erhoben, diesen aber später Bb. III S. xxiv des Borworts in Erwicherung auf mein Recention so gut wie zurüdgenommen.

3. In Juidriften und Privilegienverleihungen an die Stadt, B. Schreiben des P. Junocenz III J. 1203 und
1205 (Ou. II no. 7. 16): Dilectis filis
scadinis et populo Coloniensi; Urt. K.
Deinticks J. 1231 (cf. no. 122): quod
dilectos nostros scadinos et cives Colon.
— in jure suo et libertate cupimus promovere; R. Kriedricks II J. 1236 (cf.
no. 159): quod predicti dilecti fideles
nostri tam scadini, quam cives Colon.
4. Im latein. D. R. Ou. I S. 212:

4. 3m latein. D. R. Du. 1 6, 212; Camerarius redditus thelonei et monetae — colligat et conservet.

Die Aufficht über bie Ausprägung ber Münge, ber Ankauf bes Dangers Erelmetalle und am meiften bas Beschäft bes Belbwechsels wurde von genoffen. einer Benoffenschaft (universitas, consortium, societas) ber Münger (monetarii) ober Wechsler (campsores) beforgt, welche insbesondere Hausgenoffen beiken 1. Sie batte bas Recht fich burch eigene Wahl zu eraangen 2 und war feitbem wir fie in Coln fennen, b. i. feit Anfang bes 13. Jahrhunderte 3, ichon eine Erbgenoffenschaft, fo bag bie burch ben Tob eines Mitgliede erledigte Stelle von bem Bater auf ben Sohn überging und nur in Ermangelung eines Erben bie Wahl bes Nachfolgers frei gegeben mar 4. Nur ben Borfteber ober Müngmeister (magister monetae), vor welchem bie Münger in Müngfachen zu Recht steben mußten, ernannte ber Erzbischof 5. Doch versprach ichon Erzb. Conrad, über bie Aemter ber Münze und insbesondere bie Münzmeisterschaft (de magistratibus) nicht ohne ben Willen und bie Zustimmung ber Hausgenoffen zu verfügen 6.

Das Recht ber Hausgenoffen ober Erbgenoffen ber Münze (heredes monetae) beifit ein Amt (officium) und bie Berechtigten Beamte ober Amtleute (officiati) 7. Mit bem Amte maren Leben ober Bfründen

1. Urf. R. Bhilipps pon 1207 Qu. II no. 25: quidam monetarii Colonienses ex parte universitatis cornm qui husgenoiz nuncupantur - nec aliquis - consorcio ipsorum et societati aliquem adjungere debeat monetarium. 218 communitas campsorum, qui husgenoze dicuntur ericeint biefelbe in II. Ergb. Conrade von 1252 Lac. II no. 383 (fehlt in Qu. II). Go ift auch im Schiebe: fpruch ven 1258 Qu. II, 386 § 50 nur von campsores Colon. bie Rebe.

2. Ergb. Abolf anerfennt in 11. von 1205, Du. II no. 13, ale Berletung ih= res Rechts, bag einige feiner Borganger quatuor monetarios qui husgenoiz appellantur, gegen ben Willen ber Benoffenichaft ernannt hatten und verfpricht, bag er und feine Dachfolger bies nicht wieder thun murben. Dasfelbe Brivile-gium murbe von Konig Philipp 1207, ebend, no. 25 und bon ben fpateren Ergbifcofen immer aufe neue bestätigt.

3. Wie aber aus ber cit. U. von 1205 bervorgeht, bag bie Benoffenschaft icon feit lang in ihrem Recht bestand, jo beflatigte fie Ergb. Beinrich 1225, Qu. no. 90, in omni jure et gratia, qua ipsi a tempore predecessoris nostri Reynoldi archiep, f, m, ad nos pervenerunt, val. no. 175.

4. II. Erab. Beinrichs von 1230 On. II no. 121: ita quod cum aliquem vel aliquos ex eis sine filio laico legitimo decedere contingeret, jus illud apud eos maneret, quod liberam haberent facultatem unum vel plures eligendi. Ebenfo in U. Ergb. Conrabs ven 1238 no. 180, wo bas Recht ber Benoffenichaft auch als jus tanquam hereditarium bezeichnet ift, und in ber cit. Urf. beef, von 1252: ex tunc ipse et heres suus de hereditate de moneta, que husgenozschaf dicitur, in perpetuum eliminabitur.

5. Nach bem cit. Brivileg R. Philipps: quod monetarii ipsi, qui vocantur husgenoiz, quamdiu magistro monete ab archiepiscopo Coloniensi instituto secundum jus monete obedientes fuerint, ad nullius archiepiscopi vel alterius cujusque presenciam vocandi sunt; wie bies auch Ergb. Conrab 1238 (Qu. II no. 180) bestätigte : nullus contra ipsos sententiam proferet, nisi commonetarii Colonienses qui husgenoze vocantur.

6. U. von 1248, Ou. II no. 280. 7. U. Conrade 3. 1259 no. 393:

omnes monetarios - a monetariorum officio quod husgenoizschaf dicitur - verbunden 1; insbesondere hatten die Hausgenossen Antheil am Gewinn bei dem Ankauf des Evelmetalls, 4 Pfenn. von der Mark, unter Borbeshalt des dem Erzbischof gebührenden Schlagschapes. Auch das Amt selbst heißt Lehen 2, denn sein Recht leitete sich aus dem Münzregal des Erzbischofs her, welcher es selbst von dem Reiche besaß.

Mus ber Benennung von Sausgenoffen, welche im 13. Jahrhundert und fpater ju Coln wie an anderen Orten von ben Müngern gebraucht wird, ift nicht auf ben Ministerialenstand berfelben zu schließen, wiewohl auch bie Ministerialen wie bie Sofbörigen überbaupt domestiei und curiales beifen 4. Chen bies, baf nur bie Münger porgugemeife Bausgenoffen genannt find, weist auf ein eigenthumliches genoffenschaftliches Berhältnift bin, in welchem fie burch ihr Umt mit einander verbunden waren. Und gewiß ift, daß bie Corporation ber Bausgenoffen in Coln. wie anderwarts, aus erbberechtigten Bürgern bestand 5, und zwar geborten fie bort zu ben Beichlechtern. Geine getreuen Burger von Coln nennt fie Erzb. Conrad in ber ichon angeführten Urfunde von 12486, und als er im 3. 1259 bas Regiment ber Geschlechter umfturzte, begann er bamit, alle Münger von 'ihrem Umt, bas Hausgenoffenschaft beift', so wie bie Munameister und ben Münaprüfer von ihren Aeintern abguseten?. Doch war biefe Bewaltmafregel nur vorübergebend und wirkungelos auf bie Daner, wie die furz nachber von bemfelben Erzbischof erlaffene Berordnung, bak fünftig fein Bürger anker von ihm felbft, fei es von einem Magnaten ober Bafallen ber Kirche, Leben tragen und bag auch fein Schöffe von Coln Münger ober Geldwechsler fein und bas leben ber hausgenoffenschaft besitzen solle's. Denn nicht nur bestand bie patricische

amovemus etc. Erzb. Engelberts II 3. 1263 no. 447: quod nos dilectis fidelibus nostris officiatis monete nostre Coloniensis.

1. Erzb. Courab sagt bei Abschung ber Münger 1259: et seoda, que habebant ratione diete monete, abjudicamus singulis et universis, Ou. II no. 393.

2. Urf. Conrabs von 1259 Su. II ⊗. 416: nullus scabinus Col. debet esse monetarius sive campsor, aut habere sibi licebit officium vel feodum, quod husgenozschaf vulgariter appellatur.

3. Bie K. Philipp bei Bestätigung bes Richts ber hausgenossen 1207 no. 25 hervorhett: et hae inducti ratione, quod moneta quamvis ad usum spectet archiepiscoporum, tamen dubium non est, dono cos imperiali possidere.

4. S. bie Beweisstellen aus bem 10. und 11. Jahrh. bei Batt, D. Berfaf- fungsgesch. V S. 434.

5. S. mehreres hierüber in ber Beil. Ergangungen und Ansführungen.

6. On. II no. 280: nisi de fidelium nostrorum civium Coloniensium, qui vulgariter husgenoz appellantur, consilio et assensu.

Ebenb. no. 393 

. 408: omnes monetarios qui vulgariter husgenoze dicuntur — a monetariorum officio, quod husgenoizschaf dicitur, et monete custodia amovemus etc.

8. Qu. II no. 396 ©. 416; aut habere sibi licebit officium vel feodum quod hnsgenozschaf vulgariter appellatur.

Hausgenossenschaft auf ber Münze zu Cöln fort, sondern es finden sich auch in den späteren Berzeichnissen berselben nicht wenige Schöffen und Ritterbürger, welche auf Borschlag ihrer Bäter, Brüder, oder anderer Berwandten in die Corporation aufgenommen wurden!

Der erzbischöfliche Böllner, einer ober mehrere zugleich, wird in 36uner. Urfunden des 12. Jahrhunderts in den Zeugenreihen bisweilen neben den Ministerialen aufgeführt, so daß er zu diesen zu gehören scheint2: wo aber die Zeugen aus Ministerialen und Bürgern bestimmt unterschieden werden, sindet man die Zöllner regelmäßig unter den letzteren, und zwar jählten sie zu den gechrten und angesehenen Bürgern, bisweilen selbst zu den Seuatoren oder Schöffen 3.

Rur burch bas Amt und bas Lehen waren bie Unterrichter, bie Schöffen, Münzer und Zöllner ben Ministerialen verwandt, aber bas Amt und ber Dienst änderte nicht den Personenstand ber Bürger, ersböhte sie nicht zu dem Rang erzbischöflicher Ministerialen 4.

Bon ben Aemtern, burch welche ber Erzbischof seine Herrschaftsrechte über bie Stabt ausübte, und welche, abgesehen von ben Oberrichtern, burch Bürger verwaltet wurden, geben wir zu ben Corporationen

1. Qu. I S. 312 ff.

2. Urt. 3. 1125 (kac. I no. 300). Wernherus tune Coloniensis thelonearus ift nach mehreren Ministerialen vicileicht nur beshalb genannt, weil er ber Antragsteller bei Berteihung der Zollfreiheit an die Siegburger war — qui et une præseus suit et hoe ster expedit.

3. In Urt. bes Ergb. Arnold I von 1149 find nach ben Beiftlichen, Grafen und Eblen als Zeugen genannt: Ministerialibus Adolfo dapifero, Philippo pincerna, Rudolfo marscalco. Burgensibus Daniele teloneario, Herimanno . . . (Günther, Cod. Rheno-Mosell, I S. 322). Die Bollner Bogel und Beinrich, welche in Urt. 3. 1152 (Lac. I no. 373) unter laiei neben Minifterialen genannt finb, finten fich in einer anderen Urt, aus bemfelben Jahr (Qu. I G, 539) mit complures de optimatibus hujus civitatis; in Urt. 3. 1155? eb. G. 545 ale burgensium honorationes und im 3. 1157 (Rac. I no. 392) de civibus: Fugelo thelonearius - Heinricus thelon. 3n llrf. 3. 1171 (Qu. I G. 564) erscheint Gerardus thelonearins als magister senatorum, vermuthlich berselbe, welchem Erzbischof Philipp 1174 für ein Darleben von 600 Mart ben Zoll ber Stabt auf das laufenbe und noch zwei weitere Jahre verpfändete (Du. 1 S. 570) und welcher nachter wieder nechten Karolus thelon. unter ben Schöffen von 1171 und 1178 (Du. 1 S. 564. 577) und noch mit einem britten Herimannus thelon. unter ben Schöffen von 1180 vorsommt (ebend. S. 585).

4. 3ch setze noch eine besonders belehrende Zeugenreibe aus Urt. des Erzik Rainald 1167, Cod. Rheno-Mosell. I no. 182, auch bei Lac. im Nachtrag IV no. 631 abgedrudt, hierber: auf eine große Jahl vom Geistlichen, Woelen, Eden und Ministerialen, unter welchen letteren auch der Bogt von Eölit, Gerardus in Colonia advocatus vorsoumt, folgen zuletzt, essender als Bürger: Carolus thetonearius, Richoldus thelonearius, Genhardus subadvocatus et frater ejus Theodericus, Hermannus vicecomes, Edmundus, Margmannus u. a. besannte Bürgernamen.

über, auf welchen hauptfächlich bie Selbstregierung ber Bürgerschaft in ber Stadt berubte.

Die Richer= zeche. Haben wir in bem Collegium ber Schöffen, welches eine geschlossene Corporation war, aber boch nicht eine Brüberschaft (fraternitas) heißt, die ständige Vertretung ber Bürgerschaft im öffentlichen Gericht und in ber Stadtregierung erkannt, so stand bemselben eine andere größere Genossenschaft zur Seite, welche mit besonderen Rechten bei ber Stadtverwaltung betheiligt war, nämlich die Richerzecheit ober Richerzeche 1.

Das Wort 'Rigirzegheide', welches Genossenschaft der Reichen besteutet, erklärt im allgemeinen die Sache 2. Die Alts und Großbürger, welche im 12. und 13. Jahrhundert vorzugsweise cives heißen, die Reischen und Mächtigen, welche in der Stadt herrschten, kurz das Patriciat der Geschlechter war in bieser Genossenschaft begriffen.

Man hat sie bemnach wohl als Altbürgergilbe bezeichnet, nur daß die Richerzeche nichts von dem eigenthümlichen Charafter der alten Gilben an sich trägt und ihr Alter selbst fraglich ist 3.

Urfunblich erwähnt sind die Amtleute ber Richerzeche neben ben Bürgermeistern und Schöffen zuerst in dem angeblichen Weisthum über die Burggrafenrechte von 1169, wo sie auf Verlangen des Erzb. Philipp das alte Stadtprivilegium aus dem Bürgerschrein hervorholen 4. Allein dies Zeugniß bedeutet nichts, wenigstens für dies Zeit, da die Urfunde unecht ist 5.

Mit Sicherheit sollte man bie Mitwirtung ber Richerzeche erwarten bei Berleihung bes Brüberschaftsrechts an bie Bettzeugweber in ber alteften ftabtischen Urfunde von 11496. Denn es gehörte ftets zu ben be-

1. Neben ber alteren Schreibung 'Risgirzegheibe' fommt auch 'Richerzech' im 14. Jahrh. vor, Qu. I S. 144.

2. Auf die absonderliche Erklärung von Hilmann mit Abseitung von Reich, als Reichsseute, welche von den Neueren allein Lambert II, 238 wieder aufgenommen hat, ist nicht nöthig zurüczuschen; vgl. Hensser, Ursprung S. 183 Rote.

Bilda, Githenweien S. 176 ff. für eine Gibe ber Alfreien, aus welcher auch bie Schöffenbrüberichaft hervorgegangen sei; Gierte, Getoffenschaftstecht i S. 266, jül eine geichworene Schutzgilbe aus ber altfreien Martgemeinbe; ähnlich v. Maurer 1 S. 180 für bie gunftartig abgerichlieften Stabtmartgemeinbe; Ennen,

Gefc. I S. 540, möchte sie von einer alten Kausmannsgilde, von der jedoch sonst nichts weiter befannt ist, herleiten; Zambert II S. 256 von der onjuratio pro lidertate im I. 1112 (s. 1 S. xxvn); Hensler S. 195 hält sie sür die Gefamme heit der im burggräflichen Gericht schöfendaren Leute, "nenne man sie num Alfreie oder freie Ministerialen und Censualen (!)"; endlich Right S. 21. 274, mit Bezug auf die Benennung von Ofsicalen, sür hofrechtlich Amtleute des Erzstists und anderer Stister von Coln.

4. Qu. I S.555: vocari fecimus magistros civium et scabinos nostros Colon, ac officiales de Rigirzegheide.

<sup>5.</sup> S. oben S. xxx ff.

<sup>6.</sup> S. oben S. xliv.

sonderen Rechten der Corporation, das Recht der Brüderschaft an gewerbliche Genossenschaften oder Aemter zu verleihen. Doch es sind bort außer den Stadtrichtern und Schöffen wohl Großbürger (meliores civitatis) genannt, welche auf dem Bürgerhause das neue Handwerkeramt bestätigten, aber nicht die Richerzeche als solche und nicht die Bürgermeister, deren Vorsteher.

Sicher ift auf bas Vorhandensein der Richerzeche zu schließen, wo die Bürgermeister (magistri civium) genannt sind, denn diese waren die Meister eben derzenigen Genossenschaft, welche vorzugsweise die Bürsgerschaft vorstellte.

Im alten Stadtprivileg, auf welches sich das erwähnte Beisthum bezieht, sind zwar Schöffen- und Bürgermeister (magistri scadinorum et civium Coloniensium) genannt, doch sind diese nach dem Dienst, den sie dem Burggrafen und den Schöffen leisteten, nur für Schöffen- meister zu halten, welche zugleich Bürgermeister heißen konnten, so lange allein das Schöffencollegium bei der Stadtregierung die Bürger vertrat und es noch keine besondere Corporation der Großbürger gab 1.

Zwei Bürgermeister sind mit Namen in einer Urkunde von 1177 genannt, nach welcher die Uebertragung eines Hauses in Erbleihe von Seiten der Abtei St. Trond in Gegenwart derselben statt fand?. Und vermuthlich sind in Urkunde von 1178, welche nach Uebereinkommen zwischen den Bürgern von Eöln und Verdun das Versahren in Schuldssachen seitstelte, unter officiales Coloniae die Amtlente der Richerzeche zu verstehen 3.

Benn also bas Borhaubensein ber Richerzeche erst seit ber zweiten hafte bes 12. Jahrhunderts sicher bezeugt ift, so kann man sie eine Altburgergilbe nur in bem Sinne mit Recht nennen, daß biese Genossen-

Stelle über bas Berhältniß von Schöffenmeifter und Burgermeifter beduciren will.

2. Out. I É. 576: facta sunt hec coram magistris civium Waldevero et Gerardo aliisque omnibus.

<sup>1.</sup> Du I S. 558: Item continebatur in eodem privilegio, quod dictus burgravius et sui successores una cum scabinis gaudere debent omni jure et servicio, quod ipsis a magistris scabinorum et civium Colon, consuetum est exhiberi. Das servitium b. i. die iblidjen Geschente, besonders bei dem Amtsautritt, wurden von den Meistern der Corporationen an die Genossen die Schössen und Schössen die Schös

<sup>3.</sup> On I S. 577: ipse creditor, si debitorem testimonio duorum viorum, qui scabini sunt vel confratres scabinorum vel officiales Colonie, convincere potuerit. Officiales Colonie fönnen hier uicht fäbrische Beamte aller Art, sonbern nur eine bestimmte Behörde bedeuten, bei welcher man entweder an die Officialen der Richersche ober an bie der Barochien benten sann, die letzteren aber wirden nicht allgemein officiales Colonie beißen. Bas. and Deusster S. 186.

schaft aus Altbürgern, oder besser Großbürgern, bestand, nicht aber in bem, daß sie selbst aus alter Zeit herstamme und, sei es als ursprüngliche Markgenossenschaft oder geschworne Schutzilde, die Grundlage der Stadtwerfassung gebildet habe. Die Entstehung der Richerzeche hängt nicht mit den Ansängen des Patriciats, sondern vielmehr mit der letzten Ausbildung und Abschließung desselben zusammen.

Die Richerzeche heißt eine Brüderschaft. fraternitas, und wie die Münzerhansgenossenschaft und die gewerblichen Brüderschaften, ein Amt, officiam, ihre Mitglieder allgemein Auntente, officiales 1.

Es werben aber zweierlei Officialen ber Richerzeche unterschieben, folche welche, wie ber Ausbruck lautet, bas Burgermeifteramt 'verbient' b. b. tie mit bem Umt verbundenen Dienste geleistet baben, und barum 'verriente Amtleute' beifen, und bie übrigen Mitglieder ber Corporation als 'unperbiente Amtleute' 2. Und wir finden in einer Reibe von Källen. baß allein bie verbienten Amtleute, gleichwie ein engerer Ausschuß, bie vollen Rechte ber Corporation ausübten, während in anderen Fällen bie gebrauchte Bezeichnung officiales de Rigerzecheit unbestimmt lakt, ob gleichfalls nur bie verbienten, ober alle Amtlente b. i. bas gange Amt ber Richerzeche, gemeint feien. Co z. B. ift in bem Beisthum über bie Burggrafenrechte, wobei Erzb. Philipp bie Bürgermeifter, Schöffen und Officialen ber Richerzeche zuzog, unter ben letteren ficher nicht bie gesammte Corporation, fondern nur ber Unsichuf ber verdienten Umtleute auf bem Burgerhause zu versteben; benn es ift nicht anzunehmen, bak zu biesem Ameck fämmtliche Mitglieder ber Corporation berufen worden feien. Cher laft fich an bie Betheiligung ber Besammtheit bei ber jährlichen Bahl ber Bürgermeister benten, von welcher in ben Acten bes Schiedespruche von 1258 an

zeche zu beuten, noch weniger an hofrechtliche Beamte, wie Nitsch will.

<sup>2.</sup> Beide Abtheilungen finden sich beutlich unterschieden im Schiedsspruch 1258, wo die Leistungen der gemählten Bürgermeister an die Genossen nach altem Hertonnen schiede führt, Du. 11 S. 391: videlieet quod sex libre eere dantur ei qui sunetus est officio magistri civium et due culibet allorum qui est de fraternitate; ebenso in den päteren Statuten bei dedeunten dermehrten Reichnissen: Du. 1 S. 139: Bort solen die burgermeistere verdienen unsen beren die ire ampt verdient haent — vort solen die burgermeistere verdienen 361 unverdienten ampfluden 2c.

mehreren Stellen die Rede ist, wenn dort einmal gesagt ist, daß sie durch die Officialen der Richerzecheit, und das andere mal, daß sie durch die Brüsderschaft geschehe; doch scheint eine dritte Stelle, welche von der Bereidigung der Wähler handelt, wieder nur auf eine beschränkte Zahl derselben zu deuten! Und hiermit im Sintlang steht, daß auch bei den übrigen Brüderschaften und Aemtern die Wahl der Meister nur den verdienten Meistern zustand.

Also bilbete sich aus ber Gesammtcorporation der Geschlechter noch eine engere Oligarchie der vollberechtigten Amtleute herans, und diesen letteren stand das Recht, wie der jährlichen Wahl der Bürgermeister, so auch der 'Kür' oder Selbstergänzung der Corporation durch Ansnahme nener Amtleute zu. Näheres über die Bedingungen der Aufnahme ist nicht befannt; so viel aber als sicher anzunehmen, daß nicht alle männlichen und zu ihren Jahren gekommenen Angehörige der Geschlechter auch schon geborene Mitglieder der Richerzeche waren, sondern die Mitgliedschaft war ein Amt, welches auch wieder verloren gehen kounte 3. Uedrigens war die Zahl der Mitglieder immerhin groß, da bloß die der unverdienten Amtleute einmal, im 14. Jahrhundert, zu 361 angegeben wird 4, und verhältsnißmäßig gering die der verdienten Amtleute, wenn sie im 3. 1297 wirtslich nicht mehr als 16, worunter 4 Ritter genannt sind, betrug 5.

Die Richerzeche als die Corporation ber Großbürger stellte die Bürgerschaft im engeren Sinne vor; sie heißt darum auch 'das Amt auf bem Bürgerschause', wie die von ihr gewählten Vorsteher Bürgermeister (magistri civium) 6. Diese und die verdienten Amtleute bedienten sich bes großen wie des kleinen Stadtsiegels?. Sie bewahrten mit den Schöffen

1. Qu. II S. 383 Art. 25 ber Bejdmerben bes Erzh.: quod officiales qui
dicuntur de Richgerzecheit magistris cinium quos quolibet anno eligunt, bgl.
Art. 28: quod licet officiales de R. eligant sub debito juramenti magistros civium. S. 391 Ausspruch ber Schiebsrichter: eliguntur a fraternitate que Rigerzegeit vocatur — Ordinamus et diffinimus quod de cetero illi qui eligunt
magistros civium corporale juramentum
prestent, quod etc.

2. Statuten 1 S. 141 handelt von ber 'Rur' am 'rechten Rurtag', an welbem beiberlei Wahlen jährlich statsanden.

3. Erzb. Courad in Urf. J. 1259 (Ou. 11 no. 396 S. 416) bedroch bet lebertreter seines Statuts mit Berlust tes Amts: si scadinus vel frater scadinorum seu officialis de Richerzegheide vel etiam officialis parochiarum suerit — ad officio suo quod tenet cadet. 4. Du. 1 S. 140.

5. So viel finden sich namentlich unterzeichnet in Urt. On. 11 no. 411, won mit das in On. 11 S. 145 angeblich von 1296 mitgetheilte, aber vermuthlich nur aus jener Urfunde von 1297 entnommene Begeichnig übereinstimmt.

6. Mir — verdiende ampfinde der hierlicheibe ind bes ampt up der burger huis ber flat van Coelne. Om. I S. 143. 144. Wir die muptinde die ir ampt verbeint haint up der burger huis ban der Riggerzegheibe.

7. Qu. 1 S. 330 J. 1225: Sigillum civitatis — decrevimus appendendum; ebend. S. 382 J. 1332: 'so hain wir dat min he ingefigel der seebed van Colne doin haingen an bisin briej'; S. 389 J. 1330: 'so hain wir der stebe ingesegel dat meiste an besen breif bun bangen'.

zusammen ben Brivilegien- und Urkundenschrein, stellten Urkunden über Grundbefitz aus und beglaubigten barauf begugliche Nechtshandlungen 1.

Die wichtigsten Rechte, welche die Richerzeche dis auf die letzte Zeit ihres Bestehens besaß, seiten sich von ihrer ursprünglichen Bedeutung als Vertretung der Gesammtbürgerschaft her. So das Recht der Aufnahme neuer Bürger wie das der Verleihung der Weindrüderschaft? Sie selbst, die Richerzeche, ist eine Brüderschaft, aber als die der Großbürger, die oberste, welche den gewerblichen Innungen das Recht der Brüderschaft d. Zunstrecht und Statuten verleiht, wogegen ihr dieszum Gehorsam verpslichtet sind; sie bestellt aus ihrer Mitte Obermeisster als Patrone über gewisse Handwerkerämter und bezieht einen Theil der Gebühren bei der Aufnahme neuer Zunstmitglieder, so wie der Strafgesder bei Uebertretung der Zunstordungen.

Daß die Officialen der Richerzeche auf dem Bürgerhause Statuten machen, wie es ihnen gefällt, die als specielle Gewohnheit und Recht gelten sollen, findet sich unter den Beschwerden des Erzb. Conrad im 3. 1258 4. Als altes hergebrachtes Necht ist von Erzb. Friedrich 1375 anerkanut, daß sie gebieten und verbieten in Sachen des seilen Berkauss und Satzunsgen zum gemeinen Besten der Stadt machen 5.

Bürger= meifter. Die von ber Richerzeche gewählten Bürgermeister, magistri civium, in ber Regel zwei, sind die Meister ber Corporation, führen ben Borsit

1. S. ob. S. 11 A. 2. Schiebsspruch von 1258, Du. 11 S. 384 Art. 32. In bieser untergeordneten Function bei "Füld-rung ber Schreinsblicher und als Urfundspersonen sin Abschiebung ber Vertäger will Heuter S. 188, "bas ursprüngliche Wesen" ber Officialen ber R. nach Analogie ber Parochialofficialen erstennen.

2. Eibbuch von 1382. Du. I S. 57 Art mit unsen herren van der Richerzecht is man oeverbragen, dat si gheine burgerichaf noch windroiderichaf vurdas lenen en solen'. Bgl. die Ber-

zeichniffe Qu. I G. 157 ff.

3. Du. 1 S. 330 Berseihung ber fraternitas an die Hattnacher durch Blitzernitas an die Hattnacher durch Blitzerzeche 1225 — ita quod ipsi obedientes erunt et devoti officialibus predictis et civitati, et consilio officialibus predictis et civitati, et consilio officialibus predictis et civitati, et consilio officialibus et civitum in omnibus stabunt requisiti; ebend. S. 335 Statuten der Auchhändler u. a. 1247: jura nostra de domo civium et de officialibus de richirzegheide in hune modum hactenus perduximus; eb. S. 386

4. Qu. II S. 385 Art. 42.

5. Weisthum bei Lac. III S. 668. Der Wortlaut beziglift ber Satungen ift einigerungen unbestimmt: 'bat bie amptlube ban ber richerzecheit, bat sint bie ghiene bie ire burgermeisterampt verbient haint, mogen gefieben, verbieben, sehen ind entsehen van allem veilen tauffe ind van fatinge ber steibe umb gemein beste'.

bei ben verdienten Amtleuten und üben mit Diesen bie Gerechtsame ber Richerzeche aus 1. Raberes über ihre Befugniffe und ihre Amtsführung eraeben bie Ucten bes Schiebsfpruche von 1258; benn jum guten Theil auf fie beziehen fich bie Beschwerben bes Erzb. Conrad: unter ben machtigen Bürgern, über beren Bewaltthätigfeit gegen bie geringeren er flagt, find fie por allen genannt2; weiter ift von ihnen gefagt, baf fie zum Nachtheil bes Erzbischofs und feiner Richter fich Berichtsbarteit anmagen, welche ihnen doch nicht zukomme, da ihre Babler bie Amtleute ber Riderzeche felbft feine batten, also auch folde nicht übertragen fonnten 3; ferner bak fie wegen Ungebühr ('ungewoinde') Unschuldige mit Beld ftrafen und andere Gelberpreffungen verüben 4, um fich für ben Aufwand an Geschenken, ben ihre Bahl verursacht batte, bezahlt zu machen; daß fie die geiftlichen Immunitäten wegen angeblich unbefugten Beinverfaufe verleten, fich in Die Berichtsbarfeit bes Bropftes von St. Seberin einmischen; baf fie ein eigenes Strafgefängniß eingerichtet haben und bort auch Criminalftrafen vollziehen 5; endlich bag fie und die Schöffen fich berausnehmen zu beftimmen, ob eine Streitsache vor ben geiftlichen ober ben weltlichen Richter gebore, ba boch im Zweifelsfalle bierüber nur ber geiftliche Richter zu entscheiden babe 6.

Aus allem bem geht hervor, daß die Bürgermeister eine richterliche Gewalt ausübten, welche zwar der Erzbischof nicht als solche d. i. nicht als öffentliche anzuerkennen willens war, und daß ihre Gerichtsbarkeit besonders polizeiliche llebertretungen betraf, sich als polizeiliche Strafgewalt bethätigte. Darum sassen bestuaf, sich als polizeiliche Strafgewalt bethätigte. Darum sassen bestuaf, nich als polizeiliche Strafgewalt bethätigte. Darum sassen bestuamen, unter dem Artikel über die Jurisdiction zusammen, in dem sie zwar einerseits dem Erzbischof die höchste Gerichtsgewalt sowohl in geistlichen als auch in weltlichen Sachen zuerkennen, andererseits aber betonen, daß zu deren Ausübung Richter unter ihm bestellt seien und Beamte, nämlich die von der Richerzeche gewählten Bürgermeister, welche eidlich verpflichtet seien, gewisse geswählten Bürgermeister, welche eidlich verpflichtet seien, gewisse geschieben Berordnungen zu beobachten, woran für Erhaltung der Stadt viel gelegen sei?; den Grund der schaften Berwaltung der Bürgermeister

<sup>1.</sup> Bei Berleihung bes Zunstrechts an bie Hutmacher J. 1225 (j. ob. S. Liv A. 3) erscheinen bie Officialen ber R. wie ein Rath neben ben Bürgermeistern: de consensu officialium de R. — consilium officialium de R.

<sup>2.</sup> Qu. II S. 384 Art. 35: Item quod si aliquis judex, magister civium vel aliquis potens delinquat etc.

<sup>3.</sup> Cbenb. S. 383 Art. 25.

<sup>4.</sup> S. 382 Mrt. 21: quod cujuscumque generis mercatores et maxime alimentorum angariant — ad servitia indebita et extorsiones injustas und Mrt. 26.

<sup>5.</sup> S. bie Urt. 28. 29. 37. 51.

<sup>6.</sup> S. 383 Art. 31.

<sup>7.</sup> Du. II S. 391: judices jurisdictionem habentes etofficiati, qui dicun-

aber finden sie in den schlechten Bahlen, welche durch Gelbbestechung und andere Geschente erlangt würden, weshalb die Dienste oder Reichnisse an Wein und Wachs, so wie sie nach alter Gewohnheit den Umtleuten der Richerzeche von Seiten der gewählten Bürgermeister gebührten, aufs neue sestgesetzt werden.

hiernach betraf bie Amtsgewalt ber Burgermeister porzugsweise bie Ausführung ober Aufrechthaltung ber Bolizeistatuten, welche bie verbienten Amtleute ber Richerzeche auf bem Burgerhause verordneten. Die Befugnif ber Burgermeifter, Uebertretungen und Bergeben gegen bie Statuten ter Martt. und Gewerbepolizei zu beftrafen, tonnte Erzb. Conrat taum ernftlich beftreiten wollen; batte ja boch erft fein Borganger Erzh, Heinrich, in einer Berordnung für bas Bollenamt in Deut 3. 1230, Die Bürgermeifter von Coln beauftragt, gegen feine Bürger in Deut wegen Uebertretungen ftrafrechtlich ju verfahren, im Kall ber Schultheiß von Deut bies zu thun unterlaffen murbe !, und Erzb. Conrab felbit befahl, bei Ertheilung eines Jutenschuthriefe im 3. 1252, ben Burgermeistern, wie ten Schöffen und Rathen, Die Juden gegen Angriffe und Beleidigungen ju ichuten 2. Als aber berfelbe Erzbischof 1259 bie Beschlechterherrschaft gu fturgen unternahm, murbe gegen Burgermeifter und Schöffen von Seiten ber Bemeinde bie Unflage megen Erpressung und Bewaltthätigfeit erhoben, und ber Erzbischof fette bie Angeklagten ab 3.

Bürgermeister und Schöffen waren die Häupter ber Stadtregierung unter der Geschlechterherrschaft um die Mitte des 13. Jahrhunderts, nicht mehr die Stadtrichter und Schöffen wie im 12. In der immer noch gebrauchten stehenden Formel judices, scadini et cives universi, Richter, Schöffen und gemeine Bürger, sind zwar die ordentschen Stadtzichter nicht ausgeschlossen, aber als judices doch vorzugsweise die Bürgermeister verstanden.

tur magistri civium — qui jurant sacere et observare quasdam ordinationes, que in litera super hoc conscripta continentur. Abschildig scheint hier ber Ausbrud officiati qui dicuntur magistri civium gewählt siir Brannte, im Unterschieb von ben officiales, ben Amtleuten ber Richerzeche.

- 1. Qu. II S. 123. 2. Qu. II S. 322.
- 3. Ebenb. no. 394. Auffallenber Beise ist hier nur ein Bürgermeister genannt: Ludewico silio Theoderici de Mulengazen hac vice magistro civium

existenti officium magistratus — abjudicamus; von dem zweiten ift nicht die Rede, doch siehe hierüber weiter unten. Unter den weiter erwähnten qui rectores erant officii dieti rigereegheit, welche bis auf weiteres in ihren Aentrern delaften wurden, sind die verdienten Amtleute zu versiehen.

4. Bergl. Eunen, Gesch. 11 S. 477. Allerbings sinden sich bisweiten judices und maßriddlich unterschieden, wie im Schiedsspruch von 1265. Du. 11 no. 475 S. 514: quod judices, scabini, magistri civum et cives Colon.

Denn auch diese heißen judices 1, und nur an sie ist zu benken, wenn bei wichtigen Handlungen ber Stadtregierung, wie z. B. bei Berpständung des städtischen Braupsennigs, bei Aufnahme von Evelbürgern, bei Aussöhnung der Bürger mit dem Erzbischof Richter, Schöffen und Rath als Obere der Stadt (majores civitatis) genannt werden, wo auch in den Unterschriften der Urkunden allein die Bürgermeister neben den Schöffen erscheinen 2.

Die Bürgermeister waren also nicht die Meister d. i. Vorsteher des Schöffencollegiums — bies waren die Schöffenmeister; auch nicht die Meister des Raths — dies waren die Rathsmeister; sondern die Meister der Richerzeche 3, welche theils allein, theils in Gemeinschaft mit dem Ausschuß der verdienten Amtleute die der Corporation der Großbürger zustehenden Rechte ausübten. Uehrigens mußte immer einer der beiden Bürgermeister ein Schöffe sein 4.

Die Errichtung bes Stadtraths bilbet die dritte Entwickelungsstuse Acreber Stadtversassung von Cöln Die erste, welche wir zum Ausgangs Stadt. punkt nahmen, war die Stadtregierung durch die erzbischöflichen Richter und andere Berwaltungsbeamte neben dem Schöffencollegium der Bürger und den Corporationen der Kirchspiele, von denen noch die Rede sein wird. Die zweite ist durch die Abschließung des Patriciats vor Ende des 12. Jahrhunderts bezeichnet: die von der Richerzeche jährlich gewählten

veniant in occursum domino nostro archiepiscopo.

1. Erzb. Conrab schreibt in Urf. 1252 (Ou. II no. 308); dilectis sidelibus suis judicibus magistris civium scabinis et consulibus universis Col., und gebraucht im Text dasiir den Ausbruck nostris judicibus seu magistris civium, scadinis etc

2. S. bie Urf. J. 1265 Qu. II no. 478; J. 1275 Qu. III no. 109. 113; J. 1286 cb. no. 265: majores civitatis, videl, judices, scabini, consilium et universitas civium Col., in beren Ramen ben magistri civium bem Edelherrn Baltam von Montjoie Freundhschaft schwören; Urf. J. 1289, Lac. II no. 870, wo magistri civium statt det judices neben Schöffen und Rathmännern erscheinen; Urf. J. 1279, Qu. III no. 441, gegeben von judices, scaddini, ofsiciales de richerzecheit qui officia sua deser-

vierunt et consules civitatis Colon., unb mit Ramen unterzeichnet von ben beiten Bürgermeistern, ben Schöffen u. f. w.

3. 3n llrf. 3. 1297 Qu. III no. 442 finb je swei magistri civium, magistri scabinorum, magistri consilii civitatis unterzeichnet.

4. Wir lassen bahingestellt, ob dies don jeber die Regel war. Sedensalls war es so schon im 13. Jahrb, nach litt. von 1299, On. III no. 480, wo als einer den vier Bevollmächtigten der Stadt bestimmt wide: 'der die nergeneisste be schot bestimmt wide: 'der die nergeneisste be schot sehr die ne de sie'; vgs. II von 1375, Lac. III no. 769: 'ain der der dergeneisste der alwage ein schessen in sat. Bielleicht läßt sich hierans erklären, warum in II. von 1259 unter den von Erzb. Contad abgesetzen ein ein Bitzgermeister Stadtregneten unt ein Bitzgermeister als solcher genannt ist; der andre gehörte zu den weiter genannten Gödbssen; s. oden S. Lvi Anna. 3.

beiben Meister der Corporation der Großbürger traten als Bürgermeister neben den Schöffen als städtische Obrigkeit ein; die Richterämter selbst wurden regelmäßig durch Bürger, als Bicare des Burggrafs und des Vogts, verwaltet, die Geschäfte der Münze und des Geldwechsels durch eine Erbgenossenschaft der Großbürger, Hausgenossen genannt, besorgt; auch die Zöllner des Erzbischofs und der Stadt waren Bürger. Hierzu tam nun als letzte Stuse der Entwickelung der ständige Rath der Stadt, consilium civitatis oder consules, hinzu 1.

Ueber Entstehung und Bedeutung des Raths von Coln sind von ben neueren Schriftstellern abweichende Ansichten geltend gemacht worden: nach den einen soll man in demselben nur die bisherigen Officialen, bestimmter die verdienten Amtleute, der Richerzeche erkennen?; nach anderen zwar nicht diese, aber doch einen gewählten Ausschuß aus der Richerzeche 3, oder einen Ausschuß aus dieser und aus den Officialen der Kirchsspiele 4; nach einer dritten Ansicht war der neue Rath ein Gemeinderath in Bertretung nicht bloß der Großbürger, sondern der Gesammtheit der Bürger (communities) 5.

Freilich liegt es nahe, ben Stadtrath für identisch mit ben früher bekannten verdienten Officialen ber Richerzeche zu halten, welche, wie wir saben, ben Beirath ber Bürgermeister bilbeten, Statuten abfaßten, Zunftrecht ertheilten und in beren engere Genossenschaft die gewesenen Bürger-

1. Heusser, Uripr. S. 153 potentistrunnöthiger Weise gegen ben Ausbruch Stadtrath als irrestlibrend und verwerseich: es ift gewiß sehr gleichgüllig, ob man constlium eivitatis mit Stadtrath ober Rath ber Stadt überseit; moberne Ibeen wird man barum mit den mitte-alterslichen Stadträthen so wenig verbinden, als antif römische mit dem Consultitel. Uedrigens sagte man auch im Mittelalter 'ber stede auf, s. Erbbuch von 1341, Du. 1 S. 15.

1341, Ou. 1 S. 15.

2. Arnold, Freiftäbte I S. 407—109, hält den Nath für "die Amtleute oder den Aussigus der Altbürgergilde mit den verbienten Bürgermeistern" nach Analogie der Berfassung der Stadt Neuß im Privilegium des Erzh. Conrad von 1259, Lac. II no. 470, wo neben den seadini 12 oder 14 officiati 'qui amptman vulgariter appellantur', die häter Consuln beißen, vortommen. Ebenso v. Maurer 1, 221, 223.

3. Lambert II S. 314 ff.: Der Rath 'eine neue für fich bestehenbe Behörbe' verschieben von ben Officialen ber Richer-

zeche, aber ein 'patricischer Rath' und 'Ausschus ber R. 'S. 342). Achnlich Deutsche S. 197: 'Die Amtleute der Richtzeich in icht seiner Schaftlen der Genat ber der Genat ber der Michter Mitte wählen, den sie aus ihrer Mitte wählen, wie auch gewiß bie von ihnen gewählten Bürgermeister aum Nath gehören'. Das letztere ift enticken Jailch, f. weiter unten.

4. Ennen, Grich I S. 633 halt bie consules für geruchtte Mitglieber ber Richtgrage und augleich Officialen ber Kirchlpiele ober Burbäufer; vogl. 11 S. 479. Achnlich Ritglich S. 318, welcher ben Nath aus dem Gegenfat zwischen ben officiales curiae und ben fätt ifcen officiales bervorgehen läft, freilich aber unter beiden hoftechtliche Beamte versicht.

5. Lettere Ansicht habe ich felbst in Italien. Sidbiever, II S. 402 aufgestellt und feitbem öfter vertreten, auch gegen bie Polemil von Lambert a. a. D. bereits bemertt, baß ich unter bem Gemeinberath selbstverstänblich nicht einen "plebeisichen Etabtrath" gemeint habe.

meister eintraten 1. Allein die Errichtung des Raths bei der Stadtregierung war doch im 3. 1258 noch eine sehr neue Sache und eben deshalb Gegenstand der Beschwerde des Erzb. Conrad, wobei dieser bemerkt, es sei der Bersuch dazu bereits in den Zeiten Engelberts (1216—1225) gemacht, aber als unersaubt von dem Erzb. wieder abzestellt worden 2. Dier ist offendar nicht von neuen Besugnissen einer schon bestehenden Behörde oder von einer neuen Benennung derselben, sondern von einer völlig neuen Institution die Rede. Auch blieben die Officialen der Richerzeche sortdauernd von den Consula unterschieden und übten nach wie vor nur die besonderen Gerechtsame der Richerzeche auß: nicht sie, sondern die Consula traten als Obrigseit in die erste Reihe der städtischen Behörzten ein und sind in dem nunmehr üblichen Ausdruck: judices, scabini, consules ceterique cives (oder cives universi) genannt 3.

Daß ferner die gewählten Consuln nicht bloß ein anderer Ansschuß aus der Richerzeche waren, ergiebt sich aus dem, was wir weiter durch den Schiedsspruch von 1258 über die Wahl und Beschaffenheit des Raths ersahren. Zuvörderst entnehmen wir aus der schon erwähnten erzbischöfslichen Beschwerde im Art. 43: ipsi tamen cives — suos concives — eligunt in consilium civitatis, ut, spretis aliquidus scadinis juratis, de consilio non juratorum civitas ipsa regatur — daß die Bürger den neuen Rath, der die regierende Behörde bedeutete und der dem Erzbischof nicht, wie die Schöffen, den Eid des Gehorsams schwor, unter sich wählten und daß zwar auch Schöffen, ader keineswegs alse Schöffen in benselben gewählt wurden. Wir werden sehen, daß auch noch in späterer Zeit regelmäßig mehrere Schöffen im Rath waren, aber ihre Zahl gesehlich beschränkt wurde.

Unders drücken sich die Schiedsrichter zu demselben Urtikel 43 über den Rath aus: Dicimus quod ab hiis quorum interest, de antiqua consuetudine de communitate civium quidam probi et prudentes

<sup>1.</sup> S. oben S. 1.111.

<sup>2.</sup> Du. II ©. 385 Art. 43: quod quidem cum temporibus Engilberti episcopi bone memorie committeretur, ipse obtinuit, id ipsum rejici atque tanquam illicitum reprobari.

<sup>3.</sup> Schon die Bergleichung des Art. 43 mit dem vorausgegangenen Art. 42, wether sich die Officialen der R. değleich deweist, daß diefe und der Math nicht identisch fein konnten. Dasselbe zeigt ein Beichluß vom 3. 1297, an welchem auch die Officialen der K. mit den Schöffen

und Conjuln Theil nahmen, weil es sich um die llebertretung eines Statuts über Weinwerlauf handelle, Du. III no. 441: quod domini judices, scabini, ofsiciales de richersecheit qui ofsicia sua deservierunt, et eonsules civitatis Colon. concordaverunt et statuerunt: unterzeichnet sind 2 magistri civium, darunter etn miles, 16 scabini, darunter 4 milites, 16 officiales, darunter ebenfalls 4 milites, 8 consules civitatis, unter ihnen ein miles.

assumi possunt ad consilium civitatis. Gie beigen es gut, bag nach alter Bewohnheit rechtschaffene und verftanbige Burger jum Rath ber Stadt gezogen werben. Offenbar find tiefe Borte fehr vorsichtig unt, wie es scheint, mit Absicht zweideutig gewählt. Der eigentliche Beschwerdepuntt bes Erzbischofs ift taum berührt; gegen jene alte Bewohnheit, wonach auch bie Erzbischöfe selbst angesehene Burger in Angelegenheiten ber Stadt zu Rathe zogen, batte berfelbe ficher nichts einzuwenden. Bielmehr um ben von ben Bürgern gewählten frandigen Rath handelte es fich jest. Die Borte ber Schieberichter laffen es unbeftimmt, wer biejenigen waren, benen ce auliegt (hij quorum interest), ben Rath zu mählen, und ebenso, was man unter ber Gesammtheit ber Bürger (communitas civium), aus welcher ber Rath gewählt murbe, verfteben foll unt felbft, ob ber Rath nur ein vorübergebend gewählter ober schon ein ständiger war 1. So viel ift aber boch beutlich, baf bier nicht von ber Richerzeche und einem allein aus biefer zu mahlenben Rath bie Rebe ift. Communitas civium tann nicht als ichlechthin gleichbebeutent mit biefer abgeschloffenen und mit besonderen Befugniffen ausgestatteten Corporation ber Großbürger genommen werben 2: ber Ausbruck wird in bem boppelten Sinne gebraucht, erftens von ber Bemeinde im Begenfat gegen bie Beschlechter3, und zweitens von ber Gesammtheit ber Bürger, in welder sowohl bie Beschlechter, als auch bie Bürger in ben Brüberschaften und außerhalb berselben begriffen waren. Das lettere zeigt beutlich eine Barallelftelle im Schiedsspruch, welche von ber Bahl einer Commission für die Berwaltung ber Stadtkaffe handelt: dicimus a communitate debere eligi de honestioribus et fidedignioribus aliquot de scabinis et aliquot de fraternitatibus et aliquot de aliis civibus 4, wo bie

1. Der Ausbrud assumi possunt ad consilium civitatis beift nichte anberes als: tonnen ju Rath gezogen b. i. gemablt werben. In einem anberen beflimmteren Sinne beuten Lambert S. 320 und Beusler G. 197 bie Borte, inbem fie bie Braposition in assumi betonen : 'tonnen jum Rath bingugezogen merben', fo bag bie Rathmanner nur ale ein Bufat gu bem icon beflebenben Rath, nämlich bem ber Schöffen, bingugetommen waren: allein es handelt fich an biefer Stelle mit Rudficht auf die Beichwerbe Conrabs gerabe um ben Rath felbft und beffen Errichtung und Babl; vgl. für assumere = bineinmablen als Baralleiftelle Urt, von 1259 Du. II G.

416: nec ad civitatis consilium — assumetur ober das Bopparter Statut von 1291 in Cod. Rheno-Mosell. II S. 481: due partes militum et ministerialium, tertia vero de numero civium et scadinorum assumentur, wo bon ber Bahl des Stadtraths die Rede ift.

2. Go freilich ertlart Cambert G. 321 bie communitas mit funftlicher Ausben-

tung anberer Stellen.

3. S. bie Beweisstellen oben G. xxv

A. 6 und weiter unten.

4. Qu. Il S. 393 Art. 23. Anch bei ber Rechenschaftsablegung, viermal im Jahr, sollen 12 Schöffen, 12 Meister ber Brüberschaften und 12 anbere Bürger anwesenb sein.

mablende Gemeinde nicht als verschieden von den Bürgerklassen zu benten ift, welche in der Commission vertreten sein sollten.

Der zur Stadtregierung erwählte Rath war alfo eine neue Inftitu. tion bes 13. Jahrhunderts; als folche wird er, wie von Erzb. Conrad. fo auch in fvaterer Reit bezeichnet 1, und er batte bie Bestimmung, in Bertretung ber Besammtburgerschaft, Die Stadtregierung gu bilben (ut de consilio non juratorum civitas ipsa regatur). Ohne Zweifel wurde berfelbe vorzugsweise aus ben Weschlechtern gewählt, aber er war boch weber blok ein Rath ber Geschlechter, noch ein Ausschuf aus ber Richergeche. Denn bagu bedurfte es feiner neuen Inftitution. Die verdienten Officialen ber Richerzeche und bie aus ber Richerzeche jährlich gewählten Bürgermeifter waren, wie wir gefeben, ber ftanbige Rath ber Beichlechter. Benn man nun aber boch einen Rath ber Statt mablte, fo muß biefer eine andere Bebeutung gehabt und aus einem andern Bedurfnik bervorgegangen fein, nämlich aus bem, ein gemeinsames Organ ber gefammten Burgerichaft zu ichaffen und zu befiten, in welchem neben ben Beschlechtern auch tie Gemeinde, sei es in Wirklichkeit ober auch nur bem Namen nach, fich repräsentirt fant. Und wie mare es in ber That gu begreifen, baf Ergb. Conrad, ale er ben Bewaltftreich gegen bie Beichlechter 1259 ausführte. Bürgermeifter und Schöffen ablette und bie Schöffenftühle zumeift mit Sandwerfern wiederbefette, daß er fich babei gerabe ber Confuln bedienen fonnte, welche nebft ben Brüberichaften und ber Bemeinte als Anklager berfelben por seinem Bericht auftraten 2, wenn man fich unter ihnen felbst nur wieber einen Ausschuß ans ber Richer-Bede ober einen Rath ber Beichlechter vorftellen follte? Daf vielmehr auch anbere Burger aus ber Gemeinde in ben Rath ber Stadt gemablt merben konnten, ergiebt fich aus einer anderen Urfunde Conrads von bemselben Jahr, worin er bie Uebertreter seiner barin enthaltenen Verordnungen mit Ansschliefung aus bem Rath ber Stadt bebroht, und zwar fowohl die Schöffen und Schöffenbrüber, Officialen ber Richerzeche und ber Rirchspiele, als auch die Burger geringeren Standes in ben Bunften und außer benfelben 3.

premissis debitam facere dignaremur.

<sup>1.</sup> Urf. bes Erzb. Friedrich III von 1375, Lac. III no. 769: 'as dat van albers hercomen is, van der czit dat der rait eirste vunden wart'.

<sup>2.</sup> Urf. von 1259, April 17, Qu. II no. 394 © 410: Petebant instanter consules, fraternitates, populus communitatis et generaliter tota universitas civium predictorum, ut eis justitiam de

<sup>3.</sup> Urt. 3. 1259, Mai 7, ebend, no. 396 S. 416: similiter eivis inferioris ordinis privaditur fraternitate, si habuerit, — nec ad eivitatis consilium ullo unquam tempore assumetur. Lambert II S. 330 wendet ein, dieß seien nur Ausnahmequsahe mörend der furzen Dauer der Demofratie, welche Erge. Constant

Da nach ber Ausfage bes Erzb. Conrad ber zuerft unter Erzb. En-Anfana Raibs, gelbert errichtete Stadtrath wieber abgeschafft worben mar, fo fann ber Unfang besfelben als fortbauernte Inftitution nicht früher als in bie Zeit bes Erzb. Heinrich von Molenart (1225-1238), bes unmittelbaren Borgangers von Conrad, gefett werben. Und obwohl letterer beffen verfassungemäßige Eriften, noch im 3. 1258 bestritt, so beweisen boch frühere Urfunden Conrade, bag er felbft ibn vorher anerkannt und feine Mitwirfung in Unfpruch genommen bat. So geftattete er im 3. 1242 ben Burgern von Coln, um bie von ihnen verfprochene Gumme Gelbes für die Rieberreiffung ber Thurme und Mauern von Deut aufzubringen, eine Auflage zu machen nach Berordnung ber Schöffen und bes Raths und anderer verständiger Bürger 1. Und in einer Urfunde von 1252 befahl berjelbe ben Richtern, Burgermeiftern, Schöffen und allen Rathmännern (consulibus universis Colon.) bie Zusicherungen seines 311benschutbriefe, für ben fie fich verbürgt hatten, aufrecht zu erhalten 2.

In anerkannter Stellung und Wirtfamkeit auch nach aufen bin feben wir ben Rath von Coln um bie Mitte bes Jahrhunderts. Die Beitrittserklärungen ber Stäbte bes rheinischen Bunbes von 1255 find an consules universique cives sancte Colonie ober gleichbebeutent an judex ober judices, scabini, consules et universi cives in Colonia geriche tet3 und in gleicher Weise ift ein Ausschreiben ber Stadt Coln von judices, scabini ceterique consules et cives Colon. erlaffen 4. Der Rath bilbete bennach mit ben Schöffen gufammen bie Stadtregierung 5; erft mit der Beit verbrangte berfelbe bie alte Stadtobrigfeit, indem er bie Schöffen auf bas Bericht beschränfte.

rab einführte; ber enge Rath fei bis 1396 immer in ben Banben ber Batricier gewefen. Allein mas bie Ausnahmezustände betrifft, fo miffen wir gwar, bag ber Erg. bijcof neue Schöffen jumeift aus Sand-werfern einsette, nicht aber, baß er bie befiebenbe Rathsverfassung veranberte, und mas ferner ben patricifchen Rath angeht, fo wird von biefem weiter bie Rebe fein.

1. Qu. 11 S. 229; ut juxta ordinationem scabinorum et consilii ac aliorum discretorum civium vel majoris partis eorundem dictam pecuniam disponant colligendam, prout eis competentius et decentius videbitur expedire.

2. Ebend, no. 308.

3. Qu. II no. 343, 344, 359, 360. 4. Qu. II no. 365. Bisweilen wirb auch noch bie alte Formel : judices, sca-

bini et cives Colon. ohne Rückficht auf bie veranberte Regierungeverfaffung gebraucht, fo 3. B. im Schiebsspruch von 1265, Lac. II no. 550 im Anfang, wo weiterhin auch bloß cives Colonienses im allgemeinen für bie Burgericaft unb Stabtregierung fteht, 3. B. G. 318: archiepiscopus sustineat, quod cives Colonienses assisiam statuant, diminuant vel augmentent pro velle suo.

5. 3d made bier auf bie intereffante Urt. von 1283 aufmertjam, welche Merlo in Rieberrhein. Ann. S. 24 G. 300 mitgetheilt bat. Darin machen judices, scabini, consilium et cives universi Col. befannt, baf fie zwei Achtel ber friiberen Brobballe auf bem Altmartt (edificiorum cum areis que quondam vocabantur broithalle jacencium in foro veteri) an ben Ritter Datthias von Spiegel (Mathie

Bie febr fich balb auch bas Berbaltnik bes erzbischöflichen Boats und Stadtrichters jur Stadtregierung burch bas Emportommen bes felbftanbigen Stadtrathe anderte, beweifen bie Bertrage, welche bie Ebelvogte Rutger und Gerhard 1263 und 1288 mit ber Stadt eingingen, worin fie als Burger berfelben fich zum Gehorfam gegen ben Rath schulbig befannten 1.

Der Rath bestand im 13. Jahrhundert nur aus einer geringen Raths Anzahl von Großbürgern als Consules, Rathmänner. Nach einer Ur- fung. tunde von 1265 gablte er nicht mehr ale 13 Mitalieder 2. In einer anbern von 1297 find neben 2 Burgermeiftern. 16 Schöffen und 16 Amtleuten ber Richerzeche (officiales) noch 8 Confuln unterschrieben 3, von welchen letteren zwei (Silbeger Rleingebant und Gotfrib Bichterge) auch als Rathsmeister (magistri consilii) neben zwei Burgermeistern und zwei Schöffenmeiftern genannt finb 4. 3m 3. 1305 find ale figenbe Mitglieder bes Raths — qui in hoc anno in consilio civitatis nostro consederunt - 15, barunter 5 Ritter und 3 Schöffen, genannt und neben biefen, als außer bem Rath ftebend, zwei Rentmeifter und zwei Burgermeifter, von welchen letteren einer ein Schöffe mar 5. Die Rabl von 15 Rathmännern war im 14. Jahrhundert die Regel für ben engen patricischen Rath - consilium artum - neben welchem ein weiter consilium amplum ober generale - aus ben Rirchfpielen beftand, und fo wird auch in ben Rathsverzeichnissen ber eben erwähnte Rath von 1305 fcbon als enger Rath aufgeführt 6.

Es fragt fich nun, feit wann bie Ratheverfaffung bes engen und weiten Rathe, welche in bem altesten noch vorhandenen Gibbuch von 1321 als bestehende Einrichtung vorausgesett wird?, zuerst eingeführt worden

dicto de speculo militi) verfauft baben, um bie Gumme jum Bau bes Gtabtgrabens au vermenben.

1. S. oben S. xxxviii.

2. Lac. II no. 557: Iidem vero cives statuerunt ipsi domino archiepiscopo XIII cives, qui sunt consilium civitatis, fidejussores.

3. Qu. III no. 441. Man ift nicht befugt, mit Lambert G. 315, bierans gu ichließen, bag gur Beit im gangen nur 8 Confuln maren, benn es tounten auch von ben worber genannten Schöffen unb Dificialen ein Theil jum Rath geboren; noch auch mit Ennen I G. 635 angunehmen, baß fammtliche 16 Officialen warum nicht auch fammtliche 16 Gooffen ?) qualeich Confuln gewesen feien unb jo im gangen 24 Confuln berausgurech.

4. Cbenb, no. 442, in bemfelben Monat Februar 1297 wie no. 441 ausgeftellt.

5. Ebenb. no. 528: promiserunt (nämlich bie Confuln) una cum Johanne Overstolt de Lintgassen et Johanne de Kusine, magistris nostris reddituum. Marsilio dicto Grin scabino et Richolfo dicto Hirtzelin, magistris nostris civium. qui ipsis adhaerent in hac parte etc.

6. Du. I G. 77 bier gwar ale Rath bon 1304, aber mit ben gleichen Ramen wie in ber Urf. bon 1305.

7. Du. I G. 1-15.

ift, und ob sie nicht vielleicht schon bie ursprüngliche im 13. Jahrhundert war? Begen biefe Doglichfeit beweist nichts, bag ter Rath bis babin immer nur als einer, und neben bem patricischen Rath von 15 Mitgliebern tein anderer größerer Bemeinderath erscheint. Denn auch fpater im 14. Jahrhundert ift ber Rath, wo er als Beschluß fassend und handelnd, als ftabtische Obrigfeit und Bertretung ber Bürgerschaft auftritt, immer nur einer und zwar ber regierende Rath ber Geschlechter 1. Der weite Rath, welcher aus ten Rirchfpielen ber Stadt gewählt murbe, ober ber Gemeinderath, wie wir ihn wohl im Unterschied von bem patricischen nennen burfen, hatte, wie wir noch naber feben werben, bis gum Beberaufftand im 3. 1370 nur eine untergeordnete Stellung und wurde blok in besonderen Fällen, wo man die Zustimmung ber weiteren Gemeinde für erforderlich hielt, von dem engen Rath 'geboten' ober einberufen. Daß nun ein berartiger Gemeinderath ichon von Anfang an, fei es in Berbindung mit bem patricischen Rath, sei es neben biefem, bestanden habe, find wir nach ben oben angeführten Beweisstellen aus bem Schiebsipruch und ber Urfunde Erzb. Conrade von 1259 anzunehmen genöthigt. aus welchen eine gewiffe Betheiligung auch anderer Burgerklaffen als ber patricischen an bem Rath ber Stadt hervorgeht 2. Und wenn Erzb. Conrad in der anderen Urfunde von 1259, worin er die Absehung von Bürgermeifter und Schöffen verfündigt, von einer Mehrheit ber Rathe - consilia civitatis - spricht, so ift man baber wohl berechtigt, bies auf die doppelte Repräsentation ber Bürgerschaft im engen und im weiten Rath zu beziehen 3. Rur fo laffen fich bie anscheinent wibersprechenben Angaben aus tiefer Zeit über ben Rath von Coln vereinigen.

1. Fortbauernd ist der gewöhnliche Titel der Obrigkeit: 'Wir rigisere, scheinen inde der rait der stede von Kolne', wie 3. B. bei Berleibung des Judenschutzbriese 1327 (Du. IV no. 134 und 135), bei der Aussichnung des Erzh. Heinrich mit den 'rigisperen, den schessen, den nache ind den gemeinen unsen durgeren van Kolne' 1326 (ebend. no. 146 S. 136 vgl. S. 168); in Ukt. von 1334 (ebend. no. 205) wird der Rath von Eöln zu Meistern und Provisoren des Hospitals Spherwald von dem Bruder des Sitsters erforen, sicher nur der Unter Bruder des Schifters erforen, sicher nur der und konne Verler des Schifters erforen, sicher nur der und kerner gestate.

2. S. oben S. Lx und S. Lx1 Unm. 3. So nimmt auch Ennen, Gechichte 1 S. 633 im hinblid auf die citirte unfunbliche Stelle: — si scabinus vel frater scabinorum seu officialis de richerzegheide, vel etiam officialis parochlarum fuerit — ab officio suo quod tenet, cadet nec ad hoc officium neque ad consilium civitatis ullo modo resurget, similiter civis inferioris ordinis — nec ad cieitatis consilium ullo unquam tempore assumetur, — an, baß 'im consilium civitatis sowohl Mitglieber ber Nicherzeche wie Officialen ber Burbäufer fasien', wobel er nur ohne Grund bie gleichfalls genannten cives inferioris ordinis übergebt.

3. Qu. II no. 394 S. 411: ne de premissis officiis de cetero se intromitant vel consiliis civitatis audeant interesse. Die Interpretation ber Stelle faum allerdings zweiselhaft erscheinen, weil vorher auch von illis, qui plebeum in parrochiis consilium et regi-

Die Schöffen, Die Richerzeche und ber Rath ber Stadt maren bie Corporationen, welche im Ramen ber gesammten Bürgerichaft bie Stabtregierung im Bericht und in ber Berwaltung bilbeten. Doch bie Stabt. wie bie gesammte Burgerschaft, waren felbst erft aus ber Zusammenfaffung ber Altftadt mit ihren Lirchivielen und Borftabten zu einem Bangen erwachsen, und biefe ihre ursprünglichen Bestandtheile führten, wie lebendige Blieder eines organischen Baugen, ihr politisches Leben in eigenthümlicher Berfaffung und felbständiger Berwaltung fort; andererseits bestanden ober bildeten sich neben ber Richerzeche, als ber oberften Brüderschaft, eine Reihe von anderen Brüderschaften und Benoffenichaften für gewerbliche, wirthschaftliche oder religiöse Zwecke, in welchen die verschiedenen Rlaffen ber Burgerschaft fich von einander absonderten, und jebe einzelne fich für fich gusammen schloß. Wir betrachten bemnach im folgenden querft bie politische wie bie Berichtsverfassung ber Sondergemeinden in Kirchipielen und Vorstädten, sodann bas übrige Benossenichaftemefen ber Bürger.

In bem Schiedsspruch von 1258, aus welchem wir hauptfächlich Rirds die Renntniß ber Stadtverfassung um die Mitte des Jahrhunderte schöpfen, u. Burs find die 'Burgerichte' erwähnt, welche in ben Rirchfvielhaufern (domus gerichte. parochiales) gehalten wurden. Diefe Rirchfpielhäufer, verschieben von bem Bürgerhause ber Stadt (domus civium), beifen auch Säuser ber Amtleute (domus officialium); von ben Amtleuten (officiati, officiales) aber ift gefagt, baf fie in ben einzelnen Bfarreien nach alter Bewohnbeit gewählt murben 1. Erzbischof Conrad beschwerte fich über bie Barochialgerichte, wegen lleberschreitung ihrer Competenz, welche boch in Streitsachen nur auf ben Werth von 5 Schillingen und barunter beschränkt sei (Art. 18), ferner über bie zu große Angabl ber Officialen in den einzelnen Parochien (Art. 27) 2, und über die ungebührlichen Forderungen von Seiten ber Umtleute und Schöffen bei Ausfertigung von Ur-

men hactenus optinebant, bie Rebe ift, fo bag unter ben consilia civitatis bie Ratbe ber Barocbien verftanben merben fonnten, allein bie letteren bestanben aus ben officiati ber Barochien und find baber in berfelben Stelle ale officia bezeichnet; de cetero officiorum ipsorum regimine sint carentia : fic fonuten nicht consilia civitatis beifen.

1. Qu. II S. 382 Art. 18; S. 383 Art. 27; S. 384 Art. 32. S. 392 gu

officiatis, quod ab antiqua consuetudine in parrochiis officiati eliguntur, qui quedam ibi judicaverunt et judicant secundum ejus formam, quod burgeriethe vulgariter appellatur, quorum electionem sine precio et pacto dicimus debere fieri.

Art. 1 unb 2; Similiter dicimus de aliis

2. Item quod in qualibet parrochia Coloniensi sunt plures officiales quam esse debeant et quam consueverunt ab antiquo. \*\*\*\*1

funden über Erbgüter und Liegenschaften (Art. 32); worauf die Schieds = richter über die einzelnen Buntte im Sinne bes Erzbischofs beschieben und namentlich über bie Wahl ber Amtleute, welche in ben 'Burgerichten' Recht sprachen, bestimmten, baf folche ohne Bestechung stattfinden folle 1.

Als ber Erzbischof im folgenden Jahr mit Bewalt gegen Die Beschlechter einschritt, die Münger, Burgermeifter und Schöffen absetzte, traf er zugleich bie ichon erwähnte Berfügung, baf wie bie Schöffenbrüder und die Borfteber ber Richerzeche, fo auch die welche bisher zu ben Räthen ber Pfarrgemeinden gehörten?, falls fie fich schlecht verhalten hatten, ihre Aemter verlieren und fortan weder an diesen, noch an den Räthen ber Stadt Theil nehmen follten 3.

Bas nun bas Berhältniß ber Sonbergemeinden in ben Rirchfpielen zu der Gesammtgemeinde der Bürger betrifft, so erkennt man sogleich bie Anglogie, welche zwischen ben Kirchspielhäusern ober Amtleutehäusern und bem Sause ber Bürger, zwischen ben nieberen Burgerichten und bem Schöffengericht ber Stadt, zwischen ben Amtleuten ber Rirchspiele und ben Umtleuten ber Richerzeche bestanb 4.

Nach Clafen's 'Colnischer Schreinspragis' gablte man in ber Altftadt von Coln fieben 'Geburhaufer' ober 'Amtleutehaufer', nämlich bie von St. Beter, Columba, Alban, Laurentius, Martin, Brigiben und Aposteln 5. Hierzu famen burch mehrmalige Stadterweiterung bis gu Anfang bes 13. Jahrhunderts die nördliche Borftabt Niederich und die fübliche Dursburg, welche beibe Sontergemeinten blieben 6, ferner eine Angabl von Angenstiftern und Bofen, St. Pantaleon, St. Mauritius, St. Bereon, St. Chriftoph, St. Cunibert, mit ihren besonberen Schreis nen und Gerichtsbezirken.

Ueber bas Berhaltniß einer folden Außengemeinde vor ihrer Bereinigung mit der Stadt giebt erwünschten Aufschluß eine Urfunde Erzb.

1. S. LXV Mnm. 5.
2. Plebeum in parochiis consilium beißt felbftverftanblich nicht ein plebejischer Rath, sonbern Rath ber plebs ber Barochie b. h. ber Pfarrgemeinde.
3. Qu. II S. 410.

4. v. Maurer II S. 96. 102 unb Beuster G. 188 geben beibe, bezüglich ber Analogie zwischen ben Officialen ber Rirchipiele und ben Officialen ber Richergeche, von ber irrigen Boransfetung aus,

baf bie Rirchfpiele Borftabte ber Altstabt gewesen feien, woraus weitere unrichtige Schluffe gezogen merben : bie Rirchfpiele Die gleiche Unterscheibung von Mittelstadt, Oberstadt (Ovirs- ober Airsburg) und Niederburg findet sich in Boppard, Bonner Jahrb. S. 50 u. 51 Boppard, bas rom. Bontobrica von Eltefter, unb

ber Colnifden Schreinspraris mit Duftern u. f. w. 1782. G. 36 ff. 6. Oursburg, auch Dirburch, Arsburg, Airsberg, ift gleichbebeutenb mit Dberftabt, wie Nieberich mit Rieberftabt.

und Burgerichte gehörten vielmehr gum größeren Theile ber Altftabt felbft an.

5. Mattheis Clafen, Erfte Grunbe

bagu Stabtblan Taf. 1.

Arnolds II 3. 1154, worin diefer zu Gunsten der Einwohner von St. Bantaleon (habitatores villae s. Pantaleonis) entschied, daß sie, so lange sie noch nicht durch Wall und Mauern mit der Stadt vereinigt seien, wie dieher frei sein sollten von dem Zoll und allen Steuern der Bürger (civilium collectarum); würden sie aber künstig in die Stadt aufgenommen, so sollten sie auch zu dem gemeinen Recht der Bürger verspslichtet sein?, ebenso wie diesenigen von ihnen, welche schon zur Zeit Wohnung und Eigenthum innerhalb der Stadtmauern hatten.

Die in die Stadt und das gemeine Recht der Bürger aufgenommene Einzelgemeinde bewahrte auch später, so weit möglich, ihre hergebrachten Rechte, Gemeindeverfassung und Antonomie und gab nur nothgebrungen ihren Sonderbesitg an die Gesammtheit der Bürger oder die Stadt auf 3.

Man tann felbft in Bezug auf bie Altstadt im Zweifel barüber fein. ob nicht die Theilgemeinden ber Parochien früher bestanden haben, als Die Gesammtgemeinde oder Bürgerschaft ber Stadt. Manches weist barauf bin, baf lettere erft ziemlich fpat burch ben Aufammentritt ber verschiedenen Rirchsvielsgemeinden erwachsen ift. Die bedeutsame Nachricht von einer conjuratio pro libertate im 3. 1112, die wir als eine geschworene Einigung ber Bürger erklart haben 4, lagt fich fehr wohl hierauf beziehen. Das Bürgerhaus mitten im Judenviertel (domus civium inter Judeos sita) im 3. 1149 stammt schwerlich aus alter Zeit ber. Noch im 3. 1174 bei Berpfändung ber Münggefälle und Bolle lieft Erab. Philipp ben Bertrag verbürgen burch bie anwesenden Edlen, Ministerialen und magistri parochiarum pro universis civibus und beurfunden burch scabini et magistratus urbis pro universis civibus 5. Die Borfteber ber Rirchfviele also machten mit ben Schöffen zusammen bie Bertretung ber gefammten Bürgerschaft aus. Als ursprüngliche Ginigungspunkte ber Stadt und ber Bürgerschaft waren bas Grafengericht und bas Schöffencollegium gegeben; außerbem beruhte bie Autonomie ber Bürger zunächst auf ben einzelnen Kirchsvielsgemeinden, welche sich weiterbin au einer politischen Gesammtgemeinde ber Burger ausammenschloffen. Das Dafein ber letteren ift burch bie Erwähnung bes Bürgerhaufes und

<sup>1.</sup> Qu. I S. 542 no. 67.

<sup>2.</sup> Den Gegensat zu bem jus commune civium bilbet bas Gemeinberecht, welches vorber als jus viciniae bezeichnet ift.

<sup>3.</sup> Ein Beispiel bieser Art enthält ber Bertrag zwischen Erzb. Philipp und ben Bürgern von Cöln im J. 1180, worin unter anberem bestimmt ist (Du. I

S. 583): Adjectum est autem, ut edificia quae in veteri foro parrochiani s. Martini et parrochiani s. Brigidae et illi de Ouersburg absque jure hereditario hactenus tenuerunt, universitati civium hereditario jure possidenda conferrent.

<sup>4.</sup> Bb. I S. xxvII.

<sup>5.</sup> Qu. I no. 85 G. 570.

bes Stadtsiegels in der städtischen Urkunde von 1149 bezeugt 1, wie die Unterordnung der Kirchspielsvorstände und der Gewerbgenossenschaften unter dieselbe durch eine obrigkeitliche Berordnung von 1159, worin Rectores, judices et totus populus sanctae Coloniae um des gemeinen Besten willen bestimmten, daß in allen Brüderschaften und Gerichtsämtern binnen den nächsten 10 Jahren kein neuer Meister oder Umtmann ernannt werden sollte 2.

Die Verfassung ber Soubergemeinden in den Kirchspielen der Altsstadt so wie in den früheren Vorstädten, deren Kenntniß wir aus den Schreinsurkunden und Statuten schöpfen 3, zeigt bei einer gewissen Ueberseinstimmung in den Grundzügen doch auch wieder wesentliche Verschiedenheiten, besouders bei denjenigen Gemeinden, welche gegenüber dem Stadtgericht und der Gesammtodrigkeit größere Selbständigkeit als andere bewahrten. Das letztere ist namentlich der Fall in den alten Vorstädten Niederich auf der Nordseite, und Oursburg (Airsberg, Airsbach) auf der Sübseite der Altstadt 4.

Niebes rich und Oures burg. Nach bem hergebrachten Recht, welches in bem älteren Weisthum von Niederich and dem 12. Jahrhundert beschrieben ist, hielten dort der Graf und der Bogt der Parochie die drei ordentlichen Gerichte ab, in welchen 12 Senatoren, d. i. Schöffen, nach Ausserbrung durch den Erzbischof oder bessen, Recht über Erde sprachen, und bei welchen Klagen der Eingesessen (civium nostrorum) gegen andere (de cive suo) vor den Meistern, den Schöffen und Richtern des Kirchspiels (coram magistris civium et senatoridus et judicidus nostris) anzubringen waren. Wer sich dem Gericht entzieht, wird als Ungehorsamer ans dem Bürgerverzeichnis gestrichen und aus der Gemeinschaft ansges

1. S. oben S. xliv.

3. Die schon cit. Schrift von M. Clafen, Colnische Schreinspragis, giebt Ausallge aus ben Schreinsurfunden. Eine Reihe von Statuten, welche jedoch meist erst dem 14. Jahrh, angehören, sind absgebruckt in Du. 1, Gerichte und Schreine, S. 178—302.

4. Die Statuten der Parochie Niederich sinden sich abgedruckt in Quellen I S. 223. 224 nach dem guerst von W. Clasen veröffentlichten Tert, Materialien zur gestlichen und weltsichen Schafflichen kreises 1 S. 492 und 505; wogn in Quellen Bd. II Borwort S. x eine Reib von Berichtigungen nach dem wieder aufgefundenen Original hinzugesigt sind; Ennen setzt die Handle der Statuten in das Ende des 12., die der hötzten in das Ende des 12., die der hötzten in das 14. Zahry.

<sup>2.</sup> On. I no. 73 S. 550. Nos itaque utilitati universorum pie consulentes communiter per totum saerosanctam Coloniam statuimus, ut in cunctis fraternitatibus aut officiis, quae civilem respiciunt justitiam (ohne Zweifel find die Burgerichte zu derflechen) in X annis nemo magister (Borstehen) en Verstellen) aut officialis honio (Amtleitte der Burhäuser) mutetur, innovetur aut aliquo modo substituatur. Auf die Ilchertetung wird utöligensalle die Strafe des Bannis und eine Gelbbusse von 10 Mart geseitzt. Der Zwed der Verschulung ist nicht ersichtlich.

stoßen (de carta civium et communione nostra repudiabitur). Die Bahl ter Meister und der Bicare der Richter soll in der ordentlichen Gerichtssitzung mit Zustimmung der Meister und Bürger geschehen !.

Neue und abweichende Bestimmungen enthalten die späteren Statuten aus dem 14. Jahrhundert. Statt der Meister sind hier neben Graf, Bogt und 12 Schöffen die Amtlente der Parochie genannt 2. Diessen allein steht es zu, das Amtleutehaus (domus officiatorum) zur Abhaltung des Gerichts zu öffnen; sie haben die Schöffenaussprüche niederzuschreiben und im Schrein zu bewahren; stellen auch, wenn es verslangt wird, urfundliches Zengniß darüber aus; vor ihnen geschieht der Berfauf und die Aussalfung von Haus und Erbe, wobei für die Bestätigung unter Grafenbann, wenn sie verlangt wird, noch eine besondere Gebühr zu entrichten ist.

Mit Recht hat schon Clasen bemerkt, baß die späteren Statuten bes Niederich, mit den früheren verglichen, auf eine Beränderung der Gemeindeversassiung schließen lassen, auf eine Beränderung der Gemeindeversassiung schließen lassen der Demnach scheint erst später an die Stelle der gewählten Meister oder Borsteher der Gemeinde die geschlossen aristofratische Corporation der Antleute (officiati) getreten zu sein, gleichwie aus der Gesammtheit der Großbürger der Stadt die patricische Corporation der Richerzeche hervorging. Und wir dürsen mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die gleiche Beränderung, wie in der Parochie Niederich so auch in den übrigen Kirchspielen stattgesunden hat, wosür als Beweis dienen kannt, daß noch in der angeführten Urfunde Erzb. Philipps von 1174 die Meister der Kirchspiele (magistri parochiarum) im Namen der ganzen Bürgerschaft sich verbürgten, während im Schiedsspruch von 1258 nicht mehr von diesen, sondern von den Amtleuten der Burgerichte und in der Urfunde Erzb. Conrads von 1259 gleichfalls von denen, welche die Gemeinderäthe in den Kirchspielen bildeten, die Rede ist in den Kirchspielen bildeten, die Rede ist.

Unzweifelhaft erftredte fich bie Jurisdiction bes Burggrafen, bes

rochie de Niderig statutum est.

<sup>1.</sup> Si quandoque magister eligendus est, quod quidem flet legali placito, vel si opus nobis fuerit ministro, consensu magistrorum et civium eliguntur. Wer unter bem minister zu verschen ist, ergiech sich auß ber anderen Stelle: si au-tem ministri nostri, vicarii scilicet eorum, nämlich des Grasen und des Bogts, von denen unmittelbar vorher die Rede war.

<sup>2.</sup> Ad declarandum jura et leges comitis, advocati, senatorum, scilicet duodecim scabinorum, et officiatorum pa-

<sup>3.</sup> Et quicunque habet necesse de banno comitis dabit pro jure banni qua tor denarios, ita si est domus integra (magna) b. i. ein ganger Hof mit Bohngebanben und Grunrstiften. Bgl. ben Echiebsfpruch über bie Rechte ber Amtletute und Schöffen bes Rieberich in Urf. 3. 1344. Qui. IV no. 273.

<sup>4.</sup> Materialien a. a. D. S. 503.
5. Magistri, Meister, heißen bann allerbings auch bie von ben Amtseuten gewählten Vorsteber ober Borsteben, f. u.

erzbischöflichen Bogte und bee Schöffencollegiums ber Stadt auch über bas Kirchspiel Nieberich. Die richterliche Thatigfeit bes Burggrafen wenigstens ift burch einzelne Schreinsurfunden bewiesen 1 und auf feine Juristiction im allgemeinen bezieht fich jener schwer verftändliche Berzicht bes Burgarafen Johann im 3. 1265 in einem Theil bes Nieberich 2. Allein in ben Statuten bes Rirchfpiels ift weber von bem Burggrafen, noch von bem Stadtvogt bie Rebe, und nur die Betheiligung bes Ergbischofs am Gericht burch seinen bevollmächtigten Boten (nuntius potens) wird ermähnt. Der Graf, ber Bogt und bie 12 Schöffen in Rieberich find nicht die ber Stadt, sondern ber Barochie, sie beifen comes et advocatus noster, judices nostri, und von bem Grafen ift gefagt, bag er immer ein Schöffe fein foll, und von ben Schöffen, bag fie im Rirchsviel selbst angesessen und wohnhaft sein muffen, um die bort vortommenben Sachen beffer erledigen zu tonnen 3. Es ift alfo nur an ben Untergrafen und ben Untervogt der Barochie Niederich zu benfen, und fo finden fich auch in ben gerichtlichen Urtunden Grafen ober Bicegrafen sowohl von Niederich als auch von Onreburg erwähnt 4.

Baro= dien ber

Reine besonderen Grafen, Bogte und Schöffen hatten bagegen bie Altstadt, sieben Barochien ber Altstadt. Leider tennen wir die Verfassung bieser Sonbergemeinten hauptfächlich nur in ber fpateren Form corporativer Abschließung aus ben Statuten bes 14. Jahrhunderts. Ueberall fint es hier die Amtleute ber Barochie (officiales ober officiati parochiae). welche bie Corporation bilben. Gleichwie bei ber Richerzeche und anderen Brüderschaften werden ebenfalls bie verdienten und bie unverdienten Umtlente (deserviti unt indeserviti, b. i. officiati qui officia eorum deservierunt und non deservierunt) unterschieden. Die verdienten Amtleute allein üben die wesentlichen Rechte ber Corporation aus : wählen alljährlich die Meister (magistri), welche sie bei Berrichtung ihrer Amts-

1. Qu. Il no. 124 aus bem 3, 1231,

2. S. S. xxxv.

dominus Johannes Loef miles vicecomes, Gerhardus Birckelin et Tilmannus Overstolz ceterique scabini de Nederich nobis officiatis sunt protestati. Kür Dursburg 3. 1352: Constantinus de Lysenkirchen, comes de Oirsberg, und öfter 'Coftin van Lifentirgin greve ju Direburch', Sahr 1351 Lac. III S. 402, 3. 1362 Qu. I S. 198, 3. 1365 IV S. 510, 3. 1378 I S. 316. Die Gemeindeversaffung ber Borstabt Direburg war ber von Nieberich gang ähnlich. Bgl. Clasen, Schreispragis S. 55. 5. On. I S. 235—302.

<sup>3.</sup> Item quicunque fuerit comes, debet esse senator seu scabinus, et quicunque erit scabinus seu senator debet esse heredatus infra parochiam de Niderig et residens in eadem, ut eo melius de his que contingunt in eadem parochia se valeant expedire.

<sup>4.</sup> Urf. 3. 1344 (Qu. IV no. 273); Item quia comes de Nederich conquerebatur de sale (wohl sala zu lefen), Schreinsurt. 3. 1347 (Clafen in Matertalien S. 513 Anni.): Notum sit quod

geschäfte als ständiger Rath unterstützen, haben ebenso die 'Aur' bei Bessetzung von erledigten Stellen der Amtleute, ertheilen die Geburschaft (urbanitas) durch Ansnahme neuer Kirchspielsgenossen i, beschließen über Satungen der Corporation und beziehen die vollen Gebühren von den Diensten der Meister in Essen, Geld und Wachs.

Die Corporation der Amtleute unter dem Borsit der gewählten oder nach einigen Statuten ansgeloosten Meister, in der Regel zwei, auch Bordere genannt, bildet zugleich das Gericht und die Verwaltungsbehörde sür die Kirchspielsgemeinde. Meister und Amtlente gebieten zu Gericht mit vier Geboten, erlassen. Meister und Umtlente über Schuldtlagen und Vergehen nach Geburrecht bis zum Werth von 5 Schillingen<sup>2</sup>, wobei der von dem Vorsitzenden dazu aufgesorderte Beisitzer das Urtheil spricht 3. Dieselben vollziehen die freiwilligen Nechtsgeschäfte, verpachten Marktplätze oder Bänke, Hänser, selbst Stadtthore<sup>4</sup>, verrichten die herkömmlichen Leistungen an die Kirche, das Hospital, die Armen der Barochie<sup>5</sup>.

Besondere Schreinsmeister, sieben an der Zahl, wurden aus den Amtleuten für die Bewahrung des Schreins der Parochie, worin sich die Urkunden und die Schreinskasse befanden, bestellt. Dieselben oder ein anderer Ausschuß bildeten das einmal jährlich abzuhaltende Rügegericht, welches Bergehen oder Handlungen der Amtleute, die dem Amt zur Unsehre gereichten, strafte. Ablehnung des Meisteramts von Seiten eines Amtmanns hatte Ausschließung aus der Corporation zur Folge; ebenso die Beigerung auf viermaliges Gebot vor dem Gericht der Amtleute zu erscheinen. Boten und Schreiber standen im Dienst der Corporation.

1. Beispiese aus der Parochie St. Martin, J. 1302 und 1316, mit der stehenden Kormel: concessa est urbanitas que dicitur gedvirschaf ab officialibus parochiae S. Martini, giebt Clasen in der Schreinspragis S. 31 Ann.

2. Statuten von St. Columba Ou. I S. 265; ille tenebitur ei facere jus commune quod dicitur gebur regth quiuque solidorum; vgl. Schiedsspruch von

1258 f. oben G. LXV.

3. Statuten von St. Martin a. a. D. S. 252, 253; vgl. bie Urfundenaussinge aus dem Columbaidyrein dei Clasen, Schreinsprafis S. 48 Ann.: Notum sit quod Winricus dictus de Tulpeto ex judicio et definitione officialium obtinuit

'4. Statuten von St. Brigiben S. 239, St. Martin S. 248 und bie ur-

fundlichen Aufzeichnungen über solche Berpachtungen S. 254; vgl. Ennen, Gesch. I S. 628, über die Bewahrung der Stadtthore, welche den Amtleuten der Kirchspiele oblag nud von diesen als Leben an Einzelne übertragen wurde.

5. Statuten von St. Columba S. 268: bie Meifter ober an ihrer Selle abwei verdiente Amtleute follen die Zinjen zur Beleuchtung der Kirche aufbringen; vgl. Stat, von St. Brigiben S. 243. 245.

6. Statuten von St. Brigiden S. 237: 'inde zu sagene heinetliche, of it einich wizze van eingeme unseme ambtinanne, dat neit guit in si, inde weider des ambs ere, inde dat man melden sa bur den seitwenden seitwich ein eine gefuiren sint zum schrine'; vgl. St. Columba S. 263.

7. St. Martin S. 249: exibit of-ficium suum nec erit officialis.

Die Kirchspielsgemeinden waren selbständige politische Glieder der Stadt und der Gesamntbürgerschaft, aber der Stadtregierung und dem Stadtgericht untergeordnet. Nicht nur die höhere Gerichtsbarkeit war den Stadtrichtern und Schöffen vorbehalten, diese concurrirten auch bei der niederen in den Kirchspielen: Berlautbarungen über Beränderungen von Haus, und Grundbesit konnten wie dei dem Kirchspielssichrein, so auch bei dem Schöffenschrein der Stadt geschen i; Appellationen wurden von den Gedurhäusern an das Bürgerhaus gebracht, Beschssisse der Kirchspiele durch die Stadtregierung ausgehoben 2. Auf der anderen Seite sinden wir in den Stadtregierung ausgehoben kuns sehr letztere besorgt waren, ihre Selbständigkeit durch Erschwerung der Appellationen an das Bürgerhaus und Berhinderung der Einschreibungen vom Grundbesitz anderswo als in dem Geburhaus nach Möglichkeit zu wahren 3.

Anbere Ge= richte= bezirfe.

Neben ben Gerichten und Schreinen ber Kirchspiele bestanden noch eine Reihe von besonderen Gerichtsbezirken geistlicher und weltlicher Höse, wie das erzbischöfliche Gericht Hacht auf dem Domhof für die Pfarrei St. Johann, das Gericht, genannt Dilles, des Propstes von St Mariengraden, das Propsteigericht zu St. Severin, das Gericht Untersahn, welches nur einen Häusercomplex auf dem Altmarkt umfaßte, die Erdsvogtei auf dem Sigelstein, welche sich über drei Höse innerhalb und andere außerhalb der Stadt erstreckte u. a. n. 4. Die Einrichtung dieser Specialgerichte war bei sehr verschiedener Competenz der Gerichtsversassung der Kirchspiele ähnlich. So war zu St. Severin das Gericht auf dem Fronhof, welcher dem Capitel des Stifts gehörte, und der Propst hatte das Necht den Schultheiß und die Schöffen einzusetzen, neben welchen auch Amtleute, officiales s. Severini genannt sind 5. Nach einem Weisthum über die Rechte des Bogts auf dem Eigelstein von 1286 hatte der Erbs

1. Beispiele aus ber Parochie St. Lorenz, wo die Anwelenheit des Potestas civitatis d. i. des Bogis erwähnt ist, giebt Clasen, Schreinspragis S. 45. Wir tommen varauf beilofich der Auben areich men varauf beilofich der Auben areich

men darauj beşilgiliği der Juden zurild.
2. Urf. 3. 1238, On. II no. 187.
Die Officialen von Sc. Loreng jilgen bei
Abtreung eines dem Kirchfpiel gehörigen
Gradens an die Kirche St. Andreas den
Bordebalt bingu: Si vero civitas Colon.
— factum nostrum et concessionem, aliqua magna necessitate interveniente,
ratum servare noluerit etc.

3. Statuten von St. Martin S. 253, St. Columba S. 266; Si quis officialium nostrorum aliquem hominem ad hoc induxerit — ut quis hereditatem aliquam in parrochia sancte Columbe sitam et ad scrinium nostrum pertinentem scribi faciat super domum civium vel alibi preter in parrochia nostra et domo — solvet marcam pro pena, de qua nichil demittetur ei.

4. Clafen, Schreinspraxis S. 56—63, Ennen, Geich, I S. 59—601. Die meisten von biesen Gerichten bestanden noch bis auf die letze Zeit des Kursturftrsteuthums sort, I. Walter, Das alte Expitit und die Kreichstuff von die Kreichsturft bie Reichstudt Chim S. 322.

5. Clafen a. a. D. G. 62.

vogt, Tielmann van der Boe (Pfau), in den drei zur Bogtei gehörigen Höfen innerhalb der Stadt nur über Erbe zu richten, in den anderen außerhalb richtete er als Schultheiß auch über Hals und Leib (van halfe ind van buche); 14 Schöffen, 2 aus jedem Hofe, saßen alle vierzehn Tage zu Gericht und alle eingeseffenen Lehnleute mußten den drei ungebotenen Dingen solgen 1.

Es ist entlich noch mit einem Bort bes Berhältniffes zwischen ber Beingeiftlichen und weltlichen Gerichtsbarteit zu gebenten, welches in Coln richte. wie überall eine unerschöpfliche Quelle bes Streits abgab. Erzb. Conrab machte mit vielem Nachbruck ben Grundfat bes Rirchenrechts geltenb. wonach geiftliche Bersonen und Güter nicht bem weltlichen Gericht unterworfen fein follten, und bebrobte mit Strafe ber Ercommunication bie Mächtigen und Laien (potentes et alios laicos), welche im Besit einer weltlichen Berichtsbarkeit in ber Stadt ober in ber Diocese bie Ausführung ber Gebote ber geiftlichen Richter verhindern, ober gegen Beiftliche und Richter, ober beren Guter, mit gerichtlichem Brocek vorgeben murben 2. Dagegen gab berfelbe ber geiftlichen Jurisdiction, welche von ihm selbst und bem Domcapitel, ober in ben Sendgerichten burch ben Dechant (burdecanus) und bie Bfarrer ausgeübt murbe, bie weiteste Ausbehnung. Bei bem Schiebsgericht von 1258 brachte er bie Beschwerte vor, bag bie geistlichen Richter burch bas Berbot ber Bürger feit lange verhindert würden, über Bucher, Meineit, Chebruch und Chesachen überhaupt, faliches Maß und betrügerischen Berfauf (quod vulgariter meincoif dicitur) Recht zu fprechen und zu ftrafen 3. Ferner flagte ber Erzbischof über Berletung ber firchlichen Immunitäten wegen Beinverkaufe, fo wie über Gingriffe ber Bürgermeifter in bie Jurisdiction bes Bropftes von St. Severin 4. Auf ber anberen Seite beschuldigten bie Burger ben Ergbischof, daß er in ben Klöstern und Immunitäten öffentliche Schenken für ben Weinverkauf gestatte, und klagten, baf bas weltliche Gericht häufig burch bas geiftliche gehindert wurde, im Widerspruch mit bem Recht und ber Freiheit ber Stadt 5.

Die wichtige Frage, wer im zweiselhaften Fall barüber zu entscheis ben habe, ob eine Sache geistlich ober weltlich sei, wurde gleichsalls von bem Erzbischof zur Sprache gebracht, indem er sich darüber beschwerte, baß oft wenn eine Klage bei dem geistlichen Richter eingeleitet sei, die

<sup>1.</sup> Qu. I G. 225 f.

<sup>2.</sup> Urf. 3. 1248 Qu. II no. 273.

<sup>3.</sup> Du. II S. 382 Art. 20.

<sup>4.</sup> Cbenb. Art. 29. 51.

<sup>5.</sup> S. 388 Art. 18. 21.

Bürgermeifter und Schöffen ben Competenzstreit erhöben und selbst über bie Competens enticheiben wollten 1.

Charafteriftifch find die Aussprüche ber Schiederichter, welche felbit bem geiftlichen Stande angeborten und baber wohl nicht gang unbefangen in biefer Sache urtheilten. Zwar ben Umfang ber geiftlichen Jurisbiction wollten fie auf Bucher, Meineib und Chefachen beschränkt wiffen, mabrend über Bandel an Feiertagen und in ben 3mmunitaten, über falsches Mag und Meinkauf sowohl ber geiftliche, als auch ber weltliche Richter erkennen folle 2. Bas aber bie Competengfrage betrifft, fo waren fie ber Meinung, bag bierüber allein ber geiftliche Richter zu entscheiben habe, und zwar aus bem Grunde weil in allen Dingen bas Beiftliche bem Beltlichen vorgeben muffe 3.

Bruber= ichaften.

In gablreichen Genoffenschaften einigten fich bie Burger gur Bethatigung gemeinsamer Zwede. Allgemeine Bezeichnung ber Benoffenschaft ift Brüderichaft, fraternitas. Go heißt bisweilen auch bie Richerzeche eine Brüterschaft 4, obwohl fie ben andern nicht neben fondern übergeordnet war. Denn fie war bie Innung ber Großburger und bilbete eine politische Corporation, von welcher bie gewerblichen Memter abbängig maren, über welche fie die Aufficht führte. So find unter bem allgemeinen Ausbruck von Brüderschaften in ber Regel nur bie Sandwerferämter verftanben 5.

Auf bas Dafein einer Raufmannsgilbe im 11. Jahrhundert läft bie gelegentliche Erwähnung eines Borftebers ber Raufleute (negotiatorum propositus) schließen 6. Auch fett bie Bilbhalle ber Colner in London, welcher die Rönige von England schon im 12. Jahrhundert Schutprivilegien gewährten 7, eine Benoffenschaft voraus, welche in biefem Baaren- und Sandlungshause ihren Bereinigungspunkt batte. Allein wie die Gilbhalle zu London ichon im 13. Jahrhundert nicht mehr blok Raufbaus ber Colner, fondern ber beutschen Raufleute mar 8, fo gehörten zu biefer Bilde, früher wie fpater, immer nur bie Raufleute, welche ben

<sup>1. ©. 383</sup> Art. 31. 2. ©. 393 Art. 20. Unter bella, que diebus festivis vel in emunitatibus flunt find mohl Schlägereien zu verftehen, bie am meiften an Feiertagen und in ben Schenfen ber Rlöfter vortamen.

<sup>3. 3. 394</sup> ad 31: cum in omnibus spiritualia secularibus sint anteponenda et leges etiam secularium principum sacros canones imitari non dedignentur.

<sup>4.</sup> S. oben S. Lii A. 1. 2.

<sup>5.</sup> S. oben S. Lxi A. 2. 3.

<sup>6.</sup> Vita Heriberti c. 9 von Wait. Berf .- Beich. V G. 367 Anm. 4 nachgewiefen.

<sup>7.</sup> G. bierüber weiter unten Coln und bie Banfe.

<sup>8.</sup> Lappenberg, Urt. - Weich, bes bani. Stahlhofs zu London G. 11, 14.

handel in England betrieben. Sonft ift von einer Gilbe ober Brüberichaft der Raufleute in Coln burchaus nichts befannt 1. Die allgemeinen Angelegenheiten bes Handels und ber Raufmanuschaft wurden als Sache ber gesammten Bürgerschaft von ber Stadtobrigkeit besorat, in älterer Beit von ben Schöffen, in fpaterer von bem Rath ber Stabt 2.

Die größte Benoffenschaft, nächst ber Bürgerschaft felbst, mar bie Bein-Beinbrüderschaft, fraternitas vini, zu welcher Großbürger und Klein- fcaft. burger aller Art gehörten, benen bas Recht bes Weinzapfs ober bes Weintaufs verlieben war. Nicht bloß außerhalb, soudern auch innerhalb ber Stadtmauern, in ben Barten ber Stifter, Rlöfter, ber Burger und Bauern wurde ber Weinbau in großer Ausbehnung gepflegt 3; und vorzugsweise ber Weinhantel wurde von Coln nach außen, besonders nach England, geführt 4.

Die Richerzeche hatte bas Recht, bie Weinbrüderschaft wie bie Burgerichaft zu verleihen5. In ben Berzeichniffen ber Bürgeraufnahmen, welche regelmäßig burch zwei beputirte 'herren' ftattfanden, ift bei eingelnen neuen Burgern bemertt, bag fie zugleich in bie Weinbrüberschaft aufgenommen wurden, oder es find die Liften von beiden Aufnahmen besonders geführt 6. Nach ben Statuten aus bem 13. ober 14. Jahrhunbert, - bie Zeit ift nicht näher angegeben, - follte bas Recht ber Beinbrüberschaft nur an geborne ober geschworne Bürger, welche lettere brei Jahr zu Haus in eigener Koft gesessen waren, verliehen werben; und bie

1. Gin bloges Phantafiegebilbe ift bie Annahme Ennen's (Gefch. I G. 531 ff.) von einer großen Raufmannsgilbe in Coln, welche alle Clemente ber Burgericaft, Raufleute, Sandwerter, freie Grunbbefiter, eingewanderte Frembe und auch Minifterialen, umfaßt babe, an beren Stelle nachber bie Richerzeche getreten fei. Die ale Beweis angeführte Aufidrift eines alten Burgerverzeichniffes 'fraternitas mercatorum, gilde', bebeutet offenbar nichts weiter als mas bie Burericaf' auf ben zwei anberen Rollen, nämlich Bürgerichaft und Beinbrüberhaft, welche lettere hier mit bem Ausbrud "Gilbe" bezeichnet ift. G. bie Berseichniffe in Qu. I S. 148-155. 2. S. oben S. xLiv.

3. Ennen, Befch. I G. 537. Roch im 18. Jahrh. ging nach Ungabe von &. Balter (Das alte Erzftift und bie Reichsftabt Coln G. 298) etwa ein Biertel ber Stadt auf bie Beingarten, in welchen burchschnittlich 9000 Ohmen gezogen wurden, und 'ber Beinzap' murbe als Borrecht ber Colner Burger mit folcher Wichtigfeit behandelt, ale ob bie balbe Stadt von biefem Befchaft gelebt batte (S. 352). Bgl. E. Wenben, Coln bor 50 Jahren, 1862 S. 17: 'Dehr als ein Drittel bes inneren Berings ber Stabt nahmen bie Beingarten ein'

4. Lappenberg a. a. D. Urf. Sein-richs II J. 1157 no. 3: Concedo ut homines Colonienses vendant vinum suum ad forum etc. Schutbrief Johanns 3. 1204 no. 8 - cum vinis et aliis mer-

chandisis suis, J. 1205 no. 9. 5. Eibbuch von 1382, Art. 9 Qu. 1 3. 57: 'bat fij ghenne burgerichaf noch mijnbroiberichaf burbas lenen en folen';

val. bie Statuten G. 155.

6. Qu. I S. 157-177 - ind ouch wijnbroiberichaf - civilitatem et etiam vinorum fraternitatem — recepimus, ober recepti sunt in cives - in fratres vini.

neu aufgenommenen batten bafür eine besondere Bebühr zu entrichten, von welcher ein Theil an bas Amt ber Richerzeche fiel 1.

Die Beinbrüberschaft war feine genoffenschaftliche Berbindung mit Corporationsrechten, wie bie gewerblichen Aemter, fondern bedeutete ledig. lich die Berechtigung jum öffentlichen Beinvertauf, und die auf letteren bezüglichen Borichriften wurden nicht burch die berechtigten felbst, sondern burch bie Richerzeche und ben Rath gegeben 2.

Sanb= merfer=

Unter ber allgemeinen Bezeichnung von Brüberschaften (fraterniamter tates) find in Coln, wie schon bemerkt, vorzugsweise bie Innungen ber Sandwerfer und Gewerbtreibenden begriffen, welche nach bem in Nieberbeutschland wie am Rhein üblichen Sprachgebrauch. Aemter (officia) genannt wurden, wobei Umt fowohl bas Bewerbe felbft, wie bie Benojfenschaft berienigen bie es ausüben bebeutet 3.

Aus ber Beneunung ber Sandwerfergenoffenschaften als Memter ift nicht auf beren hofrechtlichen Ursprung zu schließen. Die gleiche Bezeichnung wird gebraucht für ben öffentlichen, wie für ben privaten Dienft. Auch die Richerzeche beißt ein officium b. i. Amt und Genoffenschaft 1. Bon ben Bandwerkerinnungen ift im allgemeinen nur zu fagen, baf fie ebenfo gut aus freier Ginigung, wie aus alteren hofrechtlichen Berbanben bervorgegangen fein tonnen 5. Es finden fich in ben Bischofsftabten wie in berrichaftlichen Sofen hofrechtliche Innungen ber Sandwerker; boch als allgemeine Anglogie tann bies nicht gelten 6. Nichts beutet bei ben Memtern in Coln auf ursprüngliche hofrechtliche Beschaffenheit, teine Spur

1. Qu. I G. 155 f. Die neuen Burger hatten 6, beziehungeweise 12 fchwere Gulben, bie neuen Beinbrüber 3 'afte Schilbe' gu entrichten. Der Unterschied, welchen Ennen, Gefch. I G. 534 gwifchen Burichaft' als bem fleinen und 'Beinbrüberichaft' als bem größern Bürgerrecht machen will, beruht auf blogem Difeverftanbniß. Das befonbere Recht bes Beinjapfe murbe großen und fleinen Burgern, auch Frauen ohne Unterfchieb ertheilt unb fette bas allgemeine Burgerrecht, Die 'Burerfchaf', voraus.

2. Gin Beifpiel ift On. I G. 134. 3. Urf. 3. 1230 (Qu. II no. 117): cives nostri Colonienses exercentes officium lanei operis. Schiebefpruch 1258, Qu. II S. 385; Item quod cum diversorum officiorum diverse sint fraternitates in civitate Colon. Statuten ber Rilabutmacher (Qu. I G. 331): 'Inb weirt fache bat einich meifter of brober

van oneme ampte'; ber Farber, cbb. S. 383: Bort haint fie oeverbragen bat ghein ampaman bes felven ampt bem anderen fin gefinde affpannen noch afmieden ensoele'; ber Decklakenmacher (ebend. S. 397): 'so wilch man - unse broibericaf winen wilt inde unfe ampt oiven'. Bgl. Behrmann, Die alteren Lübedischen Bunftrollen G. 23.

4. Du. I S. 410; de illis qui rectores erant officii dicti rigercegheit.

5. Bgl. hierfiber bie gute Monographie von B. Stieba: Bur Entftehung bes beutschen Zunstwefens, 1876. wo in ber Ginleitung von ben verschiebenen Sypothefen gehandelt ift.

6. Unrichtig generalifirent fagt Bens-ler, Berf. Gefch. ber Stabt Bafel G. 83: Bie überall waren auch bier bie Sanbwerter nach Beschaffenheit ihrer Dienitpflicht in hofrechtliche Innungen, officia,

getheilt'.

von Diensten ober Abgaben an den Erzbischof. Wohl waren einzelne Handwerker, Zimmerleute, Maurer, Goldschmiede, Wachsgießer u. a. im Dienst der Kirche und der erzbischösslichen Hoshaltung angestellt, welche die gewöhnlich vorkommenden Arbeiten gegen Beneficien verrichteten und im besonderen Sinne auch Hausgenossen be. i. Haussleute heißen 1; aber dies war lediglich ein Privatverhältniß, welches die Aemter und Brüdersschaften der Handwerker nichts anging. Die letzteren sind in Söln, so viel wir wissen, aus freier Einigung hervorgegangen, und ein Beispiel davon — das früheste, welches urkundlich bezeugt ist — giebt die Erstichtung der Brüderschaft der Bettzeugweber im 3. 1149<sup>2</sup>.

Nachdem, wie es im Eingang ber Urkunde beifit, einige Gerechtigteit liebende Männer mit ben übrigen Gewerbsgenoffen in ber frommen hoffnung bes ewigen Lebens bie Brüberschaft ber Bettzeugweber errichtet haben 3. wurde dieselbe von den Stadtrichtern. Schöffen und Großburgern, welche auch als Zeugen mit Namen unterzeichnet find, unter bem Beifall des Bolts (vulgi etiam favore applaudente), also in öffentlider Berfammlung, auf bem Burgerhaufe bestätigt. Bon bem angebeuteten religiöfen Zweck ift in ber Beftätigung nicht weiter bie Rebe, fonbern biese wird mit ber Folge und Rraft verlieben, bag fortan alle Bettzeugweber in ber Stadt, fei es einheimische ober frembe, ber Brüberschaft nach bem Rechte, welches fie fich felbft gegeben, untergeben fein follen, und bieses Recht soll burch bie richterliche Gewalt gegen bie Uebertreter und Ungehorsamen geschützt werden 4. Ferner wird bezeugt, daß die genannten Brüber aus ihrem gemeinsamen Bermögen (a communi bono) ben Bewandwebern einen Beitrag geleistet haben zu dem 3wed, um bie Marktftelle, wo bie Bewänder verfauft wurden, mit Solg und Steinen troden zu legen, weshalb biefelbe fortan beiben Innungen gemeinschaftlich gebören foll.

1. S. oben S. xv. Auf die hofhaltung bes Erzh. Friedrich III (1370—
1414) bezieht sich eine Stelle in bem
lebn- und Mannbuch des Erzstifts Edlu
(im Diffelborfer Staatsarchiv). welche
von Crecelius in Zeitschr. des Bergischen
glechichtsvereins IX S. 100 mitgetheilt
ift, worin es heißt: 'In der zit waren 12
personen, dat voaren huisbedere, zimmerlude, steinmetzere, die den sal plagen zu
buwen und zu bewairen, die sich noemben die huißgen offen, want sie dazu
verbunden waren ind ouch etzlich smal
reicht hatten imme boime ind ouch in etzlicht anderen gestichten, want sie biefsen anderen gestichten, want sie biefsen wertfunde bes busson's 6.

2. Qu. I S. 329.

 Quosdam viros justicie amatores (4 Mamen) ceterosque ejusdem operis cultores fraternitatem textorum culcitrarum pulvinarium pia spe perhennis vite conformasse.

4. Hae scilicet ratione, ut omnes extorici operis cultores — huic fraternitati, quo jure a supra memoratis fratribus constat disposita, sponte subjiciantur; ei vero aliqua enormitate obviantes et subire non coacti nolentes, judiciaria severitate refrenati cum rerum suarum detrimento subire et obsecundari tandem compellantur.

Hieraus ergiebt sich erstens, daß die neue Brüderschaft durch freiwillige Einigung der Gewerbsgenoffen errichtet wurde und daß sie selbst sich dabei ihre Ordnung gab, und zweitens, daß durch die Bestätigung der öffentlichen Behörde ihr für die Zufunft ein Zwangsrecht gegenüber allen andern, welche dasselbe Gewerbe in Söln betreiben wollten, unter Zusicherung des richterlichen Beistandes gewährt wurde. Solche öffentliche Bestätigung bedeutete und hieß Berleihung der Brüderschaft.

Die bestätigende Behörde, als welche hier ber Untervogt und der Untergraf nebst mehreren Schöffen und Großbürgern (meliores) erscheinen 1, übte damit ein Recht der Stadtregierung aus, welches ohne Zweisel mindestens ebenso gut auch der Erzbischof als Stadtherr in Anspruch nehmen konnte. Zwar ist kein Fall von Berleihung der Brüderschaft an ein Handwerkeramt durch den Erzbischof bekannt, doch behauptete noch in später Zeit Erzb. Friedrich, dei Gelegenheit der Entzweiung zwischen Rath und Schöffen im 3. 1375, daß ihm, gleichwie seinen Borsahren, solches Necht bei gewissen Brüderschaften oder Aemtern zustehe 2.

Natürlich nahmen die Aemter selbst auch von dem Erzbischof, sei es die Bestätigung oder die Verbesserung ihres Brüderschaftsrechts, dantbar an. So erließ Erzb. Heinrich im 3. 1230 eine Verordnung, worin er die Wolsenweber in dem ihm unterthänigen Ort Deutz dem Amt der Wolsenweber zu Göln dergestalt unterordnete, daß sie bei Ansertigung und Versauf der Tücher an die Vorschriften desselben gebunden sein sollten: würden aber die Wolsenweber in Göln für gut sinden, ihre Arbeit einzustellen, so sollen dies gleichsalls die von Deutz thun und nicht eher wieder zu arbeiten aufangen, als wie die Gölner, und da das Amt zu Göln durch seine Verordneten neben denen von Deutz die Mitaussicht über die Ausübung des Gewerbes zu sühren hat, so gebührt ihm auch die Hälste der dort fälligen Strasgesder. Hier ist also die Gewerbeordnung des Wolsenants zu Göln und dessen Autonomie, bei dem Gewerbedetrieb nach eigener Beliebung zu versahren, schon als zu Recht bestehend vorausgesett.

1. S. oben S. xxxix.

ren ind gestichte, dat dat ouch in sime rechte blive'. In bem vorausgegangenen Beisthum der Schöffen (no. 768) ift nicht bavon die Rebe.

3. Qu. II no. 117.

<sup>2.</sup> Die betreffende Stelle in ber Urt. vom 12. Juli 1375, bei Lacomblet III no. 769, unterlogeibet (S. 670) zwischen Brüberschaften, welche man von dem Amber Richerzeckeit empfangen soll und solchen, welche ihre Bestätigung von dem Erzbischof erbalten: 'Jud wat broiderschaff of ampte ire confirmacien hatten van uns ergbischof of van unsen vervouw.

Attendentes laudabilem ordinationem, quam honesti viri, cives nostri Colonienses exercentes officium lanei operis diutius observaverunt.

Seit dem 13. Jahrhundert besaß die Richerzeche das Recht, den Uemtern die Brüderschaft zu verleihen und ihre Ordnungen zu bestätigen 1. Der erste bekannte Fall dieser Urt ist die Verleihung der Brüderschaft an die Filzhutmacher im 3. 1225, welche durch die Bürgermeister, d. i. Borsteher der Richerzeche, mit Zustimmung der Umtseute der Richerzeche geschah, wobei als Bedingung auszesprochen ist, daß sie der Stadt und dem Rath der genannten Umtleute und Großbürger gehorsam sein sollen 2. Ebenso leiteten die Tuchhändler oder Gewandschneider in ihren Statuten von 1247 ihre Rechte von den Umtleuten der Richerzeche auf dem Bürzgerhause her 3.

Mus letteren Statuten ift auch ein näherer Einblick in die Organis Gewands fation ber Brüderschaft zu gewinnen. Mit ben Tuchhändlern, welche Tücher im Ausschnitt verkauften (pannatores qui suos pannos incidunt), baber Gewandschneiber genannt, waren die Leinwandhandler (linwatmengere), die Schneider (incisores vestium, Schrodere), die Bertäufer von Tüchern im gangen Stück (integros pannos vendentes), bie Birthe und Unterverfäufer, welche fremte Tuchbandler beberbergten (hospitantes, submercatores), die Tuchscheerer (schorren) zu einer gemeinjamen Brüderschaft verbunden, welche bie Brüderschaft unter ben Babbemen' hieß 4. Nicht das Gewerbe der Tuchfabrication, welches dem Wollenamt gehörte, sondern der Gewandschnitt und Berkauf von fremden Tüchern unter ben Gabbemen, b. i. Berfaufshallen langs ber Beftfeite bes Beumarkts, fo wie die Zubereitung und Berarbeitung berfelben, maren bie Beichafte, welche die genannten Memter und Brüderschaften mit einander betrieben. Ihr Gesammtvorstand, genannt 'bie Herren (domini) unter ben Gabbemen's, hatte über bie Aufnahme neuer Brüber in eine ber befagten Abtheilungen, beren Gintrittsgeld bei ben Gewandschneibern 2 Mark, bei

ben andern nur 1 Mark betrug, zu bestimmen 6; berfelbe richtete über

1. S. oben S. Liv.

<sup>2.</sup> Qu. 1 ©. 330: fraternitatem concessimus, ita quod ipsi obedientes erunt et devoti officialibus predictis, et civitati et consilio officialium et civium in omnibus stabunt requisiti.

<sup>3.</sup> Œbenb. ⑤. 335: jura nostra de domo civium et de officialibus de richirzegheide in hunc modum hactenus perduximus.

<sup>4.</sup> Qu. a. a. Q.: qui stamus inter domum Ykonis et monetam, beutsch 'unster ben Gabbemen' S. 338.

<sup>5.</sup> Offenbar find unter ben öfter genannten domini nostri in den lateinischen Statuten von 1247 nicht die Herren ber Richerzeche, sondern die zu verstehen, weiche in den deutschen Statuten und Mitgliederverzeichnissen bei Gerren der Gewandschusel, die ihre Bridderschaft verbenandschuse, die ihre Bridderschaft verbenandschuse, bie ihre Bridderschaft verbenandschuse, beißen; wgl. On. 1 S. 338. 343.

<sup>6.</sup> dum modo acceptabilis sit dominis nostris; bie Söhne ber Brüber brauchten nur bas halbe Eintrittsgelb zu gablen.

Streitsachen unter ben Brüdern 1, ftrafte Ungehorfam ober Uebertretung ber Satungen mit Beldbuffen ober Ausschliefung aus ber Brüderschaft, fafte bindende Beichluffe und erlief Statuten fomobl fur die Befammtbrüderschaft als auch für bie einzelnen Abtheilungen 2. Die Bewandschneiber nahmen zu Coln und anderen Orten, wie schon bie ehrende Bezeichnung von Berren bies andeutet, eine bobere Stellung unter ben Bewerbtreibenden ein und gehörten, wie wir noch fpater feben werben, jum Theil felbft ben patricifchen Gefchlechtern an.

Sandwerker und Bewerbtreibende aller Urt find in ben Schreinsurfunden des 13. Jahrhunderts erwähnt, ohne daß man etwas Näberes über bie Ginrichtung ober die Zahl ber Aemter erfährt3. 3m allgemeinen gilt von ihnen, bak fie von ben Grokburgern in Abbangigfeit gehalten wurden und felbstverftantlich von jedem Untheil an bem Stadtregiment ausgeschlossen maren. Bei bem Schiedsgericht von 1258 führt Erzb. Conrad Beschwerbe barüber, daß die Bruderschaften ber Sandwerter (diversorum officiorum fraternitates) mächtige Bürger zu ihren Borstebern (magistri) wählten, welche ihnen für Belt Schutz gewährten und auch fouft ungebührliche Dienfte verlangten 4. Wir haben gefeben . wie berfelbe Erzbischof im 3. 1259 mit Sulfe ber Bruderschaften und ber übrigen Gemeinde bie Berrichaft ter Geschlechter umfturzte und Sandwerter in die Schöffenstühle einsetzte, ohne boch die bestehende Regierungsform ber Stadt zu verändern. Bloß burch Neubesetzung ber Stadtämter wurde bas bemokratische Brincip zu Gunften ber Gesammtgemeinde bamals zuerst, wenn auch nur vorübergebend, zur Beltung gebracht.

Fromme Bruber=

Wie das bürgerliche Leben und Gemeinwesen überall von dem firchschaften lichen durchdrungen war, sich in Geschäften und Institutionen mit ber Rirche berührte, fo bestanden neben ben gewerblichen Brüderschaften auch zahlreiche religiöse, welche im Dienst und unter bem Schutz eines Beiligen

1. quod nullus fratrum pro aliquo facto ad placitum dominorum nostrorum aliquem extraneum adducat.

2. G. bie Berordnung begliglich bes Ausleihens von Gewändern, welche im 3. 1260 von zwei genannten Deiftern ber Briiberichaft unter ben Babbemen' und 16 anderen genannten Berren, Die bagu verorbnet maren 'van gemeinre gemerichaffe ber bruberichaffe unber ben gabbamen' erlaffen murben, Du. II no. 416. Ungebrudte Statuten für bie Abtheilung ber Schorren, Tuchicherer, vom

3. Ennen, Beich. I S. 538, Rabne. Forichungen 2. Deft G. 120. 4. Du. II G. 385 Art. 44.

<sup>3. 1293</sup> finden fich in ber Bibliothet ber Gomnafien gu Coin; gleich ju Anfang fteht: 'bat fi tunt - bat bie berren unber ben gebemen ge Rolne unber in gefat inbe georbenet havent inbe bes over ein gebragin havent, bat bie ichorre unber ben gebemen gu Rolne unber in gein gerichte van einigerbande fagge futen enfulen ban unber unfen mefteren unber ben gebemen'.

und seiner Rirche fich in frommen Werken burch Stiftung von Bachstergen, Betheiligung bei Beerdigung ber Brüder, Abhaltung von Seelenmessen für die Verstorbenen u. f. w. bethätigten. Und zwar gingen biese religiösen Brüderschaften zum großen Theil aus benen ber Gewerbtreibenden hervor, indem biefe fich zu frommen Werten verpflichteten und bafür bon ber Rirche bie Beftätigung erlangten : fo 3. B. errichteten bie Schröder ober Schneiber, welche eine Abtheilung ber großen Corporation ber Tuchhändler bilbeten, eine Brüberschaft zu Chren bes h. Kreuzes bei ber Domfirche, welche von bem Domcapitel bestätigt wurde 1; ober aber bie gewerbliche Brüderschaft war von Saus aus zugleich eine religiöse, so daß ber gemeinsame Betrieb bes Gewerbes nur dem firchlichen Zweck zu Ehren Gottes und ber Beiligen untergeordnet schien: wie 3. B. in ben Statuten ber Brüberschaft von St. Jacob die Bestimmungen über die frommen Dienste voran stehen, worauf erst tiefenigen folgen, welche fich auf ben Sandel mit Baid (xandix), ber zum Blaufarben verwendet wurde, beziehen 2. Auch batten die religiösen Brüderschaften die gleiche Bereinsverfaffung wie die weltlichen, mit gewählten Borftebern ober Deiftern, mit Unterscheidung ber verdienten und unverdienten Brüder und ben üblichen Leistungen in Wachs, Wein und Jahresschmaus von Seiten ber Meister an bie verbienten und unverdienten Brüder 3.

Auker ben politischen, gewerblichen und religiösen Benoffenschaften Bauerbestanden auch landwirthschaftliche oder Markgenossenschaften in ben Außenbezirken ber Stadt. In Diesen waren bie Grundbesiger ber Feldmarten ale Geburschaften, Bauerbante, Erbgenoffen, Fuhrgenoffen, vereinigt, welche bie Benutung ber Feldmart bezüglich bes Biebhaltens und anderer landwirthschaftlicher Berrichtungen burch Ordnungen, f. g. Bauerbriefe, regelten und bie Beforgung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten, so wie bie Aufrechthaltung ihrer Satzungen und Gewohnheiten, gewählten 'Geburmeistern' übertrugen. Solcher Art war die Erbgenoffenschaft in ber Gulger Feldmart, welche auch tie 'Geburschaft auf ber Beiberftrake' biek, weil fie zu dem Weiberftrakengericht von St. Bantaleon geborte, wo ber Abt Erbgenoffe ber Beburichaft mar 4; ferner bie Be-

Städtedronifen, XIV.

<sup>1.</sup> Urt. 3. 1360 On. 1 S. 411. lleber andere von Rirchen und Beiligen benannte Brüberschaften ber Beber, ber Steinmeten und Zimmerlente, ber Gerber, ber Maler u. f. w. f. Einen, Gefch. II S. 458.

<sup>2.</sup> Qu. I S. 412 ff.

<sup>3.</sup> Bgl. noch bie Statuten ber Bruberichaft St. Nicolaus von 1201 und bie

ber St. Agathabriiberichaft von 1391 Du. 1 S. 407. 419.

<sup>4.</sup> Ordnung von 1240 in On. II S. 210 und bie altere von 1201 nebst bem Bergeichnift von verbienten und unverbienten Erbgenoffen bei v. Maurer, Weich, ber D. Stäbteverfaffung Bb. 2 im Anhang 3m Gingang beißt es 'Bir erfgenoiffen van bem goebe und van bem

noffenschaft ber Grundbesitzer, 'Fuhrgenoffen', in der zum Gericht von St. Gereon gehörigen Festmark 1; die Genoffenschaft der Nachbarn auf dem Eigelstein außerhalb des Thors, und andere mehr 2.

Die Juden. Alls eine besonders wichtige Genossenschaft in Söln sind endlich noch die Zuden zu nennen 3. Man kann sie sogar zu den Altbürgern zählen und, mindestens mit gleichem Recht wie die alten Geschlechter von Söln, von den Römern her ableiten. Denn schon in römischer Zeit sind sie durch eine Berordnung von Kaiser Constantin dort bezeugt 4. Seit alter Zeit wohnten die Inden in der Römerstadt, wo die Indengasse, der Schulhof, das Gemeindehaus genannt Spielhaus, der Indendrunnen, das Zudendad erwähnt werden 5. Sie hatten ihren besonderen Kirchhof anserhalb der Stadtmauern 6; ein Thor der Altstadt auf der Nordseite bei St. Paul hieß die Indenpsorte; und so gut vertrug sich mit ihnen die christliche Bürgerschaft, daß diese ihr Rathhaus mitten im Indengaartier hatte 7. Juden kauften Hauser und Grundstücke von Christen in Erbleihe, konnten aber auch durch Ablösung des Erdzinses das volle

lande dat gelegen ist im Sulter velde gemeinlichen und sementlichen nuder uns hain overdragen einer einunge' 2c.

1. Clafen, Schreinspragis S 71. Ule Genossen sind in dem Banerbrief von 1351 genannt: die Meisterin des Klosters Beiber, die Achtissen von Mechern, Dechant und Capitel von St. Anbreas und eine Angah Bürger von Colin.

2. Bgl. Ennen, Geich II S. 452 ff. b. Maurer's Hoppothese über die Entstehung der Stadtverfassung aus der Markversaffung findet silr Edin leine anderen Anhaltspunfte, welche von ihm irrthimitiger Beise silr ibentisch mit den Kirchipielsgemeinden der Mistadt gehalten werden; f. 80 II S. 97—110.

ben; f. Bb. II S. 97—110.
3. Sgl. Ennen, Gefch. I S. 461—
477; Stobbe, Die Inden Dentschalds während des Mittelalters S. 88—96; E. Weyden, Geschickt der Juden in Söln bis ans die Gegenwart, 1867 (nur durch die Urtundenaddrick sit das Mittelalter

non 2Berth)

 c. 3 Cod. Theodos. XVI, 8: Decurionibus Agrippinensibus. Cunctis ordinibus — concedimus Judaeos vocare ad curiam.

5. In Schreinsfarten On. III no. 3; sexta pars domus site in arto vice que retro contingit curiam corum, que diditur scholhof. no. 31; quod Liverman-

nus Judeus novum posnit edificium in aream jacentem in platea Judeorum prope transitum quo itur ad puteum Judeorum versus marporze. Dies neu Hans wurde erbant super antiquum murum paganorum ab angulo hostit, quo lapis luvalorius Judeorum positus est. ltrl. 3. 1288 (chend. no. 305) beziebt sich ant domus universitatis eorum, que dicitur Speilhuz, silir weldes Hans der Judeorum positus est. Incendische hom driftlichen Grundherm einen Erhzins von 10 Mart zu zahlen hatte, dessen Ablisung zum zehnsachen Bettag vorbehalten war.

6. In Urt. von 1212, Du, II no. 38 bestätigt Propst Angelbert von St. Beter und St. Seierin den Inden 5 Morgen Landes, welche ihnen das Stift St. Severin gegen jährlichen Zins für ihren Kirchhof außerhalb der Stadt überlassen hatte. In dem Privileg des Erze Engelbert von 1266, eb. no. 495, ist bestimmt, daß feine hinrichtung auf dem Judenstrichhof oder in dessen Nähe stattsführen od.

7. Urf. 3. 1149 (On. 1 S. 329): in domo civium inter Judeos sita. Nach bem Eidding von 1341 c. 125 (ebend. S. 31) sollte der Stadtbote jeden Abend die Pforte zur Judengasse zuschließen, außer wenn der Nath noch auf dem Bürgerhause wern der Mark noch auf dem Bürgerhause betrem up dem dies weren.

Eigenthum erwerben 1. Selbst geistliche Stifter verschmähten es nicht, ihre Besitzungen an die Indengemeinde oder an einzelne Inden zu versleihen 2. Alle darauf bezüglichen Besitzveränderungen, sei es durch Erbsschaft oder Verkanf und Verpfändung, wurden bei dem besonderen Indensschrein zu St. Lorenz in der Altstadt durch die Beauten des Kirchspiels in die Grundbücher eingetragen 3. Erst in späterer Zeit hielt man es für nöthig, die Erwerbung von Christenhäusern durch Inden daburch zu erschweren, daß dazu die Genehmigung aller Näthe der Stadt verlangt wurde 4, wosür die Genehmigung aller Näthe der Stadt verlangt wurde 4, wosür die gibischen Känser noch besonders zahlen mußten 5.

Alle in ber Stadt wohnenden Inden, sowohl die erst aus der Fremde hereingezogenen, wie die schon länger angesessenen, waren Bürger von Söln 6. Sie standen aber in einem Schutzverhältniß sowohl zu dem Erzebischof, als auch zu der Stadt, worans beide das Recht herleiteten, einerseits sie zu bedrücken und zu bestenern, andererseits sie, einer gegen den

1. S. oben S. LxxxII A. 5.

2. S. ebend. A. 6. Andere Beispiele führt Einen I S. 469 aus Schreins-

farten vom 12, Jahrh. au.

3. Die frubeften Beifpiele von Inbenhaustäufen geben zwei Schreinsnotizen aus ber Barochie St. Lorenz, welche Clafen in feiner Schrift: Das ebele Collen (1769) S. 25-31 mitgetheilt bat, woraus fie Bebben. Beidbichte ber Juben in Con, im Anhang S. 349 wieder abgebrucht hat. Wenn aber letzterer sie schon in die Zeit des Erzb. Anno 11 setzt, so berubt dies bioß auf der Ueberschrift bes Ramensverzeichniffes ber Bfarreingefeffe. nen 'tempore Annonis archiep.', nach welchem jene Eintragungen ans unbeftimmter Beit folgen. Laut ber erften von biefen gefchab ber Kauf eines Sofantheils burch ben Juben Bives und feine Fran Manes presentibus parochianis parochie s. Laurentii etiamque potestate civitatis (unter welchem offenbar ber Stabtvogt zu verfichen ift) consistente. Bemerfenswerth ift noch besonders die weitere Angabe: hoc totum factum est eo tempore, quo Egebreth qui Judens fuit et Harduwic filius Giroldi erant magistri vicinorum parochiae sancti Laurentii et Wezel Noldere et Marchman filius suus vocatores erant vicinorum predictorum. woraus bervorgeht, baß gur Beit ein Jube fogar Borfteber ber Gingefeffenen ober Beburen (vicini) von St. Loreng mar, und ferner, bag neben ben beiben magistri noch zwei anbere Rachbaren bas

Amt als Rufer oder Boten hatten. Nach der zweiten Eintragnig taufte ein Jude Salmann und seine Frau Rachel Hans nud des Schausen und beite Frau Rachel Hans nud des Schaufter eine Frau klachel Hans nud des Schaufter des Schaufter des Kuffers der Schaufter und der Koglentich ante omnibus urdanis et eorum judicibus, d. h. Schöffen, bestätigte, wobei als Zengen aufgeführt sind dei magistri eivinm s. Laurentii, primmm illi duo Henricus et Herimannus qui tunc officium deserviebant, d. i. die beiben, welche zur Zeit magistri waren, et alli quorum nomina sunt, nämlich die ilbrigen Amtleute (officiati) des Kirchpiels. Diefer Kauf wurde alse im Schöffengericht der Stadt bestätigt; vgl. oden iber die Kirchpiele und Burgerichte Schall.

4. S. das Eibbuch von 1341 Art. 27 Du. 1 S. 19.

5. Urf. I. 1322 (Ou. IV no. 109 aus bem Eibbuch), worin ber Aufauf eines Haufes und Grundflids in ber Straße Steffe bem Inten Simon vom Rath gestattet, gugleich aber bestimmt wird, baß, wenn Inten Hanger von Christen tanfen, sie ben Betrag bes vierten Theils vom Kanspreise an bie Stabt zabten sossen; bei Urff. no. 124 und 199

6. Eibbuch von 1321 e. 58 (On. 1 6. 14): 'bat wir de Joibin van Kolne genomin baven— in unse hoide inde zu unsin samen burgerin. e. 59: Salman van Basil inde Josep van Arwitre, Joidin, durgerin zu Kolne'. andern Beschützer, zu vertreten. Gelegentlich nahm sich ihrer auch der Kaiser an, wenn er ans anderen Ursachen mit dem Erzbischof zürnte: so im 3. 1188 Friedrich I gegen Erzb. Philipp wegen Gelderpressung, welche dieser an den Inden verübt haben sollte !.

Bon bem Amte bes alten Stadtgrafen ber ftammt ohne Zweifel bas Recht, welches bem Burggrafen von Coln guftant, ben Juben bie in Coln aus und eingingen bas Geleit zu geben, wofür fie ihm jährlich zu Martini 10 Mart in Gelb und 6 Bfund Bfeffer entrichten mußten2. Ueber ben Judenschut mar Streit zwischen Erzb. Conrad und ber Stadt: im Schiedsfpruch von 1258 bringen tie Burger vor, baf tie Juben von Seiten bes Erzbischofs ichlecht behandelt, ohne Richterspruch eingesperrt würben, wogegen jener ben Aufpruch ber Bürger in folder Sache mitgureben guructweist, ba er felbft bie Juben vom Reiche zu leben babe und fie nach Wefallen besteuern und strafen tonne; bie Schiederichter bagegen fagen: allerdings gehören bie Inten zur erzbischöflichen Rammer, was aber ber Erzbischof ber Statt und ben Juten verschrieben habe, bas muffe er auch halten 3. Der Erzbischof konnte um so weniger mit Recht behaupten, baf bie Judenfachen die Bürger nichts angingen, als er felbst ben Schuthrief, welchen er ben Juden 1252 ertheilt hatte, auch von ben Stadtbebörden verbürgen ließ und diese aufforderte dafür Sorge zu tragen, daß ben Inden fein Leid geschehe, bamit burch bie gute Behandlung, welche fie erführen, auch frembe Juden zum Bereinziehen bewogen würden 4. Und in gleicher Weise verlangte er die Burgichaft ber Stadt für ben neuen Schutbrief, welchen er ben Inden 1259 verlieh, wobei er ihr einen Antheil an ben Indengelbern, 4 Schill, auf jede Mark, Die er selbst erhielt, zusichertes. Also wurde ber Judenschutz gemeinschaftlich von bem Erzbischof und ben Bürgern ausgeübt, wie benn im 14. Jahrhunbert die Stadt auch selbständig ihre Schugbriefe neben ten erzbischöflichen ertheilte 6.

1. Ann. max. Mon. SS. XVII, 794: pro Judeis quos in contumeliam imperatoris diffamatus erat peeunia multasse. Es ist ein bloßes Misverfändniß, wenn Stobbe S. 94 die hierauf folgende Steller Annalen über den Ansishunng des Kaisers mit dem Expbischof und den Coluern so interpretiet, daß die Juden ein Thor dis auf einen Thürstliggel (ad unam testitudinem heißt aber nicht Dürflügel, sondern Gewölbe, hier Stodwert) hätten zestlören und den Stabigraben an vie Stellen zusschlichten missen. Nicht den Esten zusschlich den Esten under selbswert selbs und den Estellen zusschlichten missen.

nern wurden biefe Bebingungen nebft einer Gelbbufe von 2260 Mart auferlegt.

2. S. das Weisthum Qu. I S. 557. 3. Qu. II S. 386 Art. 52; S. 388

Art. 20; S. 396.

4. Ĉu. II no. 308: Vobis fidelibus nostris judicibus seu magistris civium — qui ad nostram requisitionem vos fidejussores pro nobis etiam de ipsorum observantia statuistis, injungimus etc.

5. Cbenb. no. 402.

6. Das Jubenpriviteg bes Erzh. Wicbeld von 1302 (Lacomblet III no. 24) wurde noch von einer Anzahl namhafter

Durch bie Schutprivilegien, welche immer auf bestimmte langere ober fürzere Reitbauer lauteten ! wurden bie Rechte und Bflichten ber Bubenburger festgestellt. Bur bie Beschützer maren natürlich bie Geldzablungen, fomobl einmalige für bie Ernenerung bes Brivilegiums, als auch jährliche, welche bei jeder Berleihung gesteigert wurden, nebft außerorbentlichen Darleben, Die Bauptfache 2. Daffir mochten fich bie Inten burch Zinswucher, zu bem fie ausschließlich privilegirt waren, schablos balten 3. Auch maren fie frei von allen burgerlichen Steuern und Laften. wie von bem Rriegsbienft; nur hatten fie in Rriegszeiten die Berpflichtung, ein Stadtthor, beffen Obbut ihnen von altereber befohlen mar, besonders zu bewachen 4; auch wird gelegentlich rühmend anerkannt, daß fie mit ben Chriften gusammen in ber Zeit ber Zwietracht bie Stabt bebütet batten 5.

Eine weitgebende Autonomie war bemnach ber Judengemeinde, universitas Judeorum, in Coln eingeranmt. Sie hatte bas Recht fich jahrlich ein Saupt, Bischof genannt, zu mablen, welchem ein Rath ober Capitel jur Seite ftand 6. Die Spnagoge (schola) übte bie Juristiction über bie Juben aus, und wen fie in Bann erklarte, ber wurde auf ihren Antrag auch aus ber Stadt verwiesen. Erzb. Conrad behielt fich im Schutbrief von 1252 bas weltliche Gericht über bie Juben bei fchweren Bergeben, wie Diebstahl, Falfchung, Bermundung, Chebruch vor. Später wird auch biefer Borbehalt nicht mehr gemacht, sondern im Be-

Bürger, welche für bie Ausführung bafteten, verburgt; in einer Rundmachung von 1321, Gibbuch c. 58 (On. I G. 14), ift Bezug genommen auf ben Schutbrief. welchen bie Stabt unter ihrem großen Siegel ben Juben auf 10 Jahre ansgeftellt batte.

1. Der Brief von 1252 auf 2 Jahre, 1302 auf 9, 1321 auf 10, 1331 auf 10, 1335 auf weitere 7, 1342 auf 13 Jahre; also nicht burchgebends auf 10 Jahre, wie Ennen, Gesch. 1, 475 angiebt. Bei Beyben, Gesch, ber Inben in Ellu, im Auhang finden sich sämmtliche Urfunden

Auhaug finden sich sämmtliche Urtunden noch einmal abgebrucht.

2. Erz. Wiebeld ließ sich silr sein Brivileg von 1302 1200 Mart einmal nub 60 M. jährlich zahlen Lac. III. no. 241; Erzh. Heinrich 11 für das seinige von 1530: 8000 M. nud 70 M. jährlich 3weis Indenklipper von Estu siehen ber Stadt, der eine 1059 M., der andere 1746 M., wossir ihnen ein Intstit an em Selakräften überlassen. Gib-

ben Stadtgöllen überlaffen wurde: Gib-

buch von 1321 c. 59.

3. Nach bem Privileg Engelberts II 3. 1266 (Du. 11 no. 495) fellte fein Caorciner ober Chrift, welcher jum Rachtheil ber Juben auf Zins leihen würde, in ber Stadt gebuldet werben.
4. Urt. 3. 1373 Lac. III no. 752:
10 soilen si die portse die in van albers

bevoilen is - truwelichen bneben inb

bewaren'

5. Schiebeibruch von 1252 (Qu. II S. 313). Unter ben grata obsequia et servitia que nobis Judei Colonienses ad utiles et necessarios usus civitatis Colon. hactenus impenderunt, beren bas stätische Privileg 3. 1325 (eb. IV no. 126) gebenkt, find wohl hauptsächlich Geldvorschüffe zu verstehen.

6. Schuthrief Conrads 1252. Bgl. Urt. 3. 1288 (Ou. III no. 305), welche ben Beichluß ber Jubenfchaft enthält, bas Spielhans ihrem Bifchof gu ilbertragen, per magistratum et consilium eorum.

gentheil anerkannt, daß bie Juden nur nach Judenrecht sollten beurtheilt werben 1, daß Chriften ihre Forberungen gegen Juden bei bem Bifchof ber letteren einklagen und ben Urtheilospruch ber Mehrheit ber Judenschule annehmen follten, mabrend die Juden befreit waren von den geistlichen Berichten wie von bem Stadtgericht, auch zu feinem anderen Gib als nach jübischer Borschrift gezwungen werden burften 2.

Doch alle biefe Berbriefungen vermochten bie Indenbürger nicht sicher zu stellen gegen ben Ausbruch ber Bolkswuth in ber Judenschlacht von 1349, nach welcher felbst ibre Beschützer, ber Erzbischof und Die Stadt. bas geraubte Sab und Gut ber Juden unter fich theilten 3.

Start= privi=

Betrachten wir, nach Darlegung ber Stadtverfassung in ihrer Entbegien wickelung seit bem 12. bis zum Beginn bes 14. Jahrhunderts, zum Schluß noch bie Stellung, welche bie Bürger von Coln am Ende biefer Beriote gegenüber ben Erzbischöfen, fo wie gegenüber Raifer und Reich errungen hatten. Nach beiben Seiten bin ift fie burch bie Privilegien bezeichnet, welche ben Burgern und ber Stadt verliehen wurden.

Die erzbischöflichen wie bie foniglichen Brivilegien, zu benen auch noch papstliche hinzukamen, geben sich im allgemeinen meift nur für Beftätigung aller ber Stadt zustehenden Rechte und guten Bewohnheiten aus, ohne ben Inhalt ober bie Substang berfelben anzugeben. Ebenso allgemein gehalten ift ber Borbehalt ber Rechte ber Rirche und bes Erzbischofe von Coln, womit gewöhnlich bie Anerkennung ber ftabtischen Freiheiten von Seiten ber Erzbischöfe verbunden war 4.

Erft wenn es zum Streit über einzelne Rechte zwischen Erzbischof und Stadt fam und wenn man fich auf bem Bege bes Bertrags barüber einigte, erfolgte bie eigentliche Feststellung, aber auch nur für ben Moment, nach ben obwaltenden Umftanden, ein bloges Brajudig, welches

1. Brivileg, 3. 1302 (1301, 29. Dec.) Lacomblet III no. 24: si aliquis dictorum Judeorum nostrorum aliquid commiserit vel forefecerit et de hoc convictus fuerit eo jure quo Judei convinci solent; ebenfo in Briv. von 1331 (1330) ebend. no. 259, und von 1335, eb. no.

2. S. außer ben angeführten Brivilegien auch ben Rathsbeschluß von 1327 im Cibbuch von 1321 c. 50 (Dn. 1 S. 12): 'Inbe ban beme Inben ove Jubinne - fal bee clagen bur bem bischoffe inbe beme capitele ber Joitschaf inbe fal ba

nemen funber weberrebe Joitreigth mat in bit meifte part ban beme capittele ber Joitsichaf wiist'.

3. G. über bie Jubenverbrennung im folgenben Abichnitt.

4. 3. B. Erzb. Heinrich I J. 1226 (Dn. 11 no. 95); Erzb. Sigfrid J. 1287 (On, III no. 285); ita etiam judices, scabini, consilium et cives universi Colou. jura, libertates et bonas consuetudines nostras et ecclesiae Colon,, quoad vixerimus, tenebunt nobis similiter; Ergb. Wichold J. 1302, Lac. III no. 20.

später wieder bestritten werden konnte und wirkliches Recht erst durch banernde Gewohnheit wurde.

Die Zugeständnisse, welche die Erzbischöfe auf solche Weise ben Bürgern machten, und die Freiheiten, welche die Stadt dadurch gewann, waren ebenso viel Verminderungen der den Erzbischöfen zustehenden Hoheitsrechte, sei es durch Beschränfung in deren Ausübung, sei es durch Antheilnahme der Bürger an der öffentlichen Gewalt.

Zweierlei Rechte ober Freiheiten ber Bürger von Cöln finden sich, gleichsam als sundamentale, schon in jenem früher erwähnten angeblichen Beisthum von 1169 hervorgehoben, welches auf ein altes Stadtprivilegium zurückging: das Recht der Bürger, nicht außerhalb der Stadt zu Gericht gefordert zu werden, und die Befreiung ihrer Güter und Waaren vom Zoll au den erzbischichen Zollstätten.

Wir haben bereits in Zweifel geftellt, baß icon Erzb. Philipp biefe Rechte fo allgemein und unbedingt, wie fie hier ausgesprochen find, follte anerfaunt haben ; gewiß ift nur, bag bie Burger fie jebergeit mit Rachbrud behaupteten. Bergebens erhielt ber Borganger Conrads, Erzb. Beinrich I, im 3. 1237 von Raifer Friedrich II einen Ausspruch auf bem Reichstag zu Speier, bag es bem Erzbischof bei feiner Jurisdiction über bie Stadt zustehen folle, fowohl außerhalb in ber Bannmeile, wie innerhalb ber Stadt zu Gericht zu figen 2; schon 1239 bestätigte Courad ben Bürgern wieder ihr angebliches altes Recht3, und auf Unsuchen von Richtern, Schöffen und Bürgern bestätigte auch R. Friedrich II basselbe Brivileg 4. Ebenso wurde die Abschaffung ber ungebührlichen Bölle, wie im Schiebefpruch von 1258, fo bei ben fpateren Gühnevertragen zwischen Erzbischof und Stadt zugesagt, dagegen aber ben Bürgern als Bedingung ihrer Bollfreiheit an ben erzbischöflichen Bollftätten zu Reuß und anderswo die eidliche Versicherung auferlegt, daß die Waaren ihnen selbst als Eigenthum gehörten 5.

Die Ausübung des Mingregals durch Prägung neuer Münze, welche für den Müngherrn ebenso vortheilhaft als belästigend für den Handelsversehr war, sollte nach alter Gewohnheit, wie der Schiedsspruch von
1252 auss neue feststellte, nur auf die zwei Fälle bei dem Regierungsantritt eines neuen Erzbischofs und bei seiner Rücksehr von dem Heereszug über die Alpen belchräntt sein, und war augleich unter die Controle

<sup>1.</sup> S. oben S. xxxi.

<sup>2.</sup> Qu. II no. 164.

<sup>3.</sup> S. oben S. xxxiii.

<sup>4.</sup> Ωu. II no. 222.

<sup>5.</sup> Schiebefpruch bon 1252, ebenb.

no. 304, 306, Sühnevertrag bes Erzb. Engelbert 11 J. 1271 Lac. 11 no. 607 S. 358. Urf. Erzb. Sigfribs J. 1287 ebenb. no. 828,

ber Bürger gestellt, welche bie Probeftuden ber neuen Munge unter ibre Bewahrung nahmen, bamit diese nach Gewicht und Reinheit baran geprüft werben fonne 1.

In ben Hoheitsrechten bes Erzbischofs war nicht auch bas Recht begriffen, Die Bürger von Coln zu besteuern; wohl aber mochten biese fich felbst für allgemeine Zwecke ber Stadt besteuern 2. hierauf geht bie Beschwerte Erzb. Conrats im Schiebsspruch von 1258, bag tie regierenten Großburger, jo oft es ihnen beliebte, neue Anflagen machten ohne Die erforderliche Zuftimmung von ihm und seinen geistlichen Rathen einzuholen 3. In ter That genehmigte berfelbe 1242 eine Steuerumlage ber Bürger, um bie Roften zur Zerftorung ber Befestigung bon Deut aufzubringen 4; man erfährt nicht, nach welcher Norm die birecte Steuer. fei es von jeglichem Bermögen ober blog vom Grundbefit ber Bürger und Einwohner, erhoben wurde.

Schwieriger war bie Ginführung neuer indirecter Steuern, welche ihrer Wirfung nach nicht blog die Bürger und Ginwohner von Coln, fontern auch bie Auswärtigen, welche bort Waaren einkauften ober verfauften, trafen: fo bie Bölle, ber Mahlpfennig und Bierpfennig und was man überhaupt unter bem Namen ber Accife (assisia) begriff. Als eine unbefugte Steuer biefer Art wird in ber Urfunde R. Philipps 1206 bie von ben Bürgern auf Wein, Salz und andere Dinge gelegte Abgabe bezeichnet 5. Dagegen bewilligte Otto IV im 3. 1212 benfelben ben Dablund ben Bierpfennig auf bie Daner von brei Jahren jum 3wed ber Stadtbefestigung 6. Besondere bemerfenswerth für bas Berhältniß zwischen Erzbischof und Stadt bezüglich ber Besteuerung ift, baf Erzb. Conrad felbft, nachdem er von R. Friedrich II bas Privilegium bes Bierpfennige auf brei Jahre erhalten hatte, biefes faiferliche Zugeftandniß nachträglich

- 1. Qu. II no. 306 ita videlicet quod prime percussure idea, quod stal vulgariter appellatur, in sacrarium b. Petri majoris ecclesie in Colonia reponatur, in summa tredecim solidorum et quatuor denariorum Colon. et tantumdem ejusdem numismatis custodiendum bone fidei dictorum civium committatur
- 2. Nach Urf. bes Ergb. Arnold II von 1154, Qu. 1 G. 543 follten bic Ginwohner von St. Pantalcon nicht geswungen fein, ut ad communem civium collectam ipsi pro parte sua cooperarentur, außer wenn fie in bie Ctabt aufge-
- nommen würden; bgl. oben S. Lxvii, 3, Qu. 11 S. 382 Art. 22: Cum

tamen nihil novi hujusmodi debeat de jure fleri in civitate Coloniensi sine ipsius archiepiscopi et priorum suorum consensu, cum sit summus judex et dominus civitatis Coloniensis.

 Q.n. II no. 225.
 Q.n. II no. 23. Item quicquid cives Colonienses vel (in) sale vel in vino seu quacumque alia re per indebitum exactionem cuiquam (dam)ui intulere.

6. Qu. II no. 36; ut ad spacium trium annorum liceat ipsis - pro munitione et opere civitatis Colon, infra civitatem accipere denarium unum Colon. de unoquoque maldro annonae, quae molitur, et simili modo de maldro annonae, quae braxatur.

für ungültig erklärte, weil er, wie er in Urkunde von 1240 fagt, erfahren hatte, bag ibm tein Recht an folder Steuer guftebe 1. Desgleichen verzichtete er, in Bergeltung ber ibm von ben Bürgern geleifteten Dienfte, auf die ihm früher zugesagten Weinpfennige 2. Es ift flar, daß ber Erzbischof ohne ben Willen ber Bürger weber bas Recht noch bie Macht hatte, eine Steuer in ber Stadt zu erheben. Beibe, ber Erzbischof und bie Burger, waren gleichmäßig bei ber Erhebung indirecter Steuern betheiligt, und es geschah baber gewöhnlich, baß fie fich über bie Theilung bes Bier- und Branpfennigs zur Salfte auf eine bestimmte Reihe von Jahren verglichen 3. Die fogenannte Accife von Gütern und Waaren, mit Inbegriff bes Bier- und bes Mablufennigs, biente ber Stadt besonbers zur Schuldentilgung und wurde ihr zu biefem Zwed in ben Gubneverträgen tes Erzh. Engelbert II wiederholt zugestanden, dann aber auch allgemein als bestehende Gewohnheit in ben Privilegien von König Rubolf und feinen Rachfolgern bestätigt, ausgenommen follten jedoch bie Güter ber Fremben, ber Beiftlichen und Rirchen sein 4.

Die Geldzahlungen, welche bie Stadt an tie Erzbischöfe leistete und burch Bölle und Steuern aufbrachte, beruhten auf ben mit ihnen geschlosser nen Berträgen, nicht auf einem Besteuernugsrecht ber letzteren. Und ebenso wenig hatten die Erzbischöfe bas Necht die Waffenhülse ber Bürger von Cöln zu fordern. Erzb. Conrad bezengte benselben 1239 außebrücklich, baß sie ihm ihre Waffenhülse, innerhalb wie außerhalb ber Stadt, nicht auß Schuldigkeit, sondern ans reinem guten Willen, gegen

- 1. Comperti postmodum et certo certiores redditi, nos in eisdem denariis ex concessione dieti domini Imperatoris nichil juris habere vel habere posse et in posterum, quod etiam literis presentibus profitemur. Natifitich war presentibus profitemur. Natifitich war beite Sugefiändniß mit flingender Münge von den Wältigern erfauft worken.
  - 2. 3. 1240 ebent, no. 204.
- 3. 1258 auf 10 Jahre, Du. II no.
- 4. Engelbert II bewilligte 1262 ber Stadt die Erhebung der ganzen Accise bis zur Abetragung ihrer Schuld von 6000 Mart, Din. II no. 434 vgl. no. 460. Nach Schiedsspruch von 1265, ebb. no. 475 S. 519, sollte den Bürgern gehattet sein, die Accise zu erhöhen oder zu vermindern, die fie alle ihre Schulden von den Zeiten Erzb. Conrads her abgestagen bälten; doch durften sie von gesigen bälten; doch durften sie von gestigen bätten; dech Berpsennig, noch Mahlpfennig erheben, und nach Actra-

gung ber Schulb follte bie Accife gang aufboren. In bem Gubnevertrag Engelberte II mit ber Stadt von 1271 (Lac. II no. 607 G. 358; ift biefelbe Anenabme and bezüglich ber Fremben gemacht: ab hac tamen assisia exempta esse volumus bona extraneorum, clericorum et ecclesiarum, in eo quod vulgariter mailpenning et birpenning appellatur. Die gleiche Beschränfung ift in bem Brivileg R. Rubolfe 1274 ausgesprochen (Lac. II no. 657): quod prefati cives - inter se, propter conservationem reipublicae ac defensionem seu confirmationem boni status civitatis ejusdem, super bona et merces suas et omnium concivium suorum laicorum, non extraneorum aliunde ad ipsam civitatem sua bona vel merces adducentium, contributionem, que assisia vocatur, statuere, imponere, ipsamque recipere consueverunt etc. Bon ben Baaren ber Fremben murbe, fatt ber Accife, ber Boll bei ber Ginfuhr entrichtet.

bie Gewohnheit und die Rechte ber Stadt, geleistet hatten, und es solle dies in Zukunft von seinen Nachfolgern niemals als Beispiel angezogen werden !.

Die Hoheitsrechte bes Erzbischofs in ber Stadt waren burch Antheilnahme ber Bürger an ihrer Ausübung beschränkt; im übrigen wurde bas beiberseitige Berhältniß, wie zwischen selbständigen Mächten, burch besondere Berträge sestgestellt.

Die foniglichen und faiferlichen Privilegien für Coln ans bem 12. und 13. Jahrhundert beziehen fich, außer ber allgemeinen Beftätigung aller Rechte und guten Bewohnheiten ber Stadt zumeift auf Die Befreiung ber Bürger vom Boll bei ben Reichszollstätten am Rhein, ju Raiferswerth, Boppard, Duisburg 2. Auch bie Unangreifbarfeit wegen Schulden ober Berfprechungen ber Erzbischöfe von Coln wird ihnen gelegentlich auf Grund eines Reichserkenutnisses zugefichert 3. Beit über bas gewöhnliche Maß ber Stadtfreiheit binans gingen aber bie Auficherungen ber Könige Wilhelm und Richard, 1247 und 1257, welche ledialich bie Anerkennung ihres machtlofen Königthums von Seiten ber Stadt bezweckten, wobei fie ben Bürgern so wenig beschwerlich als möglich fallen wollten, indem fie versprachen, weder ein Beer in die Stadt bineinzulegen. noch einen Hoftag bort abzubalten, noch auch eine Reichsbülfe zwangsweise von ihnen zu fordern 4. Colu konnte hiernach wohl im weitesten Sinne als eine freie Reichsftadt gelten. Doch war nach Bieberherstellung des Königthums burch Rudolf von Habsburg nicht mehr von berartigen Zugeständnissen die Rede; soudern nur auf die althergebrachten Rechte ber Stadt, namentlich bas Recht ber Bürger nicht außerhalb Colns vor Gericht geladen zu werden, fo wie bas Recht berfelben bie Accife von ihren eigenen Waaren zu erheben, famen bie Brivilegien &. Rubolfe guruct 5. und wenn biefer Ronig ber Stadt feinen Schut und Ronigefrieden gegen Störung ihres Sandels ober Bedrückungen aller Art, fei es von Seiten

1. Qu. II no. 197.

Privileg von 1212 (no. 37) neunt auch Diisburg. Hierauf solgen die Confirmationen von Friedrich II 1216 und die höteren.

<sup>2.</sup> Das Privil. Heinricks VI von 19. neunt ben Zoll von Kaiserswerth (apud Werdam), das von 1193 auch den von Boppart, Du. I no. 106. 108. Die Zollsreiheit wurde hier noch dem Erzbisches gewährt, nicht bloß für seine Bürger von Esin, sondern and, für die neue 200 nuden und anderen erzbisches. K. Philipp bestätigte sie 1207 aber auch der Stadt Esin sielbs, indem er omnia thelonea injusta et de novo instituta aussol (chend. 11 no. 24). Dito's IV

<sup>3.</sup> lltl. von K. Deinrich 1231 zu Borms, per sententiam in presentian nostre majestatis latam a principlus et aliis fidelibus astantibus approbatam, Om. II no. 122; wieder bestätigt burch K. Brichrich II S. 1237, ebend. no. 164.
4. On. II no. 266. 372.

<sup>5.</sup> Lac. II no. 644, 657, 3. 1273 und 1274.

bes Erzbischofs ober von anderen zusicherte, so knüpfte er baran boch ben föniglichen Borbehalt, daß fie vor feiner Majeftat felbft zu Recht zu fteben bereit sein würde 1. Eben bieselben Rudolfinischen Brivilegien wurden nachmals von den Königen Abolf von Nassau und Albrecht von Defterreich wiederholt 2.

Raifer Friedrich II nannte schon bie Bürger von Coln, beneu er Ritters 1216 bie Brivilegien feiner Borfahren bestätigte, ebele Bürger (nobiles burgenses Colonienses) wie die Stadt felbst bas ebele Coln 3. Den- burger. felben Ausbrud gebranchte and Ronig Rubolf in feinem Schupprivileg von 1274. Sie felbst, die Großburger von Coln, - benn nur biese tonnen unter ben ebelen b. i. angesehenen und vorzäglichen Burgern verstanden werden, führen in den Urfunden bas Brädicat 'Herren' im Unterschied von ben geringeren Bürgern. Diese Berren aus bem Batriciat ber Geschlechter, welches bie Stadt regierte und ben Reichthum bes Grundbesites wie ber Raufmannschaft vereinigte, bilbeten zugleich ben Rern bes ftabtischen Rriegsbeeres, und manche von ihnen gelangten burch ben Rriegsbienst auch zur Ritterwürde. Ritterbürger finden fich an Ende bes 13. Jahrh, und häufiger im 14, in ber Richerzeche, und unter ben Schöffen, ben Müngerhausgenoffen, und felbft unter ben Tuchhandlern und Bewandschneibern 1. Gleichwie bie Ministerialen bes Erzstifts im 12. Jahrhundert allgemein ber ritterlichen Ehre, Die zuerft nur ben edlen Berren zustand, theilhaftig wurden, so ruckten nun auch einzelne Berren aus ben Bürgern in ben Ritterstand auf, ohne barum aufzuhören. Bürger und Rauflente zu fein : Die bürgerliche Chre war nicht unvereinbar mit ber ritterlichen, so wenig wie bie bürgerlichen Geschäfte mit bem Kriegstienst. Umgekehrt war aber auch bie höhere Stanbesehre ber erzbischöflichen Ministerialen und felbst bie ber Fürsten, Grafen und Herren nicht unvereinbar mit bem Bürgerthum von Colu. Die Cbelpoate ber Stadt ans bem alten Ministerialengeschlecht von Eppenborf

<sup>1.</sup> Urf. vom 8. Nov. 1274, Qu. III no. 93.

<sup>2. 3. 1292</sup> und 1298, Lac. II no. 934. Ou. III no. 378, Lac. no. 1003.

<sup>3.</sup> Qu. II no. 48 (mit unrichtiger Jahreszahl 1215).

<sup>4.</sup> Gingelne Beifpiele von Ritterburgern fommen guerft in Urfunden vor: 3. 1263 (On. 11 no. 459) 'Berren Gerarbe Scherfginne, beme ribbere ind bem bur-

gere ban Rolne'; 3. 1285 (Du. III no. 250) Johannem Raze filium meum, Hildegerum dictum de Stessa milites. Drci Göhne bes Ansstellers biefer Urfunbe, Theodericus dictus Raze scabinus Col. beißen in Urf, 1289 (no. 312) Ritter nub Burger. G. ferner bie Bergeichniffe ber Officialen ber Richerzeche von 1296, On. I G. 145, ber Dausgenoffen G. 304. 312, ber Gewandidneiber G. 339, 343,

bekannten sich 1263 und 1288, wahre Bürger von Göln zu sein !. Und seit dieser Zeit bewarben sich anch Fürsten und herren, wie auswärtige Ministerialen des Erzbischofs, um das Recht der Mitbürgerschaft (jus concivilitatis), welches sür sie und die Stadt gleich vortheithaft war. So wurden durch besondere Verträge zuerst im 3. 1263 der Graf von Jülich, der Herzog von Lünchurg, der Graf von Kahenellenbogen und mehrere Burgherren von der Stadt in ihre Mitbürgerschaft ausgenommen, derzestalt daß letztere diesen Erelbürgern eine jährliche Geldrente und außerdem bewassnete Höllsleistung zusicherte, wogegen sie sich verpstichteten auf Ersorden der Stadt gleichfalls eine bestimmte Anzahl von Bewassneten zu Dienst zu stellen 2.

Und dieses persönliche Berhältniß der Erelbürger zur Stadt gestaltete sich sofort zu einem wahren Lehnsverhältniß, welches durch Uebertragung eines städtischen Lehnguts als ein dauerndes auch für die Nachsommen befestigt wurde. Dies geschah in der Beise, daß die Stadt die zugesicherte Jahresrente mit einem Capital zum zehnsachen Betrag ablöste, gegen dessen Unstahlung der Edelbürger ein innerhalb des Burgbanns der Stadt gelegenes Allodialgut von gleichem Berth an sie aufgab und als ewiges Lehen von ihr zurückempfing.

Die Stadt wurde badurch Lehnsherrin von Fürsten, Grafen und Burgherren, von welchen nicht wenige auch mit Hösen und Wohnhäusern sich bei ihr ansässig machten 4.

## 6. Geschichte der Stadt im 14. Jahrhundert bis zum Sturz der Geschlechterherrschaft 1396.

Ergbifchöfe.

Beinrich II S. 1304 Mai ft. 1332 San. 6. Bon Birneburg, Dompropft; gewählt 1304 Anfang Mai neben Reinarb von

1. S. oben S. xxxviii.

2. Qu. II no. 449—175 Die Grafen von Jülich 3. B. vertprechen ihren Mitbürgern von Edin mit 9 Rittern und 15 Knappen 3n Hille 3n fommen, wogegen jene ihnen im Nothfall mit 25 Gewaffneten auf ben Geschlechtern helfen werben. Dassir sollen die Grafen 100 Mart jährlich 'an redelichem erve' in Ebnerhalten, welches jedoch weder bertanft, noch sons berüngert werben darf.

3. In bem Bertrag mit bem Grafen Diether von Ragenellenbogen 1263 (On. 11 no. 457) mar ichon bie Capitalifirung

ber auf 40 Mart sestgesehten Rente vorgesehen, welche nachber 1285 ersolgte, dac. 11 no. 810; vol. bie Nolssungs-verträge mit ben Grasen von Jülich 1271, dac. 11 no. 613, mit bem Burgherrn von Frenz 1277, ebend. no. 705.

4. Zu ben ob. S. xxiv A. 3 angespihre

4. In ten ob. S. xxiv A. 3 angenpirten Beihpielen (fige ich dingu: Graf heinrich von Savn, feine Frau Mechtilt und Gräfin Aleidis von Leen lauften 1232 ein Haus in Riederich (Fabne, Korfchungen I S. 81). Demfelben Grafen gehörte ein Haus in der Altsfabt bei den Minoriten, Urt. J. 1246 bei Lac. II no. 307. Besterburg und Bischelm von Sülich, Cronica presulum in Nieberthein. Ann. II S. 216, Levold von Northof S. 138, consecrit von P. Clemens V zu Lyon vor Beihnachten 1305. Ann. Agripp. SS. XVI, 737; starb 1332 in epiphania domini circa auroram, Anon. chron. Würdtwein, Nova subs. XII, 338.

Balram (Balrave) 3. 1332 Jan. 27 ft. 1349 Mug. 14.

Bon Sillich, Bruder des Grafen Bilhelm, Propft zu Littich und Thefaurar von Cöln, von P. Johann XXII ernannt, sexta kalend. Febr. Anon. dei Würdtwein I. c. ft. zu Paris 1349 in vigilia assumptionis beate Marie. Cron. pres. 222. Cöln. Jahrb. 36.

Bilbelm 3. 1349 Dec. 18 ft. 1362 Gept. 15.

Bon Gennep, Bropft zu Soest und Domherr zu Soin durch Papst Clemens VI ernannt, Cron. pres. 223, vgl. Matthias Nuwend. 272 (Böhmer F. IV) XV Cal. Jan. Ann. Agripp. 1. c.; st. 1362 die Sept. XV in Colonia, Cron. pres., Codd. Colon. Jasse et Wattenbach) p. 157.

Sebisvacang per decem eireiter menses Cron, pres. 226, nachtem bie Bahl bes Dombechanten Johann von Birneburg burch ben apoftolijden Stubl caffirt worben.

Abolf II 3, 1363 Juni bis 1364 April 15.

Graf von Mart, Bischof von Münster ohne Priesterweihe Cron. Pres. 227, durch B. Utban V ernannt, schießt als electus ecclesiae Col. Bergleich mit Johann von Bireneburg, electus eccl. Monast., Lac. III no. 645, resignir nach 10½ Monaten, aspirans ad laicatum 1364, 15 Apris, Cron. pres., und wurde Graf von Cleve 1368, Cron. comitum de Clivis et Marca, Seiderth. Quellen II, 250.

Engelbert III 1364 Juni bis 1368 Aug. 23.

Graf von Mart, Obeim Abelfs II, Bischof von Lüttich, durch P. Urban V ernannt vor 25. Juni 1364, nach Urt. von diesem Datum, two er archiep, heißt, Lac. III no. 654, ernennt den Erzb. Euno von Trier zum Coadjuter, in coadjutorem nobis ad tempus vite nostre assumpsimus, 1366 Dec. 23, Lac. III no. 671, st. Brilbi 1368 Aug. 13, Ebin. Sahrb. S. 39 vgl. fiber abweichende Angaben dort die Aum.

Cun o Ergb, von Trier, Abministrator 1368-1371.

Bon Falkenstein, vom Capitel zu Ebin als Abministrator angenommen, bann als Erzbischof erwählt, lehnt die Wahl ab, von P. Urban V zum päpstlichen Generalvicar in Edin, und wieder mit veränbertem Titel zum Administrator ernannt, Cron. 
pres. 231, vergleicht noch als 'momber ind administrator bes gesticht van Coelne' 
1371, April 11, den Streit zwischen Edin und dem Burggrafen von Sdenkirchen, 
Du. V no. 514, odwohl Friedrich von Saarwerden bereits von Urban V als gewählter Erzbischof bestätigt war.

Friedrich III 1370 Dov 13 ft. 1414, April 9.

Graf von Saarwerben, Domherr zu Cöln, vom Capitel gewählt und von P. Urban V bestätigt burch Utt. 1370 Rov. 13, Lac. III no. 704 vgl. Cron. pres. 233 (abweichend giebt Jatob von Soest, Seiberth Duellen I, 208 ann, daß die Bestätigung erst durch Gregor XI ersolgt sei); hätt den Cinritt in Cöln erst 1372, Juni 21, Cöln. Jahrb. S. 40. 71, Codd. Colon. S. 156; st. anf Schloß Poppetsborf 1414, April 9, Cöln. Jahrb. 51, Cölner Bischoes Bo. I S. 349 A.

Seinrich non Rirs

Bei ber Wahl bes neuen Erzbischofs. Anfang Mai 1304, trennte neburg, sich bas Capitel in brei Parteien, von welchen gleichzeitig Beinrich von Birneburg, Donwropft gu Coln, Reinard von Befterburg, Bropft gu Bonn, und Wilhelm von Jülich, Propft zu Maastricht, gewählt wurden. Bon biefen erlangte ber erstgenannte Dompropft, nach fast zweijährigen Bemühungen am papftlichen Sof, Die Beftätigung burch B. Clemens V gu Lhon 1. Wie viel an Geschenken und Ausgaben Erzb. Beinrich II bort für seine Bahl aufgewendet, fagt die Bischofschronit, bas bewiesen nachmale bie Steuern, bie er feinem Clerne auferlegte 2. Außer bem Bebnten, welchen ibm tiefer felbst von seinem Einfommen bewilligte, vergütete ibm auch ber Bapft feinen Schaben burch Bewährung ber erften Jahreseinnahmen aus ten erledigten Pfrunten und burch die Ermächtigung bie abgeschafften Bölle zu Bonn und Andernach aufs neue zu erheben, gleich als ob es bem geiftlichen Oberhaupt zu Avignon zustehe, nicht allein über bie Rechte ber Kirche, sondern auch bie bes Reichs zu verfügen 3.

Freilich nicht bloß jene Bölle, fontern noch vieles andere von Reichsgutern, Reichsrechten und Bogteien nebst unerschwinglichen Gelbsummen versprach Graf Beinrich von Luremburg für bie Wahlstimme bes Erzbischofs bei ber Königswahl im 3. 1308, wovon jetoch nach ber Krönung Beinrichs VII zu Achen am 6. Januar 1309 nur wenig in Erfüllung ging 4. Zweimal verweilte ber König in bemfelben Jahr zu Coln, bielt bort glangenden Sof am Weihnachtsfeste und empfing bie Suldigung ber Stadt, worauf er im folgenden Jahre ten Schöffen, Confuln und Burgern fämmtliche Brivilegien fowohl feiner Borganger, als auch ber Erzbischöfe bestätigte5.

Erzb. Heinrich hatte bas Glud noch eine zweite Konigswahl 1314 zu erleben, wobei er ben Breis feiner Bablftimme für Friedrich von Defterreich noch böber steigerte. Die Bedingungen, welche ihm Berg, Leopolt Namens feines Brubers bewilligte, waren fcamlos von Geite bes Empfängere wie von Seite bes Bebers. Alles andere nicht zu erwähnen, fo follte ber fünftige König wohl bem Erzbischof zur Bulfe gegen feine Keinde verpflichtet fein, aber nicht tiefer ibm, ba es gang in fein Belieben

<sup>1.</sup> Urf. 3. 1306 Aug. 13, Lac. III no. 46; ut taceamus de hiis, que fere per biennium in curia passi sumus, reversi tandem in terram archiepiscopatus nostri etc.

<sup>2.</sup> Cron. presul. S. 216. 3, Urt. 3. 1306 Dec. 25, Lac. III

no. 50. 4. Urt. Beinrichs von Luremburg 3.

<sup>1308</sup> Gept. 20, Lac. III no. 68; vgl. Lacomblet's fleifige aus ben Urfunben gefcopfte Beididte von Diffelborf, welche eigentlich landesgeschichte von Berg bei-Ben follte, im Archiv f. bie Befch. bes Dieberrheine Bb. IV G. 35.

<sup>5.</sup> Urt. zu Frantfurt 1310, Juli 26, Lac. no. 59.

gestellt blieb, ob er bem königlichen Aufgebot zum Heerzuge ober ber Ladung zu Hof ober an den Reichstag folgen wolle ober nicht: folgt er zum Heereszug, so braucht er, falls ihm nicht auch das zu beschwerslich fällt (dum absque gravitate facere potest), nicht mehr als 20 Bewassnete zu stellen: kommt er zum Reichstag, so wird er dort auf Kosten des Königs leben. Zwei Frennte des Erzbischoss sollen beständig im geheimen Rathe des künftigen Königs sitzen, um alles widrige von ihm abzuwenden, und der König wird denjenigen aus seinem Rath entsernen, welchen der Erzbischof für seinen Widersacher erklärt!

Doch nach ber Doppelwahl ber Könige Friedrich und Ludwig am 19. und 20. October 1314 bei Frankfnrt, trennte sich die Stadt Söln von ihrem Erzbischof und stellte sich auf Seite des Baiern, im Bunde mit den Erzbischöfen von Mainz und Trier und der Mehrzahl der niederscheinsichen Fürsten 2. Ludwig, zu Achen von Mainz und Trier gekrönt, empfing zu Anfang December die Holdigung der Bürger zu Cöln und geswährte ihnen zwei Freibriefe, worin er nicht bloß alle früheren Privilesgien der Stadt bestätigte, sondern diese auch mit einigen nenen vermehrte, wie Befreiung vom Strandrecht und Befugniß der Schöffen den Richster selbst aus ihrer Mitte zu bestellen 3.

Biewohl bei seiner Wahl bereits ein Sechsziger bestand boch Heinrich II, wie die Bischoschronik rühmt 4, mit Muth und Kraft eine lange Reihe von Kriegen gegen die Grasen von Jülich, Mark und Cleve und besonders gegen die Stadt Cöln. Dem Landsrieden, welchen K. Ludwig zu Bacharach, 22. Juni 1317, mit Mainz und Trier, K. Johann von Böhmen und noch anderen Fürsten und Herren, so wie mit den Städten am Rhein errichtete<sup>5</sup>, trat er zwar ansangs bei, brach ihn aber hernach wieder insolge einer Aufsorderung K. Friedrichs die von den Städten aufgelegten Zölse zu Söln, Coblenz und Remagen abzuschaffen und dagegen die herkömmlichen erzbischösslichen Zölse zu Bonn und Andernach wieder herzustellen 6, besestigte zuerst Deuß, welches jedoch durch Söls gezwungen wurde, die Besestigungswerfe wieder niederzusegen 7, und

<sup>1.</sup> Urf. J. 1314, Mai 9, Lac. no. 128.

<sup>2.</sup> Ju zwei Urtunden vom 3. Dec. 1314 verheißen die genannten und andere Berbündete den Colnern Schutz gegen ieden, der sie deshalf anseinden würde, weil sie den K. Andwig mit Frende bei sich ausgenommen und ihm Trene gelott daben: Du. IV no. 19, Lac. III no. 141.

<sup>3.</sup> Urft. vom 5. Dec. 1314, Lac. no. 142. 143. S. hierliber bei ber Berfaffung.

<sup>4.</sup> Cron. pres. S. 217 a. a. D.

<sup>5.</sup> Lac. III no. 159.

<sup>6.</sup> Urf. 3. 1318 Febr. 10, ebenb. no. 168.

<sup>7.</sup> Urf. vom 21. März 1317, Lac. III no 156.

machte hierauf die Stadt und Burg Brühl zum Mittelpunkt seines Widerstandes im fortdaueruden Kriege. Die Ebluer mit ihren Helsern, Edelbürgern und Basallen der Stadt, belagerten Brühl im Frühjahr 1318, die der Erzdischof Stadt und Burg an die von beiden Theilen erforenen Schiedsrichter, die Erzbischse von Trier und Mainz und den Deutsch Ordens Meister als Unterpfand des Friedens übergab.

Das Zerwürfniß zwischen Erzbischof und Stadt hatte auch eine bose Entzweiung innerhalb bes Clerus von Coln zur Folge. Denn als Erzb. Beinrich Bann und Interdict gegen bie Stadt ausgesprochen hatte und die Beiftlichkeit von bort abberief, folgte ihm biefe nur zum Theil nach Brühl, mahrend bie anderen gurückblieben, und es geschah baber, bag bie in ber nächsten Zeit erledigten Pralaturen und Pfrunden von ben ausgewichenen und ben zurückgebliebenen Capitelberren boppelt befett wurden. Die Stadt appellirte au ben Bapft, und biefer bestellte Commiffarien, welche, als es 1320 zwischen Erzbischof und Stadt zum Bergleich tam, auch ben Bann wieder aufhoben 2. Den letten Ausspruch bes Bergleichs that am 15. August bes Jahres Graf Gerhard von Jülich unter Beirath bes Bropftes Johann von Lüttich 3; er betraf die Aussöhnung der Beiftlichkeit unter fich, Die erzbischöflichen Bolle zu Bonn und Andernach, auf welche auch die Schuldforderungen einzelner Bürger an ben Erzbischof angewiesen wurden, Die Sicherheit bes Bandels und die Bewahrung bes Friedens zwischen ben Unbangern ber beiden Begentonige; Stadt und Burg Brühl follte noch 4 Jahre lang ben Colnern als Unterpfand haften. Noch eine Reihe von weiteren Streitigkeiten und Verträgen bezogen fich auf biefes Pfanbobject, welches bie Bürger bem Erzbischof nur gegen vollkommene Sicherheit, um nicht aufs neue von bort aus angegriffen zu werben, guruderstatten wollten, fo wie auf bie Schulbforberungen ber Glänbiger bes Erzbischofs, für welche biefer alle ibm in ber Stadt guftebenden Renten aus ben Mühlen, ber Braufteuer, ber Munge, von ben

1. Nach der Erzählung der Cronpress S. 218 wären die Eliner nach einstenaltlicher Belagerung, intervenientidus tandem pactis, underrichteter Sache wieder abgegogen. Genauer jagen Gesta Trevirorum II S. 238: Tandem hoc castrum voluntate civium in manus domini Baldewini fuerat collatum in hune tamen modum, quod si Henriens Colon. archiepiscopus pacem terrae non servaret, ipse dominus Baldewinus hoc castrum in manus Coloniensium traderet destruendum. Der Zeitpuntt der Belas

gerung ergiebt sich aus ben Urfunden; am 4. Mai 1318, Ou. IV no. 59, hatte sie bereits begonnen; die Bolmacht ber Schiebsrichter ist vom 17. Juni, ebend, no. 60. Bgl. im übrigen die aussührtiche Erzählung bei Ennen II S. 286— 308.

2. Lac. III no. 176 und Note, Ennen a. a. D. S. 298.

3. A. a. D. no. 180. Johann war nicht Bijchof von Lüttich, wie Ennen ihn nennt, sondern Propst zu St. Servatius in Maastricht. Juben und bem Siegel bes Officials als Sicherheit bestellte 1. Endlich gelobten beibe Theile gegenseitig alle hergebrachten Rechte, Freiheiten und guten Gewohnheiten zu bewahren, auch kein feindliches Bündniß gegen einander einzugehen 2.

Durch Erzb. Heinrich II wurde ber nun erst vollendete herrliche Chor des neuen Doms, zu welchem Erzb. Conrad 1248 den Grund geslegt, auf einem Provincialconcil am 27. September 1322 eingeweißt und die Reliquien der heiligen drei Könige dorthin gebracht.

Rach bem Abscheiben bes hochbejahrten Rirchenfürsten von Coln zu Batram Anfang bes 3. 1332 wurde noch in bemselben Monat Januar Walram von Juober Walrave 4 von Jülich, Propst zu Lüttich und Thesanrar von Coln. im jugendlichen Alter von 26 Jahren, infolge ber Bemühung seines Bruders, bes Grafen Wilhelm von Jülich, ber es fich 40000 Gulden am papstlichen Sofe kosten ließ, von Johann XXII in Avignon, ohne Rucksicht auf die Wahl des Domcavitels, durch päystliche Brovision ernannt 5. Ohne Zweifel wollte ber Bapft, welcher bem König Ludwig die Reichsregierung absprach, sich bas mächtige Haus Julich verpflichten, welches icon feit lange eng mit ber Stadt Coln verbunden war 6. Der neue Erzbischof hielt ber letteren gegenüber an ber Politik seines Sauses fest, bestätigte ihr nicht bloß bei seinem feierlichen Ginritt bie bergebrachten Rechte und Freiheiten, sondern schloß auch 1334 ein enges Freuntschaftsbundniß mit ihr, womit beide sich gegenseitigen Schutz und Waffenhülfe gegen feindlichen Angriff zusicherten 7. Während seiner gangen Regierung bestand ber Friede zwischen ihm und ber Stadt fort. Dagegen murbe er in einen schweren Krieg in Bestfalen mit bem Grafen Abolf von Berg in ben Jahren 1344 und 1345 verwickelt, woraus nach ber Nieberlage bes erzbischöflichen Beeres bei Recklinghausen ein für ihn nachtheiliger und in seinen Folgen verhängnifvoller Friedensschluß bervorging 8. Denn ber Erzbischof wurde baburch ungeheuer verschuldet, und bies machte ihn abhängig von dem Domcapitel, welches einen Theil ber Schulden

<sup>1.</sup> In ber entsetlich weitläufigen Urtunde vom 27. Juli 1329, Ou. IV S. 164.

<sup>2.</sup> Ebend. 3. 1330, am 31. Oct. (nicht 30.) no. 165.

<sup>3.</sup> Levold von N. S. 160, Ennen, Geich, 111 S. 972. Auffallender Beife sowiegen hierüber die Edin. Jahrbitcher, welche gerade in dieser Beit angerst durftig find

<sup>4.</sup> So nennen ihn bie beutschen Urk. wie die Jahrbucher.

<sup>5.</sup> Cron. pres. S. 219. Levoldi Catal. (Böhmer, Fontes II S. 294): ipso marchione in curia apud papam hoc procurante. Den Kostenauswand giebt Urs. bes Gr. Wilhelm 3. 1349 an, Lac. III no. 479.

<sup>6.</sup> Lacomblet im Archiv IV S. 51. 7. Urf. vom 23. März Lac. III no. 278.

<sup>8.</sup> Ecvold's Chronif S. 192 f. Cronica presulum 221.

Stabtechronifen. XIV.

übernahm, bafür aber auch bie Regierung bes Erzstifts an fich zog, ben Boll bei Rheinberg und andere Ginfunfte mit Beschlag belegte 1, mabrend ein anderer Sauptgläubiger, Ritter Reinard von Schonau, ben größten Theil bes Landes mit Schlöffern und Bulben im Bfandbefit hatte 2.

In folder Bedrängnik tam bem Erzbifchof bie Bewerbung bes R. Johann von Böhmen 1346 um bie Bahl feines Cohnes, Rarl von Dabren, zum römischen König sehr zu ftatten, ba ihm berselbe nicht bloß alle Rechte und Vortheile, welche seinem Vorganger von Friedrich von Defterreich zugestanden worden, aufs neue zusicherte, sondern vornehmlich auch gangliche Befreiung von feinen Schulden burch Zahlung von 100000 Mark Silber in hoffnungevolle Aussicht ftellte 3.

Rarl IV wurde nach dem Willen des Papftes Clemens VI von den rheinischen Erzbischöfen, von Böhmen und Sachsen am 11. Juli 1346 zu Renfe als Gegenkönig gewählt, von Walram zu Bonn am 26. November gefront 4. Doch Coln, die Stadt, hing gleich wie Achen, fortbauernd bem gegenpäpftlichen Raifer Ludwig an und hulbigte erft nach beffen Tobe bem neuen König, als biefer im 3. 1349 wieder an ben Rhein kam und noch einmal von bem Erzb. Balbuin von Trier zu Achen am 25. Juli gefrönt wurde; fie erhielt bafur von ihm eine überreiche Külle von Privilegien, worin alle früheren Freiheitsbewilligungen ber Könige und Raifer, barunter auch jene anßerordentlichen von R. Wilhelm und R. Richard noch einmal wiederholt und unter anderem bie Zusicherung enthalten war, bag ber König bie Stadt nicht gegen ihren Willen gu irgend einem Bündniß ober einer llebereinfunft mit ihm nöthigen wolle 5.

Privilegien und befonders Geldversprechungen bes beutschen Rönigs bebeuteten gur Zeit sehr wenig, wenn biejenigen, welchen fie gewährt wurden, nicht auch die Macht befagen, deren Erfüllung zu erzwingen. Sicher hat Rarl IV bem Erzb. Walram nicht von feinen Schulden gebolfen. Als biefer fich gar nicht mehr anders zu retten wunte, verließ

1. Urf. von 1344 Nov. 11 und 1345 Marg 30 bei Lac. no. 416 unb 422.

2. 3n Urf. vom 15. 3uni 1346, Lac. no. 432, neunt R. Johann von Böhmen ben Reinard bon Schonboven feinen lieben Getrenen und Mann, bent ber Ergbischof 'as wal fundich is, fin lant, flois ind gulbe - vur grois ichult - verfat

3. G. bie beiben Urt. R. Johanns vom 15. Juni, Lac. III no. 432. 433, und bie Bestätigung burch ben gewählten Ronig Rarl IV felbft im folg. Jahr 1346, Rov. 26, ebenb. 438 nebft Anm.

4. Unter biefem Datum beftätigte er bem Erzbifchof feine Regalien und befonberen Rechte, Lac. no. 438.

5. Die erfte Reihe biefer Urfunben ift

unter bem gleichen Datum bes 8. Febr. 1349 ausgestellt: On. IV no. 305, 306 (beibe nur Bieberholung ber Privilegien R. Lubwigs vom 3. 1314) und Lac. III no. 466-468. Weiter famen bingu bie bei Belegenheit feiner zweiten Rronung ertheilten Privilegien vom 13. Juli und 11. Aug., On. no. 311. 312; vgl. ilber bie Daten bie Regeften Rarle IV von Bohmer und Onber G. 90.

er sein Erzstift, nachtem er seinen Sauptglänbiger und Basallen, ben Ritter Reinard von Schönau, als Generalvicar für bie weltliche Regierung eingesetzt hatte, ging nach Frankreich und ftarb zu Baris am 14. Auauft 1349 1.

Das Jahr 1349, in welchem Erzbischof Balram in ber Berban- Jubennung ftarb, brachte ben Städten am Rhein unter ben Schreden ber Beft, bie man ben schwarzen Tod nannte, ben Fanatismus ber Beißelfahrten und die Gräuel der Judenmorde. Die Cölner Jahrbücher erwähnen nur mit wenigen Worten biese furchtbaren und aufregenden Ereignisse. In ber Bartholomäusnacht 23. auf 24. August 1349, sagen bie lateinischen Annalen, wurden bie Juden gu Coln verbrannt; verbrannten fie fich jelbst, berichtigen die deutschen 2. Dagegen lesen wir in einem Ausschreis ben des erzbischöflichen Officials vom 26. September, also einen Monat später, worin er das gerandte Indengut unter Androhung des Bannes von den Plünderern oder Heblern zurückfordert: es seien in diesen Tagen Leute beiderlei Geschlechts bei Tag und Nacht in das Judenviertel ein= gebrungen und hätten bort viele Inden umgebracht 3. Dies ftimmt weder bezüglich ber Zeit, noch auch bes Vorgangs felbst mit ber Nachricht ber Jahrbücher überein. Dennoch läft fich bie lettere in feiner Weise bezweiseln. Die erschreckliche Thatsache von bem Indenbrande zu Coln ift mehrfach glaubwürdig bezeugt. Erzbischof Wilhelm berührt fie in ber Urfunde worin er zwei Jahre fpater fich mit ber Stadt über bas geranbte Indengut verglich 4; er unterscheibet tarin zwei Momente ber Bubenverfolgung, ben erften noch zur Zeit seines Borgangers Balram, als rings um auf bem Lande und in ben Städten die Juden burch Auflanf ber Gemeinden erschlagen wurden, und ben zweiten nach bem Tode Walrams bevor er selbst die Regierung antrat, d. i. zwischen 14. August und 18. December, als die Juden in Coln im nächtlichen

ausgestellt ift, ba ber Ronig von bem 216= leben bes Ergbifchofe in Baris noch nicht unterrichtet fein founte.

2. Ann, Agripp. S. 738 und Jahr-bucher Bb. 11 S. 22. 36.

4. 3. 1350, Sept. 23, Lac. III no.

<sup>1.</sup> Cron. pres. 222. Bereits am 3. Marg 1349, Lac. III no. 474, erscheint ber Stellvertreter: 'Bir Reynart ban Schoinouwe bere gu Sconenvorft, gemeine vickeris in allen werntlichen sachen ber eirwirdigen in Chrifto vabere ind une beren, beren Balravens erteb.' Doch berabrebete Balram noch am 1. Juli mit Graf Bilhelm von Julich und Göhnen eine Bufammentunft in CBiu, Lac. III no. 479, 480. Seine Abreife nach Frantmich icheint alfo erft fpater erfolgt gu fein. Dem Tobestag am 14. August miberfpricht nicht bie an Balram gerichtete Urt. Raris IV. welche in Coln am 16.

<sup>3.</sup> Qu. IV no. 314: Alias petitionem - recepimus continentem quod hiis diebus nonnulli utriusque sexus homines vicum judeorum - tam diurno quam nocturno temporibus accessissent et habitationes seu domos eorundem judeorum violenter intrassent et quamplures de dictis judeis interfecissent.

Auflauf erschlagen, ihr Hab und Gut verbrannt und geplündert wurde, ohne Willen und Zuthun des Raths und der guten Bürger, die es nicht hindern konnten, wie er entschuldigend hinzusügt 1. Auch Markgraf Wilhelm von Jülich kommt darauf in einer späteren den Nachlaß der Juden betreffenden Urkunde mit den Worten zurück: als die Juden sich allda insgemein verbrannten 2. Es versteht sich, daß die Suben sich allda insgemein verbrannten durch die sandische Menge nicht aussichließt, daß eins mit dem andern zusammenhängt. Um der gezwungenen Tause zu entgehen, brachten die Juden zu Cöln sich selbst mit Weibern und Kindern zum Brandopfer, wie ein anderer Schriftsteller der Zeit berichtet. Freilich wurde das Indenviertel nur theilweise durch den Brand zerstört, wie aus dem späteren Verkauf von Judenhäusern hervorgeht, und die Plünderung der verlassenen Häuser ward nach dem Zeugniß des Officials, welcher von dem übrigen schweigt, noch nachträglich sortgesetzt.

Gewiß waren der Rath und die guten Bürger, wie der Erzbischof versichert, unschuldig an dem Indenmorde. Der erstere sah das drohende Unheil seit lang voraus, glaubte nicht an das alberne Bolksmärchen von der Brunnenvergistung, wie aus mehreren Schreiben desselben an Straßburg hervorgeht, und war entschlossen, die Schutzinden der Stadt gegen den rasenden durch Aberglauben, Haß und Habrucht aufgestachelten Pöbel zu beschützen !: allein unaushaltsam verbreitete sich der Aufruhr zum Berberben der Inden von den oberen nach den unteren Reichslanden und in Söln loderten die Flammen des Indenbrandes auf, gleichwie in Straßburg und einer Reiche von anderen Städten.

- 2. Urf. von 1356 Aug. 20, Ou. IV no. 385: 'van unsen jneben wegen, bie in beme geschichte bat in berselber flat geschach, bo sich die jueben alba gemein-

lichen verbranten, boit blieven'.

- 3. Gesta abbatum Trudon. SS. X, 432: Inter quos villicus civitatis Coloniensis (ber Untervogt?) occiditur a Judeis, qui ibidem stratam cum multis domibus hereditarie possidentes nolentesque ad baptismum convolare, igne immisso sese cum uxoribus et liberis intra domos proprias comburunt. Sgl. Scinrich von Dieffenhoven, Böhmer, Fontes IV, 70, wo auch bas Datum bes 23. Aug. bemerît ifi: In Moguncia vero ac Colonia X cal. Septembris cremati fuerunt.
- 4. S. die beiden Schreiben von Ebln an Straßburg vom 19. Dec. 1348 und vom 12. Jan. 1349 in Schilter's Ausg. von Königshofen, im Anhang S. 1021 —1024.
- 5. Bgl. besonders die Erzählung von Closener über das Ereigniß in Strafburg

Nachberhand nahm ber Rath von Coln die Hülfe ber geiftlichen Beborbe in Anspruch, um bas geplinderte Judengut von den Räubern, bie es fortgeschleppt, verfauft ober verftect hatten, an bie Bemeinde gurudzuforbern und bie barin befindlichen Depositen an bie Schuldner gurudzugeben 1. Es ftebt babin, von welchem Erfolg ber ben Räubern angebrobte geiftliche Bann gewesen ift. Aber nicht bloß bie Stadt erhob Unipruch an bas Jubengut; Erzb. Wilhelm behauptete nach bem Rechte, welches ihm allein an ben Juben zustehe, baf alles, Erbe und fahrende Sabe berfelben, ihm verfallen fei, fant aber boch nachber für gut, ben Raub mit ber Stadt jur Balfte zu theilen, um gemeinsam mit ihr alle Unfprüche britter Bersonen, nöthigenfalls mit bewaffneter Macht abzuwehren 2. Hierauf nahm ber Verkauf ber noch übrigen Judenhäuser burch zwei bevollmächtigte Bürger ungehinderten Fortgang 3.

Erzbischof Wilhelm von Gennep, Domherr gu Coln und Propft gu Soeft, wurde, wie fein Borganger, burch papftliche Brovifion am 18. Dec. v. Ben-1349 ernannt, wiewohl R. Karl IV fich um bie Wahl feines Ranglers Nicolaus von Brag bemüht hatte 4. Die Bischofschronit rühmt von bem neuen Erzbischof, bag er als vertrauter Rath seines Borgangers bereits in ten Geschäften erfahren und vor allem barauf bedacht war, bas Erzstift von Schulden zu befreien, Schlösser und Besitzungen zurückzubringen; bag er wenig Rriege geführt, Teinbichaften lieber burch Beldgablung abgethan habe 5. In der That erneuerte er sogleich bas Freundschafts. bundniß mit ber Stadt Coln, wobei beibe Theile fich gegenseitige Bulfleistung mit Gewaffneten in bestimmter Angabl versprachen 6, und schloß Landfriedensbündnisse mit den benachbarten Kürsten und Berren wie mit

helm

am 14. Febr. 1349, Strafburger Chro-niten 1 S. 104. 130 und im allgemeinen Grat, Gefch. ber Juben Bb. VII 2. Aufl. E. 360 - 384 und Stobbe, Die Buten in Dentschland G. 188 f.

1. G. Die cit. Urfunde bee ergbisch. Difficial8.

2. Der Bertrag vom 23. Sept. 1350 Rac III no. 489, war wie es scheint nicht endgültig, ba noch zwei fpatere Ausbrude ber Dtannen bes Eraftifie vorbanben find — 16. Nov. 1351 und 24. Febr. 1352, Qu. IV no. 330 und Lac. III no. 508. - burch welche bem Ergbifchof allein alles verfallene Jubengut im Ergftift und ber Stadt Coln zuerfannt wurde.

3. Bollmacht für Die Berren Johann bom Borne, Ritter und Schöffe, und Emund Birflin, fo wie beren Berfprechen,

1352 Qu. IV no. 337. 338, bann bie Bertaufeurt, aus ben 3. 1352-1356 no. 342-387; enblich bas urfunbliche Brotofoll über 58 (bis 3. 1358) vertaufte Saufer und Sausplätze ber Juben bei Weyben, Geich, ber Juben in Cbin, im Anhang S. 330.

4. Gleich nach bem Tobe Balram's spricht ber König in Urf, vom 28. Aug. 1349 (Lac. 111 no. 487) bie Erwartung aus, baß fein Rangler Ergbifchof merben mürbe.

5. Cron. pres. S. 43: memorans dictum sapientis, videlicet quod melius est, marsupiis accommodare dolores, quam mentem curis continuis anxiari.

6. Urt. 20. Sept. 1350, Qu. IV no. 321.

Achen und Cöln 1. Als er aber eine Burg und Befestigungen auf Rolandswerth anzulegen unternahm, vereinigten sich die Rheinstätte Cöln, Coblenz, Andernach und Bonn, um dies mit gesammter Macht zu verhindern,
wobei Cöln allein 3000 Gewaffnete und 100 Schützen zu Schiff zu
stellen versprach, damit nicht der Erzbischof größere Gewalt am Rheinstrom gewinne, als seine Vorsahren besessen hatten 2. Letzterer zog es
auch in diesem Fall vor nachzugeben und auf die Vesestigung von Rolandswerth zu verzichten, wie auch soust veracht Cöln zu Willen zu
fein 3.

Durch gränlichen Mord, begangen von einigen mächtigen Bürgern aus ben Geschlechtern an ben Domherren Ernst von Molenark und Reisnard von Spanheim im Hause bes erzbischöflichen Officials zu Esln fiel bie Stadt in Interdict und Reichsacht, 13524; boch gesang es bem Rath sich von ber Mitschuld zu reinigen, worauf ber Erzbischof bas Interdict und R. Karl IV bie Reichsacht wieder aushoben 5.

Bielbebeutend, im Borausblick auf die Zukunft, ist die vereinzelte Nachricht der Jahrbücher, daß im 3. 1364 die Herren, d. i. die Geschlechter, der Weberbrüderschaft in Waffen auf dem Malzbüchel gegensübergestanden seien; doch legten damals der Graf von der Mark und der Bogt von Coln den Zwist, dessen Anlas nicht angegeben ist, gütlich bei 6.

Avolf II.

Nach dem Ableben des Erzb. Wilhelm, im September 1262, blieb der erzbischöfliche Stuhl bis Mitte des folgenden Jahres erledigt, während welcher Zeit die von dem letzten Kirchenfürsten sorgiam zusammenz gebrachten Schätze und Borräthe theils von dem zum Nachfolger erwähleten Dombechanten Johann von Virneburg verschleudert, theils von dem päpstlichen Hof zu Avignon, welcher dessen Wahl raffirte, durch einen nach Coln geschickten Nuntius mit gieriger Hablucht verschlungen wursen? B. Urban V ernannte endlich durch Brovision als Erzbischof den

<sup>1.</sup> Zuerst 13. Mai 1351 mit Herzeg Johann von Lothringen, Limburg und Brabant und ben genannten Städten, Lac. III no. 496, wozu aubere Herren beitraten; nachher mit Wenzel, Johanns Rachfolger, Herzego von Lugemburg und Brabant 1355 und 1358 (Du. IV no. 397). Karl IV bewilligte ihm die Führtung bes Reichsbanners gegen die Friedensstiffer, Lac. III no. 530, 14. Febr. 1354.

<sup>2.</sup> Bertrag vom 1. März 1359 (Du. IV no. 404).

<sup>3.</sup> Urf. vom 14. März und 4. April 1359, ebenb. no. 405. 406.

<sup>4,</sup> Ann. Agripp. p. 738, wouach die Zahrbücher in unterem Ext €. 23 und 37 die Nachrücht geben und zwar in Mec. B mit dem Zufah 'umb eine snode sache ind homodes wilken'. Die Beransassung ist sonn nicht besautt. Die Zhäter, in Ann. Agripp. als superiores cives, in Mec. B als 'overste van Collen' bezeichnet, sind bin Urf. Su. IV no. 351 genannt, vgf. no. 339, 340.

<sup>5.</sup> Ennen II G. 346, 349.

<sup>6.</sup> G. ben Tert G. 38.

<sup>7.</sup> Die Bischofedronit findet eben barin ben Grund ber langen Gebisbacang, nam famatae ipsius (ber Rirche)

Grafen Abolf von ber Mark, welcher zwar schon seit fünf Babren Bischof von Münfter gewesen, aber immer noch nicht bie geiftlichen Weihen empfangen hatte und bereits im folgenden Jahr (April 1364), um weltlicher Aussichten willen, wieder auf bas Erzbisthum verzichtete, nachbem er bicfes gleichfalls nur zum eigenen Ruten ausgebeutet batte 1.

Abolis Obeim Erab. Engelbert III von ber Mart, gleichfalls burch Engelväpftliche Brovision ernannt, fant also bas Erzstift überschuldet und mußte aufe neue Schlöffer und Besitzungen verpfanden. Er erneuerte im 3. 1365 bas Landfriedensbündniß mit Herzog Wenzel von Luxemburg, Herzog Wilhelm von Jülich, mit Coln und Achen?, und zwang tie Rheinstätte burch Errichtung einer Burg zu Ling und Anfftellung eines Heeres baselbst auf ihr Souverbündniß zu verzichten 3. Die Stadt Coln aber war fortbauernt burch Kehren mit ritterlichen Friedebrechern beschäftigt 4.

Durch Krankheit gelähmt nahm Erzb. Engelbert schon Ente bes 3. 1366 mit Genehmigung bes Bapites ben Erib. Cuno von Trier als Trier. Coadjuter an, welcher bie Regierung bes Ergftifts mit hober Ginficht und Kraft auch nach bem im Anguft 1368 erfolgten Tode Engelberts III bis 1371 fortführte, ohne sein Erzbisthum von Trier mit bem von Coln vertaufden zu wollen 5. Die westfälische Grafichaft Arnsberg fam 1369 burch fromme Schenfung bes letten Brafen Gotfried und feiner Bemahlin Anna von Cleve, welche in finderlofer Che lebten, an bas Erzstift 6.

In berielben Beit tam es zu einem beftigen und lang aubauernben Berwürfniß zwischen ber Stadt und ihrer Beiftlichkeit, über welches bie Bijchofschronif offenbar einseitig berichtet, wenn fie ben eigentlichen Brund nur in bem feindseligen Beift und ber verfehrten Bosbeit bes Rathe und ber Groken ber Stadt gegen ben Rlerus finden will 7. Den Anlag bes Streits gaben bie Berordnungen bes Rathe über bie Accife beim Verkauf von Wein und anderen Lebensmitteln, welche auch von der

divitiae insatiabilem avaritiam Romanae curiae ad modum voraginis semper pecunias sitientem irritaverunt et eidem occasionem prestiterunt ad asportandum omnia.

1. Cron. presul. 227. Roelb. Chron. S. 693.

von Coln poftulirte ibn als Ergbischof und ber Bapft genehmigte bie Babl, machte aber Dieberlegung ber erzbifchof-

<sup>2.</sup> Urf. vom 22. Dec. On. IV no. 443.

<sup>3.</sup> Cron. pres. 229. 4. Ennen II G. 362 ff.

<sup>5.</sup> Cron. pres. 231. Das Capitel

ichen Birbe von Trier zur Bedingung. 6. Kochh. Chron. S. 699, vgl. La-comblet, Archiv IV S. 89. Die Belehnung bes Ergbifchofe Friedrich III burch R. Rarl IV erfolgte erft am 20. Nov. 1371.

<sup>7.</sup> Cron. pres. 232; vergi. Roelh. Chron.

Geistlichkeit geforbert wurde, obwohl sie frei bavon zu sein behauptete 1. Ein Bürgermeister schritt mit Gewalt gegen den Weinverkauf auf Flaschen in einer geistlichen Immunität ein 2. Der erzbischöfliche Abministrator belegte die Stadt mit Interdict und besahl, als der Rath dennoch nicht nachgab, den Prälaten und dem Klerus bei Strase des Banns die Stadt zu verlassen. Auch jeht wich der Rath noch nicht, schloß vielmehr am 27. Sept. 1369 Bündniß gegen den Vormund des Stifts ('mumber des gestichts') mit Herzog Wilhelm von Jülich 3, die endlich im solgenden Jahr 1370 ein Vergleich zu Stande kam, bei welchem, wie es scheint, die Geistlichkeit ihren Anspruch in der Hauptsache durchsehte.

Fried: rich von Caar: merben.

Der Administrator bewirkte, nach Beilegung tieses Streits, bei bem Capitel die Wahl seines Verwandten Friedrich von Saarwerden, Domherrn zu Cöln, welcher trot den Gegenbemühungen des Kaisers, der ten Bischof zu Straßdurg, Johann von Luxemburg, auf den Stuhl von Cöln befördern wollte, die Bestätigung des Papstes Urban V erhielt, wofür er die ungeheure Summe von 120000 Gulden an die Curie zu zahlen versprach 5.

Weber= aujruhr 1370.

Mit bem erwähnten Zerwürfniß zwischen ber Bürgerschaft und bem Klerus burchfrenzte sich ein anderes schon länger vorbereitetes zwisschen ben regierenden Geschlechtern und der Gemeinde. Während eines vollen Jahrhunderts hatte sich seit ihrer Wiedersherstellung unter Erzb. Engelbert II im 3. 12626 die aristofratische Herrschaft von Schöffen, Rath und Richerzeche unangesochten behauptet. In anderen Städten bes Reichs, namentlich den rheinischen von Basel bis Mainz, war die Macht der Geschlechter bereits gebrochen und hatten die Zünste entweder Antheil am Stadtregiment erlangt oder, wie in Straßburg seit 1332, sich desselben ganz bemächtigt. Auch für Ebln war nun die Zeit der Krisis geselben ganz bemächtigt.

1. Bgl. außer Cron. pres. ben Anonymus in Würdtwein, Nova subsidia XII, 339, wo bas Krahnengelb nebst Abgaben von Häringen, Bücklingen (buckingts) und Salz erwähnt sind.

2 Jahrbilder S. 24 'umb einer fleichen wille be ber burgermeifter ber Johan ban Koivelshoven nam binnen mittatent'.

3. Urff. in Ou. IV no. 492 und Lac. III no. 693.

4. Nach Cron. presul. hätten rectores et populus civitatis nicht bloß ihre Statuten und Berordnungen gegen die Geistlichkeit zurückgenommen, sondern die bereits erhobenen Steuern zurückerflattet. Die Zeitangaben besselben Autors, wonach bas Interbict zwei Sahrending gedauert und ber Klerus noch weitere auberthalb Sahre lang außerhalb ber Stadt geblieben wäre, sind offenbar unrichtig, da ber Streit bloß in ben Jahren 1369 und 1370 verlieft (vgl. Jahren bilder S. 24). Auch scheint der Bericht sonst fillertrieben, vgl. Ennen II S. 373.

5 Die Urf. vom 13. Nov. 1370 bei Lacomblet III no. 704 enthält die Beftätigung. Ennen II S. 645 bezieht sich hinsichtlich der Geltzahlung auf eine anbere ungebruckte Urfunde.

6. Bb. I S. xlvii.

fommen, wo die Geschlechterherrschaft wankend und endlich durch die einmüthige Erhebung der erstarkten Gemeinde vollende gestürzt wurde.

Berichiedene Unlaffe bes gegenseitigen Saffes, ber zuerft im Weberaufruhr von 1370 jum Ansbruch fam, werben aus ben 60er Jahren in ben vom entgegengesetten Barteiftandpunkt ans verfagten Erzählungen berichtet 1: die Hinrichtung bes Großbürgers Rutger Grin, ber wegen Beruntrenung öffentlicher Gelber bei Berwaltung ber Stabteinfünfte burch bie Buufte beschuldigt, von ben Schöffen verurtheilt murbe; bie Einführung eines neuen Bolls am Baieuthurm, nach Uebereinkommen bes Raths mit Raifer Rarl IV, burch welchen bie Gemeinde fich beschwert fühlte und ber auf ihr Berlangen wieder abgeschafft werben mußte, nicht obne bem Raifer eine erhebliche Abfindung mit 14000 Gulben bafür gu gablen 2. Schon bamale im 3. 1364 ftanten, wie bereits erwähnt, bie Berren und die große Bebergunft in Baffen gegeneinander. Bierauf geschah es zu Pfingften 1369, baf bie Weber bie Auslieferung eines gefangenen Straffenranbere aus ber Bacht erzwangen und felbft beffen Sinrichtung ohne Schöffennrtheil pollzogen. Dit einem anderen abeligen Räuber, Ritter Emund Birtlin und Befellen 3, hatte bie Stadt fcwere Rebbe geführt und ber Rath einen nach ber Meinung ber Bürgerschaft nachtheiligen Lanbfrieden geschloffen. Die Weber verbanden fich beshalb mit ber übrigen Gemeinde und verlangten bie Berhaftung zuerst von brei, bann noch von acht anderen Rathsherren. Nachdem fie ihren Willen erreicht und auf folde Weise ben Rath machtlos gesetzt hatten, schritten fie zur Beränderung bes Raths, 2. Juli 1370, wobei zwar ber enge Rath noch mit 15 aus ben Beschlechtern, ber weite aber mit 50 aus ben Sandwerferämtern, zum großen Theil ans ber Webergunft, befett murbe4; zugleich wurde bas Amt ber Richerzeche, wenn auch nicht abgeschafft, boch feiner politischen Vorrechte beraubt 5. Der neue überwiegend bemofratische Rath beftand nicht länger als ein Jahr und nicht gang fünf Monate. In biefe Zeit fällt gleich zu Anfang bie Ansgleichung bes Zerwürfniffes

Stabt.

faet waren'.

<sup>1.</sup> S. die Weverslaicht und das Neue Buch nehst Einfeitungen und Noten in Bb. 1; serner die Jahrbilder Bb. 11 S. 24. 40. 133. Bgl. die aussiührliche Exağblung dei Eunen 11 S. 661—682, roorin noch anderes benutzt ist.

<sup>2.</sup> S. ben Vertrag bierfiber in zwei Urt. vom 2. Jan. 1364 in Ou. IV no. 428, 429

<sup>3.</sup> In Urf. von 1368, 3. April (Qu. IV no. 481) wird er ein Ritter von Coin genannt; er war ein Ritterbürger ber

<sup>4.</sup> Weverslaicht B. 245—283 Koclb. Chron. S. 708. Das Datum beweist Ennen S. 669 Ann. 2 aus ber Stabtrechnung, etwas abweichend von der Augabe in Weverst. B. 317 'veirzein naicht na sent Johans bage'.

<sup>5.</sup> Cibbuch von 1372 Art, 32: '3tem want unfe heirren van ber Richerzecheit ire ampt benomen was und fii bes oever-

mit ber Beiftlichkeit!, benn bie Bolkspartei vertrug fich mit bem Rlerus, bem fie ben Willen that, um fich burch ihn zu verstärten. Doch wird ihr nicht bies von ber gegnerischen Seite zum Vorwurf gemacht, wohl aber daß fie eine neue Accife hauptfächlich auf ben Wein legte, um vorzugeweise die Großbürger damit zu treffen 2. Ganz plötlich erfolgte ber Ilmschlag bei zufälliger Beranlaffung.

Ein Weber, ber gegen bas Berbot bes Raths in bem Krieg von Bülich gegen Brabant, bei welchem bie Stadt neutral bleiben wollte, gedient hatte 3, war burch Schöffenspruch jum Tobe vernrtheilt und follte bingerichtet werben, als ihn bie Benoffen feines Amts auf bem Richtplat felbst ben Banden tes Richters entriffen. Der Rath, obwohl aus ter Boltspartei hervorgegangen, war nicht gesonnen sich ben Terrorismus ber Menge gefallen zu laffen; ihm schloffen sich die großen Memter ber Raufleute und andere Brüderschaften an 4; gewaffnet zogen fie von dem Beburhaus von St. Brigiben ber nach bem Beberquartier von Orsburg; bie Weber ergriffen bie Flucht; blutig wurde ihnen ber Uebermuth vergolten: bie welche aus ber Stadt entfamen, wurden verbaunt 5, die ergriffenen Rabelsführer auf bem Benmarft enthanptet, ihr Bermögen eingezogen; andere im Befängnif gehalten und mit schweren Belbbufen geftraft 6. Der Schat bes Bollenamts wurde confiscirt, Die beiden Umthäuser zu Orsburg und Kriechmarkt niedergeriffen. So nahm am 20. November 1371 bas Wollenamt, welches zu ber Zeit, wie bas Neue Buch fagt, bas Baupt ber gangen Bemeinde war, und mit ihm bie Demofratie ein trauriges Ente 7.

Die Geschlechter traten wieder in die altgewohnte Berrschaft ein und gedachten sich für die Zufunft sicher zu ftellen, indem sie die Zünfte unschädlich machten. Der zur Zeit sitzente Rath - natürlich nicht mehr ber von 1370 8 — forderte allen Aemtern ihre Brivilegienbriefe und

1. Jahrbücher A S. 24: 1370 up fente Matheis avent (20. Sept.) wart une ber fant meber', b. i. bie Aufbebung bee Interbicte.

2. So ist wohl die Stelle in der Beverst. B. 293 — 300 zu verstehen; vgl. hierzu bie Anm. S. 260.

3. Jahrbilder D S. 133. 4. Die 'lobere' in Weverst. B. 416, im Gloffar unrichtig ale Lotterbuben erflart, find tie Tuchhanbler ober bas große Amt ber Bewandichneiber unter ben Bab-

5. 218 Feinbe ber Stabt ftellten fie nachber ben gur Frankfurter Deffe reifenben Rauflenten von Coln nach; Urt. in Du. IV no. 573.

6. Bgl. Roelh. Chron. G. 711f.

7. Wie fehr bies Ereigniß bie allgemeine Aufmertfamteit in Dentschland erregte, beweist ber furge, aber fachgemäße Bericht ber Limburger Chronit jum 3. 1371, Musg, von Roffel G. 457, fo mie ber weniger bebentenbe in ber von Dinftereifel, Dieberrhein. Ann. XV G. 194.

8. Bon bem wiederhergestellten ariftotratijchen Rath wurde Botichaft an K. Bengel gefendet, um ihm nabere Rennt. niß zu geben von 'alfulche geschiechte, as tufden une an eine fibe ind ben weibeStatuten unter bem Bormant ab, biefelben einer Revision zu unterwerfen und zu verbeffern; nach einiger Zeit aber ließ er ihnen fagen, bag er beichloffen babe, ihre Privilegien zu caffiren, und bag bie Brüberschaften ber Meinter aufboren follten; weiter fügte er bas Berbot ber Zunftverfammlungen und Bechgelage bingu, entwaffnete bie Weber, Die Schmiebe und Schröter, welche an bem Aufstand Theil genommen hatten, indem er ihnen bie Barnische abforberte, beschränfte bie Bahl ber Webstühle auf 200 und fette je zwei Obermeifter über alle Handwerkerämter, um fie zu beauffichtigen und bie Buken von ten Straffälligen zu erheben 1.

Die Wiederherftellung ber Geschlechter batte auch eine neue Ratheconstitution zur Folge, welche wie es schon soust herköminlich war, von bem sitenten Rath mit 'ben vor und nachgesessenen Rathen' auf die Dauer von 10 Jahren in einem f. a. Eidbuch festgestellt und beschworen wurde und am 22. Februar 1372 ins Leben trat2. Hiernach wurde ber enge Rath, wie bisher, aus 15 'Herren' von ben Beschlechtern, ber weite aber aus 31 Mitaliebern gebilbet, welche, gleichviel in welchem Statttheil ober Rirchspiel fie angeseisen waren, aus ter ganzen Bemeinte gewählt murben 3.

Zwischen Friedrich III und ber Stadt fam es alsbald wieder zu Schof-

atterlei Mißhelligkeiten über neue Zölle und Burgbauten bes Erzbischofs, 1375. und wegen Uebergriffe bes geiftlichen Berichts 4. Doch verständigte man fich über ben Ausgleich burch beiberseitige Vertranensmänner und befiegelte bie erneuerte Freundschaft burch ein Schutbundniß. Auch murbe noch am 30. Marg 1375 ein Landfriedensbundniß auf vier Jahre unter allen möglichen Barantien von bem Erzbifchof, ben Bergogen von Luremburg und von Jülich, und ben Städten Coln und Achen geschlossen 6. Nichtsbestoweniger brach in temselben Frühjahr 1375 helle Zwietracht aus. Den Anlag bagn gaben ein paar Juten - tenn feit 1372 waren tiefe wieder in Coln aufgenommen und hatten Schutbriefe vom Erzbischof und ber Stadt erhalten? - beren fich ber Rath ber Stadt gegen

ren an bie anbere fich ergangen batten, van ben wir lange mangvelbentlichen verheiricht, verourecht ind verhovart geweist sin', Ou. IV no. 555.

1. Neues Buch, Bb. 1 ©. 277; vgl. Gibbuch von 1372 Art. 33. 45 und ben folgenden Abidnitt über bie Berfaffung.

2. Gibbuch von 1372 in Quellen I,

3. Art. 2. 31: 'ber nutifter inb ber beirffter be man haven mach, fo ma be binnen Coeine gefeffen fint'. Das Dabere i. unter Berfaffung.

4. S. Die öffentlichen Ausschreiben ber Stadt vom Auguft 1374 in Ou. V no. 56, 57.

5. Urt. vom 6. Gept, beef. Jahre, ebenb. no. 60.

6. G. bie ausführlichen Stipulationen in Urt. bei Lac. III no. 766.

7. Der Brief bee Ergbifchofe ift vom 1. October 1372 batirt, Ennen 11 G. 699, ber ber Stadt vom 29. Dec. 1372 bei Lac. III no. 752 und Qu. V no. 1.

ben Erzbischof annahm. Als ber Richter bem Befehl bes letzteren Folge leistete, indem er diese Juden gefangen setzte, vergriff sich der Rath an dem Richter, worauf letzterer und die Schöffen das hohe Gericht niederslegten. Der Nath zog deshalb die Schöffen zur Rechenschaft, bemühte sich aber vergebens sie zu dewegen, das Gericht wieder auszunehmen und nach der Besugis, die ihnen zustand, selbst einen Nichter aus ihrer Mitte zu bestellen: die Mehrzahl der Schöffen, 13 an der Zahl, entwichen aus der Stadt und gingen zum Erzbischof nach Bonn (am 4. April 1375) 1. Der Rath ernannte eine Commission von 12 Mitgliedern, um seine Sache gegen die Schöffen zu sühren<sup>2</sup>. So standen sich zum ersten mal Schöffen und Rath seindlich gegenüber, beibe aus den Geschlechtern<sup>3</sup>: denn mächtiger als die Geschsechtsverwandtschaft war der starre Corporationsegeist und das Beharren auf dem vermeintlichen Rechte.

Dem Erzbischof fam biese Zwietracht trefslich zu statten und er nutte sie ans, wie er konnte. Die ansgewichenen Schössen gaben ein Weisthum zu seinen Gunsten ab, worin sie ihm alle Herrlichkeit und Gewalt, das hohe Gericht und alles Gebot und Verbot in der Stadt, Zoll, Münze, die Hälte der Mühlen, Grut (zum Vierbrauen), Thorzoll, Viehzoll n. a. m. zuerkannten, wogegen der Erzbischof ihre Vorrechte bestätigte und verbesserte, auch seinen Beistand zu ihrer Wiederherstellung in Töln verssprach 4. Beide, der Erzbischof und die Schöffen, wandten sich mit ihrer Klage an Kaiser Karl IV in Prag. Dieser, dem zur Zeit alles daran lag, die Stimme des Kursürsten von Cöln für die Königswahl Wenzels zu gewinnen 5, bewies sich ihm anch in seiner Sache gegen die Stadt über die Maßen willsährig, verurtheilte durch Reichsgericht die Bürger, dem Erzbischof seinen Schaten bis zur Summe von 200000 Mart Gold zu

Gericht ind nud in biefem verurtheilen ließ, in Urf. vom 10. Sept., Lac. III no. 772, mit benignigen ber 13 ausgewichene Schöffen in Urf. vom 12. April, ebb. no. 768, so wie ber drei in der Stadt aurüdgebliebenen in Latein. Cyronifengrugm. Bb. II S. 193 (abweichend in ben Jabrbiddern S. 41).

4. Krelh. Chron. S. 715 und bie beiben Urff. vom 12. Juli 1375 aus Bonn, Lac. III no. 768, 769; bas Nähere unter Berfaffung.

5. S. bie Bewilligungen, bie er ihm beshalb machte, in Reichstagsacten Bb. I S. 32-39.

<sup>1.</sup> S. die Ergählung im 'Neuen Buch', nebst ben Anm. von Carbanus, und ben Bericht ber ausgewichenen Schöffen in Urt. vom 10. April, Ou. V no. 86. Bei Ennen, Geich, 11 Cap. 34, ift, wie auch sous bifter, auf wichtige Urt. bunden bes Stadtarchivs Bezug genommen, welche man leider in der gedruckten Quellensammlung vermißt; wenigstens in Megesteusorm sollten sie bort vorkommen.

<sup>2.</sup> Urf. vom 19. Mai 1375 in notas rieller Abschrift, Qu. V no. 136.

<sup>3.</sup> Bgl. die Ramen ber 89 Rathe und Burger, welche R. Rarl IV vor fein

ersetzen, und verkündigte bie Acht gegen fie 1, entzog ber Stadt einige ihrer wichtigsten Privilegien 2.

Aber auch die Bürger von Cöln hatten einen starken Rückhalt. Denn während sie in die Ucht des Kaisers sielen, wurde der Erzbischof von der päpftlichen Curie, welcher er für seine Wahl noch die versprochenen 120000 Gulben schuldig war, mit den schärfsten Censuren versolgt, von dem päpstlichen Kämmerer als suspendirt, excommunicirt und meineidig, im solgenden Jahr von dem apostolischen Nuntius als irregulär erklärt3.

Erzb. Friedrich aber hatte keineswegs ftillschweigend ben Ausspruch bes Raifers gegen bie Stadt, mit bem allein ibm freilich nur wenig geholfen war, abgewartet. Gern batte er fich ihrer burch verratherischen Ueberfall, welchen zwei Beiftliche, ber Reppler Gotfrid von Bevelinghoven und ber Rentmeister Johann von Relse 4, mit einer Angahl von Raubrittern, ben Brüdern von Deffte und Gesellen anzettelten, bemächtigt, wobei fehr ftark auf bie guten Freunde brinnen und bie Feindschaft ber Zünfte gegen bie Geschlechter gerechnet war. Allein es erging ihm damit, wie vor mehr als 100 Jahren seinem Borganger Engelbert II bei einem abnlichen Berfuch 5; ber Angriff auf Die Stadt (Anfang Juli 1375) miglang; benn bie Bunfte waffneten sich für ben Rath und warfen bie schon burch bas Thor eingebrungenen Feinde guruck, nahmen bie beiben geiftlichen Anstifter nebst ben beiden Anführern bes Bugs, Die Bruber von Deffte, gefangen; bie letteren mußten Urfehde schwören und wurden für 100 Mart jährlich felbst Mannen und Bürger ber Stabt; Die beiden Beiftlichen aber blieben fortbauernd in Saft, trot Intervict und Excommunication, welche beshalb über Stadt und Bürger verhängt murben 6.

1. Urt. vom 10. Sept. 1375, Lac. 111 no. 772, worin bereits die Achtserstärung siegt: 'und wir im uf die flat burgere und personen von Coine anleide und achte von rechte erteilen sulten, wische anseide und achte wir im ouch mit gerichte erteilten'. Hiernach sinde ich die Anm. 6 zu S. 281 zum Neuen Buch Bd. zu G. 281 zum Neuen Buch Bd. zu G. 281 zum Neuen Buch ab. zu G. 2000 Wart nicht mit der Urt, welche 200000 Mart nicht mit der Urt, welche 200000 bat.

2. Zwei Urt. vom 20. Oct. 1375 bei Lac. III no. 774. 775: mertwürdig ist befonders, wie in der ersten, welche die Besugnis der Schöffen, den Richter selbst zu bestellen, betrifft, der dipformatische Beweis gesischet wird, daß die frühere Urt. Karls IV vom 3. 1349, worin er eben

biefes Privileg bestätigt hatte, nur gelälicht und erschlichen fei. Zu solcher Berstivis gaben sich der Kaiser und seine Kauglei her! In der zweiten Urt. wird zu Gunsten des Erzbischofs das Privileg de non evocando sitr ungslitig ertlärt.

3. Qu. V no. 101, Urf. vom 6. Sept. 1375, no. 140 vom 7. Juli 1376.

4. Jahrbücher S. 25. 41. 5. Bd. I S. xLviii.

6. 3ahrblicher S. 25 vgl. Ennen 11 S. 712 ff., ber fich wieber auf zahlreiche Urt. beruft, von benen in On. V nur wenige, no. 105 die Betenntniffe ber Britter von Deffte, no. 110 die ber beisen Geiftlichen, Johann von Kelfe und Gotharb von Bevelinthoven, gedruckt sind.

Dranf entbrannte im folgenden Jahre 1376 der offene Krieg im Erzstift am Rhein. Auf Seite der Stadt standen ihre Evelbürger und Mannen, Grasen und Herren, und als Kriegsoberster wurde Gras Engelbert von der Mark bestellt 1; mit dem Erzdischof waren Trier, Paderborn, der Herzog von Bradant und die Stadt Achen wegen des Landsstiedens verbündet 2. Das Söln gegenüber liegende erzbischössische Deut war wie gewöhnlich der erste Angriffspunkt von Seiten der Stadt; der beseistigte Ort wurde wiederholt verbrannt, auch die Abtei, Kirche und Kloster des h. Heribert, nehst der Pfarytische in Asche gelegt, die Gedeine des Heiligen sortgebracht 3. Der Rheinstrom war durch Pfahlwerke gesperrt; das erzbischössische Herr zog von Robenkirchen aus von Süden gegen Söln heran; es fand ein Gesecht vor St. Severinspsorte statt; allein außer großem Schaden an Land und Lenten durch Verheerung des Gebiets wurde auf keiner Seite ein namhaster Ersolg erzielt.

Raiser Karl, ber bem Erzbischof die besten Zusicherungen wider die Stadt gegeben hatte 4, nahm boch keinen unmittelbaren Antheil an diesem Kriege, obwohl er nach der Königswahl seines Sohnes Wenzel in Frankfurt (10. Inn. 1376) mit diesem bei Cöln vorüber nach Achen ging, wo die Krönung am 6. Insi durch Erzb. Friedrich mit Mainz und Trier vollzogen wurde 5. Er ließ es dabei bewenden, daß er in Prag vor Ausgang des Jahres dem Reiche die von den Cölnern begangenen Schandthaten erzählte, die Stadt aller ihrer Privilegien versustig, die Bürger sir Rebellen und Neichsseinde erklärte, welche jedermann an Leib und Vermögen ungestraft angreisen dürfe 6.

Doch schon vor bem nächsten Frühjahr wurde bem Krieg und ber Feinbschaft zwischen Erzbischof und Stadt ein Ende gemacht durch Sühne vom 16. Febr. 1377, beren Bedingungen Erzb. Enno von Trier und ber Ichanniterordensmeister Conrad von Brunsberg, als gekorene Bermittler, seistellten: beide Parteien sollen für den angerichteten Schaden anstonnnen, die zwei gefangenen Geistlichen ans der Haft entlassen, die ausgewichenen Schöffen, mit Ansnahme von zweien, in ihre Rechte restituirt werden; Ausbedung des Kirchenbanns und der Acht wird zugessichert. Man begnügte sich damit, wie gewöhnlich, nur die nächst liegen-

2. Jahrbiicher S. 43.

<sup>1.</sup> Urf. vom 4. Sept. 1376, Ou. V no. 147.

<sup>3.</sup> Ebenb. S. 25 f. Bgl. Urf. Qu. V no. 288. 4. Die Urf. 1376 Mai 31 in Reichs-

<sup>4.</sup> Die Url. 1376 Mai 31 in Reichstags-A. I no. 13 und S. 37 Anm. 1.

<sup>5.</sup> Die Colner hatten ben Rrieg be-

reits eröffnet, zwei mal, am 30. April und 19. Juni, Dent verbrannt; aber erst Ende Juli, also nach der Krönung Wengels, zog der Erzhischof mit seinem Deere gegen die Stadt: s. Jahrt. a. a.D.

<sup>6.</sup> Urt. vom 4. December 1376, Lac. III no. 789.

<sup>7.</sup> S. ben langen Guhnebrief in

ben Streitpunfte ju vergleichen, ohne über bie fonft noch gur Sprache gekommenen beiderseitigen Rechte und Privilegien eine principielle Enticheibung zu treffen.

Rach Aufbebung ber Acht von feiten bes Raifers Rarl und bes Rönias Bengel, fo wie bes Interbicts von feiten bes Ergbischofs 1 batte ber Rath nur noch bie von B. Urban VI ihm auferlegten Kirchenbuken gu tragen 2. Ankerbem mar aber bie Stadt im Bann und Interbict bes Abtes von Deut wegen ber bort verübten Kirchenverbrennung und mufite. um fich bavon ju lofen, nach bem Schiedefpruch bes Ergbischofe bie Abtei und Kirche bes b. Heribert, so wie auch die Bfarrfirche zu Deuts vollftändig neu aufbauen, und bagu 10000 Bulten Schabenerfat leiften 3. Theuer genug tam ihr ber Schöffenfrieg zu fteben!

Beffer fam ter Erzbischof meg. Er fonnte entlich bie Belbgier ber papitlichen Curie befriedigen, nachbem B. Urban VI auf Berwendung bes Raifers bie unerschwingliche Forterung von 120000 Gulben auf jofort zu gablenbe 30000 ermäßigt hatte 4; tiefe 30000 übernahm ber Raifer, wie er bem Erzbischof für feine Bablitimme icon por Jahren versprochen hatte 5.

Es ift bier nicht ber vielen verberblichen Jehben im einzelnen zu getenfen, in welche bie Stadt mit Landberren, ritterlichen Friedbrechern und besonders mit ihren eignen verbannten Burgern gerieth 6. Auch mit Erzb. Friedrich murbe ter Friede bald wieder unficher, als Graf Engelbert von ber Mark 1391 einen großen Theil bes Ergftifts am Rhein mit Keuer und Schwert verwüstete, obne bak bie Colner ihn baran hinderten?:

Lac. III no. 792, Du. V no. 166 vgl. Sahrb. G. 43. Bon ben ausgemichenen 13 Schöffen find bort nur 9 genannt, welche ju ihren Rechten wieberbergeftellt merben sollten: bieselben, welche in Urt.
12. März (no. 170) ihren Beitritt erkiärten; 6 anbere, welche in ber Stadt zu-rückgeblieben ober schon früher babin zuridigeblieben eber ichen fruher rapin guridigefehrt waren (Jahrb. S. 41), traten eben salls bei, nach litz bem 30. April (no. 173), endlich nech 3 erft im J. 1381 (no. 258). Dagegen blieben zwei, Gerharb von Benasis und Jehann Gyr, aus ber Stadt verbauut, Du. V S. 204 vgl. Eidb. von 1382 Du. 1 S. 63 Ann.; cs waren bie, welche bie Rlage gegen bie Stadt an ben faiferlichen bof gebracht batten. Der Echoffe Dietrich ven Benafis murbe 1382, aus unbefanntem Grunde himaerichtet, Jahrb. G. 76.

1. Qu. no. 169, 172, 175, 2. Ennen II S. 729. Ben ben cit.

Urtf. fleht feine in Ou. V.
3. S. bie lange Urf, bes Schiebs-ipruchs vom 24. Dec. 1382 (Ou. V no. 288) und bie Beschinigung über bie Ausführung burch ben Abt und Convent von Deuts vom 26. Oct. 1389, cbenb. no. 431, 432. Neues Buch Bb. I G. 282.

4. Urf. vem 12. Juli 1378, Lac. III no. 818.

5. Reichetageacten I G. 32, Urf. ven 1374 Nov. 11.

6. Aus einem Zeitraum von menig über 30 Jahren liegen, nach Ennen II S. 739, gegen 700 Rebbebriefe im Stabtarcbiv ver.

7. G. Jahrbucher G. 79, 137 unb Unm.

riefe felbit rufteten fich mit Berbundeten und Belfern gegen ben Erzbifchof; boch fam am 11. Juni 1393 abermals eine Gubne gu Stante 1.

Ent= aweiuna foled= ter.

Im Inneren ber Stadt bereitete fich icon feit langer eine nene ber Bei Brisis vor, welche burch ten Gegensatz zwischen ben regierenden Geschlechtern und ber Bemeinde einerseits und bie Entzweiung bes griftofratischen Regiments andererseits berbeigeführt murbe. Letteres batte fich neu geftarft burch Nieberwerfung ber Webergunft im 3. 1371, und auf bie Revolution ber Gemeinde war eine heftige Reaction burch ben wiederbergestellten Rath ber Geschlechter gefolgt. Lettere vergaken, bak fie ibren Sieg über bas Wollenamt boch hauptfächlich nur ber Mitwirkung ber anderen Memter, bie fich ihnen angeschloffen hatten, verbankten. Durch Die icon ermähnte Entziehung bes Brüderichafterechte aber wollten fie alle Handwerkerämter volitisch todt machen. Selbst bas Recht ber Beinbrüberichaft, bas beifit bes Weinzapfs, murbe bem gemeinen Mann theils erschwert burch ein Statut, wonach jebes Mitglied berselben ber Stadt mit einem Roff bienen follte, theils vorenthalten burch bas Berbot, binnen 10 Jahren teine neue Weinbrüderschaft zu ertheilen 2. 3m Schöffenfrieg von 1375 querit veruneinigten fich bie Geschlechter im Rath und Schöffencollegium. Wieberum behielt ber Rath ben Sieg gegen ben Ergbifchof, als im entscheibenben Moment bes Angriffs auf bie Stadt bie Bünfte fich auf feine Seite ftellten. Bei all bein nutten bie großen Burger fortwährent ibre Umtsführung und ihren Ginfluß rucffichtslos gu ihrem perfonlichen Bortheil aus, Die Schöffen ebenfogut wie ber Rath, wie tie Bürgermeifter und tie Richerzeche, und am meiften einzelne Bewalthaber and ihrer Mitte, Die sich ber Leitung bes Gemeinwesens bemächtigten 3. Es konnte nicht ausbleiben, daß lettere unter einander zerfielen: balb ftanten fie an ber Spite von zwei feindlichen Parteien, bie man bie Greifen und bie Freunde nannte, fich gegenüber 4. Mit ber Partei ber Freunde verbanden fich bie Schöffen; Buhrer ber Greifen waren zwei gewaltthätige, von Chrgeiz und Berrichfucht befeelte Manner: Silger Quattermart von ber Steffe und sein Dheim Beinrich vom Stave, welche weber Cibichwüre, noch Verfassung und bas gemeine Beste ber Statt achteten, in bem Bestreben bie Begner zu vernichten, Die Berrschaft über

<sup>1.</sup> Die Urt. ift unrichtig bei Lac. III no. 986 bom 5., bei Ennen II G. 771 vom 4. Juli batirt, f. Carbaune Unm. 311 Bb. II S. 80.

<sup>2.</sup> Bgl. Reues Buch 3. 283 u. Unm. 4. Bgl. Gibb. von 1372 Urt. 47 (Qu. I

S. 51), wiederholt im Gibb. von 1382

Art. 12 (S. 58). 3. Das 'Rene Buch' in Bb. I gabtt bie Gunben ber Ariftofratie in einer Reibe von einzelnen Fällen auf.

<sup>4.</sup> Neues Buch S. 284 u. Anm. 1.

Die Stadt allein an fich zu bringen 1. Beibe Manner fetten die Ausichlieffung ber Schöffen aus bem Rath burch; einige von biefen murben in Saft genommen, andere ans ber Stadt verwiefen; man warf ihnen Einverständniß mit dem Erzbischof vor; boch kehrten sie bald unter scheinbarer Aussohnung wieber in bie Stadt gurudt 2. Silger von ber Steffe und Beinrich vom Stave wollten bie Stadt in ben Rrieg mit bem Erg. bischof bineintreiben. Der erftere ging unter bem Borwand, bas gemeine Befte zu förbern, an ben Sof bes Königs Wenzel nach Brag, erwirkte aber bort nur für sich selbst bie Berleibung eines Freistuhls auf bem Ofterwerth bei Coln als Freigraf, wogegen er bem Ronig ben halben Untheil an einem nen aufzulegenden Boll zu Deut versprach 3. Während er noch in Böhmen war, tauschte sein Oheim Beinrich vom Stave ben Rath von Coln durch bas faliche Borgeben, bag ter Erzbischof an einem bestimmten Tage bas Rloster und ben Ort Deut besetzen und befestigen wolle, und erreichte baburch, bag berfelbe bem zuvorzukommen beschloß, Deut einnahm und bas Rlofter in eine Burg umwandelte, wodurch fich die Stadt aufs nene ben Unwillen tes Bapftes und bes Ronigs mit Interbict und Reichsacht jugog 4. Für ben Urheber, Beinrich vom Stave, beffen Lüge bald erfannt murbe, hatte bies bie Folge, bag er burch ben Rath, in welchem bie Begenpartei burch bie gurudgefehrten Schöffen verftarft war, für immer ans ber Stadt verbannt wurde, ein Beidluß, ber burch alle Rathe beschworen und, nachher in bas Eibbuch von 1395 eingetragen, niemals wieder aufgehoben werden follte 5. Dennoch besuchte berfelbe nicht bloß beimlich feine Barteigenoffen bei ihren Zusammenfunften in ber Stabt, fonbern Bilger von ber Steffe und fein Anhang im Rath wuften es mit Bewalt burdauseten, baf alle Rathe eibbrüchig wurden und ben Berbannmasbeschluß gegen seinen Obeim wieder aus-

1. S. bie Rlagidrift bee Rathe vom 14. Juni 1396, Lac. III no. 1020, worin von Berrn Bilger gefagt ift, er habe 'mit raibe und bulfen finre partien und nachfolgere mit valichen liften und bebendicheben barna gestanben, sich einen vever-ften oever une in unfer ftat zo machen'.

2. Renes Buch 3. 293 und Unm. 1; vgl. bie Rlagidrift a. a. D. G. 906. Die Limburger Chronit jum 3. 1393 giebt ale Grund an, bag 'ben raht bedauchte, baß bie ichöffen mehr - beiftebenb weren bem bifchof von Coln bann ber gemein zu Coln'. Bgl. Jahrblicher S. 80 eben-falls zum J. 1393. 3. R. Buch S. 294, vgl. hilgers Be-

Ctabtedronifen. XIV.

fenntniß G. 320 und bie Rlagichrift a. a. D.

4. Dies Ereigniß mirb fomobl von ben Jahrbuchern G. 81, wie in ber Limburger Chronit auf Balmabent 1393, b. i. 29. Marg, gejett. Siermit ftimmt auch ber Beitpuntt ber Berbannung von Beinrich vom Stave, am 17. Juli 1394, beffer ale ein früheres Jahr: ich halte beshalb jenes Datum für richtig gegen bie abweichenben Angaben, f. Reues Buch S. 294 Anm. 5.

5. S. cen Rathebeichluft vom 17. Juli 1394 im Eibbuch 1395 Art. 6 (Du. I S. 64).

ftrichen 1. Doch mit biefer emporenden Minbandlung ber Rathe burch eine gewissenlose und gewalttbätige Minberbeit erreichte bie Barteiberrichaft ber Greifen ibr Ente. Die Gegenvartei ter Freunde und Schöffen verschwor fich zum Biberftante. Um 4. Januar 1396 tam es zur Ent= icheidung. Silger und feine Mitverschworenen batten auf biefen Tag ben weiten Rath einbernfen : Die Weaner traten in Oreburg aufammen ; iene persuchten pergebens bie Burger und bie Gemeinde auf ihre Seite berüberzugieben. Coftin von Spotirchen ergriff bas Banner und führte bie von Oreburg nach ben Baufern ber Reinde, um fie zu ergreifen. Bilger von ber Steffe entfam turch bie Blucht, fein Dheim Beinrich vom Stave aber wurde wenige Tage nachber auf tem Benmarft enthanptet 2; Die anberen Barteigenoffen bukten mit ichwerer Gerferbaft ten glubenben Sak, ten fie auf fich gelaten : lant Rathebeschluft vom 15. Januar sollten fieben genannte Barteiführer, fo lange fie lebten, im Babenthurm im Stod fiten, 'fo feit mit Bolt und Gifen verbunden, als man nur immer fann'; feche andere weniger schuldige follten ihr Leben lang unten im Thurm von St. Cunibert mit eifernen Retten an bie Mauer befestigt fein und gusammengeschmiebete Teifeln an ben Füßen tragen 3. Doch anbere war es im boberen Rath bes Schicffals beichloffen.

Reros lution von 1396. Costin von Lystirchen, Ritter und Schöffe, war das haupt ber siegenden Partei der Geschlechter, ihr Stimmführer bei den Räthen. Auf seinen Antrag war ein Theil von den beschwernen Satzungen des Sidducks von 1395, besonders die gegen die Schöffen gerichteten, getilgt, die anderen, welche den jetzigen Machthabern genehm waren, stehen gelassen. Die Gemeinde, durch deren Hilfe die Partei der Schöffen die Oberhand gewonnen, empfing für ihr gutes Verhalten den Dank der Herten und die Zusicherung, daß der Rath ihr zu ihren alten Freiheiten verhelsen werde. Allein es dauerte nicht lange, wie der allein hierüber vorliegende, freisich nicht undesangene Vericht in dem Neuen Vuch erzählt so schafften der Rath und die Schöffen einträchtig ihre Sachen und hatten wenig Acht auf die Gemeinde. Vergebens machnten die Bürger an Ersüllung der gegebenen Verheißungen, verlaugten insbesondre wieder zur Beinbrücerschaft zugelassen zu werden; statt der früheren

Renes Buch S. 302 und Jahrbucher S. 83. Auch bie Limburger Chron. S. 499 giebt turge Rachricht bavon.

<sup>1.</sup> Das Neue Buch ergählt ben unwürdigen Borgang S. 298 f.

<sup>2.</sup> Sein Befeinntniß, so wie bas feisuer mitgefangenen Genoffen ift abgebrucht im Anhang zum Neuen Buch Bb. I S. 310 ff.

<sup>3.</sup> S. bie Rathsverffindigung vom 15. Jan. 1396 in Du. I G. 70; vgl.

<sup>4.</sup> A. a. D. S. 307. Es ift auffalfent, wie kurz die Eblner Jahrbucher S. 48. 83. 138 über bas wichtigfte Ereignist ber inneren Geschichte ber Stadt hinweggeben.

guten Worte erhielten fie nun blok schlimme : ber Rath babe anderes gu benten und zu ichaffen, er werbe beschließen, ohne fie barum zu fragen. Das nahmen bie ehrbaren Bürger übel, traten in Gesellschaften und Baffeln zusammen und gebachten, wie bie Stadt und bie aute Bemeinde burch ben Sak, Reib und 3wift ber Beschlechter in groken Schaben. Roften und Teinbschaft gerathen war, fannen barauf, wie fie ihre Mabrung und ber Stadt Freiheit wieder erlangen möchten. Auf ber anbern Seite warfen bie Schöffen und ihre Freunde großen Bag auf bie Bemeinde und gingen bamit um, bie Baffeln und Befellichaften abzuthun. So tamen fie eines Tages gewaffnet mit ihrem Anhang ju Oreburg zufammen, fchickten bie Berichtsboten burch bie Strafen; Berr Coftin felbft fette fich aufe Bferd und ritt an ben Gaffeln, um fie gur Rube gu mahnen: ba wurde er von der emporten Menge ergriffen und mußte mit aufgehobener Sand ichwören, fich nicht aus ber Stadt zu entfernen; bennoch ergriff er bie Klucht in ber folgenden Racht. Die Bürger aber bemächtigten fich bes Stadtbanners, bas in seinem Bause verwahrt mar, zogen nach Orsburg, nahmen die Schöffen und ihre Freunde gefangen und legten fie in ben Thurm, besetten die außeren Thore und machten fich zu Berren ber Stadt 1.

Durch biese unblutige Revolution, welche am 18. Juni 1396 erfolgte, wurde die Geschlechterberrichaft für immer gefturgt. Durch ihre eigene Uneinigfeit hatte fie fich geschwächt, burch wüthenden Parteizwift ihren Untergang verschulbet. Das Patriciat ber Großburger hatte fich wie eine regierente Rafte im Begenfat gegen bie Bemeinde abgefchloffen; basselbe murbe nunmehr abgeftofen, an seine Stelle trat ber aus ben Bunften gewählte Rath. Es wiederholte fich biermit in Coln gang berfelbe Borgang, welcher in Strafburg schon im 3. 1332 eingetreten mar und ber Ariftofratie von Coln hatte gur Warnung bienen fonnen.

Die siegende Gemeinde strafte bie schuldigen Machthaber aus ben Beschlechtern beiber Parteien mit Geloschatzungen und Berbannung auf beftimmte Zeit 2; fie schaffte bamit Raum für bie Berftellung ber neuen bemofratischen Stadtverfassung, welche burch ben Berbundbrief vom 14. Cept. 1396 ine Leben trat. Der neue Stabtrath aus ber Gemeinde erlangte burch Geldzahlungen bie Anerkennung, sowohl von feiten bes Erzb. Friedrich, als anch bes Ronigs Wenzel 3. Die aus ber Stadt Ent-

<sup>1.</sup> Rabrb. S. 138 'ind namen be ftat in ere bant inb bielten be ftat in eren'.

Bergeichniß ber Damen und ber Strafen.

<sup>3.</sup> Ennen III G. 70 f. Die Urf. bes Ergb. vom 21. Dec. 1396 ift noch ungebrudt; bon ben Urt. R. Bengels fteht 2. Ennen II G. 809 f. giebt bas nur bie eine vom 6. 3an. 1397, worin er bie Stadt gegen gerichtliche Berfol-

wichenen und Berbannten aber fetten alles in Bewegung, um die Burger burch Tehben zu beschädigen, ihren Sandel zu ftoren 1. Bermann von God, einer ber leibenschaftlichsten und fühnften, verband fich mit bem friegeluftigen Bergog Wilhelm von Gelbern und anderen, um die Stadt mit bewaffneter Macht zu überfallen; allein bas Complott icheiterte por ber Ausführung burch die Borficht und Energie bes Raths. Buerft Silger von ber Steffe, ber frubere Barteiführer, auf beffen Mitwirkung gerechnet war, balb barauf auch Bermann von Goch felbst murben eingefangen und trot aller Berwendung von Fürften, Berren und Städten enthauptet 2. Die Emigrirten vom alten Startabel ber Beschlechter mußten bie Hoffnung auf Rücktehr gegen ben Willen ber Gemeinde aufgeben. traten zum Theil in fremte Dienfte ober ließen fich bie Bedingungen gefallen, welche ber Rath ihnen auferlegte: Beschränkung der perfönlichen Freibeit unter ftrenger Polizeianificht, Berbot Baffen gu tragen, Befcwörung bes Berbundbriefs, Gintritt in eine Gaffel 3.

## 7. Die Stadtverfaffung im 14. Jahrhundert.

Berbalt=

Bir beginnen mit ben äußeren Berbaltniffen ber Stadt zu Raifer niß jum Reiche und Reich, ju Kürsten, Herren und Städten, um die geschichtliche Ausführung noch mit einigen weiteren Bemerkungen zu ergänzen.

Es ift auffallend, wie wenig in ben Brivilegien, welche bie beutschen Könige und Raifer ber Stadt und ben Burgern von Coln in reichem Make verlieben, von ten Rechten tes Reichs tie Rebe ift. Gleichwie Die früheren numächtigen Könige Wilhelm und Richart, versicherte auch Rarl IV, vor seiner zweiten Königekrönung im 3. 1349, in einer seiner zahlreichen unter bem 8. Februar für Coln erlaffenen Gnatenbewilli= gungen 4, bag er niemals einen Boll zwischen Mainz und Coln auflegen ober Erhöhung ber hergebrachten Bolle gestatten, niemals bie Bürger 311 Bulfe ober Dienft für fich und bas Reich zwingen, zu keiner Beit ein

gung ficher fiellt, bei Lacomblet III no.

1. Ennen gabite im Stadtarcbiv 500 Abfageichreiben ans bem 3. 1397, Bb. III Š. 76.

2. Silger von ber St. am 26. Jan. 1398, Bermann von G. und fein Comager Goswin am 7. Mai nach Jahrb. S. 84. Silgere Befenntniß ift abgebrudt in Bb. I G. 320. Anch bie Limburger Chronif G. 500 ermabnt fein Enbe.

3. G. Gunen III G. 100 ff. über eine Reibe von einzelnen Kallen mit verichiebener Bebanblung.

4. Urt. bei Lacomblet III no. 467 : pro co, quod nos ad civitatem Coloniensem letanter venientem receperant et fidelitatem nobis fecerunt.

heer in ihre Stadt oder ihr Gebiet hineinlegen werde, mahrent er anbrerfeits verfprach, fie gegen jedermann, geistliche und weltliche Berren, welches Standes fie anch waren, an Berfonen und Butern an beschüten und zu vertheidigen 1. Nur bie allgemeine Reichshoheit blieb vorbehalten, wonach bie Stadt, gleichwie alle Reichsftante, ten Reichsgeseten und ben Beschlüssen ber Reichstage unterworfen war und vor bem Hofgericht bes Raifers zu Recht fteben mußte. Doch war fie Raifer und Reich weber zu einer regelmäßigen Steuer, noch jum gewöhnlichen Beerdienft verpflichtet. Bebe Leiftung biefer Art erschien entweder nur als freiwillige oder burch besondere Umstände gebotene: so die üblichen Geschenke an den König und fein Befolge bei beffen Ankunft in ber Stadt, bie Beldgablungen für Beftätigung hergebrachter ober Gewährung neuer Privilegien, für Wiebererlangung ber verlornen Gnabe bes Königs, für Aufhebung ber Reichsacht, für Abfindung ber vom königlichen Hof mit Recht ober Unrecht erhobenen Ansprüche. Als Rarl IV für seinen Heereszug nach Italien im 3. 1368 von Coln bie Stellung einer Angahl von Bewaffneten verlangte, lehnten Schöffen und Rath bies höflichft ab, indem fie fich mit bem Erfdeinen von bewaffneten Banten in Burgund und Champagne, burch welche bas Bergogthum Luxemburg und bie Wegenden bes Niederrheins betroht würden, und mit ihrer Bflicht, ben Landfrieden gwischen Rhein und Maas aufrecht zu erhalten, entschuldigten 2.

Durch eine Reihe von foniglichen Privilegien war bie Antonomie Moniaber Bürger in ber Ctabtregierung gegenüber bem Erzbifchof anerfannt. lide Bris Aber auch bie Erzbischöfe erhielten fonigliche Busicherungen bezüglich ber ihnen guftebenben Berrichafterechte in ber Stadt, welche gum Theil mit jenen Brivilegien im offenbaren Biberfpruch ftanben, und nicht felten fand fich ber König aus Gründen ber Politik bewogen, bas mas er als unverbrüchlich für alle Zeit gewährt ober bestätigt hatte, nach kurzer Frist ober auch fogleich wieder zurückzunehmen. So wiederholte Rarl IV am 8. Dec. 1355 noch einmal, wie schon öfter, die Gnabenbewilligungen seiner Borgänger zu Gunsten der Stadt und Bürger und fügte neue hinzu 3. Auerfannt findet fich barin bas Recht ber Bürger, bag fie nicht für Schulben und Berträge bes Erzbischofs baften, so wie bas andre, baß sie nicht vor ein auswärtiges Gericht gelaten werben follen 4; ferner bas Recht, Accife und andere Steuern aufzulegen, fo wie Jahrmartte abzuhalten;

<sup>1.</sup> Lacomblet III no. 467,

<sup>2.</sup> Quellen IV no. 483.

<sup>3.</sup> Lacomblet III no. 547; vgl bie Brivilegienbestätigung von 1349 oben

S, xcviii.

<sup>4.</sup> quod vulgariter dicitur 'usheischen, usladen'.

bie Freiheit des Burgbanns mit dem Recht der Bannmeile 1 und der Befugniß, innerhalb derselben begangene Frevel zu bestrafen; das Recht, Statuten und Berordnungen zu machen oder zu verändern, wie es ihnen zum Nuten der Stadt am besten dünke?; Thürme und Gebäude, sei es öffentliche oder private, auf öffentlichen Pläzen zu erbauen; Besteinng vom Strandrecht, von allen Zöllen für Baaren, welche den Bürgern die sie sühren selbst angehören; das Stapelrecht, wonach Schiffe von oberhalb oder unterhalb des Rheins nicht weiter als dis Cöln sahren dürfen, mit der Besguniß der Bürger die Uebertreter zu 'hansen' 3; Beschränkung des Ansenthalts fremder Kausleute auf die Dauer von sechs Wochen und zwar höchstens drei mal im Jahr. Schließlich erklärt der Kaiser, daß diesen Gnadenbewilligungen keinerlei andere Privilegien, Gewohnheiten, Statuten im Wege stehen sollen, und daß er jederzeit bereit sein werde, seiner edlen Stadt Cöln noch weiter zu gewähren, was die Bürger sür nothwendig oder nützlich erachten würden 4.

Doch schon nach Berlauf von vier Wochen nahm der Raiser auf bemselben Reichstag zu Nürnberg, wo er jenes umfassende Privilegium an Eöln ertheilte, auf Vorstellung des Erzbischofs Wilhelm, seines ergebenen und geliebten Erzkanzlers für Italien, einen guten Theil jener den Bürgern zuerkannten Rechte wieder zurück, indem er den von ihm selbst begangenen Irrthum mit der Zerstreutheit seiner kaiserlichen Gedanken bei dem großen Umsang der ihm obliegenden Reichsgeschäfte, mit der Zudringlichkeit der Bittenden und dem Uebersehen des daraus für andere entstandenen Nachtheils entschuldigte. Also erklärt der Kaiser, in andertracht daß die Stadtherrschaft (utile dominium civitatis Coloniensis) durch kaiserliche Verleihung dem Erzbischof gehöre, alle jene Freiheiten den Bürgern nur mit Vorbehalt der Rechte des Reichs und des Erzbischofs gewährt zu haben, so anch das Necht, Statuten für die Stadt zu

1. libertatem burchban et jus habendi banleucam, quod dicitur banmile circumcirca civitatem predictam.

2. Et circa hec et generaliter circa quecunque alia statuta municipalia et ordinationes — statuere et facere — mutare et de novo statuere et ordinare tociens quociens voluerint etc.

3. Singungefügt ift zur Erstärung bes Mastruds: quod vulgo hansin vocatur: quod taliter sieri consuevit, quod civis Coloniensis mercatorem in tali excessu a se deprehensum calamo vel junco vel aliquo consimili ligamento ligabit, et si mercator ille hoc vinculum preter ipsius civis voluntatem solvere vel rumpere presumpserit, pro tali excessu tam corpore quam rebus in potestatem incidet civis eum comprehendentis et predicto modo lizantis.

4. Et ut ipsa nobilis civitas Coloniensis predicta sentiat sublimationem ipsius nostris votivis favoribus — promittimus — quod si imposterum majestati nostre aliqua adduxerint necessitati vel utilitati sue, secundum suum videre, convenienta — nos eis in hoo libenti animo annuemus et ea omnia et singula confirmabimus, statuemus et de novo etiam concedemus.

verordnen, welches ihnen nur in so weit zustehen soll, als solche Statuten vernünftig und dem gemeinen Recht nicht widersprechend sind und allein die Angelegenheiten der Bürger betreffen: dagegen werden, als nachtheilig für das heilige Neich, die Kirche von Söln und den öffentlichen Ruhen, zurückgenommen und aufgehoben die den Bürgern zuvor dewilligten Rechte, bei Jahrmärkten und innerhalb der Bannmeile Fremde zu strasen, auf öffentlichem Boden Gebäude zu errichten, so wie das Stapelrecht der Stadt bei der Rechtenbeiden ber Arbeinschissen

Es ift hieraus klar, daß ber Inhalt der kaiferlichen Privilegien, beren Berleihung ober Zurücknahme lediglich von dem wechselnden politischen Berhältniß des Kaisers gegenüber dem Erzbischof ober der Stadt abhängig war, keine sichere Norm für den wirklich bestehenden Rechtszustand abgeben kann?.

Die Stadtherrschaft im allgemeinen wurde dem Erzbischof von seis Rechte ten der Bürger nicht bestritten. Sie huldigten ihm als ihrem Oberherrn bischofe. bei seinem ersten Einritt in die Stadt, nachdem er zuvor eine Erklärung über die allgemeine Bestätigung ihrer Privilegien abgegeben hatte 3. Aber sie behaupteten nichtsdesstoweniger Bürger einer freien Stadt und dem Erzbischof nicht weiter verpssichtet zu sein als nach ihren Nechten und Gewohnheiten 4. 'Desen dach hude ind von desembe dage vort', so lautet die Huldigungssormel, 'hülden wir vrie burgere van Colne N. hoilt inde getrüwe zu sin, also lange als he uns in reichte helt ind in eren, inde unse gibe albe gewoinde, die wir ind unse vurvaren herbraicht hain, beshalten unse stat van Colne, uns inde unsen wiven inde unse finden sunder argelist, so uns got helpe inde de heiligen's.

Wie bereits erwähnt, ließ sich Erzbischof Friedrich im 3 1375, als bie Schöffen in ihrem Streit mit bem Rath zu ihm nach Bonn flüchteten, von ihnen ein Weisthum über seine Herrschaftsrechte ertheilen . Man barf baher wohl annehmen, daß letztere unter solchen Umständen im weitesten Sinne ausgelegt wurden?

1. Urf. vom 5. Januar 1356, Lac.

2. Sogar das alte von Kaisern und Königen, wie von Päpsten immer wieder erneuerte und auch von Karl Iv selbst bestätigte Recht der Bitreger de non evoeande wurde von letzterem auf Berlangen des Erzi. Friedrich 1375 noch einmal für nichtig ertlätt, Lac. III no. 775.

3. Urf. Erzbijchof Watrams 3. 1333 Juni 17, Qu. IV no. 186, Erzb. Wilbelms 1350 Sept. 20, eb. no. 321, Erzb. Friedrichs 1372 April 30, eb. no. 546. 4. Ausschreiben ber Stadt gegen Erzb. Friedrich 1374, On. V no. 56: 'as wir meinen, dat ir ouch wase wissen solt, dat unse stat eine vrie stat were van rechte'2c.

5. Liber magnus privilegiorum Berg. Fol. 14. Jabrh. im Stabtarchin, Rubr. CXX. 'Item copia van ber huiben bes ertichenbuichofs van Ceine die alins ane geit're.

6. Urt. d. d. Bonn 1375, Juli 12, Lac. III no. 768, vgl. oben S. cvin.

7. Die späteren Rechtsbebuctionen ber furfürftlichen Ranglei gegenüber ber

Dem Erzbischof und seinem Stift wird barin überhaupt bie Berrlichkeit, bas hohe Bericht und alle Bewalt in ber Stadt gugefprochen; bestimmter ift gesagt, baf alle boben und niederen Berichte in Coln von ibm und bem Stift herrühren. Alles Bebot und Berbot in ber Stadt ftebt ibm zu, ausgenommen baf bie Amtleute ber Richerzeche Satungen machen fonnen über feilen Bertauf und jum gemeinen Beften ber Statt. Der Rath ber Stadt bat feinerlei Gerichtsbarfeit auf bem Burgerbaus in Sachen, welche bie geiftlichen ober weltlichen Gerichte betreffen; boch richten bie Bürgermeifter über Schuldfachen unter ben Bürgern und über Brüche bei bem feilen Bertauf. Alle Gefängniffe geboren tem Erzbifchef, mas fo zu versteben, bak eigentlich nur bas bobe Gericht jemand gefangen feten barf; boch fonnen auch bie folgenden Specialgerichte, bes Bropftes zu St. Severin, auf beffen Fronhof ein Stock (Befängnift) ift, und bes Abts von St. Bantaleon, fo wie bie Bogteigerichte zu St. Bereon und auf Eigelstein Uebelthäter auf Anklage ober auf frischer That gefangen feten, muffen aber bie Befangenen fofort an bas bobe Bericht gur Aburtheilung abliefern. Das hohe Bericht ift bas Schöffengericht m Colu: Richter ift ber Greve bes Erzbischofs. Die Schöffen follen Die ungebotenen Dinge ('witige gebinge') halten und bem Erzbischof, wenn er fie barum mabnt, bas Recht weisen : fie muffen, wenn fie angewäldigt werben, bem Erzbischof ichwören, nach bestein Bemiffen rechtes Urtheil gu fprechen. In ben vorbin genannten vier Specialgerichten foll man nur über Schuld und Erbe innerhalb bes Berichtsbezirks richten; ebenso follen bie Amtlente auf ben Geburhäufern nur über Erbe und Schuld richten, wie es berkönimlich und ihnen gebührlich ift 1. Da bem Erzbiichof und Stift zu Coln feit langer Zeit bie Burggrafschaft angehört, fo find bie Schöffen mit bem Erzbischof übereingekommen, bag man bei allen Sachen, welche bas Gericht betreffen, nicht mehr ben Burggrafen, sonbern ben Erzbischof (als Berichtsherrn) nennen foll 2. Bon ben ehemaligen Burggrafeurechten ift unr bas eine erwähnt, Die Ueberbauten ober Borbauten ('vurgenimmer') ber Baufer auf Stragen und öffentlichen Platen nach Schöffenurtheil zu brechen 3. Endlich werden bem Erzbischof ange-

Behanptung der Reichsunmittelbarkeit der Stadt im 17. Jahrhundert: Apologie des Erzstiftes Ekln 1657, Securis ad radicem posita etc. von Bossatt 1687, flühen sich darum hanptsächlich auf diese Weisthum sowie auf die Urfunden, welche R. Karl IV dem Erzbischof zu Gunsten ausstüllte.

1. Unrichtig beifit es bei Ennen II

S 703: 'Die Amtleute in ben Geburhäusern sollen filrber nicht richten über Erbe und Schuld'; vielmehr bas Gegentheil ist gesagt.

2. 'Dat is zu verstain, bat man onsen heren van Cestne vie zu zit is nennen sal mit sime namen ind ergebuscheff sprechen ind niet burchgreve'.

3. Bal. Bb. I S. xxxiv f.

fprochen: die Juden, die Minge, die Halfte ber Mühlen, die Grut b. i. Bierwürze, tie Thorzölle und Biehzölle in ber Stadt und am Rhein, tas Salameifen, Die Fettwage ('veitwage') und anteres nach Berkommen.

Bon ben Rechten ter Stadtherrichaft, welche bier bem Erzbischof guerfannt fint, fommen fur bie Stattverfaffung vorzugeweife tiejenigen barteit. in Betracht, welche bie Jurisbiction angeben. Seitbem Erzb. Sigfrib im 3. 1279 bie Burgarafichaft an fich gebracht batte, gehörte bem Ergbijdof allein bas hobe Bericht; er fette baber, wie ehebem ber Burggraf, ben stellvertretenten Richter ein, welcher lateinisch vicecomes, tentich ber Greve beifit.

Ms Greven finden sich im 14. Jahrhundert, wie wir schon früher im 13. gefeben haben 1, regelmäßig Bürger von Geschlechtern, namentlich von ten Harbevuft und Scherfgin 2, und, mas besonders bemerkenswerth ift, barunter folde, welche zugleich Mitglieder bes Schöffencollegs waren und baber 'Greve und Schöffe' genannt find 3.

Hiermit im Zusammenhang steht ein Privileg, welches zuerst &. Lutwig im 3. 1314 ben Schöffen von Coln ertheilte und noch R. Friebrich III im 3. 1467 im wesentlichen erneuerte 4, wonach, im Fall weter ber Burggraf (b. i. ber Erzbischof) selbst ben Borsit bei ben Schöffen übernimmt, noch auch einen Stellvertreter erneunt um bie täglichen Berichte abzuhalten, bie zur Zeit vorhandenen verdienten Schöffen (qui officia sui scabinatus meruerunt) 5 besugt sein sollen, einen aus ihrer

1. S. xxxix f.

2. Gobelin Barbevuft, vicecomes noster, 3. 1302, Lac. III no. 24, Gotfrib Bartevuft, vicecomes Colon., 3. 1317 eb. no. 156 und im Gibbuch von 1321, Du I S. 6 Much in 'Beverflaicht' B. 370 (Bb. I G. 253) ericeint Cberbard harbevuft 'be go ber git ein richter mas'. 3m 3. 1328 ift Berman Scherfgin miles und vicecomes genannt, On. IV G. 145. Rach tem 'Renen Buch' S. 279 murte Rembelt Scherfgin vom Erzbischof gum Richter ernaunt, der als solcher 1374— 1389 hänfig in den Urkunden (Ou. V no. 54—418) vorkommt.

3. Dies fcheint nach Mitte bes 14. Sahrh, fogar Die Regel gemefen gu fein : Beinrich von Cufin 'ritter, scheffe ind greve in unser stat' J. 1365, Ou. IV 3. 502. Nach biefem mar Gerhard von Benafis Greve, gleichfalls ein Schöffe, Urt. ber 3. 1366-1368 ebenb. S. 521 - 550. Der in ber Beberfchlacht genannte Richter Cherharb Barbevuft finbet

fich 1375 unter ben in ber Stadt gurud. gebliebenen Schöffen, Jahrbücher Bo. II S. 41, Latein Fragm. eb. S. 193. Rem: bold Scherfgin beift in Urt. von 1386 Dec. 21, On, V S. 535, Greve zu Coln und Schöffe, boch zeigt Ergb. Friedrich erft 1387, 3nni 14, dilectis nobis scabinis nostris beffen Ernenunng an : cum nos alias dilectum nobis Rembodonem dictum Scherfgin scabinum nostrum Colon, fecerimus vicecomitem et potenciaverimus eundem ut est moris, vos requirimus et hortamur quatenus ipsum pro nostro vicecomite habeatis et sibi in judicio et extra sedeatis. U. in Nieberrhein. Ann S. XIX G. 315.

4. S bas erftere in On. IV no. 22; bas lettere in Securis ad radicem S. 197.

5. D. i. die welche die Dienste als Meister ber Corporation geleistet hatten und welche, ebeufo wie bei ber Richerzeche und ben Memtern ber Sandwerfer, einen Ausschuß von vollberechtigten Ditgliebern ber Corporation bilbeten.

Mitte als Richter zu bestellen und ebenso auch bie von ben verbienten Schöffen gewählten Schöffen anzuwäldigen und zu vereidigen, falls ber Burggraf bies zu thun unterlagt 1. Freilich fonnte aus ber bloken Ausnahme leicht eine Bewohnheit entstehen und baburch ber Erzbischof. Burggraf mit ber Zeit gang um bas zweifache Recht, ben Greven zu ernennen und bie gemählten Schöffen anzuwäldigen, gebracht werben. Darum erwirfte Erzb. Friedrich im 3. 1375 bei R. Karl IV die Zurücknahme jenes von ihm felbst zweimal, 1349 und 1363, bestätigten Brivilege, wobei ber Raifer fogar feine eigene frübere Urfunde für gefälicht erklarte 2.

Spåtere Burg=

Mit bem Burggrafenanit von Coln batte ber Erzbischof auch ben grafen, ebemaligen Burggrafenhof erworben, welcher von ihm anderweitig als Leben vergeben murbe 3. Nichts als ten Ramen hatten mit jenem gemein andere ftabtifche Burggrafen, welche feit bem 14. Jahrhundert vorfommen: biefe waren bloke Thorbüter ober Bachter ber Thortbürme, wie bie Burggrafen ber Rheinthurme ju Baben und St. Cunibert ober Rielerthurm und ber Burggraf bes Burgerhaufes, Burger, welche biefes Umt ale Leben von ber Stadt befagen und ebenfo Mannen ber Stadt waren, wie bie Burggrafen von Drachenfels, Are, Rheineck u. a. Mannen bes Ergftifts 4.

Der Stabt= voat.

Auffallender Beise geschiebt im Beisthum ber Schöffen von 1375. worin die Rechte bes Erzbischofs als bes alleinigen Gerichtsberrn bargelegt fint, bes erzbischöflichen Stadtvogts, welcher früher bem Burggrafen als zweiter Stadtrichter zur Seite ftand, feine Ermähnung mehr. nur bag beiläufig unter ben vier Nebengerichten bas Bogtgericht ju St. Gereon und bas Gericht auf bem Eigelstein angeführt find 5.

Wir faben bereite, baf bas Umt bes Stadtvoats feit 1169 Erbleben tes Ministerialengeschlechts von Eppendorf war und baf biefe Etel-

- 1. In bem Brivileg R. Friedrich's III ift befonbere ber Fall vorgefeben, wenn 'nach bem Tobe eines Ergbifchofe ober Burggraven ju Coln ber neuermablte und bestätigte zu Coln feine Regalia von bem beiligen Reich nicht empfangen bat, noch ju Coln ale ein Erzbischof eingeführt
- ist'. 2. Lacomblet III no. 774. Bgl. oben S. cix Anm. 2.
- 3. Ergb, Abolf beftätigte, ale electus 1363, benfelben bem Ritter Rolmann bon Singig, wie ibn schon fein Bater heinrich beseffen hatte: curiam dietam burchgrevenhof, sitam in Colonia prope conventum fratrum heremitarum ordinis

- s. Augustini, Lac. III no. 649.
- 4. Bertrag bes Rathe mit ben zwei Burggrafen ju Baven und St. Cunibert, von benen jeber einen Unterburggrafen batte, im Gibbuch 1341, Qu. I G. 37 und bie Beftallung bes Burgers Balthelm von Baven als Siter bes Thurms und ber Bforte bon Baben, mit einem Jahresfold von 10 Mart, 3. 1307 Qu. III no. 543. Bgl. Ennen II S. 515 --- 517.
- 5. 'Ind in bee abt van fent Banthalcone ind in ber vabien gerichte bi fent Gercone ind in bem gerichte op Eigels fteine enfal ghein ftock fin'.

poate auch ju ber Statt in bas Berhaltnif von Ebelburgern traten 1. Bogte besselben Geschlechts finden sich auch im 14. Jahrhundert unter ten wiederkehrenden Namen Gerbard und Rutger 2. Sbelvogt Rutger verlieb 1337 feinen Boll in Coln aufs neue an ben Burger Richwin Brin, beffen Borfahren ihn bereits ale leben von ben Borfahren bes erfteren befessen hatten, wobei er sich jedoch ben Boll auf bem Domhof Mit bemfelben Rutger verftanbigten fich im 3. 1344 porbebielt 3. Richter, Schöffen und Rath, bag er in 'allem Recht, Gericht und Berrichaft zu Colu' wie fein Bater und feine Borfahren barin gefeffen waren verbleiben foll: Streitigfeiten find burch beiberfeitige Bertrauenspersonen zu schlichten 4. Auf Rutger folgte wieder ein Ritter Gerhard als Bogt von Coln, welcher 1353 bei einer Unklage ber Schöffen fich bem Ausspruch bes Raths unterwarf 5. Rach einer Nachricht ber Jahrbücher wurde ber Bürgerawift amischen ben Geschlechtern und Webern 1364 burch ben Grafen von ber Mart und ben Boat von Coln, beffen Name nicht genannt ift, beigelegt 6. Gbenfalls nicht genannt ift ber Bogt von Coln, mit welchem bie Stadt im 3. 1370 ein Fehdebundniß gegen ben Burggrafen von Obenkirchen einging: ber Bogt wirb, wie es bort beift, ber Stadt helfen und tienen und die von ihm Befangenen auf fein Schloß bringen 7. Dem Bogt G. von Coln und herrn zu Alpen bewilligte bie Stadt im folgenden Sabr 1371 einen Jahrgehalt von 200 Mart für bie von ibm bewiesene Liebe und Freundschaft's. Obne Zweifel ift Gumprecht von Alpen gemeint, ber bereits 1369 als Lebensmann bes Grafen Abolf von Cleve und Boat von Coln vorkommt, also auch jener Boat war,

1. S. xxxvIII. 2. Der Ebelvogt Gerhard, Sohn bes im Rampf gebliebenen Rutger, ift 1271 u. 1288 genaunt (f. Bb. I G. xLvIII u. ob. a. a. D.); ebenfo 1302 Gerardus advocatus Coloniensis (Lac. III no. 20 Mum.) und (wenn immer noch berfelbe?) im 3.1313: Gerardus nobilis advocatus Coloniensis (Ann. f. b. Dieterrhein XXIII @ 271). 3m 3. 1328 ericeint wieber ein Rutger, 'ber vaeb van Rolne ribber' (Qu. IV no. 141), 1329 unter nobiles viri und milites (Sac. III no. 244).

3. Out. IV no. 226: salvo nostro jure theolonei nobis super curia Coloniensi; vgl bie frühere Berleihung bes Bolls an vier Wochentagen burch ben Erelvogt Gerhard an die Brüber, Göhne von Richwin Grin, im 3. 1294, On. III no. 398, und bie fpatere bon Bumprecht von Alpen im 3. 1388 mit naberen Ungaben über biefen Boll, Du. V no. 407. 408.

4. Ebenb. no. 272. 5. Qu. IV no. 349.

6. S. oben S. cu. Aus einem von Merlo in Bonner Jahrb. S. 57 S. 94 mitgetheilten Lebnbrief von 1359 gebt berbor, bag nach Gerhards Tobe bie Bogtei gunachft auf beffen Bittme Buba bon Schwelm überging, welche 'van megen eint vaebt van Coelne ind bat gelichger wiis as ein vaebt van Coelne, alfo as ich gewebumt bin an bat boefquit upme boime boebe ju Coeine' folches Erbe und Gut auslieh. Der Bogt Berbarb batte noch 1356 mit feiner Frau Buba eine abnliche Urt, ausgestellt, ebb. S. 101.

7. Qu. IV no. 607.

8. On. IV no. 523.

9. Lac. III G. 594. Unrichtig bat

mit welchem bie Stadt fich gegen ten Burggrafen von Obenfirchen verband. Er geborte bem Geschlecht ber Eppenborf gleichwie bie früheren Bogte an, nannte fich aber von Alven, nachbem bie Burg biefes Namens (Alrbeim) unweit Rheinberg, ein altes Colnisches Leben, welches einmal eine ber vier Gaulen bes Graftifts genannt wirb 1, von bem alten Minifterialengeschlecht biefes Namens an ben Erbroat Rutger 1330 übergegangen war 2.

Bäufig begegnet Gumprecht von Alpen in ber folgenden Zeit. 3m 3. 1372 wurde ein Streit beigelegt, ber zwischen ihm und ber Stadt bei bem hoben Bericht anhängig war3; in bemselben Jahr tritt er als Schiederichter gwischen Wilhelm von Jülich und ber Stadt Coln auf 4. Im folgenden Bahr erscheint er ale Ranbritter auf Schlof Garftorf, gegen welchen Erzh. Friedrich Rrieg führte und als Reichsvicar die Colner zu Bulfe rief 5; boch biefe versagten fie ibm, wie ber Erzbischof nach Einnahme und Zerftörung bes Schloffes bei bem Raifer in einem Schreiben klagt, worin Gumprecht 'einer ber sich von Alven nennt und früher fein (bes Erzbischofs) Boat war' beift 6. In einem Mannengericht, welches Erzb. Friedrich auf feiner Burg Brühl hielt, wurden Gumprecht 'ber fich schreibt von Alpen', weil er bem Erzbischof Gib und Mannschaft aufgefagt hatte, alle feine leben und Buter, bie er von bem Ergftift befaß, abgesprochen, und in ber Bestätigungenrfunde Rarle IV find als Leben aufgeführt bie Burg und Stadt Alpen mit Gericht und Mannen, Die Bogtei zu Coln mit ben Berichten zu St. Bereon und auf bem Gigelftein 7, worans fich zur Gewißheit ergiebt, daß bie beiden schon oben ge= naunten Nebengerichte in Coln zur Stadtvogtei geborten. Erft 1378 wurde Gumprecht von Alpen mit feinen Gohnen Gumprecht, Gerhard und Rutger, nachdem er beinabe vier Jahre im Gefängnift tes Erzbischofs geseffen und endlich beffen Gnade wieder erlangt hatte, in seine Leben und tie Bogtei von Coln wieder eingesett 8. Beiterhin führte berfelbe ober sein Sohn gleiches Namens verschiedene Jehden gegen Coln, welche

bemnach Ennen, On. IV no. 523, für B. einen unbefannten Berbard fubftis tuirt.

- 1. Cbent. no. 820 G. 720.
- 2. Bgl. Fahne, Beidichte ber Colnisiden, Bulid'ichen und Bergifchen Beichlechter G. 6.
  - 3. Ou. IV no. 550. 4 Ebent. no. 556.

  - 5. 3. 1373 Sept. 30, Qu. V no.
- 30; vgl. Urf. vom 12. Inli bei Lac. III S. 638, wo von einem Angriff Bumprechts zu Schiff gegen Renf bie Rebe ift. 6. On. V no. 42; ubicumque lo-
- corum dampna enormia inferebantur per Gumpertum qui se appellat de Alpem olim advocatum meum Colonien-
  - 7. Lac. III no. 748 u. S. 643 Anni.
  - 8. Lac. III no. 820.

1388 burch einiährigen Waffenstillstand unterbrochen 1 und 1394 burch Sübne beendigt murben 2.

Der Erbvogt von Coln, vormals Ministerial und Stadtrichter bes Erzbischofe, war nun einer von ben Obnaften und Mannen bes Erzstifts geworden, welcher, gleichwie andere Spelherren besselben, bald in die Mannichaft ber Stadt als Ebelburger eintrat, bald wieder als Reind ibr gegenüber ftant. Er befag noch einige Erbrechte in ber Statt, insbesonbre einen Marktroll als erzbischöfliches Leben, welches als Afterleben an Bürger von Coln vergeben war 3, bas Specialgericht zu St. Gereon, wo er ten Schultheiß, und bas zu Gigelftein, wo er ben Bogt einsette 4: aber er war nicht mehr Stattrichter bei bem hoben Bericht von Coln.

Unter ben nutbaren Regalien, welche bie Schöffen im Weisthum Stenern von 1375 bem Erzbischof zuerkannten, wie Judenschuts, Antheil an ben sen. Rheinmühlen, Grut, bergebrachte Bolle, findet fich nicht auch die Befignift erwähnt, Die Burger mit Stenern und Accifen zu belaften. Dieses Recht ftand von ieber ben Burgern au 5. Aukerorbentliche Steuern und Accifen wurden von Schöffen und Rath für bestimmte Zwecke, wie zur Stadtbefestigung ober Erweiterung ber Stadtmanern, jur Schuldentilanna, zur Aufbringung von Geltzahlungen an ben Rönig ober ben Erzbischof, angeordnet, Ansbrücklich gewährte &. Ludwig ber Baier in feinen Brivilegienbriefen von 1314 und 1345 foldes Recht ben Bürgern gur Bertheidigung und Erhaltung tes guten Standes ber Stadt 6. Chenfo bestätigte basselbe &. Karl IV in feinen Privilegienbriefen von 1349 und 1355. Doch widerrief ber lettere im 3. 1375 auf Berlangen bes

1. Qu. V no. 415 vom 22. Dec. 2. 3m Reuen Buch S. 287 flagt ber

3. S. oben S. exxiii Unm. 3.

5. Bgl. S. LXXXVIII.

<sup>(</sup>nicht genannte) Bogt von Coin bei bem Rath, bag bie Schöffen ihm sein Recht vorenthielten. Andere Urjachen ber Feindfchaft, wohl erft ans ter letten Beit, giebt Ennen 11 G. 750 an.

<sup>4.</sup> Urt, Gumprechts von Alpen von 1391 bei Lac. no. 959, wo am Schluß fteht: Bort hain ich gebeden Cornen Gyr van Roevethoven minen ich oiltiffen ger git mine gericht gu feut Bereone in Coeine, Intbrant Cleingebant ind Coftin vanume Placie, schessen bes vursche, gericht, bat si oich ire segille — an besen breiff gehangen haint'. Gin Bogt bes Gerichts zu Eigelstein, Conrab von Wibelrobe, und vier Schöffen beefelben find in Urt. von 1357, Ou. IV no. 394, genannt.

<sup>6.</sup> Indulgemus - eisdem civibus, quod propter defensionem seu conservationem boni status civitatis ejusdem assisiam seu contributionem statuere et imponere poterunt, prout eis visum fuerit expedire, Lac. III no. 142. Das Brivileg vom 4. Dec. 1314 wieberholte Endwig als Raifer in Urt. d. d. Rotbenburg 8. Juli 1345, f. ebend. S. 107 Unm. 1. Unverständlich ift mir bas Regest bei Ennen, On. IV no. 279 nach Driginaluit. im Stadtarchiv, wonach R. Rarl IV jenes Prwileg zu Coln 8. Juli 1345 bestätigt haben foll. Befanntlich war Karl IV dantals noch gar nicht Ronig; entweber ift alfo ftatt Rarl IV gub= wig gut feten, ober es ift bie Brivilegienbestätigung Raris vom 8. Februar 1349 ober vom 8. Dec. 1355 gemeint, f. bie Regeften von Suber no. 305 unb 376.

Erzbischof Friedrich auch dieses Privileg, indem er erklärte, daß die Aufelegung von Steuern aller Art in der Stadt von der weltlichen Gerichts-barkeit und Oberhoheit über sie abhänge, welche allein dem Erzbischof zusstehe 1; was für Erzb. Friedrich und seine Nachfolger wenigstens so viel bedeutete, daß sie gegenüber der Stadt ein neues Streitobject mehr geswannen und spätere Rechtsbeductionen ihrer Eurialisten sich darauf bestufen konnten.

Nuppare Rega= lien.

Allerdings hatten bie erzbischöflichen Befitungen und Ginfünfte aus ben Regalien in ber Stadt immer noch einen bebeutenben Werth, wie man aus ben Rauf= ober Bfandfummen entnehmen fann, welche bie Erzbischöfe im 14. Jahrhundert gegen Ueberlaffung berfelben an einzelne reiche Burger von Coln erhielten. Go g. B. verfaufte Ergb. Wilhelm mit Borbehalt bes Wiederkauferechts, b. b. verpfändete, bas Grutamt bei bem Bierbrauen an Johann Hirzelin um 4450 Goldschilde und weiter an benfelben auch die ihm zustehenden Mühlen- und Thorgefälle in ber Stadt um 9000 Golbichilbe 2, und ben Erben Johann Birgelins blieb noch ber Nachfolger Erzb. Friedrich mit einem Theil biefer Schuld verhaftet3. Desgleichen verpachtete ber lettere an feinen Rath und Siegelbemabrer Bermann von God im 3. 1383 ben erzbischöflichen Bof nebst Rüche, Ställen, Barten u. f. w., fo wie bie Fettwage von Coln, auf 10 Jahre für 140 Golofloren jährlich 4. Der Erzbischof verzichtete hiemit auf bie eigene Benutung feines Sofs in Coln; benn ichon feit lange hatten bie Erzbifcbofe nicht mehr ihren regelmäßigen Aufenthalt in ber beiligen Stadt Coln mitten unter ben ftolgen und oft unrubigen Burgern; fie gogen gewöhnlich ihre getreue Stadt Bonn, ober eine ihrer Burgen, wie Gobesberg ober Brühl, ale Wohnort vor's. Denn bie eigentliche Stadtregierung von Coln war gang und gar auf bie Burger übergegangen.

1. Attendentes, quod hujusmodi taliarum, angariarum — impositio vel indictio a jurisdictione temporali et superioritate dependeant et procedant, quam
quidem jurisdictionem et superioritatem
non ipsi cives, sed archiepiscopus Col.
pro tempore nomine suae ecclesiae in
eadem civitate solus et insolidum et ab
imperio immediate noscitur obtinere etc.
Die Urfunte vom 1. Mai 1375, von Lac.
III no. 768 in der Pote citirt, fleht bei
Bossart, Securis ad radicem im Anhang
no. 113 und fehlt in den Onellen bei
Ennen.

2. Nach zwei ungebrucken Urkunden von 1362, 14. Febr. und 1364, 25. Febr., im Diffelborfer Staatsarchiv, Domftift Cöln no. 625 u. 630. Das Grutamt ist in der ersten von beiden Urfunden näher bezichnet als officium fermenture seu jus fermenti cerivisialis, quod vulgariter 'die diergruis' dicitur.

3. Bgl. Ennen, Gefch. II G. 711.

4. Oliecten V no. 303: aulam nostram archiepiscopalem Coloniensem cum coquina, stabulis, cellariis, viridariis, cubiculis et aliis pertinentiis suis.

5. Rur setten ift in ben erzbisch. Urfunden bes 14. Jahrh. der Ort, wo sie ausgestellt wurden, angegeben. Die erwähnte Urfunde von 1383 ist zu Godesberg ausgestellt; das Mannengerich des Erzh. Wilhelm von 1351 war in seinem

Der vollständige Titel ber ftabtischen Obrigfeit lautet: Judices, Stabtscabini, consilium ceterique cives Colonienses, over teutsch: Riche teit. ter, Schöffen, Rath und andere Burger ber Stadt von Coln. Bisweilen fint auch bie Burgermeifter neben ben anderen Behörben ober auch an Stelle ter Richter genannt 1. Gleichbebeutend ift ber Ausbrud: Burgermeister, Rath und gemeine Bürger, mit Uebergebung von Richtern und Schöffen, wie er zur Beit bes bemofratischen Rathe. 1370 und 1371. mit bem fonft üblichen abwechselt 2. Selbstverftanblich find gur Beit bes Schöffenkriege, 1375-1377, ale bie Schöffen aus bem Stattregiment verbrängt waren, bieje nicht, sonbern nur Bürgermeifter und Rath genannt 3. Erft nach Aussöhnung von Schöffen und Rath fehrt auch ber alte vollständige Titel von Richter, Schöffen, Rath und andere Burger,

Der Rath ter Stadt, consilium civitatis oder consules, welcher Rath. vor Mitte bes 13. Jahrhunderts als eine von bem Erzbischof unabhangige Bertretung ber Bürgerschaft neben bem Schöffencollegium entstanben war und mit biefem gusammen bie autonome Stadtregierung ber Bürger bilbete, gewann im 14. Jahrhundert völlig bas llebergewicht, ein Berhältniß, welches auch baburch nicht ausgeglichen wurde, baß gewöhnlich einige Schöffen mit im Rathe fagen, bis im 3. 1375 ber offene Bruch amischen beiden Corporationen erfolgte. Der Rath ber Stadt mar, wie schon oben bemerkt, als enger Rath, consilium artum, von 15 Mitgliebern aus ben Beschlechtern und als weiter, amplum, von 82 aus ben Rirchspielen getheilt 5. Der lettere wird auch consilium generale genannt, wie ber erste consilium privatum, jener als Bertretung ber 'gemeinen Bürger' b. i. ber Gesammtburgerschaft, biefer als besondere Rathscorporation ber Gefchlechter 6. Nach ihren getrennten Sigungs-

Saale ju Bonn, Qu. IV no. 330, bas bes Erab. Friedrich III im 3. 1373 auf

wieber.

ber Burg zu Brilhl, Lac. III no. 748. 1. 3. B. Qu. IV no. 179 J. 1331: magistri civium, scabini et consules ac universitas civium Coloniensium; cbenb. no. 263 3. 1343 : 'bie richtere ind bie icheffenen, bie burgermeiftere, ber rait inb bie gemeine burgere ber ftebe van Roeine', ober in anderer Folge no. 493 3. 1369: wir richter, burgermeistere, scheffenen, rait ind anber burgere ber ftebe van C.'

2. Bgl. bie Urt. aus biefer Beit Du. IV no. 502. 508 511 und bie folgenben.

3. Du. V no. 113; 'Wir burgermeiftere inb rait ber fteebe van C.', no. 120: 'Bir burgermeiftere, rait inb anbere burgere', no. 135 : 'ind bie burgere gemeinliche' und ff.

4. Doch in ben 3. 1380, 1381 finb bie Urfunden regelmäßig von Bürgermeifter, Rath und anberen Burgern ber Stabt ausgestellt Qu. V no. 261. 269; feit 1382 finden fich gewöhnlich Richter, Schöffen, Rath und andere Burger ge-nanut, g. B no. 277. 281 u. f. w., eis nige mal auch bloß Richter, Schöffen und germeifter, Schöffen und Rath no. 380. 391.

S, LXIII.

6. Lac. III no. 182 3. 1321; quindecim nunc sedentes in privato consilio civitatis Col. - ac etiam cum octualocalen im Bürgerhause unterschied man beide Rathe auch als den oberen und den unteren, wobei unter ersterem der enge, unter letterem der weite Rath verstanden ist 1.

Gib= bûcher. Das Rähere über die Rathsversassung im 14. Jahrhundert ist aus den Siddigern zu entnehmen, worin theils ältere Statuten, theils neue statutenmäßige Rathsbeschlüsse enthalten sind, zu deren Aufrechthaltung sämmtliche Mitglieder der Räthe sich eitlich verpflichteten. Diese Siddiger wurden regelmäßig alle 10 Jahre erneuert, dis auf welche Zeit die Verpflichtung der Räthe sich erstreckte. Ischem Siddung geht eine von allen Räthen besiegelte Urfunde voraus, worin eben diese Verpflichtung ausgesprochen ist. Durch solchen öffentlichen Act wurde, wie der Ausdund sautet, der Stadtrath ('der stede rait') auf 10 Jahre gemacht oder verlängert? Es ist nicht bekannt, seit wann diese versassinge Sinzichtung den Ansang genommen hat. Das älteste vorhandene Sidduch ist vom 3. 1321, worin im Singang auf ein voransgegangenes hingewiesen ist.

Als Zeitpunkt bes Anfangs für ben auf 10 Jahre bestellten Rath ist in ben späteren Sibbüchern bes 14. Jahrh. regelmäßig ber Montag nach Sountag Reminiscere in ber Fastenzeit bestimmt. An bemselben Tage fand also auch ber jährliche Rathswechsel statt.

Der enge

Dabei wählte ber sitzende enge Rath ber 15 ben nächstessen, und zwar hatte jedes Mitglied bas Recht, zunächst einen biederen Mann (beirven man') aus seinem Geschlecht oder, wenn nicht aus biesem, aus einem anderen Geschlecht vorzuschlagen, worauf die anderen mit Stimmenmehrheit wählten. Ebenso wenn einer ber 15 herren bes sitzenden

ginta duobus in communi consilio existentibus.

1. S. Nieues Buch S. 298; vgl. Du. I S. 200: 'unfe heren vanme raibe oiven ind unden zerzit fitzenbe'. Bgl. Eibbuch von 1341 S 37, von 1395 S. 67.

2. Eibbuch von 1341 (Du. 1 S. 15):
'35 fi funt allin lubin dat der stebe rait is gelengt zein jair, die ane geit des maindaie in der vasstin und dem jundage as man singt reminiscere'. Eibh von 1372 Urt. 2 (S. 43): 'ind hain eindrechtlichin wir rait mit den durcherechtlichin wir rait mit den durcherecht unsin erunden einen rait gemacht, de aingain sal' e.; ebenso Eidduch von 1382 und 1395 (S. 53, 63).

3. Qu. I S. 1: 'bit boich bat man heist bes eibz boich, bat bat mallich halbin sal geliche bem breive ben ber rait be vur und neiste sal (b. h. ber zehnjährige)

machde'. Die unbestimmte Angabe der Zeitbauer: 'as der beit iet de zit de het den den den den Zeitbauer. Jist gleichfalls von einer zehnjährigen zu verstehen, wie sich aus einzelnen Stellen des Eidbuch ergiebt, z. B. Att. 22 am Schluß: tanto tempore, quanto durat littera de decem annis confecta. Byl. Vathöbeischist von demiesten Datum 14. März, 1321 bei kac. III no. 182! — per tempus quod restat de decem annis, quibus consilium civitatis Colon. adhue durabit.

4. Rur im Gibbuch von 1321 ber Sonnabend nach Sonntag Invocavit, in biefem Jahr ber 14. Mars.

5. Eibhuch von 1341 Art. 8 (S. 17): 'np bat bie anderen ben of einen anberin beitven man van sime gesteichte in sine stat fesin mit beme meistin parte, inde of man des neit hain mach, so sal Raths mit Tob abging, mählten bie anderen den Ersatzmann zunächst aus dessen Geschiecht und erst, wenn ein solcher nicht zu haben war, aus einem anderen 1. Es konnten wohl mehrere Angehörige desselben Geschlechts mit einander im engen Rath sitzen 2, aber nicht Bater und Sohn, Brüder, Schwiegervater und Schwiegersohn 3.

Die Rathsfähigkeit war hiernach beim engen Rath ausschließlich auf die aristokratischen Geschlechter eingeschränkt, aber nicht auf bestimmte einzelne Geschlechter. Allerdings hatten diesenigen, welche einmal Sitz und Stimme im Rath erlangt hatten, damit auch die Anwartschaft auf die Nachsolge, aber die anderen waren darum keineswegs ausgeschlossen !-

Es findet sich ferner die Bestimmung, daß die 15 im Rath sitzenden Mitglieder in den nächsten zwei Jahren nicht wieder gemählt werden sollten. Hierans bildete sich ein regelmäßiger dreijähriger Rathsturnus, indem die Wahlen innerhalb derselben Geschlechter regelmäßig auf die schon gewesenen Rathsherren zurücktamen, sobald sie wieder wähldar waren. So erklärt sich die verhältnismäßig geringe Anzahl der sämmtlichen sitzenden und gewesenen Mitglieder des engen Raths, welche unter dem Namen 'alle Räthe die vor und nach gesessen Raths, welche unter dem Namen 'alle Räthe die vor und nach gesessen wurden und zusammen Beschluß faßten 6: der Brief des Eidbuchs von 1372 z. B. wurde durch 46 Nathsherren, 'die vor und nach im engen Rath gesessen und zur Zeit sitzen' besiegelt: es sinden sich darunter Ritter, Schöffen, Rentmeister und die Namen von 23 Geschlechtern, von denen mehrere durch zwei, drei und vier Angehörige vertreten sind.

Die aristofratischen Geschlechter besaßen bas Schöffencollegium eben- Schöffen jo wie ben engen Rath ber 15, und es geschah baher, baß häufig auch Schöffen in bas Rathscollegium gewählt wurden. Beibe Stadtämter

man einen beirven man tefin in bes fat van gefleichte.

1. Eidb. von 1314 Art. 14 (S. 17); von 1372 Art. 18 (S. 47).

2. S. bie Ratheverzeichniffe Qu. I S. 77 f.

3. Eibb. von 1321 Art. 25. 33; von 1341 Art. 13.

4. Die Behanptung von Ennen II S. 485, bag bie von ihm genannten 15 eblen Geichlicchter die alleinige Beiegung ber Rathöfiellen an sich gebracht hätten, wird durch die Rathoverz, ichnisse selbst, Du. I S. 77 f., widerlegt.

5. Gibb. 1341 Art. 9.

6. Eiob. 1321 Art. 1 am Schluß: 'Dis is overbragin midz al be enge Stabtechroniten. XIV.

fint!.
7. Su. I S. 42. Bgl. Urf. vom 3.
1334 (Lac. III no. 250), wo außer ben
15 vom sitzenben engen Rath noch 34
'be dur inde na in deme enghin rade gelessign gaint' aufzeführt sind.

8. 3u ben Raibeverzeichniffen finb unter ben 15 Mitgliebern bes engen Rathe bisweilen 4, 6, 7 Schöffen. Du. galten an fich nicht für unverträglich : ein in ben Rath gewählter Schöffe tonnte in seinem Gibe . ben er bem Rathe schwur . bas Recht von Richter und Schöffen vorbehalten 1. Doch blieb zwischen ben beiden Beschlechtercorporationen, von benen jete nach bem Uebergewicht ftrebte, ber Biberftreit nicht aus. Darum wurde im Gibbuch ber Rathe von 1372 verordnet, bag nicht mehr als zwei Schöffen auf die Daner ber nächften 10 Jahre in bem Rathe fiten follten, und zugleich erflärt, bag überhaupt feine Bervflichtung bestehe, einen von ben Schöffen in ben Rath zu mablen, wobei als Grund angegeben ift, tamit bem boben Bericht, welches bie Schöffen zu mahren hatten, tein Nachtheil aus folder Babl erwachse 2. Als aber 1375 ber offene Streit ausgebrochen war, Die Schöffen ihre Auflucht ju Erib. Friedrich nahmen und ein Beisthum zu beffen Bunften abgaben, vergalt ihnen bies ber Erzbischof burch Bestätigung und theilweise Berbesserung ihrer Rechte, indem er verordnete, angeblich nach altem Berkommen, bag man ben Rath nicht einsetzen ober verlängern folle ohne Willen und Zustimmung ber Schöffen, und bag mintestens 5 Schöffen im Rathe fein müßten 3.

Die Gesetzebung war, wie man sieht, abhängig von ber Partei bie fich jedesmal an ber Macht befand. Als die Greifen, welche ben Freunben und Schöffen gegenüberstanden, bie Oberhand hatten und gum anbern mal. 1393, bie meiften Schöffen aus ber Stadt vertrieben 4, verordnete ber Rath, daß biejenigen Ratheberren, welche bon ten Schöffen in ihr Collegium aufgenommen würden, nicht wieder in ben Rath gewählt werben follten, bamit bas Anseben bes Raths nicht verringert würde 5. Als bagegen nach Bernichtung ber Barteihaupter ber Greifen Rath und Schöffen wieber einträchtig waren, wurden bie gegen bie Schöffen gerichteten Artifel bes Gibbuche von 1395 ausgetilgt und felbst bie verftanbige Borfchrift, bag bie Schöffen im Rath fich nicht an ben ben Schöffenftuhl betreffenden Berhandlungen betheiligen follten, mißachtet 6.

Die zwei Bürgermeister, welche, wie früher, von ber Richerzeche gewählt wurden, maren als folche nicht Mitglieder tes engen Raths, boch nahmen fie regelmäßig an teffen Situngen Theil 7 und konnten auch,

6. Reuce Buch G. 306, val. Gibb. von 1395 Art. 3.

I S. 1, 77 f. Sac. III no. 280 (S. 1334). 1. Bertrag ber Rathe mit ben Goof-

fen im 3. 1362, Du. I S. 199. 2. A. a. D. S. 46. 3. Urf. von 1375, Lac. III no. 769. 4. G. bas Reue Buch G. 293 und Anm. 1.

<sup>5.</sup> Qu. I G. 201, nach ber Mum. ebend. gebort bas Blatt, worauf ber Be-

foluft ftebt, bem 3. 1395 an.

<sup>7.</sup> Girb. von 1341 Art. 2 (Qu. 1 3. 15) : 'bat bie runfgene beitrin vanme engme rabe inde Die zwene burgermeiftere as ber zweier git is, zeirft fichgerin folin inbe na fwerin up ben beilgin : trumeligin in rabe ge figen'.

ebeujo wie Schöffen und Rentmeifter, in ben Rath felbst gemählt merben 1.

Den Vorsits und die Leitung ber Berhandlungen im Rath führten Rathezwei aus feiner Mitte gewählte Rathemeifter 2. Sie eröffneten bie Situugen bes engen Raths, welche regelmäßig an brei Wochentagen fratt batten. ober fonft außerorbentlicher Beise geboten wurden, legten bie Begenftante ber Berathung, fo wie bie eingegangenen Briefe por, ftellten bie Frage und brachten fie zur Abstimmung. Außerbem hatten fie bas Recht wegen Ungehorsams gegen ben Rath ober bessen Richter zu strafen und bewagen die Sälfte ber Buken aus bem Rathegericht über bie Fremben 3. Alle Berren erhielten Brafengelber für bie Situngen, muften bagegen Buken bezahlen für zu ivät tommen ober Verfaumnig ber Situng ohne Urlaub ber Rathsmeister4; auch batten fie nicht unbeträchtliche Nebeneinfünfte 5.

Der weite ober allgemeine Rath bestand aus 82 Mitgliedern, welche aus ben Rirchsvielen ber Statt gewählt wurden 6. Auch biefer Rath Rath. wurde jährlich erneuert, ebenfalls burch Wahl feiner Vorgänger, und zwar fo bag bie Rathsberren eines jeden Kirchspiels für fich ihre Nachfolger wählten; als Bedingung ber Wablfähigkeit wird nur ein Lebensalter von mehr als 20 Jahren angegeben 7.

Fraglich bleibt, wie viel Vertreter von jedem Kirchsviel und aus welchen Kirchsvielen im weiten Rath waren. Aus zwei Rathsverzeichniffen bes 14. Jahrhunderts ift nur so viel ersichtlich, daß die Rahl der Mitglieder aus ben verschiedenen Kirchspielen febr ungleich, zwischen 1 bis 15. und auch aus benselben Kirchsvielen nicht jedesmal die gleiche mar 8: fer-

<sup>1.</sup> Art. 34. 35 bee Gibb. von 1341, pal. Art. 35, 36 bes Gibb, von 1372. wo bestimmt ift, bag wenn ein Burger-meifter ober Rentmeifter im Rathe fist, er boch nur bie einfache Brabenbe, gleichwie die übrigen Rathsberren erhalten folle, obwohl ihm folche fcon nach feinem Amte gutomme. Beifpieleweise fintet fich Bülis von bem Spiegel, Schöffe und Bürgermeister, unter ben Ratbsserren in Urf. von 1334, Lac. III no. 280.
2. Bgl. oben S. rvii und ratii.
3. S. Cibb. 1341 S. 23 unter ber

Ueberschrift: Dit is van bes rait meifterin', wo Art. 55 fleht: 'Ever folen fi bie boiffe bes gerichts aichter ber bure vurberin, bie fol balf ber fteebe vallen inde bat anber balficheit in'. Bon biefem Bericht f. weiterbin.

<sup>4.</sup> Cbenb. G. 15 Mrt. 3.

<sup>5,</sup> Cbenb. Art. 42. 43. 45.

<sup>6.</sup> Gibbuch ven 1321 Art. 1. 14. Marg 1321 f. ob. S. exxvii Anm. 6.

<sup>7.</sup> Gibbuch von 1341 Art. 126, 127; für ben Fall, wenn einer mabrent bes Jahres ber Amtebauer ftirbt: 'wirt ir einch aflivich, fo folin bie anbere in bes firfpele einen anderen birben man enbinnen eicht bagen barna fefin up iren eit'.

<sup>8.</sup> Die beiben Ratheverzeichniffe in On. 1 G. 79-81, bas eine von 1350, bas anbere obne Datum, icheinen nicht vollständig: aus bem erften ergiebt fich ale Bahl ber Ratheberren 76, aus bein zweiten 74 : St. Martin gabite nach je-nem 14, nach biefem 15 Bertreter, St. Baul nach jenem nur 1 und ift in bem anbern gar nicht genannt, umgefehrt fehlt Gt. Chriftoph im erften, bat aber einen Ratheberrn im zweiten u. f. f.

ner ift auffallend, bag in bem einen Berzeichniß 16 Rirchspiele, in bem andern nur 14 mit ihren Bertretern aufgeführt find, mahrend es nach einer authentischen Nachricht von 1323 beren überhaupt 18 und in späterer Zeit 19 gab 1.

In beiben Berzeichniffen ber 82 finden sich nicht wenige Ramen ber bekannten Geschlechter Overftolg, Quattermart, Brin u. a., barunter auch ein Schöffe (Henricus Hardvust scabinus), und ein Ritter (Johannes Overstoltz miles); von Bewerbtreibenben nur zwei Apothefer und ein Goldschmieb.

Dieser Bemeinberath, welcher bie Bürgerschaft in weiterem Sinne repräsentirte, war tem aristofratischen Rath ber Geschlechter untergeordnet. Er wurde von tem engen Rath zu ten Situngen 'geboten' und gleichwie 'alle Rathe' bes engen Raths bei wichtigen Angelegenheiten jugezogen, fo befonders bei Bereinbarung und Befchwörung eines neuen Eibbuche ober bei Beschlüffen, welche als Statuten in basselbe follten aufgenommen werden 2. In foldem Falle legten die Berren vom engen Rathe ibren gefaßten Beichluß benen vom weiten Rath zur Annahme por ; wenn aber die letteren eine abweichende Ansicht kundgaben, so traten jene mit ihnen gusammen, um fie über ben befferen Sinn gu belehren, 'bamit bie Sache ihren Fortgang habe' 3.

Rathe=

Durch die Weberrevolution von 1370 wurde bas Geschlechterregipergais ment in so weit beschränkt, daß unter Belassung bes bisherigen engen 1370 und Raths ber 15, an die Stelle ber 82 aus ben Kirchspielen, ein bemofratifcher Rath von 50 Mitgliebern aus Webern und andern Sandwerfern errichtet wurde, welcher bem Geschlechterrath bas Gleichgewicht hielt

1. Urt. von Papft Johann XXII Qu. IV no. 117): Cum itaque, sicut dicti judices, scabini, consules et communitas nobis significare curarunt, dicta civitas sit spatiosa plurimum et diffusa, habens decem et octo magnas parrochias principales et multas collegiatas ecclesias plurimasque capellas. In einer Befchreibung bes firchlichen Ruhmes von Coin, Laudes Coloniae vom Enbe bes 14. Jahrh. (Böhmer, Fontes IV, 468'), find 20 Barochiastirchen von Cölu aufgesihrt, darunter jedoch unrichtig die Stiffstirche St. Maria ad gradus; die coustante Zahl war die Anjang des gegenwärtigen Jahrhunderte 19; vgl. 2Balter, Das Ergfift und bie Reichofiatt Coln S. 365 und Ennen, Das alte Pfarr-fpftem in ber Stadt Coln, Rieberrhein.

Ann. Beft XXIII G. 23 ff. 2. Gibb. 1321 Art. 1. 7. Gibb. 1341 Art. 50 (S. 22): 'behalben allen reebin voltomen maicht mit ben zwen inbe eich hig heirren, of si bie bi sich nemen willent, in bit eibboich eib me gu schriven'. Zusähe gu bemselben Art. 3 (S. 39): 'up bat si bie bas na volgen gu ben ziben, bat un geboiben wirt, bat ein jeclich van ben vurschr. wiben raibberren tomen fal up bat buife of war man in gebuit - Bort foilen bie berren vanme wiben rabe fweren bat fo manne fi beboit werben van unfen herren vanme raibe umb faiche, Die bie ftat an geit, fi zu bragen'

3. G. bie icon citirte Stelle bee Gib.

buche von 1341 G. 40.

ober ihn vielmehr von sich abhängig machte 1. Doch schon im 3. 1372 gewannen bie Geschlechter wieber bie Oberhand burch Unterbrückung ber Sandwerferpartei und stellten bas aristofratische Regiment mit einer nenen Rathsverfassung wieder ber, worin die Reaction zum Ausbruck fam. Man ging nicht auf ben weiten Rath aus ben Kirchfpielen gurud, fondern bestellte einen folden nur ans 31 Mitaliebern, wozu bie besten von ben angeseffenen Burgern gewählt werben follten 2. Diefer weite Rath, welcher bei ber geringen Zahl feiner Mitglieder biefen Namen faum verdiente, mar sicherlich noch weniger ein temofratischer ober eine wirkliche Vertretung ber Gesammtgemeinde ber Burger, als wie ber frubere ber 82. Auch mar berfelbe bem engen Rath nicht mehr untergeordnet, soudern, wie sich aus ben Eithüchern von 1372, 1382 und 1395 ergiebt, wesentlich coordinirt. Denn wenn auch bem engen Rath noch gewiffe Memter und Chrenrechte, wie wir seben werben, vorbehalten blieben, fo gilt boch nun als allgemeine Regel, baf beibe Rathe über bie Ungelegenheiten ber Stadt gemeinsam beschließen sollen 3. 3m Fall aber bei ber abgesonberten Berathung ber Rathe oben und unten bie letteren ben erfteren nicht einfach beiftimmten, traten beibe Rathe gu einer gemeinschaftlichen Situng gufammen, in welcher bie Stimmen burchgegahlt wurden und bie Mehrheit ben Ausschlag gab 4. Bei ten Rathsbeputationen gur Reutfammer und gur Aufbewahrung bes großen Stadtfiegels, ber Stadtprivilegien und Briefe, waren beite Rathe gleichmäßig vertreten 5. Wie ber enge Rath ichon immer an brei Wochentagen ungebotene b. i. regelmäßige Situngen bielt, fo fam nun auch ber weite an zwei von biesen Tagen ungeboten gusammen 6. Die Berhandlungen bes weiten Raths wurden burch bessen Rathsmeister geleitet, und bie Rathsberren erhielten als jährliches Salar halb fo viel wie bie tes engen Raths 7.

1. S. oben S. cv.

2. Gibb. von 1372 Art. 2. 'Inb alfus fal man oich feifen einen wiben rait ber im gegale fin fal xxxx ber untter ind ber beirffter, be man haven mach fo ma be binnen Coeine gefeffen fint'.

3. Gibb. von 1372 Art. 8.

4. Eibb. von 1395 Art. 9 (G. 67) und bezüglich ber Bablen eine Ratheverordnung, wie es fcheint, aus bemfelben 3abr Qu. I G. 200.

5. Gibb. ven 1372 Art. 40 - 44. 3n bem Statut bon 1395 (Qu. 1 S. 200) find auch noch bie Rathebeputationen bei ben Rheinmeistern, bei ber Schule ber Beinknechte und bei ber Universität, fo wie bie Befandtichaften (Schidungen) an Fürften, Berren und Stäbte ermabnt.

6. Gibb. von 1372 Art. 4: ber enge

Rath am Montag, Mittwoch und Freitag, ber weite am Montag und Freitag.
7. Ebenb. Art. 6: 'rait meistere enge ind wit'. Nach Art. 35 erbielten bie Berren vom engen Rath, Die Burgermeisfter und Rentmeifter 16 Gulben jabrliche Rente und an ben 4 boben Rirchenfeften ('hogegibin') jebesmal 4 Gulben und ein Biertel Bein; bie vom weiten Rath bie Balfte bes Gelbbetrags. 3m Cibbuch bon 1382 murbe bas Salar abgefchafft und nur Brafenggelber für bie ungebotenen Situngen und Weingeschente für bie gebotenen bestimmt, Art. 3-6.

Bei wichtigern Angelegenheiten murben außer ben fitenben Ratben auch bie früheren ober, wie ber Ausbruck lautet, 'alle por und nachaefeffenen Rathe' zur Berathung und Beidluffaffung zugezogen 1. 218 Sachen tiefer Urt fint im Gibbuch von 1382 genannt: Bertrage und Bündniffe, Beerfahrten, Accifen aufzulegen ober abzuthun, Erbrenten ober Leibrenten zu verfaufen. Statuten in bas Gibbuch aufzunehmen ober abzuthun 2. Die 'vor und nach gesessenen Rathe' waren bie bem fitenden Rath in ben zwei früheren Jahren vorausgegangenen Rathe. Denn ba bie Wiedermahl ber gemesenen Ratheberren erft im britten Jahr gulaffig mar, fo bilbete fich ein regelmäßiger Turnus von brei Rathen. sowohl bes engen wie bes weiten, in einer breifährigen Beriobe, indem zwar beite sitzenten Rathe, ber enge und ber weite, jährlich ihre Nachfolger mablten, wirkliche Neuwahlen aber nur an Stelle ber aus befonberen Bründen ansgeschiedenen, sowie ber verstorbenen Mitalieder ftatt= fanden3. Natürlich fant sich eine herrschende Gewaltpartei burch bie beftebende Gewohnheit nicht gehindert, von dem formellen Bahlrecht zu ihrem Bortheil willfürlichen Gebrauch zu machen, um bei ben Neuwahlen ihre Gegner aus bem Rathe auszuschließen ober fie aus bem oberen Rath in ben unteren, b. i. aus bem engen in ben weiten, zu versetzen 4.

hieraus ergiebt fich bie einfache Erflärung einer Stelle bes Neuen Buche, wo erzählt wird, wie bie Aufhebung bes von allen Rathen gefaften und in bas Eidbuch aufgenommenen Beschlusses über bie Berbannung bes Heinrich vom Stave, eines bes Kührers ber Greifenvartei, von ben Bauptern tiefer Bartei zuerft im figenden Rath oben und unten. sodann in dem andern Rath oben und unten durchgesetzt wurde und 3ulett noch bei tem britten Rath oben und unten burchgebracht werden follte. Der zweite und ber britte Rath waren die Räthe ber beiden vorausgegangenen Jahre, welche vor und nachgeseffene Rathe hießen 5.

ju ber Ratheverfaffung von 1372 und ift

beshalb meggeblicben.

Die bier gegebene, von ber in ben Anm. abweichende Erflarung wird anderweitig bestätigt burch eine Stelle im Rathebe-

<sup>1.</sup> Gibb. 1372 Art. 8 (Qu. I G. 44): 'in funberlichen gewiffen noetfachin - fo mogen fi bi fig beifchen - alle rebe of wibe rebe'.

<sup>2.</sup> Art. 7 Ou. 1 S. 56. 3. Sibb. 1372 Art. 14: 'Item fo we in engin of in wiren rait geforen wirt, be in fal neit weber in tomen ban in bem beirben jare, alfo bat bei zwei jair ba inbniffen blive'. Diefelbe Bestimmung findet fich im Gibbuch von 1341 Art. 9, aber nur in Bezug auf ben engen Rath mit bem Bufat : 'inbe be fal neit bat jair na fime usgange in ben miben rait tomen'. Diefer Bufat pafte nicht mehr

<sup>4.</sup> Co ift ohne Zweifel die Stelle im Reuen Buch S. 291 ju verfieben: 'ind irre ein verschreif und vermift ben anberen usme rabe, und ben anberen fatten fi weber in ben rait, in die oiven fitzen foulden, die foeren fi unden'. Es ergiebt fich aus bem Bufammenbang ber Erzab. lung, baß bies gegen bie Regel und ein Migbrauch ber Majorität war. 5. Band I S. 298 und die Anm.

Rach ber Stadtverfassung, wie fie fich in ben letten Zeiten ber Be- Compeichlechterherrschaft zu Ende tes 14. Jahrhunderts barftellt, führte theils Maths. ber enge Rath ber 15 aus ben Beschlechtern allein, fo weit feine Comvetenz reichte, theils berfelbe in Gemeinschaft mit bem weiten ber 31 bie Regierung bes republifanischen Gemeinwesens nach innen und außen. Der vollständige Rath beschließt über Rrieg und Beerfahrten, über Bundniffe und Berträge; bat Bewalt über Bermögen, Freiheit und Leben ber Bürger, benn er verhängt über einzelne berfelben Strafen ber Bermögensentziehung, ber Berbannung, bes Kerfers auf Lebenszeit ober Tob 1 und legt ber gangen Gemeinde bie Steuern und öffentlichen Leiftungen auf. 36m fteht bas conftituirenbe Recht gn, bie Rathe- und Stabtverfaffinna in gebniährigen Gibbüchern zu erneuern ober zu verandern; er erläßt die Statuten über bas öffentliche und bas Brivatrecht ber Bürger, so wie siber bas gerichtliche Verfahren. Seine in Morgensprachen verfündigten Bebote und Berbote 2 erftrecten fich auf alles öffentliche Leben ter Bürger, Sandel und Gewerbe, Berfauf aller Art, Turniere 3, Leichenbegängniffe und Rindtaufsichmäufe, festliche Webrauche und Trachten 4; tesgleichen auf Sanbel und Verfauf ber Bafte b. i. ber fremben Rauflente in Coln 5.

Der Rath ift wie bie gesetzgebente, so auch bie oberfte Berwaltungs. Ctable behörde. Er selbst besorgt die wichtigsten Geschäfte ber Rriegs- wie ber tung.

ichluß vom 15. Januar 1396 (On. I S. 71), wonach jeber ber brei engen unb ber brei weiten Rathe eine besonbere Urfunde über Die Berurtheilung ber Greifenpartei gur Aufbewahrung ausgefertigt erhalten follte; ferner burch eine, wohl burch ben erwähnten Borgang veranlaßte Satung bis Eibbuchs von 1395 (Cob. A IV. 3 B1. 52a, welche in Ou. I G. 63 - 76 nicht mit abgebruckt ift, wonach man ferner nicht einen Rath nach bem anbern, fonbern alle miteinanber gur Situng gebieten foll : 'Bort is overbragen, fo wanne bat einger fachen mit allen reeben overbragen fall merben, bat man aleban eime raibe pur und bem anbern na barum niet gebieben enfall, mer man fall femencligen go einre git allen reeben ein gebot barup gbeven'.

I. Derartige Genatebeschlüffe finben fich gabireich in ben Gibbiichern.

2. Gibb 1321 Art. 45: 'ber ftebe gebot bat up ber burgerbus ju gemeinre morgenfprachen geftebichet mart'; Art. 58: 'und ban gefundiget ju gemeinre morgin fprachgin'; Urt. 3. 1347 Ou IV

no. 292; a consulibus Colon, per edictum eorum quod morgensprache dicitur. Auch bie Instruction ber Beamten ist burch Morgensprache gegeben: Sibbuch 1341 Art. 102: 'Die rentmeistere solin ire morgenfprage bewaren bie ber rait barup macht'.

3. Unter anberen Berordnungen bom 3 1345 Qu. IV no. 285: 'jo manne man eine tafelronge rocft upme al-

benmarte zo ftechen'.

4. Heber Rinbtaufen und Leichenbegangniffe f. Gibbuch 1341 Art. 95, 96. 151-153. Nach Art. 54 Gibb, von 1321 murben ber Ritter und Schöffe Bilbeger von Steffe und ber Schöffe Theoberich von Birg mit Gelbftrafen belegt, weil Blanga, Die Dichte bes erfteren, am Fefte bes b. Remigius Balbachin und Rergen, vermuthlich bei ber Prozeffion, gebraucht hatte; vgl. Art. 16. 17.

5. G. g. B. Die Ratheverorbunng vom 3. 1335 betreffend ben Sanbel ber Raufteute von Mürnberg, Lamparten, Benebig n. a. D. mit Gewiltz On. IV no. 213,

Kinguspermaltung: ichlieft Bertrage mit auswärtigen Fürften und Berren, welche gegen Ertheilung pon Burgerleben und Jahresbefoldung fich ale Crelburger und Mannen zu bestimmtem Baffenbienft verpflichten 1. und andere mit Rriegsleuten für gewöhnlichen Soldbienft 2; ernennt für bas ftabtifche Beer ben oberften Rriegsführer 3. Der enge Rath vervachtet Die öffentlichen Ginfünfte aus Bollen und Accifen, Mablofennig, Galgpfennig, Wägepfennig, Wollpfennig 4, läßt fich von ben Rentmeiftern vierteliährige Rechnung über Ginnahme und Ausgabe ablegen, fichert fich auferbem bie beständige Controle burch zwei aus feiner Mitte gemählte Beifiter gur Renttammer 5. Accifen jum 3med ber Schulventilgung 6 ober Stadtanleben burch Ausgeben von Erb- und Leibrenten fonnten nur burch alle Rathe beschloffen 7, ebenfo Ausgaben von größerem Belang nur burch ben gesammten Rath ober alle Rathe bewilligt werben 8.

Rathe= unb amter.

Durch jährliche Bablen besetzte ber Rath bei feinem Antritt eine Stadt- Reihe theils von Rathsämtern, welche von feinen Mitgliedern verfeben wurden, theile von Stadtamtern außerhalb bes Rathe; boch murben bon amei Berordneten, Die regelmäßig zu einem folchen Amte gehörten, jetes mal nur ein neuer gewählt, fo bag jeber von beiben zwei Jahre im Umte blieb. Als Rathsbeamte find, außer ben Rathsmeiftern welche abwedfelnd ten Borfit im Rathe führten 9, genannt : Beifiter bei ber Reutfammer. Richter von ber Bewalt und von ben Baften, Wegemeifter für ben Strafenbau 10, Bachmeifter jur Beauffichtigung ber Canale ober Bafferläufe. Rheinmeifter zur Ueberwachung bes Beinhandels und ber Beinlager. Bagamentsmeifter zur Aufficht über bie Münze. Jubenmeifter für bie Jutenangelegenheiten, Dbermeifter für bie einzelnen Sandmerferämter 11.

1. S. oben S. xcir. 3m 14. 3ahrh. tommen berartige Bertrage feltener bor, wie noch 1312 mit Gr. Gerharb von 30:

lich, Lacombset III no. 120.
2. 3. B. Qu. IV no. 54.
3. So im J. 1376 ben Grasen Engesbert von der Mart, s. Cx.

4. Eibb. 1341 Art. 42; vgl. bie in ber Stadtrechnung von 1370, Qu. IV no. 496, regelmäßig wiebertehrenben Ginnahmen bon bem Mahlpfennig (de denarits multri), für Anemeffen mit ber Bifirruthe (de virga), bon ber Bolle, bem Bier, bem Galg, von ben hallen, Con-nenpfennig, Stabtpfennig, von Krahnen (de eranonibus), von Fischtarren ober Fifchmartt, Bagepfennig bei ter Dommage, vom Fleischhaus; ferner alle Bier.

teliabre von Burgeraufnahme und Berleibung ber Weinbrüberichaft.

5. Gibb. 1341 Art. 64. 74-76. 6. Urf. von 1385, Ou. V no. 337, über eine außerorbentliche Accife auf Wein

und Grut, Fleisch und Nahlforn.
7. Eibb. 1372 Art. 55; 1382 Art. 7.
8. Der enge Rath barf nicht mehr als 10 Dart auf einmal ausgeben, Gibb.

1341 Art. 28, 1372 Art. 30.
9. Eibb. 1321 Art. 37.
10. Auch 'Dreckmeister' finden sich im Bergeichniß bon 1383, Du. I G. 81; ohne Zweifel biefelben, welche im Gibb. 1341 Art 16 als 'bie gene ben ber mift inbe bie erbe (b. i. bie Strafenreinigung) bevolen wirb' bezeichnet finb.

11. Gibb. 1341 Art. 16. 17. 62-103,

Nicht zu ben Ratheamtern gehörten bie Rentmeifter und bie Burgermeifter, wiewohl fie Mitglieder bes Rathe fein fonnten, und nur bie Rentmeifter wurden vom Rath, bie Bürgermeifter bingegen von ber Richerzeche, fo lange fie beftand, gewählt.

Bezüglich aller Ratheamter, fo wie ber wichtigeren Stabtamter gab fich ber aristofratische Grundzug ber Geschlechterverfassung barin fund. bak zu benfelben ausschlieklich nur folche, bie im engen b. i. im Beichlechterrath gefeffen waren, gewählt werben fonnten, wenn auch bie Bablen selbst, wenigstens in ber letten Zeit vor 1396, gemeinschaftlich von beiben Rathen vollzogen wurden 1.

Der Rath nibte endlich neben bem hoben Schöffengericht, welches Ratheimmer als bas erzbijchöfliche galt, eine felbständige Berichtsbarfeit aus. gericht. Denn wie er im 13. Jahrhundert zuerft bie Stadtregierung mit ben Schöffen theilte, bann fie ausschließlich an fich brachte, nur bag immer auch einige Schöffen im Rathe fagen, fo tam es bei fortichreitenber Entwickelung ter Stadtverfaffung im 14. Jahrhundert bagu, bag ber Rath bie Schöffen auch immer mehr in ihren richterlichen Functionen beschränfte, indem er theils für sich die Polizeistrafgewalt ausübte und als souverane Obrigfeit Straferfenntniffe in Form von Besetesbeschluffen gegen einzelne Bürger erließ, theils als ichierbrichterliche Inftang auch in Civilsachen mit bem Schöffengericht concurrirte.

So wurden Uebertretungen ber Statuten und Rathsverordnungen vom Rathe mit Gelbbuffen und Gefängniß bestraft und berartige Beichluffe gegen bochftebente Burger, Ritter und Schöffen, auch in bie Eitbücher aufgenommen, um sie baburch noch binbenber zu machen 2. Bemertenswerth ift besonders bie häufig vorfommende Beftrafung wegen Bofinge', confoederationes, t. i. Berbindungen unter Bermandten und

wieberholt im Gibb, 1372, und bie Berg. pon 1383-1390 a. a. D.

1. Nach ber Ratheverfaffung von 1372 mablte noch ber enge Rath allein, Gibb. Art. 19, 20. Dagegen bestimmt ein Ctatut, wie es fcheint aus bem 3. 1395 (Qu. I G. 200), baß bie Bablen querft von bem Rathe oben, bann von tem Rath unten, im Fall ber Deinungsverschiedenheit aber von beiben gemeinfam mit Stimmenmehrheit vollzogen werben follen : 'boch alfo bat man geinen man jo bejen burg, ampte fiefen fal, be en bave jo vorent oiven in eingem raibe gefeffen, boch alfo bat ber rait unben ir brunt mitichiden folen bi bi renttamer, bi bie rinmeiftere, bi bi ichole ber wintnechte ind bi bie univerfitete'. Bon letteren gemeinsamen Deputationen beiber Rathe mar icon oben S. cxxxIII Anm. 5 bie Rede

2. Das Gibb. von 1321 enthält g. B. Art. 13 u. 14 bie Bernrtheilung mehrerer Ritter und Batricier ju boben Gelbftrafen bis 150 Dart, eventuell Gefangniß, wegen Betheiligung an Rriegegugen (de tribus equitatibus - contra edictum in domo civium confirmatum cum dominis (b. i. mit auswärtigen Berren) ad obsidiones et resas (Reifen) tribus vicibus equitabant; Art. 16. 17. 54 megen bes Gebrauchs von Balbachin und Rergen (bei firchlichen Aufzügen); Art. 19. 51 wegen Berausjorberung jum Rampfe. Freunden zu dem Zweck, um bas einem ihrer Angehörigen burch perfonliche Berletzung widerfahrene Unrecht, mit Umgehung bes Gerichts, zu vergelten. In folden Fällen legte ber Rath ben Barteien ben Frieden auf, nicht bamit fie fich zum Gericht stellten, was gang ihrem Willen überlaffen blieb, fontern um entweber tie Gubne burch llebereintommen ber Betheiligten berbeiguführen, ober, wenn bies nicht gelang, von Raths wegen bas Sübneurtbeil über fie zu fprechen. Wenn aber einer fich bierin bem Rath ungehorfam bewies, fei es bag er ben gebotenen Frieden ober bie auferlegte Gubne verweigerte, so wurde er an Leib und But geftraft 1.

Häufig wurden Streitigkeiten und Klagfachen aller Art an den Rath gur Entscheidung gebracht, in welcher Beziehung in ben Gibbuchern verordnet ift, daß feiner von ben Rathoherren eine Bartei vertreten durfe und daß bie nächsten Berwandten ber Betheiligten fich von ber Berhandlung gurudgieben follen 2. Bablreiche Urfunden enthalten Rathverfenntniffe über Brivatftreitigfeiten von Berfonen aller Rlaffen, wie 3. B. auch von Juden untereinander, obwohl tiefe ihren eigenen Berichteftand vor bem Judenbischof hatten 3. Wir finden, bag ber Bogt von Coln, Ritter Berhard, fich bei einer Rlage ber Schöffen gegen ihn bem Ausspruch bes Raths unterwarf 4, bag Erzbischof Walram in einer Sache, worin er ben Bürger Daniel Overstolz gegen ben Rath vertrat, sich zu ber Erflärung herbeiließ, bag er entweber bie Schöffen ober auch ben Rath felbst um bas Urtheil anrufen wolle 5, bag Ergb. Wilhelm in eigener Streitfache bas schiedsrichterliche Urtheil bes Raths annahm 6. Wenn ber Rath Borgezimmer und Salle vor einem Saufe abzubrechen befahl ober über Benutung eines Durchgangs zwischen Säufern bestimmte, fo übte er bamit bas Recht aus, welches souft bem Burggrafen von Coln zuftanb7; wenn er faumige Schuldner burch perfonliche Saft und Beschlagnahme ihres Guts zur Zahlung zwang ober bem Gläubiger Schadloshaltung

<sup>1.</sup> Die bierauf bezüglichen Berorb. nungen wurden burch alle Rathe am 14. Marg 1321 beschloffen, Urf. bei Lacemblet III no. 182, und zugleich in bas Eibbuch von bemfelben Datum Urt. 7, Du. I S. 3, aufgenommen, vgl. Cibb, von 1341, Art. 128—130. Auffallend ist barin bie Clausel, baß, wer von ben Ratheberren biefe Befchiliffe nicht aunchmen und besiegeln wolle, zwar nicht baran gebunden fein, aber auch nicht mabrend ber gangen Rathebauer von gebn Jahren im Rathe figen foll.

<sup>2.</sup> Gibb. von 1321 Art 24; von

<sup>1341</sup> Urt. 18; von 1372 Urt. 38.
3. On. IV no. 140. 161. 163.
4. Urf. 3. 1353. On. IV no. 349.
5. Urf. 3. 1334, On. IV no. 195: 'is ever fachge bat wir in vur gerichte neit brengin en willen inde willen bibben ben rait gu Rolne vur fine boiffe - fo fal be bie boiffe geven inde bezalen beme rabe'.

<sup>6.</sup> Urf. 3. 1353, ebend. no. 350. 7. Qu. IV no. 216. 368; vgl. oben S. CXX.

verschaffte, so concurrirte er mit bem Schöffengericht, um nothleibenben Bürgern die fich flagend an ibn manbten zu ihrem Rechte zu verhelfen !: wie er es überhandt als feine Bflicht anfah, bie Bürger gegen ungerechten Anariff ober Gewaltthat zu ichüten 2.

Der Rath übte ferner feine Berichtsbarfeit auch burch befonbers bestellte Ratherichter aus, nämlich bie schon genannten zwei 'Richter von Gaften binter ber Thur', und zwei 'Richter von ber Bewalt', von welchen immer einer aus bem abgebenben, ber andere ans bem eintretenben Rath gewählt wurde3.

p

Die Richter von ten Gaften erfannten über Schuldsachen zwischen Rathe-Bürgern und Fremben 4, fie hatten bas Recht mit 3 Schill. an Gericht ju gebieten, zu pfanden und Buffen aufzulegen, welche halb an bie Stadt, halb an bie Rathsmeifter fielen; bie Richter von ber Bewalt ftraften Gewaltthat aller Art, Beraubung, Berwundung, Tortichlag gleichfalls mit Pfantung und Gelbbuffen, welche gang an bie Stadt fielen, 2 Mart für Tobtichlag, eine halbe für Berwundung, welche Strafanfate noch beteutent erhöht wurden, wenn auch Bruch bes gebotenen Friedens bingutam, 10 Mart bei Totischlag, 5 bei Bermuntung. Das Rathsgericht von ber Bewalt ichloft jetoch feineswegs bas Schöffengericht aus, beffen Recht vielmehr ausbrücklich vorbehalten wird 5. Letteres richtete über bas Bergehen selbst und verschaffte dem Berletten Genugthung; das Raths. gericht bestrafte nur bie Störnng ber öffentlichen Ordnung, ben Bruch tes allgemeinen, fo wie bes besonders gebotenen Friedens. Die Richter von ber Bewalt übten in gewöhnlichen Fällen, wo nicht ber Rath felbft einzuschreiten für nöthig fanb, bie Bolizeistrafgewalt aus und legten bie festgesetzten Bugen bei Uebertretung ber Rathostatuten, wie 3. B. ber Luxusverordnungen bezüglich ber Leichenbegangniffe und Rindtaufen auf 6. Die Richter hinter der Thur urtheilten nicht bloß über Schuldflagen

<sup>1.</sup> Gibb. bon 1341 Art. 156, morauf Bezug genommen ift in bem Rathenrtheil gegen einen faumigen Schulbner, ber bie Stadt verlaffen batte, in Urf. 3 1355, Qu. 1V no. 370. In bem angezogenen Artifel bes Gibbuchs ift übrigens bas Recht bes Richters und ber Schöffen potbebalten.

<sup>2.</sup> Gibb, von 1382 Urt. 26 G. 62); bgl. bas Statut Qu. I G. 197, wie ber Rath bas Recht ber Burger gegen Musmartige vertreten foll

<sup>3.</sup> Beibe tommen, jo viel ich finbe, nicht früher ale in bem Gibb. von 1341, Du. 1 G. 25, 26 por.

<sup>4.</sup> Die bezüglichen Artifel 78 -- 84 im Gibbuch von 1341 (G. 25) laffen es im 3meifel, ob nicht Schuldflagen überbaupt auch unter Burgern ju ibrer Competeng geborten, boch ber lette Artifel 85: 'ever ma man unfin burgeren icholt ichulbig is' haurelt ausbriidlich von Forderungen ber Bürger gegen Frembe, nub barauf bentet auch bie Beuennung 'rich's terin van geft in binber ber buer'.

<sup>5.</sup> Chent. Art. 93: 'behalben ben richteren, ben icheffenen inte ben clegerin ire reicht.

<sup>6.</sup> A. a. D. Art. 94-97.

zwischen Bürgern und Fremben, sonbern auch über anbere Streitigfeiten unter ben Bürgern, 3. B. über bie Benutung eines Bafferlaufe, wobei ter Rath, an welchen im gegebenen Fall appellirt wurde, bas Urtheil beftätigte 1.

Gleichwie bie Parteien fich von ten Ratherichtern an ben Rath felbit berufen konnten 2, fo wendeten fich auch lettere in Fällen, wenn fie ber Berfonen, bie fie pfanden ober gur Strafe giehen wollten, nicht machtig waren, an benfelben 3, weshalb, wie ichon erwähnt, hochgeftellte Burger in ber Regel fofort burch Ratheerkenntniß geftraft murben.

Schof=

Es ift begreiflich, bag bie Schöffen bes hoben Berichts fich burch fengegen bie immer weiter ausgebehnte und an sich unbestimmte Gerichtsbarkeit bes Rathe beeinträchtigt fanden und auf Abgrenzung ber Competenz, namentlich ber Ratherichter, bestanden. Hierüber fam im 3. 1362 eine Bereinbarung zwischen ben Rathen und Schöffen zu Stanbe morin gegenüber ben letteren bie Competeng ber Richter binter ber Thur in Sachen ber Bafte, sowie bie ber 'Gewaltmeister' bei Bewaltthat und Friedensbruch aufrecht erhalten und bestimmt wurde, daß biejenigen, welche bas Recht hatten ('vort we brefe hait'), ben Beguer vor jedem Bericht zu belangen, fich auch an bas Rathsgericht wenden fonnten; endlich bag ber Rath over seine Richter bas Urtheil fällen follten, wenn bie Schöffen innerhalb bestimmter Friften bies zu thun unterlaffen wurden 4.

Allein biefer Bergleich hinderte boch nicht, daß im 3. 1375 bas Bermurfniß, von bem bereits bie Rebe mar, ausbrach, als Richter und Schöffen bem Befehl bes Erzbischofs gegen ben Willen bes Rathe geborchten und riefer nun mit Bewalt gegen fie vorging 5.. Der Rath nahm also bie obrigfeitliche Sobeit auch gegen bas Schöffengericht in Anspruch und forberte, bag letteres ihm und nicht bem Erzbischof gehorchen folle. Unders bie Schöffen, welche fich unter ben Schut des Erzb. Friedrich III begaben und auf beffen Berlangen ihr Beisthum ertheilten, worin fie ihm allein die Berichtshoheit über bie Stadt zuerfannten 6.

In Uebereinstimmung mit biesem Weisthum vom 12. Juli 1375 wollte Erzb. Friedrich nach feiner von bemfelben Tage batirten Urtunde tie Schöffen feines hoben Berichts wieder in ihr altes Recht einsetzen und die Rathes und Stadtverfassung zu ihren Gunften reformiren 7. Der

<sup>1.</sup> Urf. 3. 1362. Qu. IV no. 421.

<sup>2.</sup> Gibb. von 1372 Art. 37 : 'Stem wurd einich urbel beroefen van eingin bes rait richterin up ber burgerbuis bur ben rait' 2c.

<sup>3.</sup> Gibb. von 1341 Art. 82. 87.

<sup>4.</sup> Qu. I S. 198.

<sup>5. 3.</sup> cviii.

<sup>6.</sup> G. ben Juhalt bes Beiethums oben G. cxx.

<sup>7.</sup> Lacomblet III no. 769.

Rath follte wieder wie früher aus einem engen Rath ber 15 von Schöffen und Geschlechtern und einem weiten ber 82 aus ben Kirchspielen bestehen, und ber lettere fein Gibbuch haben. Der Rath follte nur mit Buftimmung ber Schöffen eingesett und verlängert werben, und minbestens 5 Schöffen im engen Rath figen; auch von ben zwei Burgermeiftern und ben zwei Rentmeiftern follte immer einer ein Schöffe fein, und nicht ber Rath fondern bie Schöffen follten bie Stadtboten und ben Stadtidreiber ernennen 1.

Doch fehlte viel, bag ber Erzbischof wirklich bie Macht beseffen batte, bie Schöffen wieber an bas Stadtregiment zu bringen und im Bunde mit ihnen seine Stadtherrschaft aufzurichten. Der Krieg endigte mit einer Gubne zwischen Erzbischof und Stadt, worauf bie Schöffen jurudfebrten und fich bem Rath unterwarfen. Bei ber Entzweiung. welche nachher unter ben Weschlechtern ausbrach, ftanben bie Schöffen mit ber einen Bartei gegen die andere, und als die ihrige die Oberhand gegen die Greifen gewann, wurde doch nicht das Schöffenregiment wieberbergestellt, sondern allein eine Barteiberrichaft ber Geschlechter aufgerichtet, welche sowohl die Rathe, als auch bas Schöffencollegium in ihrer Gewalt hatte 2.

Die Corporation ber Geschlechter, welche bie Richerzeche hieß, be- Richerhielt im wesentlichen bis auf bie lette Zeit bes 14. Jahrhunderts ihre Burgers früheren Gerechtsame und Befugniffe. Die aus ihrer Mitte gewählten meifter. zwei Bürgermeister, waren, wie bereits früher bemerkt, weder Borsitende, noch Mitalieder des Raths, außer wenn sie auch bazu gewählt wurden 3; aber sie waren dem engen Rath beigeordnet und nahmen Theil an beffen Berathungen, boch nicht, wie es scheint, an ben Rathsmablen 4.

1. Bgl. über ben Stabtichreiber unb bie zwei Stabtboten bie Statuten, Gibb. 1321 Art. 32 ; Gibb. 1341 Art. 123.124. In einer bie Abfaffung bes großen Brivilegienbuche ber Stadt betreffenben Auf. jeidnung von 1326, Qu. IV no. 133, ift bas gange Schreiberperfonal und ber eigentliche Stadtichreiber als 'overfter feri-ver ber ftebe, meifter Arnolt' aufgeführt; berfelbe beißt magister Arnoldus proto-notarius civitatis Col. in Urt. Du. IV S. 145. Bericbieben von bem Stabtidreiber mar ber clericus civitatis, b. i. Sondicus ber Stadt, ein angefebener Rechtsgelehrter und Beifilicher, ber bie Brogeffe ber Stadt ju führen und auswartige Diffionen zu übernehmen hatte; ale folche find gur Beit genannt: im 3.

1337, Ou. IV no. 225 magister Elbertus de Bettincourt, Canonifer ju Luttich, mit einem Sahresgehalt von 30 Floren und Reisediäten von 2 Floren täglich; 1345, Qu. IV no. 275, Canonicus hilger, clericus specialis et juratus mit 100 Kloren jährlicher Befoldung; 1360, ebb. no. 413, magister Henricus de Lucca doctor decretorum, clericus civitatis Colon.

2. S. cx11. 3. S. cxxx. 4. Nach Art. 2 bes Eibb. von 1341 follen bie 15 Berren vom engen Rath und bie zwei bie gur Beit Burgermeifter finb, bei ben Beiligen ichwören : 'trumelingen in rade ge fiten', wozu in Gid-buch von 1372 Urt. 3 noch weiter hinguBei auswärtigen Berhandlungen erscheinen fie wohl als bevollmächtigte Bertreter bes Raths und ber Bürgerschaft 1. 3hr eigentliches Umt aber war die Vorsteherschaft (Meisterschaft) bei ber Richerzeche, in welcher Eigenschaft fie bie Martt- und Gewerbepolizei handhabten, Uebertretungen ber Satungen ber Richerzeche bezüglich bes Marktverkaufs ftraften2, über Bergeben gegen bie Sandwerkerstatuten in Fällen, wo bie Umtegewalt ber Zunftmeister bagu nicht ausreichte, richteten 3 und noch andere Gerechtsame ber Corporation ausübten 4.

Kür bie Ausrichtung ihres Amtes erhielten bie Bürgermeister eine Jahrebrente ober Brabente 5; außerbem hatten fie Untheil an Bugen und Gefällen. Dafür mußten fie ber Corporation ber Richerzeche mit beträchtlichen Geschenfen an Wein, Bache, Manbeln, Baringen und anderen Dingen, wie auch mit Gelb 'bienen', und zwar mit größeren Summen für ieden der verdienten Amtleute, d. i. derienigen welche bereits 'ihr Bürgermeisteramt verbient' hatten, und mit geringeren für jeden ber 'unverdienten' Amtlente 6. Wenn aber bie Bahl ber letteren zu 361, 'nicht mehr ober weniger', festgestellt ift, so sind barunter nicht wirkliche Amtleute, fondern blok Stellen oder Brabenden von folden zu versteben, welche von ben verdienten Amtleuten, als ben vollberechtigten Mitaliebern ber

gefügt ift: 'hail' b. i. Berichwiegenheit gu halten und 'bat minfte part beim mei-ften zu volgin'. Sie find nicht genanut neben ben 15 herren vom engen Rath, welche bas Gibbuch von 1321 befiegelten, aber mit ben 15 bes vorhergebenben Rathe, Ou. I S. 1; und find auch nicht genannt neben allen Rathen, welche bas Gibbuch von 1372 befiegelten, ebenb. S. 42.

1. 3. B. bei ber Gubne ber Stabt mit Erzb. Heinrich II 3. 1330, Ou. IV no. 165: 'bemfelven gelich foliu die burgermeiftere van Rolne die ger git fint, vur fich inbe vur bie flat gemeinecligin van Rolne fwerin zu ben beilgin bat bit gehalben werbe' — und am Schluß: Inde wir richtere, scheffen, rait inde gemeine burgere van Kolne — hain oich zu einre meirre steitgeit unse burgermeistere boin fichgeren inde fwerin up ben beilgen, bat wir fi ftebe - halden folen'. 2. Bgl. oben G. tvi und Schöffen-

weisthum von 1375, Lac. III G. 668; 'ouch mogen bie burgermeiftere gebieben ind richten ind vangen van icoult onber ben burgeren ind van boeffen ind bruchen van veilem foufe as bat van albers bercomen is'. Unter Schuldfachen find bier nur folche ju verfteben, bie aus bem Marktverfehr bervorgingen und als bioge Polizeifache behandelt murben, ba fonft Schuldfachen vor die ordentlichen Gerichte

gehörten.

3. S bie bem Umt ber Rannengiefer von ber Richerzeche verliebenen Ctatuten von 1330, Qu. I S. 389: 'geveile oich enich punt ze richten unber in, bes fi neit mechtig in weren ge richten, ba foten bei burgermeiftere nver richten inbe ban af ire bufe nemen, alfo alfe bei buffe gefat is', Rathebefchluß iber ben Streit bei bem Bollenamt 1352 : 'ind bie vurgen. buffen fuelen bie burgermeiftere unfer ftat, die zu ber git fin, usrichten' 2c. 4. So bei ber Dommage, Du. I

S. 141 : 'port fo folen bie burgermeiftere ger git felve bie mage boin, ib en beneme

in ban life noit'.

5. Hach Gibb. von 1372 Art, 35 bejogen bie Berren vom engen Rath, bie Burgermeifter und Die Rentmeifter eine Sahreerente ju 16 G., Die vom meiten Rath eine folche ju 8 G.; wenn ein Burgermeifter jugleich Mitglied bes Rathe ift. fo foll er boch nur eine einfache Brovende' erhalten. 6. On. I S. 139-142.

Corporation, theils vergeben waren, theils auch nicht, indem jeder von ibnen mehr oder weniger erledigte Bfrunden in Sanden behielt, welche erst bei seinem Tobe an die Corporation guruckfielen, wobei jedoch ber Bittme besselben gestattet mar, noch zwei bavon für sich zu behalten 1. Rurg bie Aemter ber Richerzeche hatten wesentlich ben Charafter von größeren und fleineren Bfrunden angenommen, welche theils in ben bestimmten Diensten ber Bürgermeifter, theils in birecten Nutungen von ber Donnvage und in anderen Gelbemolumenten bestanben 2.

Nach alter Gewohnheit stand es ben verdienten Amtleuten ber Richergede gu, neue Burger und Genoffen ber Weinbrüderschaft aufzunehmen 3. nen errichteten gewerblichen Aemtern, b. i. Handwerkerinnungen bas Recht ter Brüterschaft und bie Statuten zu verleihen und auch Obermeifter über fie au feten 4, ferner Satungen an machen für ben Marktverkebr und überhaupt zum gemeinen Besten ber Stadt 5. Namentlich bas lettere Recht konnte von der Corporation leicht zu ihrem Vortheil ausgebeutet werben, und bas 'Reue Buch' ergablt, wie Gemeinde und Burger fich beschwert fanden burch bie Taren, welche Burgermeifter und Richerzeche auf Brod und antere Dinge legten. Der Rath trat beshalb in Berbandlung mit ber letteren über bie Ablösung ihrer Renten und Rechte. und bas Ergebnik mar, bak bie Abfindung auf 100 Mart Leibzucht für jeden ber verdienten Umtleute festgesetzt wurde, wiewohl sich nachher berausftellte, bag bie jabrliche Rente nicht mehr als ungefähr 30 Mark werth war 6.

In bem Beberaufftand von 1370 murben ben herren von ber Enbe Richerzeche ihre Rechte genommen 7. Bei ber Wieberherstellung bes Micher-Geschlechterregimente aber im folgenden Jahr gelangten auch die Bur- gede. germeifter, die verdienten und unverdienten Amtleute, wieder zu ihrer

1. M. a. D. 'Bort folen bie burgermeiftere gheven unfen beren ben verbienben fo mat unverbienber ampt fi in irre hant havent, iedlichem 2c. Bort were sache bat einich amptman verdient aflivich wurde, die ampte bie he in finre hant bette, bat fin wif 2c.

2. S. bie Bergiedniffe ber verbienten Betreur von ber Richerzeche, welche bie Rugung von ber Dominage hatten und jährlich am St. Ihannistag 2 schwere Bulben erhielten, und anderer, in geringerer Bahl, welche ju bemielben Termin 20 Mart von ber Bemeinbe erhielten, Ou. I S. 145. 3. S. LXXV.

4. G. bie Berleihung ber Bruber-

fchaft und Statuten an bie Rannengiefer 3. 1330, Qu. I G. 386 f. Daß Diefes Recht ber Richerzeche fich nicht auf alle Briiderichaften ober Memter erftredte, fonbern bei einem Theil, vermuthlich benen aus alter Zeit, bem Erzbijchof zufomme, behauptete wenigstens Ergb. Friedrich III

im 3. 1375, f. oben S. exxviii.
5. S. bas Schöffenweisthum von 1375 a. a. D. S. 668; vgt. ob. S. exx. 6. Bb. I S. 286.

7. Weverflaicht B. 237: 'Dargo mil wir, bat man breche bat ampt van ber richerzechge'. Gibbuch von 1372 Art. 32 : 'Stem mant unfe beirren ban ber richergedeit ire ampt benomen mas und fi bes veberfat maren' zc.

Herrlichkeit und Renten', mit der Anszeichnung 'Gold und Bunt' (Pelzwerk) zu tragen: nur sollten sie, da jetzt sämmtlichen Handwerkerämtern das Recht der Brüderschaft entzogen war, kein solches Recht mehr verleihen und gemeine Satungen nur mit dem Rath vereindaren 1. Im Einklang hiermit sinden wir, daß in der nächstlosgenden Zeit die Berordnungen über Taxen bei dem seilen Verkauf, über den Weinzapf und dergleichen gemeinschaftlich von der Richerzeche und den Räthen erlassen sind.

Ueberhaupt wurde in der letzten Zeit des Geschlechterregiments, welches sich in dem souderänen Rath zusammenfaßte, gleichwie das Recht der Schöffen, so auch das der Richerzeche, der beiden für sich besstehenden Geschlechtercorporationen, immer mehr beschnitten. Nach Sidduch von 1382 soll die Richerzeche auch serner keine Bürgerschaft noch Weindrückerschaft mehr verleihen 3. Mit dem Recht die Handwerkerämter zu bestätigen, hatte sie zugleich die Aufssicht über sie und ihren Gewerbebetrieb verloren. Der Rath selbst bestellte aus seiner Mitte die Obermeister über die Aemter, um sie zu regieren und die Bußen von ihnen zu erheben 4. In den Statuten des Färberamts, welche der Rath 1392 ertieß, ist bestimmt, daß von den Bußen die Hälfte an die Rentsammer, ein Viertel an die zwei Meister (Obermeister), welche der Rath zu dem Umte geschickt hat, und ein Viertel an die zwei Meister, welche aus dem Umte selbst gewählt sind, sallen sollen 5: von der Richerzeche ist weder hier noch in anderen Zunststatuten dies Zeit mehr die Rede 6.

Bulett wurden auch die beiden Bürgermeister nicht mehr durch die Richerzeche, sondern gleichwie andere Raths, und Stadtbeamte, jährlich durch den engen und weiten Rath gewählt. Sie waren nicht mehr, wie früher, Borsteher und Organe der Richerzeche, sondern unmittelbar des Raths. Bir Bürgermeister und Rath' ist nun der am häusigssten gebrauchte Ausdruck sür die Stadtobrigkeit, wenn auch daneben die ältere Formel, 'Richter, Schöffen und Rath' noch disweilen beibehalten wird, wiewohl sie dem wirklichen Verhältniß nicht mehr entsprach 8.

1. Eibbuch von 1372 Art. 32 — 34, Ou. I S. 48.

2. Unter Rathsverordnungen no. 34 iber ben Bertauf von Salmen, Du. I 6. 112: eine Morgensprache über ben neuen Wein, wonach die Bürgermeister bie Uebertreter mit Ausschließung von der Beinbrüderschaft frasen sollen, 3. 1381 ebend. 3. 134.

- 3. Du. I G. 57 Art. 9.
- 4. Deuce Buch G. 278.
- 5. Qu. I S. 383.
- 6. Bgl. bie ber hutmacher von 1378

Qu. I S. 330: bie Buften follen halb bem Dbermeister, bem Schiffen Coustantin von Listirchen, ber andere Theil ben Meistern und Brübern bes Imts gehören; vgl. die Statuten ber Güttelmacher, ber Schilber, ber Servierter S. 403. 404.
407. Die ber letztgenannten sind von bem engen Rath verlichen.

7. G. ben Beichluß aller Rathe ohne Datum über bie Rathemahlen, Du. I

S. 200.

8. Bisweilen ift felbft ber Rath in ber Formel: 'Wir ribtere, fcheffene inb

CXLV

Die Beichlechterberrichaft beftant fonft im wefentlichen unverändert Giurg fort bis 1396. Sie hatte ihre Erschütterung burch ben Weberaufstand, ichlediibre eigene Entzweiung burch innere Parteiung glücklich überftanben, ter 1396. und fich infolge bavon immer mehr auf einen engeren Kreis von ariftotratischen Kamilien abgeschloffen. Diese faken im Schöffencollegium und im engen Rath ber 15, wie zum Theil auch im weiten ber 31; ihnen gehörten bie Ratheamter und boberen Stadtamter. Wir begegnen ihren Namen in ben Berzeichniffen ber Amtleute (officiati) ber Rirchfpiele, Die fich gleichfalls burch Bahl ber verbienten Amtleute aus ber Babl ber unverdienten selbst ergänzten 1. Die große Corporation der Richerzeche war gulett nichts mehr als eine Bfrundenanftalt ber Berechtigten im meiteren Kreife ber Geschlechter ohne politische Bedentung. Bäufig fand bei ber verhältnigmäßig geringen Babl ber wirklichen Machthaber im engen Rath Cumulation ber Aemter ftatt. Manche von ihnen waren auch burch bie Ritterwürde ausgezeichnet, und biefe patricischen Ritter finden fich nicht bloß unter ben Schöffen, Bürgermeiftern und Ratheberren, fonbern and unter ben Raufleuten, namentlich ben Tuchberren, welche bie 'Berren ber Bewandschneiber unter ben Gabbemen' heißen, eine Bereinigung verschiedener Lebensberufe, Die fonft gesonderten Ständen angehörten 2.

Durch ben Aufftand ber Gemeinde am 18. Inni 1396 wurde endslich die seit Jahrhunderten bestandene Geschlechterherrschaft ohne allen Widerstand gestürzt: es bedurste dazu nichts weiter, als daß die Bürger sich in den Gaffeln vereinigten und mit der Bucht ihrer Masse gegen die geringe Anzahl der gewafsneten Geschlechter auftraten, um sie zum Beischen zu bringen. Die bisherige Geschlechterversassung wurde über den Haufen geworsen und an ihrer Stelle die Zunstwerfassung der Gemeinde durch den Verbundbrief vom 14. Sept. aufgerichtet.

Wir muffen hier ben Blick zurüchwerfen auf die Entwickelung und Geftaltung bes Zunftwesens zu Coln im 14. Jahrhundert, nachdem früsher gezeigt worden, wie dasselbe sich in s. g. Aemtern und Brüderschaften ausgebildet hatte.

andere burgere ber ftat' übergangen, wo ohne Zweijel boch nicht das Schöffencollegium, sondern der Nath der Stadt zu versteben ift, 3. B. in Urtk. vom 3. 1368 On. V no 353. 354. bie Statuten ebenb.

<sup>1.</sup> S. die Berzeichnisse der Amtscute von St. Brigiden, St. Wartin, St. Columba in Qu. 1 S. 245, 258, 270 und

<sup>2.</sup> S. die Berzeichnisse aus dem 14. Jabrh. in Du. 1 S. 338 f., worunter gablreiche patricische Ramen und auch einzelne Mitter aufgesihrt sind, wie z. B. her Hennan von Mummerssoch ritter, her Mathis vanme Spigel ritter und schesser; vasl. Ennen, Gelch. II S. 687.

Bunfte.

Bas zuvörderst bas äußere Berhältniß ber gewerblichen Uemter in ber Bemeinte angebt, jo ift bereits bemerft worben, bag biefelben ber Richerzeche untergeordnet maren, bis biefe lettere burch ben Webergufftant im 3. 1370 ihre bierauf bezüglichen Rechte verlor, und nunmehr ber Rath bie Gewerbevolizei mit ber Aufficht über bie Aemter unmittelbar übernahm. Gelbitverftandlich war bamit nicht ausgeschloffen, baf bie Stadtobrigfeit ober ber Rath auch früher, theils unter Bugiehung ber Richerzeche ober auch ohne fie, Berordnungen in Sachen bes Bandels, ber Bewerbe und Sandwerferämter erließ und besondere bei Streitigfeiten ber letteren untereinander enticbied, wie g. B. im 3. 1352 Richter. Schöffen und alle Rathe ben Streit amifchen ben Bewandschneibern unter ben Babbemen einerseits und ben Tuchmachern ober Wollenwebern von ben beiben Bäufern Dreburg und Kriechmarkt andererfeite, nach Berathung mit ben Berordneten beiber Barteien, burch ben Ausspruch beilegten, bag auch bie Wollenweber Gewand im Ausschnitt (nicht bloß im ganzen Stud) verfaufen burften, boch nur von ihnen felbst verfertigtes 1.

Ein andermal im 3. 1348 verordnete der Rath eine Abänderung der Fleischtage, wonach der Preis beim Vertauf auf den Fleischbänken nicht mehr nach den Stücken, sondern nach dem Gewicht bestimmt werden sollte 2. Die Unzufriedenheit der Fleischer über diese Neuerung äußerte sich so stath, daß sie fast dis zum Aufruhr schritten, weshalb der Nath in voller Versammlung aller Räthe die Auflösung des Fleischamts beschloß, so daß die Fleischer sortan weder Zusammenkunste, noch Nath und Brüderschaft, noch Meister und Voten, noch Dienst und Essen ferner haben sollten: das Fleischamt soll sortan gemein sein, so daß jeder Fleischauer Fleisch vertausen darf, welches und wie er will 3. Ein Fall, welcher deshalb besonders bemerkenswerth ist, weil er zeigt, was das von der Obrigskeit verliehene Necht der Brüderschaft bebeutete.

Die Berleihung bieses Rechts stant, wie oben erwähnt, ber Richerzeche zu und wir sinten außer ten schon (S. LXXIX) angesührten Beispiesen aus bem 12. und 13. Jahrhundert deren noch mehrere in den Zunstsordnungen bes 14. Jahrhunderts. Auch hier ist das Bestehen ter Brüsterschaft, ihrer Organisation und Sahungen, durch freie Einigung und Beliebung der Gewerbsgenossen schon voransgesett: durch die öffentliche Anerkennung und Bestätigung aber wird berselben das Recht der Corpos

<sup>1.</sup> On. 1 S. 367. Die gleiche Befugniß war ihnen, wenn auch in beforänktem Maße, burch die Anntente der Richerzeche zuerkaunt worden; f. Urf. vom 3. 1326 ebend. IV no. 128.

<sup>2.</sup> S. die Jahrbilder S. 36 u. 131, vgl. Ennen, Gefch. 11 S. 624.

<sup>3. 3</sup>ch theile bas Statut von 1348, welches in Du. I ausgelassen ift, aus bem Eibbuch von 1341 im Anhang mit.

ration gegen jedermann, so wie die Sulfe der öffentlichen Beborbe bei Ausführung ihrer Satungen, Beftrafung ber Uebertreter ober Ungehorfamen, jugefichert. Go ift bei ber Beftätigung bes Umte ber Gürtelmacher burch bie verdienten Amtleute ber Richerzeche im 3, 1327 gefagt, baß 'fie eine Brüderschaft unter sich gemacht und eine Beile bergebracht und gehalten haben, damit ibr Wert rein und unvermengt bleibe und ber Räufer, der es bezahlt, nicht betrogen werde' und daß ihnen folche Brüberichaft verlieben werbe, bamit fie bauerhaft und unvergänglich fei !. Beber, ber in Colu bas Gewerbe ausüben ober bie gefertigte Arbeit vertaufen will, foll unter Zahlung bes Gintrittsgelbes bie Brüberschaft gewinnen und die Satzungen, tie fie um bes gemeinen Beften willen gemacht hat, zu halten geloben 2. Die Meifter b. h. Borfteber, welche bie Bruberschaft felbst unter sich gewählt bat, follen benen, die von auken in die Stadt bereinfommen und bas Bewerbe ausüben wollen, ben Eintritt in bie Brüberschaft gebieten; bie Wiberftrebenben aber follen fie ben Burgermeistern, b. h. Borftebern ber Richerzeche, anzeigen, bamit biefe fie jum Behorfam gegen bie Brüberschaft zwingen. Die Bugen und Straf. gelber find nach beftimmtem Berhaltnig zwischen ben Burgermeiftern und ber Brüderschaft zu theilen.

Uehnlichen Inhalts ift ter Brief, welchen die Kannengießer im 3.

1330 von den verdienten Amtleuten der Richerzeche bei Berleihung ter Brüderschaft erhielten. Auch diese Brüderschaft wurde durch solche Rechtsverleihung nicht erst neu errichtet; es ist vielmehr auf einen alten und sogar veralteten Brief Bezug genommen, worin die angegebenen Artikel bereits standen. Anerkannt wird ihr Recht, die Brüderschaft zu leihen, d. Hordannt wird ihr Recht, die Brüderschaft zu leihen, d. h. Brüder aufzunehmen, nur daß als Bedingung hinzugesügt ist, daß solche das Gewerbe verstehen ('hee in kunde ir werk'); sie ist ferner besugt, um Reinheit ihres Amts willen, mit Stimmenmehrheit Satzungen zu beschließen. so wie jährlich zwei Meister unter sich zu wählen, welche alles richten sollen, was um Reinheit des Amts willen zu richten ist. Die Brüderschaft besat hiernach schon für sich die Autonomie; was ihr sehlte, war allein die zwingende Gewalt gegen die Ungehorsamen, welche sich ihren Satzungen nicht unterwersen wollten oder den Eintritt in die Brüstern Satzungen nicht unterwersen wollten oder den Eintritt in die Brüs

<sup>1.</sup> Qu. IV no. 136: 'inde lenen in beje broberjchaf ind willen, dat die steede si inde unvergenglich blive'.

<sup>2.</sup> De sal gelovin ire sethunge, die si gesat haint inde sethint under in umbe gemeine beste alre foissure — stede ze batten?

<sup>3.</sup> Qu. I G. 386.

<sup>4.</sup> S. 388; 'inde want alle bese punt in irme alben breve geschreven steint inde oich want de breif veralt weir' 2c.

<sup>5.</sup> S. 387: 'ever so habbe wir in macht gegeven, so wat si under in setten of machen umbe reingheibe wille irs anuph mit beme meisten parte, bat sulbe macht hain'.

berschaft verweigerten. Hierzu gewährte die obrigkeitliche Behörde zwiefache Hilfe, durch einen Obermeister, den die Amtleute der Richerzeche
aus ihrer Mitte über die Brüderschaft bestellten 1, und durch die Bürgermeister, welche in angezeigten Füllen über die Frevler und Ungehorsamen richteten und die Buffen von ihnen erhoben 2.

Die Ordnung ihrer inneren Angelegenheiten, sowohl was den Gewerbebetrieb bei Anfertigung, Prüfung und Verkauf der Waaren, als auch was die Organisation der Arbeit wie der Corporation betrifft, war wesentlich den Aemtern oder Brüderschaften selbst überlassen. Am meisten scheint in dieser Beziehung die Brüderschaft der Gewandschneider bevorzugt gewesen zu sein, welche auch in anderen niederdeutschen Städten eine höhere Stellung, als die übrigen Aemter, einnahm 3.

Ge= wanb= fchnei= ber.

Es ist bereits erwähnt worden, daß die Brüderschaft 'unter den Gaddemen' mehrere Abtheilungen umfaßte, Tuchhändler, Leinwandhändler, Wirthe und Unterverfäuser, Schneider und Tuchscheerer 1. Im Unterschied von den Wollenwebern auf dem Kriechmarkt und zu Orsburg, deren Gewerbe in der Tuchsabrication bestand, handelten die unter den Gaddemen mit sertigen Tüchern, die sie im ganzen Stück oder im Ausschultt verkauften, und es gehörten zu ihrer Corporation auch diesenigen Gewerbe, welche den Tüchern die seize Appretur gaben oder sie für den Gebrauch verarbeiteten.

Aus dem 'Buch der Bruderschaft unter den Gabemen', welches Namensverzeichnisse der Brüder und Statuten aus dem 14. Jahrhundert (seit 1343 und 1344) enthält 5, ist ersichtlich, daß zwar jedes der dazu gehörigen Gewerbe für sich eine Brüderschaft bildete, aber die Herren Gewandschneider unter den Gaddemen allein die Rechte der Gesammtscorporation ausübten. Diese werden selbst wieder, wie wir dies in gleicher Weise der Gorporationen der Richerzeche und der Kirchspiele gesehen haben, als verdiente und unverdiente Brüder unterschieden, d. h. als solche, welche als Meister oder Borsteher der Brüderschaft, wenn die Reihe an sie kam, die vorgeschriebenen Dienste mit Essen, Kuchen, Wachs,

1. Also boch bat wir einen van unmapfluben in zusciden solven ben nteistern zu einre overmeister umbe bat be gene, de irre bruderschaph veravelich inde wederstrevich weren, bedwungen wurben genoich ze doine 'ec.

2. Geveile eich enich punt ze richten unber in, bes si neit niechtich in weren ze richten, ba solen bei bungermeistere über richten inde dan af ire buse nemen, also alse bei busse gefat is. 3. So in Bremen, wo es von ihnen in einer Urt. von 1263 heißt: Et quia pannieide in hac civitate et in aliis civitatibus sunt de melioribus, propter hoc debent esse urbani et mercimonia non excreere nisi honesta, bei Böhmert, Beichichte ber bremischen Schulerzunft C. 7; vgl. für Lübech Wehrmann, Die älteren Lübechichen Sunftrollen S. 27.

<sup>4.</sup> S. oben S. Lxxix. 5. Du. I S. 338-367.

Gelb leifteten und andererseits zum Empfang berielben mit vollem Untheil berechtigt waren, und als folde, welche nur die Anwartschaft auf bie Stellen ber rerbienten Brüber hatten und einen geringeren Untheil von ben Diensten ber Meister empfingen. Die Babl ber verbienten Brüber ift in ben Statuten von 1344 auf 40, fpater auf 36 festgeseit, und in einem Statut von 1388 ift nur noch von 23 Brübern bie Rebe 1. Mur wenn bie Stelle eines verbienten Brubers burch Tob erlebigt mar, founte ein unverdienter fie gewinnen, mußte aber bafür ein beträchtliches Ranfaelb an bie Brüberschaft bezahlen, und wenn mehrere fich um bie Stelle bewarben, entschied bas Loos, wobei auch als Regel angenommen wirb. baf bie unverdienten Brüder, welche fich in die verdiente Brüderschaft eintauften ober eingefauft wurden, Gobne ober leibliche Brüber von verbienten waren 2. Demnach bestand auch innerhalb biefer gewerblichen Corporation, wie bei ben politischen Corporationen ber Schöffen, bes Rathe, ber Richerzeche, eine auf wenige Mitglieder beschränkte und wesentlich erbliche Aristofratie.

Die Statuten ber Brüberschaft vom 3. 1344 find von 46 'Brübern ber Brüderschaft ber herren und Gewandschneiber unter ben Gabbemen ju Colu, die ihre Brüderschaft verdient haben' nach einträchtiger Berathung beschloffen und verfündigt worben. Bon einer Bestätigung burch bie Richerzeche ober ben Rath ber Stadt ift nicht bie Rebe, fonbern allein von einer Berathung mit 'weisen, ehrsamen Bfaffen, bie fich auf bas Recht wohl versteben', nach beren Ausspruch bie in bem Buch enthaltenen Artifel in Betreff ber Bahl und ber Dienfte ber Meifter ber Brüberschaft, mit Gott und bem Rechte wohl besteben tonnten. Gin Artifel ber Statuten felbft befagt, baf bie verbienten Brüter vollkommen Macht haben, mit zwei Drittel Mehrheit ihrer Stimmen bas Buch ber Sabungen zu mehren ober zu vermindern 3.

In den Sänden der verdienten Brüder allein lag somit wie die Besetgebung, so bie Bermaltung und bas Gericht ber Corporation, Aus ihrer Mitte werben, nach ben Statuten, Die vier Meifter ber Bruterichaft jährlich burch bas Loos beftimmt, und wird ein Rath von 7 Mitgliebern gewählt, welcher alle 14 Tage auf bem Saufe ber Brüberichaft unter bem

<sup>1.</sup> A. a. D. S. 345. 362. 2. Ebenb. S. 361. 363: 'so wanne bat einich van unfen broberen aflivich wirt ind man bie broberichaf vertonfen fal, fo wilich brober in unfer broberfchaf ban fime fone of fime brober ban unfe broberichaf gelben wilt be fal be brobericaf gelben bur 36 aulben'. Un einer

friiberen Stelle (G. 350) ift beftimmt, baff bie Mufnahme von folden, beren Bater ober Briber nicht ber Brubericaft angehörten, nur mit 2/3 Majoritat ber verdienten Brüber und anderen erschwerten Bebingungen ftattfinben biirfe.

<sup>3.</sup> A. a. D. S. 358.

Borsit eines Meisters zusammentritt, ten Brübern bei Strafe vor ihm zu erscheinen gebietet und ben Schrein, an welchen alle Bussen zum Nuten ber verbienten Brüber fallen, bewahrt. Die Meister und einige Rathmanner verleihen die Brüberschaft für die untergeordneten Aemter ber Leinewandhandler u. s. w. 2. Jeder aufgenommene Bruder hat der Brüderschaft ben Gid der Treue zu schwören und ist verpflichtet, Geheimnis, wenn es geboten wird, zu halten und ben Beschüffen der Mehrheit zu solgen.

Die Statuten enthalten Bestimmungen über ben Berkauf ter Tücher unter ben Gatbemen, welcher bort nur ben verbienten und unverdienten Brüdern der Gewandschneider zustand, und bei den Birthen, bei welchen auch die Gäste ihre Tücher zum Berkauf bringen konnten 3. Die Länge der Tücher ist je nach den Herkauftsorten, von Gent, von Mecheln, von Münster u. s. w. verschieden sestgesett; es sindet auf dem Haus der Gewandschneider ('unser heren his') eine Tuchschau statt durch sieben verdiente Brüder, bei denen aber auch zwei unverdiente je einen verdienten ersetzen können. Die Meister und Rathleute der Brüderschaft richten mit Geldstrasen oder Ansschließung ans der Brüderschaft bei jeder Uebertretung der Ordnungen auch in den untergeordneten Uemtern, welche letztere surst und kariber uicht richten dursen. Ihr Gericht erstreckt sich über Zwist und Zweiung, Aussauf und Berwundung unter den Genossen und deren Angehörigen, wobei jedoch den öffentlichen Gerichten ihr Recht ausdrücklich vorbehalten ist.

Nach diesen Statuten scheint dem Amt der Richerzeche keinerlei Recht niehr bei dieser Brüderschaft zugestanden zu haben. Doch hatte letztere gleichfalls ihren Bestätigungsbrief von der Richerzeche erhalten, worans sie das Necht ihrer Autonomie ableitete, und wonach die Bürgermeister sie gegen andere unbefugte Gewandschneider durch beren Bestrafung zu schützen verpflichtet waren 6.

Der in ben Statuten gebrauchte Ausbrud: Brüterschaft ber Ber-

1. 'Dat alle bat gelt und alle be buifen — zemale gevallen solin in unse schrin in urber ber verbeinder brüber'. be gerichte under bei gebemen halben sal'. 5. S. 360: 'beheltniffe allin gerichtin irs rechts'.

<sup>2.</sup> S. 351: Bort mogen be meistere, of ein van in, mit zwen raitmaunen, be zer zit sint, ben liwaitmengerin, ben wirten, ben ichveberin und ben schoren seennen be brüberschaf unter ben gebemen in beser wis'.

<sup>3. ©. 356.</sup> 

<sup>4. 6. 352. 364: &#</sup>x27;Dit is, wei man

<sup>6.</sup> S. ben Rathsbejchluß von 1360 a. a. D. S. 360: 'as manche beijfe jal beigbein gelben in bes hus dat dat vurben wirt, die geschreven steit in deme brieve, ben die gewantinedere under den gedemen halnt dan unsen heirren van me ampte der richerzecht'.

ren der Gewandschneider' oder 'der Herren und der Gewandschneider unter den Gaddemen' deutet an, daß die Tuchhändler unter den Gaddemen überhaupt dem Herrenstande zugezählt wurden; wie sich denn in den Berzeichnissen derselben aus dem 13. und noch mehr aus dem 14. Jahrhundert die Namen der angesehensten patricischen Geschlechter, darunter auch Ritter und Schöffen, sinden 1.

Im allgemeinen befaßen alle gewerblichen Aemter durch die Bersleihung des Brüderschafts: oder Corporationsrechts die Befugniß für sich selbst Satzungen über den Gewerbebetrieb und über ihre inneren Berhältnisse zu machen, Uebertretungen gegen dieselben durch Geldbutzen und Ausschließung aus der Brüderschaft zu strafen. Als Beispiele solscher allein durch Meister und Brüder des Annts 'um des gemeinen Besten willen' vereinbarten Ordnungen führen wir an die, welche von dem Wolsenant und den Decklakenmachern aus dem 14 Jahrh. überliesert sind 2.

Die gewerblichen Aemter hatten außer ihrem Corporationsrecht noch fein öffentliches Recht, feinen Antheil an ber Stadtregierung und ben boberen Stadtamtern. Es ift nun begreiflich, bag bie Bemeinde von Coln im 14. Jahrhundert, nach bem Borgang anderer Stabte, wie namentlich ber rheinischen, Strafburg, Bafel, Speier und Borms, gleichfalls zu einer ihrer Bedeutung, nach Besit, Erwerbsthätigkeit und Ungabl, gebührenden politischen Stellung aufftrebte. Der erfte Schritt gu biefem Ziele war, bag auf Andringen bes Wollenamts, berer vom Gifenmarkt und ber Buntwörter (Rürschner) bie Zuziehung von brei Mannern aus ber Bemeinde zur Stadtkaffenverwaltung, bei ber, wie man glaubte, es nicht mit rechten Dingen zuging, bei bem Rathe burchgefett wurde 3; ber nächft folgende, welcher burch ben Weberaufftand im 3. 1370 geschab, war, bak neben bem engen patricischen Rath ber weite Rath aus Handwerkern bestellt murbe. Als mit ben Webern ober bem Bollenamt verbunden und in bem neuen bemofratischen Rath vertreten find genannt bie Belger (Kürschner), Schniebe, Gürtelmacher, Sarwörter (Harnischmacher), Rrämer, Rannengießer, Riemenschneiber, Lohgerber, Goldschmiete 4. Doch schon im folgenten Jahr wurden bie übermüthigen Beber burch die Batricier und die mit ihnen verbundenen Brüderschaften mit ben Waffen überwältigt. Auf Seiten ber Batricier ftanben bie Loberer b. h. die Bewandschneiber ober bie in ber Brüderschaft unter ben Gabbemen vereinigten Aemter, Die vom Gifenmarkt, Die vom Simmelreich, die Raufleute vom Altmarkt, die Kischhändler, die Brüderschaft

<sup>1.</sup> Bal, oben & cxLv.

<sup>2.</sup> Du. I S. 370. 397.

<sup>3.</sup> Reues Buch Bb. I G. 273.

<sup>4.</sup> Weverflaicht B. 251-283.

St. Brigiben 1. Es waren hauptfächlich Raufleute und Gewerbtreibenbe ber höheren Bürgerklasse und zum Theil selbst Berren wie die Gewandschneiber. Dabei finden sich brei von benjenigen Benoffenschaften aufgeführt, welche nicht Memter, sonbern Gesellschaften ober Gaffeln beifen und in späterer Zeit unter bem gemeinschaftlichen Ramen ber Ritterzünfte begriffen wurden; nämlich bie fünf : Gifenmarkt, Simmelreich, Binbed, Schwarzbaus, Aren (Abler) 2.

Gaffeln.

Es fann fein Zweifel barüber bestehen, bag bie Ramen biefer Befellschaften von ihren Versammlungshäufern herrührten, wie auch bas Wort Gaffel, b. i. Gabel, welches gleichbeteutend mit Gesellschaft gebraucht wirt, sich ursprünglich wohl von einem jener Säuser berleitet 3. Nicht leicht ift aber über bas eigentliche Wesen ber fünf fog. Ritterzünfte ins flare zu tommen. Diefe Benennung felbft bietet faum einen Anhaltspunkt, ba sie im 14. und 15. Jahrhundert noch gar nicht einmal üblich war, und in ber fpateren Zeit, wo fie üblich war, es teine patricischen Beschlechter in Coln mehr gab 4. 218 Zechstuben, wo bie Factionen ber Beschlechter in ber letten Zeit ihrer Berrschaft 'fich vergabberten', sind nicht jene Gaffelhäuser, sondern die Geburhäuser zu St. Lorenzen und zu Orsburg in gleichzeitigen Berichten genannt 5. Der Rame Binbed, welchen ein auswärtiges Dynastengeschlecht wie auch ein colnisches Beschlecht führte 6, beweist nichts für die patricische Eigenschaft ber Baffel, welcher die Raufleute vom Altenmarkt angehörten: fie heißt von ber Winded nach bem Saufe bes früh ausgeftorbenen Beschlechts 7. Wiewohl nach ber Erzählung ber 'Weverslaicht' bie Raufleute vom Altenmartt (Binbect), bie vom himmelreich und vom Gifenmartt nebft anberen auf Seiten ber Beschlechter ftanben, fo wurden boch nachber, ale lettere bie Oberhand gewonnen hatten, fammtliche Gaffeln und Brüderschaften abgethan, und in der Revolution von 1396 waren wieder 'Gaffeln und

4. Ennen's Erffarung, Gefch. II G.

5. Reues Buch G. 299f. Berbor ber Greifenpartei G. 311 f.

6. Bgl. Fabne, Beich. ber colnifden

Beichlichter I G. 459. 7. Roelb. Chron. G. 710: 'Stem

bie tauflube von bem Albenmart, bat maren bie von ber Bintede quamen oud mit iren mapen'. Unrichtig erflart fie b. Maurer I G. 327 ale Befellichaft ber alten Beichlechter.

<sup>1.</sup> Beverflaicht B. 402 - 433.

<sup>2.</sup> Bgl. Ennen II G. 460.

<sup>3.</sup> Kahne, Forfdungen Beft II G.118 Unm, citirt eine Urt. von 1365 aus bem Schöffenschrein, worin societas de societate furce, dicte vulgariter der gaffelen super foro ferri vortommt: bicrnach maren, wie es icheint, bie vom Gifenmartt bie uriprüngliche Gefellichaft von ber Gaffel: ficher ift freilich biefe Deutung nicht. Die Roelhoff'iche Chronif G. 597 fagt allgemein: 'van ben broberichaften, bat nu gaffelen find ind genoempt werben'.

<sup>460 :</sup> weil ju ihnen 'bie meiften in Coln anfäffigen Grundbefiter und Ritter' geborten, beruht allein auf ber Beneunung als Rittergunfte ohne anberen Beweis.

Gefellschaften', 'Bürger und Gemeinde' gegen die Geschlechter verbündet i, und in dem Berbundbrief, durch welchen in demselben Jahr die neue Zunftversassing errichtet ward, erscheinen unter den 22 Gaffeln und Aemtern auch jene fünf, die man später Rittergasseln nannte.

Wir werden hiernach als wahrscheinlich annehmen, bag gleich wie in ber Gaffel von ber Windeck die Raufleute auf dem Altenmarkt, so in ben anderen vom Gifenmarkt, himmelreich, Schwarzhaus und Aren, theils Raufleute und Rrämer, theils folche Gewerbtreibende, welche nicht eine Brüberschaft ober ein Umt für sich ausmachten, vereinigt waren. Da nun aber nach bem Berbundbrief alle in Coln anfäsigen Burger eine Gaffel oder ein Umt mablen nuften, welchem fie verbunden fein wollten, so ift es natürlich, bag bie vom patricischen Abel, welche in ber Stadt gurudblieben ober bortbin gurudtebrten, vorzugeweise in iene Baffeln eintraten, welche nicht eigentliche Handwerkerämter ober aus folchen gebilbet, fontern gemischte Befellschaften waren; und biefe letteren wurten baber in ter Folge, wenn auch nur im uneigentlichen Sinne, Rittergaffeln genannt, abnlich wie man in Strafburg bie 'Conftofler' von ben Bandwerken', in Zürich die Constafel von den Zünften unterschied 2. Birkliche Avelsgesellschaften, in welchen sich das Patriciat ter Geschlechter noch eine gewisse Fortbauer innerhalb bes Anuftregiments gesichert hätte, waren sie barum boch nicht; vielmehr verschwand bas abelige Element mit ber Zeit auch bei ihnen völlig, wie wenigftens bas Beifpiel von ter Gesellschaft bes Schwarzenhauses beweist, von ber allein ein amtliches Buch aus fpaterer Zeit erhalten ift, worin bie Berzeichniffe ber Mitglieder feit 1618 bis Ende des 17. Jahrhunderts nebft ihren ftatutarischen Beschlüffen steben 3. 216 Mitglieder find barin aufgeführt je ein Buchbinder, Buchbruder, Sprachmeifter, Brillenmacher, Weingartner, Kolmüdder, Fuhrmann, Bierträger u. A., von Honoratioren allein ein faiserlicher Postmeister, Joh. Bapt. Roesfeld (3. 1640), bas find Bürger, beren Gewerbe ober Geschäft nicht burch eine besondere Innung vertreten war. Nicht minter charafteriftisch ift ferner ein Beschluß ber Befellschaft burch ihre Bannerherren, Rathofreunde und Baffelberren. 44 an ter Bahl, vom 7. Mai 1661, worin bie Aufnahme ber 'Sutstoffirer in corpore' aus tem Grunde abgelehnt wird, weil es ben Bris vilegien 'biefer freien Rittergaffel' wiberftreite, 'irgend eines Umts Be-

<sup>1.</sup> Reues Buch S. 277. 308.

<sup>2.</sup> Bgl. Straßburger Chron. Bb. 11 (D. Stäbtechron. IX) S. 963.

<sup>3.</sup> Stadtarchiv, Papierhof. Fol. A

VIII. 30. Das Mfc. beginnt mit: 'Das men ber herren und Schilbbrübere ber löblichen Geselschaft bes schwarzen hauff."

rechtigfeit ober Erercitium augulaffen'; wohl aber fonnten fie einzeln in privatis', ihrer 6 bis bochftens 12, eintreten. Das Wesen ber fog. Rittergaffeln im Unterschied von ben Santwerkerämtern ift hierburch bentlich ausgesprochen.

Rach ber Erzählung bes 'Reuen Buchs' wurden fammtlichen Memtern und Brüderschaften durch ben im Jahr 1371 wiederhergestellten Rath ber Beichlechter ibre Briefe genommen: fortan follten ibnen feine Briefe noch Gefete mehr verlieben merben, follte überhaupt fein Umt. Baffel, Brüterschaft ober Befellichaft mehr befteben; alle mußten bies bei ben Beiligen beschwören. Mit Bernichtung famutlicher Briefe ber Memter murten zugleich beren Busammenfünfte bei Effen und Trinfen verboten, bem Bollenamt, ben Schmieben, ben Schrödern (Schneibern), welche fich am meiften bei bem Aufruhr betheiligt hatten, auch ihre Barnische abgenommen 1.

Wenn es biernach scheint, ale ob bamale bie Aemter und Bruberichaften völlig abgeschafft worben feien, fo ftebt biermit boch im Wiberfpruch mas weiter berichtet wirt, bag ber Rath Obermeifter über fie fette, um fie zu regieren und bie Strafgelber von ihnen zu erheben. Ebenso finden wir in einem Artifel bes Gibbuchs von 1372 bie Bestimmung, baß jeber neu eintretenbe Rath, ber enge und weite, binnen vier Bochen die Aemter vor fich laben und ihnen bie Gibe abnehmen folle 2.

Hiernach wurde also ben Aemtern nur bie Autonomie, welche in bem verliehenen Recht ber Brüderschaft lag, entzogen, indem fie unmittelbar unter bie Aufficht bes Rathe und bie Leitung von einem ober zwei Rathsverordneten geftellt wurden. Allerdings hatte ichon bisber bie Richerzeche ein ähnliches Auffichterecht über bie gewerblichen Aemter geführt und einigen von ihnen auch Obermeifter vorgesett, baneben aber befagen tiefelben bas Recht ber Brüberschaft, welches ihnen geftattete, sich selbst ihre Ordnung zu geben und biese mit Zwang gegen die Ungehorsamen aufrecht zu erhalten. Auf ber anderen Seite bedeutete, so viel wir seben, die jetige Abschaffung des Brüderschafterechts nicht so viel wie bie im 3. 1348 über bie Fleischer verhängte Makregel, wonach auch bie corporative Berbindung bes Umte aufgelöst murbe 3. Belcher Urt bas veränderte Berhältniß ber Aemter bei beren nunmehriger Unterordnung unter ben Rath mar, ergiebt fich aus ben Statuten ber nächftfolgenten Beit.

lich ftattfinden, fonbern ber einmal geleiftete Gib für bie gange 10jabrige Rathe. periode gelten foll.

3. S. oben S. cxlvi.

<sup>1.</sup> Bb. I S. 277 f. 2. Art. 46 Qu. I S. 51. In bem Eibbuch von 1382 ift bestimmt, daß bie Bereidigung ber Memter nicht mehr jahr-

Die Statuten ber Filzhutmacher vom 3. 1378 wurden vereinbart Ctatus awiiden ten Brübern ber Brüberschaft, wie bies Umt auch jest noch nemter. beift, und ihrem Obermeifter, bem Schöffen Conftantin von Lusfirchen 1. Bufolge terfelben mablt ter Obermeifter jahrlich einen Meifter, b. b. Borfteber bes Umte, und biefer ben zweiten. Beide ichwören bem Obermeifter, alle buffwürdigen Bergeben an ibn zu bringen und die Buken zu erbeben, von benen ein Theil an bas Umt fällt. Der Obermeifter wird ben Brüdern seine Sulfe gewähren, wenn fie beren bedürfen, mit bem Gebot bei Strafe von 3 Schill, ober Strafe bes Thurms. Derfelbe erbalt die Hälfte ber Eintrittsgelber von benen, welche als Brüber aufgenommen werten, so wie von benen, welche bas Meisterrecht gewinnen 2. Weiter folgen Borfchriften über bie Ausübung bes Gewerbes und bie Organifation ber Arbeit, namentlich über bie Bahl ber Befellen (Ruappen, Ruechte), beren nicht mehr als brei bei einem Meifter sein sollen, über bie Lehrlinge (Lehrfind), beren Lehrzeit vier Jahr bauern foll, über bie Bittwen, welche bas Geschäft fortseten burfen, bas Feilbieten ber Baare, bas Halten ber Feiertage u. f. w. Jeber neu aufgenommene Bruber hat fich auf diefe Satungen zu verpflichten und alle geloben bem Obermeifter an Gibesftatt, ben Berren vom Rath treu und gehorfam zu fein.

Auch ben Gürtelmachern, ben Schilbern (Malern), ben Sarwörtern (Harnischmachern), ben Färbern wurden ihre Statuten in den folgenden Jahren von dem Rath verliehen 3. Die Herren vom engen Rath haben, heißt es in der Ordnung der Sarwörter, diese Gesetze gemacht, damit das Amt in Ehren gehalten werde; sie 'gebieten allen Meistern und Knechten des Amts', wie sie es dei Berkauf der Harnische außerhalb der Stadt, Vertheilung der Bußgesälle und in anderen Dingen halten sollen. In dem Statut des Raths sür das Amt der Färber von 1392 behalten sich die Herren des Engen Raths vor, dasselbe nach Gutdünken zu mehren oder zu mindern wie es ihrer Stadt zur Ehre und dem Amt zum Rutzen dienen möge. Andere Satzungen sind von den Meistern und dem gemeinen Amt der Färber, mit Wissen und Willen des Raths zur Ehre Gottes, der Stadt und des Amts, zum gemeinen Besten aller Kanssente binzugefügt.

Die Obermeifter bes Raths finden fich in den genannten Statuten

<sup>1.</sup> Qu. 1 ©, 331—335.

<sup>2.</sup> Es wird der gleiche Ansbruck 'Meister' für die gewählten Borsteber des Amts, wie sit die vie welche das Meisterecht des Gewerbes hatten, gebraucht, so das man nur aus dem Ausammenbang

entnehmen fann, von welcher Art Meister ober Meisterschaft jedesmal die Rebe ist. 3. S. biese in Qu. I S. 382. 402

<sup>-407.</sup> 4. Qu. 1 ⊜. 384.

gleichfalls erwähnt, doch wird ihnen hier nirgends eine so eingreifende Wirksamkeit zugeschrieben wie sie der Obermeister der Filzhutmacher aussübte. Zwar heißt es auch in der Ordnung der Färber, daß alle die zu dem Amte gehören, dem Gebot ihrer Obermeister bei Strase von 4 Schill. gehorsam sein sollen; aber die Meister des Amts richten selbst über die Uebertretungen. Angerdem wird der Obermeister nur bei Vertheilung der Bußgesälle oder der Eintrittsgelder gedacht, welche zur Hälfte der Rentsammer, zu einem Viertel den Obermeistern und zum andern Viertel den zwei Meistern des Amts zugewiesen werden 1.

Eine gleichförnfige Rorm ift überhaupt in ben vom Rath verliehenen Umtsorbnungen nicht burchgeführt, weber in Unsehung ber außeren Ginrichtung ber Memter und noch weniger bezüglich ber inneren Berbaltniffe ibres Gewerbebetriebs. Gebr vericbieben fint bie Beftimmungen über bie Aufnahme neuer Mitglieder und bie Bewinnung ter Meifterschaft, über Rabl ber Gesellen, Lebrzeit, Arbeitszeit u. f. w. Alle biefe Satungen beruben offenbar, auch wenn von bem Rathe verlieben, auf ben eigenen Beliebungen ber Meifter und Brüber ber Sandwerke felbit; auch ift in tiefen feineswege alles enthalten, mas als Bertommen galt und zum Theil ale felbitverftanblich voransacfett wurde. Dies zeigt fich befonders bei ben Beftimmungen über bie Aufnahme answärtiger Gewerbtreibenber in bie Memter von Coln. Gewöhnlich wird von folden nur ein boberes Sintrittsgeld als wie von ben Sinbeimischen verlangt 2: ferner ein Zeugnif ber Unbescholtenbeit3, Brufung und Lebrzeit bei ben Malern, außerdem bie boch wohl felbftverftandliche Bedingung ber Bewinnung bes Burgerrechts bei ben Sarwörtern und Karbern 4. Go findet fich auch nur einmal in ber Ordnung ber Farber bie Borfdrift, bak jeder ber Bruter einen gangen Barnifch, 'um ber Stadt Chre und Freiheit zu beschirmen' haben foll; was boch gleichmäßig Recht und Bflicht aller Bürger und Sandwerter war, wie aus ter icon erwähnten Angabe bes Neuen Buchs bervorgeht, wonach einigen Meintern, welche fich an tem Weberaufruhr betheiligt hatten, burch Rathsbeschluf tie Barnifche abgenommen murben.

Aufftand Aemter und Gaffeln waren bennach seit 1371 nicht im eigentlichen 1396. Sinne abgeschafft, sonbern es war ihnen nur bie selbständige Ansübung ihres Corporations ober Brüberschaftsrechts entzogen. Der Rath ber

<sup>1.</sup> A. a. D. S. 383. S. 403—405. 2. So in den von der Richerzecke au die Gürtelmacher verliehenen Statuten von 1327, Du. IV S. 121. Statuten der Decklakenmacher, Du. I S. 397.

<sup>3.</sup> In ben vom Rath ertheiften Statuten besfelben Amts, Du. I S. 402.
4. 'hei en si zierst (zovoerent) ein burger zu Coeine' S. 384. 405.

Geschlechter versicherte sich ihrer baburch, bag er sie burch einen besonberen Gib bes Geborfams verpflichtete und burch Obermeifter unter eine strengere Controle nabm. Nicht blok bie politischen Rechte, aller Antbeil an ber Stadtregierung blieb ber Bemeinde verfagt, auch bas Recht bes Weinzapfe ober Weinverfaufe wurde theile burch bie Ratheverordnung erschwert, wonach alle, welche die Weinbrüderschaft hatten und bas Weingeschäft betrieben, ein ftarfes Bfert halten mußten 1, theils überhaupt beschränkt burch bas wiederholte Berbot, in den Eidbüchern von 1372 und 1382, daß binnen 10 Jahren niemand die Weinbriiderschaft verliehen werden folle2. Und eben bies, nicht bie Forberung politischer Rechte, war nach ber Erzählung bes Neuen Buchs bie Sauptbeschwerbe ber ehrbaren Burger aus ber Gemeinte, welche fie, wiewohl vergebens, an ben Rath brachten. Hierauf, fährt bie Erzählung fort, 'vergabberben fie fich bude (oft) in iren geselschaften und gaffeln' und gebachten 'ber Läufe und Geschichten, wie bie Stadt und bie aute Gemeinde um ihres großen Daffes und Neids und ihrer Entzweiungen willen in große Roften und Feindschaft gekommen seien'. Als aber Die Schöffen und ihre Bartei im engen und weiten Rath merkten, bag 'bie Memter und Gaffeln' fest barauf bestanden mit einander zu geben und Zusammenklinfte zu halten und mächtig wurden, ba fakten fie groken Bak gegen fie und beriethen unter fich, wie fie bie 'Gaffeln und Befellichaften' abthaten. Um Tage ber Enticheidung, am 18. Juni 1396, waren bie Schöffen und ihre Freunde bes Abends in Waffen vereinigt auf bem Saufe zu Orsburg; Die 'auten Leute von ber Gemeinde und ben Gaffeln' aber faßten Berbacht und hielten fich jum Widerstand bereit. Da ftieg Berr Coftin von Lustirchen, ber Führer ber Berrenpartei, ju Pfert, ritt bei 'ben Gaffeln' umber und fragte: ob fie nicht schlafen geben wollten? worauf er zur Antwort erhielt: fie würden schlafen geben, wenn es ihnen Zeit bunke. Gin Theil 'ber Bürger und ber Gemeinde' folgten ibm nach, griffen und riffen ibn vom Pferbe. Nachdem er mit feinem Reffen gleiches Namens fich aus bem Staube gemacht, jogen 'bie Gemeinde und bie Burger' por fein Saus und nahmen bas Stadtbanner beraus, mit welchem fie nach Orsburg zogen, wo fie bie Schöffen und ihre Bartei gefangen nahmen. Bierauf verficherten fie fich ber Stadtthore und bestellten sofort 'ihren Rath und Gemeinde' 3.

Die abwechselnden Ausbrücke: Aemter und Gaffeln, Gaffeln und

<sup>1.</sup> Qu. I S. 125 Edictum de equis tenendis.

<sup>2.</sup> Cbenb. S. 51, 58; vgl. bas Reue

Buch S. 283 und bie Anm. bazu. 3. Reues Buch S. 309.

Befellichaften. Bürger und Gemeinde bezeichnen immer ein und basielbe. was in ber Erzählung ber Jahrbücher turzweg 'bie Gemeinde' im Gegenfat zu ben 'herren' beifit 1. Der Rern ter Gemeinbe, b. i. ber Burgerschaft ohne die Berren, bestand in ben Aemtern und Gaffeln. Unter biefen felbst bat eine 'Bergabberung' stattgefunden, fomobl aller Memter und Gaffeln als Gemeinde im ganzen, als auch ber einzelnen zu größeren Gefellichaften, beren jede mehr ober weniger Memter in fich ichlok.

Ber= bund= 1396.

In folder Organisation finden wir fie in bem Berbundbrief, welbriefvon der wenige Mongte nach Bertreibung ber Geschlechter, am 14. Sept. 1396, von Bürgermeiftern und Rath und von fammtlichen Memtern und Gaffeln ber Gemeinde ale bas Grundaefet ber neuen Stadtverfaffung beschlossen und fund gemacht wurde 2. Sier find 22 Corporationen, jede unter tem Namen eines anführenden Umts ober einer Gaffel, mit meldem andere verbunden maren, ber Reibe nach, ohne bestimmte Ordnung wie es icheint, aufgeführt. Un ber Spite ftebt bas gablreichite von allen. Das Wollenamt zu Orsburg und Rriechmarkt mit ben verbundenen Memtern ber Schorren (Tuchscheerer). Beingerber und Tirteier (Berfertiger von Tirteis, einem aus Leinen und Bolle gemischten Stoff); ben Schluft macben bie Reuchweber, Decklakenweber und Leineweber; mitten unter ben anderen finden fich bie vom Gifenmarkt; Die vom Schwarzenbaus mit ben Beibenern (wohl Baidfarbern). Leinenfarbern und ihnen Berbundenen; die von Binded; vom himmelreich; vom Aren. Gine gewiffe Berwandtschaft ber Gewerbe unter ben mit einander verbundenen Aemtern läft fich theilweise erkennen, bei anderen aber nicht; locale Begiebungen und Rudficht auf bie Babl ber Benoffen mogen mit beftimment gemesen sein. Denn es ift wohl anzunehmen, baf wenngleich biese Berbindungen junächft aus freiwilliger Ginigung in ben Gaffelbäufern entstanden find, boch auch noch bie ordnende Sant ber Gesetzgebung bingugefommen ift, um bas gange Gefüge ber neuen Berfassung auf eine fichere und geregelte Grundlage zu ftellen.

Die Grundlage nämlich mar die Eintheilung ber Gemeinde in 22 Memter und Gaffeln ale politische Corporationen, aus welchen ber neue Stadtrath gemählt murbe. Und zwar mablte jebe berfelben aus ihrer Mitte ein, zwei, bas Wollenamt fogar 4 Mitglieber, wie es im Verbuntbrief festgesett ift, und bie fo gewählten 36 Rathmanner fügten forann

<sup>1. 9</sup>b. I S. 48. 83.

<sup>2.</sup> G. ben Berbundbrief nach bem Dris ginal im Stadtarchiv im Anhang. Als Berfaffer besselben wird in Jahrb. S. 87 ber 'ichele Berlach' genannt, welcher gur

Beit Stadtschreiber war und zwei Jahre später wegen verrätherischer Berbindung mit ben Musgewiesenen bingerichtet murbe: f. Jahrb. G. 87 vgl. Ennen G. 88.

burch ihre Wahl noch bas s. g. Gebrech, b. h. bie Ergänzung hinzu, um bie Zahl von 49 Rathsherren im ganzen voll zu machen; von diesem gesammten und ungetheilten Rath wurden zuleht die zwei Bürgermeister gleichsalls aus den Aemtern und Gaffeln gewählt. Es sand aber in jedem Semester ein Rathswechsel statt, so daß die Hälfte der Mitglieder ausschied, an deren Stelle diesenigen Nemter und Gaffeln, zu denen sie gehörten, die Nachsolger wählten?. Ein Amt oder Gaffel konnte zeitweise um redlicher Sachen willen' auf die Wahl verzichten, in welchem Fall dem Nath selbst die betreffende Wahl anheimfiel; kein Gewählter durste, außer bei Leibesnoth, die Wahl ablehnen, oder er wurde im Fall des Unzgehorsams mit einem Jahr Gefängniß im Thurm gestraft. Als Gründe der Unsähligkeit oder Ausschließung von der Wahl sind angegeben unehesliche Geburt, Hörigseit, Kirchenbann und Wahlbestechung.

Die Grundlage der Stadtverfassung bildeten die Alemter und Gaffleln auch in dem Sinne, daß sie durch ihren geschworenen Berbund sich selbst als die Stadtgemeinde constituirten und die neue Stadtverfassung als wahre Gemeindeversassung einrichteten. Denn sie waren es, welche dem von ihnen gewählten Rath die Bollmacht ertheilten, die Regierungsbesugnisse auszulähen, wobei sie jedoch der Gemeinde die wesentlichen Sonveränetätsrechte vorbehielten. Der Rath soll daher weder eine Heerfahrt anordnen, noch Bündnisse mit Herren oder Städten schließen, noch Erbreuten oder Leibrenten ausgeben, noch über eine Summe von mehr als 1000 Gulden versügen, außer mit Wissen und Willen der Gemeinde; die Mindritung der Gemeinde aber sand in solchen Fällen durch den Aussschuß der Vierundvierzig statt, zu welchem jedes der genannten Aemter und Gaffeln zwei Frenude schickte, welche mit dem Rathe zusammen nach Stimmenunebrbeit Beschluß kaßten 4.

Hieraus folgt, daß der im Verbundbrief gebranchte Ausdruck: Wir alle ampte ind gaffelgesellschaften eine mit der ganzen gemeinden' oder: Wir alle ampte gaffelen und gemeinde nicht so zu verstehen ist, als habe es noch eine Gemeinde außer den Aemtern und Gaffeln gegeben, sondern diese selbst sind die Gemeinde, wie es im Ansang heißt: Wir die gemeinde, gemeinke, gemeinke, gemeinken arm und rich van allen und jesticken anwten und

eingerleie gave gelt fleinoit — neimen of untjangen fall'.

<sup>1.</sup> G. ben Berbunbbrief Art. 3

<sup>2.</sup> Wie es bei bem halbjährigen Rathswechsel mit ben 13 vom Gebrech gehalten wurde, ift nicht gesagt: es ideint, baß fie nur einmal im Jahr zusammen gewällt wurden.

<sup>3.</sup> Art. 7: 'bie ein baftart, of jemans eigen fi, of in bem baune fi, of ouch bie

<sup>4.</sup> Berbundbrief Art. 1: 'id en si mit wist ind wilden der gemeinden, dat is also zo versain, dat man sulge vurß sachen — brengen und tont doin sall allen und jestligen ampten und gaffelen vurß'.

gaffelgesellschaften'. Auch läßt der Artikel 13 des Berbundbriefs, welcher jedem, der in Söln anfässig ist oder wird, die Berpssichtung auferlegt, binnen 14 Nächten ein Amt oder eine Gaffel zu dem oder zu der er sich halten wolle zu wählen, gar keinen Naum für eine weitere Gemeinde, unter der man sich etwa 'müßige' Bürger oder besitzlose Arbeiter denken könnte; denn alle Einwohner ohne Unterschied müssen in ein Amt oder Gaffel eintreten und den Berbundbrief beschwören, so wie anderersseits die welche die Stadt verlassen und außerhalb ihre Wohnung nehmen, nicht weiter dem Verbunde angehören, noch auf den Verbundbrief verspsischtet sind.

Sollen wir nun barum glauben, es habe in Coln fortan bie Demofratie im weitesten Sinne ber politischen Gleichberechtigung aller Bürger bestanden? Daran ist boch von sern nicht zu benken. Die Demokratie war bebeutend ermäßigt und in Schranken gehalten, theils durch die Aemterversassung und die Berbindung der einzelnen Aemter unter sich, theils durch die Autorität des Raths.

Denn ber Zweck und die Beranlaffung bes Berbunds ber Gemeinde war vor allem, wie es gleich zu Anfang bes Briefs und wiederholt darin ausgesprochen ift, ber Stadt Ehre und Freiheit zu behalten, Zwist und Zweiungen für alle Zeit zu verhüten und die Gemeinde einträchtig zu machen. Darum verpflichten sich Alemter und Gaffeln dem Rath der Stadt gehorsam zu sein und ihm 'mit Leib und Gut' beizustehen, besonders bei Auflauf und Unruhe dem Banner der Stadt zu folgen. Dem Rathe aber steht es nach Recht und Gewohnheit von altersher zu, über Zwist und Beleidigung durch Wort oder That, über bewassneten Auflauf zu richten, wie es ihm recht dünkt.

Bunft= briefe. Die Aemter blieben auch bem Rathe fortbauernb untergeordnet in ber Ausübung ihrer Corporationsrechte und in ihrem Gewerbebetrieb. Nach Errichtung ber neuen Stadtverfassung wurden ihnen allen neue Ordnungen in Briefen von Bürgermeistern und Rath verlieben?. Dies geschah, wie in dem überall fast gleichlautenden Eingang der Briefe gessat ist, auf Bitte der Brüderschaft, die es anging, nach vorausgegangener fleißiger Prüfung durch den Rath, um sie selbst in Ehre, Stand und Rahrung zu erhalten und den gemeinen Mann gegen Betrug sicher zu stellen, und damit wurde zugleich jedem Amt für alle Zeit Bollmacht

Datum vom Balmjonutag Abend (14. April) 1397, die andern ebenfalls in diefem Jahr, nur der Brief des Tirteisamts 1398, ausgestellt find.

<sup>1.</sup> Art. 8-10.

<sup>2.</sup> In ber Sbf. bes Stadtarchivs Berg. Fol. A VIII 48 finden fich 33 Aemterbriefe, von welchen 25 unter bemfelben

gegeben, sich selbst zu regieren, doch so daß Bürgermeister und Rath sich vorbehalten, die Artikel wie es ihnen gut dünkt zu verbessern, zu mehren ober zu mindern 1.

Also neben ber Unterordnung der Aemter unter den Rath, welcher bie Aufficht über fie führt, ihre Ordnungen feiner Brufung mit Rucficht auf bas gemeine Befte unterwirft und bemgemäß ihnen biefelben 'verleibt und vergonnt', besteht die Autonomie der Aemter sich selbst zu regieren b. h. über ihre Angelegenheiten zu berathen und zu beschließen, Statuten ju machen, Uebertretungen zu ftrafen. Jene Ordnungen felbst, welche ber Rath ben Memtern und Brüterschaften verlieben bat, enthalten, wie es gleichfalls im Eingang ber Briefe heißt, die Buntte und Artifel, welche jede Brüderschaft von alter Gewohnheit hergebracht und gehalten hat, und welche nun aufs neue 'mit Sulfe und Rath ter Meister unt Brüber' revidirt worden find. Demgemäß findet fich auch in diesen neuen Zunftbriefen, so wenig wie in ben älteren, keine allgemeine Norm übereinstimmend burchgeführt, selbst nicht in ben Bestimmungen ber außeren Berfaffung bezüglich ter Zahl ober Wahl ber Meister (Borsteber) ober beren Rathe und Beifiger, ober bezüglich ber Bedingungen für die Aufnahme neuer Brüder, wo man es am ersten erwarten follte: sondern alles bies, ebenso wie die Bestimmungen über ben Gewerbebetrieb, bie Lehr= und Arbeitszeit, Die Bewinnung der Meisterschaft, bas Keilbieten der gesertigten Arbeiten, Die Gintrittsgelber und Bugen, richtet fich allein nach ben befonderen Bedürfniffen eines jeden einzelnen Amts wie nach feinen eigenen Beliebungen 2.

1. 'also bat si barumb zo ewigen bagen gante vollomen macht und mogham solent, bat dugenante ir ampt ind broiberschaff na allen punten die briefs zo regieren. Lygl. die im Anhang abgebrucken Briefe des Fleischamts und des Badantts.

Badants.

2. So 3. B. bestimmt ber Brief ber Golbschmiede und Golbschläger, welcher bie Reise ber neuen Zunstöriese eröffinet, daß die verdieuten und anderen Brilber daß die verdieuten und anderen Brilber des Amts alle Jahr einen Meister (Borskeber) wähsen sollen und dazu noch flüg Brüder, zwei verdiente und dei unverdiente, um mit ihm das Autt zu bewahren. Bei dem Amt der Gittelmacher waren vier Meister, den denen zwei das Amtzu deutschlächtigen und zwei iber Lerzsehen zu richten hatten; von beiden Farteien' schied gabr einer aus, der durch Reuwahl erfest wurde. Bei dem

Amt ber Bader wurben jahrlich je zwei Meifter gu Oreburg und gu Rieberich gewählt und außerbem noch je zwei Beifiter bon ihren Brilbern, f. ben Brief bes Badamte im Anhang; offenbar bezieht fich auf basfelbe Umt auch bie in Du. I S. 389 — 397 abgebruckte Orb-nung von 1339. Das Amt ber Schuhmacher mablte vier Meifter, welche alle Bierteliahr noch acht Briiber guzogen, um mit ihnen bie Aufficht über bas Amt gu führen, nach ben harnischen zu feben u. f. w. Anbere Aemter, wie bie Sattelmacher, Rannengießer, mablten zwei Borfteber; in mehreren Briefen ift überhaupt nur von Amtemeiftern bie Rebe ohne nabere Angabe über beren Bahl und Bahl. Gilr bas Fleischamt ernannte ber Rath ber Stadt alljährlich noch einen Marttmeifter, um bie Aufficht über bie Fleischbante und ben Bleischvertauf gu

Weggefallen find die Obermeifter, welche ber frühere Geschlechterrath aus feiner Mitte über bie Bandwerteramter fette. Denn ber aus ben Aemtern felbst gewählte Stadtrath führt nun unmittelbar bie Aufficht über fie, und in ben bon ibm verliebenen Briefen wird ihnen bie Sulfe von Bürgermeifter und Rath gegen bie Ungehorfamen zugesichert 1.

Gaffel= gefell=

Eine andere wichtige Beränderung bei Abschaffung bes Berrenregeneus, giments und Errichtung bes Berbunds ber Aemter und Gaffeln betraf bas Verhältnik ber Ueber- und Unterordnung einzelner Brüderschaften und Aemter zu anderen. Weggefallen ift mit bem Patriciat bie mit ibm verwandte Brüderschaft ber Herren Gewandschneiber, von welcher, wie wir gesehen haben, bie Aemter ber Leinwandhandler, Schneiber, Tuchscheerer abhängig waren; weber in bem Berbundbrief noch sonst geschieht mehr Erwähnung von ihr, und von jenen untergeordneten Aemtern finden wir nun bas ber Schorren (Tuchscheerer) mit bem Wollenamt ju Oreburg und Kriegmarkt verbunden und bas ber Schrober (Schneiber) als felbständiges Umt 2.

Die neuen Aemter und Gaffeln waren von ben früheren verschieben barin, daß fie nicht bloß burch Gemeinschaft ober Berwandtschaft bes Bewerbebetriebs verbunden, sondern wesentlich politische Corporationen waren, in welchen als Bliebern fich bie Gemeinde ber Bürger barftellte. Die einzelnen gewerblichen Memter, Die fich in biefen Gaffelgefellschaften ober politischen Zünften, wie wir sie nennen burfen, vereinigt fanden, hatten jebes bas Brüberschaftsrecht und eine besondere Gewerbeordnung für sich, aber zusammen bilbeten sie in ber Baffelgesellichaft, ber sie ans gehörten, eine Wahlcorporation, wobei bas in ber Benennung ber 22 Bünfte vorangestellte Amt, mit bem bie anderen verbunden heißen, bie Leitung und wohl auch ein gewisses Borrecht hatte.

Wir werfen am Schluß biefes Abschnitts, in welchem wir bie Stadt, verfassung von Coln in der letten Zeit der Geschlechterherrschaft betrachtet haben, noch einen Blid auf bie Stellung ber geiftlichen Corporationen gegenüber ber Stadtregierung, auf die Errichtung ber Universität und bie Berhältniffe ber Jubengemeinbe.

führen. In bem Briefe biefes Amts ift auch gefagt, baß wer bie Britberichaft gewinnen will, jubor Bilrger fein muffe (f. bie Ordnung im Anhang), eine Be-bingung bie in anderen Briefen, wo nur von bem Gintrittsgelb bie Rebe ift, vermißt wirb.

2. S. ben Berbundbrief im Anhang.

<sup>1. &#</sup>x27;So folen wir burgermeiftere inb rait gergit, go gefinnen ind um bebe wil-len ber meistere ind gemeinre broibere bes burichreven ampt, ben bruchigen of ungehoirfam unbermifen ind in alfuich halben, as fich noit geburt'.

Die Stadt Coln befag zu Ende bes 14. Jahrhunderts nach ber Beift-Beschreibung, welche bie Schrift Laudes Coloniae von ihrem firchlichen Sifter Glang giebt 1, 11 Collegiatfirchen, 12 Moncheflöster, 12 ober 13 Non- Dren, nenklöfter, 20 Borochialfirchen und mehr als 100 Capellen. Fromme Schenkungen und Vermächtnisse vermehrten besonders bas Grundvermögen ber Bettelorben, welche im 13. Jahrhundert in Coln wie in anberen Städten fich festsekten: ber Franciscaner, Dominicaner, Augustiner Eremiten und Carmeliter. Der Rath ber Stadt erkannte jedoch in ber Erweiterung bes geiftlichen Grundbesitzes, welcher sich ben bürgerliden Laften entzog, ein gemeinschäbliches Uebel, und bie Rücksicht auf bas Bobl ber Stadt überwog bei ihm bie religiöfen Bebenken und bie Furcht vor ben geiftlichen Cenfuren. Er schritt beshalb in gleicher Weise, wie es auch an andern Orten geschah?, mit größter Energie gegen bie geiftlichen Orben ein und legte einem Convent nach bem andern bie Berpflichtung auf, außerhalb bes Rlofterbezirts gelegene Säufer, Grundftucke ober Renten aus folden, in beren Besitz fie fich befanden ober welche in Autunft burch Schenkungen und Bermächtnisse an fie fallen würden, in turger Frift zu veräußern 3. Und als bie Dominicaner fich beffen weigerten, erflärte ter Rath in einer 'Morgensprache' ben Orten für unfähig, Saufer, Grundstücke und Renten zu befiten, fo wie alle auf ben Orben lautenden Schreinseintragungen für null und nichtig, zog auch beffen Büter mit Auftimmung ber Erben ber vormaligen Befiger und unter bem Beifall ber verfammelten Bürgergemeinde für bie Stadt ein 4.

Mit noch größerer Rühnheit erweiterte nachher der Rath das Verbot bes Grundbesites in todter Band auf alle geiftlichen Stifter, Couvente, Spitäler, Pfaffen, Donche und Nonnen in einem Beschluß fammtlicher Rathe vom 3. 1385, welcher auch in bas Eidbuch aufgenommen

manner und Burger ber Stabt geleiftet von ben Minoriten und Augustinern 1345 Qu. IV no. 280; Lacomblet III no. 424; von ben Carmelitern 1350 On. IV no. 317.

<sup>1.</sup> Böhmer, Fontes T. IV p. 463. Sie beginnt mit ber Lobpreifung : Gaude et letare urbs beata, felix Agrippina sanctaque Colonia, dives in omnibus mundi spaciosa! Gloriosa facta sunt in te, civitas dei, civitas mirabilis; mirabilis est sapientia tua, in te relucent omnia, extra te enim vitam non cognosco, civitas pulcherrima! etc. Bgl. bic Aufzählung ber Stifter, Pfarrfirchen, Capellen, Spitäler, Convente und geistlichen Britberichaften in ber Roelhoff's ichen Chronif G. 465-469.

<sup>2.</sup> G. Chroniten ber Stadt Strafe burg Bb. 2 Beil. G. 972.

<sup>3.</sup> Solches Beriprechen wurte in Bertrageform an Richter. Schöffen Rath-

<sup>4.</sup> Urf. d. d. 11. Mai 1347, a. a. D. no. 292: quod communitas populi congregati publice adclamavit, quod consentirent, quod domini consules de istis bonis disponerent ad usus civitatis et prout eis videretur ad disponendum. Dingugefügt ift bie Erflarung bee Schoffencollege von Nieberich, wonach bie Amtleute ermächtigt fein follen, bie in ihrem Schrein eingeschriebenen Gilter bes Brebigerorbens nach Anweisung bes Raths an andere Bersonen zu ilbertragen.

wurde und gleichfalls im Anhang zu den Berordnungen über Vermächtnisse und Testamente von 1437 unter der Ueberschrift: "Alte Gesetze unserer Borsahren, um zu verhüten daß die weltlichen Erben in geistliche Hände kommen' steht. Eine andere Frage ist freilich, ob und in wie weit der Nath auch im Stande war, solches Verbot gegenüber der Geistlichkeit aufrecht zu erhalten und durchzusühren. Denn es ist mit Grund zu bezweiseln, daß die Zwangsmittel, welche in dem Nathsbeschluß selbst enthalten sind: — wonach kein Richter, Schöffe oder Amtmann (der Kirchspiele) die Uebertragung von weltlichem Erbe an geistliche Stifter und Versonen zu Necht bestätigen soll und im Fall letztere das Erbe nicht veräußern wollen, er selbst, der Nath, den daselbst wohnhaften Bürgern und Eingesessen, er selbst, wen dort auszuziehen und das Erbe leer stehen zu lassen weissen wird, von daren waren.

Univer=

Die Gründung der Universität in der setzen Zeit der Geschlechterherrschaft gereicht dem Rathe, den Schöffen und Bürgern von Söln,
welche die päpstliche Stiftungsbulle erwirkten, zu dauerndem Ruhme. Auf ihren Antrag genehmigte Urdan VI in seiner vom 21. Mai 1388
datirten Urkunde, 'damit die Stadt, welche bereits mit vielen Tugenden
ausgestattet sei, auch durch die Gaben der Wissenschaften geschmüdt
werde', die Errichtung eines studium generale mit alsen Facultäten
und Privisegien nach dem Borbild des in Paris bestehenden und ertheiste
zugleich dem Dompropst von Eösn die Bolsmacht, die Magister und
Doctorwürde an die von dem Collegium der Magister und Doctoren Geprüften und Präsentirten zu verleihen, welche dadurch das Recht erlangten in Cöln wie auf anderen Universitäten zu sehren<sup>2</sup>.

Die Universität war als päpstliche Stiftung ber geistlichen Aufsicht bes Dompropsies unterstellt, ber bei ihr bas Kanzleramt versah 3. Der Papst selbst war wie ber Stifter, so auch ihr oberster Beschützer; um aber ben Mitgliebern ber Universität gegen Angriss ober Gewaltthat geistlicher ober weltlicher Mächte jederzeit zu Hülfe zu kommen, ernannte Urbans Nachsolger, Bonisaz IX, drei geistliche Conservatoren, den Abt von St. Martin von Coln und die Dechauten von St. Paul zu küttich und von St. Salvator zu Maastricht, welche in solchen Fällen die ge-

<sup>1.</sup> Eibbuch von 1382, On. I S. 58
-61. Bezüglich ber Berordnung über Testamente von 1437 f. unten.

<sup>2.</sup> S. bie in v. Bianco, Gesch, ber alten Univers. Edin Bb. I im Anhang S. 1 gegebene Stiftungsurfunbe, welche

nun auch in Ou. V no. 411 wieber ab- gebrucht ift.

<sup>3.</sup> Nach bem Muster ber Parifer Universität, wo ber Domkangler bie Aussicht silhete, v. Savigny, Gesch. bes röm. Rechts, Bb. 111 S. 226.

richtliche Untersuchung führen, bie geiftlichen Censuren gebrauchen, nöthigenfalls auch bie Sulfe bes weltlichen Urms anrufen follten 1.

Die innere Ordnung ber Universität wurde burch die von ber Corporation felbst gegebenen Statuten festgestellt 2. Die Besammtheit von haupt und Gliebern nennt fich: Rector et universitas magistrorum et scholarium studii Coloniensis; aber bie Corporation, welche ihr bie Befete gab und sie regierte, bestand nach bem Borbild ber Parifer Universität allein aus bem Rector und ben Decanen ber vier Kacultäten. nebst ben höheren Graduirten, ben Magistern und Doctoren, zu welchen nur anfangs auch bie nieberen Grabuirten, bie Licentiaten und Baccalaureen, jugezogen wurden, bis eine genügende Bahl von Magiftern und Doctoren vorhanden war3; ähnlich wie die Stadt ober die Besammtheit ber Bürger burch Bürgermeifter und Rath, fo wie bie bürgerlichen Corporationen und Brüderschaften burch beren Amtleute und verdienten Brüber repräsentirt waren.

Dem burch einen Deputirtenausschuß gewählten Rector lag es ob, die Brivilegien und Statuten ber Universität aufrecht zu erhalten, nach benselben zu richten und die Uebertreter ohne Ansehen ber Person zu strafen4. Darunter ift nicht eine eximirte Jurisdiction ber Universität über ibre Angehörigen in Civil- und Criminalfachen zu versteben, sondern allein die handhabung ber inneren Disciplin, wie bei Anstiftung von Zwietracht und Feinbschaft unter ben Facultäten ober ben Doctoren und Magistern, wo ber Rector und bie Decane bie Schuldigen mit einer Bufe von 3 Mark Silber, nothigenfalls mit Ausschließung aus ber Gemeinschaft und ben Privilegien ber Universität strafen konnten 5. Wenn es ferner beißt, baß fein Mitglied ber Universität ein anderes ober einen Bürger von Coln vor bas Bericht eines Conservators ber Universität außerhalb ber Stabt, so lange ihm der Rechtsweg innerhalb berselben offen steht, ziehen soll, lo liegt hierin eben die Voraussetzung, daß immer zuerst das ordentliche Stadtgericht anzugeben fei 6. Rur eine Bertretung ber Universitätengebörigen burch Rector und Decane fand unter Umständen ftatt, wie in bem Kall, wenn einer wegen Verwundung eines Burgers ober Ginwohnere ber Stadt ftraffällig wurde, wo ber Rector und biejenigen Decane, welche ber Rath ber Stadt bagu bestimmte, bas Strafmaß festseiten;

<sup>1.</sup> Urf. vom 9. Nov. 1389, Qu. V no. 434.

<sup>2.</sup> Statuta antiqua universitatis generalis bom 6. Dec. 1392 bei v. Bianco. Anhang S. 6. 23.

<sup>3.</sup> Statuten Art. 46 : ut tandem flat

hic velut Parisiis, ubi solum Magistri et Doctores intrant congregationem. Bgl. über Paris v. Savigny a. a. D. S. 347.

<sup>4.</sup> Art. 41. 5. Art. 14.

<sup>6.</sup> Art. 3.

bei schwereren Bergehen, wie seinbliche Nachstellung und schwere Berwundung, Hanseinbruch, Gewaltthat gegen Frauen, erfolgte Ausschließung des Schuldigen aus der Universität, dis er Gott, den Berletten und der Universität Genugthnung geleistet hatte<sup>1</sup>; letzteres mußte selbswerftändlich nach dem Urtheil des öffentlichen Gerichts geschehen.

Ueber das sonstige Berhältniß zwischen Universität und Stadt ist nur bekannt, daß der Rath vier Herren aus seiner Mitte als Provisoren bestellte, welche darauf zu sehen hatten, daß 'der Universität und ihren Gliedern kein Ubbruch noch Widerwärtigkeit entgegen ihren Privilegien' widersub?

Juben.

Von der weitgebenden Antonomie welche der Indengemeinde zu Coln burch bie Schutbriefe ber Ergbischöfe und ber Stadt, wenn auch immer nur auf bestimmte Zeitbauer eingeräumt war, ist bereits im vorigen Abschnitt bie Rebe gewesen 3. Freilich konnte ber schnöbe Gigennut, aus bem folche Bunft ftammte, ben Begunftigten auch zum Berberben ausschlagen. Denn nur als beständig fließende Geldquelle murbe bas verhakte Geschlecht von geiftlichen und weltlichen Machthabern berangezogen und mit Vorliebe gepflegt. Um ihre Schutgelber und ihre Darleben gu genießen, nahm man fie in bie Stadt als Mitburger auf, ließ fie Saufer und Grundstücke ankaufen, ihren Cultus ausüben, nach ihrem Rechte leben und privilegirte fie mit bem Geschäft bes verbammten Zinswuchers, aus welchem ihr Reichthum herfloß. Auf ber andern Seite lag eben in bicsem Sonderrecht der Judengemeinde, in der Bermehrung ihrer Zahl und ihres Reichthums, für fie felbst bie Gefahr, bag Argwohn, Neib und Sag ber driftlichen Einwohner gegen fie in bedeutlicher Beise gefteigert wurde. Welchen Anftof besonders die Clanfel des Schutprivilegs gab, wonach Rlagen gegen Juden bei keinem geiftlichen ober weltlichen Bericht, fonbern nur bei bem Bischof und Capitel ber Indenschaft follten angebracht und nach Judenrecht entschieden werden, ersieht man aus der nachdrudlichen Beschwerbe, welche bagegen bas Domcapitel bei Erzb. Walram 1335 erhob, wiewohl biefes felbst nothgebrungen seine Auftimmung gu bem Schutprivileg gegeben hatte : benn als höchst schimpflich erklärte basfelbe, baß fogar Pralaten und Capitelberren, wenn fie einen Streit mit Juben hatten, vor bem Indenbischof erscheinen und in ber Synagoge

<sup>1.</sup> Art. 10. 11.

<sup>2.</sup> S. die Zuschrift von Rector, Descanen, Doctoren und Magistern der Unio. an den Rath 1525 in Niedershein. Ann. XVI S. 219. Darin werden die Klerisei, die ehrsame Bürgerschaft und die isbliche

Universität bie brei Kronen ber heiligen Stadt Coln genannt. Die Jahrbuder von Glin, die so viel Unbebeutendes berichten, schweigen über die Gründung der Universität!

<sup>3.</sup> S. LXXXII ff.

ihre Sache führen müßten; ber Erzbischof aber entschuldigte sich mit seiner Nothlage, worin er die verpfändeten Städte und Schlösser der Kirche, bei Gesahr sie gänzlich zu verlieren, habe loskaufen müssen, und versprach nur die anstößige Clausel fünstig nicht wieder in das Privilezium aufzunehmen. Doch konnte er das gegebene Versprechen nicht halten; vielmehr erneuerte er später (1341) noch einmal dasselbe Zugeständniß, und zwar wieder mit Zustimmung des Domcapitels, welches hinterher abermals dagegen protestirte?.

Nicht geringer war bie Unzufriedenheit der Bürgerschaft über die Judenprivilegien, wie man aus einem Nathsbeschluß von 1347 ersieht, worin alle Räthe, offenbar zur Beruhigung der aufgeregten chriftlichen Gemüther, erklärten, daß nach Belehrung guter Pfassen etliche Punkte in dem zuletzt ertheilten Judenbrief auf keine Weise mit Gott und mit dem Heit der Seele bestehen könnten und daß solche bei künftiger Berklängerung des Privilegs nicht wieder erneuert werden sollten; unter die sen Punkten steht voran eben der Artisel, wonach Juden in Schuldsachen nur in ihrer Schule vor ihrem Bischof zu Recht stehen und auch auswärtige Kläger dazu angehalten werden sollten, sich an kein anderes Gericht zu wenden 3.

Der letzte Schuthrief, welchen Erzb. Walram und ber Rath ber Stadt ben Juden zu Anfang 1342 ertheilt hatten, erstreckte sich von Lichtsmeß dieses Jahres an auf die Dauer von 13 weiteren Jahren 4. In dies ier Zeit geschah es, im August und September 1349, daß die Juden zu Söllt durch den Ausbruch der rasenden Volkswuth erschlagen und versbrannt, ihre Habe von dem Pöbel geplündert, ihre Häuser und Grundstücke als versallenes Gut von ihren Veschützern, dem Erzbischof und der Stadt, eingezogen wurden 5.

Dennoch fehrten fie ichon nach 23 Jahren gurudt. Nach Berzeich-

<sup>1.</sup> Urf. von 1335 bei Lac. III no. 295, woin Bezug genommen ift auf bas Privileg, welches ber Borgänger, Erzb. heinzich, im J. 1321 (On. IV no. 95) verlichen hatte.

<sup>2.</sup> Urf. vom Dec. 1341 a. a. D. no.

<sup>3.</sup> Der angeführte Beichluß vom 10. April 1347 aus dem Eidbuch von 1341, 5]. im Stadtarchiv A. IV 2, solgt im Anhang, weil er in Ou. I nicht mit den übrigen Artikeln des Eidbuchs abgedruckt ist; vgl. den früheren Ratiskeichluß von 1327 im Eidb. von 1321, Ou. 1 S. 12, wo dem Ritter, Schöffen und Greven

Hermann Schersgin befohlen wird, keine unrechte Gewalt gegen Juben ober 3ilbinnen zu gebrauchen: 'inde ban bem
juben ove judinne, de be geborzoicht beit,
sal hee clagen vur bem bischoft beit,
sal hee clagen vur bem bischoft biebeme capitele ber joibisch inde fal da nemen sunder wederrede joigreigth, wat in
bat meiste part ban bem capitele ber joibichaf mitt.

<sup>4.</sup> Urf. Erzb. Walrams d. d. 1342, 7. Jan.; bie Urf. bes Naths, welche sich im Eibb. von 1341 (H. bes Stabtarch.) f. 67 sinbet, ist vom 25. Jan. bes]. Jahres 1342 batirt.

<sup>5.</sup> S. oben S. xcix ff.

nik vom letten Juni 1372 wurden ihrer 18, barunter auch einige Beiber, wieber in bie Stadt aufgenommen: ber Betrag ihrer Schutgelber war mit ben einzelnen burch llebereinfommen festgesett : einige gablten bis 500 Bulben Borgelb, außerbem jährlich 100 Bulben, andere weniger, und vorbehalten war babei noch bas Recht bes Erzbischofs 1. Wie groß muß hiernach ber Bewinn gewesen sein, ben fie fich von ihrem Beschäft versprachen! Der neue Schutbrief von 1372, 29. Dec., wurde von Richter, Schöffen und Rath ber Stadt, wie es barin heißt, mit Rücksicht auf ben Nuten ber Stadt und auf besondere Bitte bes ehrwürdigen Baters, bes herrn Erzbischofs Friedrich, auf die Zeitbauer von 10 Jahren vom 1. October biefes Jahres an ausgestellt2, und hier fteht wieber als erfter Artitel berfelbe, ben man früher als unverträglich mit Gott und bem Beil ber Seelen erflärt hatte, worin ben Juden ber eximirte Berichtsftand bei Schuldflagen zugefichert ift; weiter werben fie für ben Fall eines Rriegs ber Stadt frei gesprochen von allen burgerlichen Laften, wie Wachen, Schatungen und Sulfe, nur follen fie wie vor alters bas Thor bas ihnen befohlen ift behüten. Der Rath verspricht bie Beschluffe ber Mehrheit tes Capitels ter Juden gegen die ungehorsamen Juden zum Bollzug zu bringen, im Gall einer Zweiung ober eines Auflaufs zwischen Buden und Chriften follen nur bie Schuldigen zur Strafe gezogen, nicht bie gange 3ubengemeinde bafür verantwortlich gemacht werden. Juden und Jübinnen follen nicht weiter wegen Renten ober Leibzucht, bie fie vor ber 'Jubenschlacht' schuldig waren, in Anspruch genommen werden. Der Zins für Darleben an Bürger foll nicht höber als 1 Bfennig für bie Mark wöchentlich betragen 3. Sie follen nicht ausleihen auf blutige Pfanter, Defigewanber ober Rirchenkleinobe. Alle Gewohnheiten und Freiheiten, Die ihnen jemals von Bapften, Raifern, romifchen Ronigen und Erzbischöfen verliehen waren, sollen in guter Treue von Seiten ber Stadt gewahrt bleiben.

Auch aus ben fpateren Jahren bes 14. und ben beiben erften De-

<sup>1.</sup> Du. IV no. 549.

<sup>2.</sup> On. V no. 1: 'die angiengen up sente Kemeis dach nu alreneist leben'—begiebt sich auf den schon vergangenen Termin, wie auch im Abbruck bei Bedden a. a. O. 386 sebt: 'auf St. Kemispinstag letzthin'. Das Datum ber Urt. von 1373, 29. Dec., nach dem Jahresaufang zu Weispinsten, gehört noch in das Jahr 1372, wie Ennen bemerkt.

<sup>3.</sup> Der Pfennig ift bier felbstverftanblich als Rechnungsmunge zu versteben, von welcher 12 auf einen Schilling und

<sup>12</sup> Schilling auf I Mark gingen; s. die Beweisschlen bei Ennen II S. 392 Amm. 3. Diese ergiebt für das Jahr einen Jinssah nicht von 25 Proc., wie Ennen III S. 313 annimmt, sondern von 361/9 Proc. Mänzhsennige wurden nach der Condention von Edin und Trier des Jahres 1372 ausgeprägt: Weispfennige zu 2 Schill. das Stild, mb 'tleine Pfennige' verschiebener Art zu 1 Schill., zu 6 und 2 Pfenn. das Stild ibt litt, zu 6 und 2 Pfenn. das Stild ibt litt, in Cod. Rheno-Mosellan. III S. 755.

cennien bes 15. Jahrhunderts liegen die Berzeichnisse der neu aufgenommenen Juden mit den Beträgen des Aufnahmegelds und der jährlichen Abgabe vor 1. Um von seiten der Stadt die Aufsicht über sie zu führen und die Abgaben von ihnen zu erheben, wurden von dem Rath aus seiner Witte zwei Judenmeister bestellt, welche, wie auch die anderen Rathsbeamten, zwei Jahre im Amt blieben, so zwar daß jährlich einer austrat und ein andrer dafür gewählt wurde 2.

## 8. Geschichte und Berfaffung der Stadt von 1396—1513.

## Ergbifchöfe.

Friedrich III von Saarwerben, ft. 1414 April 9 (f. oben S. xcIII).

Dietrich II 1414 April 24 + 1463 Febr. 14

von Mörs, Nesse Friedrichs III. zu Bonn 24. April gewählt, Wahlcapitulation im Archiv s. Gesch. u. Statisti 1785 S. 48; seine Wahl bestritten durch Graf Wilbelm von Berg, Bischof (electus) von Paderborn, der zu Cölner Nichossesche Bb. 1 S. 351, Jahrbilder Bb. II S. 51; ernannt durch B. Johann XXIII in Bulle d. d. 30. Aug. 1414, Lac. IV no. 86; st. 1463, 'maendach jant Balentins dach', zu Zons, Wahlverhandl. von 1463, Bb. I S. 373. Latein. Reimchronit Bb. II S. 208.

Ruprecht 1463 Mary 30, vergichtet 1477 Juli 26

von der Psalz, Bruder des Psalzzarden Friedrich des Siegreichen, gewählt in die s. Quirini 1463, Cron. pres. 237, Wahlcapitulation vom 31. März im cit. Archiv 91; bestätigt von B. Pins II am 25. Mai, Bulle in kac. IV no. 329; verzichtet auf die Regierung des Erzbisthums 26. Juli 1477, kac. IV no. 392, auch auf den erzbischöflichen Titel, 6. Juli 1478, ebend. no. 396, st. in der Gesangenschaft des Landgraf Hollich von Hessen wird von hessen war der den genicht alt dem., Ehron. Fragm. Bd. 11 S. 202, per quinquennium captus, Cron. pres. 240.

Sermann IV, Bermefer feit 1473 Marg 24 ft. 1508 Oct. 19

Laubgraf von Hessen, Dechant zu St. Gereon und Domherr, von dem Domcapitel als Berweser ernannt 1473 'np mitwoch na dem sondage Dousi', Lac. IV no. 363, als solcher von Kaiser Friedrich III bestätigt 1474 'an freitag vor sand Anthonientag', 14. Januar; nach dem Tode Auprechts zum Erzd. erwählt 1480 Aug. 11 in crastino Laurentii, Chron. Fragm. Bd. II S. 203, Codd. Colon. p. 156, und von B. Sixtus IV am 15. Nov. bestätigt, Lac. IV no. 413; erhielt die laisersiche Belehnung 1485 Dec. 15, Lac. no. 429, Codd. Colon. 157, st. in eastro suo Popelsdorf in crastino sancti Luce evangeliste a. 1508, Cron. pres. 242.

2. Statut von 1384 im Gibbuch,

<sup>1.</sup> Weiben a. a. D. Beilage XIX Qu, I S. 40; vgl, oben bei Rathebeamsen. 337.

Bhilipp II 1508 Rov. 13 ft. 1515 Febr. 12

Berr von Dberftein (de domo nobilium de Stein oriundus), Dombechant und Borfteber bes Dombaus, am St. Bricciustage 1508 gewählt, Cron. pres. 243; fein Tob vom Domcapitel angezeigt nach Lac. IV G. 628 Anm.

Erzb. bas Reidy.

Als Erzbischof Friedrich und die anderen rheinischen Kurfürsten im rich, die 3. 1397 auf den Frankfurter Tagen im Mai und Juli die Verschwörung jur Absetung von R. Wenzel einleiteten, wurde mit anderen Städten auch Coln zu biefen Tagen gelaben 1. Doch hielten fie fich vorsichtig gurud, wie mir gerate von Coln wiffen, bag ber Rath feine Befandten und 'Rathsgesellen' auf bem zweiten Frankfurter Tag anwies, sich auf nichts einzulaffen 'obne bie gemeinen Städte'2. Die Städte batten gerechten Grund ben Abfichten ber Fürften zu mißtrauen, leifteten aber auch ber Aufforderung bes Königs Wenzel im 3. 1399 nach Nürnberg zu fommen teine Folge, weil Wenzel felbst nicht fam. In besonderen Aufammeufüuften zu Mainz und Coblenz, Anfang Juli und Auguft 1400, verftändigten fich die Städte über ihr Berhalten und insbesondere über die Antwort, die fie den Fürsten zu Lahnstein geben wollten 3; und als lettere bort zur Absetzung R. Wenzels schritten und aus ihrer Mitte ben Bfalggraf Ruprecht mahlten, gaben Coln, Mainz, Worms, Speier. Frankfurt. Friedberg und Gelnhausen ihre Erklärung babin ab. baf fie fich burch ihren Gio ber Treue gegen R. Bengel für gebunden bielten 4. Doch baubeln mit ber That kounten und wollten fie nicht für ben König. während er in Unthätigkeit fich felbst verließ. Nachdem die Wahlstadt Frankfurt vergebens feche Wochen und brei Tage lang auf seine Aufunft gewartet hatte, öffnete fie am 26. October bem neuen Ronig ihre Thore; schon am 5. hatten ihm die Besandten von Coln auf freiem Felde gehulbigt 5. Während bie Krönungsftabt Achen fortbauernd im Widerstand verharrte und barum in bie Reichsacht fiel, wurde Ruprecht im Dom zu Coln am 6. Januar 1401 von Erzb. Friedrich als Ronig gefront 6. Un demselben Tage ertheilte er der Stadt die allgemeine Bestätigung ihrer Brivilegien, gab aber gleichzeitig auch bem Erzbischof bie beruhigenbe Berficherung, bag baburch feinen Rechten nichts vergeben fein folle,

S. 124 f. nach ben Briefbuchern im Statt : Archiv.

5. Urf. bei Lac. III no. 1079. 6. Das angeführte Memorial S. 334 und Coin. Jahrb. in Bb. II S. 89. 139.

<sup>1.</sup> Reichstags-Acten II no. 251 unb bie Antwort ber Stadt no. 266 bezüglich bes erften Tage, bie Anfrage Coins begilalich bes zweiten no. 286.

<sup>2.</sup> Cbent. no. 291 d. d. 30. Juli. 3. Der Stäbte - Abicbieb an Maina, wo Coin nicht erschienen war, in Reichetags-Acten III no. 167; vgl. Ennen III

<sup>4.</sup> Memorial, Wahl und Rrönung R. Ruprechts in Bb. 1 S. 333 vgl. Reichstags - M. III no. 178 und 224.

ebenso wie früher R. Wenzel gethan hatte und später wieder R. Sigmund that: bas hieß mit ber einen Hand geben und mit ber andern nehmen !!

Uebrigens hatte der Erzbischof noch einen andern weltlichen Oberberrn als den deutschen König. Denn bereits seit 1397 war er erklärter Basall des K. Richard II von England, welchem er gegen jährliche Benssion von 1000 Pfund oder 3000 Nobel in Gold, durch Homagialvertrag auf seine Lebenszeit, mit Grasen, Baronen und Rittern des Erzstists den Bassenbienst zu leisten sich verpflichtet hatte 2. Auch sein Nachsolger Dietzich II erneuerte noch im I. 1417 denselben Bertrag mit K. Heinrich V von England, wobei er sich selbst eine Abminderung der Jahrespension auf 1000 Nobel gefallen ließ 3.

Als A. Ruprecht im Herbst 1401 seinen Romzng antrat, sorberte er von Söln das herkömmliche Contingent von 30 Gleven oder Lanzen, jede mit drei Pferden: die Stadt kauste sich jedoch mit 9000 Gulden los; Frankfurt zahlte nur 1000, Basel 3000 4. Erzb. Friedrich begleitete den König nach Italien, bekam aber nach dem unglücklichen Treffen bei Bressta (21. Oct.) plöglich Beh am Bein' und ging nach Hause.

Derselbe war seit 1397 in einen heftigen Streit mit seinem Domsapitel begriffen, welcher zur Zeit seiner Rücktehr Anfang 1402 noch sortbauerte. Die Domherren, von ihm suspendirt und in den Bann gethan, flohen nach Düffeldorf. Der Rath der Stadt blieb neutral, schützte aber die Reliquien der h. drei Könige als Heiligthum der Stadt, als das Capitel sie fortbringen lassen wollte 6.

Um bieselbe Zeit erneuerten sich die alten Streitigkeiten und gegenseitigen Beschwerben zwischen Erzbischof und Stadt, wobei als bemerkenswerth nur zu erwähnen der Versuch des ersteren, die Aemter gegen den Rath aufzuhetzen, wie ein Schreiben desselben an die Gaffel zu Niederich b. i. das Wäckeramt beweist, worin er den Rath wegen Verletzung des Sühnedrieß, llebergriffe in seine geistliche und weltliche Gerichtsbarkeit, gewaltthätiger Handlungen gegen einzelne Geistliche, gegen Greve, Vogt und Schöffen verklagt und weiter vordringt, daß der Rath allerlei neue

<sup>1.</sup> Urff. von Wenzel 1397 Jan. 6, Auprecht 1401 Jan. 6, Sigmund 1414 Nev. 21 in Lünig, Reichsarchiv XVI S. 535. 570. 572.

<sup>2.</sup> Lünig a. a. D. 536 d. d. 1397 Juli 7 in castro nostro Gudesberg: barin 19gt ber Erzh: fecinus — nos prefati domini nostri regis vasallum et homazialem ad vitam suam et nostram — boch wird ber Papft, ber Kaiser nith König von benjenigen, gegen welche bie

Bafallenpflicht zu leiften, ansgenommen. 3. Ebend. S. 575.

<sup>4.</sup> Bb. I S. 336; vgl. Söfler, R. Ruprecht S. 233.

<sup>5.</sup> Jahrb. Bb, II S. 91 und Schreisben bes Pfalzgr. Ludwig an Coin bei Ennen S. 143.

<sup>6.</sup> Ennen 148—155 vgl. Jahrbücher Bb. II S. 90. 93; man erfährt nichts über ben Ausgang bes Streits,

Accifen, Ungelb und Schatzung auf Wein, Bier, Fleisch und Kaufmannswaaren gelegt habe, womit er die Bürger bedrücke und in Sclaverei herunter bringen wolle 1.

Ravens= berger Fehre 1405.

Nach außen hatte sich die Stadt unzähliger Fehden händelsüchtiger und raublnstiger Herren zu erwehren 2. Der gefährlichste unter diesen war Graf Abolf von Ravensberg, Sohn des Herzogs Wilhelm von Berg. Bon Thatenlust und Herrschsincht getrieben, hatte er seinen Vater, 'um des lands besten willen' wie er sagte, außer Macht gesetzt und gesangen genommen 3; seine Mutter Anna erwirkte bei ihrem Bruder König Ruprecht die Berkündigung der Reichsacht gegen den Uebelthäter 4. Doch der gutmüthige alte Herzog sieß sich zum Vergleich mit dem unnatürlichen Sohn herbei, wodurch er ihm die Landesherrschaft abtrat und sich nur Düsseldorf nehst einigen Schlössern und Aemtern vorbehielt 5.

Graf Avolf war zwei Jahre vorher (1403) Evelbürger von Esla mit einem Jahrgehalt von 50 Gulben geworden; dafür bestätigte er seinen Mitbürgern die Zollfreiheit im Lande Berg, gleich wie sein Bater durch Vertrag von 1386 sie den Unterthanen des Erzstifts und den Bürgern von Söln gewährt hatte <sup>6</sup>. Doch als er Jungherzog von Berg geworden, kehrte er sich nicht länger daran; denn er meinte, daß sein Bater viel zu freigebig in Briefen an Fürsten, Herren und Städte gewesen sei, weshalb er ihn auch 'entmächtigt' habe <sup>7</sup>. Der Nath von Söln beschwerte sich über die vertragswidrige Erhebung der Zölle und anderes Unrecht von seiten des Grasen zu Navensberg, seiner Diener und Helfer, und Erzd. Friedrich bestärkte ihn im Widerstand gegen den gemeinsamen Gegner, über den er nicht weniger zu klagen hatte. Der Rath erhielt die Ermächtigung zum Kriege durch die versassunäßige Zustimmung der 44 Freunde aus der Gemeinde <sup>8</sup>, ernannte eine Kriegscommission von 10 Bürgern, verbot alsen Berkehr mit den Unterthanen des Grasen,

1. Schreiben ohne Datum bei Enmes. 152 f. Daß ber Exzbischof nicht
ohne Grund bem Ratul liebergriffe in bas
hohe Gericht vorwars, zeigt die Nachricht
aus dem 3. 1398, Jahrd. S. 85, daß
einem Schmied, ber bem Urtheit bes Blirgermeisters widersprochen und auch sonst
gegen den Eid ber Stadt gethan hatte,
ohne Schöffenurtheil das haupt abgeichlagen wurde.

2. S. die Namen aus den Fehberegistern bei Eunen S. 147; vgl. Carbauns, Curiosa aus dem Fehdewelen des 15. Jahrh., in Pick's Monatsschrift 1875 S. 461—464, worin die Angabe, das ein im 3. 1391 angelegtes Fehberegifter ber Stadt taufende von Namen enthält und zwar für einen Zeitraum von noch nicht breifig Jahren.

3. Urt. 1404 März 16, Lac. IV no.

4. Urk. 1405 Mai 15, ebenb. no. 37. 5. Urk. 1405 Juli 2, ebenb. no. 38. Bal. Lacomblet, Archiv IV S. 123.

6. Urk. bei Lac. III no. 901, 7. S. bas Memoriale über bie 'Ravensberger Fehbe' in Bb. I S. 339.

8. Je zwei aus jedem Amt und Gaffel, s. oben S. CLIX. namentlich Aussuhr von Victualien, Korn, Wein, 'Donnertraut' (Schießpulver), Salpeter und Geschütz und kündigte in Gemeinschaft mit dem Erzbischof im Herbst 1405 dem Grasen den Krieg an, nachdem er die dringende Noth und Ursachen in allen Aemtern und Gaffeln der Stadt hatte vortragen lassen! Man bemerkt, wie in diesem wichtigen Fall der demokratische Rath, anders als sonst der Rath der Geschlechter, die Gemeinde zur Zustimmung und Mitwirkung heranzog und durchans nur im Einverständniss mit ihr handelte.

Der Krieg hatte kaum begonnen, als burch von beiben Seiten beftellte Schiedsrichter ein vorläufiger Bergleich (23. März 1406) herbeisgeführt wurde, nach welchem unter gegenseitigen Zugeständnissen der Jungberzog von Berg wieder Edelbürger von Eöln wurde und die Sölner ihre Zollsreiheit im Bergischen behielten 2. Noch andere Streitpunkte zwischen Gerzogs Neinalb von Julich unt Gelbern geschlichtet, wonach der Hungherzog Neinalb von Jülich und Gelbern geschlichtet, wonach der Jungherzog auch das Erbkämmereramt des Erzstisse zurück bekant.

Friedrich von Sarwerben ftarb auf Schloft Boppeleborf am 9. April Bifcofes 1414. In bem Bunfch feinem Neffen Dietrich von Mors, Bropft gu Bonn, die Nachfolge zu verschaffen, hatte ber Verftorbene biefem bereits bie Berwaltung bes Erzstifte übertragen und ibm zum voraus von einigen Stäbten und Schlöffern hulbigen laffen. Ihm trat bas mächtige Baus Berg, Jungherzog Abolf verbunden mit Herzog Reinglb von Jülich und Belbern, in ber Absicht entgegen, die Bahl bes Brubers bes ersteren, Bilhelnt von Berg, ber bereits ermählter Bischof von Baberborn mar, burchzuseten. Das Wahlcapitel spaltete fich in zwei Barteien, woraus bie Doppelmahl bes Wilhelm von Berg zu Coln und bes Dietrich von Mors zu Bonn hervorging 4. Der Rath ber Stadt verhielt fich neutral und erwiederte die Zumuthungen wie die verlockenden Berbeiffungen ber einen und ber andern Partei nur mit ber Erklärung, bag bie Rur eine geiftliche Sache fei, mit ber bie Stadt nichts zu schaffen habe; tiese werte benjenigen Erzbischof annehmen, welcher bie papftliche Bestätigung erhalte. Doch versprach er eine genügente Waffenmacht aufzustellen, um tie Freiheit ber Wahlhandlung zu beschützen, und forgte auch für bie Be-

<sup>1.</sup> Ravensberger Rebbe S. 346.

<sup>2.</sup> Schiedsspruch bei Lac. IV no. 45, Bgl. besselben Gesch, von Düsselber im Archiv Bb. IV S. 124 und Ennen, Geschichte III S. 163 (hier mit unrichtigem Datum 15. Märg).

<sup>3.</sup> Lacomblet a. a. D. no. 63. Das infolge biefes Ausspruchs geschloffene

Bündniß wurde von beiden Seiten durch Ritterschaft und Städte besiegelt: Ebln ift nicht unter den Städten des Erzbischofs genannt, wohl Bonn, Neuß und Rectinabausen.

<sup>4.</sup> S. die beiben Memoriale fiber bie Eölner Bischofssehbe und die Bahl Erzb. Dietrichs Bb. 1 S. 349 — 363,

wachung bes Beiligthums ber brei Rönige 1. In gleichem Sinne erließ er eine gemeine Morgensprache an bie Gemeinte, worin er allen Burgern und Einwohnern ber Stadt unterfagte, fich an ben Barteien zu betheiligen 2. Auch in biefem Fall legte ber Rath Bewicht auf bas Einverftandniß mit ber Gemeinde, welche ohne Zweifel Urfache hatte bas verständige und gemäßigte Berhalten ihrer Obrigfeit zu loben.

Beibe Parteien verftärften fich burch Berbundete und bemühten fich um bie Beftätigung bes papftlichen Sofs. Die Bischofsfehbe begann. Dietrich von Mors gewann bie meiften Stabte und Schlöffer bes Ergftifte, ber Bergog von Berg bagegen befeftigte Mülbeim unterhalb Coln und fverrte ben Rhein. Die Stadt Coln, welche fich hierburch wiber ihren Willen in Mitleibenschaft gezogen fant, schiefte ihren Brotonotar und Sundicus Beinrich Freund, Bfarrer zu St. Martin, und noch brei Berren, ben Bürgermeifter Beinrich von Dusheim, ben Ritter Beinrich Harbefust und Johann von Neuenstein an ben König Sigmund von Um garn, welcher eben ben Rhein herauf fam und zur Krönung nach Achen wollte; fie trafen ibn in Speier. Sigmund erklärte fich für Dietrich von Mors und forberte bie Stadt auf, biefem ihren Beiftand zu gemähren; auch erwirkte er bie Bestätigung besselben von B. Johann XXIII3. Der Gegenbischof aber legte Berufung an ben rechtmäßigen Bapft und an bas Concil zu Conftang ein 4.

Dietrich

R. Sigmund empfing die römische Königsfrone zu Achen von Erzh. v. More. Dietrich am 8. Nov. 1414 und ging bann nach Coln, wo er bis gegen Ente November blieb: er bestätigte ber Stadt alle früheren Privilegien ber Raifer und Könige 5, verlangte aber von ihr ein Darlehen von 30000 Bulben, welches fie nicht umbin konnte gegen gute Sicherheit zu bewilligen: bafür hafteten bie Ginkunfte bes Erzbischofs, welcher felbst 5000 Bulben von jener Summe erhielt, nämlich ber halbe Boll zu Bonn und bie bereits verpfändeten erzbischöflichen Nutungen in ber Stadt 6. Nach

1. Colner Bifchofofebbe und Bahl Erzb. Dictriche Bb. I G. 353, 359,

2, S. 352: 'fo verfundigent unfe heren vanme raibe uch allesament in bat gemein, bat fie ber fachen go beiben fiben gelich ftain willen bis an bie git, bat fie in ber mairheit verneimen, wilchen beren ban ben beiben unfe geiftliche baber ber pais confirmiert zo eime erzichenbuichoffe 30 Coelne'.

3. Bulle vom 30. Ang. 1414 bei Lac. IV no. 86 (vgl. Bb. I S. 360 Mum. 6). Der Babft bestätigte eigentlich nicht bie geichebene Babl, erflärte fie vielmebr für null und nichtig, weil er bie Befetung bes ergbischöflichen Stuble fich felbft burd Brovifion vorbehalten batte; ernannte bann aber Dietrich von Dors jum Erzbischof.

4. Cron. Presulum p. 236.

5. Unter Wegenverficherung an ben Erzbifchof, bag baburch feinen Rechten fein Eintrag geschehen folle: Urf. vom 21. Nov. in Securis ad radicem (Ausg. von 1729). Anhang no. 133 und Linig f. oben G. CLXXI Hum. 1.

6. Urf. R. Sigmunde d. d. 25. 9lov. 1414 bei Lac. IV no. 90. Dietriche Gindem Erzbischof und Stadt über die Privilegienbestätigung und Hulbigung einig geworden, hielt Dietrich von Mörs am 7. Febr. 1415 seinen seiner sichen Einzug und wurde nach abgehaltener Messe im Dom auf herkömmsliche Beise in der St. Dionhsiuscapelle auf den erzbischöslichen Stuhl gesetz; hierauf begab er sich in den Saal auf dem Domhof, wo er in Gegenwart einer Nathsbeputation die Privilegien der Stadt beschwor und die Hulbigung der Bürgerschaft durch die beiden Bürgermeister, von denen der eine sich oben im Saale besand, der andere unten auf dem Platz unter den Bürgern zu Pferde hielt, empfing 1.

Noch vor Ende des Jahrs gelang es Erzb. Dietrich seinen Gegner Wilhelm von Berg, der noch nicht einmal die geistlichen Weihen hatte, zum Berzicht zu bewegen, indem er ihm seine Nichte, eine von Teklenburg, mit 20000 G. Aussteuer zur She gab<sup>2</sup>. Nichtstestoweniger dauerte der verderbliche Krieg im 3. 1416 mit Herzog Abolf von Berg sort<sup>3</sup>, weil dieser weder die Lehen von Erzb. Dietrich empfangen, noch dessen geistliche Jurisdiction in seinem Lande anerkennen, auch nicht die Befestigungswerke am Rhein zu Mülheim und Monheim aufgeben, noch die Zollsreicheit der Sölner gelten lassen wollte. K. Sigmund, als er auf der Rückreise von England nach Achen kam, trat als Bermittler auf und that am 13. Dec. 1416 einen vorläusigen Ausspruch, worin die Entscheidung über die Hauptpunste noch vorbehalten war; diese ersolgte erst am 22. April des solgenden Jahrs zu Constanz und bestimmte die Schleisung der beiderseitigen Festungswerke am Rhein, so wie die Gewährung der Zollfreicheit der Sölner im Bergischen nach der früheren Jusage.

Kaum war ber Krieg bes Erzbischofs und ber Stadt mit Herzog Abolf beendigt, als der erstere ohne Rücksicht auf die übernommene Verspsichtung, die Sühneverträge seines Vorgängers Friedrich mit der Stadt auf die Dauer von 10 Jahren aufrecht zu erhalten aufs neue mit maßslosen Ansprüchen auftrat, Gericht und Regalien im weitesten Umfang für sich zurücksorberte, selbst die Abschaffung der städtischen Untergerichte in

ritt in Bb. 1 S. 361: 'mit namen ben multer, die gruis (Bierwlitze), die vettewage, den pozzentol, die huiser amme lake, de wegetole (soll heißen veetoll), den rintol, de den burgeren verkauft weren dur ire gelt 30 irer widerlefungen'; ogl. den Revers des Raths von 1414 Juni 17 bei Linig XVI S. 573.

1. Dietrichs Ginritt 1 S. 363 und die Hulbigungsformel oben S. exix; bgl. die 'Bejchreibung beim Einritt eines Churfürsten' Securis ad radicem S. 219.

2. Urf. vom 3. Dec. 1415, Lac. IV no. 94.

3. Ansfilhrlich berichten über die Vorfälle bes Kriegs im J. 1416 die Cölner Jahrb. in Bb. I.

4. Urf. bei Lac. IV no. 99. Colner Jahrb. Bb. I S. 112.

5. S. die schon cit. Urfunde vom 25. Nov. 1414, Lac. IV no. 90.

Sachen bes Hanbels, bes Marktverkehrs und ber Bewerbe fo wie bie Befreiung ber Beistlichkeit von ber Beinaccife verlangte 1.

Die Gelegenheit hierzu gab die Auflage einer neuen städtischen Accise vom 6. Fuber beim Weinverkauf, womit zugleich das Vorkaufsrecht der Bürger von Söln bei dem von auswärts her zum Verkauf gebrachten Wein verbunden war 2. Denn hierdurch fanden sich alle Nachbarn bei dem Weinhandel beschwert, und der Erzbischof konnte auf Verbündete gegen die Stadt rechnen. Schon bevor er den Arieg eröffnete, begingen seine Amtleute Feindseligkeiten gegen die Solnischen Kausseute, und die Stadt fand es zu ihrer Sicherheit nöthig, den Rheinstrom durch Pjähle zu verrammeln und die durchsahrenden Schisse zu überwachen, um sich gegen plötzlichen Ueberfall zu schügen; auch besestigte sie das gegenübersliegende Deuts (1418).

Mit Dietrich waren die Erzbischöfe Johann von Mainz und Werner von Trier, Pfalzgraf Ludwig und Herzog Reinald von Jülich schelbern verbunden. Die Stadt gewann den Herzog Abolf von Berg, der wieder ihr Sbelbürger mit einem Lehen von 100 G. jährlich geworden war, als Bundesgenossen und Helfer 3.

Gern hätte nun der Erzbischof, wie es seinen Vorgängern öfters gesungen war, die Gemeinde mit dem Rath der Stadt veruneinigt: er wandte sich an alse Gaffeln mit Briefen, worin er den Rath anklagte; diese aber antworteten ihm, jede besonders: er möge sie mit seinen Briefen verschonen und sich lieber an den Rath wenden, denn Gemeinde und der von ihr gewählte Rath seien eins und dieser sitze mit ihrem Willen für die Gemeinde 4. Das war der Segen der Gemeindeversassung nach dem Berbundbrief!

Nach vergeblichen Verhandlungen und Tagfahrten, unter welchen bas 3. 1418 vorüberging, kam es nach Anfang 1419 zum Krieg, in welchem wie gewöhnlich bas kand weit und breit verwüftet, der Handel am ganzen Rhein geftört wurte. Hierauf nahmen beide Parteien den Erzb. Otto von Trier zum Schiedsrichter an (Mai 1419): sein Ausspruch lautete in der Hauptsache dahin, daß der Weinverkauf auf den Schiffen und am Rheinufer (Leinpfad) bei Eblu in den nächsten vier Jahren, zwei

<sup>1.</sup> Ennen, Gesch. III S. 207.
2. Jahrblicher Bb. II S. 116: 'und in ben selven jar (1417) boi bebortt be stat gelt und sahten in bem selven jar assinis, bat 6 voder wat man zapte bat galt bat 6. voder, b. h. bei bem Bertaus von 6 Kudern war bas 6. als Accise

<sup>(162/3</sup> Proc.) zu entrichten. Bgl. Ennen III C. 209.

<sup>3.</sup> Bundnifvertrag vom 12. Juni 1418, Sac. 1V no. 109. Das Gbelburgerverhaltniß mar ichen am 4. Dec. 1417 erneuert.

<sup>4.</sup> Coln. Jabrb. Bb. 1 G. 118.

Monate lang in jedem Jahr, frei gegeben sein, sonft aber bas Stapelrecht ber Colner fortbauern und bie Accife in ber Stadt unverwehrt fein foll 1. Bezüglich der allgemeinen Ansprüche des Erzbischofs Dietrich an die Stadtherrschaft aber blieb es bei ber blogen Bermahrung seiner wie ber Stadt Brivilegien ; nur murben bie Juben von Coln, beren fich ber Rath gegen ben Erzbischof angenommen hatte, zur Zahlung von 25000 B. an letteren verurtbeilt 2.

Während die Stadt unablässig barauf bebacht mar, ihren Kandelsverkehr auf Land = und Wasserstraßen gegen Raubanfälle ober frivole Fehben durch Soldverträge mit den benachbarten Landherren und Ebelbürgern sicher zu ftellen 3, erhob sich im 3. 1423 ber große Gelberniche Erbfolgefrieg, als nach bem Ableben bes Herzogs Reinald von Jülich und Gelbern Abolf von Berg als nächster Haupterbe in beiben Länbern auftrat, die Stände von Belbern hingegen Arnold von Egmond als ihren Erbherrn anerkannten 4. Die Stadt Coln nahm zwar an biesem Streit keinen unmittelbaren Antheil, hatte aber boch viel Ungemach bavon zu leiben unt ftand fortwährend schlecht mit Erzb. Dietrich, weil bie alten Streitfragen über bie Competenz bes geiftlichen Berichts, über ben Weinjapf ber Geiftlichen und über ben Jubenschutz immer wieber aufgeregt wurben.

Die Jubenschaft von Coln ftand zugleich im Schutze bes Ronigs 5, Jubenwie des Erzbischofs und ber Stadt, und fonnte gegen die Ansprüche des bung einen Beschützers auf bie Gifersucht bes andern rechnen. Als baber ber Erzbischof fie im 3. 1417 wegen einer Schatzung vor fein Rammergericht nach Boppelsborf lub, trat ber Rath von Coln ihm entgegen, mit Berufung auf ben Jubenbrief, worin er sie auf 10 Jahr als Bürger aufgenommen, weshalb fie nach bem Recht und ber Freiheit ber Bürger von Edln nicht vor ein auswärtiges Gericht durften geladen werden. Als ber

hang bei Benben G. 391.

<sup>1.</sup> So nach ben zwei Ausspriichen vom 20. Mai und 15. Juni 1419, f. erftere Urt. bei Lacomblet IV no. 117, letstere bei Mone, Zeitschr. für b. Gesch. bes Oberrheins Bb. IX S. 25, und in wefentlicher Uebereinstimmung hiermit Coln. Jahrb. S. 120 und 121.

<sup>2.</sup> Spruch bom 20. Sept, f. Lacom. blet a. a. D. S. 134 Anm.; vgl. Ennen III S. 239-242.

<sup>3.</sup> G. bie Reihe von Bertragen biefer Art von Bergog Abolf von Berg, Jo-bann von Beineberg, Berg. Reinalb von Bulich u. A. bei Ennen III G. 244 f.

<sup>4.</sup> Lacomblet, Archiv IV S. 239 ff. 5. R. Sigmund bestätigte burch Urt. bom 14. Dec. 1417 ber Jubenichaft gu Coln und bes Reichs Rammerinechten in Rudficht barauf bag fie 'uns und bemfelben Reiche zu biefen Zeiten großes Bohlgefallen und Billigfeit beweifen und treffliche Dienfte gethan haben' alle erzbifcofliche und ftabtifche Brivilegien und fprach fie in ben nachften 10 Jahren bon allen Forberungen von Reichswegen, ausgenommen wenn er bie faiferliche

Erzbischof sich nicht baran kehrte, appellirte ber Rath an bas königliche Hofgericht und schickte eine Gesandtschaft zu A. Sigmund nach Constanz; dieser verschob die Entscheidung nach Trier, welche jedoch unterblieb, weil der König nicht dorthin kam 1. In dem Schiedsspruch des Erzb. Otto von Trier von 1419 wurde diese Angelegenheit zum Vortheil des Erzbischofs, wie oben erwähnt, erledigt 2.

Und balb fand ber lettere bringenbe Beranlaffung fich feinerfeits ber Schutziuben von Coln gegen Rath und Gemeinde anzunehmen. 3m 3. 1423 tam die Erneuerung des ftädtischen Judenbriefs zur Frage. Durch verschiedene Ursachen hatte fich aufs neue große Erbitterung bei ben driftlichen Einwohnern ber Stadt gegen ihre jübischen Mitburger angehäuft. Man fand ihren Zinswucher unerträglich; man gab ihnen bei bem Ausbruch einer anfteckenben Brantheit, wie früher 1349, Brunnenvergiftung Schuld, warf ihnen angebliche Bekehrungsverfuche bei Chriften zum mosaischen Glauben bor. Dazu fam ber burch ben Suffitentrieg in Böhmen, wie früher burch bie Kreuzzuge, aufgeregte Fanatismus und bas Beispiel ber Judenvertreibung burch bie Kurfürsten Conrad von Mainz und Otto von Trier3. Auf vorausgegangene vielfache Bebrudung und Gewaltthat gegen bie Juden zu Coln beutet bie Beschwerbe, welche Erzb. Dietrich bei R. Sigmund erhob, so wie die badurch veranlafte Ruschrift bes letteren an fammtliche Rathe zu Coln vom 5. Jan. 14244.

Nämlich schon im August zuvor hatte ber Rath nach bem Gutachten einer aus seiner Mitte bestellten Commission beschlossen, das Schutzrivilegium, welches am 1. October 1424 ablief, nicht wieder zu erneuern und die Juden aus der Stadt zu verbannen in anbetracht, wie berselbe

1. Cöln. Jahrb. in Bb. II S. 114.

2. Bgl. Ennen III S. 326, wo ber Erzb. von Trier unrichtig wiederholt Kuno genannt ift, richtig Otto S. 239 f.

3. S. ben Anszug aus dem Schreiben des Raths an K. Sigmund d. d. 1431 Aug. 28, wo die Gründe der Judenaustreidung zusammengssaft sind, die Ennen III S. 330. Wenn darin Bezug genommen ist auf die gleiche Maßregel 'etsicher unserer Herten Churstütsten am Rhein', so wissen wieden Juden schon Erzh. Conrad wieder zu Guaden angenommen wurden, s. Joannis Mogunt rerum I S. 740. Wegen Bertreidung der Juden aus Trier durch Erzh.

Otto beruft sich Hontheim, Hist. Trevir. II p. 363 Anm. a nur auf die Lübedte Ehronit von Dermann Corner; sie sindet sich aber auch bestätigt durch Urt. von 1421 März 19, Görz, Regesten der Erfe, der der Erfe State von Trier S. 148, woraus hervorgeht, daß dort die Juden bei ihrer Ausweijung alle ihre Schulbforderungen an den Erzbische ihren die State der Schulbforderungen an den Erzbische jeden der Schulbforderungen an der

4. Lac. IV no. 155. Das kaiferliche Gehreiben ift an 102 genannte Bürger und Räthe gerichtet, unter welchen neben alten Geschiechternamen wie Harbeink, von benen einer ein Ritter, Jude, Scheffigin, zahlreiche handwerfer wie Schulmacher, Scheerenschleifer, Bunnwirter, serner Esstäufer, Apothefer, Maler il. a. vorfommen.

später an R. Sigmund schrieb, 'bag bie Jubenschaft mit ihren unchriftlichen Füßen bie beilige Erbe binnen ber Stadt billiger Weise nicht mehr betreten foll'1. Bergebens machte Erzb. Dietrich fein Schutrecht gegen bie Stadt geltend und beschwerte fich wegen Berletzung besselben bei bem Raifer; vergebens gebot biefer ben Bürgern von Coln bas unzweifelhafte altherkömmliche Recht bes Erzbischofs zu achten und bedrohte fie mit seinem Gericht 2; die Juden mußten im Laufe des 3. 1424 die Stadt räumen 3; boch burften fie ihre Pfandgelber einziehen und ihre Häuser verlaufen. Die Judenschule gegenüber bem Rathhause fiel ber Stadt anheim; fie wurde niedergeriffen und an ihrer Stelle die Rathscapelle zu Ehren ber heiligen Jungfrau erbaut4. Zwischen Erzbischof und Stadt tam burch Schiedsspruch bes Herzogs Arolf von Julich und Berg im December besselben Jahrs, wie über andere schwebende Streitigkeiten, fo auch in ansehung ber Juden ein Bergleich zu Stande, wonach weber ber Erzbischof bei seiner Lebenszeit, noch bas Capitel in 10 Jahren nach bessen Tobe bie Wieberaufnahme von Juden in die Stadt begehren wollten 5. Seitbem blieben bie Juten für immer, fo lange bie alte Stadtverfaffung beftand, b. i. bis 1796, aus Coln ausgeschloffen.

- Der unselige Gelbernsche Erbfolgetrieg wurde von Bergog Abolf von Berg gegen Arnold von Egmond zum Berberben ber nieberrheinischen berniche Lande fortgeführt. Obwohl R. Sigmund Arnold und die Stände von Gelbern in die Acht erklärte und den Herzog von Berg 1425 mit Jülich und Belbern belehnte 6, konnte fich letterer boch nur im Befit von Julich behaupten. Die Stadt Coln fant fich endlich genöthigt, die vielen Bebrückungen ihres Sandels und Mighandlungen ihrer Raufleute mit

1. Die Daten ber Befchliffe bom 16. und 24. Aug. bei Ennen III S. 329 gehören in das J. 1423, vgl. ben Abbruck bei Weyden a. a. D. S. 242.

2. Bgl. die latein. Chronifenfrag-mente jum 3. 1423 Bb. 11 S. 197 und Jahrb. D S. 150: 'der buschof machde groiffe anfpraiche und lachte fich zomail feir barmeber: it inhalp in allet neit. fi ichreven go bem feifer, ind bei inhatte is ouch gein macht over Collen jo gebieben'.

3. Bum letten mal murbe bas ftabtiiche Schutzgelb am 23. August von 11 Buben erhoben, Ennen III G. 335.

4. Der Bropft und Ardibiacon bon

Coln, Gerhard von Berg, ertheilte bierzu bie Genehmigung am 7. Sept. 1426, Lac. IV no. 177, vgl. Jahrb. in Bb. II

S. 122. 156.

5. Ueber die anderen Streitigkeiten that Herzog Abolf den Ausspruch am 9. Dec. 1424, dessen Indak Ennen III S. 252 angiebt. Darin war der die Jubenichaft betreffenbe Buntt noch bis gu weiterer Entscheidung vorbehalten; biese erfolgte statt nach vier Wochen schon am 12. Dec. in ber bei Betben a. a. D. S. 394 abgebrudten Urfunbe. Dies jur Berichtigung ber Datirungen bei Ennen S. 252 u. 253.

6. Lacomblet IV no. 176 Anm.

Represalien gegen die Städte von Gelbern zu erwiedern, und schickte endlich im Juni 1433 auch ein Beer mit 2000 Pferben und Streitwagen bem Bergog von Berg zu Bulfe, burch welches bie Gelbernschen aus bem Bülicher Land verjagt wurden 1. Wie fehr ber beständige Rriegeguftanb nur zum Vortheil ber Landherren auf Roften ber Stäbte biente, zeigt bie Betrachtung, welche bie Colnischen Jahrbücher bei bem Ableben bes herrn Johann von Beinsberg, welchem Berg. Abolf einen Antheil an ber Erbichaft von Jülich überlaffen hatte2, anstellen: 'biefer war immerfort barauf bebacht, bie guten Stäbte und ben Raufmann auf ber Strafe zu berberben: baburch wurde er reich und machte feine Rinder zu Grafen und einen seiner Söhne zum Bischof von Lüttich, und waren borber nur schlechte Ritter gewesen'3.

Nur geringe Erleichterung mochte ber Stadt unter folchen Priegebrangfalen bas Brivilegium R. Sigmunds vom 3. 1431, welches fpäter auch R. Friedrich III 1447 auf Bitte bes Erzbischofs erneuerte und erweiterte, gewähren, wonach ihr ber handelsverkehr bei ber Aufuhr von Lebensmitteln auch mit ben Aechtern unter Geleit geftattet fein follte 4.

Soefter

Seitbem bie Bürger aus bem Raufmanns - und Handwerferftand Beibe im Regiment ber Stadt fagen, war ber alte friegerische Beift, ber bie ftolgen Ritter und Berren ber Geschlechter befeelte, geschwunden. Sicherbeit bes Handels und ber bürgerlichen Nahrung war allein ber Zweit ihrer auswärtigen Politik, und Neutralität die Richtschnur, welche ber Rath mitten unter ben friegführenden Parteien so lange als möglich befolgte. Noch war ber Gelbernsche Streit, welcher fich von Herzog Abolf von Berg nach bessen Tobe im 3. 1437 (14. Juli) auf seinen Neffen und Nachfolger Gerhard vererbte, nicht zu Ende, als 1444 bie Soester Fehbe ausbrach, in welcher Erzbischof Dietrich bie trotige Sansestadt und bas Saupt von Weftfalen nieberzubeugen gebachte, mabrent fie bie Sulfe von Abolf von Cleve gewann und ben Jungherzog Johann zu ihrem Erbherrn annahm 5. Die Stadt Coln lehnte alle Zumuthungen von beiben Seiten mit Erklärung ihrer Neutralität ab 6.

Buffiten=

Seit bem 3. 1421 wurde bie Stadt zu Kriegsleiftungen für bas friege. Reich und die katholische Kirche bei Bekämpfung ber huffitischen Reterei

1. 3ahrbiicher S. 68 und 168.

no. 258. Barthol, bon ber Late's gleich. zeitiges Tagebuch zum 3. 1444 in Sei-bert, Quellen ber westfälischen Geschichte Bb. II S. 282. Bgl. Koelhoff'iche Chr. S. 787 f.

6. Jahrbiicher G. 185 Anm. 1.

<sup>2.</sup> S. ben Bertrag von 1420 April 1 bei Lac. IV no. 125.

<sup>3.</sup> Jahrb. S. 181. 4. Ennen, Gesch. III S. 275, Urf. 1447 Sept. 1 bei Lac. IV no. 282. 5. Urf. 1444 Apr. 23, Lacomblet IV

in Böhmen herangezogen. In bem erften großen Beereszug bes genannten Jahrs, wozu fie 25 Langen und 25 Schützen ftellen mußte, befoldete fie ben Grafen Wilhelm von Berg und mehrere Burger von ben alten Geschlechtern 1: biese nahmen Theil an ber schimpflichen Nieberlage und Mucht bei Saaz am 2. October2. Rach ber Reichsmatrifel von 1422 war Coln mit 20 Gleven veranschlagt3; als bie Stadt im folgenden Jahr aufgeforbert wurde, folches geringe Contingent zu ftellen; legte ber Rath, um bie Roften aufzubringen, eine Beinaccife auf und ließ eine f. g. Huffitenkifte in ber Rathscapelle aufftellen 4. In bem Reichsgeset über bie Erhebung einer allgemeinen Reichssteuer bes gemeinen Pfennigs vom 2. Dec. 1427 wurde Coln mit vier anderen Städten als Legftelle bestimmt, bort sollte die Sauptkasse für die Länder bes Nieder- und Mittelrbeins fein, welche felbst wieber an bie Centralkaffe in Mürnberg abzuführen mar 5; boch bem ichlechten Beispiel ber anbern folgend, gablte Coln selbst nichts, ober ließ sich wenigstens öfter vergeblich von ben Rurfürften mahnen, seinen Anschlag, 'ber boch klein und leiblich sei', abzuliefern 6. In ber Matrifel von 1431 waren fammtliche freien und Reichsftäbte mit 1000 Gleven veranschlagt?: burch ein großes Reichsaufgebot, wie bas von 1421, follte eine Reibe schmählicher Niederlagen und unermeklicher Bermuftungen beutscher Länder an Böhmen vergolten werben. Coln bestellte ben Grafen Wilhelm von Loen zum Führer seines Contingents. und wendete 2200 Bulben für bie Ausruftung auf 8. Es ift bekannt, baß ber taum begonnene Feldzug in Böhmen fogleich mit ber Flucht und Auflösung bes Reichsheers bei Tauß (14. August) enbigte und an Schanbe alle früheren übertraf.

Näher als in ben Suffitenfriegen rudte ber Stadt felbft im 3. 1444 Armabie Gefahr, als bie barbarischen Berwüstungen ber französischen Armagnaten im Elfak und am Oberrhein bie benachbarten Länder mit Schrecken erfüllten. Der Rath begann fich in Bertheibigungsstand zu seben, aber

1. Ennen III S. 282: Eberharb Barbefuft und Werner Overftolg mit 12, Bilhelm von Lystirchen mit 8 Pferben

2. Ausbrüdlich erwähnt ift Coin bei bem Reichsheer in ber gleichzeitigen Rachricht aus bem Rurnberger Rechnungsbud, Stäbtedron. II G. 35.

3. Cberhard Binbede. Menden col. 1162. Söln entschulbigte sich von ber Beschidung bes Mirnberger Reichstags in diesem Jahr, Ennen 111 S. 285.

4. S. die Auszilge aus Kaiserbriefen

und Copienbildern bei Ennen a. a. D.

5. S. bie Berorbnung bei Dropfen, in Berhanbl. ber fachf. Gef. b. Biffenich. 311 Leipzig, Bb. VII S. 150, 190. Janf-fen, Reichscorresp. I S. 807. 6. Ennen III S. 291.

7. Bgl. 3. Beizsäder, Strafburger Fascifel von 1431 in b. Forschungen zur b. Gesch, Bb. XV S. 436.

8. Bgl. Ennen III G. 293, mo aber bie Angaben wenig mit einanber übereinstimmen.

weber zur Stellung von 500 Langen, welche Coln nach bem Reichsanschlag aufbringen sollte, noch auch nur von 100 Gewaffneten, auf welche ber Reichshauptmann Pfalzgraf Ludwig bie Forberung ermäßigte, mochte er fich verstehen und lehnte schließlich selbst bie Absendung von 40 reifigen Schüten ab, weil er, wie er fchrieb, folche nicht entbehren könne 1.

Unfunft 1442.

Bon einer anderen Seite stellt fich bas Berhältniß von Stadt und R. Frieds III Reich bar in ber unmittelbaren persöulichen Beziehung zu bem neugefronten R. Friedrich III bei seiner Ankunft zu Coln am 22. Juni 14422. Die oberften städtischen Beborben theilten fich in die verschiedenen Runctionen ihres Chrendienstes bei bem Empfang: Die beiben Bürgermeifter mit einer Angabl von Rathsberren und Bürgern zu Bferd erwarteten ben König vor bem Beiherthor auf ber Beftseite und entboten bem angekommenen ben Dienst ber Stadt; fie eröffneten ben Bug bei bem Einritt; ber Erbogt von Coln, Gumprecht von Neuenar, und ber Greve bes hoben Gerichts, Werner Overftolg, welcher felbst ben Bericht über bas Ereigniß bes Tages verfaßt hat, begleiteten ben Rurfürften von Sach fen zu beiben Seiten, jener mit bem Webel, biefer mit bem Richtftab in ber Hand; die beiben Rentmeister führten bes Königs Bferd am Zaum; je zwei Schöffen und zwei Rathsberren hielten bie vier Ripfel bes golbenen Tuche am Balbachin über feinem Saupt. Bei St. Mariengraben, wo ber Zug anhielt und ber König vom Bferd ftieg, empfingen ihn bie Erzbischöfe von Coln und Trier und begleiteten ihn zu Juf in ben naben Dom, wo er am Hochaltar nieberknieend sein Gebet verrichtete und ein Festhymnus die Feierlichkeit beschloß. Um übernächsten Tage (24. Juni) belehnte berfelbe von einem Gerüfte im Domhofe berab ben Erzbischof Dietrich, ber im rothen Herzogsmantel vor ihm zu Bferd hielt, mit brei Bannern für bas Ergftift von Coln, bas Bergogthum Weftfalen und bas Stift Baberborn, welches ber Erzbischof gleichfalls verwaltete, und auch mit bem Schwerte, welches bie Berichtsherrschaft über bie Freiftühle und die Amtsgewalt über die Freigrafen bedeutete 3. Der Greve Werner Overstolz hielt bei diesem Act seinen Richterstab boch vor bem

1. Ennen a. a. D. S. 345-354. Beigfäder a. a. D. S. 450 ff. hat be-wiesen, bag ber Nürnberger Anschlag, welcher gewöhnlich in bas 3. 1427 gefett wirb, ber gegen bie Armagnaten bom Berbft 1444 ift. In biefem Anichlag fteht Coln mit 100 Gleven, Mainz mit 500, Worms mit 400, felbst bas tleine Speier mit 500; vermuthlich ift ftatt 100 Ble= ben bei Coln gleichfalls 500 gu feten, ba in bem Schreiben R. Sigmunbs vom 30. Sept. fein Contingent eben fo bod angegeben wirb.

2. S. bie Befchreibung in Bb. I S.

364 — 368. 3. S. 366: 'ind bat bebuibe bat he ban bem foninghe belient wirt mit ben brien ftolen, bairover go raben inb ben brigreven jo gebieben, ind bort, bat bei belient wirt mit ben werntlichen gerichten in fime gestichte'.

Ronig aufgerichtet; bas bebeutete, wie er meinte, feine Belehnung mit bem hoben Gericht 1. Wieber am folgenden Tage geschah bie feierliche Bulbigung ber Bürgerschaft, in ähnlicher Weise wie bei bem Ginritt bes Ergbischofs. Der Rönig ftand, umgeben von ben Rurfürsten, oben in bem Saal, von wo ber eine ber beiben Bürgermeifter bie Worte ber Sulbigung herabrief, welche ber andere unten zu Pferbe fitend laut vor bem versammelten Rath und Gemeinde nachsprach und beibe Burgermeister mit aufgehobenen Banden beschworen. Die Formel ber Bulbigung lautete:

Diesen Tag heut und biesen Tag all und von biesem Tage fort, bulten wir freie Bürger von Coln unferm lieben Berrn Berrn D. romiichen Ronig, getreu und hold zu fein, behaltniffe uns, unfern Weibern und unfern Kindern, unfer Stadt von Coln Recht und Burger Freiheit, sonder Arglift, fo une Gott belfe und die Beiligen'2.

Die inneren Berhältniffe ber Stadt wurden burch einen langwieris Streit gen Streit zwischen bem Rath und ben Schöffen geftort, zu welchem ein Smifden einzelner Rechtsfall im 3. 1427 bie erfte Beranlaffung gab 3. Der Rath fen und fand burch bie Berhaftung eines Bürgers, Heinrich Thens, auf bem Ratheplat burch Boten bes boben Berichts feine Immunität verlett und schritt vor Berurtheilung besselben gegen bie Schöffen ein, indem er fie jur Rechenschaft zog. Er nahm aber überhaupt nicht bloß bas Recht ber Boruntersuchung bei Berhaftung von straffälligen Bürgern in Auspruch. sondern auch das Recht, das gerichtliche Verfahren ber Schöffen seiner Beurtheilung zu unterziehen. Gin ähnliches Zerwürfniß zwischen Rath und Schöffen war ichon gur Zeit ber Beschlechterherrschaft im 3. 1375 eingetreten 4, wo in beiden auf einander eiferfüchtigen Corporationen fich bie verwandten Geschlechter gegenüber ftanden; jest wurde ber Gegensat noch baburch verschärft, bag in bem Schöffencollegium und in ber Schöffenbrüderschaft fortbauernd bie von altersber berechtigten Beschlechtergenoffen sich behaupteten 5, während ber Rath aus ber Gemeinde durch bie Wahl ber Aemter und Gaffeln bervorging. Das Schöffengericht war

<sup>1. &#</sup>x27;Stem jo babbe ich Wernber Overftolt greve zu ber git [ben] richtstaf in minre bant - bat bebuibe, bat in ber foenint beliende mit bem boengerichte'; bgl. oben G. xxxIII.

<sup>2.</sup> Statuta und Concordata ber b. freien Reichsftabt Coln G. 5.

<sup>3.</sup> Rurgen Bericht hierliber geben bie Jahrbücher G. 159, womit zu vgl. Roel-

boff'iche Chron. G. 763 und bie ausführliche Darlegung bes Streits und feiner Folgen ans ben Acten bei Ennen III ©. 375 — 409.

<sup>4.</sup> S. oben S. cvii.

<sup>5.</sup> Roelhoff'iche Chronit G. 714 fagt noch 1499, baß bie Rachtommen ber Beichlechter 'bie noch binnen Collen fin', au Rath und Schöffenthum gewählt würden.

immer noch das hohe Gericht des Erzbischofs und wollte nicht der Stadtobrigkeit des Raths untergeben sein. 'Was haben', sagte der Schöffe Heinrich Jardefust, 'unsere Herren der Rathe mit uns zu thun! sie fragen uns nicht; wir fragen sie auch nicht'. Wegen dieser kühnen Rede wurde er in den Thurm gesperrt, und der Rath mit allen Räthen und den 44 Abgeordneten aus der Gemeinde legte 5 anderen Schöffen den Sid auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen, die sich alle unterwarfen und den gesangenen Bürger auslieserten i. Und weil allgemeine Klage über Mangel an Schöffen war, indem das Collegium aus Sigennutz die ersedigten Stellen undesetzt ließ, worüber schon Erzb. Conrad von Hochstaden 1258. Beschwerde gesührt hatte: so erging ein weiterer Rathsbeschluß, durch welchen die Schöffen zum Bollzug der Erzänzungswahlen ausgesordert und zugleich verordnet wurde, daß die zur Schöffenkür Berechtigten nicht in den Rath gewählt werden dürsten, damit man um so eher Schöffen sin das hohe Gericht bekomme 2.

Erzb. u. Schöf= fen.

Doch war nicht ber Rath, sonbern ber Erzbischof ber Berichtsberr, welcher Bewalt über bie Schöffen hatte und bem fie schwören mußten. Mle baber im 3. 1440 im Schöffencollegium felbit ein erbitterter Streit entstand, indem basselbe einen Schöffen Namens Johann Birtelin aus feiner Mitte ausschloß, wandte fich biefer an ben Erzbischof, ber bierauf feine Wieberaufnahme befahl; bas Collegium aber bewies fich ungehorfam und appellirte an bas Baseler Concil 3. Das Gericht gerieth hierüber in völligen Stillftanb; vergebens bemühte fich ber Rath um Ausgleich zwischen ben verseindeten Parteien; endlich nach Jahre langen Berhandlungen schritt ber Erzbischof als Landes- und Berichtsberr gegen die widerivenstigen Schöffen ein, ernannte andere an beren Stelle, indem er sich vorbehielt, fie bis zur vollen Zahl von 25 zu ergänzen: biefe follten bann in Butunft, wie fonft, bas Gelbfterganzungsrecht ausüben; wurden fie aber bei Erledigung von Schöffenstühlen die Neuwahlen unterlaffen, fo wollte ber Erzbischof felbst bie Stellen aus ber Bahl ber eingeseffenen Bürger besetzen 4. Freilich blieb bies Berfahren bes Erzbischofs nicht ohne Wiberfpruch; einer ber abgesetten Schöffen, Johann Canus, flagte bei

<sup>1.</sup> S. die urt. Erklärung der 5 Schöffen, d. d. 13. Nov. 1427, worin sie den Rath um Berzeihung ditten, nachdem sie gesunden, daß der angriff weder alt herzonmen ind vriheit der stede Colne geschiet ist in Hamm, Burggraviatus Ubio-Agripp. 1750 S. 160 und des Scadinatus Ubio-Agr. 1751 S. 67.

<sup>2.</sup> Ennen a. a. D. G. 382.

<sup>3.</sup> Die auf biesen Streit bezüglichen Urkunden sinden sich zum großen Theil gedruckt bei Hamm, Concordia Ubio-Agripp. 1751; vgsl. Ennen S. 387—409 nach Actus et Processus im Stabtarchiv. 4. Urk. des Erzh. Dietrich vom 25.

<sup>4.</sup> Url. des Erzb. Dietrich vom 25. Jan. 1448 in Hamm, Concordia S. 193f. Koelhoff iche Chron. S. 786 f.

bem Ronig gegen ben Erzbischof, wurde aber abgewiesen. Befferen Erfolg hatte bie Rlage, welche berfelbe nachher bei bem toniglichen Sof gegen Bürgermeister und Rath anbrachte: allein was half ihm ber gunftige Spruch bes Rammergerichts, wenn boch niemand ibn in Rraft fette! Es blieb ihm baber schließlich nichts anderes übrig, als Bürgermeifter und Rath bemüthig um Berzeihung zu bitten (1457) 1.

Die alte Gerichtsverfassung von Coln zeigt fich seit bem 14. Jahrh. Gerrichte im wesentlichen unverändert. Der vorsitende Richter bes hohen Gerichts verfaffg. war ber von dem Erzbischof ernannte Greve, als welcher Werner Over- 3abrb. stolz bei bem Einritt R. Friedrichs vorkommt 2. Die alte Berichtsvogtei ber Stadt befand fich im erblichen Befitz ber Grafen von Reuenar, auf welche sie mit ber Herrschaft Alpen übergegangen war 3. Gumprecht von Neuenar erscheint als Erbvogt von Coln im 15. Jahrhundert in einer Folge von mehreren besfelben Namens 4. Es wurde bereits früher bemerkt, baß seine Jurisdiction sich nur noch auf einige Einzelgerichte zu St. Bereon und auf Eigelstein beschränkte 5. Bumprecht, Braf von Neuenar und Erboogt von Coln, fant fich im 3. 1448 burch Ansuchen von Bürgermeister und Rath bewogen, eine Gerichtsordnung für biese Berichte zu erlaffen 6.

1. Ennen S. 401-409.

2. Derfelbe begegnet icon ale Grebe im 3. 1423, Ennen, Gefch. III S. 375. 383. In einem Schreiben d. d. 1441, Jan. 14, zeigt Erzb. Dietrich ben Schöffen bon Coln bie Ernennung bes Eberharb Barbefust an - consiliarium et fidelem nostrum fecerimus vicecomitem: Nieberrhein. Ann. XIX S. 319.

3. G. Sahne, Beich. ber Cbin. Befolechter unter Alben G. 6 unb vgl. oben

S. cxxiv.

4. In Urt. von 1393, Lac. III no. 989, wird neben Gumprecht von Reuenar unter ben Beugen Gumprecht bon 21pen, Bogt ju Coln und Gerhard Berr gu Alben, genannt; letitere auch in Urt. von 1399, ebend. no. 1070. Nach Fahne, Gelch. ber Coln. Gelchl. S. 6 und 437 überlieft Gumprecht von Alpen bie Erbbogtei nebft Alpen feinem Better Gumprecht von Reuenar 1401. Letterer erfceint als Erboogt bei bem Bischofsftreit 1414 und als Feind ber Stadt, Ennen, Gefch. III S. 178. Nach Urt. von 1433 (von Merlo in ben Nieberrhein Unn. 5. 24 G. 304 mitgetheilt) ernannte Gumprecht von Renenar 'erfvait gu Coelne und bere go Alphem' einen Gof-

meifter ju Coln, um feine Renten und Gulten auf bem Domhof einzunehmen, wie er ben 'Geschwormen seines dosineiseren wie er ben 'Geschwormen seines dosineiseren Gumprecht, Graf von Reuenar, 'unser Erboogt zu Edin' fommt in Urk. bes Erzh. Ruprecht von 1467, Lac. IV no. 334, an ber Spite ber Erbhofamter vor. Derfelbe verlieh mit Gemahlin und Sohn, Junggraf Friedrich von Neuenar, ein Gabem auf bem Ramphof vor ber Bacht, Urt. 1484, Merlo in Bonner Jahrb. S. 57 S. 95. 106.

5. S. CXXII. CXXIV.

6. 3ch habe biefelbe in einer Sbf. bes Diffelborfer Staatsarchive, Stabt Coln A 70 Berg. fol. 18 gefunden, mit folgenbem Anfang: 'Berbragen anno xLviii. Bir Gumprecht grebe van Nuwenaire erfvait jo Coine - boin funt, alfo as be eirfamen burgermeifter inb rait ber ftebe Coeine une budvile anbracht bain, bat unfe gerichte binnen Coelne anbers gehandelt und gehauthaft werben, ban von albere gebruichlich geweist is: barumb ind umb vil clagen willen, be ouch ban ban borber an une tomen ie, fint wir ind unfe brunbe mit etilichen ber ftebe Coelne frunden jo vaft tallongen ind er.

Ein anderes vorftäbtisches Bericht, bas zu Orsburg (Airsberg), welches von ber Burggrafschaft abhängig war, hatte schon Erzb. Friedrich III im 3. 1413 von Coftin von Lystirchen, bem Greven biefes Berichts, baber Coftingreve genannt, beffen Gefchlecht basfelbe feit 1280 im Erbbefit batte, zurückgefauft 1.

€diof= fenbru=

Eine eigenthümliche Geftalt hatte nach Analogie anderer erbberech = berichaft, tigter Corporationen, welche für die Berichte und die Berwaltung bestanben, bie Schöffenbrüberschaft angenommen. In einem Berzeichniß berfelben nebst Statuten von 1456 und 1457 finden sich unterschieden Schöffenbrüber und Schöffenschwestern geiftlichen Standes; an ber Spite von jenen ist Erzb. Dietrich selbst aufgeführt, bann ein Bastor, ein Doctor, ein Canonicus, ein geiftlicher Bruber von Altenberg; als Schöffenschwefter Unna von Lustirchen von St. Gertrud; ferner eine Angabl von Schweftern im weltlichen Stanbe und in großer Bahl Schöffenbrüber weltlichen Standes, barunter nur wenige Namen von alten Geschlechtern neben Gewerbtreibenben und handwerkern 2.

Die Corporation ber Schöffenbrüber batte, wie man fieht, ibren aristofratischen Charafter verloren. Man faufte sich unter bie verbienten Schöffen mit 100 oberländischen Gulben ein. In ben Statuten ift feftgefett, wie viel Ruchen, Confect, Wachs, Honig bie verbienten und Die unverbienten Schöffen erhalten follen: bem Erzb. von Coln gebühren 12 Ruchen, bem Bogt von Coln 6 u. f. w. Die Brüterschaft, b. b. bie verdienten Brüder, hatte bas Recht ber Wahlen bei ter Aufnahme neuer Mitglieber, mahrent jeboch bie Befetung ber Schöffenftühle allein bem Collegium ber wirklichen Schöffen vorbehalten war. Aus ber schon er= mahnten Urfunde Erzb. Dietrichs ergiebt fich, bag zwar bie gesetliche Rahl ber Schöffen 25, felten aber bas Collegium vollständig mar, und wir burfen wohl annehmen, bag eben biefe Bahl ichon von altersber als gesetliche bestand 3.

Gerichte= orbnung

Eine allgemeine Berichtsordnung bezüglich ber Testamente und Ber-1437. mächtnisse, ber Eintragung ber Urkunden in die Schreinsbücher, des ge-

forberungen tomen ind bain be gebrech burgenomen ind verhoirt ind barna ein ramonge ind orbinancie gemacht ind gefacht, be wir vortan gehalben willen haven in maiffen bernae beichreven volgt'.

1. Urt. bei Lac. IV no. 79; barin verzichtet Conft. von 2. für fich und feine Erben vor feinem Lebnsberrn, bem Erg-bifchof, und beffen Mannen 'ind ouch bur ben icheffenen bes gericht ber graisSchaft van Airsbergh zu Colne mit baline ind mit munbe' auf bie Grafichaft mit allen Rechten und Bubehörningen; vgt. über biefe Untergrafichaft oben S. Lxx.

2. Dof. im Coln. Stadtarchiv A VI 22 fl. Fol. Berg.: 'Gerart burchgreve goultimit (ein Thorwarter), Cafi Dadenen biamautmacher, Beter tannengießer' u. A.

3. Bgl. ob. S. xl1.

richtlichen Verfahrens in ben Geburhäufern u. a. m. wurde zuerst im 3. 1437 burch alle Räthe und die 44 aus der Gemeinde im Einvernehmen mit dem Greven und den Schöffen des hohen Gerichts erlaffen. Im Anhang sinden sich die schon früher erwähnten Rathsverordnungen von 1385 wiederholt, wodurch die Erwerbung von Grundbesitz zur todten Hand der geistlichen Stifter und Orden verboten wurde 1.

Die alte Schreinsordnung bezüglich ber lebertragung von Brund-Schreinsbesitz und Renten, sowie ber Urkundenaufnahme bei ben verschiedenen ordnung. Schreinen bestand gleichfalls unverändert fort. Rach ber gebruckten Schreinsordnung von 1473 gab es in Coln 23 Schreine 'barin baf man schreibt Erb und Erbzal, erbliche Bins, Leibzucht, Rente beibe geiftlicher und weltlicher Güter'2; und von ihrer Thätigkeit geben bie noch vorhanbenen fortlaufenden Berichtsprotofolle berfelben Zeugniß3. Diefe freiwillige Gerichtsbarteit wurde theils burch bas Schöffencollegium bes hoben Berichts bei bem Schöffenschrein auf bem Bürgerhause, theils und besonders durch die Corporationen der Amtleute (officiati) bei ben Schreinen ber einzelnen Rirchspiele und Stadtbezirfe ausgeübt 4. Diese Corporationen ergänzten sich fortdauernd durch die Wahl ber f. g. verdienten Amtleute (officiati deserviti), welche die neuen Mitglieder aufnahmen und aus ber Babl ber unverdienten Amtleute jährlich zwei Meister als Borfteber wählten, welche bie vorgeschriebenen Dieuste an Wein, Effen u. f. w. leisteten, wobei bie Bahl und Beschaffenheit ber einzelnen Schufseln in ben Satungen genau vorgeschrieben ift. Die Meifter hatten ben Borfit im Bericht. Besondere Schreinmeifter bewahrten ben Schrein 5. 3m 15. Jahrhundert ift bas Beftreben fichtbar, Die Bahl ber Mitglieber zu beschränken, um bie zur Bertheilung kommenben Dienfte

1. S. ob. S. cexin. Ennen ift burch bie Jahreszahl 1385, welche sich nur auf ben Anhang bezieht, verseitet worden bie gange Ordnung von 1437 in dasselbe J. 1385 zurück zu versetzen, Du. V no. 342. Das richtig Verschäftniß ergiebt sich aus der Einleitung, welche in der Absichtig best Annen die Ordnung entnommen hat, sehlt. Ich sand dieselbe in der ich erwöhnten Disselberfer Hol. Ich and bieselbe in der sich erwöhnten Disselberfer Hol. Ich and bieselbe in der sich erwöhnten Disselberfer Hol. Ich and bieselbe in der sich erwöhnten Disselberfer Hol. Ich alluschen gefetze ind ordnuntie as unse hrenen damme rache mit allen reden ind der sich viertigen vort mit greven ind sichesper welche naegeschrieven gesetze ind ordnacht — welche naegeschrieven gesetze ind ordnacht werden ind kesselbergen ind gesetze ind ordnacht werden eine gesche ind ordnacht werden ein gesecht

woirben bes vunfczienden bache in Junio anno 1437'.

2. Sie find in alphabetischer Orbnung aufgeführt.

3. In vielen Foliobanden, welche bas Archiv bes t. Landgerichts zu Cöln aufbewahrt.

4. Nicht jedes Kirchfpiel hatte einen eigenen Schrein; mehrere zusammen gehörten 3. B. zu bem Schrein 31 niberich wie zu bem zu Orsburg. In bem Schöffenichrein auf bem Bürgerhause waren sieben Schreinsbitcher ber Kirchspiele vereinigt, f. die Schreinsordnung.

5. S. die Amtleuteblicher, worin bie Sahungen und Berzeichnisse ber Ditglieber, ber berbienten und unverdienten Amtleute, enthalten sind, im Stadtarchiv.

und Emolumente für die Berechtigten zu verbessern. Denn das Amt wurde als Privatrecht genutzt und nach dem Werth der mit ihm verbundenen Vortheile bei Neuwahlen von seiten der Corporation verkauft'.

Behm= gerichte.

Das hohe Bericht ber Schöffen und nicht minter ber Rath von Coln fanben fich beeinträchtigt burch bäufige Borlabungen fei es ber Stabt ober einzelner Bürger durch Freigrafen und Freischöffen ber westfälischen Behmober Stillgerichte. Die Stadt berief fich bagegen auf ihr altes Privileg bes Nichtausheischens Colner Burger vor ein auswärtiges Gericht, weldes Recht fie fich nun auch gegenüber ben westfälischen Freiftühlen burch B. Martin V und Erzb. Dietrich bestätigen lief 2. Da bie westfälischen Freigrafschaften und Stillgerichte burch faiferliche Berleihung bem Erzbifchof von Coln, ale Bergog von Weftfalen und Engern, zugehörten, wonach er bas Recht hatte bie Freigrafen einzuseten und mit bem Banne zu belehnen, so wie auch die Aufsicht über ihre Gerichte zu führen und bie Berichtsordnung zu revidiren 3, fo fam nun Erzb. Dietrich, welcher Die bekannte Arnsberger Reformation ber Behmgerichte von 1437 erlaffen hat4, felbst in ben Fall, fein eigenes hohes Schöffengericht zu Coln gegen fie in Schutz zu nehmen. Doch wie jenes alte Privilegium ber Bürger von Coln, nicht vor ein auswärtiges Gericht gelaben zu werben, immer zugleich an bie Bebingung gefnüpft war, bag bei Rlagen Auswartiger gegen fie auch wirklich Recht in ber Stadt gesprochen und ausgeführt murbe, so mar auch bie Zusage bes Schutes gegen bie westfälischen Stillgerichte nicht anders gemeint, vielmehr bie Competenz ber letteren in Fällen, mo bas Recht von bem orbentlichen Richter versagt murbe, von Raifer und Reich ausbrücklich anerkannt 5. Denn bie Behmgerichte waren kaiserliche Gerichte und in ben Zeiten ber Rechtsanarchie ein wohlthätiges und unentbehrliches Inftitut, beffen Wirtsamkeit gerade auf ber Beimlichkeit feines gerichtlichen Berfahrens und auf ber Berbreitung fei-

Bulle von 1429, 26. Mai, und erzb. Berorbnung vom 25. Sept. 1430.

<sup>1.</sup> So ift in bem Amtleutebuch von St. Peter (Stadtard.) fol. 26b durch eine Sahung von 1403 die Jahl ber Amtleute auf 56, ohne den Schreiber und die zwei Boten, bestimmt, 'also dat man as nu vort ghein amt zu sente Peter versonsin en sal — wir en ste ersorven bis up zwi amptmann'; welche Zahl durch Beschlüs von 1457 weiter auf 40 beschränkt wurde, 'up dat dat ampt besde bass ind sever gebient moge werden'.

<sup>2.</sup> Ennen, Gefch. III G. 414 nach

<sup>3.</sup> S. bie Urft. Karls IV von 1355 und 1372, Wengels von 1372 und bagu bie Ausführung von Kopp, Berfasiung ber heimlichen Gerichte S. 298 — 318. 4. S. über biese Wächter, Beiträge

<sup>4.</sup> S. über biefe Wächter, Beiträge gur Gefchichte bes beutschen Strafrechts S. 136.

<sup>5.</sup> So im Lanbfrieden von 1438 und im Franksurter Abschied von 1442, Bachter a. a. D. S. 189. Dasselbe besagt bie

ner zur Bollstreckung ber Urtheile verpflichteten Freischöffen burch gang Deutschland bestand. Wegen bes besseren Rechts, welches ben Freischöffen ober Wissenben vor ben Nichtwissenden in ienen Gerichten auftand, liefen fich, fo wie Reichsfürsten und fürftliche Rathe, auch Rathsberren ber freien Städte unter die Bahl berfelben aufnehmen 1. Go finden fich in Coln zahlreiche Freischöffen im Rath und unter ben Stadtbeamten, nur hielt es ber Rath im 3. 1444 für nothwendig durch Beschluß aller Räthe und ber 44 zu verordnen, daß wer ohne Erlaubniß bes Raths und ber in Sachen ber westfälischen Berichte Bevollmächtigten ein Freischöffe murbe ober fich biesen Gerichten unterwerfe, weber in ben Rath noch zu einem städtischen Amt solle gewählt werben 2. Der Rath behielt sich also we= nigstens eine gewisse Aufsicht über bie nicht abzuwendende Wirtsamkeit ber westfälischen Gerichte vor und hatte zu biesem Zweck besondere Bevollmächtigte bestellt.

Erzbischof Dietrich fant fich in ter letten Zeit seiner Regierung infolge ber langen Rriege, bie er im Gelbernichen Erbfolgestreit und besonbers in ber Soefter Gebbe bis an fein Enbe fortfette, und auch infolge ber Kriegsleistungen, die er für bas Reich gegen die Huffiten in Böhmen that, in eine schwere Schulbenlast verstrickt, welche ihn überall Belb aufjunehmen nöthigte, wo und wie er fonnte, Schlöffer und Bolle bes Erzstifts zu verpfänden und babei bem Domcapitel, welches für ihn Burgschaft leisten mußte, außerorbentliche Zugeständnisse zu machen 3, auch fämmtliche Nutungen, die er in Coln von ben Mühlen, ber Bierwürze (Grut), Fettwage, Biehzoll, Rheinzoll, von ben Saufern auf bem Domhof hatte, an die Stadt gegen Darleben zu überlassen 1. So verschmähte es auch biefer beutsche Kirchen- und Reichsfürst nicht bas schon von sei-

ermabnte Bulle bon B. Martin V 3. 1429, welche bie Labung Colner Bürger ju ben weftfälifchen Berichten verbietet. außer wenn bem Rlager in ber Stabt Coln felbft bas Recht verweigert murbe, und fo gilt es auch für alle berrichaftlichen Gerichte bes Ergftifts nach ber Erblanbesvereinigung bon 1463, Lac. IV G. 399: 'Stem bat vri gerichte in Weftphalen alfo go bestellen, bat bie unberfaiffen geinen ben anbern bar laben noch beifchen fall ib enwere ban fache, bat iem - bat recht aber ber nisbracht van bem berren aber gerichten, ba unber bei gefeffen were, berjogen aber berflagen murbe'.

1. Bachter a. a. D. G. 24.

2. Ennen, Gefch. S. 418, wo aber bie abgebrudte Berorbnung fo migverftanden ift, als ob baburch bie Freischöf-fen überhaupt aus bem Rathe ausgefoloffen worben feien. Bgl. Bachter a. a. D .: 'Ramentlich forgten bie freien Stabte meift bafur, unter ben Mitgliebern ibres Rathe einige Freischöffen gu

3. Urt. von 1446, 17. Mai, bei Lac.

IV no. 276.

nem Borganger eingegangene Bafallenverhältniß gegen jährliche Benfion bei ben Königen Beinrich V und VI von England zu erneuern 2, während bie Ebelherren und bie Ritterschaft bes Stifts ihm gum erften und anbern mal eine aukerorbentliche Lanbesbeebe von ihren Unterthanen bewilligten 3.

Grb= lanbee=

Erzb. Dietrich von Mors ft. am 14. Febr. 1463. Bevor bas Domlandes capitel zur Wahl des Nachfolgers schritt, legte es durch eidlichen Vertrag bem zu erwählenden Erzbischof die Bedingungen auf, burch welche es sich ber fünftigen Bezahlung feiner Schulbforberungen verfichern wollte 4. Und an bemfelben Tage, 26. März, ichloffen bas Domcapitel, Die Ebelherren, die Ritterschaft und die Stäbte bes Erzstifts ihre erfte Erblandes. vereinigung, welche als bauernbes Staatsgrundgeset bem Lande wie ben Ständen ihre Freiheiten und Gerechtsame gewährleiftete. 218 bie wichtigften Bestimmungen, burch welche hiernach bie erzbischöfliche Landesregierung beschränkt murbe, find hervorzuheben : ber Erzbischof foll einen ftändigen Rath von geiftlichen und weltlichen Berfonen annehmen, ohne Buftimmung bes Capitele feine Schulben machen, ohne Wiffen und Willen besselben und ber gemeinen Landschaft feinen Krieg beginnen; bas Domcavitel ift berechtigt, so oft es ihm nöthig bunkt. Ebelleute, Ritterschaft und Städte zur allgemeinen Landesversammlung einzuberufen, und ift zur Einberufung verpflichtet, wenn Ebelleute, Ritterschaft und Statte Dem vom Capitel erwählten herrn bes Stifts foll fie begebren. Sulbigung und Gehorsam nur geleistet werben, wenn er zuvor bie Artikel tiefes Hauptbriefs burch Revers versichert und beschworen hat; würde er sie übertreten und auf Ansuchen bes Cavitels nicht bavon abstehen, so werden ihm dieses und die Stände den Gehorsam auffündigen 5.

Coln war nicht unter ben Stäbten bes Erzstifts, Bonn, Anbernach, Ruprecht von ber Bfalg. Neuß und anderen, welche die Landesvereinigung beschworen; der Rath

1. In ben 3. 1416 unb 1444 f. En-

229, 231.

ben.

3. 3n ben 3. 1449 unb 1452, Lac. no. 292 und Anm. In ber Urfunde ift gefagt, baß fie bies in ber Borgeit nie gethan, auch in Butunft nicht schulbig seien. 4. Lac. IV no. 324. Bur Tigung ber Schulb foll bas Umt und ber Boll gu Fritftrom (Bons) und ber halbe Boll gu Raiferswerth bem Capitel überlaffen wer-

nen S. 419 - 421. 2. Die bem Ergb. Friedrich von Richard II bewilligte Benfion von 3000 Robel war in bem Lebusvertrag von Dietrich mit Heinrich V im 3. 1417 auf 1000 Nobel abgemindert worden (f. oben S, CLXXI) und murbe, nachbem fie langere Zeit nicht mehr gezahlt worben, in ben neuen Berträgen mit Heinrich VI, 1438 und 1439, auf 600 beziehungs-weise 800 Mark seitgesetzt, Lac. IV no.

<sup>5.</sup> Yac. 1V no. 325,

lehnte seine Betheiligung aus bem Grunde ab, weil die Stadt nicht eine erzbischöfliche, sondern Reichsstadt sei 1, und so trat sie auch gleich anfangs bem Erzbischof und Rurfürsten Ruprecht von ber Bfalg, Bruber bes Rurfürften Friedrich bes Siegreichen, welcher am 30. Marg 1463 von bem Domcapitel erwählt wurde, entgegen. Sie verfagte bem Erwählten, gemäß bem Berbot bes Raifers, ben Ginritt an bem bafur beftimmten St. Martinstag, weil er noch nicht mit ben Regalien belehnt mar 2. Infolge bavon trat auf mehrere Jahre gänzlicher Stillstand bes Schöffengerichts ein, während bessen Berbrechen und Bewaltthat sich mehrten, die Gefängnisse mit Uebelthätern bie auf ben Richterspruch warteten angefüllt murben: benn bas Richteramt bes Greven, als Stellvertreter bes Erzbischofs und Burggrafen, währte fo lange, bis er von dem neuen Erzbischof belehnt war. Diesem Unwesen half, auf Ansuchen bes Raths, endlich Raiser Friedrich 1467 burch die Berordnung ab, daß er dem Greven und ben Schöffen bei Gelbstrafe befahl Gericht zu halten, und die Schöffen ermächtigte, erforberlichen Falls felbst ben Greven aus ihrer Mitte zu bestellen, so wie auch bas Schöffencollegium burch Neuwahlen p erganzen, und wenn beibe, Greve und Schöffen, sich bes Berichts weigern würden, ben Rath ber Stadt ermächtigte, einen anderen Greven und andere Schöffen zu ernennen, 'gleich als ob sie durch einen Erzbischof ober Burggrafen eingesetzt und gewäldigt waren'3. Ruprecht erhielt bie taiferliche Verleihung ber Regalien erft im achten Jahr feiner Regierung ju Regensburg, 1. August 1471. Unterbessen hatte er, um sich und bas Erzstift von Schulben zu befreien, mit Bulfe bes Rriegsvolts seines Bruders bes Pfalgrafen einen Raubfrieg gegen die Pfandgläubiger ber Schlösser und Aemter und ben mit ihnen verbündeten Bergog Johann von Cleve zum größten Verberben bes Landes geführt und sich mit Dom-

2. Ennen, Gefch. G. 437.

ad radicem S. 197, auch in Statuta et Concordata S. 142, vgl. Koelh. Chron. S. 817. Weiter verordnete K. Friedrich, daß so lange der Erzd. die Regalien noch nicht vom Reiche empfangen und seinen Ginritt in die Stadt gehalten habe, die Appellationen von den Stadtgerichten, 'Greve und Schöffen des Hohengerichten, 'Greve und Schöffen des Hohengerichten, der und Schöffen des Hohengerichten, der und Schöffen des Hohengerichten, der und Schöffen des Hohengerichten, fatt an den Erzh. an den Kaiser gehen und an Settle desselben von dem Domcustos sollten angenommen und gerichtet werden; s. 1169, Nov. 2 und J. 1474, Jan. 15.

<sup>1.</sup> Diesen Grund gab der Nath mit den Worten au: 'want des stat in eime under gestetnis were zo der firchen und dat gesticht van Coelne, dan die andere stede, womit zu verbinden ist die Antwort, die er den burgundischen Gesandten wegen der Vahlwerhandlung ertbeite: 'die stat enhave geine gemeinschaft mit dem capitet noch dem gesticht, want die flat sie eine von den vier vrien richsteden und bekenne geinen odersten dan den seiter na sormen der huldvorgen sie dem keiser der!'. S. die Wahlsverhandlung in Bd. I S. 386 s.

<sup>3.</sup> Neuftabt 1467 Mai 22, Securis

capitel und Ständen bes Erzstifts so wie auch mit ber Stadt Coln vollständig überworfen 1.

Nachbem Ruprecht fich ber Stadt und bes Zolls zu Zons, welcher

bem Capitel für bie Schuldentilgung haftete, gewaltsam bemächtigt hatte, verweigerten ibm bie Städte bie von ihm als Landesbülfe begehrte Steuer 2. Er versuchte burch verrätherischen Anschlag auch Reuß in feine Gewalt zu bringen, worauf fich bie Stadt gang von ibm losfagte und unter ben Schut bes Bapftes und Raifers ftellte. Domcapitel, Ebelleute, Ritterschaft, Städte und gemeine Landschaft fundigten bierauf bem Erzbischof wegen Bruchs ber beschwornen Lantesvereinigung ben Behorfam auf, und bas erftere beftellte, 24. März 1473, ben Domherrn und Dechanten von St. Gereon Landgraf hermann von heffen als 'hauptmann, Beschirmer und Berweser' bes Stifts 3. Der offene Rrieg, an welchem sich auch ber Bruber bes Verwefers, ber regierenbe Landgraf Beinrich von Beffen betheiligte, begann im Frühjahr, wurde aber ichon im Mai und Juni auf turze Zeit burch Waffenstillstand unterbrochen4, por beffen Ablauf Coln feine Stellung nahm, indem es einen feften, auf bie Dauer von 100 Jahren bestimmten Berbund mit bem Capitel und ben Ständen bes Erzstifts einging unter folgenden Beftimmungen: amifchen ihnen foll fortbauernbe gute Nachbarschaft und Freundschaft in Berkehr und Sanbel bestehen; Streitigkeiten follen burch rechtlichen Ausspruch beiberseits ermählter Schiedsmänner geschlichtet werben; im Kalle feinb. lichen Angriffs auf bie Stadt werben Capitel und Stanbe ihr mit Baffenmacht bis zu 1000 M. zu Pferd und 1000 zu Fuß zu Bulfe tommen; Coln wird weber ben Erzh. Ruprecht noch einen anderen fünftigen Erze bischof anerkennen, ber nicht biefen Berbund bestätigt bat 5.

Rarl v. Burs

Ser= mann v.

Seffen

mefer.

Schwerlich wurde Ruprecht bie Dinge fo weit haben tommen laffen, gund, hatte er sich nicht auf ben machtigen Schutz und Beiftand bes Herzogs Rarl von Burgund verlaffen können. Diefer mar burch bie Befitzergreifung ber Lande von Gelbern und Zütphen, welche ihm ber alte Bergog Arnold von Gelbern aus gerechtem Unwillen gegen seinen unnatürlichen Sohn Abolf, Enbe 1471, abtrat, Nachbar bes Erzftifts am Nieberrhein geworben und strebte nach ber Oberherrschaft über bie nieberrheinischen Lande, wobei ihm bas Sulfegesuch bes Erzbischofs fehr gelegen tam. Im October und November 1473 verhandelte er in perfönlicher Zusammen-

<sup>1.</sup> Bgl. bier und im Folgenben Roelb. Chron. G. 823 ff.

<sup>2.</sup> Ennen G. 473 ff.

<sup>3.</sup> Urt. bei Lac. IV no. 363 und Urt.

bom 29. Marg im Archiv f. Gefd. u. Stat. S. 129.

<sup>4.</sup> Lac. no. 365 Urt. vom 27. Mai. 5. Urf. 5. Juni 1437, Lac. no. 366.

tunft mit Raifer Friedrich III zu Trier. Zwar empfing er von biefem bie Belehnung mit Gelbern und Butphen, fand fich aber in seinen weiter gehenden Forderungen nicht befriedigt. Der Raifer schied von ihm in Uneinigfeit und begab fich Ende November mit feinem Sohne Maximilian nach Coln, wo er, abgesehen von einem turgen Besuch in Achen um Beibnachten, bis 18. Januar 1474 verweilte 1. Er bemühte fich vergebens ben gefährlichen Streit im Erzstift beizulegen. Ruprecht wies jeben Bergleich jurud; er war bereits ju weit im Ginverständniß mit Burgund gegangen, wie auch bie Antwort, die er nach ber Erzählung ber Chronit gegeben haben foll, ausbrückt: bas Capitel habe fich einen Momber erwählt, er habe basfelbe gethan, fein Momber fei ber Bergog Rarl 2. Nun erklärte fich Raifer Friedrich für ben Landgrafen Bermann, indem er feine Erhebung auf ben erzbischöflichen Stuhl zu unterftüten verfprach und bem Landgrafen Heinrich von Beffen die Befchirmung bes Erglifte auftrug 3. hierauf schloß Erzbischof Ruprecht seinerseits am 27. Marg 1474 bas Bunbnig mit Bergog Rarl ab; tiefer übernahm gegen Berichreibung von 200000 Gulben Die Schirmberrichaft bes Erzfiits und verpflichtete fich gegen ben Erzbischof, ihm nicht bloß bie Schlöffer und Städte besfelben zu unterwerfen, fontern auch bie Stadt Coln in feine Unterthänigfeit gurudgubringen 4.

In bem Krieg, welchen Landgraf hermann im Namen bes Dom- Der burcapitels, unterftütt von seinem Bruber Landgraf Beinrich gegen Erzb. Ruprecht mit Berwüftung bes Erzstifts führte, gewann er bald bie Oberhand; nur wenige fleinere Statte und Memter blieben Ruprecht anhangig 5. Nun aber fette fich Bergog Rarl Anfang Juli mit feinem Beere von Maastricht aus in Bewegung und forberte bie Statte Coln und Neuß zur Unterwerfung unter ben Erzbischof auf, ließ burch einen Berold das burgundische Wappen am erzbischöflichen Sof zu Coln anschlagen.

Die Raufleute und Bandwerfer im Rath ber Stadt bewiesen fich in ber Stunde ber Gefahr burch Muth, Umficht und Thatfraft ihren Borgangern aus ben ritterlichen Beschlechtern nicht ungleich. Gie begriffen, daß ber Krieg, ben fie gegen Burgund aufnahmen, nicht allein für bie Freiheit ihrer Stadt, sondern nicht weniger auch für die Ehre bes beil.

<sup>1.</sup> S. Chmel, Regesten Friedrichs III. 2. Koelhoss iche Chron. S. 827. 3. Urs. vom 4. und 14. Jan. 1474, eac. no. 372. 374.

<sup>4.</sup> Lac. no. 375 : 'nachbem wir ber fiebe van Coine naturlich und gewalther fin — uns hulbonge und eibe, als von albers bertomen und unberfaissen irem

hern plichtig fin 30 boin'. Der 'Abtrag von Coln', b. i. die der Stadt aufzule-gende Geldbuffe foll zwischen bem Erz-bischof und bem Derzog zur Halfte getheilt werben.

<sup>5.</sup> Ling, Remagen, Erpel, Unfel, Ronigeminter, f. bas Schreiben bei Ennen ©. 533.

Reichs und ber beutschen Nation geführt wurde, riefen die Bulfe tes Raifers als beren Beschirmer an, erinnerten bie Fürsten an ibre Reichspflicht 1. Doch nicht auf fremte Bulfe fich verlaffent, traf ber Rath bie nöthigen Anordnungen gur Bertheitigung und Rriegführung im gröften Maßstabe mit Aufbietung aller Kräfte wie bes Bermögens ber Bürger. Aubörderft beschloft er burch einen feierlichen Bittgang, bei welchem bas heilige Sacrament und die Gebeine ber lieben Schutheiligen St. Severin und St. Cunibert burch bie Strafen getragen wurden, ben barmbergigen Gott um Abwendung ber Rriegenöthen anzufleben. Dann murbe eine Commission von 12 Mitgliebern aus allen Rathen und ben 44 für bie Kriegsleitung bestellt, und bald noch burch 6 andere verftärft. Die Balle ber Stadt murben erhöht, bie Graben vertieft, neue Bollmerte außerhalb angelegt, bie Bofe und Bäuser vor ben Thoren niebergeriffen und babei auch zwei Frauenklöfter mit ihren Rirchen nicht verschont 2. Die Gaffeln traten unter ihren Sauptleuten in Baffen, Die Burggrafen bewachten die Thore; Kriegsvorräthe wurden aufgehäuft, die Bahl ber Beidute und Schuftwaffen, Schlangen und Buchjen vermehrt 3, Die Ebelbürger zur ichulbigen Rriegshülfe aufgeforbert, Solbtruppen aus ben oberrheinischen Städten in Dienst genommen, Gelbmittel burch Bertauf von Leibrentenbriefen und Erhöhung ber ftädtischen Accisen aufgebracht. Die Bürger hatten nicht allein bie perfonlichen Dienste bei Bewachung ber Statt und Musführung ber öffentlichen Arbeiten zu leiften : fie mußten ben 20. Biennig, nachber noch ben 10. von bem Werthe ihres Bermögens, nach eigener Schätzung, steuern; bie Rathsherren und Rathsbeamten verzichteten auf einen Theil ihres Gehalts und ihrer Nebengefälle.

Herzog Karl führte sein Heer gegen Neuß, bas zuerst bem Erzbischof ben Gehorsam aufgekündigt hatte und jetzt burch ben Landgrafen Hermann mit hessischen Sölbnern vertheibigt wurde; seit Ende Juli 1474 belagerte er die Stadt 4.

1. Ennen S. 500 f. giebt aus ben Acten bes Stabtarchius ben Inhalt ber Ausschreiben ber Stabt; wir folgen ihm ebenso in ben ilbrigen actenmäßigen Mitteilungen.

2. Die Klöster Weiher und Mechtern, j. die auf das letztere bez. Urkunden in Nieberrhein. Ann. XVI S. 230—237.

3. Rach einem früheren Berzeichniß aus bem 3. 1446 befanden fich bei ben Thoren und anderen Orten der Stadt an Schieftwerkzeugen: 150 Steinblichsen und 110 Rugelbüchsen nebft 100 Armbruften und 77 Stühlen Pfeile; Ennen S. 508

4. Der Zeitgenosse Christian Wierstraat, ber in seiner Neimdronis der Stab Beng, berausg. von E. v. Groote 1855, die Geschichte dieser Belagerung ergählt bat, giebt S. 6 das Datum Freitag nach St. Zacobstag b. i. 28. Juli an. Broell. Chron. S. 831 f. und Markgraf, De bello Burgundico a. 1474. 1861.

Kaifer Friedrich beeilte sich, nach seiner Gewohnheit, nicht ihr und dem Reich am Niederrhein zu Hülfe zu kommen; er blieb den ganzen Sommer hindurch, fast sechs Monate, in Augsburg, wo endlich der Reichskrieg gegen Burgund mit den Reichsständen beschlossen wurde. Es verging wieder eine lange Zeit, dis die Reichstruppen bei Franksurt und Coblenz zusammenkamen, die der Kaiser sich mit ihnen nach Andersnach in Bewegung setzte. Dort schloß er Ende des Jahrs das Kriegsbündniß mit K. Ludwig XI von Frankreich, der mit einem Heer in Luzemburg einsallen sollte. Unterdeß unterhandelte K. Christian I von Dänemark als Friedensbermittler vergebens mit dem Herzog, und das Reichsheer belagerte unter Ansührung des Kursürsten Albrecht von Brandenburg das Städtschen Linz am Rhein, welches am 7. März 1475 die Ihore öffnete 1. Am 21. traf der Kaiser mit den Kursürsten von Mainz, Trier, Brandenburg und Sachsen in Eösen ein 2.

Karl von Burgund hatte die Belagerung von Neuß den Winter hindurch fortgesetzt und hätte sich längst zum Herrn des wichtigen Plates gemacht, wenn nicht die Eölner diesem zu Hülfe gekommen wären. Die Bürgermiliz nebst den Soldtruppen von Cöln zog im Februar 1475 durch das bergische Gebiet auf der rechten Seite des Rheins und setzte sich im Lager auf den Steinen gegenüber dem burgundischen Heere sest zu lang; man durfte nicht allzuviel von ihrem Patriotismus verlangen, die Hälfte der Mannschaft ging ohne Urlaub nach Hause<sup>4</sup>.

Freilich war bas Verhalten bes Reichsoberhauptes selbst wenig ermuthigenb. Kaiser Friedrich liebte die Dinge nicht bis auf die Spitze zu treiben. Nicht früher als am 6. Mai brach er mit dem Reichsheer von Söln auf, kam dis Zons. Es lag in seiner Macht das burgundische Heer zu vernichten, nachdem die Reichstruppen es an der Erst zurückgeworsen hatten. Doch ließ er sich lieber die Vermittlung des päpstlichen Legaten Alexander, Bischof von Forli, gesallen, welcher schon am 28. Mai den Wassenstillstand errichtete. Die Friedensverhandlungen zogen sich jedoch in die Länge und endigten schließlich (27. Nov.) mit einem Schutz-

fpondirten.

<sup>1.</sup> Bgl. Roelh. S. 837. Markgraf S. 36.

<sup>2.</sup> Roelhoff'iche Chron. S. 838 Anmert. 1.

<sup>3.</sup> Wierstraat S. 52 giebt bas Datum bes 18. Februar an und ergälft (S. 72), baß bie Cölner und Neußer burch Geschütztugeln, worin Briefe eingeschlossen waren, mit einanber corre-

<sup>4.</sup> Ennen S. 539. Bon sämmtlichen Auferten waren 1400 auf die Steine ausgezogen; dabon hatte das Wolfenamt die meisten, 152, das Amt der Barbiere die wenigsten, 14 Mann, gestellt. Die Fleischer, Schniede, Maler und Bäcker verließen zuerst das Lager.

bündniß zwischen Raifer und Herzog 1. Coln, welches bei tiefen Berhandlungen nicht zugezogen wurde, hatte bas Nachsehen und mußte gegen bie bloße Berficherung, bag ihr ber Bergog teinen Born nachtragen wolle, die gewonnene Kriegsbeute wieber berausgeben 2. Doch zum Ersat für bie Kriegskoften hatte ihr ber Raifer zum voraus einen beträchtlichen Boll von Wein und anderen Waaren bei Durchfuhr und Einfuhr bewilligt, wobei er natürlich auch fich felbst mit einem Untheil bebachte 3. Für bie Schuld, mit welcher ber Abministrator Hermann und bas Domcapitel ber Stadt verpflichtet waren, hafteten bie erzbischöflichen Rollftätten am Rhein. Um aber bie für bie Bezahlung und Entlaffung ber Goldtruppen erforberlichen Summen fofort aufzubringen, nahm ber Rath eine Zwangsanleihe von 100000 Gulben burch Berfauf von Leib- und Erbrenten auf 4. Der Stadt Neuß bewilligte ber Raifer 'in ansehung ihres ritterlichen und männlichen Wiberftands' mahrend ber Belagerung von 46 Wochen, außer anderen Freiheiten ber Bürger auch bas Chrenrecht, einen doppeltöpfigen goldenen Abler mit der taiferlichen Krone im ichwargen Schilbe zu führen und ihre Schreiben mit rothem Bache zu fiegeln5. Ihren tapferen Bertheibiger ben Landgrafen Bermann aber fette er, auf Unsuchen bes Capitels, ber Pralaten, Grafen, Ritterschaft und Städte bes Stifts als 'Regierer bes Stifts' ein, indem er ihm gur Fuhrung bes Regiments einen fleinen und großen Rath von Bertretern ber vier Stände und ber Stadt Coln beiordnete 6. Ferner beftätigte er . Coln alle früheren Brivilegien und erklärte bie Stadt mit ausbrücklichen Worten als Reichsstadt: fie foll allein bem Raifer und Reich ohne alles Mittel zugehörig und verwandt fein, und bem römischen Könige nach bisheriger Gewohnheit bulbigen; ber Erzbischof foll fie nicht mehr feine Stadt, Burgermeifter, Rath und Gemeinde nicht mehr feine Bürger und Getreue beißen 7. Bu ben früheren Privilegien war, ber Stellung einer Reichsstadt entsprechent, Die Berleihung bes Rechts,

1. Markgraf 3. 53. 63.

2. Roelheff G. 840; vgl. Ennen G.

no. 380.

<sup>549</sup> f.

3. Ennen citirt bie ungebructe Urf.

3. Ennen citirt bie ungebructe Urf.

vom 25. Mai 1474. Dasselbe Privileg
wurde im 3. 1486 erneuert, sieß aber
auf energischen Widerstand der oberrheinischen Kursturgen, vogl. Koelh. Chron.

5. 827 und Gengler, Codex juris municipalis S. 593.

<sup>4.</sup> Ennen G. 553.

<sup>5.</sup> Urf. vom 2. Sept. 1475, Lac. IV

<sup>6.</sup> Urf. vom 8. Sept. ebend. no. 381. Auch hier ist die Stadt Edin von den volle Ständen bes Ergfitigt. Bin von den vorgen, Ritterschaft, Städten besonders unterschieden. Die Urf. sindet sich auch icon und richte f. Gefch. u. Stat. S. 282 und in Cod. Rheno-Mos. IV no. 339 abgebrudt.

<sup>7.</sup> Urk. vom 19. September 1475, abgebruckt in Apologie bes Erzstifts. Beil. S. 187 f. Securis S. 215 f. und öfter.

Gold- und Silbermungen nach bem Grad und Werth wie die der rheinischen Kurfürsten zu prägen, hinzugekommen 1.

Nach bem burgundischen Kriege fam auch ein langes Zerwürfniß zwischen Soln und ben Hansegenoffen zum Austrag.

Coln und bie Banfe.

Die Verbindung ber rheinischen Handelsstadt mit den deutschen Städten der Ost= und Westsee beruhte ursprünglich auf dem Verein der Kausseute des römischen Reichs bei dem Contor zu Brügge und in der Gibhalle zu London 2.

Bei tem Contor ju Brugge maren bie Stabte, wie man in ben Beschlüssen von 1347 findet, nach Dritteln eingetheilt, so bag Lübeck mit ben wendischen und fachfischen Städten bas eine, bie von Weftfalen und Breufen tas zweite, bie von Gothland, Libland und Schweben bas britte Drittel bilbeten; aus jedem biefer Drittel murben zwei Albermänner als Borfteber gewählt 3. Auffallenderweise find hier die niederrheinischen Stäbte, und insbesondere Coln, gar nicht genannt. Und boch miffen mir, baß feit alter Zeit ein lebhafter Sanbelsverkehr zwischen Coln und ben flandrifchen Städten beftand. 3m 3. 1178 entschied Erzb. Philipp einen Streit amifchen ben Gentern und Colnern, als lettere jenen bie Rheinichifffahrt oberhalb Colne verwehrten, ju Gunften von Gent 4. Wieber ein Streit amischen beiben Stäbten, bei welchem auch bie anderen Stäbte von Flandern und hennegau in Mitleibenschaft gezogen murben, fam im 3. 1249 jum Austrag, worüber Gent, Damm und Brügge, fowie auch bie Gräfin Margarethe von Flandern und hennegan ber Stadt Coln ihre Urfunden ausstellten : es ift barin gefagt, bag bon beiben Seiten die Kaufleute festgehalten, die Waaren mit Beschlag belegt worden seien 5. 3m 3. 1252 erhielten bie Raufleute von Coln, Dortmund, Soeft, Munfter, Uchen und andere bes römischen Reichs von ber Gräfin Margarethe tie Beftätigung ihrer Privilegien und eine Bollermäßigung zu Damm 6.

1. Urf. von 1474, Jan. 15. Cölnische Keferm. Abth. II S. 139 f. u. ö. gedruckt. Gengler, Cod. munic. S. 591.
2. Bgl. über die Anfänge der Hanfe die Einleitung von K. Koppmann in feise trifflichen Ausgabe der Hanfercecse von 1256—1430 Bb. I, und speciell über das Contor zu Britgge die Abhandungen von E. B. darbung in His. Zeitsche B. 2010 Roppmann in Danfischen Geschichtsblättern Jahrg. 1872 und von Ennen ebend. 1873.

3. Sartorius und Lappenberg, Urt. Geich, ber b. Sanfe II S. 393 und Ber-

zeichniß ber Actterlente in ben hanserecessen I S. 128. Dieselbe Dritteleintbeilung sindet sich in bem Neces zu Brigge von 1356, ebent. S. 127. ,

4. Aus Warnfönigs flander, Staats

4. Aus Warntonigs flandr. Staatsund Rechtsgesch. Urf. wieder abgedruckt in Qu. I S. 578.

5. Du. II no. 286—289. Bgl. über ben Streit E. B. Harbung a. a. D. S. 309 ff.

S. 309 ff.
6. S. die Reihe ber Freihriese ber Gräfin Margarethe von 1252 bei Koppmann, Eint. xxx Anm. 4.

Ohne Zweifel ift aus ber bierdurch bezeugten Brivilegiengemeinichaft ber genannten nieberrheinischen und westfälischen Städte in Flanbern auf eine nähere Berbindung berselben auch bei bem Contor gu Brügge zu schließen und bemnach anzunehmen, baß erftere in bem Drittel ber preugischen und westfälischen Städte mitbegriffen waren. Aber nirgende findet fich bezeugt, baf Coln bie Stellung eines Bororts bei biefem Drittel ober auch nur bei ben nieberrheinischen und westfälischen Stabten, fowie Lübeck bei ben wenbischen, einnahm 1.

Die Gilbhalle zu London war im 12. Jahrhundert bas Raufhaus ber Colner, welche fich wichtiger Sanbelsprivilegien in England erfreuten. R. Beinrich II gewährte 1157 ben Raufleuten von Coln, ihren Waaren und Besitzungen, insbesondere ihrem Saufe zu London (de domo sua London.) seinen Schut und verstattete ihnen ben Weinverfauf auf bem Markt zu London zu bem gleichen Breife wie ber ber frangofischen Beine. R. Richard befreite fie 1194 von ber Abgabe von zwei Schillingen für ibre Gilbhalle in London (de gildhalla sua London.), jowie von ander ren Abgaben an ben Fiscus und gestattete ihnen ben freien Rauf und Bertauf auf allen Märkten feines Reichs. Die folgenden Ronige Johann und Beinrich III erneuerten bieselben Brivilegien im 13. Jahrhundert? Doch konnten fich bie Colner nicht lange in ihrer ausschlieklich privilegirten Stellung behaupten. Denn auch Lübecf und Wisby erhielten ichon im 13. Jahrhundert gleiche Sandelsbegunftigungen wie Coln; Lübed und Samburg burften eigene Sanfen für fich in England befiten; ebenfo beftand bort eine flandrische Banfe von Brugge und anderen Städten bie ju ihr gehörten 3. Bald gingen aber biefe besonderen Benoffenschaften in bie allgemeine ber Raufleute von Alemannien auf, und die frühere Gilbballe ber Colner bieß ichon um Mitte bes 13. Jahrhunderts bie beutsche 4. - In bem Bertrag, welchen bie Raufleute ber beutschen Sanfe mit ter Stadt London im 3. 1282 abschloffen, waren jene burch einen Alter-

1. Was Roppmann a. a. D. xxxi über die Gruppirung bes gemeinen Raufmanne unter Die Bororte Bisby, Coln und Libed aussubrt, und insbesondre bie Behauptung: 'bie Stadte, beren Rauf-leute die Westiec befahren, hatten Coln jum Borort' finbe ich weber bier noch fonft begrunbet. Die Drittefeintheilung bei bem Contor gu Brugge batte feine allgemeine Bebeutung für Die Baufe; abweichenbe Gintheilungen in Drittel und Biertel finden fich an anderen Orten; bei ben Contoren ju Bergen und Bieby läßt fich folche gar nicht nachweisen; f. Lap-

3. Beweisftellen bei Lappenberg G. 14

und Koppmann S. xxvii.

4. Privil. R. Beinriche III von 1260 für 'bie Raufleute bes Reiche Alemannien, welche in Loubon bas Saus befigen, welches gewöhnlich bie Gilbhalle ber Deutschen genannt wirb', Lappenberg S. 12.

penberg, Stahlhof S. 28.
2. S. bie Urfunben bei Lappenberg, Stahlhof im Anhang und wieber abgebrucht in Qu. 1 S. 544, 605. 11 no. 9. 11. 41. 149-151.

mann als Vorstand und noch durch einen Bürger von Söln (Ludolf von Cosseld), drei von Dortmund, einen von Hamburg und einen von Münster vertreten 1. Erst 1437, viel später als in Brügge, kommt auch bei der beutschen Hanse zu London eine Oritteleintheilung der Städte vor, aber in ganz anderer Weise als dort: die geldrischen Städte, mit ihnen Coln und Dinant, bildeten das eine Orittel, die wendischen, westsälschen und diesseitigen rheinischen Städte das andere, Preußen mit Gothsand und Livland das britte 2.

Benn also Colns Bedeutung und Stellung als Mitglied ber beutiden Sanfe auf ben gemeinsamen Sanbelsbeziehungen und Privilegien in England und Mantern berubte, wo bie mächtige und reiche rheinische Stadt vorzugsweise mit ihrem Handel betheiligt mar, fo stand diese boch immer nur in einem entfernten Berhaltniß zu ber wendischen Sanfe und ben anderen handelspläten an ber Oftfee, wie fie fich auch nur wenig burch beren Sanbelspolitit in ben norbischen Reichen berührt fanb. 3mar murbe im 3. 1367 (11-19. Nov.) ein berühmter Sansetag zu Coln abgehalten, auf welchem Abgeordnete ber wendischen Städte bes lübischen Drittels mit benen von Breugen, Solland, Seeland und Guterfee bas Ariegsbündniß gegen die Könige von Dänemark und Norwegen beschlofien, bie Bahl ber von ben einzelnen Berbunbeten zu ftellenben Schiffe festfetten und zur Bestreitung ber Kriegstoften ein Bfundgelb von Waaren und Schiffen auf ihre Safen legten 3: allein bie Stadt Coln, welche jum Bersammlungsort ber Städte ber Dit : und ber Beitjee offenbar nur megen ihrer geeigneten Lage in ter Mitte zwischen beiben gewählt war, betheiligte fich felbst an biesem Bundnig und an ben barauf bezuglichen Berhandlungen nicht weiter, als bag fie die Ausschreiben ber Conföberation unter ihrem Siegel ausfertigen ließ unt beren Bevollmächtigte beglaubigte 4.

1. Urf. vom 20. Jan. 1282 bei Lappenberg, Stabihof, Urfunden S. 14: mercatores de hansa Alemannie in eadem civitate tune morantes.

 Banfereceffe von 1431-1476, Dr. Freih. von ber Ropp.

3. Consules civitatum maritimarum de tercia parte Lubicensi, de Pruscia, de Campen, de Hollandia, Zeelandia et de mari australi în civitate Coloniensi congregati în Einf. bes Recesses j. Panserecess 3.33.

4. S. die Urfunden in Hansercesse a. a. D. und auch in Quellen zur Gesch von Eöln IV no. 468 — 473. Man bediente sich des Colnischen Stadtsegels, weil der Hansels in den baussichen Gefachtschaften in den baussichen Geschichtsblättern 3. 1872 S. 5 f.

Näher ging Coln ber Streit mit ben Städten von Flandern an, als bie von ber Oftfee und Holland im 3. 1385 ben Bertehr mit ihnen abbrachen und bas Contor von Brügge nach Dortrecht verlegten 1. Bei biefer Beranlaffung beschickte Coln 1389 ben Banfetag zu Lübed 2, und als bie flandrischen Statte 1391 bie geforberte Genugthuung für bie Beschädigung ber beutschen Raufleute leifteten, erhielten auch bie Colner ihren Schaben erfett 3. Sonft war bie Rheinstadt im 14. und 15. Jahrhundert nur felten auf ben allgemeinen Sansetagen zu finden 4: und wenn fie von bem großen Sanfebund nur geringen Nuten zog, bisweilen fogar nur Schaben bavon hatte, falls, wie öfter geschah, ihre Raufleute und Waaren für bie Bergeben ber Sansegenoffen im Ausland haftbar gemacht wurden, so war fie auch wenig geneigt, für bas allgemeine Beste ihre eigenen Interessen hintanzusetzen ober sich allgemeinen Anordnungen bes Bundes welche ihr besonders zur Last fielen zu fügen. Als baber im 3. 1447 ber Sansetag ju Lübed bem Raufmann, b. i. bem Contor ju Brugge jur Beftreitung ber Roften für bie 3mede bes Bunbes einen Schoff von ben Waaren ber Hanse, welche nach Brabant, Solland und Seeland geführt wurden, bewilligte, widerfeste fich Coln, mit Berufung auf feine Handelsprivilegien in biefen ganbern, bem Bunbesbeschluß und verweigerte nicht nur für sich selbst die Entrichtung der Sandelssteuer, fonbern bewog auch andere Sanfestädte von Guberfee, Dieberrhein und Westfalen mit ihm gemeinsame Sache zu machen und ben Schutz bes Bergogs von Burgund angurufen 5. Rachbem biefer Streit lange Beit mit vieler Erbitterung fortgeführt und von Coln gur Enticheibung an

1, Sanfereceffe II G. 362.

2. Chenha III S. 455; de Colonia Mathias van dem Spegele.

3. Ennen II S. 576—581 aus ben Acten bes Stadtarchivs.

4. S. bas Berzeichniß ber Tage bei Ennen III S. 690.

5. Was Sartorius, Gesch. des han-scatischen Bundes Bd. II S. 532 sfr. und Ennen a. a. D. S. 698 hierüber mitteilen. bedarf mehrsacher Klarlegung und Berichtigung, welche erst durch den Abdund der Recesse vollständig gegeben sein wird. Der mir von Dr. d. d. Ropp mitgetheilte Wortlant des Beschusses in den Keces zu Lübed, 1447 Mai 18, § 95 ist solgender: 'Item wante de copman van Brugghe zilf beclaget besst vor den gemenen steden, dat se daget des grote last heft umme der seden dat be degennaß privilegie in Flanderen to beschermende unde of vele foste beit mit composicien unde

endracht van vribeit to frigende in markeden unde in tollen in Bradant, Hollant und Zeelant zc., welfe fost dem commanne to zwar vallen, wente de gemene man, de de lande vorsoket, dar men dat schot after entjangen scholde, unwillig is unde mit vrevele des weigert to betalende: hint beweige under in de landen verdende de scholdende in de de landen scholdende in de landen scholden scholden de landen scholden schold

ben großen Rath des Herzogs von Burgund gebracht worden, erklärte biefer zu Gunften der Cölner, daß den Aelterleuten in Brügge nicht das Recht zustehe sie mit Zwangsmitteln zur Bezahlung des Schosses anzuhalten!. Doch wurde die Entzweiung in der Hanse durch solche Einmischung eines fremden Gerichts nur noch mehr erbittert.

Schlimmer noch mar bas Bermurfniß, welches 1469 amischen Coln und ber Sanfe infolge ber Beinbichaft ber letteren gegen England ents ftand 2. Wegen Ueberfalls und Beraubung englischer Schiffe in ber Oftsee erfolgte bie Beschlagnahme bes Stablhofs in London und murben bie beutschen Raufleute von bem königlichen geheimen Rath zur Zahlung einer boben Gelbbuffe verurtheilt. Die Sanfe zu Lübeck brach bierauf ben Sanbel mit England ab. Doch Coln, welches ichon früher feine eigenen Bege gegangen mar, trennte fich eigennütiger Beife von ben Sanfe-Die Colner Raufleute in London murben von ber Saft und Beichlagnahme ihrer Güter befreit, nahmen allein von bem Stahlhof Befit und erhielten allein die erneuerte Beftätigung ihrer Brivilegien in England 3. Aus biefem Grunde wurde Coln auf bem Tage zu Lübeck, himmelfahrt 1470, aus bem Hansebund ausgeschlossen: Tücher und Baaren ber Colner follen in ben Städten ber Sanfe nicht zum Berkauf gebracht, auch ihre Durchfuhr zu Waffer und zu Lande nicht gedulbet, Die Raufleute und Bürger von Coln bei ben 'vier Stapeln ber beutschen Sanfe', nämlich ben Contoren zu Brugge, London, Bergen und Nowgorod, nicht geschützt ober vertreten werben, niemand in Sandelsgesellschaft mit ihnen fteben 4. Die Sanfe führte ihren Krieg gegen England fort und als am letsten Februar 1474 ber Friede zu Utrecht zu Stande fam, fette bie erftere burch, daß in einem Artifel besselben bestimmt wurde, welche Stadt bes Sanfebunbes von ben anderen sich losgesagt habe ober ausgeschlossen worden fei, bie folle aller ihrer Privilegien in England auf so lange verluftig gehen, bis ihre Aussöhnung und Wiedervereinigung erfolgt sei, womit allein Coln gemeint

1. Ennen nach ben Sanfeacten bes Stabtarchivs III G. 697-702.

2. S. hierüber außer Ennen S. 703 —718 die bort nicht berücksichtigte Urtunbliche Geich, bes hansischen Stahlhofs bon Randenberg 1851 S. 48 — 56.

von Lappenberg 1851 S. 48 — 56.

3. S. die Urkunden K. Eduards IV von 1471 n. 1472 dei Lappenberg Abth. II S. 134; vgl. Pauli, Ueder die Jumg der Handle die Denfelädte in den Rosenkregen, Janfisse Gelchichtsblätter 1875 S. 80 f.

4. Recefi § 103. Borausgeschickt find bon § 74 an die Anklagen des zu London in England und zu Brügge in Flandern resibirenden Kausmanns gegen die von Seln und ihre Berbilndeten, worauf § 103 mit den Worten beginnt: 'Unde wante denne bester unredeliter untimpsisten unde unthemeisten artitele vele mer sin van den van Colne unde eren bisalers den gemeen sieden dan der butschen bense unde bem kopmanne to Lunden in Engbelant unde sundersten ben den von Verlage in Blandere residerende min dan mid rechte unde unvorschuste gedan unde bescheen welf sit also nicht ihemelis noch behortlit is gewesen, hirumme' e.c.

mar 1. So ftand die Stadt unter bem Banne ber hanse zu berielben Beit, als fie gegen ben Bergog von Burgund ben Krieg vor Neuß führte. Die Aussöhnung mit ber Sanse murbe eingeleitet burch freundliche Berwendung bes Raifers Friedrich und bes Erzb. Johann von Trier in Buichriften an den Rath von Lübect. Auf ber Tagfahrt zu Lübeck, Simmelfahrt 1476, bei welcher bie Colner Rathofenbeboten, Beinrich Gubermann ber Rentmeifter und hermann Rind ber Rathmann, nebst bem Secretar Meifter Beinrich Dut vorerft nur als Bafte, nicht als 'Gliebe magen ber Banje' zugelaffen wurden, begannen bie langwierigen Berhandlungen mit Antlage und Rechtfertigung. Den Colnern murbe hauptfächlich zum Borwurf gemacht, erftens immer noch bie Nichtbezahlung bes Schoffes in Brabant, fobann, bag fie ben Streit hieruber mit bem Raufmann zu Brugge an ben hoben Rath bes Bergogs von Burgund gebracht und babei 'ber Städte Beimlichfeiten, Berordnungen und Receffe' offenbar gemacht hatten, endlich am meiften brittens ihr ganges treulojes Berhalten gegen ben Raufmann zu London. 218 Bedingung ber Wiederaufnahme in ben Bund ber Sanfe wurde geforbert, bag fie fortan ten Schoß an bas Contor zu Brügge wie alle anderen Stäbte zablen, auf bie Sentenz bes hoben Raths von Burgund verzichten und an ten Kaufmann von ber Hanse zu England Privilegien, Siegel, Silberwert, Raffe, Waffen u. f. w. jurudgeben und andere Benugthuung nach Erfenntnift ber Städte leiften follten 2. Weil aber Die Colner Deputirten zur weiteren Berhandlung bierüber nicht bevollmächtigt zu fein erklärten, wurde eine andere Tagfahrt auf Bartholomäi (24. August) in Bremen anbergumt, wo man endlich zum Abschluß tam. Die Bedingungen, unter welchen Coln feine Wieberaufnahme erlangte, waren jo glimpflich, baß bie Deputirten bes Raufmanns zu Brügge und zu London, wenn auch vergeblich, bagegen protestirten 3. Was namentlich ben Schoß in ben burgundischen ganden betrifft, fo brauchten Die Colner in ben nächsten gebn

1. Man mühlte bie allgemeine Fasjung des Artikels, nachdem die englischen Bevollmächtigten den speciell gegen Edin gerichteten Wortlant im Entwurf abgelehnt hatten: 'Bordermer geben de oratores ver der Kollener halven, dat de artikel in appunetuatis de Kolner belangende der foningliken majestad to doende in sinen hoicheiden to na were, na deme de Collener sine vrunde weren'. Man batte fogar die Answeisung der Ekkere aus England verlangt. Die Borverhandlungen nebst dem Friedensbertrag tommen in dem Hangeeffen zum

Abbrud.

2. Receg ber Lübeder Tagjahrt und Schreiben d. d. Lübed 14. Juni, welches ben Colner Rathefenbeboten nach haufe

mitgegeben murbe.

3. Reces § 96—98. Die Bersammsung besand bat sei unde dei tepman beide to Brugge unde in Engeland up dit mael des thooreden mosten wesen, went dei radessendeboden, anthosiende dei gesplatinisse des dingses, so in nu gelegen were, id up dit maele nicht konden gebesteren?

Jahren als Abfindung dafür nicht mehr als 100 rheinische Gulten jährlich zu zahlen, was ihnen auch für später zur Wahl gestellt wurde 1. Bewiß beweist bies Entgegenkommen feitens ber Sanfe, wie großen Werth fie auf ben Wieberanschluß ber mächtigen rheinischen Stadt legte.

Durch ben Friedensschluß bes Raifers mit tem Bergog von Bur- Erzb. gund zu Neuß war noch nicht ber Friede im Erzstift hergestellt. Der mann Bergog hatte die Stadt Coln nicht mit in ben Frieden eingeschloffen und forberte von ihr Genugthuung und Erfat bes Rriegsschabens, jo wie Abschaffung bes neuen Bolls, und verbot ihren Sandel mit seinen Unterthanen 2. Wegen bes Bolls gerieth bie Stadt auch in schwere Berwickelungen mit ben rheinischen Kurfürsten, insbesondre mit bem Bfalgarafen Philipp, welcher Represalien ergriff. Erzbischof Ruprecht behauptete fich mit ten Waffen noch in einem Theil bes Ergftifts, aus welchem ihn ber Stiftsverwefer Bermann hinausbrängen wollte. Mit Bulje ber Colner gewann ber lettere bie wenigen Memter und Schlöffer bes Dieberftifts. welche Ruprecht noch besaß 3, und biefer hatte bas Erzstift bereits thatfächlich verloren, als er am 26. Juli 1477 mit feinem Gegner, Landgraf Bermann, mit Domcapitel, Lanbftanden und Stadt Coln einen Bergleich einging, wonach er gegen Zusicherung einer Leibrente von 4000 Gulben und Ueberlaffung von Stadt und Umt Lechenich vorerft bie Regierung bes Erzbisthums aufgab 4. Als er aber bemungeachtet balb barauf wieber in Weftfalen zu ten Waffen griff, wurde er von bem Laubarafen Beinrich von Beffen gefangen genommen und in biefer Lage unter Bermittelung bes Pfalzgrafen Philipp genöthigt, auch auf bie erzbischöfliche Burbe zu verzichten; ber Papft follte burch eine Befandtichaft erfucht werben, ibn berfelben zu entledigen und fie auf ben Gubernator Sermann zu übertragen 5. Der lettere lieb von feinem Bruter Beinrich 16000 Bulben, um bie Roften ber papftlichen Bestätigung in Rom zu bezahlen, erlangte biefe aber erft am 15. November 1480 von Sirtus IV, nachbem Ruprecht am 26. Juli auf ber Burg Blankenstein in ber Gefangenschaft gestorben war 6.

1. G. neben bem Receft § 96 bie Bertragenrfunbe vom 13. (nicht 11.) Gept. 1476 bei Lappenberg, Stahlhof Urt. S. 154 und ben aussührlichen Bericht in Forts. von Detmars Chronit, Grautoss
Bb. 2 S. 383 — 386,
2. Ennen III S. 568.

no. 396. Die Actenflude bes bei bem apostolifchen Stuhl geführten Broceffes f. im Archiv f. Beich. u. Statiftit no. 51

<sup>3.</sup> Roelhoff'iche Chron. S. 846. 4. Lac. IV no. 392.

<sup>5.</sup> Bertrag vom 6. Juli 1478 ebenb.

<sup>6.</sup> Urf. bes Papftes Lac. IV no. 413. Bgl. Roethoff'iche Chron. G. 850; Cronica presulum S. 240; Chronit von Thuringen und Heffen bei Senckenberg, Selecta juris et histor. III S. 500.

So mar ber lange Streit im Erzftift gludlich beenbigt. Auch bie Stadt Coln erfreute fich bes außeren Friedens und burfte fich nicht minber besfelben von feiten bes Ergb. hermann, ber in ber Stabtebronit ale ber friedfertiafte aller Erzbifchofe von Coln gerühmt wird, verficert Aber schwer lafteten auf ihr bie Folgen bes Rriegs: bie finangielle Ueberbürdung ber Stadtkaffe mit Anleben, beren Renten gum grogen Theil bie öffentlichen Ginfunfte verschlangen, Die erbohten Accifen, welche bie Burger insbesondre ben Gewerbstand bedrückten, bie Sandelsftörungen infolge bes Bolls, welchen ber Raifer ber Stadt bewilligt batte, aber bie Nachbarn nicht bulben wollten, alles bies gab Anlag mehr als genug zur Unzufriedenheit ber Bürgerschaft, und für alles Unglüd machte biefe, wie es gewöhnlich geschieht, bie Obrigkeit verantwortlich, Es war ichon länger fein gutes Einvernehmen mehr zwischen Rath und Gemeinde. 3mar hatte man meinen follen, bag nach ber temofratischen Berfaffung bes Berbundbriefs von 1396 fein ernftliches inneres Berwürfniß mehr auffommen fonne, wenn boch ber Rath burch jährliche Wahlen ber Gaffeln erneuert wurde und bei wichtigen Entschließungen an ben Beirath ber 44 aus ber Gemeinde gebunden mar: allein bie jahrlichen Wahlen hatten faft nur eine formelle Bebeutung, wenn regelmäßig immer diefelben Rathsherren, welche zwei Jahre lang aus bem Umte waren, zu bem neuen Rathe wiedergewählt wurden 2, und bie Ratheverfassung bewahrte nicht minder wie früher ben aristofratischen Charakter, nur baß jest an Stelle ber patricifchen Geschlechter bie Memtercorporationen ben Rath besetzten. Auch batte ber Ausschuft ber 44 ans ben Baffeln fich nicht zu einer wirtsamen Gemeinbevertretung ausgebildet, war vielmehr, wie es scheint, so gut wie beiseite geschoben; wenigstens ift von ihm bei ber Revolution von 1481 gar nicht bie Rebe3.

Revolu= tion pon

Die allgemeine Unzufriedenheit machte fich im Berbst biefes Jahres 1481. laut in den Amthäusern der Gaffeln. Als Aufwiegler der Gemeinde that fich am meisten ein Bürtelmacher Ramens Johann hemmersbach bervor; ben Gürtelmachern schlossen fich bie Schuhmacher an; bierauf traten auch bie übrigen Uemter und Gaffeln bingu; alle miteinander vereinigten fich am 29. Sept, im Gaffelhause ber Schuhmacher, wo je 6 bis 8 Bertreter

protofolle bis 1440 und von 1440 ab, Mfc. A IV 123.

<sup>1.</sup> Roelhoff'iche Chron. S. 851. 2. Bgl. ob. S. cxxxiv. Daß es auch nach Einführung ber Berfaffung bee Ber-bunbbriefe im 15. Jahrhundert fortbauernb fo gehalten murbe, alfo factifch ein breijahriger Turnus bestand, ergeben bie Rathsverzeichniffe in Bb. I ber Raths-

<sup>3. @</sup> über bieje Roelhoff'iche Chron. S. 852 ff., bagu bie Relation u. bie Reimschronit über bie Unruben 1481 - 1482 Beil. III u. IV, vgl. Ennen III G. 5.6 -612.

von jeder Gaffel gemählt murben, um die Beschwerben und Forberungen ter Gemeinde zugleich schriftlich und mundlich an ben Rath zu bringen; und febr bemerkenswerth ift, bag unter ben Gemählten auch einige aus ben alten Geschlechtern, Werner von Lystirchen und Johann von ber Eren, als Wortführer ber Gemeinde gegen ben Rath auftraten 1. Es wurde zuerft und vorzugeweise bie Abschaffung ber feit bem Kriege vor Reuß eingeführten neuen ober erhöhten Accifen verlangt. Als man aber einmal in der mündlichen Berhandlung mit dem Rath im Juge des Forterns mar, tam noch vieles andere zur Sprache, mas auf Roften bes Gemeinwesens und ber Besitzenben, wie namentlich bie Stundung ber Rentenzahlungen an bie Stadtgläubiger, bem gemeinen Manne gur Erleichterung ober zum Nuten gereichen konnte 2. Der Rath fand fich wehrlos ber andringenden Maffe gegenüber und fagte vorläufig zu allem Ja. Neben ber großen 'Schickung' aus ber Gemeinbe wurde noch eine fleine von je zwei Mitgliedern aus jeder Gaffel gewählt, um bem Rathe ein Beifommen zu thun', wie ber Stadt zu belfen fei. Diese nahm bie Revision ber Stadtrechnungen vor und maßte sich bald bie bochfte Gewalt an. Der Rath mußte verordnen, was fie verlangte, Berabsetzung ber Meisen und anderer öffentlicher Abgaben, so wie ber Besolbung und Befälle ber Stadtbeamten; auch wurde eine Abanterung bes von allen Memtern und Gaffeln beschworenen Berbuntbriefs zugestanden, wonach jortan auch biejenigen Aemter, welche bisher nur ein Mitglied in ben Rath mählten, beren zwei mablen burften, mogegen bie Bahl ber Bebrechsherren, b. h. ber von bem Rathe felbst hinzu gewählten, im entprechenden Berhältniß, bis auf brei vermindert wurde: ber auf folche Beije veränderte Rath beftand ein halbes Jahr lang 3.

Allein mit biesem revolutionären Fortgang ber Dinge war keines wegs bie ganze Bürgerschaft einverstanden. Die Reaction fündigte sich in einer Eingabe der Raufleute an den Rath an, worin sie ihre Meinung dahin aussprachen, daß der Handel zwischen Rath und Gemeine, von dem sie sich anfangs eine Förderung des Gemeinwohls versprochen hätten, den Frieden, das Wohl und die Ehre der Stadt in Gesahr bringe, daß sie dabei keine Sicherheit mehr für ihre Hantierung und Kausmannschaft sunden und genöthigt sein würden die Stadt zu verlassen, wenn nicht die drei Räthe wieder abgestellt und ein vollmächtiger, einträchtiger Rath

<sup>1.</sup> Die Betheiligung 'etlicher von ben alten Geschlechtern' wirb in ber 'Relation über die Unruhen' gleich anfangs hervorgehoben; boch war bamit feineswegs die

Mehrzahl einverftanden, f. weiter unten. 2. S. bie Relation S. 930.

<sup>3.</sup> S. Reimchronit B. 292 - 361, Beil. IV.

laut bem beschworenen Berbundbrief wieder hergestellt würde 1. Auch stieß die Forderung der Bewegungspartei, womit sie sich für die Zukunst sicher stellen wollte, daß eine Verschreibung unter dem Stadtsiegel und den Siegeln der Aemter und Gaffeln ausgestellt werden solle, wonach niemand, der zu beiden Schickungen gehörte, in Zukunst dafür zur Verantwortung oder Strafe gezogen werden dürse, auf offenen Widerspruch in den Gaffeln 2.

Doch bie revolutionare Bartei ließ fich badurch nicht warnen, fonbern murbe vielmehr burch bie Kurcht immer weiter gedrängt. Auf ber anderen Seite fant fich ber Rath ermuthigt burch Buschriften und Befanbtichaften befreundeter Berren und Stabte, Erbietungen gur Bermittelung von seiten bes Erzbischofs, ber Beiftlichkeit und ber Universität, am meiften aber burch bie Unterftützung, bie er bei einem Theil ber Bürgerichaft fant: benn ichon erklärten fich eine Angahl von Aemtern und Gaffeln, namentlich bie f. g. Ritterzünfte und Diejenigen, welchen bie wohlhabenberen Bürger und Gewerbtreibenben angehörten, für Abberufung ihrer Bevollmächtigten aus beiben Schickungen. Die Anführer ber Gegenpartei aber gebachten fich nun bes Rathe und ber Stadt burch Aufruhr und Gewalt zu bemächtigen. Um 18. Februar, Fastnachtsmontag 1482, brachen fie los, zogen von ber Buntwörter Gaffel aus mit einem Saufen Bolfs auf bas Rathhaus, forberten und erhielten vom Rath bie Auslieferung von ein und breißig Rathsberren und Stadtbeamten, welche in verschiedenen Stadtthurmen eingesperrt wurden. Doch wenig wurden fie ihres Sieges frob; benn bie Rathspartei in ben Aemtern und Gaffeln fühlte fich ftart genug, um es mit ben Aufrührern aufzunehmen. Am folgenden Morgen versammelte fich die völlig umgeftimmte Gemeinde ber Gaffeln und Memter auf bem Beumartt und half bem verftummelten Rath bie eingeferterten Benoffen aus ihren Befängniffen zu befreien. Sogleich murben bie am meiften schuldigen Rabelsführer ergriffen und ihrer feche - ber hemmersbach und noch ein anderer Burtelmacher, zwei Fischhändler, ein Weber und ein Schreiner - ohne Berbor und Gericht, nach furger Beichte eines jeben vor einem anderen Minberbruber, bis Nachmittag vier Uhr auf bem Beumarkt enthauptet 3. Ginige Wochen fpater bufte auch Werner von Lostirchen 'einer von ber alten Berrichaft'. welcher ben Bürgermeisterstab aus ber Sant bes Semmersbach empfangen

<sup>1.</sup> Ennen G. 596.

<sup>2.</sup> Die Relation erwähnt, bag auch bie von ben alten Geschlechtern fich mit anberen gegen ben Brief verbanben.

<sup>3.</sup> Relation : 'biffe feche feint gericht

bes binstags ben lesten vastabent'. Siernach ist Ennen S. 605 zu berichtigen, welcher bie Ergreifung und hinrichtung berfelben erst am solgenben Tage, am Afdermittwoch, gescheben läst.

hatte, sein Bergehen, bessen er sich im Berhör schuldig bekannte, mit dem Tod durch das Schwert. Die Ausgewichenen tras die Strase lebenslängslicher Berbannung, welche für einige noch mit Consiscation ihrer Güter verschärft wurde. Nach Abstellung der revolutionären Neuerungen trat der Berbundbrief wieder in volle Krast; die Autorität des Naths war durch die Unterdrückung des Aufruhrs verstärkt.

Wenn gleich Erzb. Hermann bereits am 15. Dec. 1485 von Rais Grzb. u., ser Friedrich III die Belehnung mit den Regalien erhalten hatte 1, verschob, ser doch seinen seierlichen Einritt in die Stadt bis zum Fastensonntag 17. Februar 14882, nachdem schon mancherlei Streitigkeiten mit ihr über Berletzung der geistlichen Immunitäten, über die Schuldsorsberung der Stadt an den Erzbischof u. a. m. vorausgegangen und wieder geschlichtet waren 3. Nach altem Herfommen bestätigte Hermann vor seisnem Einritt die Privilegien der Stadt; bei dem Einzug degleiteten ihn die anwesenden Fürsten, die Rathsbeputation und der Greve; die Geistslichkeit führte ihn in den Dom; hierauf nahm er Besitz von dem hohen Gericht auf dem Stein, 'da der Greve zu sitzen pssezt und empfing auf dem Saal des Domhoss die Huldigung der Bürgermeister namens der ganzen Bürgerschaft. Um solgenden Tag anwäldigte er die Schöffen, nachdem sie ihm zudor geschworen hatten, und ernannte den Greven, um an seiner Statt den Vorsitz im hohen Gericht zu sühren 5.

Es fehlte auch später nicht an mancherlei Beschwerben und Streitigkeiten zwischen Erzbischof und Stadt über die Grutgerechtigkeit des Erzbischofs bei dem Bierbrauen, worüber schon im 3. 1500 ein Aussgleich zu Stande kam 6, serner über die Competenz des geistlichen und weltlichen Gerichts, über das gerichtliche Versahren des geistlichen Officials so wie des hohen Schöffengerichts gegen die Bürger, über das Geleit oder Schutzrecht und die Gerichtsbarkeit des Raths, über das vielbestritztene Stapelrecht der Stadt 7. Nachdem deshalb von beiden Parteien der Weg des Prozesses die Papst und Kaiser beschritten worden, unterwarsen sie sich zuletzt dem Schiedsspruch des erwählten Vischos von Kammerich, Jacob von Crop 8. Wir heben daraus die Bestimmungen herdor: über

- 1. Lac. IV no. 429.
- 2. Bgl. iiber bas Datum Koelhoff'-
  - 3. Ennen 614 ff.
- 4. S. bie Beschreibung bes Ginritts von Ergb. Bermann, Securis ad radicem S. 219.
  - 5. Ennen G. 638.
- 6. Ennen III S. 643. An Stelle ber Gruth ober Bierwurge tam auch ichon
- ber Hopfen in Gebrauch, ebend. S. 733. 7. Bgl. Roelhoff'iche Chron. S. 905 -910.
  - 8. Diefer Schiebsspruch d. d. 25. Apr. 1506 findet sich unter ber Ueberschrift Ednicorbaten a. 1506' in der Sannullung der Statuta und Concordata der h. freien Reichsstatt Ebun, 4. (ohne Jahredzahl) S. 111—133 abgebrucht.

Competengftreit zwischen bem geiftlichen und weltlichen Bericht follen bie Doctoren ber Facultäten beiber Rechte in Coln entscheiden; bei Bfandung und Arreft gegen Bürger follen bie Bewaltrichter bes Rathe bem Greven Beiftand leiften; ber Strafgewalt bes Raths find vorbehalten Bergeben, welche im Rathsgebäude ober in ber Rathsimmunität begangen worden 1, bem Erkenntniß ber Gaffelmeister bie Sachen, welche Greve und Schöffen ihnen nach herkommen überweisen; ber Stapelzwang endlich wird ausichließlich auf bie f. g. Bentguter, nämlich Salz, getrodnete ober gefalzene Tifche, Tettwaaren beschränkt 2.

Der lange erbitterte Rrieg ber rheinischen Rurfürsten von Maing, Trier, Pfalz und bes Landgrafen von Beffen gegen ben Colner Boll'3 wurde nach bem Ausspruch bes R. Maximilian auf bem Nürnberger Reichstag 1491 burch eine Gelbabfindung mit 15000 B. an bie verbunteten Fürften gegen bas Zugeftanbnig bes Bolls auf brei weitere Jahre beigelegt 4.

Den Anforderungen von Reichssteuern und Kriegshülfe zu Rog und ju Fuß, welche in ben Reichstriegen gegen Ungarn 1482, gegen bie Stätte von Flandern 1488, gegen Frankreich 1492 an bie Reichsstadt Coln gestellt murben, suchte fich biefe nach Möglichkeit zu entziehen 5; auf ber andern Seite mahrte fie mit Gifersucht auch in ber Form ihre Unabbangigfeit gegenüber bem Erzbischof. Als nach bem Tobe bes Erzb. Bermann ber neue am 13. November 1508 gewählte Erzb. Philipp von Dberftein in einer Buschrift an ben Rath Coln wieder seine Stadt und bie Bürger feine Bürger nannte , protestirte ber Rath gegen folde Antastung ihrer Reichsfreiheit, nachbem schon bas Privilegium R. Friebriche III von 1475 biefe Titulatur ein für alle mal unterfagt hatte?.

Revo= lution non 1513.

In ber Stadt felbit mar feit Unterbrückung bes Aufstands gegen ben Rath im 3. 1482 ein schlimmer Krankheitsstoff zurückgeblieben, welcher unmerklich fortschleichend und ansteckend bie ganze Gemeinde ergriff

1. So ift mohl gu verfteben: 'bie fachen und bie geschicht, bie fich in Rahtsftat begeben und burch ben Rath gu ftrafen und zu richten geburen'.

2. Bentgüter ober Bentemaaren von vendre; vgl. über ben Stapelgmang ju Brugge, bon meldem umgefehrt bie Bentemaaren ausgenommen maren : Behrmanns Abh. über bas banfeatische Saus in Antwerpen, Sanfifche Beidichtsblätter 1873 G. 81.

3. Bgl. oben G. exevi. Die ober-

rheinischen Rurfürften fperrten ben Rbein bei Robleng nach Bertrag vom 30. Oct. 1489, welchem auch Bermann bon Coln im folgenben Jahr beitrat; f. bie Urfunben bei Mone, Zeitschr. für b. Gesch. bes Oberrheins IX S. 37-44.

4. Urt. vom 31. Mai, Lacomblet IV no. 450 Unm.; vgl. Roelhoff'iche Chren. ©. 875—881.

5. Ennen S. 627 f. 6. Ebb. S. 657.

7. S. oben S. cxcvi.

und endlich im Jahr 1513 zum furchtbaren Ausbruch fam 1. Zwar bie Autorität bes Raths war burch Beftrafung ber Aufrührer wieberbergeftellt worben, aber nicht die Eintracht zwischen Rath und Gemeinde. Die bemofratische Verfassung bes Verbundbriefs wurde nicht nach ihrem wirtlichen Sinne von ben Regierenten gebandhabt. Es war ichon ein übles Beiden von ber herrschenben Stimmung, bag ber Rath in wieberholten Morgensprachen sich gegen Bertächtigungen und Verunglimpfungen ju verwahren hatte, Berathungen, Berbundniffe und Unschläge gegen feine Regierung verbieten mußte. Die Bestrafung, welche er felbft über einige seiner früheren Mitglieder und Machthaber, benen Unterschleif bes öffentlichen Guts, Bestechung und Berletung bes Berbundbriefs Schuld gegeben murbe, verhängte, befriedigte bie öffentliche Meinung nicht, schien vielmehr ben Gegnern Recht zu geben, welche ben regierenden Herren überhaupt bie ärgfte Migverwaltung vorwarfen. Bergebens murbe über brudenbe Accifen, über Berletung ber perfonlichen Freiheit ber Burger geklagt und öffentliche Rechnungsablegung über bie Berwaltung bes Stabt= haushalts geforbert. Die regierenben Berren vertheilten unter fich tie einträglichen Uemter und waren burch Umtriebe bei ben Rathswahlen bemüht fich in ihren Stellen zu behaupten. Der Bag gegen fie mußte einen hohen Grad erreicht haben, wenn einige lebelthäter auf Anstiften bes erzbischöflichen Rellners in Boppelsborf ben Blan fassen konnten, Die hervorragenbsten unter ihnen zu ermorben und bie Stadt in Brand gu steden, was nur in ber Ausführung miklang?. Es bedurfte blok einer zufälligen Beranlaffung, um Rath und Gemeinde in offener Feindschaft gegeneinander zu ftellen. Diese wurde gegeben burch Streit und Schlägerei im Umt ber Steinmeten bei Belegenheit ber Deiftermablen am Thomastage 1512. Der Rath ließ einige von ben Schuldigen ins Befängniß abführen, bie anderen entflohen in bas Frauenftift von St. Maria auf Capitol. Die Gewaltrichter nebst einigen anderen herren bes Raths brangen in Begleitung von Stadtfoldaten in bas firchliche Afpl ein, wo fich bie Steinmegen zur Wehre fetten; bie geheiligten Raume murben mit Blut besubelt. Die geiftliche Immunität mar verlett; Die Aebtissin legte bas Interbict auf ihre Kirche. Das Bolt rottete fich zusammen, Die Gaffeln traten in Berathung. Diesmal wandte fich ber Rath vergebens an das Wollenamt und die Golbschmiebe: fie gaben zur Antwort, daß fie fich an ben Berbundbrief halten wollten; Die gewaltsame Ergreifung ber

<sup>1.</sup> Ennen S. 659 - 685; Edert. Die Revolution in ber Stadt Coln im 3. 1513 mit Urf. . Beilagen in ben Dieberrhein, Annalen S. 26 u. 27 G. 197

<sup>— 267;</sup> bazu einige hanbschriftliche No-tizen H. 30 S. 207.

<sup>2.</sup> Ennen G. 664.

Bürger in ihren Säufern und felbft in ber Rlofterfreiheit erklarten fie für eine Berletung bes Rechts und ber Freiheit ber Burger. Bugleich machte sich ber lang verhaltene Unwille über bie Migbräuche ber Ratheverwaltung Luft. Man verlangte Berabsetzung ber Accifen, öffentliche Rechnungeablegung, gefetliche Rathemablen und ichritt von ben Worten gur That. Die Uemter und Gaffeln traten unter Waffen, besetzen bie Stadtthore und bas Zeughaus und zwangen ben Rath bie Gefangenen wieber frei zu geben; letterer im Rathhause eingeschloffen und von bem Gefinbel, bas fich hinzubrängte, mit bem äußersten bebroht, bewilligte bedingungelos alle Forberungen ber Bemeinbe. Bierauf ermählten bie Baffeln aus ihrer Mitte einen Aufsichtsrath von 178 geschickten Herren', welcher feine Situngen auf bem Quattermarkt gegenüber bem Burgenich hielt und bas Regiment ber Stadt an fich jog. Ein anderer Ausschuf wurde von bem Gefindel bestellt, welches bie Revolution gu feinem Bortheil auszunuten gebachte, in die Bäufer ber Rathsherren einbrang, fic in Zügellofigkeit erging. Doch wurde bie Ordnung bald burch bie gefetliche Wahl eines neuen Raths am 7. Jan. 1513 wieber bergeftellt. Gin furchtbares Strafgericht, mehr noch Genugthuung ber Rache als gerechte Bergeltung ber Schuld, ftand ben Sauptern ber bisberigen Obrigfeit bevor. Der Ausschuß auf dem Quattermarkt nahm die Voruntersuchung in die Band. Bon ben Rathsberren, die fich freiwillig ftellten, murbe ein Theil entlassen, die anderen mit denjenigen, die man in ihren Schlupfwinfeln ergriff, unter Unflage ber Bebruckung und Berletung ber Burger, ber Beftechung und Beruntrenung bes öffentlichen Guts vor bas hohe Gericht ber Schöffen gestellt. Kurz war bas Berfahren; zum Beftandniß ber Schuld half bie Tortur; auf bie Berurtheilung folgte bie Execution; unerbittlich bewies fich ber Bag ber Gaffeln. 3m Berlauf von einer furzen Woche (10-15. Januar 1513) wurden sieben Haupt schuldige auf bem heumartt mit bem Schwert hingerichtet: zuerft ber am meiften verhafte Weinmeifter und frühere Gewaltrichter Dietrich Spit, genannt Tuche, nach ihm ber Rentmeifter Johann von Bergheim, welcher nicht weniger als fünf Burgermeifterftabe gablte; hierauf bie beiben regierenden Bürgermeifter, Johann von Rheibt und Johann von Olbenborp, und noch brei andern Rathsherren; man erließ biefen vornehmen Männern felbst nicht ben schimpflichen Branch, wie er bei Sinrichtung gemeiner Berbrecher geübt wurde: auf bem Wege gur Execution ftief fie ber Scharfrichter mit bem Ausbruck ber Bermunfchung breimal an ten blauen Stein auf bem Domplat gegenüber ber Bacht 1.

1. 'Wir ftogen bich an ben blauen Stein, bu tommft Bater und Mutter nicht mehr beim'.

Nachdem so die häupter der regierenden Partei gefallen waren, beging man die glücklich vollendete Revolution mit einer kirchlichen Prozession, bei welcher die Geistlichkeit ihre ganze Pracht entfaltete und die Reliquien der Stadtheiligen aufführte, mit dem Hochamt in St. Maria auf Capitol und dem Tedeum im Dom. Doch waren die Strafgerichte noch nicht zu Ende. Einige Tage darauf bestiegen noch drei andere Stadtbeamte das Schafsot, die übrigen kamen mit schweren Gelbbussen oder Wachslieferungen davon.

Bon bem allgemeinen Auffeben, welches biefe Tragobie zu Coln erregte, geben mehrere überlieferte Bolfsgebichte Beweis, worin ergablt wird, wie Gott und bie beiligen brei Konige bie beilige Statt Coln bor großem Unglück behüteten: bamit ift gemeint, bag bie Oberften ber Stabt fie an Frankreich batten ausliefern wollen 1. Doch weber in ben Brocekacten, noch in bem Rechtfertigungsschreiben, welches ber neue Rath an R. Marimilian erließ, findet fich eine Spur von biefer ftartften Unichulbigung 2. Im übrigen fpricht für bie Schuld ber Berurtheilten weit mehr als beren eigenes Geftanbuiß unter ber Tortur, bag teine Stimme ber Bertheidigung fich für fie erhob, taum eine bes Mitleids fich fanb. Ein unparteiischer Berichterftatter, ber fich ale Beichtvater eines ber hingerichteten zu erkennen giebt, will ben Gieg nicht preisen, ber aus haß und Reib entstand, und schilt ben Bobel, auf ben er bas Sprichwort anwendet: 'Der bem gemeinen Mann bient, ber bient niemand gu Dank ober bem leibigen Tenfel'; aber als Hauptgrund bes Aufruhrs nennt er die Entzweiung ber Herren, bie fich untereinander beimlich anfeinbeten, und bie Parteiregierung, welche fich wie mit erblicher Gewalt festauseben strebte, indem sie verhinderte, baf biejenigen welche nicht zu ihr gehörten 'an bas Brett' famen': fie bewies fich nicht nur bart und graufam gegen ihre Untergebenen, fondern auch immerfort feindlich gegen bas hohe Gericht und bie Schöffen, so baf auch bei biefen, als fie bas Urtheil über ihre früheren Gegner zu sprechen hatten, ber Sag mitwirkte 3.

Der neue Rath war aus Männern zusammengesetzt, welche sich ber Gunft bes Bolks erfreuten und bisher burch bie herrschenbe Partei von

Notandum quod discordia et odium Dominorum erat principalis causa, ut dixi, istius perturbationis. Nam erant divisi et quilibet cum suis fovebat partem aliquam — et erant suis subditis nimis duri et crudeles, quasi essent eorum Domini jure haereditario et non amovibiles.

<sup>1.</sup> S. v. Listencron's Sammlung ber beutschen Bosklieber Bb. III no. 279—281. Noch zwei andere auf dasselbe Ereigniß bezügliche Gebichte finden sich in den Beilagen VI und IX zu dem eitirten Aussach von Ederty.

<sup>2.</sup> S. bas Schreiben bes Raths bom 31. Jun, 1513 bei Ennen S. 681.

<sup>3.</sup> Beil. I ju ber Abh. von Edert.

ben Memtern ausgeschlossen waren. Man hatte bie Accisen herabgesett; dafür mußte nun ber öffentliche Bedarf durch eine allgemeine Bermögensfteuer bes 100. Pfennigs, welche jeder Burger auf Gib in ben Raften legte, aufgebracht werben. Die Revolution tam ber Stadt auch sonft thener genug zu fteben. Die Erecution von Magiftratepersonen ohne feine Benehmigung murbe von bem Raifer ale Gingriff in feine Juftighoheit angesehen und beshalb ber Brozeg gegen ben Rath bei bem Reichsfammergericht eingeleitet 1. Rach vielen Beiterungen, welche ber Stadt nicht geringe Koften verursachten, gab fich Maximilian mit Zahlung von 11400 Goldgulden zufrieden 2. Außerdem mußten fie fich mit den Ungehörigen ber Hingerichteten, so viel beren in ber Lage waren, ihr Recht bei bem Raifer geltend machen zu fonnen, burch Berausgabe ber fequestrirten Güter auseinander seten.

Trans: firbrief 1513.

Die wichtigste Folge ber Revolution war bie Berbefferung ber Stadtverfassung burch einen Zusat, welchen ber Berbundbrief von 1396 erhielt. In ber Berletung besfelben bestand bie Sauptanklage gegen bie gefturzte Parteiregierung. Der f. g. Transfir oder Zusatbrief, welchen Bürgermeifter und Rath, Memter und Gaffeln am 15. December 1513 besiegelten und beschworen, bezweckte ten Berbundbrief aufs neue in Rraft zu segen, die demokratische Berfassung gemäß bemselben in Wahrheit wiederberzustellen und die bürgerliche Freiheit burch stärkere Garantien au befestigen 3. Die Ginleitung nimmt Bezug auf bie bofen Mikbrauche etlicher Oberften, bie im Regiment ber Stadt gewesen'; folche in Bufunft zu verhindern ift ber 3weck biefer Reformation. Die bierauf folgenben 50 Artifel betreffen bauptfächlich bie Betheiligung und Mitwirfung ber Gemeinde, Gaffeln und Aemter bei ber Stadtregierung, insbesonbere bei ter Finanzverwaltung, fo wie die Sicherstellung ter Rechte und ber verfönlichen Freiheit ber Bürger.

Nach tem Berbuntbrief von 1396 follte ein Ausschuß ber Bierunt. vierzig, je 2 aus jeder Gaffel, von dem Rath bei wichtigeren Angelegenbeiten zugezogen werben. Diese Gemeintevertretung war aber in ter letten Zeit ber Barteiregierung fo gut wie beseitigt worben, indem ber Rath nur f. g. Rathsfreunde, selbstverftanblich Barteigenoffen, juzog, mas in

ben ichon cit. Statuta et Concordata von 1437 und in Materialien gur geiftlichen und weltlichen Statiftit bes nieberrhein. und westsätl. Kreises, 2. Jahrg. Bb. l. 1783, S. 86 — 119. Ich gebe ihn nach bem Original bes Stadtarchivs im Anhang.

<sup>1.</sup> Cum ex decreto jurium civilium non habebant authoritatem occidere Magistratum sine authoritate Imperatoris, sicut postea didicerunt ex informatione jurisperitorum, A. a. D. Beil. I. 2. Ennen IV G. 7.

<sup>3.</sup> Feblerhaft gebrudt im Anhang gu

Art. 5 bes Transsiges als eine 'unnütze und unordentliche Gewohnheit' verpönt wird. Deshalb wird nun jener Ausschuß wieder in Kraft und Birksamkeit gesetzt und dabei ausdrücklich bestimmt, daß ohne dessen Zusstimmung auch für Privilegien aller Art kein Geld gegeben werden soll (Art. 9).

Die Mitwirfung der Gemeinde d. i. der Aemter und Gaffeln bei der Finanzverwaltung blieb jedoch nicht allein auf die Bertretung durch die Bierundvierzig beschränkt. Neue Accisen sollen nicht ausgelegt und die bestehenden nicht erhöht, ebenso wenig Berschreibungen von Erb- oder Leibrenten ausgegeben werden ohne den Willen aller Gaffeln, Aemter und der ganzen Gemeinde (Art. 18. 30. 31). Die Rentmeister und Beisster und der Rentkammer, bei der das gemeine Gut der Stadt ausbewahrt wird und an welche alle Steuererträge abzuliefern sind, sollen alle Viertelsahr Rechnung ablegen vor den besonders hierzu, je einer aus jeder Gaffel, gewählten Abgeordneten die nicht zu dem Rathe gehören (Art. 24). Das große Siegel (Weistessell) der Stadt ist unter 23 Schlüfseln aufzubewahren, von denen jede Gaffel einen erhält, und nicht zu gedrauchen ohne den Willen aller Gaffeln und der ganzen Gemeine (Art. 29).

Wenn in bem Berbundbrief bie Autorität bes Raths, welchem Memter und Gaffeln gehorfam und untergeordnet fein follten, betont murbe, so scheint in bem Transfir bas Berhältniß beinahe umgekehrt. Wird im Rath ein parteiifcher Befchluß zum Nachtheil einzelner Burger gefaßt. jo tann ber aus ihrer Baffel gewählte Rathsberr, wenn er mit feinem Biberfpruch nicht burchbringt, bie Sache an feine Gaffelgefellichaft zur weiteren Berhandlung bringen, ohne baburch ben Rathseid zu verleten; boch soll muthwillige Anklage gegen ben Rath und baraus entstanbener Aufruhr gemäß bem Berbundbrief beftraft werden (Art. 10 und 11). Desgleichen tann jeber Bürger, gegen welchen ber Rath mit Gewalt verfabrt ober bem er fein Recht verweigert, fich flagend an feine Gaffelgesellichaft wenden, und wenn auch biefe burch Beschickung bes Rathe nichts ausrichtet, so wird fie bies allen Aemtern und Baffeln fund thun, bamit solche in gemeinsamer 'Bergadberung' beschließen und handeln was bie Nothburft erheischt (Art. 32). Und mit biefem Artifel, worin ausbrucklich auf Die schlimmen Erfahrungen ber letten Zeit hingewiesen ift, fteben im Zusammenhang zwei andere (25. 26), welche im wesentlichen schon basselbe enthalten, was die vielberühmte Babeas Corpus Acte erft im 3. 1679 ben Englandern zusicherte: fein Burger ober Eingeseffener in Coln foll weber bei Tag noch bei Racht 'aus feiner Burgerfreiheit' mit Bewalt geholt, noch auf ber Strafe angetaftet und ergriffen werben, es

fei benn, bak man ibn gupor über feine Miffethat verhört habe ober biele ftadtfundig ware, und auch bann foll man ibn nicht ohne weiteres in ben Thurm (bas Gefängnig) bringen, sonbern ihm auf seinen Gib in ben Thurm zu geben gebieten; nur in bem Fall, wenn bie Strafe bes Bergebens Leib und Leben betrifft, ober wenn einer, bem in ben Thurm gu geben befohlen worden, seines Eides vergift, ober auf frischer That bes Unrechts gegen einen Mitbürger ergriffen wird, fann er von ben Bewaltrichtern fofort verhaftet werben 'und fonft andere nicht'. Man foll ibn aber bann nicht länger im Thurm als bis zum nächsten Rathstag fiten laffen, auf welchem, nach einem burch bie Thurmmeister mit ihm vorgenommenen Berhör, über sein Bergeben geurtheilt wird, wie recht und billig ift 1.

Sicherftellung bes Rechts und ber perfonlichen Freiheit ber Burger ist als Hauptzweck bes Transfirbriefes von 1513 zu erkennen, entsprechend ber Beranlassung ber Revolution burch vielfache Rechtsverletung von seiten bes Raths. Die bestehenbe Berfassung bes Berbundbriefs murbe nicht umgestürzt, sonbern lebiglich im bemofratischen Sinne weiter ausgebilbet, indem man ben Schwerpunkt ber öffentlichen Gewalt aus bem Rath in bie Gemeinde verlegte.

Spatere Stabt=

Die Stadtverfassung von Coln bestand in ben folgenden Jahrhunverfafe berten im wefentlichen unverändert fort. Ihre bemokratischen Formen und Einrichtungen verhinderten auch frater nicht, baf bas Stadtregiment seinen vorwiegend aristofratischen Charafter beibehielt, indem immer wieder ein engerer Kreis von Bürgern, auf welchen die regelmäßig wieberfehrenben Bablen fich beschränkten, in ben politischen Corporationen bes Rathe und ber Gaffeln fich festsetzte, womit auch bie mit folder Oligarchie verbundenen Migbrauche fich wieder einschlichen.

Nach ber Beschreibung, welche Aegibins Belenius um bie Mitte bes 17. Jahrhunderts von ber Stadtverfassung entwirft 2, wechselte bie Leitung ber Republik unter sechs Bürgermeistern in einem regelmäßigen breijährigen Turnus, von benen je zwei ein Jahr ben Vorsits im Rath führten, mahrend bie zwei anderen Paare ben beiben Rentfammern porstanden. Der Rath bestand wie sonft aus 49 Mitgliedern, von benen alle feche Monate bie Sälfte ausschied und von ben Gaffeln neu gewählt murbe, ausgenommen sieben bes fog. Gebrechs (früher 13), welche ber

fem Amt beputirt und batten eine bobere Bürbe als bie Bewaltmeifter.

<sup>1.</sup> Bal. über bie Thurmberren Gelenius, De admiranda magnitudine Coloniae 1645 p. 14: hi vinctos examinant et de ipsis ad senatum referunt. Sie maren aus ber Mitte bes Rathe ju bie-

<sup>2.</sup> De admir, magnitudine Col. p. 13 -15.

Rath selbst aus ber ganzen Stadt hinzuwählte!. Nicht mehr erwähnt wird der Gemeindeausschuß der Vierundvierzig; dagegen sinden sich 22 Bannerherren als lebenslängliche Vorsteher der Gaffeln, welche zusammen den Bannerrath bildeten. Gelenius nennt sie Volkstribunen; sie wurden als Vermittler zwischen Rath und Gemeinde angesehen und übten ein allgemeines Aufsichtsrecht über die Verfassung und Verwaltung?.

Rahlreich waren bie Rathe- und Stadtamter, sowohl richterliche als abminiftrative. Die wichtigften behielt ber Rath felbit in ber Sand, inbem er bei jedem Rathswechsel bie Geschäfte unter seine Mitglieder vertheilte und für die einzelnen Aemter je 2, 4 ober auch 6 Deputirte aus seiner Mitte mabite. Gelenius nennt als Rathsamter nachst ben Burgermeistern bie beiben Stimmmeister, welche wie Cenforen bas Wohl bes Bemeinwesens überwachten; ferner bie Beinmeifter, bie Appellationscommissarien ober Ratherichter, an welche bie Appellationen von ben nieberen ftäbtischen Berichten gingen, bie Thurmherren, von benen bereits in tem Transfirbrief bie Rebe war, bie Bewaltmeister, welche geringe Bergeben straften. Berhaftungen vornahmen und bei gerichtlichen Erecutionen mitwirkten, vier Rlagherren, welche Streitigkeiten unter ten Bürgern in Gute beilegten. Theils aus bem fitenben Rath, theils aus den vorausgegangenen Räthen wurden gewählt die Kriegscommissarien ober Zeughausberren, die Fiscalrichter, die Fleischmarktherren, die Fischmarttmeifter, bie Pagamentsherren, welche bie Aufficht über bie Münze hatten, die Holz- und Kohlenherren, die Brandherren u. a. 3 Alle diese Memter wechselten theils halbjährlich, theils jährlich, wie ber Rath selbst 4. Ständige Aemter bagegen waren die Kornherren, die Salzherren, die Provisoren ber Sospitäler und wohlthätigen Stiftungen ber Stabt, und auf unbestimmte Dauer angestellt brei rechtsgelehrte Synbici, zwei in ben Beichaften erfahrene Stadtfecretare, Regiftratoren und anderes Cangleipersonal.

Jahrh, sihrt aus bem Aufsichtsrecht bes Bannerraths ben Beweis, baß 'ber Magistratus ben Bünften unterworsen sei'; ebenb. 1. Jahrg. S. 321.
3. Ich entnehme bie beutschen Be-

<sup>1.</sup> Bgl. das Tagebuch des Rathsberm Jan van Braderfeiter aus dem 16. Jahrh. (mitgeth. von Ederth in Niebetrhein. Ann. Heft 6) S. 140: 'a. 1552 uf liebavent hat mich ein ersamer rait geloren in dat gebruich dat jar 30 raibt'; auf gleiche Weise wurde er 1554 in den Nath gewählt. Er war Tuchscherer und öster Amtsmeister.

<sup>2.</sup> Bgl. die Beschreibung der Stadtbers. von Arnold Jubenbunf in den schon cit. Materialien 2. Jahrg. S. 70. Eine anonhme Schrift vom Ende des 17.

<sup>3. 3</sup>d ettinehme bie benischen Benennungen bem Aemterberzeichniß in Materialien zur Statifilf 2. Jahrg. Bb. I S. 364. Bgl. auch Koelhoff iche Chron. S. 733 f.

<sup>4.</sup> In bem cit. Berzeichniß find genauer die halbjährigen Armter, welche bei weitem die größere Zahl ausmachen, von ben gangjährigen unterschieben.

Die unter ben Rathsämtern aufgeführten richterlichen Uemter lassen auf eine ausgebehnte Jurisdiction des Raths schließen. Diesem stand sowohl im ganzen, wie in den genannten Aemtern nicht bloß die Berwaltungsjustiz zu, er übte auch im weitesten Sinne die Bolizeigerichtsbarteit aus, von welcher sedoch die Angehörigen der Universität befreit waren! Alle schweren Berbrechen aber, deren Bestrafung an Leib und Leben ging, waren dem hohen Schöffengericht vorbehalten?. Der Rath konnte, wie die erwähnten Beispiele bei Aufruhr gezeigt haben, nur mit Gefängniß im Thurm, Geldbußen oder Bermögensconsiscation und Stadtverbannung, nicht mit Leibesverstümmelung, Geißelung oder Tod strafen?

Unabhängig vom Rath blieb fortbauernt, wenigftens ber rechtlichen Stellung nach, wenn auch oft nicht in Wirklichkeit, bas alte hohe Schof. fengericht ber Stabt, welches feinen wesentlichen Charafter bis zum Enbe ber Reichsstadt beibehalten hat. Es war bas weltliche Gericht bes Erzbischofe über bie Bürger ber Stadt. Der Erzbischof ernannte ben Breven ober Vicegraf, welcher bas alte Burggrafenamt mit bem bes erze bischöflichen Stadtvogte vereinigte 4, und beftätigte burch 'Anwäldigung' bie Schöffen, welche wie ber Greve ihm schwören mußten. Das Schöffencollegium bestant seit Ente bes 15. Jahrhunderts aus nicht mehr als 10 Mitgliebern, abgesehen von bem vorsitzenben Greven, und es hatte wie immer bas Recht ber Selbsterganzung burch eigene Bahl. Alle, ber Greve wie bie Schöffen, mußten eingeborene und angeseffene Colner Bürger sein 5. Das hohe Schöffengericht hatte die Criminal- und Civilgerichtsbarkeit, bei welcher es auch Appellationsinstanz war; boch blieb seine Competenz in Sachen, welche liegendes Erbe betrafen, nach altem Berkommen auf ben Bezirk ber Altstadt beschränkt, und von seinen Aussprüchen stand bie Appellation an die Commissarien des Erzbischofs frei 6.

2. Si alii quibus gravior poena imminet, dantur Vicecomiti et Scabinis.

5. Urf. Erzb. hermanns vom J. 1492 in Securis ad radicem App. no. 39; bgl. bes Greven und ber Schöffen Eib Statuta et Concordata B S. 128.

Gelenius a. a. D.: et si studiosi sint, cum libello excessuum Magnifico Universitatis Rectori repetenti traduntur.

<sup>3.</sup> Bgl. über die spätere Stadtveriassing, die Verwaltung und das Justigweien von Göln F. Walter, Das alte Erzstift und die Reichsstadt Cöln, 1866, Abschnitt IV, wo ich an der überschlichen Darlegung des Gegenstandes nur auszusetzen sinde, das die Berichiedendeit der Zeiten und die Abarderung der Infüttutionen zu wenig Rücksicht genommen ift.

<sup>4.</sup> Ganz zutreffenb sagt Gelenius a. a. D.: Gladiusque, qui inter Regalia a Caesare recipitur, modo committitur Grevioni, id est Comiti — et munus authoritatemque burggravii officio advocati videtur conjunxisse.

<sup>6.</sup> Gelenius: Idem tribunal civilium negotiorum cognitionem habet et intra veterem civitatem de proprietatibus aedium, vinearum et reliquis realibus pronuntiat, sed ab ipsorum sententia ad commissarios archiepiscopalis aulae pro-

Neben bem hohen Schöffengericht bestanden nach wie vor bis auf bie letzten Zeiten der Reichösstadt die alten Niedergerichte in den ehemaligen Vorstädten und eximirten Gerichtsbezirken, gleich wie neben dem Schöffenschrein die besonderen Schreine und Schreinsgerichte für Ueberstragung von Erb und Eigen 1.

Benn Gesenius um die Mitte des 17. Jahrhunderts die Weisheit und Harmonie der Stadtversassung von Coln rühmt, so erscheint doch dieser Lobspruch in einem sehr zweiselhaften Lichte, wenn bald darauf, in den Jahren 1679 bis 1686, die Misserwaltung der Stadtregenten aufs neue schwere innere Zerwürsnisse und eine ähnliche blutige Katastrophe wie im J. 1513 herbeisührte; aus gleicher Ursache entstand ein Jahrhundert später 1777 fortdauernde Uneinigkeit zwischen Nath und Bürgerschaft, dei welcher der erstere wiederholt die kaiserliche Entscheidung anrief, dis endlich die französsische Revolution diesem ganzen verrotteten Wesen und seiner Neichsfreiheit das verdiente Schicksal des Untergangs bereitete 2.

vocatur; vgf. bie Urf. bes Etzb. Hermann vom J. 1491 bei Lac. IV no. 151, worin auf Grund einer Berfändigung mit bem Rath eine Reihe von Bestimmungen über die Berichtstermine des hoben Gerichts, über die Gebilfren der Schöffen dei Bestagelung von Testamenten, Bermächtnissen und Berträgen u. a. getrossen sind.

1. S. ob. S. CLXXXVIII; bgl. Clasen, Cölnische Schreinsprazis und Walter S. 322. 332 f.

2. Ausssührlich handelt von den erwähnten Stadtereignissen und inneren Zwistigkeiten Ennen, Frankreich und der Miederthein Bb. I S. 403 Kap. 17 und Bb. II S. 464 Kap. 22, in der Kürze Walter a. a. D. S. 316 f.

### Beilagen.

#### Α.

#### Il rtunden.

1. Rathsverordnung über Aufhebung bes Fleischamts d. d. 1348 Nov. 21.

(Bu S. exevi.)

30 si kunt dat alle rede overbragen haint, bat want der upftant des ungevoige bes be vleismeneger vurhatten umme bat, bat ber rait bat vleisch gewegen woulden bain, tomen is niffer ber samenungen under ber broiber-Schaf ber vleismeneger umme bat ber rait bat vurhoeben wilt bat bes gelichs niet me envalle, so wilt ber rait, bat si noch ire naitomelinege noch numer geine andere persone die vleish ampt oevent, gein samenuncge, einuncge noch rait noch broiderschaf, noch meister noch beiben noch beinft, noch effen, as fi vurmals plaigen, haven en folen under ber pinen life ind guete, noch egein raitmeifter enfal vraigen umme weber ze machen bie broiberschaf. einich raitman barumme gevraichet be enfal niet barup antwerben. so wilch raitmeister of raitman fich bei an versumden miffeclichen, be of die folen gelben manlich hundert marc ber fteibe gu boiffen ind ber enfal egein in zien jairen in ben rait niet tomen. ind vort fal man bie punt halben under allen ben pinen die up Abrahams fachen gescreven steent. vort fal bat vleisampt gemein fin, also bat jeclich pleisheumer verkoiffen fal madune pleish ind wie manicherleie bat hei wilt. datum anno domini MCCC quadragesimo octavo in vigilia bte. Cecilie virginis et martyris.

[Cibbuch von 1341 im Stadtarchiv, Cod. A IV 2 S. 85.]

2. Ratheverordnung in Betreff bes Judenfchutbriefe d. d. 1347 April 10.

(Bu S. clxvII.)

3d fi kunt dat alle reede haint eindreichtligin uverdragen inde willent, dat want si den juden van Colne brieve gegevin haint da eczlige punte in

geschreven steint, also as si underwift fint mit gubin paffin uvermit bie buidge van reichte die an geine wis bestain mogen mit Goide noch mit beile ber felin umbe manichvelbigin ban be van reichte barup gefat is: bat fo wanne ber juden jairgalen us fint, bat is as nu gu firenaicht neift tomen sal uver eicht jaire 1, dat man ben juden dan vort alle die punte die neit redelich noch bescheidin in fint die herna geschreven sint, inde in der juden briven steint inde der gelige, neit haldin fal. weirt fachge dat mans uverbroige, bat man ben juben ire jairgalen bort erlengen wulbe, fo infal man in die punte, die herna geschreven fteint, inde der gelich noch ageine punte die mit Goide noch mit beile ber felin ftain inmogen, gebin, befegilen noch halben einch rait de zer zit sitzt mit einger behendigeit bi deme eide. were sachge bat binnen ber vurgenande jarzalen ber juden einge sachge ber juden queme vur eingin rait, ber zer git fitt, die neit bescheidin wer, die ben juden geloift fint ze halben, bat ban be rait also verre as fi bat umber mogin mit vredin inde bescheidigeit boin neit solin haldin inde in die brechgin bi bem eibe.

Dit sint die punte. wir gesoven den juden van Colne, dat wir neit gehengin insolen, dat einch unser burger die vurgenante juden of eingin van in in einge sachge trecke of si anesprechge vur einchmie gerichte, id si van cüste of van schadin die gegebin bezailt of gesoist sint of umbe schot of umbe essent die persone spie, dan in irre scholin vur iren bischove, also as si van alderes dat herbracht haint. wälde nä einge vrempde persone si anesprechgin vur einchme anderme gerichte dan in irre scholin vur irme bischove, den solin wir, of wir mogin, mit güitlichgin wordin darzä haldin, dat he assalie inde reicht van ime neme in irre scholin vur iren bischove, inde inwülde he des neit doin, so solin wir re sachgin sementsigin of sunderligin weder die vrempde personen mit irre cost redesigin uvermit unse passen doin halden inde hüeden ane alrehande arglist.

Ever so gelovin wir den dursprechgin juden die zit Kolne woneichtich sint, dat wir si sementligin inde sunderligin haldin inde behueden solin in alle deme reichte inde irre güder alder gewoindin inde vrieide die in van peifösin keiserin ruimpschen küninghen van ertschindischoden dan Rolne inde van uns gegebin inde verleint sint van alders si sin in geschreichte of indüssissin geschreichte inde die sin in geschreichte of indüssissin geschreichte inde die sin dat eithold geschreven sint vestsigin mit me kleinme besegitt haint inde die in dat eithold geschreven sint vestsigin

inde stebe haldin folin in guben trumen ane arglift.

Dich wille wir dat man die juden neit uverzugin inmach dan mit eime

firsten inde mit eime juden.

Ever wille wir dat der juden porzen die an enden irre gaffen steint bese drugene jare solin bliven stain in alle der wis breidin widen inde hueden wie di nu steint.

Datum anno dni. millo CCCXLVII decima die mensis aprilis.

[A. a. D. S. 9.]

<sup>1.</sup> Der letzte Schutzbrief erstreckte sich von 13 Jahren, lief also 1355 ab; s. bie von Lichtmeft 1342 an auf die Zeitbauer Urf. Erzb. Walrams, Qu. 1V no. 251.

### 3. Berbundbrief von 1396 Sept. 14.

(Bu S. clviii.)

In name ber heiliger brivelbicheit. Amen.

Wir burgermeistere und rait der stat van Coelne ind vort wir die gemeinde alle gemeinlichen arm und rich van allen ind jeklichen ampten und gasselschaffen gesessen und 1 wonaftich enbinnen Coelne hernaegeschreven as mit namen:

Wir van dem willenampte as Arsburgh und Kriechmart mit den ampten zo uns verbunden und wir mit in mit namen schorre wisgerre 2 ind tirteier.

Ban deme Iferemarte mit den ghenen die zo uns vereit und verbonden fint und wir mit in.

Ban des swartenhuise mit den weideneren 3 ind sinenverweren ind den ghenen die 30 uns vereit und verbonden sint und wir mit in,

Ban ben goultsmeden mit ben goultflegeren ind ben ghenen bie zo

uns verbonden fint und vereit und wir mit in, Ban ber windeggen mit den ghenen die zo uns verbonden fint und wir

mit in, Ban den bontworteren 4 mit den ghenen die zo uns verbonden sint und wir mit in.

Ban beme hemelriche mit ben ghenen 2c.

Ban ben schilderen mit den ampten zo uns verbonden und wir mit in nit namen wapenstider sadelmecher und glaisworter,

Ban beme Aren mit ben ghenen die go une verb. f. 2c.

Ban ben fteinmetzeren mit ben ampten zimmerluben holtsfnideren tiftenmecheren leiebederen ind fleivereren zo uns verbonden ind wir mit in,

Ban den smeden mit den ghenen die 30 uns 2c.

Ban den bederen mit den ghenen die zo uns 2c.

Ban den bruweren mit den ghenen ic. Ban den gordelmecheren mit den ampten conreideren naildenmecheren dreseleren budelmecheren und henschomecheren und vort den ghenen die zo und zo.

Ban dem vleischampte mit den ghenen 2c.

Ban dem vischampte mit den ghenen 2c. Ban den schroderen mit den ghenen 2c.

Ban ben schoniecheren mit ben ampten soirren ind holschomecheren und ben ghenen 30 uns zc.

Ban ben farworteren mit ben ampten teschmecheren swertveigeren int

bartscherren zo uns verbonden 2c.

Ban ben kannengiefferen mit dem ampte hamecheren und den bie zo uns verb.

Ban den vaßbenderen mit dem winampte und winschroderen zo und x. Ban den ziechweveren mit den deklachweveren ind linenweveren zo und x. Ind vort alle die ghene die zo eingen und vurff ampten of gaffelen

1. Sf. hat 'und' öfter ale 'inb'. 2. wiegerve'. 3. weibenener. 4. Bontwortener.

vereit ind verbonden fint ind sowie wir mit einandren vur sementlichen ge= nant und geschreven stain, boin funt allen luden bie nu fint of hernamailt tomen folen ind bie befen untgainwordigen brief an folen ansien of hoeren leisen zo ewigen baigen, bat want alle fachen, gesetze und binge, Die in ber git geschient of gemacht werdent mit ber git vergendlich fint und vergeffen werbent, id en fi ban fache bat man bie felven fachen und gefete mit fegelen und brieven of mit einger anderre sicherheit alfo gentlichen und veftlichen bestedige begriffe und bewaire, bat si in einre erflicher memorien und ewiger gebechtnisse unverbruchlich gehalben werten zo ewigen ziben: so hain wir barumb Die felve fachen und vergefelicheit mit gantime ernfte und vlife angesien und bedacht zo verhoeden, ind uns mit guden wulbedachtme rade und berade, den wir undereinanderen moitwilliclich darup gehat haven wail besonnen und besprochen ind sonderlingen Goide unsme lieven herren zo loive ind eren ind umb ber ftebe ere ind vriheit zo behalben ind ein gemeine befte in allen sachen portzoteren und truwelichen zo besorgen, ind umb alle zwiste und zweiungen zorn hafs ind nidt zo allen ziden zo verhoeden ind umb eine gante gemeine vruntlige eindrechticheit under uns zo machen zo haven und zo behalden ind under einanderen enbinnen Coeine in vreden und gemache vestlichen und eerlichen zo leiven zo sitzen ind zo regieren zo ewigen daigen: fo hain wir uns sementlichen und eindrechtlichen lieflichen ind gut= lichen under einanderen verbonden ind verbinden uns vestlich mit disme brieve bi fulgen eiten und geloifben, as wir barup gebain haven zo allen bis briefs punten, ind vurwerden die zo doin und zo halden, so wie van worde je worde berna geschreven steit:

(1) In deme irsten, so hain wir alle ampte und gaffelgeselschaffen eine mit ber ganter gemeinden enbinnen Coelne burf in guben ganten trumen vestlichen und gentelichen geloift und uns verbonden, geloiven und verbinden uns mit bisme brieve eime rabe zerzit ber stebe van Coelne bistenbich und getrume ind holt zo fin ind in mogid, und mechtich laiffen bliven und fiten alre fachen, boch ufsgescheiben bese punte und fachen hernageschreven bie ein rait zerzit in gheinre wife niet verloifen noch volenden noch verdragen en fal anders ban mit wist willen und verbrage ber ganger gemeinden vurg, bat is also zu verstain : geine hervart zo boin noch zo bestellen, geine nume verbonteniffebrieve noch verbrach mit eingen herren noch fteben anzoghain of 30 machen in einger wife, noch ouch die ftat van Coelne vurk mit einger= leie exfrenten of lifzuchterenten zo besweren in geine wise, ind ouch umb geine sachen boiven eine somme von dusent gulden zerzit genge und geve zo eime maile imme jaire niet ufszogeven jemanne zo geloven noch zo verbrieven. it en fi ban mit wift und willen ber gemeinden wie vurf fteit, bat is also go verstain, dat man sulge vurft sachen, wanne der noit is, brengen und font= bein fall allen und jecligen ampten und gaffelen vurg, alfo bat bie asban us eime jeclichme ampte und gaffelen purk zwene irre prunte erbere lute bi ben rait zerzit schicken und senden soilen, as up die selve vurg, sachen zo sprechen, ind so wes die asban mit dem rade mit deme meisten parte under einanderen eindrechtlichen verdragent, dat sall moge macht und vortgand haven fonder jemans wederspraiche.

(2) Vort hain wir under einanderen sementlichen verdraigen, dat ein rait zerzit der stede van Coelne lisslichen zo den heiligen sweren sall Goit ere und der stede ere und vriseit zo behalden und ein gemeine beste truwelich vortzokeren und zo besorgen. ouch so sall nu vortme ein unverscheiden ungebeilt rait sin ind sitzen gemeinlichen bi einanderen in eime rade, dat is also zo verstain, dat gein enge noch wit rait me sin noch sitzen en sall endinen. Coelne as vürziden geweist und gesessen hait.

(3) Bort so hain wir eindrechtlichen oeverdraigen als umb einen rait zerzit zo kesen: so wilge zit of wanne sich dat gebuert dat man zwene burgemeistere und einen rait zerzit enbinnen Coelne kiefen fall, dat asdan die

foer geschien sall bi geswoirenen eiden as hernageschreven volget:

In dem eirsten so solen wir van dem wullenampte as Arsburch und Kriechmart mit den ampten schorre wisgerre und tirteier 1 30 uns verbonden, under uns vier erbere manne und burgere go rade schiden und fiesen, ind wir van deme Jerenmarte under uns zwene erbere manne und burgere; wir van des swarzenhuse under uns zwene erbere manne und burgere; wir van den goultsmeden mit den goultslegeren uns verbonden under uns zwene erbere manne und burgere; wir van der Windeggen under une zwene erbere manne und burgere; wir van den bontworteren under uns zwene erbere manne und, burgere; wir van dem hemelriche under und zwene erbere manne und burgere; wir van den schilderen mit den ampten mapenflickeren fabelmecheren ind glaisworteren zo uns verbonden under uns einen erberen man und burger; wir van deme Aren under uns zwene erbere manne und burgere; wir van ben fteinmeteren mit ben ampten zimmerluben boltfniberen fistenmecheren leiedederen und fleiveren zo uns verbonden under uns einen erberen man ind burger; wir van den smeden under uns zwene erberen manne und burgere; wir van den bederen under uns einen erberen man und burger; wir van den bruweren under uns zwene erbere manne und burgere; wir van ben gordelmecheren mit den ampten conreideren drefelern nailbenmecheren budelmecheren und henschenmecheren zo uns verbonden unber uns zwene erbere manne und burgere; wir van bem vleischampte under uns einen erberen man und burgere; wir van dem vischampte under uns zwene erbere manne und burger; wir van den schroderen under und einen man ind burger; wir van den schomecheren mit den ampten zo uns verbonben mit namen loirren und holfchomecheren unter uns einen man und burger; wir van den farworteren mit den ampten teschmecheren swertvegeren und bartscherren uns verbonden under uns einen man und burger; wir van den kannengiefferen mit dem ampte hamecheren 2 go uns verbonden under uns einen man ind burger; wir van ben vasbenderen mit dem winampte ind winschroderen zo uns verbonden under uns einen erberen man und burger; wir van den ziechweveren mit den decklachweveren und linenweiveren zo uns verbonden under uns einen erberen man ind burger, zo rade neimen ind fiesen solen mit namen under uns ampten gaffelen und gemeinden vurf fulge erbere wife lude und burgere zo rabe zo fefen, be ber ftebe und gemeinden nutlich eerlich und beste fint. ind astan fo folen wir vurg ampte

<sup>1.</sup> thrteber. 2. 'hamecher', bie Pferbegeschirre machen, von 'hamen'.

und gaffelen unse gekoiren raisslude up der stede raithuis schiefen ind senden, ind dieselve gekoiren raissluide solen asdan vort bi iren eiden die si darup doin soelen, dat gekrech des raitz zostänt nomen und kesen uss ampten gafselen und gemeinden vurß mit namen under sulgen erberen wisen luiden die darzo nutstich und der stede und gemeinden eerstich und beste sint hat der rait in eine gantzen gezale van nuin und vierzich erberen mannen burgeren zo Soelne volkomelichen gesale van nuin und vierzich erberen mannen durgeren zu also in der värg, wisen genatsich und zomait gesat und gekoiren is ind sinen eit darup gedain hait as vurß steit, so sall asdan derselve gekoiren rait die den selven sinen eiden uss den egenanten aupten gaffelen und gemeinden zwene burgemeistere neimen setzen ind kesen mit namen sulge erbere wise lude die der stede und gemeinden nutslich eerstich und beste sint.

(4) Bort hain wir mit guden beradenen mode willentlich oeverdragen und gevurwert also, were sache, dat einich annet of gassel van uns vürg, ampten und gasselen zo den ziden wanne sich die vurß soer des raig gebüerde zo geschien, sulge erwere wise lude und burger under uns niet enhedden zo abe zo kesen of zo schicken of ouch und redelicher sachen wille zo rade niet kesen enweulden, dat asdan ein rait die gekeinen were zerzit und sinen eit getain hedde, moegich und mechtich sin sall, as van unsen wegen under anderen ampten gasselen und gemeinden vurß sulche erbere wise luide und burgere zo rade zo kesen und zo setzen die der ind und gemeinden vurß sulsich eerlich und beste sint, doch also dat wir aunzte und gasselen durß, die also as vurß steit niet gekoiren enhedden noch kesen enweulden, unse kore, da wie die die die die das vurß steit niet gekoiren enhedden noch kesen enweulden, unse kore, da ver die die die die das den zien as wir niet kesen enhedden ind niet damit weder unsen eit zo den zo den zien as wir niet kesen enweulden ind niet damit weder unsen eit zo doin sonder argelist.

Duch so ensall die vurg, toer des raits noch der burgemeistere zerzit niet geschien noch gekoiren werden umb lief noch umb leit na vruntschaf noch na maigschaff noch umb geinreleie sachen noch beden wille dan sonder-lingen umb einre stede ere und vriheit zo behalden und ein gemeine beste in allen sachen truwelichen vortzokeren und zo besorgen sonder graelist.

- (5) Bort hain wir mit guben moitwillen eindrechtichen verdragen, dat man umber zo allen halven jairen ein halfscheit des raitz zerzit sitzende erstezen sall, dat is also zo verstain, dat nü zo krismissen niest zosomende dis rait nü siegen sall, dat is also zo verstain, dat nü zo krismissen niest zosomende dis rait nü siegende half usztsen sallen und gemeinden, dan uss die vur genoimen ind gekoiren weren wederumb in des uiszainden stat ze setzen und zo siesen, ind also vort dan ummer zo allen halven jairen einen rait zerzit half us und in zo setzen, so wie sich dat asdan heischt ind gebuert, also dat ein jeckich man die also in den rait zesat und zekoiren worden is ein gantz jair land zo rade siesen, dan zome deirden jaire asverre he dan van sinen vruns dan zone seitzen, dan zome deirden jaire asverre he dan van sinen vrunsden ampten und gasselen vurst weder zo rade gesoiren wirt, dat is zo versstain zwei jaire land na sime jaire dat he zo rade gesessen hedde zo beiden ind niet zo rade zo sitzen sonder argesist.
  - (6) Bort hain wir verdragen, fo wilch man van uns ampten gaffelen

und gemeinden vurß also zo rate gekoiren worden is, as vur erkliert steit, dat die ein burger sin sall ind sall darzo gehoirsam sin und zo rade siten sonder wederrede, id enbeneme inne dan liss noit of herren noit dat kendick were sonder argelist. ind were sache dat jeman van uns dar enbowen niet gehorsam enwere noch zo rade sitzen enweulde as eme geboide wurde eins anderwers und dirdewerf, so wie sich dat darzo heischt ind gehuert, dat die ungehoirsame asdan ein jair land unden in eine der stede torne sigen sall sonder eingerleie dede vur in zo geschien.

(7) Bort so hain wir eindrechtlichen oeverdragen, dat gein man van uns vurg. ampten gaffelen und gemeinden in Coelne, die also zo raide gefoiren worden is, he si wie he si, zo rade sitzen ensall in geinre wise die ein bastart of jemans eigen si of in dem danne si, of ouch die eingerleie gave gelt kleinoit mede liefnisse of geschenke darund mit eingerleie argelist of behendicheide van sime ampte of sinre gassellen of van jemanne anders of ouch umb jemans wort of beste imme raide zo sprechen of zo doin neimen of untsangen sall anders dan eine in raitsstat na gewoinden und herkomen der

stede geboeren mach.

(8) Bort so hain wir ampte und gaffelen eine mit der gantzer gemeinden in Coelne durft eindrechtlichen under einanderen verdragen ind uns ouch willentlich darzo verbonden: also were sache dat einich ampt of gaffel van uns durg, ampten und gaffelen of ouch jeman anders id were van der gemeinden in Coelne, of he were wie he were, eime raide zerzit der stede dan Coelne mit geweltlichen sachen wederstoinde in einger wise ind in ouch niet moegich noch mechtich siehen enliesse alte sachen, wie da van dur erstiert und geschreven steit, so solen wir alle andere ampte gaffelen und gemeinde durft asdan underzoigt sonder wederrede eime rade zerzit mit sive und mit gaden inderzoigt sonder wederrede eime rade zerzit mit sive und mit gaden zo serval, also dat nan van deme of van den die deme rade durft in der durft geweltliger wisen also wederstoenden of wederstanden hedden offendierlichen richten sall as van niissededigen luden sonder eingerlei verzoch of bede durft is o geschien.

- (9) Vort so hain wir sementlichen und eindrechtlichen oeverdragen ind uns willestlich darzo verbonden, of sache were da umber Got vur sin moisse, dat nu of hernamailz zo eingen ziden eingerteie upsouf of geruchte in Coelne binnen nacht of dage geschege of uperstoende tressende weder den rait und die gemeinde vurs, darumb dat der steide bannier of winnest zo den ziden upgeworpen wurden of weren, so solen wir alle ampte gasselen und gemeinde vurs eindrechtlichen unverzoigt, wanne wir dat verneimen, si einanderen treden, as mallich van uns deme anderen zo helpen und sis und guet bi einanderen zo solissen ind deme banniere und wimpese nazovolgen in nut urber und behoif der stede und gemeinde vurs sonder argelist.
- (10) Bort umb alle zweiunge ind uneindrechticheit unter uns zo verhoeden, so hain wir verdraigen ind uns tarzo verbonden, of sache were dat jeman van uns ampten gaffelen und der gemeinden vurs, he were wie he were, boiven diese vurs unse gesetze und verdrach mit eingen partien argelisten of behendicheide nu of hernamalz zo eingen ziden eingen uplouf of ge-

ruchte enbinnen Coelne machden of zobrechten, id were nacht of dach, dat man van deme of van den die den uplouf also gemacht hedden ind da an

man bes funtlichen gewair wurde offenbierlichen richten fall.

Were ouch ever sache dat jeman van und, he were wie he were, nû of hernamalz zo eingen ziden sich mit denie anderen enbinnen Coelne zweide of sleege enbinnen Coelne, id were mit worden of mit werken, so wer dat deit, dat der rait zerzit danaf doin richten sall na recht und gewoinheide der steven Coelne, as dat van alders bisher gewoinlich und gehalden is geweist, ind ouch na inhalt der stede und des raits morgenspraichen ind darumb so ensall nieman van und ampten gasselnen noch van der gemeinden vorzh, he si we he si, sin harnasch andoin noch gewapent darzo lousen noch ouch ander sude gewapent darzo doin of heischen sousen in einger wise, ind were sache dat jeman darensoiven sin harnasch andede und gewapent darzo liese ind den upsous und der vurst zwist und zweilungen willen merrde of zobrechte, dat man van deme of van den da an man des sontlichen gewair wurde i ofsendierlichen richten sall sonder verzoch, so wie ein rait zerzit sitzende nae uswistungen der brücke dat recht und zidich sin dunct.

(11) Vort hain wir eindrechtlichen under einanderen verdragen und uns vestlich darzo verdonden mit disme brieve, dat nieman van uns ampten und gasselen und gemeinden vurß noch ouch van eingen anderen süsen Goesne, si sin wie si sin, geinreseie verdontenisse partie noch verdrag angain machen noch setzen ensoelen heimilichen noch offendair in geine wise värder dan dit selve untgainwordige verdont innehelt und begrifft, ind were sache dat ieman van uns ampten gasselen und gemeinden vurß of van einzen andern suden dar weder deden und irre eide und eren dainne vergiessen, so sollen wir alle andere ampte gasseln und gemeinden vurß bi unsen eiden inne begriffen eine raide zerzit van Coesne getruwelich darzo helpen rachen und bistendich sin, dat man van deme of van den da an nan suger nuwer verbontenisse und partien gewaar wurde offenbierlichen richten sall.

(12) Bort hain wir semenklichen verdragen und eindrechtlichen under einanderen geloift, dat gein ampt noch gassel van uns vurß ampten und gasselen die also bi de andere ampte und gasselen gesat und verbonden sint und darvur wir andere ampte und gasselen vurß desen verbontbrief mit unser legelen besegelt haven, dat sich die 30 den ampten und gasselen vurg. 30 den i geordinert und gesat sint behalden solen und niet van in scheiden noch brechen 30 geinen ziden, mer sich 30 regieven und 30 halden wie si vur bi einanderen gesatt und geschreven stent 30 ewigen dagen sonder wederrede.

(13) Bort umb dat dit untgaenwordige verbont und alle und ieclige punte und sachen dainne begriffen de vestlicher gehalden werden und unversgendlich bliven zo ewigen dagen, so hain wir sementlichen verdragen und willen, dat alle die ghene die nit entbinnen Coelne woinent of hernamals zo eingen ziven enbinnen Coelne zo woinen koment, dat die enbinnen den niesten vertenachten nademe des van in gesonnen wirt ein ampt of ein gaffel kesen sich darzo serbonden sich wir anderen darzo verbonden sin, und so wanne si dan also ein ampt of ein gaffel gesoisten verbonden sin, und so wanne si dan also ein ampt of ein gaffel gesois

ren haent, as vurß steit, so solen si vort dit selve verbont und alle und iecliche punte dainne geschreven vursicheren und gesoiven in güden truwen und na sissischen zo den heilgen sweiren vaste stede und unverbruchlichen zo doin und zo halden, wie vur und na in disme verbontbrieve elersichen geschreven steit zo ewigen dagen sonder argelist. were ouch ever sache dat ieman van und anweten gasselen und gemeinden vurß of ieman anders he were wer he were nit of hernamals endussen. Toestene zo woinen queme, so hain wir verdragen, dat die asdan in disme selve verbonde und niet vurder noch me vereit noch verbonden sin enfall sonder argelist.

(14) Duch hain wir oeverdragen dat wir ein rait zerzit der stat van Coelne und wir alle anderen ampte und gasselen vurß die ire segele an desen brief gehangen haent as mallich van uns deser verbontbrieve einen mit der steide meisten segele und unser ampte und gasselen besegelt haven und in unser gewalt behalden solen van worde zo worde inhaldende sowie vur und na in disme selven verbontbrieve eleerlichen geschreven steit.

Bort were sache dat einch deser verbontbrieve nu of hernamals zo eingen ziden van ungeschichte of van einger anderre sachen wegen di eingen und ampten of gasselen vurß, de den in irre gewalt besegelt hedden, verbrant of an iren segelen gequat zorissen of zobrochen und verwarloist wurden, det got niet enwille, dat asdan wir andere ampte und gasselen vurß, zo gesinnen und beden des ampt of der gasselen, die deusselen frief also verwarlust hedden, einen andern brief weder in des stat dein geven schrieven und besegeln solen in alle der sormen und wise so werde innehelt geschreven steit und besegelt is sonder wederrede, mer doch up cost des ampts of der gasselen vurß die den vurß brief also verwarlust hedden sonder argelist.

(15) Alle ind ieclige punte und gesetze vur und na in disme untgainwordigen brieve geschreven bain wir burgermeistere rait ber ftat van Coelne und wir ampte gaffelen eine mit der ganter gemeinden in Coelne vurß und port mit allen ben ghenen bie jo uns vereit und verbonden fint und wir mit in as vurß steit sementlichen ind fonderligen vur in guden ganten truwen vestlichen geloift und gesichert und na mit upgerecten vingern liflichen zo den beiligen geswoiren, geloiven sicheren ind sweren oevermit befen brief, dat wir die gentslichen und zomaile so wie si vur und na in disme verbontbrieve erkliert und geschrevenen steent, vaste stede ind unverbruchlichen halden boin und volvoeren solen zo ewigen dagen und darweder niet zo raben 30 doin noch 30 sprechen 30 eingen giben mit eingerleie argelisten, nuwen vunden of quader behendicheide die erdacht sint of noch erdacht werden meis gen in einger wife. und umb bat bit felve verbont und alle und iecliche punte da inne begriffen in ganter volkomenere mogen und macht under uns be vestlicher gehalden werden zo ewigen dagen und ouch want ditselve verbont vevermit uns und mit unsen willen wist und volbort gefat gefaist gestediget geloift und geswoiren worden sint as vurß steit, so hain wir burgermeistere und rait vurß zo einre erflicher bestedungen alre vurß fachen unser ftebe meifte fiegel an befen brief boin hangen, und wir alle ampte gaffelen und gemeinde vurf bain vort zo merre steetgheit und ganzer voltomenre

Die gegeven und gemacht is in den jairen uns herren duifent druihons bert feifs und nuingich jaire up des heilgen crutees dach ben man 30 latine

fdrift Exaltatio.

" [Rach bem Original im Stadtarchiv, auf einem großen nur auf einer Seite beschriebenen Pergamentblatt, woran bas Stadtstegel und 22 Siegel ber Aemter hangen.]

# 4. Zunftbrief bes Raths für bas Badamt d. d. 1397 Aug. 10. (Zu S. cvx1.)

Wir burgermeiftere ind rait ber steede van Coelne boen funt allen luben, be befen breiff folen fein off hoeren leefen, bat mant unfe lieve getrume mitburgere be gemein broebere ber broberschaff van bem bacampte binnen unfer ftat etglige puncte ind artifle, die si van goider gewoenden ind van albem herkomen gehat ind gehalben haint umb verderflicheit irs ampts altit zo verhoden ind dat dat in eren, state ind narungen, as dat van alders gewest is, van in darumb debas bewart ind der gemein man da an neit bedroegen en werde, an uns gefunnen ind vruntligen gebeden haint, fo bain wir burgermeistere ind rait vurgenant ere, stait, gemeinen nut ind eirbercheit unfer ftat van Coelne zovorents ind na des vurschreven ampts dainne vlifsligen bedacht, vurproift ind angesein, ind umb ganter begherben ind leifben wille der vurschreven gemeinre broidere in alle ind eidlige vuncte in bisme untghainwordigen brieve begriffen verleent ind gegunt, verlenen ind gunnen overmit befen breiff, also bat si barumb zo ewigen bagen volkomen gante moge ind macht haven folen, dat vurschreven ire ampt in ind na allen vuncten dis briefs zo regieren ind zo nute ind eren des gemeinen mans heimich ind ufswendich na goider alder gewoenden ind herkomen in vorten halden solen, boch beheltenisse uns burgermeisteren ind bem raibe zerzit, of einich beser puncte ein gemein beste neit enwere ind bat hernamails vunden wurde, bat dan zo lengen ind zo furten, as bes noit were; wilche puncte wir mit

huspen ind raide vrunde meistere ind broidere des vurschreven ampts van worde 30 worde cleirligen ind truweligen in ein gemein beste hain doin leessen, corrigeren ind oversein laissen, we si herna geschreven steent:

Bume irften bat man alle iaire tiefen fall zwene meifter go Aireburch ind twene meistere zo Neberich, ind bi die twene meistere in eikligem termine gefoeren fal man alle jairs tiefen twene man van iren broideren, de fi dunfent irme ampte nutligen fin, ind wan veir man van den gefoeren, fi fin meistere off bisitzere, sint eindrechtich worden eincher sachen, der deme ampte noit is, so mogen be vier eindrechtigen ben anderen vieren iren gesellen boen gebieden, bi fi umb die fachen zo tomen, ind wilch meister verfeisse ind neit navolgte, bie fal gelben eine mard zo boiffen, ind einder bifiter neit na envolgde, de fal eine halve mard zo boiffen gelben, as bude bat geschege; ind wild, meister of bisiter ber boissen neit gelben wulde, be sal verloeren bain fine broberichaff ind alle bat recht, bat bei an beme backampt bait, ind beme bruchigen, die alsus sine broiderschaff ind fin recht verloeren hait, enfall ghein gefinde bienen achter beme bage, bat ib eme verboeben wirt, ind of bat gesinde dan deme bruchigen biende achter ber tit, dat id eme verboeden were, so enfal bat gefinde binnen Colne an beme backampt nummer narunge-gewinnen; ind wie bat gefinde helt achter beme bage, bat id verboeben were, te gilt zo boiffen eidlichs bages eine mard ind zo eidliger nacht eine mard, alfo lange hei bat verboeben gefinde bi eme hait. Bortme wilch broiber neit gheven mulbe alfulch gelt, as hei schuldich were van des ampts wegen, id were van boiffen of van anderen fachen, fo wie deme were binnen twen wechen na beme bei gemant were virtunde tweier meistere, be fall sine brois derschaff verloeren hain ind alle dat recht, dat hei an deme backampt hait. Eiver wild, broider vurbroit gheit, de fall geven der broiderschaff eine marck 30 boissen, ind berabene, in des buis man dat broit vint, sal abeven 30 boissen ben burgermeisteren eine mard, as bude bat geschege. Bort wa iemant were, be einichem broider gelt schuldich were van brode ind wulde mit eime anderen broit neimen, ee hei dem irsten genoich gedaen hette, so ensal eme der ander neit borgen, as verre eme der irste dat kunt deit; ind were dat hei dar en= boeven bordbe, fo gilt bergheen, Die beme bat gelt schulbich is ind bordt. eine mark zo boiffen, as bude bat geschege. Bort wilch man jairs getoeren wirt, id si zo meister of zo bisitzer, be sal bes neit wedersprechen under einre pinen van einre mark 30 boissen. Ind wat die veire meistere ind de veir bississere, die des jairs gekoeren fint, setzent of voent in urber irs ampts, dat fall ein eidlich broiber ftebe halben under einer pinen van einre mard zo boiffen, as bude bes noit geburt. Duch ift verdragen, bat ghein broiber jairs fine knappen mieden noch besprechen sall vur sent Ratherinen dage mit einicher list of behentget, be man bar zo proiven of erbenken mochte, ind wie dat bede, de gilt tein mark zo boissen, as ducke dat geschege. Ind mit wilchme broiber ouch einich knappe fich vermeit ind finen winkouff brindt, beme fal bei volgen ind die broider fal den knappen ouch halden, ind up beidens siden van einre pinen van gein marden go boiffen, ib enwere ban, bat irre einich verboeben were of verboeden wurde van bruchden, bat des neit fin moifte. Bortme weme in befer broiberschaff bur be meistere geboeben wirt, Die fal navolgen

ind off hei neit navolgde zo beme veirden geboede, so gilt hei einen ember wins jo boiffen, as bude bat gefchege. Bortme fo manne Die broibere gofamen fint, dingent of willent dingen in iren sachen na irre gewoenden, ind die meistere gebiedent mallich, bat bei stille fi, einwerff, anderwerff, birbewerff ind veirdwerff over recht, so wilch broider da spreche buissen virloff, de gilt einen ember wins 30 boiffen, as bude as bat gefchege. Bortme fo enfall ghein broider noch ire gefinde den niuelneren up den molen noch up deme Rine meele off forn gheven of in laiffen neimen mit einderleie lift of bebentgeit, die man dar zu proven of denken mochte. Ind wilch broider hie an bruchich wurde, be hait fine broiderschaff verloren; ind wild knappe da an bruchich wurde. be fnappe enfall an deme ampte binnen Colne nummer broit noch narunge gewinnen; ind wild broider ben knappen helt achter beme bage bat hei verboeben is, be brober gilt eidlichs bages eine mard ind zo eidliger nacht eine mard zo boiffen, as lange as bei ben knappen belt. Bortme wilch man in bisme ampte fine broiderschaff verloeren hait, die mach fi weber winnen umb veirindswentsich mark. Vortme fo ist overbragen, so wat boissen velt van ben meisteren ind van ben bisiteren, De gertit fint, ind eine halve mard van bem purbrode, ind mat boiffen bar enboeven velt in wilcher mis bat gefouit, die boiffe fall geliche halff up der steede rentfameren fomen, ind Die andere helfte fall irme gemeinen ampte werben, ind alle befe boiffen vallen in Cols paiments, as zerzit genge ind gebe is. Bort wild broider finre tafelen neit na envolegt ind finen broideren neit genoich endede bur der tafelen vur de anspraiche, die up in velt ind danne scheit mit wravele, die broider ailt einen ember wins go boiffen, ind off bei bes neit geven mulbe, fo hait hei sine broiderschaff verloren. Vortme so solen die veir meistere ind die veir bisitiere, die zerzit gefoeren fint, alle jairs sweiren zo den beilgen, dat si umb leiff noch umb leit gheinen broiber noch gheinen fnappen einicher fachen, Die boismortich fi, zusprechen solen, si enmogen in ber sachen overtugen. Bort fo wilch meifter of broider off iemant an disme ampte in einchen puncten bis briefs bruchich of boisvellich wurde ind da inne wravelich ind ongehoirsam were, so solen wir burgermeistere ind rait zergit zo gefinnen ind umb beeren willen der meistere ind gemeinre broiderschaff vurschreven den bruchigen of ungehoirsam underwifen ind fuld halben, as bes noit geburt, bat bes int der geliche de min ind neit me geschie ind ein ander dar an gedenke. Vort haint alle die vurschreven meistere ind broidere alle ind eicklige puncte in besem brieve begriffen ind van worde zo worde mit iren boissen beschreven vur uns in goiden truwen vur geloft ind na bi iren eiden des gemeinen verbuntbriefs gesichert, ind ouch alle ire nacomelinge van nu vort an in goiten trumen geloeven, sicheren ind ben gemeinen verbuntbrief mit upgereckren vingeren lifflich zo ben heilgen sweren solen, ee fi de broiderschaff winnen ind an deme ampte meistere werden off oud, sich geneiren, as bur ind na semenclich ind befunder geschreven steit, zen ewigen bagen vafte ind stede go halben. Ind alle befer binge go ganger virfunde ind bestedinge, fo hain wir burgermeistere ind rait ber steede van Colne in der maiffen purschreven unfer fteebe van Coine meifte fegel an befen brieff boin hangen,

De gegeven wart in beme jaire uns hirren, bo man galte na Chriftus

geburt dufent bribundert seven ind nuintich up des goiden fent Laurentius bach bes beilgen martelers.

[Corialbuch im Stadtarchiv A VIII 48 no. XXVIII.]

#### 5. Bunftbrief bes Raths für bas Fleischamt d. d. 1397 Sept. 12. (Bu S. cxli.)

Wir burgermeistere ind rait zertit ber steede van Colne boin kunt allen luten, die tesen brieff folen fein of horen leefen, bat mant unse lieve getrume vrunde ind samentburgere die broidere gemeinligen der gemeinre broiderschaff van deme vleischampte etglige puncte ind article — \_ \_ toas Folgende ift, fo weit bie Ginleitung geht, gleichlautend mit bem vorigen Brief]:

Bume irften, bat wir umber bes jairs in der vasten tuschen halffasten ind palmedage feten ind fiefen folen einen nuwen martmeifter, die van irme ampte fi ind bie unfe burger zo Colne ind ein eirber man fi, ben uns bundt der ganter gemeinden nutlich zo fin. Ind as wir den martmeifter also gefoeren hain, so fall hei as vort barup sinen eit boen vur uns, bem raibe, so as sich bat heischt, up bat alle fachen in nut ind oirber unfer fteebe ind gemeinden ind ir ampt ind mart in eren truwelich albit gehalden werde, fonber argeliste. Bort so wild man off wiff ire broiderschaff winnen wilt, bie fall zovorents unfe burger fin ind dan mach bei die winnen mit fees Rinschen gulben ind mit twen virdel wins. ufsgescheiden eins meisters of eins broibers son, die mach bese vurschreven broiderschaff winnen umb halff gelt; darzo fall mallich fin harnesch haven na sime vermogen, ind verselve sall ouch niemans eigen noch auch neit in bem banne fin. Bort fo fall gein man noch wiff, die ir broiderschaff neit untfangen hette, ind ouch darinne neit enwere ind ouch diegbene, die irs felfs gemiede bente neit enhetten, davan unfer fteete jairs gins geburde, gheinrekunne vleifch veile hain binnen noch buiffen mart, heimlich noch offenbair, ind dat mit punde ind mit pennewerde in gheinreleie wifen zo verkoiffen, wie man dat gebenken mochte. Ind were fache, bat man kuntligen vunde, bat iemans barweber bebe, fo folen ir meistere Bertit of antwer bieghene, Die van irs ampts wegen bargo geschickt fint, batfelve vleifch neimen mit sulgher boiffen barup gefat, mit namen, as manich stud vleisch, as manich bri schillinge, ind bat genoemen vleisch mogen si vort feren, war si voichlich dunkt. Ind wer sich darweder werde of wravelde, dat man ben zerstunt mit unsen bes rait boeben venden fall vur die boiffe vurgenant. Bort fo enfall niemans weber man noch wiff mit in bende lossen noch vleisch veile haven, weber durre noch groine, in gheinreleie wis, under der boissen vurschreven, hei ensi dan unse burger ind enhave ouch irft die broiderschaff gewonnen, gelich vurschreven steit, ussgescheiden doch bieghene, Die nu da an fint. Bort fo fall alle man van in, die ire felfe vleisch zo benten veile haint, id fi binnen of buiffen mart, gehoirfam fin in allen ind eidligen punten ind gesetzen ir ampt anrorende, ind sal die truweligen halden ind bewaren, as fich bat geburt; ind so wer fich van in barweder lechte of wravelde, hei were wie hei were, dat die zo boissen sal geven sees Rinsche gulden up genade irs gemeinen ampts, bat is zo verstan also, na deme hei gebrucht

bette. Item fo foll ein eidlich fnecht ind vurftender, die finre beirschaff an beme marte mit Dienste verbunden is, truwelichen Dienen die zit ufs, die hei sich vermeit hait, ind fall fich bie tit ufe nieman anders vermieben ind fall ouch beme ampte in allen fachen int puncten gehoirfam fin , ind befender, fo enfal nieman van in beme andere finen fnecht affmieden binnen finre gemieber bit, ib enfi ban mit wift, willen ind volburt besghenen van in, die den fnecht van irfte gemiet hette; ind wie hie inne bruch= lich vunden wurde, id were meister, broider of fnecht, da an man des funt= ligen gewar murbe, bat barover ire meistere zertit, na beme bie bruchen fint gelegen, bat richten folen, fo wie bat geburt, up bat alle man be vurber in vreden blive. Were vort fache, bat einich knecht of vurstender zo einchen giten in fins hirschafs bienste mit untrumen bevunden wurde, also bat hei finre hirschaff as goit neme of untfirnde, as bri of veir schillinge wert weren, bat bie fnecht, ba an man bes mit funden gewar wurde, zo boiffen gelben fall bri gulben, ind bargo enfall bei fich binnen eime beme neiften mainbe, na beme hei bat begangen hatte, an irme ampte neit geneiren noch bie wile ba an bienen, bat is alfo go verftaen, an vleischmarte noch an viemarte, ind niemans van iren gesellen enfall ben fnecht Die git ufe neit zo Dienste untfangen mit geinen fachen. Ind were fache, bat hei fich herweber werbe of mit einchen fachen wrevelde, bese purschreven boiffe zo abeven, so haint ire meiftere zerzit die macht, benfelven ungehoirsamen mit unfen bes rait boeben go penden; bargo enfall hei neit an ir ampte wedercomen, hei enhave van ber boiffen irft genteligen genoich gedain. Bort fo en fall ghein man noch wiff van irme ampte gheinen vremben noch ufswendigen fnecht van anderen lanben an die benfe feten noch mieden anders ban mit willen ind goitbunkender martmeiftere gergit. Bort fi go miffen, bat bie vurschreven meiftere, broibere ind wat zo in in dit pleischampte gehoirt semenclich under einander in allen vurschreven punten ind gesetzen solen gutligen eindrechtig fin, ind mallich van in fall ben meisteren Bertit gehoirfam fin ind beme geboebe ind irme ampte truwelichen navolgen, so manne ind wilche wit in geboeden wirt, under fulden boiffen darup gefat, mit namen feefs schillinge, as fich dat heischt ind geburt. Bort so wild meister of broider of iemant in ir ampt gehorende in einden punten dis briefs bruchich of boisvellich punten murte, of ouch werer bat ampt wrevelich of ungehoirsam were, so solen wir burgermeistere ind rait zerzit zo gefinnen ind umb beden willen ber meistere ind gemeinre broidere tes vurschreven ampt ben brudgigen of ungehoirsam underwisen ind in alfulch halben, as fich noit geburt, up bat bes ind ber gelich be min ind neit me geschien ind ein ander bar an gebente. Bort solen alle meiftere, broibere ind wat 30 in gehoirt uns, bem raibe, ind vort benghenen, die van unfer megen bi fi geschickt werbent, mit truwen gehoirfam fin bi iren eiben ind fich mit gheinen fachen zo wrevelen noch zo legen weder fulche gefete ind beiffen, as in geboerent zu geven. Bort fo haint alle bie purgenanten beibe meiftere int broidere dis vurschreven ampts alle ind ieder punte ind article in diesem unighainwordigen brieve begriffen ind van worde zo worde mit iren boiffen beschreven vur uns in goiten truwen vur geloft ind na bi iren eiten bes gemeinen verbuntsbrieff gesichert, ind ouch alle ire nacomelinge van nu vort an datselft in goiden truwen geloeven, sicheren ind den gemeinen verbuntbrieff mit iren upgerecken vingeren listigen zo den heilgen sweren solen, et dan iemans dese vurschreven broiderschaff winne ind sich daran vur meistere setzen of geneiren solen, as dur ind na cleirlich geschreven steit, zo ewigen dagen stede ind vaste zo halden, sunder alreseie argeliste ind geverde. Item i zo wissen, so wat hin aff geburt zu vallen ir annpt antressende na deme vurschreven is, dat solen ir amptmeistere zertit vorderen ind upheven in oirder irre gemeinre broiderschaff vurschreven ain ale geverde. Ind alle beser vurschreven sachen zo einre oirkunde ind ganter bestedungen, so hain wir durgermeistere ind der rait zerzit unser stede van Cosne meiste segel umd groisser beseden ind liesden will unser getruwer vrunde ind samenburgere der gemeinre broiderschaff van deme vleischampte vurschreven an desen briess doen hangen.

Der gegeven ind geschreven wart in deme jaire uns hirren, doi man talte na Christus geburt 1300 seven ind nuinvich up den goidestach na unser vrouwen dage nativitas.

[A. a. D. no. XXXIII.]

## 6. Transfirbrief d. d. 1513 Dec. 15. (3n S. cexn).

Im namen ber hilliger unverbeilter brivelbicheit, amen. Go bat mefen ber ninfchen van angeborner natuir gebrechlich, die geschicklicheit und verftentnis ungelich in underscheidonge ber purfallender fachen und bendele zo giben burd, natuirlich begerte, die gemeinlich fnell ist zo boesen, ouch burch vernufft ind oirsaden anders ind anders bewegt, gewoigen und geleidt, bairburch ber gemein nut unthalben aber gemeirt off getrendt wirt, und aver Die gerechticheit eine stanthafftige moider der dinge aller regerinne und glichmeiffichinne ift, eine iederen gifft bat fine, oud fribt und einicheit, gen Die ber gemein nut niet beschien mach, fulche allet fteit in gemuebe ber minfchen, Die ungelicher sin, verstentnifs und meinunge sint, dairumb ist noit, nut int gut gewesen und zo hulff ber gebechtniss gesetze und ordnung zo machen. Die in schriften zo vervassen, bairburd bie vernufft gesterdt, recht, fribt und einicheit, auch treuwe, gehoirsamheit und lieffde under den burgeren, dae inne ber gemein nut fteit, meir und meir geplant, unthalben, gehanthafft, bat wreveliche gemnede gevennt, arges ind evell fo vill moegelich verhoidt, unwissenheit und vergess uissgedreven, erstoeret, uff dat ouch die dinge, so uiss ungelichen verstande eine git her in irtonib ind mijsbruich gefallen, wederumb in gube ordenunge uffgericht, gestelt, die fredesamer und guede minschen beschirmpt und die boesen gestraifft werden, ind want dan eine git ber burch fulde boefe missbruichonge etlicher oversten, die in regument dieser billiger unfer frier fat Coelne gewesen fin, Diese hillige ftat niet alleine am guete und narongen, sonder ouch use boese infell nit allein in irem gemoede gehat, fonder ouch mit der gewalt ind dait zo werd gestalt ind in meinongen gewest, etligen use einer erberen gemeinde mit gewalt wider zo besweren ind zo overfallen, bairumb ein gante gemeinde ind alle gaffelen boin vergaberen, in dem vertrouwen, die dairzo verstant gegeven ind ires wrevelichen gemoit

seulten gefolgt haven, wilche eine eirber gemeinde inn irre vergaderongbenn wiver betracht und durch sulche geweltliche unredeliche affzouch und nie missbruichonge bes gemeinen guedt in vergess irre plicht, hulbonge und eide, boichlich, groifslich ind fier nae unverwinlich erwassen, verhindert und zorugge gestalt und dechlichs mehe verhindert soulde worden sin, wanne got van hemell, Maria sin lieve moider und alle lieve hilligen in dieser hilliger stat unthalben fulche burch ben billigen geift in eine eirber gemeinde burch ingeben und verhendeniffe bes almechtigen got in irre vergaberonge niet anbers betracht ind mit ber hulffen got vurkomen weren, dairdurch biefelven nae feiserrechtenn mit scheffenurdell ind fuift, allen iren natomelingen vur ein exempell und ewich gedechtniffe gestraifft worden fin. Dem nae und fulche vurbas mehe gemidt und einicheit gewortelt und under eine eirber gemeinde geplant werde, fo haint wir burgermeister, rait, vort die ganffe eirber fromme gemeinde van allen ampten und gaffelen binnen unfer feiferlicher frier ftat Coeine mit hoem flife und gitiger vurbetrachtonge, ouch mit guben vurraire, gote zo loeve und eren, zo vorderniffe gemeines nut unfer ftat und aller gemeinde, dairuff alle unse forge und betrachten steit, crafft des gemeinen rechten, paisslicher und Reimscher keiserlicher und füniglicher friheiten uns int unser stat verlehent, und oud uiss overicheit unser stat ind unsers regument mit wift, willen ind believonge aller ampten, gaffelen und einer eirberre fromer gemeinde diese berna geschreven punten ind ordenunge pur unser stat reicht gesetze, polici vernuwet, reformeirt und die allesampt in unser ftat und burchban burch uns, unfer burgere ind inwoner ind alle unfer nachkhomen in unseren gerichtzwengen ind benden begriffen gehalden und vollenzoigen willen haven, und off iet aber hernamails in tiefer unfer reformacion, ortenongen und sakonge einich irthomb, gebrech, zwivell, ungelich verstant aber fust vurfiell, die hienne niet bedacht noch nissgedruckt weren, behalden wir uns die zo besseren, zo luiteren ind zo erclieren und wider, wie billich und recht ift, go meiffigen, go orbenen, go feten und go unticheiben, go meirren und zo minren, ouch mehe andere gesetze zo machen wanne ind welche zit uns int einer eirbere gemeine unfer ftat Die noitturfft, ouch gelegenheit ber leuffe und gestalt ber sachen erforderen ind bedundt nut ind guedt fin, mit vurbehalden aller und iedlicher unfer vurordenunge, verbuntbrieve ind gesete, die wir hiemit niet geswecht, sonder die mit diesen und diese mit ben befreffticht und bestedicht willen haven, in dem ind so verre dieselve punten tes verbuntbrieffs unfer stebe unblich und biefer ordnunge und verbraige niet schebelich noch zo nachbeill reichen aber erwassen wurden, und witer niet.

Und ist also zom irsten under uns verdraigen ind vestlichen geschlossen, dat van nü vortan ein eirsam raidt ghein heimlich raidt, id si in der schiekunge ader in imant hüise, noch ouch ghein vergaderonge noch krensszin machen, noch vurgespreeche up einiche sache ein gemeine ader des raidt sache betreffende were, mehe halden sall, sonder alle zit in offendairem raide eindrechtlichen bi einanderen sitzen ind raiden in maissen de claufula in dem verbuntbrieve begriffen sulchs etsicher maissen wernach ind uiswist.

Doch off einiche brieve van fursten, herren aber steben an die heren

1. beftebebicht.

burgermeister zorhit quemeu, ilender antwort zo geven, ader gespreeche dairup zo halden van noeden were, dat asdan die heren burgermeister zo sich moigen heischen doin die heren rentmeister, stimmeister ind geweldrichter zorhit, gespreeche ind raidt dairup zo halden. ind off asdan van noeden were, ein, gespreeche raidt dairund zo vergaderen, dat si sulche ungeverlichen dein moigen.

Deskglichen off ouch iemant in raitsstat mit einichen parthien iedt zo handelen bevoelen murde, dat dieselven irem bevell naghain ind mas die noitturfft ersorderen murde, ungeseirlich handelen moigen, ind mider niet handelen noch sich einicher sachen annemen 1, dann in in raidtsstat besoelen

were.

Wider ist verdraigen ind vestlichen gestossen, dat van nu vortan ein eirsam rait gheine raidhfründe mehe fiesen sall, sonder die sementliche viers indviertich zorhit van irre geselschafft und gasseln gekoeren wurden, wanne des van noeden ist, zo raide siten verboidt ind geheischt sullenn werden, niet hinderende noch wederstainde, dat dieselschen vierindviertich durzieden det raid niet gewest weren, want die unnuthar, unordendliche gewoinlicheit nu vortan doit, machtlois sin sall ind sullen dairumb alle ampten und gasselnen tairup bedacht sin, dat si di iren eiden sulchen wise, verstendige, frome lütte zo vierindviertich stesen, damit der raidt geeirt ind dat geneine güedt gebesselsert werde.

Duch ist vestlichen gestossen ind verdraigen, dat van nu vortanne gheine bestossen brieve van fursten, herren ader stedenn, was die ouch her quemen, van niemants, der were burgermeister ader prothonotarius mit upsate niet langer dan dis up den niesten raisdach verhalden, sünder van stünt an dürch dieghiene, die den untsangen hetten, bi iren eiden sunder vertrouch in raisstat gelievert ind gelesen werden, up dat unser stat noch unseren dürgeren dairuss ghein last noch schade erwasse, in maissen vurziden geschiet ist, ind off iemants dair untsoeven einiche brieve mit upsatze verhielte ind in vursschreen maissen niet lesen liesse, dairdungt unser stat einich sast, vurdies ader unwille untstünde, sullen die heren durgermeister zorzit ader derzheiner dairan brücklich fünden würden sünder gnade up zo richten vervischt sin.

Witer haint wir verbraigen und willent oud vestlichen gehalten haven, bat man alle git eins eirsamen rait camer mit eime eirlichen gelierten vector prothonotario ind secretarien cleiden und besetzen fall, wie bat van albers

gehalten und geweinlichen gewest ift.

Dud sal van nu vortan die presencie up der renthsameren niet mehe gegeven, noch dat essen, dat man up der hilliger speer ind cronen dach 30 halden pleit, gehalden werden, sunder gans gedoit ind ave sin und niet weder an 30 setzen, id si dan mit wissen ind willen aller ampter, gasselen und einer gansser gemeine.

Witer und vorder haint wir vestlichen under uns verdraigen ind geflossen, dat want eine zit her dieghiene, die van uns gasselen und gemeinde zo raide gesoeren worden sin, niet so dapper und frimoedich ire gesoelen und guede meinongen dem gemeinen gude zo stüre mit worden ader suist in

raidbftat haint durren sprechen und fich hoeren laissen ber virsachen halven, si sich bevorten foer ber ritmeisterschafft: umb sulche zo vurtomen und up bat ein ieder raideman bie frier fin guebt gefuelen, meinonge und gevallen fagen moge, fo fullen van nu vortan die ritmeistere alfus gefoeren werben, as zom iersten fullen bie beren vamme mullenampte beider huifer Airsberch unnd Kriechmart nu bit iair zwein irre gefoeren heren ben rit boin ind ritmeister fin, ind alfo van gaffelen go gaffelen, as van ieder gaffelen einen alle iair go einem ritmeifter getoeren werben, alfo go verftain, bat in bem leften, manne die foer an dat ziechampt kompt, einer van den herren vamme mullenampt ind einer vamme ziechampt ben rit zosamen boin fullen, und also vortan van gaffelen zo gaffelen gehalden ind gefoeren werden. ind fall ieder ritmeister ben ript zo boin niet wider ban mit zweilff perden besweirt fin, ind ben rit felffs boin, id beneme ieme ban got gewalt, so mach hei einen in sinne stat stellen ind anders niet; doch also bat berfelve zortit bes rait fin fall, ben ber in fine ftat ben rit go boin ftellen murbe, und dairumb fo fall man benfelven ritmeister ind finen frunden 30 ben eren up denselven bach in fin huifs ind wononge uifs bem raitkeller burch ben burchgreven, sine frunte bamit froelich zo machen, vunfindzwentich hoesen wins idenden.

Defsgelichen ist verdraigen ind vestlichen geslossen, dat ein raidt zortit sitende van dem gemeinen give gheine gelt mehe uistgeven sullen, van paessen, teigeren, noch kuningen ader suist einiche privilegien zo erlangen noch werven leissen, id were dan mit wissen, willen ind consent derzhiener, die van den ampten ind gasselen zo vierindviertich gesoeren weren, ind dat sulchen privilegium unser stat nützlich ind bequenne were ind anders niet.

Duch ist vestlichen verdraigen ind uissgeflossen bat off sache were, iemant van siner gaffelenn geeirt ind zo raide getoeren were, ind in raidtstat etlich gespreeche fiell, dat niet manierlich noch formlich, sonder parthilich ge= floffen wurde, dairburch unverschulter virsachen finen mitburger laft ind swericheit untstain moichte, bat zo vurtomen, wanne bei sinen wedersin bairup offentlichen in raitisftat gesacht hette, ind asban in siner macht niet enwere, bat berfelve fulche funter einiche ftraiffe fine eich finen mitgaffelgenoiffen bi fime eide fundt boin fall, umb bat 30 purfomen ind wideren ichaben, laft und swericheit bairuife untstain moichte, jo verhueben, und willen bairunib van nu vortan vestlichen gehalben haven, bat ein ieder gaffelmeister in bem valle zo gefinnen irre gefelfchafft ben ghemeinen gaffelbroeberen geboiber bein, ire geselschafft bi einanderen heischen ind mes van noeden were, handelen ind verfangen fullen ind moigen ouch befs halven van eime raide ungeftraifft ind unbesweirt bliven. were aver fache, iemants moitwillentlichen nife wrevelichem gemnebe over einen eirsamen rait claigten ind fine gaffelgeselschafft unbillicher wife ain rebeliche virsache uproere zo machen vergaberen bebe, ben fall man nae luite bes verbuntbrieffs ftraiffen bein.

Defsglichen ist ouch vestlichen under uns verdraigen ind eindrechtlichen gestossen, dat man alle unser stede vriheiten ind privisegien anbeginne ind die meinonge daevan, wat die vermoigen ind innhasten, dessglichen ouch alle ind iedliche clausüsen des brieffs in eine boich registerieren ind copieren sall, und

dat an die letter in raitsstat mit einer ketthen, ouch dat boich mit eine slost zo sliessen, ind wanne der meister in raitsstat kompt, dürch sich aber dem prothonotarien ader secretarien zo offenen ind nae dem avescheidt des raids weder zo sliessen.

Duch dat man unser stede statuten mit raide der rechtgelierten, sobalte dat moegelich ist, sall ordenklichen setzen ind drücken laissen, so dat ein ieder raitsman ind bürger sich dairnae halden und wissenheit haven moige, wie hei sinen mithurger ind burgersse verdadingen ind bi burgersribeit hanthassen

und halben moege.

Burbass ift gessossen ind vestlichen verdraigen, dat alle axzinsse, as imme fousshuisse, vort win, dier, broit, salt, hoult, foelen ind ander privande, wie man die in einicher wiss nennen ader noemen moichte, in alle niet raevan uissgescheiden, desglichen ouch alle nützongen, boissen, idt weren geweldrichter, metgerheren, foelheren, houltsperen ader saltheren, unvertzoichlichen durch dieselben sonder einich middell bi iren eiden zo den gemeinen nütze up unser stede rentheamer overmitz einen zedell, van wen, waevan ind wie pill van einem iecklichen untsangen worden were, gestevert werden, ind astan daevan einen iederen sinen son geven, wie billich ist.

Burhafs ist ouch verdraigen, dat die axzinsse achter diesem daige niet mehe verhoicht noch upgesatt noch ouch van nu vortan niet verpacht noch uissgedain sullen werdenn, dan mit wist, willen und consent aller anwtere

und gaffelenn und einer ganter gemeinde.

Duch ist vestlichen verdraigen ind gescossen, dat die heren burgermeister zortit mit fliß sullen upgeheven ind inforderen doin alles desghienen, web van den pisteren, beckeren und der oliessmaissen infallende wirt, und dat up unser stede rentheamer lieveren und alle vierdell iairs daevan rechenschaft doin, behalden doch den heren burgermeisteren irre gerechticheit int den dieneren iren gewoinlichen soin.

Wider ist verdraigen, dat achter dieser zit gheine unser stede dienst durch die heren burgermeister noch renthmeister niet mehe dan die müdder und karenbender dienst vergeven süllen werden, dan wanne einich dienst vellich wirt, sall durch einen eirsamen rait in raidsstat ind niet anders denghienen, die des verstant hetten ind dairzo bequenne weren, sonder einiche gave ess genoss daevan zo nemen vergeven werden, und sall ouch achter dieser zit gheine diener mehe dan einen dienst haven, nissgescheden mudder und nachzwecher meigen zosamen stain und beider dienst gebruichen, und wenn man dairever bestünde, sall sinen dienst verduirt haven.

Duch ist vestlichen gestossen ind verdraigen, up dat unser stede werd bebass verwart ind ein ieder sinen loin hei van dem gemeinen gude untsendt, nüthartich verdient werde, anders dan bissher geschiet ist, dat unser stat gecleite und vereidte werdsside van nu vortan niemant anders arbeiden noch wirden sullen, dan in nüt, urber ind behoiff unser stat und sullen dairup ouch alle halve iaire ire gewoinliche eide doin, und off iemant dairwedert bebe, den sall man as einen meineidigen fünder gnade straiffen doin.

Duch ist verdraigen und vestlichen geslossen, dat man den beiden heren renthmeisteren zorzit as eime iederen einen flusses, ouch den sementlichen bisitzeren der guedenstachstrentheameren under in samen auch einen slussel zo den gemelten ventheameren van nu vortan sieveren sall in sulcher maissen, dat sit die rentheamer niet sullen offenen, irre weren dan as zom minsten einer dairbi, aver die sisten ind boicher sullen niet geoffent werdenn, irre weren dri is einanderen ind anders niet. Were aver sache, dat einich renthemeister strank ader usswendich Goesne were, sall alle zit dessetven slüssels dem elsten bisster der gemelten rentheameren, indem hei des anderen slüssels niet enhedde, besoelen sin und glicher maissen slüssen niet den das die die der rentheameren gehalten werden, ind sullen ouch alle buicher und register der rentheameren, wanne die heren van danne scheiden, hingesacht ind bestossen siet ehe, dan wanne die herren daebi weren, geoffent werden, up dat [dat] zeineine guedt besser, dan bissheer, verwart ind zo dem gemeine nüte gewant ind gesiert werde.

Biber ist vestlichen geslossen, dat man van nu vortan uis dem raide 30 niemant gesinnen imandt uist dem gemeinen gude vann der renthcameren gelt 30 geven urkunden sall, idt were sache, dat sulche up einen zedell van percelen 30 percelen angetzeichent, wairvur sulch gelt uistzegegeven ind in behoist der stat komen were, behalben doch den herren stimmeisteren zorzit irre alder ordenüngen und gewoinheit, wie dat bischer gehalben ind gebrückt ist, und insonderheit sall man achter diesem daige niet mehe verhengen noch zosaissen, dat van einer renthcameren up die ander zo einichen sachen gelt zo lieveren uist dem raide geurkundt werde, ouch van einer renthcameren up bie ander die] disseren, noch droeder ader sussen, noch vader ind sonn, noch zwen gebroider, noch broeder ader sussen, so sinchen sachen up den renthcameren zo sitzen gesceren sullen werden; ind wer asso geseren murde, sall niet langer, dan zwei iair bister bliven, ind binnen irre zit niet verhengen noch zosaissen, dat einiche summen up die breder, wie vur geschiet ist, geschreden werden.

Burbas ist eindrechtlichen gestossen ind verdraigen, dat man alle burgere, burgersse ind ingesessen bi burger friheidt hanthassten ind halden sall, in maissen die develiche verdraige ind gesetz dat vermoigen, inhalden ind uiswisen, ouch up niemant claigte noch andrengen geinen burger, burgersse noch ingesessen binnen dage oder nacht uiss sinen burchfreden mit der

<sup>1.</sup> Rig im Pergament.

gewalt niet hoelen noch up der straissen antasten noch angrissen doin, it ensit dan sine missdait ierst verhoirt ind daevan kuntlich schin ind bewiss, ader süsse state ingesessen vere, nochtant sall man gheinen burger noch burgersse der ingesessen mit der gewalt niet zo thoirne sueren deher eirest bi sime eide zo thoirne zo ghain gebieden, itt were dan sache. dat sulchs iss its invere von sache dat sulchs disse institute vergessen were, ader up der blickender dies othoirne zo gain bevoelen ind sins eidt vergessen were, ader up der blickender dat over gewalt ader moitwillige oversarenheit, die hei tyhain sinen mitburger ader burgersse off ingesessen off suist tyain iemant uisswendich begangen hedde van den heren geweldrichteren bi daige ader nacht begriffen ind betreden wurde, askan moigen die herren geweldrichter den angriffen ind zo thoirne brengen doin und anders niet. ind off also einich burger zo thoirne geheischen ader geleidt würde, sall man denselven niet sitzen laissen, sonder van stützt and die schotzen einen der geleidt würde, sall man denselven niet sitzen laissen, sonder van stützt and die schotzen laissen verhoeren ind up sine sache sprechen ind wie billich ind reicht ist wedersaren laissen.

Were ouch sache, dat einich raitmun in raidhstat einichen sinen mitburger hinderrügges up sine ere ind glimp spriech ader mit unwairhafftigen reden belesterren, des hei ieme mit wairheit niet overdrengen noch bewisen sunde, sulche sall man ghein haill gebiedenn, in maissen dat eideboich uisswift, ind densetuen, der also besünden würde, sall as eine meineidiger gestraifft werden ind sin leven sand aller eren verwist sin.

Duch ist verdraigen ind vestlichen gestossen, dat vortmehe gheine gesetzheren, as nemesichen zo den brüilossten ind suist zo einicherleie schevongen, dairdurch die gemeinde eine zit her tresssien besieden, geschetzt ind dat ire untemelicher wise avegedrongen worden, doch up die renthcameren, den gemeinen nütz zo vurstant, dae man sulchs billich gesievert sulle haven, gar wenich in vergess ind avebroich irre eide gesievert noch somen ist, niet mehe sin noch gesoeren werden, souder gans ave ind die unnutzliche ordenünge ind gesetze gedoet ind verdesicht sin.

Burbas want dan durch misserückonge des meisten siegels unser stat dieselve unse stat mirckliche zurügge ind achters komen ist, dairumb [ist] einsdrechtlichen verdraigen ind geslossen, dat van nu vortan unser stat meiste siegell in ein schaff beslossen ind geslossen, dat van nu vortan unser stat meiste siegell in ein schaff beslossen ind geslossen, das werden, ind dassen ieder gaffelen einen sussell sieger sin maissen dat ieden ind alse verstain, dat man des siegels nu vortme niet gebruichen, niemant einiche verschin, dat man des siegels nu vortme niet gebruichen, niemant einiche verschin, dat man des siegels nu vortme niet gebruichen, niemant einiche verschin, dat man des siegels nu vortme niet gebruichen, niemant einiche verschin, das manter einsche verschieden soh geven sall, id si dan mit wissen ind willen aller ampter, gasselsen ind einer ganter gemeine, und sullen dairumb alle ampter ind gasselen einen under sich siesen, der zorteit des rait niet enist, dem der soh das der das der gasselselschafft einen anderen zo siese, also zo verstain, dat niemant den slüssel haven sall, die wise hei res rait were.

Dessglichen fall man ouch van nu vortan gheinen fursten, heren noch steden noch niemant, hei si clein ader groiss, ghein gelt mehe lienen, noch erfflich noch lifsuucht ader mangelt verschriven in einicher wiss buissen wist. willen ind consent einer ganger gemeine wider noch vorder, dan in maissen der verbäntbrieff sälchs innhelt ind uisswift. doch off iemang were, der sine verschrivonge weutde laissen vernäwen, also zo verstain, dat man ieme gheine lose doe, van hondert gulden vier behalden weulde, der vur vunff gulden gehadt hette, ouch off einiche lissuicht avestürssie, asdan wederumb so vill lissuicht zo versoussen, und mit demselben gelde ersstliche renthen ave zo laigen ind zo loesen ind die brieve ind siegele des ersstlichen geltz in stat der lissuichtbrieve zo saigen, ind anders niet, dat man sulchs sonder swericheit siegelen meege: aver so date unse stat der ersstlicher renthen erlediget were, asdan dairachter ersslich noch lissuicht zo versoussen, id enwere dan mit wist ind willen aller ampten ind gassellen ind einer ganger eirber fromer gemeinde.

Burbass ist verdraigen ind vestlichen geflossen, want dan die burgere ind ingesessen sich hoichlichen beclaigt haven, auch einer hilliger stat ind gansse gemeinde mirdlichen groiffen schaben ind noch bure bi daige unsteit und erwaffen ift, bat man die burgere ind ingefessen eins beils mit gewalt, eins beils mit breuworden und thorneleiden van iren angefangen rechten gedrongen aber ire recht buiffen reben gestopt haint, umb fulche vurbase me zo vur= tomen ind zo miden, fo ift nu vestlichen gestoffen und verdraigen, bat man einen iedlichen, ber recht begert, gefinnet, und mit recht fpricht, bi sime angefangen rechten unverhindert bliven fall laissen, ind off dairuntboeven iemant burch beveill eins rait aber bes rait verwanten fin recht gestopt, gestolt aber van finen angefangen rechten gebrongen aber fuift burch einiche urfunde, geboth off verboth verhindert murde, dat derfelve so balve, as bei an eime ersamen raibe schrifftlichen sich beclaigt und ieme niet entlich geholffen wurde, fulche finer gaffelgefelfchafft unverhindert, fonder einiche ftraiffe befshalven zo verwarten, funt boin ind fich beclaigen mach, Die ouch van ftunt an zo besfelven ire mitgaffelgefellen gefinnen zwene aber bri zo eime eirfamen raibe verordenen und fulden vurgeven ind verhinderonge vurgeven ind offenen und bemfelven bi fime rechten zo laiffen begeren fullen, und off fulche asban van eime eirsamen raide zortit noch verhalben, veracht und niet avegestalt wurde, so moigen die fementliche gaffelgefelschafft asban alle andere amptere ind gaffelen binnen unfer ftat tunt boin, benfelven sulchs 30 kennen geven ind asban bairin handelen und boin, wes fi fementlichen in irre vergaderonghen flieffen und go fulden handell die noitturfft erheischen wurde, want fulden noch berglichen unbillicher verhandelongen binnen unfer ftat niet mehe gehadt noch gebruicht willen haven, fo bie noch berglichen niet 30 burgerlicher einicheit noch 30 bem gemeinen nute reichen, fonder 30 hafs, nibt und zweidracht fich ftreden, ouch ben gemeinen gude niet zo ftaben ftain, fonder mirdlichen nachdeill, as man leiber waill gespoort und befunden hait, erfchieffen moigen.

Were aver sache, bat einich burger, burgersse aber ingesessen unter in aber mit einichen uisswendigen zo voin aber schaffen gewonnen, id were mit recht aber in ander wege, wie sülche zoqueme, und ein dem anderen zo overslegen aber süist mit wravelmoit dem anderen zo unnützlichen costen ind sich das dem noedigen ind sinen wederdeill verderissichen ind verbistert durch sine mits

bålsser machen weulde, so dat sinem wederbeill dat reicht zo versoulgen zo swair viell und deskhalvenu iss Soelne wichen, viant wärde ader süsst einen eirsamen raidt ader unser stat bärgere mit einichen uisswendichen gerichte, id were camergericht ader vrigericht, stilgericht vurnemen wärde, dairdicht unse stat zo einichen last, cost ind schaden güeme, so ist vestlichen under und verdraigen ind geslossen, dat derselve, dairniss sulchen moitwille, cost, schae ind last unstsämde, up sinen costen sunver untgeltnisse unser stede draigen, avestellen, und ind unse stat schadeloiss zo haldenn verplicht sin sall, wilche last, costen ind schadens man sich ouch van stünt an sünder einich middell an deskylienen, dairniss der last ind schade erwassen were, list, have ind güedere erhoelen und ersoveren sall.

Were aver sache, dat imant were, der süist mit einichen burger ader burgersse off ingesessen sinsesessen unse unse burgerse ader insgesessen mit wravelmoide uisswendich unser stat in der ierster instancien weber unser stede privilegien laiden ader uisskeischen wurde, id were an camersgericht, stilgericht ader up eine stat bekummert, gehellicht, uisgehalten ind sünder redeliche oirsache overfallen ind besweirt wurde, denselven sall man 30 sime gesinnen, indem hei sülchs 30 rechter zit kunt dede, uff unser ind unser stede cost ind schade untheven, verantworden und sonder einiche indracht schadeloifs halden, ouch alle unse sribeiten, statüten und gesetz, die dem ader den 30 staden stain ader komen moichten, 30 sime gesinnen unverhoichlichen mit gandem sliss geven und voulgen laissen.

Duch sullen van nu vortan die tisten zo der moesentaisselen und vamme korne up den guedestachs ind fridachsrenthcameren stainde, daevan sullen die bississer einen slussel, daevan sullen die bississer einen slussel, daevan rechenfchafft dein haven, ind alle iaire eins eime eirsamen raide daevan rechenschafft dein sullen in biwesen de bississer derselver renthcameren ind der vier heren, die ein eirsam raidt dairzo, as zo der mosentaisselen insünderheit verordent hait ind werden up dat ein eirsam rait ind gemeine dergestalt, off ire einich avelivich ader untsatz würde, wissenheit haven moigen, wie die gesegenheit si und ein eirsam raidt zo nut der gemeine sich stächlicher und bequemessicher wise, sunder sweisel ind schalden einer gemeine dairin zo halden wissen moigen.

Dessgelichen sall ouch suschen erfsliche verschrivonge ind fündacie, die durch den eirsamen wilne Heinrich haich zo behoiff der armer soene ind deechter binnen unser stat geteilt ind gedoeren sint ader werden, zo irem bestettenisse gesistlichen ader werentlichen staidt sprechende iairs up seefschündert gulden erssslichen gelt verordent ind betirmpt ist, van nü vortan in eine tiste up die fridachsrentheamer gesacht werden, daevan ein ieder provisor mallich einen slussell mit einen besunderen slosse und die diere nuch einen flussell haven süllen, und alle iaire einen eirsamen raide daevan rechenschafft doin und alle quitancien, die besohnen gegeven wurden, bi die seinschen ziehen voerigen geste, off des zo einichen ziehen overigheite ind niet i allentlichen uissgegeven wurde, gesacht werden, und up dat dan ein ieder provisor wissen moige, wie hei sich in sinne beveilt zo süner sieden selicheit den armen zo nüt halven sulle, so fall man alle zit, wanne

<sup>1.</sup> Ctatt 'npet' ftebt 'mit', von fraterer Sanb in 'neit' verbeffert.

ein num provisoir gekoeren wirt, densesven die fundacie, ouch diese ordenunge dairover begriffen in raigstat vurlesen und sinen eidt dairup doin saissen, up dat die fundacie und seste wille desghienen, der die in maissen vurgeschreven verordent hait, gehalden ind nagegangen werde, want wir die hiemit bevestigt und der gheinen avebroich, sonder vorder bekrefsticht und besseicht willen haven.

Burbass ist verdraigen ind gestossen, dat die provisores der armer minschen in den hospitalen binnen unser stede Coelne bi iren eiden ind sielen selicheit verplicht ind verbunden sullen sin, allet datghiene, dat den armen zosteit, ouch wes in in testament wise ader suist in einicher wiss gegeven ist, ader naichmails gegeven würde, mit stiss inzosorderen ind den armen zo der meister baten vurseren, so dat si sulchs vur got den heren verdadingen und verantworden moigen, ouch den armen datghiene zo geven ind damit zo saven, in maissen indisen, ouch den armen datghiene zo geven ind damit zo saven, in maissen und nisswisen weren, want den armen dat ire eine zit her, as sundick ind offenbair ist, mit manicherleie nüwer sünde und listicheit in peridell der sielen avegehoigen, verbistert und untsrempt ist, des man nü vortane niet mehe gehengen noch niemant verswigen noch zo göde laissen ensall.

Und sullen ouch die provisores zo den mesaiten, ouch alle ander provisores einst imme iaire eine eirsamen raide dairvan rechenschafft dein, ind dairumb sullen achter diesem daige geine provisores mehe, dan over zwei hospitales provisores sin, up dat den armen dat ire die stissiger ingesordert

ind gehantrict werde.

Duch ist vestlichen gestossen ind verdraigen, dat nae vermoigenheit unser alder sevelscher friheiten, statuten ind gewoinheiten van nu vortan alle diezhiene, die dinnen unser stede privated drengen werden binnen den vier mainden september, october, november, december, vri strack vurwarde ind gleide vur iederman haven sullen, as man dat ouch billich suist lange gehalden sulle haven. doch wer vur sine eigen proper schoult mit unseren burgeren zo doin, des hei sich binnen unser stat zo behalsen vertossset ind verschiere, die in paess danne ind keisers acht, deskslichen die unse stat verwirkt, ouch up unser stat ind burger schade gewest, des si noch ungessicht ind ungesoent weren, sullen in dem vall uissgessossen und niet bezistsen sin.

Wider ist eindrechlichen verdraigen, dat man in stat sulcher stacien ind processien, die man vurtiden up den lesten vastavent zo halden pliet, die nü ave ind niet sin sall, sonder van nü vortan alle iaire up der hilliger drei soeninge avent ein gand rait mit den vierindviertsichzen, iren doctoren, prosthonotarien, secretarien ind gecleiter dieneren sich under dem raithuise vers gaderen ind van danne zo sant Marien in Capitolio ghain sullen mit gewoinlichen gebede halden und van danne vortan zo den hilligen dri kiningen in die doimstrech mit ordensklicher processien zo ghain, den hilligen dri kningen ire gebeth zo offeren und dan weder sementlichen ind eindrechtlichen an

<sup>1.</sup> Die Worte 'und bestebiget willen haven. Burbass ift' stehen in engerer Schrift von gleicher Sand auf einer Rasur.

unfer stebe raithuife in die capelle zo ghain, bair sich niemant in weigeren noch bi fime eibe uifsfundich machen fall, dae man asban eine fermoene und eine singende misse zo gode dem heren, siner werder liever moider ind allen bemelfchen bere zo eime ewigen gebechtniffe halben fall.

Duch ist vestlichen verdraigen ind geflossen, want eine zit ber unser stede graven an benmen, briten und guinen ind suist durch bat wilt, bairin gefatt ind getoigen worden ift, ihemerlichen verdeftruiert und verderfflichen gemacht fint, bat achter biesem baige gheine jacht up noch in unser stebe graven van niemant, bei fi groifs aber cleine, mebe gefchien fall, ouch abein wilt, as hirte, hinden, hasen ader canin, up noch in den graven gesatt noch gewoigen werden fullen. ind off iemant bairweber bebe, benfelven fall man also bairour ansehen, bat anderen bairan erempell nemen moigen.

Dud, off fache were, bat einich burger, burgerffe aber ingefessen biefer numer reformacien aber straiffe halven bergbiener, Die imme untabainwordigen iaire anno vunfftienhundert ind bruitien sich begeven hait, id were burch scheffenurbell aber anders, wie fulche mit gnaben aber pinlicher straiffongen fich ergeven hait ind geschiet ift, binnen ober buiffen unfer ftat, mit recht bekummert, mit worden aber werden off fuift in einicher wifs besweirt, an live, ere ind gude beleftiget aber beruichtiget wurde, fo haint wir uns des eindrechtlichen also verdraigen ind vestlichen geflossen, ind willen sulchs ouch zo ben ewigen baigen unwederroifflichen gehalben haven, bat wir ben ader dieghiene also der maissen besweirt, angestrefft ader belestiget werden. uff unser stede cost, sorge ind angst verdadingen, verantworden, untheven und gentlichen funder fin aber ire untgeltenisse schabeloifs halben sullen. ouch dieselven, wair wir die binnen ader buissen unser stat ankomen konten, also boin straiffen, bat sulche vurbase verhoidt blive, sunder alle argelist.

Ind up dat diese unse ordenunge, reformacion, settonge ind verdrach. ouch alle ind iedliche artifell hieinne begriffen die vestlicher van uns anipten. gaffelen ind gemeinde, ouch benghienen, die nut fint und nachmails tomen. gehalden werden, so sullen wir burgermeister ind raidt, vort wir alle ander ampter, gaffelen ind gante gemeinde vursicheren ind nae mit unseren upgereckten vingeren zo gode ind den hilligen sweren, diese purschreven punten gelich den verbuntbrieff vast, stede ind unwederroiflichen zo halden, dairweder niet zo boin, noich boin boin mit worden noch mit werden, beimlich noch offenbair, ouch off wir nu off hernamails befunden, bairweber gedain wurde. allen moegelichen flifs vurzowenden, an dem aber ben fulchen broich ind overfarenheit befunden wurd, alfoe zo straiffen, bat anderen bairan erempell nemen und haven moigen.

Ind haint bairumb verbraigen ind vestlichen geflossen, bat wir as ein rait zertit ber flebe Coelne und wir anderen alle ampter ind gaffelen . Die ire siegele an diesen brieff gehangen haint, as ein iedlich van uns dieser brieve einen mit der stede meiste siegell ind unser aller ampter ind gaffelenn siegell besiegelt haven ind in unser gewalt behalben sullen und alle halve

iaire gelich bem verbuntbrieff up ben gaffelen lefen laiffen.

Ind haint bairumb as wir burgermeister ind raide zorbit ind wir alle andere gaffelen ind gemeinde unfer ftat vur gesichert ind nae mit upgerichen

vingeren lifflichen zo gobe ind ben hilligen geswoeren, geloiven ind sweren overmit diesen brieff alle vurschreven punten in diesem brieve begriffen vaft, stede ind unverbrücklich zo den ewigen daigen zo haldenn, ind hant des zo vaster ewiger steitgeit unser stebe meiste fiegell vur an diesen brieff gehangen. ind wir alle andere amptere, gaffelen und gemeinde haint vort zo meirre sicherheit aller vurschreven punten hieinne begriffen mit unser aller wist und willen unser amptere und gaffelen siegell vur uns ind ouch 30 beden ind gesinnen der ander amptere ind gemeinne, die ghein siegell haint und zo uns verbunden fint, jo ewigen gedechteniffe eindrechtlichen an diefen brieff boin hangen, und wir alle ander amptere ind gemeine, die ghein flegell haint ind 30 ben ampten ind gaffelen, die ire siegell an diesen brieff gehangen haint, vereibt ind verbunden fint, befennen, bat wir alle ind iedliche fachen ind punten, wie vurschreven begriffen, eine mit den heren burgermeisteren ind raide, ampten ind gaffelen ind ganffer gemeine geloifft, gefichert ind zo ben hilligen geswoeren haint, und bat wir bairumb ber stebe meiste siegell ind ouch aller anderre amptere ind gaffelen siegell in allen vurschreven punten bis brieffs gebruichen, diewilche siegell zo unser aller bede an diesen brieff gehangen fint.

Gescoffen ind verdraigen in den iairen unsers herren duisent vunffhundert und druitsien up den vunffzehenden dach des mainds decembris.

[Original im Stabtarchiv mit bem Stabtfiegel und 22 Aemterfiegeln versehen.]

## В.

# Ergänzungen und Erläuterungen 1.

S. vi. 'Nachbem er (Julian) bie Alamannen am Oberrhein zurückgeworsen hatte, wandte er sich nach Eöln und gewann die Stadt wieder, wie es scheint durch Bertrag mit den Frankenkönigen'. Diese Worte bedürsen der Erläuterung und zum

<sup>1.</sup> Um ber Bollftanbigfeit willen ift hierunter and bas bereits in ben nachtragen Bb. XII, 443 Angemerfte wiederholt.

Theil ber Berichtigung. Ammian XVI c. 1-3 beschreibt ben Feldzug Julians im 3. 356. Coln mar im Spatherbft bes Jahres gubor, wie ber Autor XV, 8, 19 ermabnt bat, von ben Barbaren, b.i. Frauten (nicht Alamannen, wie in allen Indices, auch ber neueften Ausgabe von Garbthaufen, ficht) nach langerer Belagerung eingenommen und gerftort worben. Julian eröffnete ben Feldzug in Gallien 356 erft im Juni, erreichte am 24. bes Monats Antun, jog von bort nach Tropes, wobei er auf bem Marich bie Feinbe gurudwarf, weiter nach Rheims und wandte fich von bier aus guerst gegen bie Alamannen am Oberrhein, benen er eine Schlacht bei Brumat im Unterelfag lieferte. Sieranf beichloß er bie vor seiner Aufunft in Gallien zerflötte Stadt Coin (Agrippinam excisam) wieder zu nehmen. Also, jo sährt der Autor an der in Anm. 2 citirten Stelle wörtlich übersetzt sort, 'rückte er in Agrippina ein und brach mit seinem Heere von da nicht eher wieder auf, als dis er durch den Schreckn, ben er bei ben Frankentonigen erregte, ben Frieden gefichert und bie wiedergewonnene Stadt ftart befestigt hatte'. Die beiden Gate: (non ante motus est exinde) quam Francorum regibus perterritis pacem firmaret et urbem reciperet munitissimam find also nicht fo, wie ich im Text gethan babe, ju verbinden, als ob Julian bie fart befestigte Stadt erft burch Bertrag wiebergewonnen batte, benn er batte fic bereits im Befits (Agrippinam ingressus) und an einen eigentlichen Friedensvertrag mit den Frankenkönigen ist doch schwertich zu denken. Anch die Erklärung Olinger's, Bonner Jahrb. H. 53. 54 S. 227: 'recipere scheine hier das dauernde Wiedergewinnen infolge bes Friedens bezeichnen zu sollen', tann ich nicht annehmen; denn jene bei den Sätze pacem Armaret reipublicae interim profuturam et urbem reciperet munitissimam stehen nicht in der Beziehung von Grund und Folge zu einander, sondern der Ginn ist: Justan sicherte den Frieden, welcher mitsterweite dem Staate Rutzen bringen sollte, und machte die Stadt zu einer kart besessigten. In dem zweiten Satz: et urbem reciperet munitssimam liegt der Ton auf dem letzten Wort und ist das Verbum reciperet präguant zu verstehen, d. h. l. so viel als: urbem receptam munitissimam redderet, nämlich Julian ließ die wieder gewonnene Stadt aufs neue sart beschigten. Da nun sein Aufenthalt jedensalss nur kurz danetet, denn Aulian beendigte den erst Ende Juni begonnenen Feldyng som im Herbst, als er von Cöln aus durch das Gebiet von Trier nach Sens marschirte, um bort Winterquartiere zu beziehen: so halte ich daran fest, daß die vorausgegangene Berftorung ber Stadt burch bie Franten nicht febr bebeutent gewesen sein tann, weil es boch möglich mar, fie innerhalb einer fo turgen Zeit wieber zu einer ftart befestigten zu machen. Die Römermauern, Thore und Thürme waren begreifscherweise von ben Franken nur theilweise burchbrochen ober niebergelegt worden.

S. vi. 'Db bie Berwilftung ber hunnen bei bem Uebergang bes Attila über ben Abein 451 Coln berifhet hat, ist zweistlagt! Dünther halt sie für beweisen burch bie Ausgrabungen auf der Officite des Denes in J. 1866, durch welche, wie er meint, 'eine ganz neue Grundlage für die Geschichte der römischen Stadt' gewonnen sei, s. die Recension a. a. D. S. 163, vgl. den Fundbericht des Dombaumeisten Boigtel und die den Dünther hieraus gezogenen Schliffe H. 53 u. 54 S. 198—228. Aufgefunden wurden in der Chat bie fehr mertwürdigen Fundamente von zwei romifchen und einem mittelalterlichen Bebaube. Dunger erflart fie fur Refte von gwei romifden Saufern, - nicht eines romifden Tempels, wie Ennen annahm, - und von einer frantischen halle, vielleicht bes ältesten Domstifts, und er weiß auch gaug gewiß, bag das ältere römische haus burch die Franken 355, das spätere 451 burch bie hunnen, bas mittelalterliche Bebaube burch bie Normannen 881 gerftort worben ift. 3ch anertenne bie Wichtigfeit ber aufgefundenen Fundamente, aber nicht bie ber meintlich baraus gewonnene neue Grundlage ber Beschichte von Coln. Borfichtiger brildt fich hieruber ber Fundbericht G. 203 aus: 'Ein Anhalt für bie Beit ber Die berlegung bes neueren romifchen Bebanbes ergab fich aus ben Nachgrabungen nicht, bagegen muß bie Berftörung nach ber Menge bes aufgehäuften Branbichuttes zu urtheilen burch Feuer veranlafit und so vernichtenb gewelen fein, bag bie Spuren jeber Bebauung im Mittelalter vollstänbig verschwunden waren'. Das einzig sichere Ergebniß welches ich finden tann ift, bag an ber Stelle bes Dombugels, und gewiß auch anderswo, eine große Berftorung ber Romerstadt in ben erften Beiten bes Mittelaltere flattgefunden hat; alles weitere find bloge Bermuthungen.

- S. vi Anm. 6. hier sind noch anzusilhren die Abhandlungen von Pfarrer A. G. Stein 'Die heil. Ursusa und ihre Gescuschaft' und von Prof. Floß 'Die Clematianische Inschrift', in Annalen des bist. Ber. f. d. Niederrhein H. 26. 27. Bon beiden Bersassen wird die Enschaften wird die römische Zuschrift, nach welcher Clematins aus dem Orient bersommend insolge eines Geslisdes ex partidus Orientis exsiditus pro voto Clematius v. c. auf der Marterstätte der h. Jungfrauen eine Bastlica erbaute, in das 4. Jahrhundert geseht und das Martvrium auf die Ehrstenversolgung der Kaisse Diecktian und Maximian bezogen. Prof. Düntzer in Bonner Jahrb. D. 55. 56 giebt über die Inschrift, die er in die Mitte des 5. Jahrh. setzt, eine abweichende und, wie mir schint, gezwungene Ertlärung, wonach die Worte ex partidus Orientis von den vorhergehenden virgines als morgenländischen Inngfrauen verstanden werden sollen.
  - S. x. S. ben Ercure über ben alten Dom von Coln.
- S. xr. 'Beiterbin im 9. Sabrbunbert berichten bie Unnalen nur von aufalligen Stabtbrunben'. Auf bloße Stabtbrunbe, von benen die Chroniken des Mittel-alters fo bäufig berichten, welche bei den in der früheren Zeit meist nur von Holz erbauten Saufern leicht große Ausbehnung gewannen, habe ich bie in Anm. 1 S. XII citirte Stelle Ann. Colon. a. 856: Combustio Coloniae secunda vice, bezo= gen, ba von einem feindlichen Angriff auf bie Stadt aus biefer Beit nicht bas minbefte bekannt ift und auch ber Ausbrud nicht barauf hinweist. Dagegen behauptet Dunger in Rec. S. 169, Die Nachricht fei nur von einer feindlichen Berftorung au versteben und mit secunda vice auf eine frühere Berwüftung Rudficht genommen, melde feine andere fein tonne, ale bie 11 Jahre friiher burch die Hormannen erfolgte, bei welcher freitich ausbrudlich nur ber Berftorung bes Kloftere und ber Rirche bes h. Martin auf ber Jusel gebacht werbe. Dasselbe ift auch icon in Bonner Jahrb. \$. 53. 54 S. 212 von ihm vorgebracht worben, gleichfalls ohne eine Quelle anzugeben. Die Quelle ift aber ficher feine andere, ober wenigstens feine beffere, als bas funge Chron. s. Martini Colon. aus einer Sof. bes 11. Jahrh., welches in Mon. Germaniae SS. II, 214 und bann noch einmal ale Catalogus abbatum s. Martini in Bohmer, Fontes III, 344 abgebrucht ift. Dort ift ein Abt Beynianus aufgeführt, ber 849 ftarb und auch Erzbischof von Coln gewesen fein foll. Bon biefem Erzbischof weiß bie Geschichte nichts; Die Bischofstataloge von Coln tennen ibn nicht. Wenn schon bieburch bie Glaubwurdigfeit biefer fpaten Quelle febr bebentlich wirb, fo bat auch bie unsichere Zeitangabe: Eo regente destructum est monasterium a Nortmannis wenig historischen Berth. Wober Dungter bas Jahr 845 (11 Jahr vor 856) kennt, weiß ich nicht. Ennen, Gesch. 1, 197 giebt 846 an und citirt 'eine kleine Chronit von St. Martin'. Bon einem Berwüfftungszug ber Normannen am Niederrhein bis Coln ist so wenig 845 oder 846, als 856 etwas bekannt. Im J. 845 zerstörten sie Paris und Hamburg und kamen auch nach Friedsand, im solgenden Jahr verwüserstellt. fteten fie bie Baue bes letteren, obne bag Raifer Lothar, ber fich ju Rimmegen befand, es binbern fonnte; Dummfer I, 271. 282.
- S. xiv Ann. 4. Die nach Lacomblet cit. Urfunden bes Erzb. Wigfrib von 941 und bes Erzb. Brune von 962 find aus ben Originalen in besserm Abbrud migetheilt von Cardauns, Rhein. Urf. bes X XII. Jahrh. in Niederrhein. Ann. h. 26, 27 S. 342, 347 no. 11 u. 1V.
- S. xv. Ich habe in bem solgenden, wie in den späteren Berzeichnissen ber Erzbischlie zu ben Daten über Ansang und Ende ihrer Regierung nur die wichtigeren Bemeissellen geben wollen und alle werthlosen Zeuguisse so wie die unzuberlässigen abweichenden Angaben weggelassen.
- S. xv. Folkmar bas Tobesjahr ift als 969 bestätigt burch Ann. neerol. Fuld. (Böhmer, F. III, 154. 157), vgl. Dümmler, Otto b. Gr. S. 466 Ann. 4.
  - Bero über feine Bahl: Thietmar l. c. SS. III, 751.
- S. xvi. Everger abweichend von ben übrigen giebt Necrol. Fuld. in Forschungen XVI, 174 Juni 10 als Tobestag an.
- Heribert ber h. seine Bahl von R. Otto III bestätigt zu Benevent 999 Juni 7: et quidem Beneventi pontificalis ei honor datus est VII Idus Junii,

Ruperti Vita S. Herib, in A. S. Martii Tom. II, 479; erhielt barauf zu Rom bas Ballium und murbe inthronifirt in Coln am 24. Dec. : sublimatur in sua cathedra ipsa natalis domini vigilia, Lantberti Vita s. Herib. M. G. IV, 744 u. Ruperti l. c.

Biligrim - in Gegenwart R. Beinriche II am Beter und Baulstage (29. Juni) 1021 orbinirt : Gesta epist, Cameracensium M. G. VII, 470 : über feine bairifche Ber-

tunft, f. Birich, Beinrich II Bb. I, 35, Bb. III von Brefflau G. 340.

Friebrich I - flammte nach Annales Rodenses a, 1122 (M. G. XVI, 703) bon bem Befdlecht ber herren von Schwarzenburg im Nordgan ber; f. Biefebrecht, Befd. b. b. Raiferzeit III 3. Aufl. S. 684 (4. Aufl. S. 686) und bagu Unm. S. 1173.

- Die Stiftungenrtunde Bruno's fur St. Bantaleo ift bei S. xvii Anm. 2. übrigens unverbachtigem Inhalt wegen unrichtiger Datirung und unpaffenber Bengenuniterschristen als unecht erkannt: f. Dilmmser, K. Dito ber Große S. 373 Anm. 2. B. Benedict VII bestätigte die Stiftung Bruno's durch Bulle vom 28. Oct. 976. Würdtwein, Nova subs. IV, 29.
- S. xviii und Mum. 3 bafelbft. Die cit. Urt. bes B. Leo IX am 7. Mai 1052, worin ber Bapft bem Ergb. hermann bie Brivilegien feiner Borganger bestätigt und ibm bie Ranglermurbe bes apoftolifchen Stuble nebft ber Rirche St. Johann ante portam Latinam ju Rom, fo wie bas Recht ber Ronigefronung in feiner Diocefe berleiht, ist von Böhner aus guten Gründen für unecht erklärt worden: f. die Schrift von Hennes, Hermann II Erzb. von Coln (Mainz 1851) S. viii f. Böhmer meint, baß bie angebliche Bulle Leo's IX aus ber echten Bulle Eugens III, Gegni 1152 Jan. 8 (Lacomblet I no. 372) mit Beuntung ber bezüglichen Stelle bes Biographen Leo's IX, Wibert von Toul (Watterich I p. 155), fabricirt fei und vielleicht bagu bienen follte, Die Bortrittsaufpruche ber Ergbischöfe von Maing gu belampfen. Die ermante Bulle Eugens bezieht fich allerdings auf ein früheres Brivileg Leo's IX, welches fie bestätigt; allein gerade bie Anertennung bes Rechts ber Konigefronung ericheint bier als eine neue Gewährung : Pro amplioris etiam ac specialioris gratiae prerogativa ordinationem Regis infra tuam provinciam tibi duximus concedendam - welcher in ber baraus gemachten Urfunde Leo's IX ber Caty: Regiam conservationem infra limites suae dioecesis faciendam potestatis apostolicae munimine ei corroboramus entspricht.
- S. xx11 Anm 5. Die Urt. hermanns I von 922 ift querft vollständig nach bem Drigingl mitgetheilt von Carbauns, Rhein, Urt, no. I a. a. D.
- S. xxiii Anm. 1. Die Schenfungeurfunden Beriberte für St. Martin vom 29. Juni und 11. Dov. 1022 find megen bes unrichtigen Jahres verbachtig; Ergb. Beribert ift ficher icon 1021 geftorben und Biligrim im Juni best. Jahres auf ihn gefolgt, f. ju G. xvi. Bas bagegen in Quellen I G. 473 Anm. bon ben Berausgebern, welche bas Tobesjahr auf 23. Marg 1023 verlegen wollen, bemerkt ift, hat gang unb gar nichts zu bebeuten.
- S. xxvIII. Arnolb II gewählt im April 1151, empfing bie Regalien bon R. Conrab III im Mai: Rex Arnaldum renitentem valde et reclamantem pontificatus simul et ducatus regalibus investit. Otto Fris, de gestis Fr. L. 1 c. 62. vgl. Wibaldi Epist. Jaffé no. 326, 327, 340.

Friedrich II - burch R. Friedrich I bestätigt, ber über ben Bablftreit auf

bem Regensburger Reichstag zu seinen Gunsten entschieb. Otto Fris. L. 2 c. 32. Bruno IV — als Erzb. ordinirt 1206 Jun. 6: Bruno electus a Sigefrido Moguntino archiepiscopo Colonie consecratur in archiepiscopum 8 Idus Junii presentibus duodus episcopis qui ad hoc ipsum jussu apostolici de Anglia illuc advenerant. Cron. regia Col. 1200—1220 (zur Ebition in Monum. Germ. bestimmt).

S. xxix. Dietrich - Bahl 1208 Dec. 22: 11 Kal. Januar. Cron. regia;

confecrirt 1209 Ente Diai ab Hugardo Leodiense episcopo ebenba.

Engelbert I - anno dom, incarn, 1216 Kal, Marc, Engilbertus major in Colonia prepositus ibidem in archiepiscopum eligitur. Cron. regia; confecrit Scpt. 25; octavo Kal. Oct. Engilbertus Colonie in archiepiscopum consecratus est a domino Thirico (Thiederico) Trevirensi archiepiscopo, astipulantibus Hugardo Leodiensi episcopo, Mindense episcopo, Osnibrugense qui eciam eo die similiter in episcopum consecratus est. ib.

S. xxix. Erzb. Courab I - Dompropft feit 1219 U. bei Lac. II, 46 (ft. 48 ju lefen) Anm. 1'. Ich muß nach bem, was ich bereits in Bb. I 'Rachtrage' hieritber gefagt habe, noch einmal hierauf gurudtommen. Der in ber citirten Urt. genannte Conradus major prepositus, ber vorher 1218 als major decanus (Lac. II no. 73. 78. 79) vorlommt, ift ficher ein anderer als Conrad von Sochstaden; benn letterer beißt noch 1228 Febr. (ebend. no. 159) blog canonicus; als Dompropft ift er ficher genannt nech 1228 Hebr. (ebend). no. 159) blog canonicus; als Womproph in er jeder genamnt 1236 Mai unter den Zeugen des Privilegs von K. Friedrich II sür Esln: Lac. no. 205 L. comes Hostadiensis, C. major prepositus Colon. frater eijus, und so nennt er sich selbst major in Colonia prepositus et archidiaconus, in einer von ihm und seinem Bruder, dem Grafen von Hochstaden, ausgestellten Urtunde aus demselen Jahr (no. 207). Doch gest auf den Preven von P. Gregor IX d. d. 1234 Dec. 18, 1237 Jan. 9 und Ang. 31 (Würdtwein, Nova suds. VI, 55, IX, 1 u. 14) hervor, daß über die Dompropstei ein langer und bestiger Streit zwischen zwei Conrad gesührt wurde, von welchen ber eine Conrad, prepositus Coloniensis, sich wiederholt an ben Bapft manbte wegen ber Berfolgungen und Gewaltthätigkeiten, die er von dem andern, dem Propst von St. Mariengraden, erfuhr. Letsterer hatte, nach Inhalt des päpstlichen Breve vom Aug. 1237, den ersteren der Präpositur von Cöln gewaltsam beraubt, ja sogar mit jeinem Anhang aus Cöln und Trier die frevelhaste Gewaltthat begangen, daß er den Procurator besfelben, einen Canonicus Conrad von Bure, als ihn bie pathflichen Bewulmächtigten auf seine Stelle im Capitel und seinen Plat im Chor einweisen wollten, unter forperlicher Dighandlung binaus werfen ließ und benfelben, nachbem ihm alle seine Sabe aus bem Sause ausgeräumt worben, auch gesangen nahm und sordauernd sesihielt, weshalb die päpstlichen Richter den Uebelthäter und Genossen in ben Rirchenbann ertlarten. Rach biefem charafteriftifchen Borgang ift es von erhöhtem Interesse ju wissen, in welchem ber beiben Courab, — wobei ber britte Courab, mit bem Zunamen von Bure, ber nur als Procurator auftritt, nicht weiter in Betracht lommt, - wir ben nachmals berühmten Erzb. Conrad von Sochstaben zu ertennen baben. Ich halte es für unzweifelhaft, baß er ber gewaltthätige Propft von Marien-graben war. Als biefen Propft nenut ihn eine Fortsetzung bes Bischofstatalogs aus bem 13. Jahrhundert (Biener Sbf. Bibl. Palat. 1321 vgl. Tabulae codicum manuscr. in bibl. Palat. Vindob. asservatorum I p. 218), welche in ben Monum. Germ. als Auctarium Cod. 3 jum Abbrud fommen wirb: Quinquagesimus primus successit Conradus frater comitis de Hostaden, prepositus S. Marie de gradibus, bic als naben gleichzeitig geschrieben volltommenen Glauben verbient, und fo neunt ibn auch ber gleichfalls nabe ftebenbe Lewold von Northof in feinem Ratalog : Bohmer F. 11, 292. Und bamit fieht feineswege im Biberfpruch, bag er in ber cit. Urf. von 1236 Dompropft beißt, ba er ja eben biese Butbe, wie ber Papft sagt, fich augemaßt hatte, worüber ber Streit mit seinem Gegner noch 1237 schwebte. Auch ftimmt bas ungefüme und rudfichtslofe Berfahren bes Propfies von Mariengraben vortrefflich ju bem Charafter bes nachmaligen Erzbischofs, wie wir ihn aus seinem Streit mit ber Burgerichaft bon Coln fennen, und wie ibn auch eine andere Fortfetung bes Bifchofsfatalogs (Auctar. cod. 2, Berliner Cod. 4 Hbf. vom Ende bes 13. Jahrh.) als vir furiosus et bellicosus ichilbert. Dem Streit um bie Dompropftei machte erft bie Bahl Conrabs von Hochstaden zum Erzbischof im April 1238 ein Ende; ber noch später unter ihm genannte Dompropst Conrab (Urkk, von 1241 und 1243, Lac. no. 253. 261. 279. 284) ift fein früherer Gegner.

Erzb. Conrad empfing die Regalien von Kaiser Friedrich II vor Brescia im Juli 1238 und die Bestätigung von Gregor IX im Mai 1239 zu Rom, worauf er am 28. Oct. dess. S. von dem Bijchof von Münster erst als Priester ordnirt, dann als Erzbischof geweiht wurde. Das Ballium aber wurde ihm nicht früher als 1244 zugesundt, womit er zum ersten mal am Pfingstest geschmückt erschien: Ann. S. Pantaleon, M. G. XXII, 531, 539.

- S. xxxx. Engelbert II seine Bahl sand nach ber Chronit bei Würdtwein, Nova subs. XII, 333: die octava Remigii b. i. 8. Oct. statt.
- S. xxx. Bicbolb ale Datum ber Bahl giebt Levoldi Catal. in principio Maji an.
  - S. xxxII Anm. 4. 'Da auch bie Bisthumer Münfter, Osnabrud und Minben

jur Colnifden Rirchenproving geborten, fo fcheint es, bag auch biefe in bem Bergogthum (von Bestfalen und Engern) mit begriffen maren'. In ber bier und öfter cit. Schrift von Fider, Engelbert ber S. G. 233 find bie Gründe für biefe Ansicht angegeben, ohne bag boch ber Berf. felbft fich für fie entscheiben will. Bas mich bagu beftimmt, fie für bie richtige ju halten, find bie übereinftimmenben Aussagen ber Be-Schichtschreiber, welche ber Beit wie bem Lande felbft angehörten ober nabe ftanben. Die Annalen von Begau, für bie fachfifche Befchichte um 1180 eine Quelle erften Ranges, geben bie Grenzen ber beiben Bergogthumer in Sachfen, welche auf bem Belnhaufer Reichstage bem Grafen Berubard von Aubalt und bem Ergb. Philipp jugetheilt murben, am bestimmteften an : ber erftere erhielt bas Bergogthum Sachfen öftlich von ber Befer (circa orientalem partem fluminis Wisera), ber lettere bas Bergogthum in Bestfalen im Besten bes Fluffes (ducatum ad occidentalem plagam ejusdem fluminis in Westfalia, M. G. XVI, 263. Uebereinstimmend hiermit, wiewohl weniger bestimmt, sagen Ann. Colon. Max. XVII, 790, daß der Erzbischof zum Herzog bestellt wurde in seiner Diöcese (b. i. sublich der Lippe) und in ganz Westsalen und Engern, Graf Bernhard aber in bem übrigen Gachfen (reliqua autem pars per omnem Saxoniam), und mit fürzerm Ausdruck die Stader Annalen XVI, 349: Bernhard Graf von Anhalt erhielt den Ducat von Sachlen, Philipp von Töln den von Westgalen. Achnlich die Späteren. Auf diese Zeugnisse gestützt, hat sich Vestland, Das sächsische Hernschlung : 172, sür die Ausstegung der zweidentigen Stelle der Raiserurfunde von 1180 (unam partem, eam videlicet que in episcopatum Coloniensem et per totum Pathelrunnensem episcopatum extendebatur) im weiteren Seinne erklätt, dem ich beipflichte. Eine andere Frage ist, wie die Berhältnisse der Herzogthums Westsalen sich in der folgenden Zeit sactisch und rechtlich gestaltet baben, woraus bier nicht näher einzugeben ist. In der neuesten hierauf bezüglichen Schrift von Grauert, Die Serzogsgewalt in Westsalen Th. 1 (Paderborn 1877) ist aussührlich bon ben Berhaltniffen ber nordweftfalifchen Bisthumer gehandelt, woraus bewiefen werben foll, bag bas Bergogthum in benfelben nicht bem Erzbijchof von Coln, fonbern bem Bernbard von Anhalt und feinen Rachfommen verlieben worben fei.

S. xxxIII Stadterweiterung. Rach Urf. hermanns I von 922, f. o. zu S. xxII, lag bas Aloster ber h. Jungfrauen ober St. Ursula, also mit biesem auch bie ganze Borstabt Niberich, bamals noch extra muros Coloniae.

Die Urkunde berichtet von einem kurz vorausgegangenen Verwühlungszuge der Ungarn am Niederthein, wobei das Nonnenkloster Gerresheim bei Düsschort volksändig verwüßet und ausgebrannt wurde. Die Konnen klüchteten sich in das Kloster St. Ursula zu Cöln, welches Erzd. Hermann mit dem von Gerresheim vereinigte. Et wird dies der Ungaruzug von 917 gewesen sein, desse der Continuator Reginonis M. G. 1, 615 — usque ad fines Lothariensis regni pervenerunt, und Ann. Augienses id. 68 gebenken.

Band III. S. xciii. Erzb. Abolf II 1363 Juni bis 1364 April 15.

Dr. Carbauns bemerkt hierzu: 'Bom Tobe Erzb. Wilhelms (1362 Sept. 15) bis zur Abdication Adolfs II (1364 April 15) rechnet Chron. praes. irrig 20½ Wonate. Die mehrfach abweichende Trierer H. fet bie Ernennung Abolfs 1363 Zuni 21 und die Ernennung Engelberts III auf denfelben Tag wie Adolfs Abdication'. In der That John Abolfs II die Regierung des Erzhifts auch die Mitte September noch night hinzu, daß Adolf II die Regierung des Erzhifts auch die Mitte September noch night augetreten haben kann. Dies geht aus einer Urf. des Erzh. Cuno von Trier, d. d. Ehrenbreitstein 15. Sept. 1363, bei Hontheim, Hist. Trevir. dipl. II p. 230 hervor, wonach Cuno scon damals zum Administrator des Erzhifts Eöln ernannt war, in welcher Eigenschaft er, mit Bezug auf ein Breve von Papft Urban V, sich administrator ecclesiae Colon. per sedem apostolicam deputatus nennt und die Berwaltung der Schösser. Städte und Eintlinste an seinerstatt an dem Subdiacon Florentins von Wedertschießer. Städte und Eintlinste an seinerstatt an dem Subdiacon Florentins von Wedertschießer werend in Christo patri domino Adolpho electo ecclesiae Colon. sen gentibus suis dedito tempore, videlicet cum litteras apostolicas transla-

tionis suae ad ecclesiam Coloniensem ostenderit, possimus facere assignari, prout nobis in quibusdam aliis litteris apostolicis est injuctum. Erft am 26. October ichloß Abolf als electus ben erwähnten Bergleich mit Johann von Birneburg, bem er sein früheres Stift Milnster abtrat. Auch heißt berselbe in ben später am 10. Dec. 1363 und 23. Febr. 1364 (bei Lac. III no. 649. 651) immer nur electus, vermuthlich weil er die Priesterweihe niemals erhalten hat und barum auch nicht als Exhischof ordinirt war.

Erzb. Cuno von Trier, Abminiftrator von Coln 1348-1371.

Dr. Carbanus theilt hierzu bas folgenbe Chronifenfragment aus ber Burgburger Sbf. ber Cron. pres. mit: Ex alia Chronica extractum. Mortuo Engelberto cessavit coadjutoria Cononis supradicti, sed capitulum Colon, ipsum constituit administratorem generalem. Die vero sabbati 23 mensis Septemb. electus est concorditer per eos qui eligere voluerunt Fridericus de Sarwerden qui se gerebat prepositum ecclesie s. Marie de gradibus consanguineus Cononis supradicti. Dominus autem papa provisionem differens ecclesiae Colon, permisit eundem dominum Cononem in administratione predicta . . . deinde a. d. 1369 dominus papa fecit predictum dominum Cononem vicarium generalem eccl. Col. in spirit, et temp. Super quo in crastino Remigii (2. Dct.) in synodo annali cleri Col. tunc Bonne ex causis predictis (megen bee Streits mit ber Stadt Coin) celebrata littere papales fuerunt publicate, quibus litteris domini capitulum et clerus Col. reverenter obedierunt. — Et postmodum a. d. 1370 idem papa Urbanus V ipsam eccl. Col. dedit VI cal. Apr. (27. März) pontific, sui a. VIII Rome eidem Cononi in commendam ad duos annos et post ad sedis apost. beneplacitum tenendam, super quo littere fuerunt ibidem clero existenti ex causis predictis publicate et litteris paritum fuit, die 14 mensis Junii.

Reu ist in bieser Erzählung die Wahl Kriedrichs von Saarwerden am 23. Sept. 1368, nachdem zuvor (am 28. Aug) das Capitel den bishetzigen Coadjutor Cuno zum Administrator des Erzstiels ernanut batte; vol. Görz, Regesten des Erzd von Trier S. 102. Jene Wahl aber, welche wie es scheint nur durch einen Theil des Capitels ersolgte, datte keinen Effect. Erzd. Euro handelte sordauen das Administrator von Töln, f. die Urts. aus I. 1368 dei Görz Reg., wurde noch 1369 Justi 30 von Kapkludan V zum Generalvicar des Erzstists ernanut und wiederum 1370 März 27 (vgl. oben) von demselben zum Berweser auf zwei Tahre bestellt. Auch nachdem Friedrich von Saarwerden bereits vom Kapft 1370 Nov. 13 bestätigt war, blied Erzh Cuno noch Idministrator (Urts. vom 11. u. 25. April 1371) und entließ erst am 2. Juli 1371 alle Amtseute des Erzstists ihrer Eide und Pstichten gegen ihn mit Ausnahme der Schlösser, die für für korderungen an Friedrich noch vorbehielt (Görz, Reg. S. 106), nachdem letztere am 20. Juni seinerseits ihn aller Anhrücke bezüglich der Einnahmen und Ausgaden während sieher Schulden Schulden Schulden Schulden Schulden Schulden Während bette, die Urts. die Honteiem II, 252.

S. cx. Sihne zwischen Erzh. Friedrich III und der Stadt nach Urk, dom 16. Febr. 1377. Der der Kürze wegen im Text gebrauchte Ausdruck: diede Parteien sollen sür den angerichteten Schaden aussonmen, ift misversändlich. Bestimmt wurde zuerst, daß beide Theile ihren Kriegsschaden tragen oder gegen einander aufrechnen sollen: Todte gegen Todte, Land gegen Land, Raub gegen Raub u. s. w., und dass aus Gengennenen auf beiden Seiten 10s nur deiten sollen: schann aber auch, daß man von beiden Seiten jedem seiten os nur deiten schann aber auch, daß man von beiden Seiten jedem seine Urk Bürzern ihre Bürzerschaft wiedergeben solle schan aber auch den mannen ihre Lehen, den Bürzern ihre Bürzerschaft wiederzeben sollssein zestund den mannen ir seen ind den durgeren ir burzerschaft wederzeven van beiden siehen siehen in ben burzeren ir burzerschaft wederzeven van beiden siehen siehen in der den den beiden siehen s

# Ueber ben alten Dom von Coln und die Colner Synoben von 870 und 873.

Band I S. x. 'Dem ersten Erzbischof von Eöln wird gewöhnlich die Erbauung der Hauptfirche von St. Peter zugeschrieben. Auffallend ist zwar, daß Alcuin in einem Gelegenheitsgedicht nur erwähnt, Hildebald habe auf

Berordnung Karls des Großen den Hauptaltar mit Metall bekleiden lassen. Doch ist sedenfalls der Neubau der Kathedrale um diese Zeit begonnen worden' u. f. w. Hierzu die Anm. 1 — 4.

Es ist zweierlei zu unterscheiden, erstens die Tradition des späteren Mittelalters, welche Hildebald als Erbauer des alten Doms nennt, und sodann die Nachricht der zeitgenösssischen Duellen von der Einweihung des Doms. Bezüglich der ersteren habe ich auf Gelenius und Ennen verwiesen, bezüglich der letzteren mich auf Annales Fuldenses a. 870 und die Synodalacten von 873 berusen. Mit Unrecht wirst mir daher Dünters Nec. S. 165 vor, ich hätte mich, statt auf einen locus classicus, auf neuere Darstellungen gestützt.

Ich habe der Ansicht Düntzers, wie er sie zuerst in einem Aussatz. Das Capitol, die Marienkirche und der alte Dom zu Eöln', Bonner Jahrb. 39. 40 (1866) ausgeführt hat, bereits in Annt. 4 kurz gedacht. Derselbe ist noch einmal darauf zurückgekommen in der oben eit. Abhandlung über die neu entdeckten Reste alter Bauten auf dem Domhügel H. 53 u. 54 (1873) und zuletzt in der Nec. H. 57 (1876). Gegen den ersten Aussatz ist den von Ennen, unter derselben Ueberschrift, in den Niederrhein. Annalen H. 18 gerichtet. Ennen hält an der Aradition sest, das das römische Capitol an der Stelle der Kirche St. Maria im Capitol gestanden habe und vertheidigt ebenso die andere, daß der alte Dom von Erzb. Hildebald erbaut und im 3. 873 eingeweist worden sei. Düntzer hingegen will die Stelle des Capitols auf dem Domhügel beweisen, wo auch die erste bischössliche Kirche errichtet worden sei; die Tradition vom Dombau Hildebalds erklärt er sür unglaubwürdig und zum Theil sügenhaft.

Ich halte es für gänzlich unnüt, über die Lage des römischen Capitols zu streiten, da nicht einmal seine Existenz geschichtlich bezeugt ist. Die Tradition über den Dombau aber sinde ich an sich weder glaubwürdig, noch unglaubwürdig. Sie ist nicht unglaubwürdig deshalb, weil in einer Schrist des Cäcilienstifts aus dem 15. Jahrhundert, die sich zwar auf einen antiquus liber beruft, ohne Grund, wie es scheint, berichtet wird, die alte Kathedrale sei ursprünglich zu St. Cäcilien gewesen, dis die neue von St. Peter von Hildebald begonnen und von Willibert eingeweiht wurde (f. hierüber Dünkers Kritik H. 53, 54 S. 216 f.), noch glaubwürdig deshalb, weil der Wischeskatalog dis 1369 den alten Dom, an dessen Stelle Erzb. Conrad von Hochstaden den Neubau gründete, dem Erzb. Hildebald zuschreibt: dejecta igitur et demolita dasilica Hildeboldi archiepiscopi (f. Quellen zur Geschwon Cöln II S. 282); abgesehen von anderen Zeugnissen zweiselhafter Ratur, die man bei Ennen in dem cit. Ausscha Soo sinden kann.

Glaubwürdig und sicher sind allein die ganz bestimmten Nachrichten der zeitgenösstschen Duellen über die Einweihung des Doms auf der Eölner Shnode im 3. 870 nach Ann. Fuldenses: etiam domum S. Petri eatenus minime consecratam dedicaverunt, Mon. Germ. SS. I, 383, und auf der Eölner Shnode im 3. 873: ob nostrae ecclesiae dedicationem saciendam, nach den Shnodelacten bei Hartzheim, Concilia Germ. II p. 357, womit übereinstimmend auch der Bischosstaalog I aus dem 12. Jahrh. zur Edition in Monum. Germ. bestimmut) unter Willibertus angiebt: hie domum beati Petri Colonie dedicavit. Und es fragt sich nur, ob damit die stüberen und späteren historischen Zeugnisse über den alten Dom verseindar sind, und wie es sich überhaupt mit dem Dombau im 9. Jahrhundert verhalten habe.

Boren wir Düngers Rritif.

In dem Gebicht Alcuins mit der Ueberschrift 'Ad aram sancti Petri apostoli', Opera ed. Froben II, 216 no. 115, wird die Kirche St. Beter als alma domus donis solidata supernis gepriefen und gefagt, baß Silbebald ben Hauptaltar auf Webeiß Rarls bes Großen mit koftbaren Metallen piamudt habe, und in einem andern Geticht: 'Ad aram ab Hildebaldo omatam', ebend. p. 225 no. 207, rühmt berfelbe, daß hildebald auf gleiche Weise einen andern Altar zu Chren Chrifti, ber h. Maria und bes Medardus geschmüdt habe. Es sei nicht anzunehmen, meint D., daß die Riche, beren Altare Silvebald schmudte, von ihm gum Abbruch beftimmt gewesen sei. Wichtiger ist jedoch die Nachricht in Annales Fuldenses a. 857, wo Erzb. Bunther an die Mainzer Synode fchreibt, feine Rathebrale (basilica S. Petri) fei vom Blig getroffen und durch benfelben feien brei Meniden von der in ihr versammelten Menge an drei verschiedenen Altaren er-Schlagen worden, wobei auch erwähnt ift, daß mährend bes Unwetters bie Gloden geläutet murben, signis ecclesiae concrepantibus. ichließt D., Die Rirche von St. Beter Damals ichon im gottesbienftlichen Gebrauch, fogar mit Gloden verfeben und gewiß vollendet : hiermit 'falle das ganze Gerede, Williberts Weihe 873 habe erft ber von Hildebald begonnenen Betersfirche gegolten'. Diefe mar vielmehr, wie man annehmen muffe, ion längst vor Hildebalde Zeit vorhanden, wir wiffen nicht von wem, vielleicht von Charentinus (in der zweiten Halfte des 6. Jahrh.) erbaut und mar unzweifelhaft auf berfelben Stelle, wo fich einft bas romifche Capitol und die erfte bifchöfliche Rirche bes h. Maternus zu Conftantins Zeit be= fand (H. 39 u. 40 S. 110).

Die Einweihung Williberts im 3. 873 galt also, wie D. weiter schließt, nicht einem neuen Dom, sondern dem alten aus ber Merovingerzeit, und fie

war nicht eigentlich eine dedicatio, sondern lediglich eine reconciliatio d. i. Reinigung der Kirche, nachdem sie durch Erzb. Günther dadurch, daß er trot dem Kirchenbann, unter dem er stand, noch firchliche Handlungen in ihr verrichtete, entweiht worden war (H. 39. 40 S. 108), oder aber, wenn man doch an der Bedeutung der dedicatio als consecratio sessen, wenn man doch an der Bedeutung der dedicatio als consecratio sessen, wenn man doch an der Bedeutung der dedicatio als consecratio sessen, wenn man doch an der Bestelten wolle, so könne dieselbe möglicher Weise einer umfassenden Reparatur der Kirche nach dem Stürmen, die sie unter Günthers Regierung ersahren und nach dem Schaden, den der Blitzschlag 857 angerichtet, gegolten haben (H. 53. 54 S. 214). Beides wird von D. in der Recension H. 57 S. 165 gleichsam zur Wahl gestellt und hier sogar die Möglichseit eines zu dem alten Dom hinzugefügten Neubaues zugegeben.

Die Hypothese beruht, wie man sieht, allein auf bem schwachen Grunde, daß bereits zu Hilbebalds und Alcuins Zeit, eine Kathedrale zu Cöln vorhanden und zu Günthers Zeit im gottesdienstlichen Gebrauch war. Anstatt die sichere historische Nachricht von der Einweihung des Doms durch Willibert zum Ansgangspunkt zu nehmen und damit jene anderen Zeugnisse bezüglich der Kirche von St. Peter durch eine zureichende Erklärung zu vereinigen, wird vielmehr der Versuch gemacht, die Thatsache der Einweihung wegzudeuten. Dieser Versuch jedoch ist wenigstens nach der einen Seite hin gänzlich mißglückt.

Den falfchen Gedanken von ber Entweihung bes Doms burch ben gebannten Bunther nämlich hatte D. beffer gleich gang fallen gelaffen, nach bem fcon Ennen mit Recht hierüber bemerkt hatte, bag eine Rirche baburch nicht entweiht werbe, daß ein gebannter Bischof firchliche Sandlungen in ihr verrichtet, Niederrhein. Ann. S. 18 S. 302. Ueberdies mar Bunther icon 869 von B. Hadrian II zu Monte Caffino wieder in die Rirchengemeinschaft aufgenommen worden, Hincmari Ann. SS. I, 481, und hatte felbst feine Buftimmung zur Wahl feines Nachfolgers Willibert, Die zu Deut am 7. Januar 870 erfolgte, gegeben und fich fogar bei Bapft Habrian II, als Diefer bem Gemählten bas Ballium verweigerte und erft noch die Ansprüche besselben und Bünthers prüfen wollte, aufs eifrigste für ihn verwendet, f. die Beweisstellen bei Dümmter, Gesch. des oftfrant. Reichs I, 731. 745. Daber wird auch auf ber Colner Spnode von 873, bei Bestätigung ber von Bünther getroffenen Einrichtung ber geiftlichen Stifter, bes Berftorbenen von den anwesenden Erzbischöfen und Bischöfen mit den ehrenvollsten Ausbrüden als venerabilis pastor, beatae et dignae memoriae vir et divini consilii inspiratione admonitus gedacht, Hartzheim, Concilia Germaniae II, 357. Alles von D. über die Entweihung ber Rirche burch ben gebannten Bunther Befagte ift hiermit binfällig.

Die andere von Dünter vorgeschlagene Deutung ber Einweihung bes Doms auf eine Reparatur ober einen Neubau an bem alten Dom ift freilich an fich wohl möglich, aber wenig mahrscheinlich. Erzb. Bunther wurde in feinem Schreiben über bas burch ben Blig 857 verurfachte Unglud ficher nicht davon geschwiegen haben, wenn auch die Kirche bedeutenden Schaden genommen hätte, oder aber die nothwendige Reparatur der Kirche würde sich nicht bis nach dem Tode Günthers verzögert haben, und noch mehr steht ein sonstiger Neubau an ber alten Rirche völlig in ber Luft. Die bestimmte Aussage ber Ann. Fuld. in ber angeführten Stelle, daß ber Dom bis 870 noch nicht geweiht war: eatenus minime consecrata, in Berbindung mit der gleichfalls bort ergablten Bolfsfage, baf in ber Racht vor ber Einweihung die bosen Beister fich barüber sollen beklagt haben, baf fie nun ihren seit lange bewohnten Aufenthaltsort verlaffen müßten (se ab obsessis diutissime sedibus expelli debere), fagt ungezwungen nur an einen Reubau Des Doms benten, welcher jum erften mal für ben gottesbienftlichen Bebrauch eingeweiht murbe. Diefe wichtige Beweisstelle aus ber Fortfetung der Annales Fuldenses a. 870 war D. offenbar noch unbefannt, als er jurift feinen Angriff gegen ben Silbebalbebom unternahm, benn bie Boltelage von ben bofen Beiftern, für welche fie allein bie Quelle ift, fannte er nur aus Winheim (5. 39. 40 S. 109) und fpater auch nur aus Gesta episcoporum Leod. (S. 53. 54 S. 214 Anm.), erst in der Recension über meine Einleitung, wo ich mich auf die wirkliche Quelle berufen habe, wird von ihm der Bersuch gemacht trot ben Annales Fuld. Recht zu behalten: Die dort jum 3. 870 gegebene nachricht nämlich über Die Colner Synote und die Einweihung ber Rathebralfirche foll auf bloger Confusion des Autors ober ber handschriften beruben, benn fie gehöre vielmehr in bas 3. 873, und die Ausfage bes Autors, daß die Rirche bis babin noch nicht geweiht mar, foll nur feine Unbefanntschaft mit ben Berhältniffen ber Colner Kirche verrathen (B. 57 S. 168). Unschwer laffen sich auf Diefe Manier die Zeugniffe ber beften Quellen einer vorgefaßten Meinung ju Liebe beseitigen. Rur damit Hilbebald ben Dom von Coln nicht gebaut hat, foll Die historisch beglaubigte Einweihung im 3. 870 und 873 nicht einer neuen Rathedralfirche gegolten haben!

Rehmen wir nun die zuverläffige Nadpricht von der Einweihung des neuen Doms, den wir den Hildebaldsdom nennen, zum Ausgangspunkt, so steht ihr sicher nicht entgegen, daß Alcuin noch nichts von einem Neubau der Kathedrale gewußt hat. Alcuin hörte schon 804 auf zu dichten, da er in diesem Jahre am 19. Mai starb; Erzb. Hildebald regierte bis 3. Sept. 518 oder 819 (f. über die abweichenden Angaben Simson, Ludwig ter

Fromme II, 232); er kann den Neubau zwischen 804 und 818 unternommen und begonnen haben. Alcuin nannte die Kirche alma domus; in dieser ließ Karl der Große durch Hilbebald den Hauptaltar mit edlen Metallen belegen; von dem anderen Altar, welchen Hildebald ebenso schmückte, wissen wir nicht, ob er gleichfalls der Kathedralfirche angehörte, wie D. ohne Grund anniumt.

Ferner Die basilica s. Petri, welche zur Zeit bes Erzb. Bunther 857 burch ben Blitftrahl getroffen murbe, mar fie Die alte ober Die neue? 36 habe im Text das lettere angenommen und dazu bemerkt, daß ihre feierliche Einweihung fich bis 873 verzögerte. Go murbe beispielsweise Die hauptfirche zu Fulda schon von Bonifacius begonnen und von dem ersten Abt Sturm vollendet. Eigil, Vita Sturmi SS. II, 375; Die Leiche Des h. Bonifacius wurde in basilica majore beigefest, ebend. p. 372; Diefe Bafilita mar unter ben folgenden Mebten, welche noch weitere Bauten bingufügten, fcon längst im gottesbienftlichen Gebrauch, also auch confecrirt : boch erf ber vierte Abt Eigil ließ, nach Bollenbung ber beiben Arnpten, Die feierlicht Einweihung ber Rrupten und ber gangen Rirche St. Salvator burch ben Ergb. Saiftulf von Maing in Gegenwart gablreicher Bifchofe, Aebte und Briefter im 3. 819 vollziehen, Schannat, Hist, Fuld. p. 97 nach Vita Eigilis von Candidus in Cod. probat. ebenb. 97. 108. Es hindert aber auch nichts anzunehmen, daß die Bafilifa des Erzb. Gunther noch die alte war; die ausbrückliche Bemerkung ber Ann, Fuldenses, baf bie neue Kirche bis 870 noch nicht confecrirt war, nöthigt vielmehr bagu. Bon ben in bem Schreiben Bunthers erwähnten brei Altaren bes b. Betrus, ber b. Maria, bes h. Dionyfius findet fich ber lettgenannte nicht in ber Befchreibung Des hilbebalbsboms, von ber wir noch weiter reben werben. Weise wurde die alte Rathebralfirche, welche Alcuin fannte, nicht früher abgebrochen, als bis die neue, von Silbebald begonnene, vollendet und für ben Gottesbienft eingeweiht mar, wie man es fpater ebenfo wieder mit bem Silbebaldebom bis zur Ginweihung bes neuen Chore 1322 gehalten bat, Ginl. xt. Note 3. Aus bem gleichen Grunde fann ber Dom bes 9. Jahrhunderts auch nicht auf berfelben Stelle, wo bie frühere bijdofliche Rirche geftanben, gebaut worden fein ; daß es anders gewesen fein muffe, ift eine ebenfo gewagte Behauptung Dungers, als unbewiefen bie zweite, bag fich nicht bie geringste Spur von einer alteren Beterefirche finde (5. 53. 54 G. 215).

Die bei den Ausgrabungen des Dombügels im 3. 1866 aufgefundenen Fundamentmauern eines umfangreichen Gebäudes aus fränkischer Zeit (f. den Fundbericht a. a. D. 203), bei welchen Dünger an irgend eine unbekannte zum Domftift gehörige Halle benkt, erscheinen immerhin flukt

genug — die Fundamentmauern zu 6—7, die aufgehenden Wände zu  $3^{1}/_{2}$  rhein. Juß, — um eine Kirche der Merovingerzeit von mittelmäßiger Größe — bei einer Länge von 77 Fuß 9 Zoll im Lichten — zu tragen: diese war im Inneren noch durch einige Zwischenmauern in ungleichen Entsernungen von den Außenwänden äbgetheilt (s. den Grundplan a. a. D.), und ihre ganze Gestalt ähnlich jenem quadratischen Grundbau, den man noch in der Rathedrale von Trier als ätteste Ausage derselben aus der Merovingerzeit erkennt; Lübke, Gesch, der Architektur, 5. Aust. S. 277, Otte, Gesch, der d. Baukunst S. 36, v. Wilmowsky, Der Dom zu Trier 1874 und von Quast's Anzeige dieses Werks in Bonner Jahrb. H. 58 S. 189.

Doch ich gebe bies fur nicht mehr als eine bloge Bermuthung. Befannt und ficher ift allein die Befchreibung bes alten Doms, ben wir fur ben Bildebaldsbom erklären, welcher bis ins 14. Jahrhundert als Rathedrale von St. Beter im Gebrauch mar, aus einer Sof. bes Domardivs bei Gelenius, De admiranda magnitudine Coloniae p. 231 und banach wieder abgebrudt in Mon. Germ. SS. XVI, 374 und Quellen jur Gefch. von Coln II, 278. Diefer Dom mar 'eine Bafilita von bedeutender Lange mit zwölf Oberlich= tern auf jeber Seite, mit zwei Chören und barunter befindlichen Rrypten': der obere Chor war bem h. Betrus, ter untere, zwischen ben beiden hölzer= nen Glodenthurmen, ber h. Maria geweiht, jeder mit drei großen Fenstern am Altar. Außerbem find noch erwähnt ber Altar bes h. Stephanus im Thurm zur Rechten, ber bes h. Martinus im Thurm zur Linken, ferner ber Altar bes h. Severin bei ber Ausgangsthur gegen St. Mariengraben zu und ber von Cosmas und Damian auf ber rechten Seite; vgl. Binterim, Denfwürdigkeiten IV Th. 1 S. 66, Schnaafe, Gefch. ber bilbenben Runfte 2. Aufl. I, 550.

Die Grundsorm dieses Doms von Eöln, als Basilika mit zwei Chören und zwei Krypten, findet sich auf gleiche Weise wieder in den großen Kirchenbauten aus der Carolingerzeit zu Fulda und St. Gallen. Sie ist gleiche sam organisch erwachsen bei dem allmählichen Ausbau der Salvatorkirche zu Kulda, an welchen sich die Baulust und der auf den äußeren Glanz gerichtete Sinn der Nachsolger Sturms bethätigte. Abt Baugulf (bis 803) erweiterte die schon vorhandene Hauptsirche mit dem Chor auf der Oftseite, der baufundige Ratger — tertius abbas Ratger, sapiens architectus — mit dem auf der Westseite; voll. Schannat, Hist. Fuld. Cod. prod., wo der eine und andere Chor als templum orientale und occidentale benannt sind. Ubt Eigil sügte zwei Krypten auf beiden Seiten hin und veranstaltete, wie schon erwähnt, die seierliche Einweihung der ganzen Kirche im J. 819; voll. Rettberg, Kirchengesch. Deutschlands I, 625. Der Kirchenbau zu Fulda hat

vermuthlich dem zu St. Gallen als Muster gedient, von welchem der schöne Grundriß vom 3. 820 erhalten ist, s. Keller, Bauriß des Kl. St. Gallen und danach die Abbildung und Erklärung bei Otte a. a. O. S. 92 s. Demselben Borbild entspricht nun auch durchaus die Beschreibung des alten Doms von Söln. Alle unsere Geschichtschreiber der Baukunst haben übereinstimmend die Analogie dieser Kirchenbauten aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts hervorgehoben, und kein Zweisel besteht bei ihnen darüber, daß der alte Sölner Dom von Erzb. Hildebald erbaut d. h. begonnen und von Erzb. Willibert 873 geweiht worden ist: Schnaase a. a. O., Lübte S. 279, Otte S. 92.

Also findet sich die bezweifelte Tradition von dem Hildebaldsdom sowohl durch die unbefangene Auffassung ber historischen Nachrichten von feiner Einweihung, als auch und noch mehr burch ben Bau felbst bestätigt. Wenn boch die Sache felbst fich bezeugt und lebendig vor Augen fteht, wie mag man fie bann noch bestreiten? Nicht bavon fann weiter bie Rebe fein, ben alten Dom, beffen Befchreibung wir fennen, bis in bie Merovingerzeit jurudzuverfeten, fondern nur bavon, ob er nach feiner Bollendung im 9. Jahrhundert noch eine Erneuerung oder wefentliche Beränderung erfahren hat. Will man die hiftorifden Zeugniffe über die Berbrennung ber Stadt mit allen ihren Rirchen und Rlöftern burch bie Normannen im 3. 881 und inebesondre die von B. Stephan VI gebrauchten unflaren Borte: basilice (ift mohl basilica zu lefen, wegen bes folgenden predicte ecclesie) et omnes fabrice domorum Colon. civitatis una cum nomina (nominibus?) predicte ecclesie igne combuste perierunt (f. Einleitung Band I S. xII Anm. 2. 3) buchftäblich nehmen, fo mare bamale auch bie Rathebrale, bald nach ihrer Einweihung, nicht ber Bernichtung entgangen, womit ferner die Nachricht der Annales Fuldenses a. 883 zu verbinden ist, daß bis babin, b. h. zwei Jahre nach ber Berwüftung, nur erft bie Stadt mit ihren Thoren, noch nicht die Rirchen und Rlöfter wiederhergestellt waren. Wie weit die Rathebrale im 3. 881 mitverbrannt wurde, bleibt ungewiß; boch ift fo viel ficher, daß fie bei ihrer Wiederherstellung ebenso wenig wie ber alte Rundbau von St. Gereon eine wesentliche Beränderung erfahren, vielmehr ihre ben Rirchenbauten ber Carolingerzeit entsprechende Grundform fortbauernd beibehalten hat.

Es bleibt noch übrig die Frage zu erörtern, wie es sich mit den beiden historischen Zeugnissen der Annales Fuldenses zum 3. 870 und der Spondbalacten von 873, von denen wir ausgegangen sind, in Unsehung der ansichenend widersprechenden Zeitangabe verhält. Beide berichten von der Einsweihung des Doms bei einer Cölner Synode im 3. 870 und im 3 873,

und es liegt baber nabe, fie auf ein und biefelbe Synote gu beziehen und einen Brithum in ber Zeitangabe ber Ann. Fuldenses augunehmen. Daber hat schon Hartzheim, Concilia Germaniae II, 356 in einer Note bemertt : Ann. Fuldenses referunt hanc synodum ad 870, Sigebertus Gemblac. ad 871, uterque errore, quia Willibertus ante 873 nondum pallium acceperat ab Joanne VIII. Binterim, Geschichte ber beutschen Concilien III, 143 f. entscheidet fich bagegen für zwei verschiedene Colner Syncten 870 und 873 und meint, es fonne wohl ber Chronift fich in bem Umftand der Kirchweihe geirrt, b. h. fie unrichtig ichon ber Spnode von 870 jugeichrieben haben, ober aber es fonnten zwei verschiebene Rirchen St. Beter ju Coln geweiht worden fein. Letterer Annahme hat fich auch Befele, Conciliengefdichte V, 477, angefchloffen. Mit Recht erflart fich jedoch Dumuler, Befd, bes oftfrant. Reichs I, 806 Unm. 27, gegen biefelbe, weil an beiten Stellen unzweifelhaft ber Dom St. Beter bezeichnet ift, und fiellt tie Bernuthung auf, daß 'jene erste Beihe, weil fie von Willibert vor ter papftliden Bestätigung feiner Wahl vollzogen worben, als eine ungultige angesehen murbe und beshalb wiederholt merben ninfte'. 3ch habe mich S. x Anm. 4 auf Die Anführung Diefer Anficht befchränft, andere Möglichfeiten offen gelaffen. Dunger in ter Rec. S. 167 wirft mir vor, ich hatte durch hinweifung auf Binterim Die schwierige Sache noch mehr verdunkelt und feine Löfung gegeben; eine offene Rritif muffe ben offenbaren Irrthum ter Annales Fuldenses anerfennen; Die Annahme, bag in ben Jahren 870 und 873 an bemfelben Tage basfelbe von einer Colner Spnobe gethan werben, fpotte jeder Wahrscheinlichkeit; Die gange Stelle fei mahrscheinlich bloß fpaterer Bufat, ber burd Berfeben an Die unrechte Stelle getommen.

Ehe wir die Nachricht eines zuverlässigen Autors, wie der Fortseter der Rindels'schen Annalen von Fulda ist, durch oberstächliche Kritit verswersen, müssen wir sie recht verstehen. Sie lantet in seinen Worten zu Anstang so: Habita est autem et synodus in civitate jussu Hludowici regis VI die kalendarum Octobrium praesidentibus metropolitanis episcopis provinciarum Liutberto Mogontiaciensium, Berthulto Trevero rum, Williberto Agrippinensium cum ceteris Saxoniae episcopis. Dies steht zunächst im guten chronologischen Zusammenhang mit allem übrigen, was der Chronist aus demselben Jahr 870 genau und zuverlässig berichtet: er erwähnt die Wahl Erzb. Williberts zu Ansang des Jahrs, den Ausenthalt des Königs Lutwig in Franksurt, seine Neise nach Achen, wo er nach seinem Unfall bei Flamersheim krank sag, seine Zusammentunst mit Kart dem Kahlen und anderes; hieraus die Synode zu Cöln, welche auf Beschles Königs von den rheinischen Erzbischösen zu Ende September abgehalten

murbe, mahrent berfelbe noch fortrauernd - von August bis October im Balaft zu Uchen verweilte; Aufang November fehrte Ludwig, wie ber Chronift gulett angiebt, nach Baiern gurud, wo er über ben gefangenen Mährenfürsten Raftislav Gericht hielt. Abgesehen von ber Synote von Coln, beren fein anderer gebenft, wird bie Richtigkeit biefer Nachrichten von jever Seite bestätigt; vgl. Dümmler, Gesch. bes oftfrant. Reichs I, 731-Dun ift aber tie Colner Spnote von 870 nicht mit Bartheim teshalb zu verwerfen, weil ber electus Willibert bamals noch nicht bas Pallium erhalten hatte. Annales Fuldenses fagen weber, bag Willibert fie berufen, nod) daß er sie als Borsitzender geleitet habe: sie wurde jussu regis Ludowici b. i. durch König Ludwig, ber im Balaft zu Achen frank lag, berufen und unter dem Vorsitz ber Erzbischöfe von Mainz, Trier und Coln abgehal-Willibert ift bier erft an untergeordneter britter Stelle genannt; auch ale electus fonnte er auf ber Synote ben beiben anteren affiftiren. Antere verhalt es sich mit ber Synode von 873. Diese wurde von Erzb. Willibert berufen: synodalis conventus, quem simul nobiscum hodierno die collectum habuimus ob nostrae ecclesiae dedicationem faciendam et ob plurima divina tractanda negotia, fagt berfelbe in feiner Befanntmadjung ber Spnodalbeschlüffe, Hartzheim II p. 357; er hat die Berhandlungen Diefer Synode als Borfitenter geleitet und bas Protofoll an erfter Stelle - qui hoc praesens conscriptum fieri jussi - vor ben anderen Ergbischöfen und Bischöfen unterschrieben. Offenbar ift also ber Bericht ber Annales Fuldenses nicht auf Diefe Spnobe zu beziehen, fontern es fint nothwendig zwei verschiedene Colner Sunoten im 3. 870 und 873 angunehmen: Die erste mar eine konigliche, welche Die rheinischen Erzbischöfe gu Coln abhielten, Die zweite eine fpeciell Colnische, welche ber Erzbischof von Coln veranstaltete, wozu er aufer ben fachfischen Bischöfen auch bie Metropoliten von Mainz und Trier einlud.

Ueber die Cölnische Spnode von 870 giebt Aventins Chronik Buch IV nähere Nachricht, welche dadurch noch nicht verdächtig wird, daß auch Erze. Abelwin von Salzburg, den Ann. Fuldenses nicht nennen, als antwesent genannt wird. Uebereinstimmend mit Ann. Fuldenses heißt es hier: Cogitur VI Oct. jussu regis nostri conventus ecclesiasticus apud Coloniam Agrippinensem; dann wird in der Kürze der Inhalt der Synodalbeschlisse angegeben: Bische und Geistliche sollen sich sern halten von Habsucht und üppigem Leben, sich der Wissenschaften besleißigen, ihre Schafe weiden, nicht die Misch jaugen und die Wolle scheere, vor allem aber für die Armen Sorge tragen.

Beiter ift in der von Mabillon, Vetera analecta, ed. nova Paris.

1723, herausgegebenen Canonensammlung des Abo von Fleury als Cap. LVI ex concilio Coloniae p. 143 ein Beschliß gegen den Mißbrauch des Kirchenbanns mitgetheilt, welchen der Herausgeber gleichfalls auf das Consil 870 bezieht; obenso Dümmler I, 744. Die hierher gehörigen Stellen sind zusammen bei Binterim a. a. D. 144 abgedruckt, auf welchen ich desshalb in Ann. 4 der Kürze wegen mit gutem Grund verwiesen habe.

Die von R. Ludwig bernfene rheinische Synode von 870 hatte dem= nach eine allgemeine Bedeutung; es war, wie Mabillon fagt, ein concilium, quod in causa ecclesiasticae disciplinae celebratum est. Antere tie Specialsynote ber Colner Rirchenproving von 873. Der einzige und Hauptbeichluß berfelben, ben bie bei Sartheim abgebruckten Acten enthalten, betont lediglich bie Beftätigung ber von Erzb. Gunther getroffenen Anordnung über bie Theilung bes Rirchenvermögens mit ben Nebenftiftern zu Coln, denen die felbständige Bermaltung unter ben von ihnen gewählten Pröpften verstattet wurde. Dazu ift noch eine lange Reihe von Berwünschungen und Flüchen gegen die Uebertreter biefer Berordnung hinzugefügt, worauf Die Unterschriften bes vorsitzenden Erzbischofs Willibert und ber übrigen folgen. Gerner gehören hieber zwei falfch batirte Urfunden von 874 ber Erzbischöfe von Mainz und Trier über bie Zehntberechtigung bes Stifts St. Cunibert in ihren Diocefen, welche gleichfalls auf ber von Erzb. Willibert berufenen Synobe ausgestellt murben, um berentwillen Binterim unnöthigerweise noch eine dritte Colner Synode von 874 annehmen wollte : Lacomblet, Urf. I no. 66. 67 vgl. bie Berichtigung von Dümmler a. a. D. Ann. 27; febann Die ichon von Mabillon für unecht erflärte, jedenfalls fpater abgefaßte Stiftungeurfunde bes Silbesheimer Bijchofe Altfrid für Die Abtei Effen, welche bas Datum 877 V kal. Octobr. in ipsa die dedicationis basilicae s. Petri trägt: Lac. I no. 69, vgl. Dümmler a. a. D. Anm 28.

Der Zwed ber zweiten Synobe von 873 betraf lediglich Angelegensheiten ber Kirche und Diöcese von Coln; es war eine gewöhnliche Provinziassphioce, wie viele andere, ohne allgemeine Wichtigkeit: begreiflicherweise wird baher nur die erste von 870, beren hervorragende Bedeutung gezeigt wurde, in den Annalen des zeitgenössischen Geschichtscher erwähnt.

Endlich ist noch die wiederholte Einweihung des Doms von St. Peter zu erklären. Die Shuede von 873 wurde von Willibert ob nostrae ecclesiae dedicationem faciendam einberusen. Nach Ann. Fuldenses aber war die Kirche schon auf der Shnode von 870 geweiht. Man braucht deshalb nicht mit Dünnmler auzunehmen, daß die erste Kirchweihe für ungültig ansgesehen wurde, weil sie von Willibert vor seiner Bestätigung vollzogen werden, denn Ann. Fuld. sagen nicht, daß der electus von Eöln sie vollzogen

habe, sendern die genannten Erzbischöfe und Bischöfe etiam domum s. Petil eatenus minime consecratam dedicaverunt. War der neue Dom schmals vollendet, so wurde er natürlich auch bei Gelegenheit dieser Synode für den gottesdienstlichen Gebrauch consecrit. Willibert selbst aber konnte zur Zeit die Kirche nicht einweihen, weil er nur electus war, und eben des halb wollte er, nachdem er das Pallium erlangt hatte, die seierliche Einweihung, die ihm als Erzbischof an seinem Kirchensitz gebührte, aus einer Provinzialsynode wiederholen. Dies war, wenn nicht der alleinige, doch ein Hauptzweck der Synode, und die hierzu eingesadenen Erzbischöfe und Bischöfe erschienen dabei nicht bloß als Zeugen, sendern als Mitwirkende: Martene, De ecclesiae ritidus T.II, 670: Dedicatio ab episcopo dioecesano sacta. Episcopi non solum ut testes sed ut coadjutores ministri dedicationibus intererant.

Endlich was den Zeitpunkt der zweiten Synode angeht, so war dieser eben ihres Zwecks wegen gerade durch den Jahrestag der ersten Kirchweihe, 26. September, bestimmt. Das Zusammentressen dieser Daten hat so wenig Unwahrscheinliches, daß vielmehr das Gegentheil auffallen müßte: der anniversarius dedicationis ecclesiae, auch schlechtweg dedicatio genannt, s. Du Cange, Glossar., war überall ein hohes Kirchensest; mit der Feier desselben verband sich also auf der Synode von 873 die wiederholte Einweihung durch den anerkannten Erzbischof.

# Ueber die Dlünger : Sansgenoffen.

Bgl. Bb. III S. xlviii.)

Die stehende Benennung der Münzer als Hausgenossen — monetarii qui husgenoize appellantur — beweist, daß sie von ihnen im besonderen Sinne wie von keiner anderen Corporation gebraucht wurde. Die Gesellschaft, Gemeinschaft, Brüderschaft — societas, consortium, universitas, fraternitas — der Hausgenossen kommt seit dem 13. Jahrhundert, nirgends so viel ich sinde früher, so in Cöln wie in Straßburg, Speier, Worms, Mainz, Ersurt, Augsdurg, Franksurt, Regensburg, Wien und ande ren Orten vor. Es fragt sich wie die Benennung Hausgenossen zu erklären sei, namentlich ob die Münzer sich dadurch als Ministerialen zu erkennen geben? Die älteren Schriststeller, welche von ihnen handeln, haben keinen Zusammenhang zwischen beiden angenommen, sondern die Hausgenossenssenssenstett: so Lehmann in der Spehrer Chronik (Ausg. von Fuchs 1698) S. 278 f., Schannat, Hist. episc. Wormat. I, 205: Hing a domo seu osseichien illa mo-

netaria nomen husgenossen vel etiam muntzgenossen — sodales domus sortiti sunt. In llebereinstimmung hiermit erstärt J. G. Münch, Diss. de monetariis principum ac civitatum Germaniae dictis Haußgenossen, praeside Ch. G. Budero, Jenae 1751, p. 3 Note Haußgenossen a certa domo vel aedibus publicis in quibus conventus suos agebant, mit Berweisung auf Schitter: quod sint socii unius domus et collegii. Haltand Glossar giebt dieselbe Deutung, wenn auch zugleich mit Bezug auf das fürstliche Hauß oder die Kammer: a domo sive palatio et in specie a parte palatii, scilicet camera imperatoris vel principum imperii et quae huic adjuncta erat fabrica monetae, quidam ministeriales imperii, wobei jedensals unrichtig die Meinung ist, daß die Haußgenossen übershaupt Reichsministerialen gewesen seinen. Auch Hillmann, Städtewesen Be. M. Bt. 11, 24, hält die frühere Abstitung von dem Münzerhause als dem Bersammlungs und Geschäftsgebände der Geschlichaft ausrecht.

Anders die Neueren. Wie der Verfasser dieses selbst die Hausgenossen in Speier, wie in Worms und Eöln, als eine besonders privitegirte Classe der Ministerialen angesehen hat (Gesch. der ital. Städtevers. II, 432), ebenso Arnold, Gesch. der Freistädte I, 273, Gierke, Genossenschlichgaftsrecht I, 189: 'eine dienstrechtliche Innung — sie hieß deshalb eine Hausgenossenschlich dast, denn sie gehörte zur familia, zum Hausgesinde des Herrn'; v. Maurer, Gesch. der Städteversassung und Junganstellen des Herrn und waren, wie alle anderen Ministerialen, die Hausgenossen ihrer Herren und auch Genossen unter sich'; und was speciell Soln betrifft. Ennen, Gesch. I, 430: 'Bei ten Münzerhausgenossen deutet der Name Hausgenossen schol darauf hin, daß sie ursprünglich zu der familia des Erzbischofs gehörten und somit in ministerialem Verhältnisse standen.

So nahe liegend nun dies alles scheint, so ist dech kaum zu sagen, warum die allgemeine Bezeichnung der Dienstmannen als Hauszenossen allein an den Münzern haften geblieben sein sollte. Die Erstärung Arnold's a. a. D. 'weil sie die einzigen Dienstmannen waren, die noch in der Stadt waren' ist thatsächlich unhaltbar, was zu beweisen nicht erst nöthig ist. Ueberdies fragt es sich gerade, ob die Münzer, welche Hauszenossenossen heißen, überhaupt Dienstmannen gewesen sind. Man beruft sich zwar auf das alte Straßburger Stadtrecht auß der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts Art. 63: Nullus facere denarios debet, nisi qui sit de samilia hujus ecclesie — deutsch: 'er ensi dan dez gesindes deses gotteshuses'; und wie das Münzeramt, so wurden damals auch die übrigen öffentlichen Stadtänter von dem Bischof an das 'Gesinde des Gotteshauses' verliehen: Chron, von

Strafburg Ginl. G. 19. Beil. G. 924. Allein es wird babei überfeben, bag verschieden von den Gotteshausdienftleuten eben die Bausgenoffen ber fpateren Beit maren. Diefe bestanden im 13. Jahrhundert zu Strafburg als Corporation ber Münger, D. i. einer Angahl von Bürgern, welche ausfchlieflich zum Mingamt berechtigt waren und fich felbst burch Bererbung oter Wahl erganzten; nur bas Müngmeifteramt verlieh ber Bifchof, aber auch letteres, nach bem Grundvertrag ber Stadt mit Bifchof Beinrich von 1263, nicht an einen Gotteshaustienstmann, fondern an einen Sausgenof. fen, b. i. an ein Mitglied ber Corporation felbft. Der Burggraf foll, fo ift barin bestimunt, immer ein Gotteshaustienstmann fein ; bas Schultheißenamt mag ber Bifchof ebenfalls einem folden ober auch einem Burger geben, ber Bollner aber foll ein Burger fein und 'fo fol man in' b. i. ben Burgern 'einen Suggenoffen zu eime Müntemeifter geben': Schilter, Ronigehofen Unm. III G. 730; Mingmeifter und Sausgenoffen ftanden burd bas Müngamt im Dienft bes Bifdyofs, fo lange biefer bie Münge hatte; als er fie aber, wie es fcon feit Ende bes 13. Jahrhunderts gefchah, bald an ben Rath ber Stadt, bald an eine Gefellichaft von Burgern pachtweife überließ, ftanden fie im Dienft ber jedesmaligen Befiter ber Dinge, und ber Rath nannte fie nun feinen Mingmeifter und feine Sausgenoffen. Straft. Chron. Bo. II Beil. 5 G. 989 f.

In Worms fennen wir Die Minger fcon in fehr fruher Beit. In einer Urfunde des Bijdofe Burchard von 1016 ift eine Strafe ber Münger, platea monetariorum ermähnt; Schannat, Hist. Eipsc. Wormat. C. prob. p. 41; eben bort befand fich bas Münghaus, platea juxta monetam, ib. p. 61. Die Rechte ber Genoffenschaft wurden durch ein Brivileg K. Friedrichs I 1165 Gept. 24 bestätigt, welches nur in einem fpateren beutichen Transsumpt bei Erneuerung besselben burch R. Ruprecht und Rarl IV erhalten ift; Chmel, Regesta Rup. im Unbang S. 187, Schannat l. c. 188. Bemertenewerth ift hier befonders Die Stelle: 'Auch geben wir ben munczern von irem alten rechte und von machte ire frubeid und befunder rechts wegen, obe ein feifer ober ein funig mit großem volfe gu Worms in feme, und ein bifchof zu Worms nicht biener anug betbe, eime febfer ober einem funige zu bienen, fo follent die munter von ber munte, die ba ift eines fenfere camer, ber biener gebreften und ftat erfüllen, alfo bag man fie an eins marfchaltes ober truchfeffen ober eins ichenten ober eins famers ampte neme, und man fal fie zu feinem nybern ampte in bebeine myfe twingen': woraus fich beutlich ergiebt, daß fie nicht eigentlich zur Dienerschaft Des Bifchofs gehörten, wohl aber für ben Dienft bes Königs an Stelle berfelben herangezogen werden fonnten. Und wie Die Munger burch biefes

Chrenrecht vor anderen Burgern ausgezeichnet murben, fo maren fie andererfeits nicht verpflichtet, andere Memter ber Stadt ohne ihren Willen gu übernehmen: 'Auch fal man feinen munter zu feinen andern stetbe ampte ober meister scheffen ber ftetbe erweln, er wolle es bann mit finem willen haben'. Auch hatten fie ihren besonderen Gerichtsftand vor bem Müngmeifter in ben brei Dingen, ju welchen biefer jahrlich alle feine 'undertanen' gebot, und bas Urtheil durfte über fie nur durch ihre Sausgenoffen gesprochen werden : 'so fal fein man in der fache orteil uber fie sprechen, er fp bann ire busgenoft'; nur in Sachen, welche 'Ehre und Leib antreffen, wie Todtschlag, fdwere Bermundung, Falfchmungerei und Diebftahl', waren auch fie bent gemeinen Bericht unterstellt. Der allein an Diefer Stelle und nur in ber fpaten beutschen Uebersetzung gebrauchte Ausbruck Sausgenoffe fur Genoffe tann noch nicht als die übliche Benennung ber Corporation im 12. Jahrh. Erft in ber Urfunte vom 3. 1233, welche von ter Wahl und Ginrichtung bes Stadtrathe handelt, finden wir ausbrüdlich bie Bausgenoffen etwähnt; Bohmer, Fontes II, 222. Der Stadtrath foll nach Inhalt ber Urfunde zusammengesett fein aus neun Bürgern (cives), welche ber Bifchof, und aus feche Ministerialen, hier milites genannt, welche jene neun hingumahlen; dagegen follen alle Brüderschaften (fraternitates) aufhören, mit Ausnahme der Hausgenossen und Kürschner: husgenoz et wiltwerkere illis exceptis. hiernach bilbeten bie Sausgenoffen zu Worms eine Brubericaft unter ben Burgern, wie die Wildwerfer und andere Gewerbtreibende. Rur ben Müngmeifter und Borfteber ber Corporation ernannte ber Bifchof aus bem Stante feiner Ministerialen, Schannat I, 205.

In Speier wurden die Hausgenossen nicht zu den Zünften gezählt, sondern bisdeten eine Art von bürgerlichem Patriciat mit besonderen Borzrechten. Nach der Nathsordnung von 1304 sollten in den Nath von 24 Mitgliedern 13 aus den Zünften und 11 aus den Hausgenossen und anderen ehrsamen Bürgern gewählt werden, und von den jährlich wechselnden zwei Bürgermeistern immer der eine aus der einen, der andere aus der anderen Abtheisung sein, s. Lehmann, Chronis von Speier (verm. von Fuchs) S. 588. Besonders deutlich tritt hier die Beziehung der Hausgenossen zu dem Münzerhause in der Urkunde von 1289 hervor, wonach Nath und Bürger der Stadt una cum nostris concividus monetariis et illis qui dicuntur husgenossen, über die Erbauung eines neuen Münzerhauses übereinsamen: quod ipsa domus monetae et fundus ipsius monetae est et esse debet perpetuo dictorum monetariorum et husgenossen, ita quod eadem domo utantur ad eorum communem utilitatem, sicut monetarii et husgenossen hactenus uti consueverunt: Remling, Urt.-Buch

384 no. 418. Chenfo in bem Privileg bes R. Ludwig von 1330 für Die Speirer Sausgenoffen und ihre mannlichen Erben (ipsorum liberos masculos ab eis legitime descendentes) und tie, welche sie nach herfemmen in ihre Gemeinschaft aufnehmen, wo mehrfach von ihrem gemeinsamen Saufe und ber leberbachung besfelben, welche 'unter ber Munge' beifit, de domo communi ipsorum monetariorum que vulgariter die münssen appellantur vel de ipsius domus supertectu qui vulgariter under der munsse dicitur - Die Rebe ift. Ausführlich bantelt bas Brivilea fowehl von den Geschäften der Münger bei der Müngprägung, bei bem Geldwechsel und ber Beauffichtigung ber Dafe und Gewichte, als auch von ihrem befonderen Berichtstand por bem Mungmeister unt ben Benoffen. Müngmeister ernennt bier nicht ber Bifchof, fonbern bie Genoffenschaft felbft hat bas Recht ihn alliährlich aus ihrer Mitte zu mablen und ber Bifchef ihn nur zu bestätigen (6 4): fo bat auch ber Mungmeister felbst feinen Berichtftand bor bem älteften Münger (6 14). Burger von Speier nennt R. Lutwig die Hausgenoffen; monetarios cives nostros Spirenses, qui vulgariter die Husgenossen appellantur; und sie fonnten auch andere bürgerliche Gewerbe treiben, ohne barum genothigt ju fein, fich in eine Bunft aufnehmen zu laffen, fonnten aber auch in eine Bunft eintreten, vorausgefett baß fie felbst bas handwert ausübten - nisi artificium eorum quorum societatem habere desiderat, propriis suis manibus operetur et in eodem artificio sit instructus (§ 19. 20): f. Die Urf, in Beil. 5 gu Rau, Regimenteverf. Der freien Reichsftadt Speier I, 32 f.

Das Mainzer Hausgenossenrecht, welches nur in einem späten Beisthum von 1365 überliefert ist, ist dem von Worms nahe verwandt: abgedruckt von Arnold im Anzeiger f. Kunde d. d. Borzeit 1875 no. 3 und 4. Wenn der Erzbischof und die Stadt Mainz zu Felde liegen, heißt es darin, so können die Hausgenossen, welche mit der Stadt ausgezogen sind, von dem Erzbischof zur Hut seines Leibes und seiner Kammer gesordert werden, wosür er ihnen die Kost geben soll ('waß Husgenossen denn mit der stadt und weren, die mag der Erzbischof von Menge by sich nanen und sullent sinds libes und siner kamern hutten, darumb sal er ine die soft geben'); ähnlich wie die Wormser Hausgenossen sier den Dienst des Königs in Anspruch zeinsenden werden konnten, wenn es an der Dienst des Bischofs gebrach. Als Ministerialen wären sie ohnehin zu dem persönlichen Dienst verpsiichtet gewesen, als Bürger, die mit der Stadt auszogen, wurden sie besonders dazu gesordert.

Ebenso wenig wie anderwärts besteht ein nachweisbarer Zusammenhang zwischen ber patricischen Corporation ber Münzerhausgenoffen zu Coln und ben Ministerialen von St. Peter ober bes Erzbischofs, welche in bem Colner Dienstrecht domestici, hansgenossen heißen. Und bies führt und endlich noch auf die nähere Feststellung bes Wortbegriffs.

Es ift ein Migverftandniß, wenn man Sausgenoffen überall und ohne Unterfchied als gleichberentend mit familia ober Gefinde bes Berrn, als Sansgenoffen bes Beren und unter fich erflart. 3m Colner Dienftrecht wird bas Wort niemals in tiefem Ginne gebraucht. Die Ministerialen von St. Beter find im Berhaltniß ju bem Erzbifchof feine Minifterialen ober Dieuftmannen, ober auch feine familia b. i. Befinde, niemals feine Sausgenoffen genannt. Sausgenoffen waren und beigen fie nur im Berbaltnik unter fich ale pares ober Standesgenoffen : Jura minist. Du. I S. 212 (ille miles) super tectum domini sui cum testimonio domesticorum suorum, S. 213: si autem (ministerialis) factum negaverit, archiepiscopus testimonio VII domesticorum suorum — eum de homicidio convincet, mo tas Beimort suorum nicht auf archiepiscopum, fontern auf ben ministerialis geht; S. 214: et (ministerialis s. Petri) omnes amicos et domesticos moneat et roget, quatenus pro eo intercedant, unt öfter. Der bentiche Ansbrud ift Bausgenoffe ober Ingefinde, G. 218 : gein fent Betere Dienstman mach mit fime ingefinde fempen - were fache bat ein erthufchof einchen fent Beters bienstman anspreche, bat bee fin ingefinde boit geflagen of gevangen belte'; S. 220: 'ift ever fache bat ber bufchof eingen finer bienftlude schult gieft, fo bat bie finen husgenoffen bote of gevangen neme'; S. 221: 'so fal bie mit finen busgenoffen manen finen herren'. Demfelben Sprachgebrauch begegnen wir im Ahrer Dienstrecht aus ber zweiten Salfte bes 12. Jahrhunderts, Lacomblet IV, 774 no. 624 : ber Graf von Ahr stellt barin als dominus bie Rechte feiner Ministerialen in Uebereinfunft mit ihnen (inter me et ministeriales meos) feit: lettere find nur im Berhaltnig unter fich als domestici ober compares begeichnet: satisfaciat secundum consilium domesticorum suorum. qui autem comparem suum vulneraverit - nisi justicia parium suorum se excusare potuerit. Das Wort hausgenoffe hat feine specififche Bedeutung für bas genoffenschaftliche Berhältnif ber Ministerialen unter fich, wie bas andere: Ingefinde. Sausgenoffen konnten ebenfo gut wie die Ministerialen auch jede andere Classe von Angehörigen eines Saufes ober Bofs genannt werben, wie 3. B. die bei ber Bofhaltung bes Erzbischofs angestellten Berkleute, Dachbeder, Zimmerleute u. f. w. f. ob. S. LXXVII. So find auch wohl in Urk. bes Erzb. Abolf vom 3. 1200 über ben Bertauf feines Sofes Sagen an ben Grafen von Altena bie Sausgenoffen, beren Einfünfte wie bie ber Golbidmiete vorbehalten merben - Rindlinger, Münsterische Beiträge II S. 241: exceptis praebendis aurifabrorum et eorum qui vulgo husgenote dicuntur — nur von den dortigen Hoshandwerkern zu verstehen; vgl. andere Beispiele für den Gebrauch des Worts von freien und unfreien Colonen, sowie von Standesgenossen unter dem Abel, im Unterschied von Uebergenossen, in Halaus' Glossa unter Hausgenossenossen. Im specifischen Sinne auf die Münzer, qui vulgo husgenoiz vocantur, angewendet, wird das Wort in den lateinischen Urfunden niemals mit domestici übersetzt, und es ist darin keine andere Beziehung als die auf das gemeinsame Ant und die Genossenschaft bei dem Münzerhause zu erkennen. Für den Ministerialenstand der Münzer aber kann die Benennung als Hausgenossen um so weniger beweisen, als sie denselben erst in einer Zeit beigelegt wurde, wo sie, wie nachgewiesen ist, überall dem Stande der Bürger angehörten.

lleber das eigentliche Annt, die Nechte und Obliegenheiten ber Hausgenossen von Coln ist so gut wie nichts aus bem im Stadtarchiv A VII 1 aufbewahrten Brüderschaftsbuch zu ersahren, welches Berzeichnisse der Hausgenossen von 1421 an bis 1719 und außerdem die Beschlisse berzeichen als Statuten enthält. Lettere handeln von nichts als von den Leistungen in Essen, Trinken, Geld, Wachs, welche von den neu aufgenommenen Mitzgliedern, deren Zahl im ganzen auf 26 beschränkt war, sowie von je 2 jedesmal zum Dienst ausgeloosten an die Corporation geschehen mußten. Ich theile hier die zu Unfang stehenden Beschlisse mit, welche die Beschaffenheit dieses Corporationswesens im 15. Jahrhundert auf ergöhliche Weise kennzeichnen:

In ben jaeren uns herren bo man schrief busent veir hondert ind zweilf fair bes neeften baigs na fente Severins bage bes biligen bufchofs, bo baint unse berren die buisgenoissen up der munten eindrechtelichen overdragen in bern Gobelen Walrave buis zerzit burgermeister, bat man vannu vortane niet me dienen ensall ban XXVI huisgenoissen ind barenboiven geine mer verkoufen, ind fall eim ieklichen huisgenoiffen zweilf gube pont stodwafe of medemafe, bat beste bat man vinden mad, in fin buis fenden einen bach of zween vur bem, bat man ben bienst boin fall. vort up ben dach as man bienen fall, fo fal man irre zwen geven einen guden vetten gebraben antvoigel gebraben ind iebermanne fine schuttel peffere babi. vort bat ander gerichte fal man geven gube heichte in die galentine begoffen of man die vinden mach, ind of man geine hechte frigen enmach, fo sal man gube vifche geven bie beste bie man frigen mady, ind iedermanne fin ris tabi mit zuder beschaben ind iedermanne fine pladen mit zuder beschaben ind regelsbeeren gebraden mit juder beschaden, ind guden win virne ind nume ind schoin broit, ind die ghene die ba dienent die foelen ieder huisgenoffen na effen geven veir schillinge zo prefencien ind ben boiben halve provente aen

was ind aen presencien, ind vort schinck ind gesalzen vleisch ensal man numme geven.

Item vort so weim zo bienen geburt, de sall dat den schrimmeisteren sunt dein up wat daigs si dienen willen, ind sullen ouch zwene staten van deme besten waß dat si frigen kunnen as durfz steit, den schrimmeisteren sten laissen ee si dat waß numb senden, dat si uis den zwen stalen ein nemen da in mit geneige, ind sullen vort alle sachen doin mit raide ind wist der schrimmeistere zerzit bi iren eiden.

[Später mit anderer Tinte hinzugestigt] Item vort so hain wir verdragen dat die schrinmeistere die zerzit van uns gekoiren sint, dat die alzit vortme vur halfsaken zwei lose uis nemen soilen ind dem boiden bevelen, dat hei denghenen dat kunt doi, die also uis dem lose genomen worden sint ind in gevallen is zo denen.

Item vort so hain wir verdragen, dat die zwein die also gelost werden, dat die den huisgenoissen dienen soilen in maissen as dat hie vur eigentlich geschrieven steit, ind soilen dat doin entuschen sent Remeis missen ind alre heiligen missen up einen benanten dach as man anderswa in ampten of in broiderschaften niet endient.

In einem späteren Beschluß von 1466 ist gesagt, daß die zwei durch das Loos getroffenen Mitglieder den 26 Genossen auf herkömmliche Weise zwei Jahre lang dienen sollen, wosür ihnen auf so lang ein Capital von fünstehalb hundert rheinischen Gulden, für welches sie Bürgschaft zu leisten haben, zum Gebrauch überlassen wird; in einem anderen von 1530, daß nach alter Gewohnheit auch ferner bei dem Ableben eines Hausgenossen immer der älteste eheliche Sohn das Amt an der Münze empfangen soll; und in einem lepten von 1597 wird die Zahl und Beschaffenheit der Gerichte zum Schmause noch reichlicher als vorher bemessen.

Do nu bat roemsche rich in der vurgenanten uneinicheit stonde ane sture bi 23 Marivo, jair sunder keiser und under allen sursien in duitschen sanden wonsde sich geinre underwinden des richs van vorte wegen der heren, die mit keiser Frederich ind weder den diesel. 448).

5 pais waren gewest, so wart des roemschen richs macht sere gesmeest ind verminret in santschaften ind heirsicheiden, in Italien, in Gallien ind in Duitschaften ind was gant Italien under des roemschen richs gesbiede ind eigedom, als ouch geschreven steit in decretis 63 distin. Tidi domino 1. item keiser Otto primus der bracht ant rich die koninkriche van Scicssen, van Calabrien, van Apullien ind Lucanen. item des geslichen Lombardien gewan Otto primus vurst an dat rich, ind he vint konink Berengarius, der dae heirschapie van Combardien hadde, mit sinre huisfrauwen, mit sime sone Abelbertus 2, ind he bracht si gevangen in Duitschelant zo Babenberch, ind dae starf be in elsende.

15 Item besgelichen hait Otto I bracht an bat roemsche rich bat koninkrich van Lothringen ind bat koninkrich van Burgondien 3. item Lothringen is gelegen in Gallia ind plach zo sin vurmails ein koninkrich ind hatte vil lantschaften under sich, as die graesschaf van Lutzelburch, Limburch, dat Luitger lant 2c. als ouch vurß is, ind Met is die heuftstat 20 van dem selven koninkrich.

Dese vurschreven santschaften fin nu zer zit dat groifte deil gesplisssen van dem roemschen rich umb zweidracht ind umb unachtsamheit der roemschen koningen ind keiser, ind so die selve santschaften durft ghein entsage van den roemschen koningen verwarten waren, sin si overvollen 25 wurden van anderen heren die dairumbtrint gesegen sin, beide geistlichen ind werstlichen, dan dem oversten bis up den minsten, ind haven die an ind under sich bracht, ind dairumb dat roemsche rich ein val kriegen hait,

gefangen. Der gleiche Irrthum icon oben Bb. 11, 431.

<sup>1.</sup> In bem Eibe, ben Otto I. Papft Johann XII. leiftet (c. 33. D. LXIII) beißt e8: cuicunque Italicum regnum commisero.

<sup>2.</sup> Abalbert wurde befanntlich nicht

<sup>3.</sup> Lothringen wurde schon burch Heinrich I., Burgund erft burch Konrab II. erworben.

ben it nummerme verwinnen mach, ind dat is ein grois beil geschiet as dat keiserdom hait ledich gestanden, ind do taste mallich selfs zo ind dat Agriev. geschiede in welschen ind in duitschen landen, die sursten in Duitschlant brach-Assen, et en an sich vil stede des richs, als ouch dese vurs buschove van Cocllen ouch gerne gedain habden 1.... bisse clage quam diete vur den pais Gregorius den X.... do geboit der pais den kursursten, dat si binnen einre genanten zit ein roemschen nink koren... of he woulde .... mit der cardinaile willen einen roemschen konink setzen.

#### Anno dni. 1273.

ebend. Also quamen die kursursten gen Frankfort zosamen . . . . ind koren ein: 10 drech lichen grave Rodolf van Hakburch . . . . ind doe eine die betschaf quam dat he gekoren were zo eine roemschen koninge, so brach he up ind quam zo Franksfort<sup>2</sup>.

231.237ь.

## | [Bilb eines Rönige.]

Robolf greve van Habsburch . . . . regierbe bat rich 18 jair.

[Agrippina  $98^a$  (Königsh. 449). Die Notiz über seine Krönung aus Chron. praes. 209.

Königes Stem . . . . be machte gueben vreben in ben lauben van bem gebirchs uis bof. 449. Lombardien 3 bis an dat engelsche gebircht ind meire.

Sten, as vurß is, so was keiser Frederichs II voit so heimlich vere 200 ebb. 450- swegen, dat vil sude meinten dat he noch levede. so quam anno domini 1255 ochron, ein brogener, "Ivan wesen ind personen gestalt gesich keiser Frederich, so ind annam suder, sich conint Noduls zoweder, dat he keiser Frederich were, ind etslich heren hehten in up, konint Noduls zo seide, ind quam zo Nuis up dem Nin ind hadde dae sin wonunge, dae bleis he 2 jair ind was ein groisse treden zo eme van heren ind van 300 om servanens slassen wise, so also her heren ind bar servanens slassen wise, so also her heren ind de weisen werden nin ind zo eme veisen ... do begnadede he Nudossi si seinger von Wetslard also, dat se eme geven 4 dusent mark silvers, daemit si gezucktiget wurden.

Königs- Dese konink bebe vil stribe . . . . enwoulbe he niet zo welschen landen noch 30 bok. 451. von Rome.

Bl.2389. || Jtem in ben selven ziben hielben sich zosamen 15 greven . . . . inb wart bo Königse bin goiber vrede van Lombardien ben Nin af bis gen Dorbrecht.

Item vur ber zit e dan greve Rodolf zo eime roemschen koninge gekoren wart, do dat rich sunder konink of keiser was, wart ein strit gehalden 23 tuschen dem konink van Ungaren ind dem konink van Behemen . . . . ind konink Rodolf behielt dat velt ind ersloich den konink van Behemen. he nam eme ave dat

19. 'meire' ftatt 'meire'.

<sup>1. &#</sup>x27;Als ouch — habben' Zusatz ber Agrippina zu Königshofen.

<sup>2. &#</sup>x27;Gen Miche' Agr. n. Ronigeb,

<sup>3.</sup> Königsh. 'von bem lampariden geburge unt an bas engeliche mer'.

1273. 643

herzochdom van Oesterich Kernten ind Steiermark ind die kroen van Beshem dairzo 1.

[Kriege und Tob Ottokar's, nieistens aus Cron. ber Sassen, vgl. Aen. Sylv. de Bohem. orig. c. 27 und Schebel 216a.]

# Bie murden die greven van habsburch herzogen van Beftrich.

Under konink Rodolf starf ein herzoch van Oestrich? mit schilt ind mit helm as, ind wart do dat herzochdom vurß dem hilligen rich ledich, ind konink Rodolf beleinde sin sone grave Albrechten van Habsburch ind alle sin naekomelinge mit dem vurß herzochdom, ind der selve herzoch wat. 100 Albrecht wart ouch nae der hant roemsche konink. also wurden nied den Sassen greven van Habsburch herzogen van Oesterich, ind van den selven sin noch zer zit die berzogen van Oesterich.

Diffe vurst konink Robolf hielt firenge gericht ind macht gueden vreden in duit- Rönigsichen landen. he hielt die lantstraiffen in vreden ind rein. do hei gehof. 452.
15 heirschet hatte 18 jair ind was ein alt man wurden, so voir he gein Frankjort ind machte dair ein vergaderunge der kursursten ind andere
lantheren ind woulde sinen son Albert genoempt, herzoch van Desterich, zo
eint konink gemacht haven, als he ouch begerde van den sursten. mer dat wart eine ge-

weigert van den fursursten up die zit, wiewail he naemails van in wart 20 gekoren bi ind nae koninks Abolfs ziden. do eme dat geweigert wart, zoich he uis Frankfort . . . . do starf he zohant vol al gueder werk nae got gebort 1291.

# | [Bilb eines Bischofs.]

238b.

Sifribus van Westerburch wart ber 52. buschof zo Coellen bi ben ziben ber ko. Agr. 1946. 25 ninge Robolfs van Hassburch vur ind kouink Abolfs van Rassaume nae anno dni. 12783 ind besa ben stoil 24 jair ind 5 maenbe, de nu buschos Engelbrecht boit was ind begraven as vurs, so quamen die ebte priore probste ind bechen im coelschen stift gen Bonne einen buschof zo kiesen, ind koren als vurs her Sistit van dem huis van Westerburch. ein beit koren greve Courait vam Berge, mer der pais Gregorius consos sistiniert ind bestediget Sistidum mit dem buschom.

Diffe buschof Siffrit was ein kriegber man ind habbe fin git ber junkheit sere Chr. pr. 30bracht in oessunge bes orloges in kelt ind hithe ec. so bald as he buschof gemacht was, so kriege he vil viande beibe van geistlichen prelaten, as buschoven, ind van

werltlichen fursten, as bernae beschreben wirt.

Bi besem buschof hoif sich weberumb an bat alb ungeluck ind ber triege gink ngr.94b. weber up tuschen dem buschof Sisseit an ein ind dem greven van Guilche ind der stat van Coellen an die ander side, als sin vurvaren gedaen hadden. ind quam die vede alsus zo: want greve Conrait van dem Berge, der proist was zo sent Marien greden, was ouch gekoren, dairumb der [greve] van dem

39. 'greve' fehlt.

1. Böhmen erhielt Ottofar's Sohn Bengel.

2. Es ist nicht flar, ob bamit Ottokar selbst gemeint ift. Das alte (babenbergis

fche) Herzogshaus war icon 1246 aus- gestorben.

3. 1277 Agr. Richtig 1275. 4. '23 jair' Agr. Er ftarb 1297. Berge nam vast sloes in in sime lande, ber greve van der Mark nam ouch in in sime lande. buschos Siffrit overzoich ben greven van Guilche umb der stat van Coellen wille, dat he der bistonde, ind ouch nis dem alden has, want he zwen buschove, sin vurvaren beide, gevangen habte als vurß is.

#### Anno domini 1277.

So wie greve Wilhelm van Guilche mit finne erftgeboren son ind 468 rittermaisfigen ind reifsiger mannen binnen Aich erflagen wurden.

Bo ber selver git . . . . . item bairzo moisten bie van Aichen ber Guilcher beits schaf aubere grois besserunge boin.

[Die ersten Zeisen aus Agrippina 946 (Chron, praes. 211), ber Reft aus Colener Jahrb. D 128. Gingeschoben find einige Satze aus Chron, quor, regum.]

B1.239a.

## Anno domini 1278.

Chron. quor. reg. In ben jairen uns heren 1278 wart greve Engelbrecht van ber Marf gefangen ban heren Herman van Breibervurt, ind ftarf in ber gefeufnisse.

Wie bischof Sifert dat lant van Guilche verheirde ind verdarfte ind binae gange under ind an fich brachte.

Chron. praes. 211.

ehenb.

ebeno.

Do ber greve van Guilche also 30 Aichen was beit bleven, so buchte busches Sifert nu wail gelegen sin, bat he sich ind sin vursaren sulbe wrechen, ind he was verbunden mit der sat van Aich: dairumd zoich ke int sant van Guilche wund lacht sich vur die stat van Guilche mit ein groissen starken heire. det dat ver Greven verunde und auber me goide maege gewar wurden, so vergaderden si sich und zoigen in die sat vurst ind deben groisse wederstant. die besegen verunde zoigen uis der stat ind quamen-zo stribe mit des dischoss volk, ind dae wart ein grois strit: zom sesten der bischoss beschen der sich die sich van der sich die sich ver sat der sich die sich ver sich die sich volk, ind dae wart ein grois strit: zom sesten der statmuiren gelegen was, brach he im grunde as, as nech hube zo dage zugen die stude van den muiren die dae stain. item he gewaut euch die stat van Duren ind dinae alse die sich sind sede ind veste in der graeschaf van Guilche, enwenich uisgenommen, as Nibecke ind Hade van beit voulde, enwenich uisgenommen, as Nibecke ind Hade van bei woulde.

Item ber burf bijchof wan ouch Bebebur und 24 vesten bie bae umbtrint lagen,

bie he einbeil afbrach, bie andere ftertte he3.

Stem zo ber felver git ftertte ber bijchof bat fletgin Bulpge ind buwebe bair ein ftart flos up fent Beters erve.

1. Graf Abolf von Berg erscheint erst 1277 Apr. 7, also mehrere Jahre nach der Bischosswahl, unter den Gegnern des Exphischoss (Lacomblet II, 409). Bon früheren Streitigkeiten ist nichts bekannt, mit Austadume einer Nachrickt der Cro-

nica comitum (Seibert. Quellen ber

westf. Gesch. 11, 207), die von einer zweijährigen Fehbe in Folge der Doppelwahl spricht.

2. Bal. Bb. II, 31 Rote 5.

3. Quorum alia comminuit, alia sibi subiugavit. Gine Si. schreibt communivit. Balbe bairnae quam ber herzoch van Limburch mit anderen vrnuden ind maes chr. pr. gen des greven van Guilche der erslagen was zo Aich, ind zoigen mit gewalt in des 211. bischofs lant van Cocllen ind belachten Zulpge, do bischof Sifert dat vernam, so versamelde he ein grois voult ind dreif si af, dat si des nachtes afzoigen.

Do un der friech tuschen des greven vrunden van Guische ind dem bischof van Chr. pr. Coellen lange gestanden hadde, so wart durch ir beider vrunde dairtuschen gedeidingt ind ein vrede gemacht, ind die soine macht der pais Martinus IV1 also, dat die slosse ind vestigung, die zom lande van Guische gehoirten ind niet gebrochen Agr. 95a waren, gas der bischos wederumb.

Ivan de des vebe gelacht was, so geschiebe bairnae umb etsliche gerechtickeit chr. pr. since lichen zo beschirmen, bat ein ander ortoge upstonde tuschen im ind herzoch Johan und Nar- van Brabant, ind he sathe [sich weber herzoch Johan van Brabant ind besach dat slos Kerpen up den vurs herzoch van Brabant ind sach dairvur nindtrint 8 wechen, ind he gewan it ind sties it ane ind verdrant dat, welch slos der herzoch gegolden 15 hadde van den erven van Genumenich. dat selve slos dede naemais der herzoch van Brabant weder upbinwen und vil sterser dan it vurhin gewest was. ind dat was ein simgin ind beginne eins groissen has ind dat under ind dem berzocaen van Brabant, daevan ein grois strit ind manslacht anam, as nae

#### Anno domini 1281.

Anno dni. 12812 wart gemacht bie steinen brnet zo Tricht, ind 4 jair bairnae Florar. wart gemacht bie steinen brnet zo Hoi.

Wie dat bischof Sifert zwei mail overzoich greve Adolf vam Berge ind bracht dairzo, dat he zo Molheim ind zo Monheim zwen toerne afbrechen moifie.

25 | Differ bischof lies noch niet af, mit finen naeberen zo kriegen, und he over: M. 230b. zoich zwei mail greef Abolf van dem Berge, ind der greve wederstunt eine fo (chr. pr. best he moechte. zom lesten wart der vrede gemacht ind bracht den greven dairzo, dat he zwen torne, den ein zo Mulkieim ind den anderen zo Monheim, moist afbrechen, die dem sign zoweder gemacht waren, mit suschen verdrage, dat si niet weder zo gemacht such sieden verdrage, dat si niet weder zo gemacht susch sieden verdrage, dat si niet weder zo gemacht susch sieden verdrage, dat si niet weder

#### Anno dni. 1283.

# So wie bischof Sifert under allen furften weigerde sich einre gemeinre schehunge intgein pais ind konink.

Bo biffer zit habbe konink Robolf beroifen einen groiffen hof zo Wirthburch, ind ebend. 35 quam bair ein grois vergaderunge van geiftlichen ind werktlichen fursten und anderen

- 5. 'vrunde' ftatt 'vrunden'. 12. 'fich' fehlt.
- 1. Ben einer Bermittlinig bes Pappites pricht auch bie Croniea comitum bei Seiberg 218. Aber bie Silbne tam icon 1279 ju Stanbe (Lacomblet II., 429), mährend Martin IV. erft 1281 Papft wurde.

volaet.

20

2. Florar. temp. hat 1280, bagegen Hocfemins (Chapeaville II, 313) übereinstimmend 1281, boch fehlt hier bie Rotiz über die Brude zu Hun.

heren, ind bae wart verbragen mit pais Martinus bem IV, bat ein gemein fcebung burch gant Duitschlaut gefatt mart. befer bifchof Sifert mas ber eirfte ber sulche befwerung webersprach ind in fime ftift of lant niet woulde golaiffen, so bat bie lanbe van ber felver beswerunge bis noch ger git fin entlediget gewest, al is bat biwilen weberumb verfoicht geweft ind ouch bewilliget van einbeil furften. 5

### Anno domini 1288, pan dem Woringer fride.

Wie bifchof Sifert in eim fride bi Woringen gefangen wart und 7 jair in gefenkniffe gehalden.

Bo ber git ftarf ber bergoch van Limburch fonber lifsgeburt, ind bairvan quame Mar. 95b (Chr. pr. ein grois frich ind zweibracht tuschen bergoch Johan van Brabant ind greven Reinalt 10 \* wilh, ban Gelre umb bes felven bergochboms willen. \* ber grebe ban Belre unberwande de Ber-chen 80. fich bes burf berzochboms as van fince buisfraumen wegen |\* ind habbe bie floeffe ind andere vestigunge ingenommen und bielt bie mit gewalt. graef Abolf van bem Berge was ber neefte erve go bem purf bergochbom, inb Die gerechticheit ber erfichaf jo bem burft lande galt eme abe ber beraoch van Brabaut 15 umb gereit gelt, ein iglich ban ben wegebe up al fin brunbe inb . Wilh. brunbesvrunbe. \* in ben felben leufen belachte greve Reinolt van Belre bie flat de B. 80. van Tile ind gewan bie ind zerftoerbe bie. | nu ftonde bifchof Sifert mit ber flat van Coellen, as fin vurfaren oud, in unwillen ind in zweibracht, as umb ber ftat Chr. pr. wegen. hierumb verbant fich ber vurg bergoch van Brabant mit fime broeber 20

Gotfrit, mit grave Abolf vam Berge ind mit Benrich van Binbede fime broeber, mit grave Balrave van Builde und mit grave Gerhart fime broeber, bere ban Cafter, mit grave Everhart van ber Mart ind fime broeber, mit ber flat van Coellen, mit bem bifchof van Luitge, mit bem greven van Gimpol bat is van fent Baulus -, mit ben greven van Log1 und mit vil anbe- 25 ren ebelen ind mechtigen beren. berwibber verbant fich ber greve van Belren mit bem bifchof van Coellen, mit greve Benrich van Lutelburch, bes fon naemails konink mart, ind mit Balrave fime broeber, mit Johan bere go Limburch ind mit Benrich bere go Befterburch, mit bem beren van Baltenburch, mit anderen vil mechtigen beren ritteren ind fnechten.

B(.240a. ll (Schlachtenbilb.)

BI.240b. || Diffe zwae parthie burff, as ber bergoch ban Brabaut und ber greve ban Belib. 214. ren, bebreven allerlei friechsleufe jo beiben fiben und orlochten up ein : nu behielben bie bat velt, nn bie anberen. ind want bischof Sifert fich boven anderen ernstlich bewiste intghein bergoch Johan van Brabant, in zo schedigen, 35 Mgr. 95b as he ouch vurhin in angetaft habbe, affo zom leften rudt ber vurß bergoch mit (Chron. praes.) sin vrunden mit macht int stift van Coellen ind verheirbe dat lant an allen enden, ind quam vur bat ftetgin Woringen, nu ger git ein borp, ind lachte fich vur bie burch bie ber bijchof bair habte boin machen go webermoit ber ftat van Coellen,

1. Johann von Lüttich war 1287 mit Brabant ein Bunbnif eingegangen, Die Grafen Guy und Sugo von St. Pol fomie Graf Arnold von Log waren in ber Schlacht anwesend. Bgl. Jan van Heelu,

Rymkronyk ed. Willems, Bruxelles 1836, p. 449. 280. 244. Die gleiche Angabe in ber Cronica comitum bei Geibert 214.

1288. 647

\*| mit ber he fteebe ftoinde in zwidracht. |\* bo wart van bem herzogen van Brabant 'Chion. ind van ber flat van Coellen ind iren vrunden bie felve burch go Boringen belacht praes. mit eime groiffen ftarten beire. einbeil biftorien fcbriven, bat \*|ber bergoch van Brabant, ber greve van Guilche ind ir bulvere guamen int ftift 'Coln. 5 van Coellen bis 30 Robentirden ind bae baeben fi berichauwunge, ind van ban Sabrt. D. 128. voren fi alfo vort ind bie ftat van Coellen mit in, zo Woringen und belagen bat felve buis | \* 2c. einbeil andere cronicken schriven, bat bischof Sifert mit finen vrunden treflich belacht die ftat Coelne anno 1288 up fent Bonifacius bach umbtrint Robenfirchen ind bebe albae beireschauwunge 1. Bun. 5. 10 ber bifchof lies bie ftat ind quam mit finen bulperen ind wolt bie burch entfeben, fo bat beibe partbie mit ein traifen ind gnamen go eime ftrit, ind bat geschach up fent Bouifacius bach bes billigen bifchofs, ber mas up ein fatersbach2, anno 1288, ind entstoude ein grois bloibich friech ind wurden vil erflagen van beiben fiben. zom leften jo behielt ber herzoch van Brabant bat velt. bo bleven boit ebelre 15 heren ritter ind tnecht me ban 8 hondert ind wurden begraven bi Woringen mit (Coin. vil hunderben, beibe ritter und fnecht, ind is noch hube bes bages bair 31.) ein capelgin bae bie begrefniffe geschiet is 3. in ber bischofcroniden van Coel- (Chr. pr. len fieit gefdreven, bat up bes bifchofe fiben allein boit bleven me ban 1000 ebelre menne ind me ban 1000 gefangen. Do bleif boit ber greve van Lugelburch ind fin

Item herzoch Johan van Brabant vurst wart burger zo Coelne, ind eme wart gegeven zo einre vergeschunge binnen Coellen Costin greven huis, ein schoin herberge, vur sin eigen vri huis, in dem onch die missedige minschen vri sin so wanne si dairin komen, und is dairunub gezowent dat vrihuis van Brabant 4, als onch daran geschreven steit, ind wirt doch noch nu zer zit genoempt Costin greven huis of 'zo der gulden troin', ein van den koestlichsten herbergen binnen Coellen vur sursten ind heren. ind so wanne ein herzoch van Brabant zo Coellen kunpt, so zuicht he dae in as in sin eigen wonunge, ind wat heren dairin seghe, wer mois verbuisen, as di unseren ziden geschiet is. item dat selve huis haven in sehenschaf van einse herzogen van Brabant rittermaissige man im stift van Coellen.

20 broeber Balrave ind Benrich van Befterburch ritter, bes bifchofs broeber.

In bem vurß fielbe wart gefangen ber Sifrit van Westerburch bijchof van Coels Agr. 96a. len. greve Reinast van Gelte wart ouch gefangen ind sere gewunt, ind mit in Wilhade Berehen 35 wurden gefangen vil ritter ind kucchte, as ouch vurß.

Item naebem as got verlenet harbe die winnunge over ire viande

1. Diese Version ift offenbar nur eine verberbte Fassung ber vorhergehenben Nachricht ber Colner Jahrbiicher.

2 Diese genaue Angabe entnahm ber Chronist wohl ber Bb. 1, 230 mitgetheilsten Inschrift.

3. Bgl. ben Auszug aus bem Werringer Megbuch bei Beinrich von Berforb ed. Bottbaft 212.

4. Der Bergog befaß ben Brabanter Sof icon lange vor ber Worringer Schlacht. Ennen II, 246 R. 2.

No.

bem herzogen van Brabant, dem herzogen vam Berge ind der stat van Coellen, hielden si die selven ire viande gesenklich ind schatzben in grois goit af, as hernae geschreven steit.

## Wat lantichaften ben gefangen langheren afgeschagt wurden.

will, de Serzoch Johan I van Brabant frege vur fin bute den greven van Gefre . . . . . 5 Berchen ind daitzo ein groiffe summe gesty.

Bl.24to. Agripp.

| Istem greve Abolf vam Berge nam gefangen bischof Sisert van Cocken und wart zo sloß gevoirt ind was sin gesangen 7 jatr 1 sant, ind woulde liever sterven in der gesenknisse dan sich dairzo ergeven, dat he die schetzunge geve die eme angesunnen wart. doch do die 7 jair umb waren: woulde he uissomen, 10 moiste he vast slosse ind herlicheit verzien ind overgeven, as he euch dede. under anderen moiste he geven dem greven vurß den Muispat, dat is dat lant ind dat velt over Rin under dem gebirgs, as van Benseberch bis an den Rin, ind den Linpat den Rin up van Dusseldverung, beide 15 van dem bischof van Coellen ind van dem capittel, dat der greve ind sin naekomelinge sulden den vurß Muispat behalden ind ander meer lands 2. ind also wart dae die sirche van Coellen ind die graefschaf van Gelren gant geoitmodiget ind zaem gemacht, ind wart in beiden vil landes afgenomen ind geschatt.

Item bischof Sifert overgaf die herlicheit und dat eigendom ber zweier dorpere Albefirchen und Nuwefirchen 3, die gelegen sin bi dem lande van Kempen, des bisdoms van Coellen, greven Reinolt van Gelre, dat he die erflich besitzen sulde, umb sich sins schadens zo erkoveren, den he hadde van der nederlaege.

Item die veste zo Woringen ind dat flos brach men af mit gewalt, ind sal ghein ander flos wederumb dae gemacht werden.

Item bischof Sifert moifte bie ftat van Coellen uis bes pais ind bes feisers ban bestellen 4.

1. Diefe Angabe ist übertrieben. Bgl. Bb. II, 129 N. 2,

2. Bon diesen Bebingungen enthält ber Friedensvertrag nichts. Ennen II, 248 Pd. 3. Die Cronica comitum bei Seis berth 209 schreibt: terras Linpat et Muspat in Rheni ripis sitas inter Tuitium et Düsseldorp. Wahrscheinlich schwebte die Bertragsclausel (Lacomblet II, 510) vor, der Erzbischof dürfe am Rhein zwis schen ber Siegs und Anger Mindung und soust im bergischen Lande keine Befestigung errichten, was wohl mit ben berzoglichen Rechten bes Erzbischofs gufammenhängt.

3. Albefert und Nienfert. Uebrigens ift von einer berartigen Abtretung gang und gar nichts bekannt, nur bat wieder bie Cron. com. 214 bie gleiche Nachricht.

4. In der Sühne mit der Stadt bei Lacomblet II, 517 steht dies nicht.

1288. 649

Stem binnen ber git bat bischof Sifert alsus gefangen lach, zoich greve Walrave Chronvan Guilche vur bat ftarfe flos zo Bulph. he gewan it ind zerbrach it ouch. Praes.

Stem greve Everhart van der Mart zoich in Westphasen in dat herzochdom van ngr. 96n Engeren ind gewan dae ouch vil veste ind slosse ind zerbrach die.

Stem bischof Sifrit verloir die aeuspraeche up die stat van Coellen, want he meinte, as ouch eindeil van sinen vursaren, die vurß stat hoert im zo, die si im mit kamp ind ritterlichen afgewonnen of, besser zo sagen, van sime overval behielden ind beschirmben, as hernae geschreven steit.

Wie die burgere van Coellen ir fluffel zo der flat in den vurf ftride brachten 10 up eine karren nue dem nisspruch, umb dat eigendom der selver flat mit geweldiger hant zo beschirmen und zo halden.

Do un bifchof Engelbert vur ind bifchof Gifrit nae batten bie ftat ban Coellen Coln. in ben roemichen ban ind in bes feifers acht bracht, as van ber flat wegen, - want 3abrb. D ber vurf bifchoffe friech up die ftat mas allein bairumb, bat fi Coellen wederumb in Agr. 966. 15 ir gewalt woulden baven, - jo mas it, als ich bain boeren jagen ind ouch in einbeil boiden gelefen bave, bat ber bifchof fo verre ervolcht habbe an bem roemichen toninge, bat die burgere van Coellen fulben bem bischof die ftat weber in fin gewalt leveren of bie fluffele van ber ftat zwae milen weges in bat velt voiren! ind mit einem offenbaren ftrit die selven flussel ritterlich gewinnen ind 26 halben, ind wer ben ftrit albae gewinne, ber sulbe ber stat ind sluffele bairzo overfte fin, ind ber ban bie fluffel alfus gewunnen bebte, ber moechte mit ben sluffelen bie stat upflieffen. ind want ber bischof ber stat so nae lach as vurß bi Robenkirchen, enwoulde die gemein des niet liben. bat men so nae bi ber stat suste umb bie slussel striben als ver-25 zaigte man, die nie irre ftat niet burften treben, sonder si wolden eirlichen ind ritterlichen nae bem nisspruch ir fluffel int ftat gewinnen ind behalben, ind bem nae beden die burgere van Coellen: fi lachten die fluffel up ein farren, ind ber was wail verwart mit floeffen ind ben- | ben ind Bl.2416. veirten den farren mit den fluffelen in dat velt zo Woringen zom herzogen van Sabrb. 30 Brabant. si verbranten Woringen ind sturmben bat buis. Des wart der bischof gewar ind brach mit allen sinen vrunden up ind quamen 30= famen 30 ftribe as vurg. Die burgere van Coellen bewisden fich, as billich was, Agr. 966. promelicen as getrume geleber bes hilligen roemschen richs, bairane fi in funberbeit gevriet fint, bat fi als ander gevriede burgere und andere bienstmanne des billigen 35 roemschen riche under bem rich weren ind niet under geiftlicher gewalt ber bischoffe. fo ban alle victorie bam bemel is, fo gunbe got ind gaf ben burgeren, bat fi ben ftrit gewonnen ind behielten ire fluffel ind ire vriheit ind voirten ir fluffel mit vrenden wederumb in Coellen, ind behielten van der zit an bis noch her anno 1499, bat fi fich schriven ind fin beren ber ftat van Coellen ind vri burgere,

1. 'Di einen ftrit leveren zwa milen van ber ftat Coelne'. Coin. Jahrb.

15

as ouch in der huldunge des koninks of des bischofs uisgesprochen wirt! ind umb deser vurß herlicher ind eirlicher victorie willen, dat der niet vergessen werde ind dat got zo den ewigen dagen dairumb gelovet ind geeirt wurde, deden binven die selven heren van Coellen ein capelle up sent Severins strais in sent Bonisacius ere, up welchen dach der vurß stritt geschach, ind noch alle jair der rait der stat van Coellen up des vurß billigen dach mit einre sovelicher processen dair geit ind hoert dat annot der hilligen missen 2.

So wie greve Adolf van Berge behentlich ind ungetruwelich gefangen wart van bischof Sifert und schentlich in der gefenknisse wart gehandelt ind flarf in der 10 gefenknisse.

Agripp. 96b. Do bie soine gemacht wart ind bischof Sisert, as vurs is, uisgebeibingt was und sulve suellichen van Beusberch zo Coellen riben, so begerde he van dem greven vam Berge: so he eine den Muispat und anders avegescheht, hebbe, dat he in doch bis zo Duitsch up den Nin geleiden woulde. der greve was willich is ind debe dat gerne. do nu der greve mit dem bischof dis zo Duitsch quam, so was des bischoss macht in eime groissen reisigen gezuich in Duitsch verborgen, dat he durch die sin liftisch bestalt habde, ind im gesouven sonder alle vede und in der soinen vingen si den greven vam Berge ind hielden in gesangen bis in den doit. ind wanne as der bischos de nurch greven inmanen sulse in der 20 sommerzit, so hatte der bischos ein iseren kors, der was mit honich gespiect. so nam man den greven ind satte in mit bloissem sliften. ind qualten ind pinichten den greven mit assuchen sachen alse lauge dat he start.

Item hie is zo mirken: als ich hain hoeren sagen, so erboit sich ber 25 vurß greve weberumb zo overseveren ben Muispat ind anders dat he van dem bischdom hadde, dat he weder ledich wurde und uis der quale queme. antworde eine bischof Sifert: sent Peters kirche hette noch genoich zo verzeren, of he des niet enhedde: he woulde in seren, wie he ein bischof gefenklich halden su se.

ebend.

Item men wilt sagen, bat bie berschaf vam Berge und die berchichen heren bem ftift van Coellen siber ber zit nie gunstich wurden, ind is ein alt has. ind als ein beil sagen, so hadde ber vurf greve bem vurf bischof besselven

23. 'auatten' ftatt 'analt en'. 24. 'aat' flatt 'bat'.

1. Bgl. bie Formel Bb. I, 335.

2. Bgl. Eunen II, 246.
3. Diefer Zusatz jur Agr. fehrt auch in ber Cron. com. bei Seiberg 209 (disposuerat ibidem per amicos militum insidias fortissimas locari) wieber, bie also hier unzweiselhaft bie Koelh. Chron.

bor fich hatte.

4. Die gänzliche Grundlosigkeit bie fer Sage hat Ennen 11, 259 R. 3 überzeugend nachgewiesen. Bgl. auch Monatsichrift für rheinisch-west. Geschichts. 1. 87. 1271 - 1295.

651

gelichs auch gedain mit einre suerlichen gesenknisse: bairumb geschiebe bem greven bat weberumb.

Item etliche ander punten van bischof Sifert vinstu beschreven bi konink Abolfs giben.

#### Anno domini 1271.

## | Bilb eines Bergoge.]

B1.2424. Wilh. de

Reinolt ber eirst van bem namen ind ber 10. greve van Gelre . . . . ind stars Berchen ouch in der gevenknisse anno domini 1326 idibus oetobris 1, dat is up sent Dionysius Det, 15. bach, ind wart begraven in dem cloister zo Grevendale bi den voessen sins vaders. Det 9.

10 ind hadde die durf graesichagier tag sime vader 56 jair.

## Welche pais ingefatt hait des hilligen facrament dach.

## (Bilb eines Papftes.)

Urbanus IV . . . . . . Gemens IV . . . . . Gregorius X . . . . Junocentius V suppl. . . . . als he pais geforen was.

Abrianus V . . . . . Johannes XXI . . . . . ftarf in bem 8. maenbe fins pais- Schebel boms. 215b.

#### | Anno domini 1292.

Bl. 242b.

## [Bilb eines Ronigs.]

Abolf greve van Nassame..... he quam mit groisser herschaf zo Aichen 20 ind dae wart he heirlichen gewiet ind gesalvet van buschos Sissert van Coellen.

[Agripp. 986 (Königsh. 453). Rudim. Schlußsatz aus Chron. quor, reg.]

In bem anderen jair sins richs 2 zoich konink Abolf mit groisser macht int sant wan Missen ind bezwank die ind bracht sit under dat rich.

Stem zo ben ziben was ein grois zweibracht ind friech tuschen konint Philips Chron. 25 van Frankrich ind konink Swart van Engelant. so schreve der selve konink Eds reg. wart van Engelant an konink Abolf des roemschen richs umb hulpe, ind he nam van eme anderhalf dusent mark gouly, alias hundertwerf dus Königes sent mark silvers . . . . ind daemit lesterde he dat rich ind seder, ind he wart bos. 484. dairumb overschreven ind versprochen van den sursten.

#### Anno domini 1295.

Dairnae as men zalte 1295 wart grois viantschaf tuschen konink Abolf ind hers ebend. zoch Albrecht van Desterich . . . . . so dat in allen landen wart grois kriech.

1. VI. idus octobris Bilhelm (Oct. 10). Die Hamburg. H. 212ª schreibt gar VI. ydus novembris. Nach Nijhoss, Gedenkwaardigheden I, p. viii schen

30

Oct. 9. 2. Den Felbzug nach Meißen trat Abolf Ende 1294 an.

#### Anno domini 1296.

B1, 242b

[Bilb eines Bergoge.]

- 243a. Florar.

Florar. Johannes ber 16. greve van Hollant . . . . biffe vurschreven greve habde 266a ghein kinder.

### Anno domini 1297.

ib, 264b.

[Bilb eines Ronigs.]

2858 (297). Johannes II herzoch van Brabant wart herzoch anno 1297 \dark anno 1302 (297). Opmiber wart herzoch Gobefridus \dark view Cortrich doitgesiagen van den Flemmingen. V, 51 (de nam 11, item dese durff herzoch Johan der andere versoint ind machte vreden 478). grave Ropert van Flanderen sinen voemen mit dem lande Flanderen ind 10 Florar, mit konink Philips van Frankrich 2, herzoch Johan der andere vurft lach (297). Ia nge zit krank an dem stein ind karf dairan anno 1312. he sicht begraven ze Brupel apud sanetam Godelam, de dadde regiert die berzochdom 18 jair.

#### Anno domini 1298.

#### Wie konink Adolf van den kurfurften avegefakt mart.

Chron. Do nu tonink Abolf sich satte so vermessich intghein die duitschen fursten ind quor. sachte ungewoenlichen tribute ind scheung in den landen, so was buschof Gerspart van Mentz, einre van Eppestein, der sprach, he woulde den konink konigs veroitmodigen, ind lachte dat dur den fursursten, ind die tursursten schieften nach herzoch Albrecht van Oesterich, dat he queme gen Mentz zo in . . . . die turs was des koninks vooder, ind ain herzoch Nodolf van Beieren ind paltgreve, der was des koninks eidem

ebend. Der herzoch van Desterich was der botschaf vro . . . . ouch freich he zo hulpen up dem Rin Gerhart buschof van Maintz, her Wigbolt buschof zo Coellen<sup>4</sup>, 25 Bl. 243th ser Conrait van Lichtenberch buschof zo Straisburch . . . . ind toren zo eime roem — 243th schen fonink zo Maintz in dem diergarden bi dem doim gelegen herz Jun. 23. zoch Albrecht van Desterich vurß . . . . in sent Johans baptisten avent anno 1298.

#### Anno dni. 1298.

Wie konink Adolf van sime naevolger herzoch Albrecht van Gesterich wart erstagen.

Do herzoch Albrecht gekoren was zo eime roemschen konink, so zoich

- 7. 'MCCCCII' ftatt '1302'-
- 1. 1294 Flor.
- 2. Bgl. Schmidt, Gesch. von Frankreich 1, 689. Graf von Flandern war damals noch Gnido, Roberts Bater.
- 3. Diether von Naffau folgte erft 1300 auf Boemund.
  - 4. Withold wirfte, obwohl bei ber

Wahl nicht anwesend, zur Erhebung Alberchts mit, indem er Gerhard von Mainz Bollmacht ertheilte. Kopp, Gesch. der eidzgenöss. Bünde III, 264.

15

5. In horto ferarum als Ort der Wahl neunen auch die Annales Mogunt. Mon. Germ. SS. XVII, 3. he weder uis Maint mit fime volt, ind ber buschof ind ftat van Maint zeigen mit eme ind treckten in bat Wormffer ganwe bi ein ftat Alten 1 genoempt, ind dae namen si iren legger ind flogen ir pauweluin up ind verwuften bie ftat funber bat flos.

Do fonint Abolf vernam, bat bie furfurften einen nuwen fonint geforen hab- Ronigeben, fo nam he bie fiebe go eme bie eme vur gehult habben, ale Spire, Worme, hof. 456. Frankfort, Oppenheim ind fin volt bie be vur habbe. he habbe ouch zo hulpe herzoch Rodolf van Beieren ind paltgreven fin eidem. fonink Abolf sloich sinen legger ind tenten zo Oppenheim ind lach bae etzliche bage ind 10 vergaderde ein grois volk van allen landen, up dat he dem nugekoren fonink moichte weberftant boin ind nis bem lanbe verbriven, of liever moecht he bat zobringen, bat he in moecht im lande behalben, ind of sich ber nume konink pur Frankfort woulde legen, bat be ben moechte afilagen.

Dairnae over 9 of 10 bage ungeverlich naedem als konink Albrecht 15 geforen was, up ben anderen bach junii 2 fo brach ber nuwe konink up ind weich enwenich van sime legger. zo ber selver zit mas konink Abolf niet to ftriben vollen bereit, ind eme was boch fo noit ind fo gacch go ftriben . . . . . ebenb. ind bae wart ein grois ftrit ind werbe wail ein halven bach, ind fonint Atolf 20 streit sere mensich ind strenglich. ind dae it schene, dat he die verwinnunge foulde friegen, so begonnen ein beil van sinen so vlien, ind also bae forint Abolf afftonte, fo wart be erstagen . . . . item ber van Sienberch, ber toninte Abolis overfte venre mas.

Diffe burg flachte is geschiet in bem Wurmffer ganwe tuschen eim 25 borpe genoemt Gillenheim 3 ind bem vrauwencloifter genant Rosenbale ordinis premonstratensis, ind bae wart kenink Abelf begraven ind bleif bae begraven ligen also lange bis ber ebele Henrich greve 30 Lutelburch van ben furfurften eindrechtlichen zo eim roemschen | fonint geforen wart: ber felve lies konink Abolf nisgraven ind fin gebeinte go 30 Spire, dae der roemscher koninge begreffenis is, in fin ind finre buisfrauwen Margareten gegenwerdicheit begraven, baselfs ouch an bem anderen dage daevur konink Albrecht was begraven wurden, want he etliche zit was bleven ligen an der ftat dae be wart erflagen, als bernae geschreven wirt.

Etiliche fagen, bat alle bie bie meber tonint Abolf fworen, bat ber nie gein goit

9. 'lacht' ftatt 'lach'. 19. int fonnd.

<sup>1.</sup> Algei. Daß bie Burg fich bielt, ift mir aus anderen Berichten nicht befaunt.

<sup>2.</sup> Die Schlacht am Bafenbühl fand

am 2. Juli ftatt.

<sup>3.</sup> Gollbeim.

Chr. pr.

boit erstarve . . . . . tonint Albrecht wart erstagen van fins brober sone, als hemae gesacht wirt.

[Ronigh. 457 mit mehreren Dligverftanbniffen.]

So wie buschof Siffert dede buwen van grunt up dat flos zom Benel, item den torne 30 Berk.

Chron. ' Stem buschof Siffert ftarf ind wart zo Bunne begraven, want umb ber vurft praes. friechsgeschichten will was van pais Nicolaus bem IV interdict gelacht in ber 15 ftat van Coellen, bat men niet sange noch las.

[Bilb eines Bifchofe.]

215 und Wigbolt was ein Bestfelint geboren van ben hoffnben bie genant fin vam houlte3 Mar. 99b. ind mas ein geleirt man. he mas vur bombechen zo Coellen ind mart geforen go Ruis m an bat buichbom, alremeift van ben ebelen ind van ber ritterichaf bee flijt van Coellen. Die frat van Coellen was zo ber felver zit noch in bem ban ind interbict as van buichof Siffert megen. be froende foniut M: bert 30 Aichen ind zoich bairnae mit bem konink 30 Nurenberch ind kroende bae bie koninginne mit groiffer hoeflicheit. be mas ein alt man, bem friegen niet endieute, B ind was me gestalt ind geschickt, want be ein wis man was, ein goiben rait ind anflach zo vinden ban mit bem harnesch nurbzogain, ind bairumb machte be fich in sime beginne vruntlich mit ber ftat van Coellen ind mit ber ritterschaf mit giften inb gaven. ind want bie fat van Coellen burd bie vurft friechelenfe ein git im banne \* Coln. 3abrb. D gewest was ind sunder sauf gestanden hadde \* umbtrint 7 jair 7 maende ind 9 bage, | 30 fo wart burch in bie ftat absolviert ind || bat felve interbicte relaxierbe van bes pais wegen bufchof Bigbolt up unfer lieber braumen bach annunciationis 1299. he mart

Wigbolt van Soult wart ber 53. buichef geforen anno dni. 12982. biffe

129. so wart durch in die stat absolviert ind || dat selve interdicte relazierde van des pais Bl. 2441 wegen buschof Wigholt up unser liever vrauwen dach annunciationis 1299. he wart Marges ingevoirt binnen der missen in dem doim ind eme wart gehuldit binnen der zit Sept. 14. des interdicts up des hilligen cruits dach exaltationis 4.

Item wiewail bese buschof wenich macht habbe van sich selve, want is he van slechten ebelluben geboren was, so was he boch liefzalich ind hatte vil brunde die eine treslichen dienden, ind freich vast stebe ind slosse weder an dat stift in sinre zit, die den vursaren afgeschat waren.

Item wiewail bese buschof verhoit ind vurquame kriech ind oirloge

15. 'vill' ftatt 'mill'.

1. Rheinberg.
2. Schon Mai 1297. Bgl. Bb. I, ber Cöln. Jahrb. D, die im Text contigiert ist.

3. De natione nobilium de Holte.

1298. 655

evermit fin vursichticheit ind wisheit, so gnam be boch in zweidracht ind uneinicheit mit ber ftat van Coellen, als bernae geschreven wirt bi koninks Albrechts giben. besgelichen mas ber greve van ber Mart zo ber git, ber ein alzo Chron. nibige ind fel viant mas bes ftifts van Coellen : mit bem quam bufchof Bigbolt ouch 5 30 friege. buichof Bigbolt verfamelbe fin rittericaf ind andere fin bulber ind joich felfe perfoenlich mit ben jo Soift. bo bat ber grebe vernam, bat ber buichof int lant tomen was, fo fpart be gelt noch goit ind versamelbe ein mechtich volt mit groiffer cost ind zoich baemit in bes buschofs lant ind bleif ein zit lank bae ligen, ind reiden bur ind weder ind bedden ben buschof mit den finen 10 gern buiffen Soist gehat, bat fi zosamen gestreden bedden 1. mer buschof Bigbolt lies ben greven groiffen coft boin ind be bleif ligen binnen Soift. bo un ber greve vurft ben gezuich, ben be bid upbracht habbe, niet langer gehalben fonbe. mant ber reifige gezuich enhabbe gein voberung, fo lies be ben weber beim trecen. buschof Wigbolt friechte up ben greven uis Soift ind allit mit 15 cleinre coft ind burraebe. bo nu ber greve bes frieges moebe wart, \*fo machte 'Mgrirp. sich ber buschof up mit sime volt ind zoich bem greven in sin lant ind woiste bat mit praes.). vuir ind brant ind rouf, ind ber greve entunde eme ghein wederstant boin. |\* ind as men faibe : wer ber buichof niet frant wurden ind gestorven, fo bebbe be ben vurf greven bairgo bracht, bat be fich gant unber ben buichof moifte gegeven haven. 20 buschof Wigbolt wart frank up ber reisse ind so sere, bat he van noede wegen moiste weder wichen in Soift, ind bae lach be etgliche bage ind intfint bidwil bat billige facramente. ind as eme fin bichtvaber fachte, it were niet van noeben bat be fo bude

## lige facrament bidmail, mant it is ein goit megefpife'. zom leften ber bufchof ftarf inb Bilb eines Bapftes.]

bat billige facrament intfint, autworbe be ein mirklich wort: 'min fele begert bat bil-

Nicolaus III . . . . . Martinus IV . . . . . Honorius IV . . . . . confir- Schetel mierbe . . . . unser lieber vrauwen broder orden . . . . he verwandelte ir cap= 2166. pen: vurmails plaegen si zo bragen swart cappen, nu gaf he in bat si nu 30 moegen ind sullen bragen wis cappen 2. he was pais zwei jair.

#### | Anno domini 1298.

Bilb eines Ronigs.]

BI. 245a

Albrecht bergoch van Defterich . . . . bat alle venine gint zo bem onge nis und Konige= genas. ind wart genoempt tonint Dugelin, ind baevan wirt ouch hernac bef. 456. 35 geidreben. Jahrb.

Item want etgliche spraechen, he were niet van allen fnerfursten geforen . . . . Königs: bo erweilben fi in alle einbrechtlich anderwerf. he zoich gen Aich mit groiffer ber- hof. 457.

30. 'vije' ftatt 'mie'.

1. Chron. praes. furz: exercitum congregans copiosum archiepiscopum ad conflictum sepius provocavit.

2. Bl. 1826 wird biefe Menberung

25 wart begraven in fent Batroclus firch jo Soift.

nach Suppl. 1976 ober Schebel 2076 auf Bonorius III. gurudgeführt. Gie erfolgte auf bem Generalcapitel ju Montpellier 1287.

\*Chr. pr. licheit ind toeftlicheit ind wart bae gefroent \* van bifchof Bigbolt van Coel-215. len |\* alfo gewoinheit is. be gefan van bem pais Bonifacius bie froenunge van bem Suppl. feiserbom! eine zwei brimerf, mer ber bais weigerbe eme bat up bie git, mer bairnac 2098. macht in bais Bonifacius up ein bach kenink van Rome ind konine van Frankrid. as bernae geichreven wirt.

He habte zo einre buisfrauwen berzoch Meinhart bochter van Koniges Kernten 2 ind habbe mit ber 10 finber, und bairumb mas he girich nac goibe, bat he boch bem riche niet zofugebe, mer finen finberen.

Item bo konink Albert go Aiden gekroent was . . . . bat be fi beschermen fulbe ebb. 457. vur gewalt.

Chron. quor. reg.

Item etliche git nae finre croenung lachte tonint Albrecht ein bof go Rurenberd, bae mart fin braume ger koninginne gewict van bem purft bifchof Bigbolt, up beme bove maren me ban 6 buifent ritter3, ain bergogen foninge ind greven, item bae mas ber fonint van Denmart ind ber fonint van Rormegen ind ber fonint van Sweben, ind mail 6 buifent rittere waren mit ben bair tomen, bie eme is alle gelich ben fursten bulben ind sworen, bes richs stebe weber belben jo minnen, ale nae gefchach. besgelichen quamen bie burf bri fonint mit bem markgreven van Brandenburch zu Roftod und verbunden fich gofamen intghein bie feeftebe ind veroitmobichten bie alfo, fo bat bie fich bairachter niet me enborften legen intabein ir overften. 20

Wie konink Albrecht, der flat van Coellen jo bulpe, dat coelfche lant ichedichte ind etliche fiede ind floeffe wederumb an dat riche brachte.

931.245b. Chron quor. reg. \*(Soin. 3abrb. 129. 2(qr.100a (Chr. pr. 216). Dct. 1. \*Göln. Jabrb.

I Bifchof Bigbolt quam in zweibracht ind uneinicheit mit ber ftat van Coellen, as fin vurfaren gebain habben, ind quamen gofamen go friege. Die ftat van Coellen rief an tonint Albrecht, \*|ben men noempt foninf Dugelin,|\* umb bulpe ind biftant 25 30 boin, ind be quam mit groffem voult \* |umbtrint fent Remeis miffe| in bat colfche ftichte intgein bifchof Wigbelt, ber in vurmails getroent habbe go Nich, und lacht fich neber mit fime gezuige bi befen brien borberen Gurbe, Biffe ind Robenfirden, bie gelegen fin boven Coellen bi bem Rine, ind bae wart alle bat lant bairumbtrint verheirt, verwoift ind groislichen geschediget. Do bischof Bigbott bie ungele 30 liche gale bes voults fach und be abein weberftant boin moichte, fo mart be van noit bairzo gebrongen ind soichte gnabe ind quam zo vreden mit dem konink und mit ber ftat van Coellen, boch niet sonder groiffen schaben bes flifts, want die foinunge und ber vrebe wart alfus gebeibingt, bat be verzigen ind overgeven moiste bem vurft konink Dugelin bat konincliche flos Reiferswerbe mit bem golle ind mit ber ftat, item bat fiel: 35 gin Ginzich gelegen up ber Are, bie welche ftebe ind floffe vurmails bes vurft tonints vurfaren gewest waren ind bem stift van Coellen verjatt ind verpant wurden vur 36 Chr. pr. buifent mart fterling. Die ftat Bulph mit bem floffe ind irem gogehoer mart verfatt bem beren van Builche, bat Cono bifchof zo Trier ind gubernatoir bes flifts van Coellen meberumb loesbe anno 1368.

- 1. Imperii confirmationem, Suppl.
- 2. Elijabeth. 12 ihrer Rinber find namentlich bekannt, außerbem ftarben noch einige furg nach ber Beburt.
- 3. Quinque milia militum. Diefer und ber folgenbe Gat bezieht fich aber auf ben Roftoder Fürftentag, nicht auf ben Reichstag zu Mirnberg.

1298. 657

## Wie konink Albert erflagen mart van finem neven.

Konink Albrecht . . . . habbe eins broeders sone di sich, genant herzoch Johan, e6. 458.

5 \*sind den hadde he van junts upgezogen coestsichen ind surstsichen dis de zo sinen daz \*siezzgen quam. \*s der selve neve gesan dick und mannichwerf sins ersteils, dat herzoch (3013).

dom van Desterich ind mit den renten die jairlichs daevan komen waren.

dairintghein antwerde der konink: he hedde in kostlichen upgezogen ind

tresliche reise ind cost durch sins sant will gedain ind geleden, dairumb

10 he eme van der upkoninge niet schuldich enwere. Der konink hadde vil

sinder und sin frauwe bracht eme an, dat he sins selfs sinder daemit bez
gavede. Zosest vorderde herzoch Johan over sin ervezaise an dem konink, ind he
antwerde eme: be were eme niet schuldich so goit as ein bast, ind
badde ein krentzsin van widen in der hant und vraegede dem neven, of he

15 dat haven woulde? he enkente eme onch niet me daevan. dat mode herzoch Jansen. . dae sworen si zosamen mit herzoch Hansen up des kouints doit.

Do herzoch Hans vurß sins cemen konink Albrechts willen vernommen habbe, bat he wenich of bi aventuren niet van eme soulbe kriegen van sime vederlichen erve, dairumb nam he vur sich manuicherlei manier, wie ouch die waren, dat he eme dat behentlich zo huse brechte ind in umbrechte.

| It quam bairnae, bat konink Albrecht vergeven wart, ind bie 21.2482. arzeder brachten bat venin deme konink mit kunst in ein ouge ind heingen den konink mit den voessen up ind staichen eme dat ein ouge uis, und 25 dairumb wart he konink Dugelin genant, mit wilchen vergisnes etzliche bezegen wurden, also dat der konink sacht vur sime neven ind anderen: eme were vergeven, got wiste wail wer it gedain hedde, ind wer eme niet des levens engunte, dat der van eme uis sime hove rede. dat dete herzoch Hansen we ind clachte sinen vrunden ind sime gesinne den zorn: der sworen 30 eindeil, eme mit sive ind leven bizostain intgein den konink sinen oemen 2.

Item bairnae woulde ber konink riben zo Rinvelt zo sinte moder. des wart here Rönigse zoch Hans sin neve gewar . . . . ind verbarch sich mit sime here ind wegez hos. 459. saichde konink Albert sins vaders broeder. konink Albert quam kurt dairnae ungewapent ind unverwarntz ind voir mit eindeil sins volks ouch burvover ind lacht sich neder, umb der anderen sinre vrunde zo warden bis dat die ouch over quemen. under des so brach herzoch Hans vurß

<sup>34.</sup> bairne.

<sup>1.</sup> Königeh. 'ein grun icheppelin'. @ 2. Berbindung gweier an fruherer R

Stelle getrennt gegebenen Stellen aus Rönigshofen.

mit sime bere gewavent up ind erstach ben konink sinen oemen . . . . Roningfelt, bae mart ber konink begrapen ind bairnge oper vil jair gen Spire gevoirt.

Roniae= Stem bie ben konink erflagen habben . . . . bie wurden . . . . berberft overhof. 459. mit toninte Alberte finder und maege, ind bergoch Sans wart nae freigen ban Florar. 2678 Benrich van Lutelburch roemschen toninge in ber fat Bife ind wart jemerlich gefent. 5 (304).Schebel lich gelacht. be erwarf van bem pais Clemens bem V genabe : ber i fatt eme penitencie 20 boin, ind mart 20 Bife ein moench in fent Augustinus orben. bae farf be.

#### Anno dni. 1300.

## Bilb eines Bifcofe.]

Henrich der ander, greve van Virnenberch geboren, wart zo eim bi- 10 Agrirp, schof gekoren zo Coellen mit maniere as naevolget. naebem as bischof Big-(Chr. pr. bolt gestorven mas, murben bri getoren : Benrich van Bernenberch boimproift, ber 216). anber Reinhart van Befterburch ein proift jo Bonne, ber britte Bilbelm van Guild ein proift go Tricht go fent Servais. fo befe fuir geschach, upftunt tredt greve Wilhelm van Guilche in den kriech van Blanderen intgein den konink van Frankrich ind was 15 capitein im ftribe, ind be mart erflagen in bem felben ftribe.

ebenb.

Binnen ber felver git mas ouch bestebiget fine fuir van bem pais Bonifacius VIII. bo nu bie botschaf guam, bat greve Wilhelm boit were, machten sich bie andere amen gen Rome, bae ein iglicher boibe confirmacie finre fuir zo erwerven, ind flont ber floil jo Coellen lebich 21 maenbe. ind mant greve Seurich van Birnenberch vur: 20 mails bi bri jairen im bove go Rome gestanden habbe ind bekant mas, freich bei bie confirmacie van pais Clemens anno purk? ind mart bischof ind mas Benrich ber ameibe, be besas finen ftoil under fonint Albrecht bem burk ind Benrich bem VIII ind Lodowich bem IV roemichen koningen 26 jair. fo mat fin confirmacie und zerunge getoft habbe im bove jo Rome, ichetbe be weber uis finre pafichaf bes ftift van Coel- 25 be falvebe ben roemiden tonint Benrich ind froende in ao Mich ao eime roemiden konink ind zoich mit eme gen Rome mit vil voulke3. bairnae als konink Senrich gestorven mas, toir bifchof Benrich weberumb zo eime roemschen toninge bergech Freberich van Defterich, as bernae gefdreven wirt.

281.246b. Maripp. 100b 11. Chr. praes.

|| Differ bifchof henrich hielbe ouch geinen vreben mit ber fat van Coellen inb 30 hielte fiet friech intabein bie lantberen bie bairumbtrint ligen, as mit greven Gerhart van Guilche, mit bem greven van ber Mart, mit ben ebelen inb mechtigen van Bestfalen ind mit bem greven van Cleve, ind habbe binae al fin leven lant geinen breben, as ouch hernae bi fonints Lobowichs giben verrer geschreven wirt anno 1334.

Florar. 268b (306)

Wilhelm III wart ber 18. greve van Hollant nae fins vabers boit 4 . . . . . . 30m leften begaf fich ein ftrit in Zeelant vur Zirges . . . . biffe overwinnunge mas u. 2676. mere wunderlich gegeven van got dan van minschlicher macht: bairumb

1. Nach Schebel Raifer Beinrich, bem ber Bapft bas Urtheil überläft.

2. Die Bahl Beinrichs fällt 1304, bie papftliche Beftätigung 1305.

3. 'Ind goid - voulfe' irriger Rufat ber Agrippina.

4. Wilhelms Bater, Johann II. bon Avesnes, Graf von Bennegau und Bols land, ift in ber Chronif übergangen.

5. Florar. ergablt bie Schlacht von Bierifgee richtig noch unter Johann II., ber fury barauf (1304) ftarb.

wirt gedechtnisse gehalden der selver overwinnunge jairlichs in der stat Zirze, das den jungen kinderen in der scholen die historie wird vurgegeben zo lesen ind zo studieren, ind nas dem wirt zogelaissen dat si vroelich spielen gain, ind dat is wail sunden und ingesatzt, diese vurst victorien in ewiger memorien zo bliven. disse greve Wilhelm regiert Hollant 30 i jair ind starf an der gicht.

Flor. 269a (308).

Wanne die lantschaf und die flat Rodis genoempt is den heiden afgewonnen und under der ceiften gewalt komen.

Bo besen giben, as Iherusalem ind bat billige lant gewonnen was van ben bei Schebel 10 ben . . . . . mer bie Turfen und ungeleuvigen biffen fi ind verbriven bie.

#### || Anno dni. 1306.

B1. 247ª. Coln.

In bem vurß jair vervroir ever der Rin ind der Mein vur Frankfurt. bat is brach up unser liever vrauwen dach sichtmis und dede groissen schaben ander stat ind an der brucken zo Frankfort, ouch quam asso vil is up den 15 vurß dach vur die stat Coellen?.... ouch was dat selve jair uis duir zit ind kalt.

Jahrb. 129.

In dem vurß jair wart angehaven zo buwen dat cloister der cruitsbroeder binnen Coellen3.

Henrich van Lutelburch habte bi sich ein artzeber und was genoempt vereister Peter<sup>4</sup>, ben sante he uis zo ben pais, dat he sime broeder Baldewinus genoempt sulve impetrieren dat bischdom van Ment dat zo ber zit ledich stonde. as nu bese meister Peter an dem pais sin botschaf gedain habbe, so wart dat afgeslagen ind geweigert, want he noch zo junk was. ind dae warf der vurß meister Peter vur sich selfs ind behielde dat bisch-25 dom van Mentz. ind dat verdrois greve Henrich ser ind was zornich up in, mer doch dat versointe he dairnae ind versach dat an eime anderen ende wederumb: want do konink Albrecht doit was, so wart overmitz des durf meister Peters kuer ind der nu bischof zo Mentz was, der ouch etzslich ander kuersursten zo sich bracht, der vurß greve Henrich gekoren zo

## 14. Frandort.

1. Florar, hat richtig 33 (1304-37).

2. Auch in ber Borlage wird ber Gisgang zu Ebin und zu Frankfurt in ganz ähnlicher Beife burcheinanbergeworfen.

3. Bgl. Florar. 269b (311) zum Jahre 1307. Der Bau begann jedoch nicht vor

1309, vgl. Lacomblet III, 58.

4. Die folgende Erzählung über die Ewerbung des Mainger Erzstuhls durch beter Alpett sieht, fast genau überinstimmend, schou in einer Trierer H. des 14. Jabrb. (Gesta Trev. edd. Wytten-

bach et Müller II, 202, vgl. I, praef. p. xxxv), öbnlich, aber mit anetoten-hafter Ausschmidtung, in Trithemii Chron. Hirsaug. beim Jahre 1306. Die völlige Grundlosigkeit beiber Berichte hat Heiden in ben Forsch. 3. beutschen desch. IX, 309 überzeugend nachgewiesen. Bgl. auch Lorenz, Deutsche Gesch. IX, 309 überzeugend nachgewiesen. Bgl. auch Lorenz, Deutsche Gesch. II, 620 und Heidemann, Beter von Aspett (1875) 51. Die Koelb. Ehron. entnahm ihre Angaben wohl einem interpolierten Exemplar der Gesta Trev.

eim roemschen konink. ind bat felve untbobe ouch bischof Beter bem vurg greven, bat he bairnae arbeide bat he konink wurde, he woulde eme bisten-Gesta' bich fin, as he ouch bebe. item Balbewinus, greven Benrichs broeber, wart ouch Trev. II, bairnae bifchof go Trier getoren van bein groiften beil bes capitels, ind pais Clemens confirmierbe ind bestebichte in ind bispenfierbe mit eme, mant be allein 23 jair's alt mas.

#### Anno dni. 1308.

Florar. 271b (312).\*Rudim.

[Bilb eines Ronigs, in anberen Eremplaren Bilb eines Raifers.]

Gesta Trev. 204. König8=

henrich greve van Lutelburch mart \*|in bem felven jair als fonint Albert van Defterich erflagen mart, |\* geforen . . . . ind wart gefroent mit einre ifer fro. in nen' jo Nichen . . . . . fin vaber mart erstagen in bem Woringer ftribe as vurg.

Bl. 247a Straisburch . . . . also wurden die boden wait uisgerichtet. It geschiebe balb bairnae, naebem as ber fonint mas gefroent, fo quam be gen

Trev. 207. Sept. 8. Det. 1. 9lov. 8.

Differ feifer Benrich bait bie fat van Trier beleent und begavet, bat fi ein vrien mart hait van unfer liever vraumen bach nativitatis bis go fent Remeis miffe.

In bem burf jair up ben 8. bach in aller hilligen maent 2 ftarf 30 Coellen ber groiffe subtil boctor Johannes Scotus, ben man noempt doctor subtilis, ein broeder van der minrebroeder orden, ind ward begraven zo ben minrebroederen im choir under ber clocken, as uiswiset die overschrift bi sime arai 3.

#### Anno dni. 1309.

Colu. Jahrb. 130.

In bem jair uns beren 1309, bo wart bie fat Lechenich gewonnen van ber flat Coeine, mant bifchof Benrich van Bernenberch bie boich erfoichte.

#### Anno dni. 1310.

So wie ind manne die greven van Lukelburch quamen an dat koninkrich van Behemen.

Gesta Trev. 204.

In ben jairen uns heren hievur neift gezeichents, so hielt konink Benrich ein groiffen toeftlichen bach jo Gpir . . . . bat fi in mit breben lieffen.

Item bairnae umbtrint anno dni. 1314, as feiser Henrich boit

1. Der Chronist bentt entweber an bie eiferne Lombarbenfrone, ober er laft fich bon ber feltfamen Ausführung bes Florar. 2716 (313) beeinfluffen, ber Ronig erhalte von ben Ergbischöfen von Maing, Trier, Coln je eine Rrone, von benen bie erfte aus Gifen, bie zweite aus verschiedenen Metallen, bie britte aus Gilber beftebe.

2. Das gleiche Datum theilt Gelenius, De magnit. Col. 472 aus ber tabula defunctorum patrum bes Minori-

tenconventes mit.

3. Bal, bie Grabichrift bei Gelenius 476. Nach Braun, Das Minoritenflofter und bas neue Mufeum gu Coin (1862) 94 murbe er zuerft am Eingang ber Gacriftei, fpater im Chor begraben.

25

4. Die Gesta Trev. feten ben Speies rer Reichstag, bei welchem Beinrich bie Bebeine feiner beiden Borganger beerbigte, richtig 1309, icheinen ibn aber bann mit bem zweiten Speierer Tage (1310), auf bem bie Bermablung 30banns mit Glifabeth fattfanb, gu bermedieln.

was und ber bischof van Ment was heim gezogen, fo wurpen fich etliche Gonta bannerberen van bem lanbe intghein in ind woulben ben bergogen ban 235.236. Rernten' bur ein tonint upnemmen ind woulden ben tonint meber bes lande verbriven . . . . ind van ban tredben beibe2 bifchoff burf' mit bem 5 tonint van Bebemen intghein tonint Freberich van Defterich, as bernae gefdreven is. Bo ber felver git as tonint Benrich jo Spir mas . . . . ber fin oemen tonint Albert erflagen habbe.

[Begrabnif ber Ronige Abolf und Albrecht ju Speier nach Gesta Trev. 209.]

Stem befer tonint was ein fortsamer feliger goiber manne . . . . mit gefete Konigs. bof. 462. 10 of ftribe.

## || Anno dni. 1310.

281.248a.

In bem jair une beren 1310 bielt tonint Benrich eirlichen bof go Coellen inb Chron. macht groiffen vreben unber ben furften ind allen anderen beren.

Gesta

Do konink Henrich al Duitschlant in vreden gestalt habbe, so schickte 15 be sin binge umb zo friegen die croenunge van bem pais ind zoich . . . . 30 Bern 303 ind untboit bat bem pais burch sere foestliche ambasiaten, 211 ff. ind bairnae zoich be . . . . . zo Meilan ind bae wart be van ben Giwelinge eirlich intfangen, mer die Gelf waren eme contrarie, ind wart das gekroent .... be belachte ouch bie flat Briren genoempt ind lach mail bri veirbel jairs 20 bairbur 4. ind in bem legger fante pais Clemens go konink henrich 5 carbinal ind be intfinf die eirwirdichlich. ind zom lesten bestrede be die vurk ftat Brigen . . . . . ind macht fi gelich ber erbens, ind baeburch murben bie anber febe in Italien verbert. be goid vortan burch Placent ind ander vil fiebe in Stalien ind Lombarbien, ind bie allefamene intfingen in eirliche . . . . . 25 bairnae quam be go Jenf, ind bae ftarf fin buisfraume anno 1311 ind mart eirlichen begraven bi ben minrebroberen. bairnae zoich be zo Pifa ind zo Lucana 7 ind van Konigeh, 463 ban 30 Rome . . . . ind quam in Rome anno 1312 nonas maij ind nam fin wo- Mai 7. nung up bem plaete Miliciis genoempt. be wart gecroent8 . . . . in ber firchen go fent Marien Latranen, mant go ber felber git mas ber bais niet go Rome, mer in

- 1. Beinrich, Schwager ber Glifabeth von Böbmen.
- 2. Petro archiepiscopo in Bohemia remanente. Gesta Trev.
- 3. Das Folgenbe ift furger Auszug aus Gesta Tr. p. 211-221, boch icheint baneben noch eine anbere Quelle benutt zu fein.
- 4. Diefe Ungabe ift übertricben : bie Belagerung bauerte von Juni bie Geptember 1311.
- 5. Uebertreibung! Gesta Trev. p. 220: civitatis muros et portas funditus destruere et fossata planitiei terrae

- praecepit adaequare. Gine Bariante bat ftatt civitatis irrig civitatem, bgl. ebenb. Unm. (b).
- 6. Gesta Trev. nennen nur bie cives Januenses.
- 7. Gesta Trev. 222: tunc ante Lucam plurimos probitatis (both wohl probatos) viros maximo cum exercitu destinavit.
- 8. Die Chronit verwechselt bie feierliche Begehung bes Pfingftfeftes, melder Beinrich nach ben Gesta Trev. p. 223 coronatus beimobnte, mit ber erft 29. Juni vollzogenen Raiferfronung.

bem concilium! 30 Avion. feifer henrich floich baefelfs vil furften 30 ritteren, als bergoch Robolf van Beieren ind palhgreven bi Rin mit anderen lantheren.

#### Anno domini 1312 2.

## [Bilb eines Bergoge.]

Florar. Johannes III herzoch van Brabant . . . . nam zo eime wif konink Lo: 5 (316).
bowichs doichter van Brankrich 3 . . . . bie berbe hiesch Maria ind truwebe herzoch Reinolt van Gelre.

ÐІ. 248b.

#### Il Anno dni. 1313.

## Wie keifer Genrich vurß vergeven wart ind farf.

Königs- Dairnae voir keifer Henrich gen Florentz . . . . bie van Florentz ergaven sich 10 fof. 463. an ben keifer ind versoinden sich mit eme.

ebend. Dairnae hoif sich der keiser up mit sime here ind woulde varen gen Bulle, want konink Ropert zo Pulle was afgesatz umb etzlich missedait der he bedreven hadde, ind koren keiser Henrich vur ein heren. also quam he in die stat Pise... do vergas eine der priester ... in dem keich, der preister was 15 \*Rudim. ein predigermoenich \* Bernardus genoembt. \* etzliche sagen, dat der pais ind ein deil stede, as die Florentiner, die van Luca ind die van der Hohensinnen 2 .c. groß goit dairumb gaven . . . do der keiser vurst dat hillige sacrament intsangen hadde, van stund an wart he krank ind eine duchte, dat eine wat upstege ind durchlief al sin inwendige gesider als ein kalt is. 20 \*Rudim. \* sind sin wart swart, ind hieruis beziehen vil des keisers dichtvader, dat he mit dem sacrament den keiser vergeven hedde. \* ind als he van dem altair gink an sine

\*Rudim. \* [ind sin lichain wart poarts, ind hieruis begieben vil bes keijers bichtbader, dat he mit bem sacrament dem keiser vergeven hebbe. [\* ind als he van dem astair gink an sine \*Rudim. andacht . . . . ind wart zo Pise begraven mit groffer clage \* [up sent Barthosemens Aug. 24. dach] \* in dem jair uns heren 1313, in dem 5. jair sins richs ind des anderen sins keiserdoms.

Item umb bes keisers boit wurden vil moenich van der prediger orsen verjaget ind erslagen ind ouch ein deil van iren cloesteren verdarst Budim. ind verstoert, wiewail der vurß broder Bernhart brief ind siegel habde sinre unschult, as van dem konink van Behem, van dem buschof van Trier, van dem buschof van Meilan, van den buschof van Jens, van dem buschof van Berusin, van dem suschof van Lucan ind van den buschof van Straisburch, mer greve Henrich van Flanderen ind die gemein ritterschaf ind hosgesinde sachten gant vurwair, dat he schuldich were, wie dem nu si, willen wir laissen stan die an die zit dat der rechtverbichste richter, dem niet verborgen is, richten sal.

Item hie uis fumpt ouch, bat under dem gemeinen volk ein sage is, 35 bat die moenich van dem preitgerorden dat hillige sacrament niet niessen

ter bes Grafen Lubwig von Evreut, Sohn König Philipps von Frantreich.

<sup>1.</sup> Wahrscheinlich benkt ber Chronist an bas Concil von Bienne. Der gleiche Irrthum tehrt Bl. 249a wieber.

<sup>2. 1313</sup> Florar. Richtig 1312.

<sup>3.</sup> Florar. nennt richtig Maria, Toch-

<sup>4.</sup> Giena. Bgl. Ronigeh. 464.

<sup>5.</sup> Januensis.

ind intfain moegen over altair mit der rechter hant, sunder mit der lurt= fcher hant, ind bat fi bem ganten orben bur ein lafter gegeven, mant ein moenich van irem orden have dem keiser vergeven mit der rechter hant under bem hilligen sacrament 1. sunder bat is allit gelogen, want bat 5 plaegen si zo halben in irme orden ee der keiser geboren was, ind is alsus ingesatt | van den vederen desselven ordens, niet sunder groisse mirkliche Bl. 2494. ursach, die nu zo lange vallen bie zo verzellen, item besgelichen boin ouch etliche anter orden, in dem ouch die broder intfangen bat hillige facrament uis ber linker bant 2c.

In bem jair uns beren burf ftarf . . . . . Bhilips ban Branfrich.

Coln. 3ahrb.D 130, vgl. B 33. chenb.

Item go ber felver git mas ouch ber grois brant . . . . up ben paifchavent.

Stem in bem jaere burg was ein concilium go Avioin 2 in welf den lanben Chr. pr. , in Brankrich. buichof Benrich van Beirneuburch quam ouch bair ind wart eirlichen intfangen van pais Clemens ben vunften. Chron.

In bem jair une beren 1314, ale feifer Genrich gestorben was, quamen bie quor. furfursten zosamen gen Frankfort umb einen nuwen roemschen conink zo kiesen, \*|inb \*Gesta die kur geschiebe bes nechsten bages nae sent Lucas bach3.\*| bie kurfursten wurden zweibrechtich umb ein nuwen roemsche konink zo kiesen ind wart grois urloge van ben Det. 19. beiben, ind fonint lobowich nam overhant as nae volgit.

## Anno dni. 1314.

## Bilb eines Raifers.]

Lobowich IV bergoch in Beieren ind balbareve bi Rin ..... fonint Freterich was tomen mit ben finen beraf bis jo Bunne ind bae croenbe in buichof Benrich van Coellen. biffe uneinicheit ind zweidracht tuschen ben furfursten buerbe mail 25 13 jair.

[Rönigeh, 465 und Gesta Trev. 233. Bgl. auch Florar. 275a (317).]

Tufchen ben zwein geforen foningen geschagen grois friege ind ftribe mit rouf Chron. ind brande, mant fi beibe trefliche beren ind brunde batten.

Item bie zwene erweilbe toninge quamen gofamen in Smaben bi Effelingen Ronige= 30 ind ftreben bae mit einander, bat 30 beiben fiben grois voll erslagen wart, mer Frebe- hof. 465. rich moift wichen 4.

quor. reg. Trev. 236.

#### Anno domini 1315.

In den jaeren uns heren 1315 was ein grois duir zit in duitschen ind welschen landen, bat men ben armen zolies bat si moichten broit ne-

1. Diefe Kabel finbet fich auch Coln. Jahrb. C. Bb. II, 33 unter ben Barian-

20

2. Gemeint ift bas 1311 eröffnete Concil von Bienne. Chron. praes. bat richtig concilio Viennensi.

3. Auf biefen Tag feten bie Gesta Trev. irrig bie Bahl Lubwigs: Friedrich murbe am 19., Lubwig am 20. Oct. gewählt.

4. Königeb. 'bag men nut wufte, welre gesiget bette'.

men ban ben fensteren bae men broit verkochte, ind sturven vil lube bungers. ind die buir git werbe anderbalf jair 1.

B1.249b.

Naripp. 100b.

\*Gesta

Trev. 238.

#### Il Anno domini 1315.

Gesta In bem burft jair . . . . bo verbrant bergoch Lupolt vil borber umb Spice? Trev. . . . . ind tonint Freberich moift wichen. 235 unb . Ronias= bof. 465.

#### Anno domini 1316.

In bem jair uns beren 1316 macht toniut Lobowich mit allen furften ind fteben Gesta Trev. ein gemeinen vreben . . . . , ind fonint Freberich mart ever gorud gebreven. 937

#### Anno domini 1318.

## Der Bruel belacht pan der fat Coellen 3.

Chr. pr. Bufchof Benrich van Bernenburch vurg, al mas be nu ein alt man murben 4, 217 unb umbtrint 60 jair, fo funde be noch geinen breben baben \* ind brach ben gemeinen breben, ben tonint Lobowich beroifen habbe, | ind quam go friege mit ber ftat Coellen, ale oud pur geroirtie, ind bebreif vil moitmillene uie bem Bruel up bie fat van Coellen, bairumb ein ftat van Cocllen bebe beroifen irre brunbe, 15 als tonint Johan van Beben, greven Bilbelm van hollant, graven Johan van Bennegaume finen brober, graven Gerbart van Builde, graven Abolf vam Berge, graven Johan van Seine : mit allen befen vurf inb anberen mere zoich mit groiffer macht bie ftat Coellen vur Bruel ind lachten fich vur bat flos zom Bruelle ind laegen 4 maenbe bae vur. boch zom lesten wart it gebeibingt ind gesoint ind zoigen af. in ben ziben 20 wart ein lantvrede gemacht 5: baeburch wart Hoefteben 6 gewunnen, bae vil schaben uis geschach, ind zobrochen.

#### Anno domini 1320.

Coln. In bem jair uns beren 1320 friegbbe wibberumb bie ftat van Cocl-Jahrb. len mit irme buicof, ind munnen bie burd Brechem ind bracchen fi int 3 130 branten fi af ind oud anbere plaeten im ftift van Coellen.

#### Anno domini 1321.

In bem jair uns heren 1321 . . . . fouint Lobowich bleif in ten vesten inb in Ronias: hof. 466. ben floeffen ind quam niet bernis

- 14. 'will' ftatt 'vil'.
- 1. Bgl. Bb. II, 21 Note 5.
- 2. Bei Ronigsh, ftebt biefe Nachricht bor bem Gefecht bei Eflingen. Chronit folgt ber umgefehrten Anorbnung ber Gesta Trev.
  - 3. Bgl. Bb. II, 21.

- 4. Sue promocionis tempore sexagenarius.
- 5. Durch König Lubwig zu Bacha-rach 1317 Juni 22. Lacomblet III, 118.
- 6. Den Ramen bewahrt bas Dorf Soiften bei Neug.

#### Anno domini 1322.

In ben jaeren une beren burg, boe mart brober Balter van ber fegericholen Coin. verbrant go Coellen.

Jahrb. 130 quor.

In bem burg jair' beint bie toninginne ban Engelant Ifabela, Die Chron. sein bochter mas ban Branfrich Philips bes IV of bes ichoinen, irren eigen man Edwart umb verfeirtheit ind verwoeftunge, die be in bem lande mit fime volt bebe, - he enhielt niet bie geset ind vriheit int ander loveliche gewoinheit bes lantes. - int lachte in in ein ferter | fin leven lant. conint Edwart habbe govorens bie mober mit irme sone Edwart ein git

reg.

10 lant nis Engelant veriaget.

In bem felven jair 2 overviel 3 ber bere ban Balfenburch bie burger ban Tricht, Florar. die under dem bergogen van Brabant binnen Tricht gesessen waren, want ein beil ber vurft ftat in sime gebiebe ind heirlicheit is. joich bergoch Johan III van Brabant over bie Mafe . . . . mer he fter Herr 15 von Falkenburg] verlore ben ftrit ind wurden gevangen vil gueber man van ben finen.

## Anno domini 1323.

In bem jair vurg, bo famelbe tonint Frederich ever ein grois beir . . . . ind Ronigs In bem jair vury, do jameibe tonint grevering eer ein 5. ... bei bebrocft wid u. Gesta Trev. 20 ber beim. 242.

Item bo conint Frederich alfo gevangen lach up einre festen . . . . bac ver: 21. 250a - 250b. fwant ber buvel ind bat bert mas bae mit enwech.

[Ronigeb. 467, wo nur von bem fcwarzen Bferd feine Rebe ift.]

Stem bairnae bebe bergoch Lupolt bem tonint Lobowich alfo we mit friege, bat Ronige-25 be konink Frederich moist uis ber gevenkniffe laiffen. boch moist he sweren ind verbur, hof. 468. gen, bat be konink Lobowich ungeirret lies an bem rich.

Stem ein beil hiftorien fchriven alfus, bat fonint lobowich quam Chron. allein 30 conint Frederich bae be gevangen lach, ind fprach mit eme allein ind fchatt quor. in niet, ban nam finen eit van eme ind lies in mit ben finen los ind vri, alfo bat 30 Lobowich allein ein roemich fonint bliven foulbe, as be bebe, ind mas fonint ban ber tur 34 jair lant ee be ftarf.

Stem bairnae wart konink Freberich ein beimlich gericht gemacht go effen, Bgl. Cobairburch be conint Lobowichs frunt foulbe werben4. ind als Frebe- nigehof. rich bat geffen babbe, wouffen eme also vele lufe tuichen ber buit, bat be baevan ftarf 35 anno domini 13475.

24. 'fonnd' ftatt 'foninf'.

1. 3fabella lant etc erft 1326 in Eng-

lanb. 2. Flor. ju 1318 nach Dunther V. c. 72. 106 (de Ram II, 496. 544).

3. Exactionare non formidabat.

4. Dach Ronigshofen's übrigens abn.

licher Ergablung thut bies ein Ritter, um fich Friedrich's Gunft wieber ju erwerben.

5. 1330 Januar 13. Der Chronift benft offenbar an Lubwig, beffen Tob er Bl. 259a richtig 1347 fest.

#### Anno domini 1324.

Gesta In bem jair vurf verbunden fich zosamen buschof Balbewin van Treir . . . . . . . . . . . . . . . ind rieben ben burgeren bange.

## ban dem hof jo Coellen gemacht, genant der hof van dem Rofengarden.

Na bem vurß jair, naebem as konink Lodowich regniert habbe 33 s
jair1, nam conink Lodowich van Beieren greven Bilhelms bochter van Hollant
Bebr. 26. ind hiefch Margareta. die wart eme 30 Coellen bracht in dem valkavent: do
hiels be kuloft ind hof an dem Joedenbuchel genant der Rosenkrans?, ind
waren van beiden siden mit der bruit ind mit dem keiser bi die 2 dusent minschen,
ind die heisten das 8 dage lank mit groisse ren, do iederman mit groisse zuchten Coellen ind der enwoulde niet 30 eme komen, want he in van des pais
wegen 30 banne hielte, dairnae schieden si van dan mit vreuden.

#### Anno domini 1325.

Agribe. In dem jair uns heren 1325 4, nachem as die flat van Coellen mit den heren, 15 ton. Der die mit ir hielden, wederumb afgezogen waren van dem Bruel, als vurh is, so untiger. Plunde dairnae widderumb ein zweidracht tuschen in, ind dairumb die selven, die vur dem Bruelle gelegen hadden, zoigen in Westphasen vur dat starte slos Volmerstein ind saegen dairvur ein sange zit, ind zem sesten wart it gewonnen ind uis dem grunde umbgeworpen.

Königes In besen ziben starf Mathens ber herzoch van Meilan . . . . as nu pais hof. 1688. Johannes konink Lobowich bicke geschreven habbe, dat hie zo eme queme in Brankrich ind ließ sich dae wien ind croenen, so quam he niet ind verachte dat. dairumb vergaderbe pais Iohannes den konink van Brankrich ind herzoch Lupost vurß, ind der pais beclachde sich, so wie konink Lodowich beseint hebbe 28 Galeatius. Mathens son van Meilan, mit dem lande van Lombardien nae dode sins vaders, der gestorven were, welche Galeatius dem pais ser zoweder were, ind meinte dairumb, dat sich konink Lodowich des angenomen

281.2514 hebbe | weber recht ind bat sin besenung wer van unwerde, want ghein roemsche konink enhette wat zo beschicken noch ouch einich recht, in welfchen sanden 30 iemant zo beseinen of anders wat, he enwere eirste over berch gewest ind zo Nome keiser gewiset, ind bat enhedde dese noch niet gedain, wie dick he in bairumb versoicht hedde, ind dairumb ber pais loide konink Lodowich gen Avion, daevan dat he hadde Lamparden als vurs is geseent ee he keiser were wurden. konink Lodowich enachte des niet und schreif dem pais: sine cardi: 35

<sup>1.</sup> Agrippina sügt am Schluß bieser Rachricht bei: 'hei habbe reigeirt 33 jair', was sich aber auf Ludwigs ganze Regierungszeit bezieht.

<sup>2.</sup> Agripp. 100b ergablt von einem

Cölner Turnier am Jubenfirchhof 1324. 3. Die Hauptfeier sanb flatt Febr. 25 unb 26. Kopp, Gesch. ber eibgenöss. Bünde V, 11.

<sup>4.</sup> Schon im Jahre vorber.

nale hetten in gewiet zo Rome in des pais stat, daemit wer es eme gesnoich. der pais meint niet, he soulde sin wionge van eme selfs entssangen. it was ouch vremde, as mich dunkt, dat der pais den konink woulde saden in ein vremde hersicheit ind dat he niet gen Rome selfs squam of iemants dair sende van sint wegen, so doch dat vur ind nae gessschied. ein iglich hunt is koen up sinre misten, do det vur ind nae gessschied. die ein glich hunt is koen up sinre misten, do der konink niet gen Nome quam . . . . do debe in der pais zo danne . . . . hernae voir der konink gen Nome "mit vis sursen in deren, as mit herzoch Renalt van Gelre, greve Wischelm van Wish.de Guische, greve Deberich van Cleve, greve Deberich van Berges ind wart van den sol. 18 komeren eirstsigen entsaugen . . . . dat interdict stond to 17 jair in vrien ind des richs seben, dat die 4 orden 3 of ein beil van in niet woulden singen, doch sungen ind laesen ein deil weder des pais brieve. des gelichen deben mann ich e Königsstan anderen orden ind die weder des pais brieve. des gelichen deben mann ich e Königstan anderen orden ind bie wertstichen passen, dat siere lehen van eme meisten woende . . . . [Ludwig] zwang bischosse ind deren hat sin dem deils sweichen sint der ehen van eme meisten sintsangen, want as in dem deil so waren sinn der sinte gehorsamheit.

Stem in befer sachen was bergoch Lupolt allet ein ursache, ber bat breif ind ebenb. berbe an bem pais, furften ind beren, ind macht . . . . bat bes pais brieve

. . . . gelefen murben.

Item besc berzoch Lupott, als he vil ind lange habbe im lande umb. ebend. 20 gezogen, so voir he gen Spire.... bo wart he frank ind unsinnich ind ftarf ain ruwe und ain bichte nae gog geburt || 1326. die ander herzoche van Desterich und der Bl.2516. herzoch Lupott storven alle ain kinder. der pais Johannes vurß, der den keiser verbannet hadde, der starf zo Avion anno dni. 1334 ind besgesichen konink Philips van Frankrich 4. uis dem as schinet nomen si ein erschreck-25 lich ende, die konink Lodowich zowieder waren.

## Anno dni. 1326.

## [Bilb eines Bergoge.]

Renalt II greve ind ber eirste herzoch van Gelre . . . . as herzoch Lodowich Wilh de van Beieren roemsche konink woulde treden gen Rome durch Lombardien, schreif he k7 ff. 30 dem durch greven, dat hei zo eme queme ind im behulplich were, ind schreif eme ein brief alsus ludende in satin 5:

Lodowicus dei gratia Romanorum rex spectabili viro Renaldo duci Gelrie co- ib. 89. miti Zutphunie ac vasallo suo predilecto gratiam suam et omne bonum. Cum ex

1. Lubwig war noch gar nicht in Rom gewesen und ist auch später nicht von Carbinälen gekröut worden.

2. Theoderico Clivensi et Montensi. Der damalige Graf von Berg hieß Abolf. Die Hamburger H. Bl. 212b schrichti richtig Theoderico Clivensi et Adolpho Montensi.

3. Die vier Bettelorben. Königsh. vil bi alle örben'.

4. Johann XXII. ftarb wirssich 1334, Philipp V. fcon 1322, Philipp VI. erft 1350. Wahricheinlich bentt ber Chronist an Philipp IV., ber (vgl. Bl. 249a) im gleichen Jahre wie Papst Clemens V. (1314) starb.

5. Das folgende Schreiben ift aus unferer Chronit abgebrudt bei Bohmer,

Fontes I, 196.

divine largitatis munificencia longe plures civitates et castra nobis quam dive memorie quondam Henrico predecessori nostro fidelitatis homagia prestiterunt, ita quod imperiali coronationi nulla nobis possit difficultas aliquo modo prestari i, fidelitatem tuam qua nobis et imperio teneris, cujus membrum principale te cognovimus, his precibus 2 obtestamur, quatenus jubilate 3 Lombardiam advenias cum po- 5 tencia militari, recepturi 4 nobiscum palmas imperialis triumphi quas sine te capere quomodolibet nos tederet. datum anno 5 xc.

Wilh. de Do ber vurft greve besen brief intsangen habbe, so nam he mit sich . . . . . greve Berech. Deberich van Cleve, greve Deberich vam Berges . . . . ind reisbe zo konint Lobowich . . . . . ind bleven bi eme ein lange zit ze. vid e in fra anno 1338.

#### | Anno dni. 1327.

Bl.
Anno dni. 1327 zoich ber here van Heinsberch mit ben van Tricht in bat 252n.
lant van Balkenburch . . . . . ind bat geschiede in bem jair uns heren 1339 up ben 9. bach in bem meien.

[Zweimalige Cinnahme von Falfenburg nach Florar. 273a. 3u Grunde liegt 15 Opnther V, c. 112. 113 (de Ram II, 550). Jahreszahl abweichend.]

Bo ber selver zit widdersachten 167 lantheren herzoch Johan van Brabant, al bese nargeschreven heren: Karl tonint van Bebenn, der bischof van Coellen, der hischof van Coellen, der hischof van Coellen, der his sind kanken ber greve van Gendent ber greve van Hoffen der Boannonie ind sin broeder Johannes van Beamont. der constabilier van Frankrich, der greve van Names, der greve van Spanheim, der greve van Cleve, der greve van Gere, der greve van Spanheim, der greve van Kahenelendogen, der greve van der Malle, her Henrich van Blandris, der here van Hallenberch ind der here van Duelheim mit meir anderen. daizo hast de kennelendogen, der greve van der Malle, her Henrich bezogen Johans son van Bradant soulte nemmen sin dochter zo eime Wive: mer der herzoch bedde liever, dat he genommen hedde des greden dochter van Hannonie, ind die was ein einich sint, ind was verhoffen dat dat herzoch dom van Bradant ind die graessich van Hannonien sulde vereint werden. mer he moicht dat niet doin, so alle dese vurs heren eme widdersach hadden. die durf heren as si vergadert waren zo Kerhe 10, so verbranten si hannut 11 30 ind Landen. die durf heren ein widdersach ind bem vergient der unfriede.

#### 11. MCCXXVII. 12. MCCCXXII.

- 1. Nobis nullus possit difficultates aliquo modo prestare.
  - 2. Presentibus.
  - 3. Indilate.
  - 4. Recepturus.
- 5. Datum Rectis. Die Hamb. H. Bl. 212b übereinstimmenb Datum etc.

6. Theoderico Clivensi et Montensi. Die Hamburger H. richtig et Adolpho Montensi. Bgl. oben S. 667 Anm. 2.

7. 3m Folgenben werben 17 genannt. Opnither fagt &. 557, es feien außer Ronig Johann von Böhmen 16 gewesen, gahlt aber S. 558 nur 14 auf, und zwar außer ben in ber Chronit genannten ben Erzbischof von Trier und bie Grafen von Bar, Sain, Birnenburg.

8. Comes Namurcensis. Hocsem. Graf von Hennegau war bamals Wifbelm III. von Holland, sein Bruder ift Johann von Baumont.

9. Bielleicht ber bei Wilh. v. Berch, genannte Graf von Flandern, ber aber Ludwig hieß. Bgl. das Bündniß bei lacomblet, Urfundenb. 111, 214.

10. Beftlich von Luttich.

11. Giiblich von Canben.

[Hocsemii Chron. (Chapeaville II, 408) unb Wilh. de Berchen 94. Bgf. auch Dnuther V, c. 120 (de Ram II, 558).]

# So wie herzoch Johan van Brabant woulde ein eigen bifchdom in finen landen, as Brabant, uprichten.

5 Do nu bes toninte bochter ind herzoch Johans sone zosamen vertruwet waren Hocsem. 410.

#### Anno dni. 1330.

Coln. Zahrb.

In ben jairen une heren 1330, bo mas goit win gemaffen.

In bem felven jair ftout ein gefelfchaf up ind machten ein konink un- ebenb. 10 ber in ind ber hiesch Armscher, ber selve konink ind bie geselschaf beroufben ind beden boitstain alle bie Joeben in Brankensande.

#### Anno dni. 1332.

Ju bem jair vurft mart 30 Straisburch veranderunge bes raits, bat bie hant. Konigswert in ben rait wurden gesatt.

## Anno dni. 1333.

Ju ben jairen uns beren 1333, bo was asso vil wins gewassen . . . . ind ber Gin. Sabrb. 130.

Ju dem jair durf in dem maende Julius wart die stat van Mechlen verkoust koesemben greven van Blanderen . . . dit behagede herzoch Johan van Bradaut niet 21. 25222 . . . . dat cloister van Assimies wart verbrant, dat slas Rode' wart belacht, als — 2823. hernae geschreven is. Wit binnen Mastricht sterkde der herzoch ind der bischos som Littich belacht Mastricht. zom lesten macht der konink van Frankrich vrede ind die stat Mechlen wart gegeven in des koninks hant.

#### Anno dni. 1334.

In dem jair vurß soulde in Coellen ein tornei sin. do die torniere up den mart Agrire-quamen, do waren der durger van Coellen me dan der ander uiswendigen turnermessigen, so dat si mit den ritteren ind knechten, die burger waren, niet woulden tornien, want si sarter ind ir me was dan der vermden, ind wurden raits, dat men der stad banner uis der stat up den Juddensant voirt int velt. dit geschiede alsus der 30 stat banner wart vurgevoirt ind dem rieden si alse nae, ind dae tornierde man di dem Juddenslichses, do dat gedain was, rieden si weder in Coellen. uis desen durch punten is zo mirken, rat zo der zit ind dairvur vil groiss adels ind van bewerten helmen in torneien in Coellen gewest is, as van ritterniaissigen mannen, as noch zer zit bewisen die rittermaessige wo35 nunge im kirspel van Lissirchen, in den gewoint haven vil ritter, ind ouch up anderen plagen.

1. Ufflighem.

15

2. Bergogenrath.

3. Eodem tempore Visetum firmatur. Hocsem. 415. Bisc an ber Maas. ih.

ib.

ib.

ib.

ib.

So wanne ind durch wen dat flos ind die graefichaft van Gnikenrade an dat Rift van Coellen komen is.

Sin. 3abrb. In bem selven jair starf bischof Henrich van Bernenberch. bisse bisschof, al voirde (130).
Clir. pr. he viel kriege iut habbe groissen costen, nochtant so galt he mit eime groissen gelt an 218. bat sticht dat slos ind bie graesichas Vulkerade, umb ein sterkung ind vestigung des s vurs stische hab bat debe he overmitz ein verveirlich groisse schaften bem bischodom up die ollegia ind slifte, up die abdien ind kurtlich up alle passchof, die die vurs sautschaft bezailden, want dat meiste deil der zeiende ind zinse, die die passchof das van Coelleu bait, is in dem selven gebiede ind dasse acken

Item ber vurs bijchof henrich, umb zo beschirmen ind zo verwaren bie ende bes 10 bisboms van antiois ind overvall, fiertbe ind besserbe be vil vieden.

Rolantede tat flos bebe be bumen.

Lechenich dat flos began he zo machen. und int eirste lachte he ein starten nuwen torne ind woulde ein slos daebi machen, dat doch bi sinen ziden niet volgemacht enwart, mer sin naekontelinge bischof Walrave, as hernat 15 vousget, bede dat niebuwen.

Ling, Ordingen, befe zwen vleden bebe bifchof Genrich van Bernenberch eirst werf umbmuiren, bat it fiebe geheischen wurden, ind gaf in bairzo

ftatrecht.

ib. 219. Sent Barbaren firche go Bonne bebe he machen.

ib. und Item he zoich bairnae in dat gemein concilium zo Vienne in Frankrich, dat Mgripd. pais Clemens VIII was 1, und wart eirlichen entsangen. do he widderquam und was ein alt man wurden, so start he ind ligget zo Bonne in sent Barbaren capelle, die bi siden steit an der kirchen, die he gants nuwens ub babbe doin machen.

Suppl. Ricolaus IV . . . . was pais 4 jair.

Bl. | [Bilb eines Papftes.]

233a. Celestinus V . . . wart canoniziert ind in die zail der hilligen gesatzt durch 218b. den pais Clemens V.

## Wanne ind wer ingefatt hait dat gulden jair go Rome.

[Bilb eines Papftes.]

281, 253a -- 253b. Bonifacius VIII . . . . . bat he balb bairnae binnen 24 bagen starf.

[Schebel 2196, gegen Enbe auch Supplem. 2086. Irrig wird bie Gefangennehmung Bonisaz VIII. in Anagni birect von Philipp bem Schönen erzählt, mahrend die beiben Borlagen richtig Sciarra Colonna nennen.]

[Bilb eines Papftes.]

Schebel Benebictus XI . . . . . gaf webernmb fonint Philips van Frankrich fin fant2196. fcaf2 . . . . . he was pais 8 maent 17 bage.

Wanne, wie lange ind durch wem der foil van Rome in Frankrich gelacht wart.

suppl. Clemens V . . . . ind quam vil ungelude baevan in ber hilligen firchen, as 210% bat bie geschichte uiswisen.

10. 'veruaren' ftatt 'verwaren'.

1. Concilio Viennensi per . . . Clementem quintum congregato . . . interfuit. Chron, praes. Agrippina 'Cicmens

ber echte'. 2. Titulum Schebel. 25

## Johannes XXII . . . . . lies mere ichat ban al fin burbaren.

## | [Bilb eines Bifchofe.]

Suppl. 2136. 281.254a.

Balrave greve Bilhelms brober van Guilche wart geforen ber 55. buichof 30 Coellen, ind bat gefchiebe anno 13341. he befas ben ftoil 16 jair 6 maenbe s ind 19 bage under ben reemschen koningen als under keiser Lodowich ind under keiser Rarl. he was ein proift go Quitge ind ein thesaurarius bes boms go Coellen. fin vaber hiefch greve Berart van Builche. be mas ein jont man van 28 jaeren. bat capit- Chr. pr. tel ber firchen van Coellen habbe begert ind geforen buichof Abolf van Luitge, mer pais Johannes XXII feirde fich nict an die fur ind gaf die firch van Coellen ber Bal-10 raven vurß, ber ouch zo ber felver zit niet zo Coellen was. ind al was he niet fo cloik ind erfaren in gitlichen fachen as ber ftait eischet, - mant be habbe van finre fintheit alzit gestanden in den hoichen scholen jo Paris ind go Orliens, bae he licenciat mas wurden in ben geiftlichen rechten, - fo wart be nochtant geroifen zo bem buschoflichen ftait umb fin groiffe tunft ind fin boiche gebort.

Ngr.

ib.

Bom eirften as buichof Balrave an bat buichbom quam, mant be van eim 15 groiffe ebelen ind mechtigen geflecht mas, fo mart nebergelacht friege ind orloge ber genre bie bat flichte vurft plaegen go overvallen, ind be regeirbe bie firche in groiffem breben ind raftlicheit 11 jair lant. ind in ber felver brebelicher git ertoverben fich ferebeibe paffen ind leien, die ein lange git waren geschebiget ind verberft geweft over = 20 mit uneinicheit ind viantichaf ber buichove intghein bie lants beren inb bie ftat ban Coellen.

In ber felver prebelicher git, mat be van floeffen veften [habbe], Die vervallen ib. 220. waren of burch frigesleufe zerftoert waren of bie begonnen waren ind noch niet gant uisgemacht, die vernuwerbe be ind buwet die weberumb up ind volmacht bat gbene 25 bat begonnen mas.

#### Dat flos Rechenich gebuwet.

Stem bat flos zo Lechenich, bat alzit gewest is ind hernaemails fin mach as ein funberlinge beschirm ber firchen van Coellen intghein bie graefichaf van Builche, want it up ber tauten bes coelichen lands ligget ind an bat Builcher lant ftoeft, 30 \*|bat fin vurvader buichof Benrich van Bernenburch allein mit ein torne begonnen ib. 218. babbe, |\* bebe ber burf buichof Walrave machen van grunt up ind mit alzo iconen gebuwen, bat boch fin navolger noch mere befferbe inb ftertbe. inb bat bebe be, wiewail it fere verbrois finen brober: mer bat fouwebe be niet ind bebe bat finen vrunben zo webermoit, als he ouch Zulpge gedain habbe bur twengel beiber 35 lande vurg, bairumb vil heren ind greven sin viant wurden umb fins bannens ind friegens wil, also bat hie mit dem stift untgain fin viant zo groiffem ftribe quam ind ichaben leit, as bernge geschreven wirt anno 1348 ac.

Item ein beil floes fterfte be mit tornen ind ginnen, as Gubesberch, Bruel, Bart. 40 item be galt ouch ein beil floffe ind ftebe an bat ftift van Coellen mit groiffen treflichen

22. 'habbe' fehlt.

1. Schon 1332.

ib.

ib.

fummen gelt, ale Reimbach bat flos mit ber flat, Dibe bat flos mit ber vaebie jo Rempen ind 30 hunf 1, Boppelsborp bat flos, die helfichaf ber burch 30 Seinsberch2 mit irrem zogehoere, bie helfichaf ber burch go Rorbernai, ind bat gewan be van bem graven van Balbed mit gewelbiger bant. Belranch's bat flos gelegen up ber Mofele, bat loft be meberumb ban bem graven ban Belbente bur ein groiffe fumme gelt. bat ein 5 lange git van b r firchen van Coellen geweft babbe.

Bi. Menben bie ftat in Beftphalen, bie gelegen is bi bes greven fant van ber 254b. Chr. pr. Mart, ind was vervallen ind gerftoert an muiren ind anderen ftuden. 30 ber reiste 220. ber burf buichof Balrave mit eime groiffen mechtigen volt ind machte ban grunt ub

umb bie ftat nume muiren ind fterfte bie mit toernen, ginnen ind porten.

Diffe vurft ftat Menben wart nae ber git weberumb afgerant van greven Abolf van ber Mart ind van greven Gotfrit van Arusberch zo nachtegiben, as it ftonbe in eim bestaut tuichen in ind bem buichof, ind gewonnen bie ftat alfus ind gobracchen bie weberumb. bo goich bufchof Bal ave webber bair ind bebe ein anber nume muire bairumb machen 4, ind go eime groifferen befdute ind befdirme ber ftat vurft fo lies 15 be bi fiben ein fart flos leggen.

## So were dat Carthufercloefter jo Coellen hait doin machen.

Stem bat Carthufercloifter binnen Coellen bait be eirften anbegunnen go machen ind volmacht ind groislich begavet, bat boch naemails van lantheren, ritterschaften ind van ben burgeren van Coellen hoechlicher begiftiget ind ge- 20 ziert is ind sunderlinge mit eime sere koeftlichen ind schoinen cruitegange, ber begonnen is anno 1495 ind nu ger git anno 1499 volvoirt is mit 7 vinsteren 5. van bem selven orten vinstu ouch mat folio 145, item folio 164.

Item he lies bat fteinen cruit feten tuschen Gubesberch ind Bunne 6, 2 bat noch steit anno 1495. boch schriven ein beil, bat buschof Wilhelm van Bennep 7 fin naevolger bat felve bave boin machen.

Item fo hait he ouch, as ich hain horen fagen, gefatt bat Marienbilde ind ein bangende luchte dairvur binnen Coellen an der overen Buttengassen ort, ind is gewest bat eirste Marienbilde in Coellen, die up den 30 canten van den straissen stain, ind is ouch, als ich hain hoeren sagen, aflais bairzo gegeven ber ein Ave Maria vur bem bilbe fpricht.

Item van buschof Walrave vurg vinftu mere hernae anno 1343.

1. Cum curte in Hunt (Sonnef bei Bonn).

2. Beneberg. Ginige Sff. ber Chron. praes. haben Die richtige Schreibung.

3. Beltingen.

4. Ipse tamen illud denuo reparavit.

5. Bgt. Ennen III, 755.

6. Das 'Sochfreng', eine Stunbe füblich von Bonn. Die gleiche Rachricht bat bie Cronica comitum bei Geibert II,

Ein altes, gegenwärtig verloren gegangenes Dliffal ber Dorffirche von Kriesborf' (bei Bonn) foll bie Angabe enthalten haben, es fei icon Anfang bes 13. 3ahrh. errichtet worben. Baterl. Chron. 1826, S. 387. auch hundeshagen, Bonn am Rhein 204.

7. Diefe Berfion finbet fich in einer furgen beutiden Bijchofechronit. Bgl.

Bb. 11, 38 Barianten.

## Bilb eines Bapftes.]

Benebictus XII mart ber 205, pais. be mart van ben carbinalen gefo: Ronias: ren einbrechtlich up feut Laurencius 1 avent, ind mas geboren van Tholosen inb bof. 594. mas ein moenich van fent Benebictus orben? . . . . biffe pais weberreif 5 bais Johannes briebe ban bem zeinben ind provenben burg3 ind geboit, bat men niemant burber enbrunge.

In dem vurß jair scilicet 1334 began bat orlock tuschen Brankrich ind Engelant 4.

Item up die felve git lach keiser Lodowich ind ber konink van Beheme 10 intagin ein 20 belbe.

#### Anno domini 1335.

In bem jair uns heren 1335, bo was ber groiffe wint up fent Simons ind fent 3ahrb. Judas bach 5. ber vil fcbabens bebe. Dct. 28.

## II Anno dni. 1336.

255a. 15 In bem jair une beren 1336 umbtrint unfer liever braumen licht= Coln. miffe lach ber greve van Guilche . . . . vur bes bergogen Roibe . . . . ind bat 3abrb. flos gint bem greven von Builde ant bant. Sebr. 2.

Anno dni. 13367 up bes hilligen sacrament bach was ber groiffe Mai 30. brant 30 Mechelen, fo bat die gante ftat verbrant van dem hemelschen wuir.

#### Anno domini 1337.

#### Die dri hillige koninge gedragen.

In bem jair uns beren 1337 broich men bie billige bri toninge go Coellen umb Coin. ben boim mit groiffer wirbicheit.

Jahrb. 130.

Coln.

BI.

#### Anno dni. 1338.

In bem fair und beren 1338 quam fonint Ebwart II van Engelant 30 Coel- ebenb. len . . . . ber foninf van Engelant verloir fin gelt, vide infra 1346.

#### Anno domini 1338.

Dan einre groiffer victorien der Gellerichen intghein die Luitger ind Brabender. Wilh. de Rerch. Mis purft is anno 13268, bo greve Reinalt van Belre jo bienft tomen mas 89.

1. 'Lucien' Ronigeb.

20

2. 'Wart appet in eime clofter' Ros nigsh.

3. An friiherer Stelle ift bavon nicht

bie Rebe gemefen.

4. Der Rrieg zwischen Philipp VI. und Ebnard III. brach erft 1337 aus. Somibt, Gefchichte von Frankr. II, 19.

5. Rec. D neunt nach B ben vorbergebenben Tag. Die Angabe ber Roelh. Chron, icheint bie richtige gu fein. Bgl.

Bb. 11, 22 Note 1.
6. 'Bo unser vrauwen missen' Cöln.
Jahrb. B 34, vgl. baselhft Note 2.

7. Levolt von Northof Chron. comitum de Marca (Trof 188) bat biefelbe Dadricht zu 1342. Das Frohnleichnams. feft fällt in beiben Jahren auf ben aleichen

8. S. 667 beift es 1327.

Bl. 2554 . . . . he wart ouch burch die vil ritterliche overwinnunge, die he intghein fin viande babbe, fere groeslich geeirt burch bie furften inb mart verhaven uis ber gale ber greven in bie beirlicheit ber bergogen, as naevolget anno 1339.

#### Anno dni. 1339.

Wanne, wae ind durch wen die greven pan Gelre bergoche wurden fin.

Belbr. Anno burft 1 bebe feifer Lobowich beroifen in ber baften ein feiferlichen bach 30 (Spr. M. Frankfort ind quamen bair alle fursten uis Duitschlant, item konink Edwart van Engelant, ber ouch viermails, as in bem burf jair gefdreven is, bulpe an bem feifer gesonnen habbe intghein fonint Philips van Branfrich. ind up bat feifer Lobowich ben burft konink verboechlich eirbe ind eme bie buitichen furften bewillichte, 10 jo machte be ben felven tonint van Engelant einen gemeinen vicarius ind ftathelber finre ind bes feiferboms, ind baebi erforberbe be alle ind igliche, bie eme ind bem rich underbain fin, bat fi eme behulplich fin woulden. up bem felven keiferlichen bach hait feiser Lobowich. sitzende in since feiserlicher majestaits stoil mit finen feiserlichen pontificalien2, genomen greve Reinalt van Gelre nis ber gale ber greven ind verhaven, 15 setzenbe in in die ordenung ber herzogen, ind baebi waren vil fursten ind beren, als fonint Ebwart van Engelant, bergody Reinalts fwaeger, ber bufchof ban Maint, ber buichof ban Triere, item ber paltgrebe, ber bergoch ban Saffen, ber markgreve ban Branbenburch mit ander fere vil furften, ritteren ind beren.

Wanne, wae ind durch wen die greven van Guilde fin murden markgreven.

Chron quor. reg.

Bo ber felver git ind up ben felven bach is ouch umb fin groiffe ftrengliche wert ind bait verhaven burch ben burft feifer Lobowich in bimefen bee burft toninks furfurften ind furften ac. greve Wilhelm van Builde go ber berlicheit ind ere eins markgreven 3.

Item konink Cowart zoich balb bairnae in Engelant ind quam wid- 25 berumb mit vil schiffen zo Antwerp ind woulde trecken up die Franzosen. as bernae geschreven fteit.

Wie dat herzoch Reinalt van Gelre fich fcheide go difch ind go bedde van finre huisfranwen Alienora.

Wilh. de Ber-

In ben selven bagen, as men saget, so breve bergoch Reinalt van fich fin buis- 30 Bl. 2556 frauwe . . . . . wart ghein bergoch van Gelre gheboren van bem fam bes buifs van -256a. Gelre, vide infra anno 1495.

Item bergoch Reinalt, as be bat bergochbom van Gelre mit ben graefichaften Det. 12. regiert habbe 25 jair4 . . . . . fo farf he 30 Arnhem anno 1343 quarto idus octobris.

#### 23. fonhnge.

1. Die Gelbr. Chron. (Stabtbibl. gu Samburg, Hist. 31b) fcbreibt anno domini 1349 aliter 1339. Das richtige Jahr ift 1338, ber Ort Cobleng. In ber Beele'ichen Musgabe bes Wilhelm von Berchen fehlt bie Stelle.

2. Ipso imperatore in imperialibus

sedente.

3. Die Urfunde, burch welche Lubmig Wilhelm jum Martgrafen erhebt, ift Lanban 1336 Aug. 21 batiert. Lacomblet, llrfundenb. III, 248.

4. 24 annis. 25 hat bie Samb. Di. Bl. 214b.

bat is ber 11. bach beffelben maends 1 . . . . fin buisfrauwe Alienora levebe nge with de eme mail 12 jair . . . . ind is begraven zo Deventer bi ben minrebrober vur bem Berch. bogen altair.

In bem jair uns heren 1339 lach ber conint van Engelant . . . . bur ber ftat Coin. 5 Cavers . . . ind habbe bi eme . . . . . vil groiffe beren, ben be allen zoult gaf. Sabrb.

## Anno dni. 1340.

In bem jair uns heren 1340 belacht ber fonint van Engelant die ftat Dornef eb. 131. . . . . ber greve niet felf in Klanberen fin enborfte noch tomen.

#### Anno dni. 1341.

Anno 1341 flaichen go Coellen up fent Remeis miffen ber van Sjenburch Det. 1. ind her Steffain van Direbet: fo bleif ber Steffain boit ind bleif uprecht fiten in bem fabel, wiewail eme ber hale ind helm mas afgeftochen.

#### Il Anno domini 1342.

B1.256b. ebb. zu 1343.

Anno 1342 geboit ber conint van Branfrid . . . . . of bachin hantieren. In bem burg jair 2 habbe herzoch Johan van Brabant bufchof Engelbrecht van Florar. 15 Luitge go bulpe intghein bie ftat van Luitge. Die habben gofamen ein groiffen ftrit tuschen Walcman 3 ind Thurius, ind ber bergoch mit bem buschof gewan ben ftrit ind ber Luitger wurden vil erflagen ind gevangen ind onch vil wurden veltslinchtich. ber herzoch vurf verbrant Baleman Deff ind Barenna4, - ind men faget bat be bie 20 porgen van Warenna hiesch setten in die flat Landen, - ind bestruerde alle flarke vestunge bes buschboms van Luitge, bie an Brabant fliessen. Gent Truben ergaf sich under ben herzoch ind hulbe bem herzoch as eime overstin vait, ind ber vurf herzoch quam in die stat Sent Truben as ein vait ind entsatt die albe scheffen ind satt nuwe Scheffen int gerriffe bie brief ind privilegia ber felver alber scheffen, ind alle burger moiften eme hulben. bairnae machten bie van Luitge paife mit bem buichof ind overgaven die fach bairumb ber freich was upkomen, ind gaven dem buschof hundert bufent ftoeffer8 ind gesoften bem herzogen zo bienen up ir toft mit 6 hunbert voisvost, fo wanne bat he bat an fi begerte, 40 bage lant. Zom lesten verbunden sich bie Luit- 493. ger mit bem herzogen, ind up fent Dionysins bach up bem pallais sworen bat ver- Det. 9. 30 bunt 6 burger van Loeven ind van Brugell.

#### Anno dni. 1343.

[Bilb eines Bergogs.]

Reinalt III herzoch van Gelre . . . . ind zom leften ftarf fi [Bergogin Maria] Wilh, de Berch. in Brabant funber finber anno 1399. 102.

1. Auch bei Will, v. Berch, ftimmen bie beiben Angaben nicht fiberein. In ben Berfen G. 102 beift es: undeno lumine mensis octobris, bagegen im Magnum chron. Belg. p. 325: 12. die oct. Letsteres Datum bat auch Nijhoff, Gedenkwaardigheeden II, p. v.

2. 1347 Florar.

3. Walemiam.

4. Walemiam, Meeff et Waremiam. Baleffe, Decff und Baremme, fammtlich westlich von Littich. Henaux, Hist. de Liége I. 210.

5. Scudatorum.

6. In octava s. Dionysii (Oct. 16).

#### Anno domini 1343.

Königs: Anno 1343' wart Clemens ber VI, ein moenich van sent Benedictus orden, bos. 585. [pais ind] was 10 jair ind 102 maende pais. der was sere offenbair mit vrauwen ind hatte die 18 lieder dan den gemeinen nut . . . . he machte dat die kursursten tie fer Lodowich entsatten van dem rich ind koren kants, konink Johans s sone van Beheim, zo eime roemschen koninge, als hernae geschreiben mit

eb. 581. Stem biffe pais 4 geboit offerstode in bie kirchen zo setzen . . . . . so vergadette be groiffen schatz.

281.257=. || In den ziden machden die Romer einen hantwerksman zo Rome zo eime rich 10 Königst etr.... bie fulde men van funt an erdrenken.

Bgl. eb. Ein veranderunge des gulden jairs van 100 30 50 jairen overmit pais Clemens VI vurß.

#### Anno dni. 13445.

Soin. In bem vurst jair wonnen die Peterlink Recklinkhusen den Merkschen af mit 18 Sahrt.

eine groissen stribe zo dem stift van Coelne und tairzo vil gesangen, ind bus weden mit dem selven schatz der gesangen ir torne ind muiren umb die selve stat. Peterlink sin die Coelschen geheischen in Westphasen, want sent Beter der kirchen van Coelsen patroin is.

In dem selven jair wart Erkenteile ind Hoemel up der Maesen wan andersitz der Maesen under der Maesen bairup durch einen berch gegraven ind gewunnen overmitz die Luitgere 7.

#### Anno dni. 1345.

Wie, wanne und durch wen die beierfche heren an Bollant komen fin.

ebend. In dem durft jair umbtrint unfer liever vranwen dach nativita- 25 Sept. 8. tis wart greve Wilhelm van Hollant . . . . in Destvries lant erbrenkt Chron. ind erstagen, ind konink Lodowich nam sich an des lants vur sinen son. reg.

Wanne, wie ind van wem die partilicheit in Hollant nykomen is, die genoempt is Kuck ind Kappelgauwe.

Florar. As greve Wishelm van Hollant vurf boit was, so unberwan fich bes sande 30 283a Margareta die feiserinne . . . . bairnac zoich si weberumb in Beieren zo feiser

- 3. 'pais inb' fehlt.
- 1. 1342 Rönigeh.
- 2. 3 Rönigeh. 3. 'Sine frünbe'.
- 4. Königsh. erzählt bies von Cle-mens V.
- 5. So Cöln. Jahrb. B. D hat das Jahr 1343.
  - 6. Argentean und Bermalle füblich

von Dlaestricht.

7. Castrum de Hamele prope Tun-1346 ceperunt Leodienses Arkentael . . . supra Mosam, suffodientes murum. Magnum Chron. Belg. 330. 3m Florar. war bic Stelle nicht außufinden. Belauch Chapeaville II, 491. . Lebowich irm man ind fante iren eirftgeboren fon Wilhelmus beraf ind beval eme Florar. bie lande go regieren, as Benegaume, Bollant, Geelant :c.

(335) II.

Wilhelm ber V . . . . . was ber | 20. greve van Hollant ind ein grois Holl. 568. mobich ftelt manne ind mas ein algo friechber man. anno dni. 21.257b. 5 1348 poich be int flicht van Utricht ind verbeirde und verdarfte bat felve pomail fere.

Bi bes Wilhelms giben fin upkomen zwae vervloichte parthie in Hollant . . . . . be ber fon (Bilbelm) vernam, bat fin mober [Margaretha] intghein in quam, fo ftalt be fich in bie were, ind wart ein ftrit beroifen go fchif up ber Dafe bem maffer, batgelegen is unber ber berlicheit van Borne inb Sgravenfanbet, 10 ind wer bair overhant neme, bat bem fulben bie lande zovallen . . . . biffe purf ftrit gefchiebe anno dni. 1351 in die translationis beati Martini,

Juli 4.

[Florar, 283a (331), Bal. Cronica de Hollant 566.]

Diffe purft greve Bilbelm babbe ein wif, Mechtilt genoempt . . . . bairnae ftarf be anno dni. 1377.

[Florar, 285a (337) mit fleinen Erweiterungen. Statt Bernbart ban Beteringen' ift 'Gerhart', flatt 'Sennoit' mit Florar. 'Renoct' (Le Queenou) ju lefen.]

#### Anno dni. 1346.

## Dan einre verderflicher ind fere ichedelicher zweidracht ind parthilicheit im Gelrelande

Anno 1346 quam up ein fere ichebeliche parthilicheit im gelresche lande . . . . . will, de bie bannerheren mit ben ritterschaften, bie ftebe und bat gemein voult in bem burft Berchen lande? wurden under fich uneins . . . . uis bem is wail zo verstain, bat bie partisicheit is upkomen as van der zweier broeder wegen Mainald und Eduard von Gelbern] vurß, bat boch gemein is under bem voult, die 25 umb ber beren wille vil verlorner arbeit mit stritworten under sich baven. ein iglich van ben varthien . . . . foichten bulbe ind troift an ben nismenbige lanben . . . . mie vil ichabens ind gerftoerunge geschien fi im Gelrelant zo ber git, bat Bl. 2576 wifen noch nis ber ftebe, ber borper, ber floeffer und ander veften platen, bie noch -258a. zerstoert liggen.

Bo ber felver git begaf fich, bat bergoch Johan van Brabant, herzoch Reinalt ib. 104. waeger, ein groiffen friech habbe intghein bie Luitger . . . . ind bergoch Reinalt quam weberumb zo lanbe mit ben finen mit groiffer eren.

Item bairnae lacht fich ber jonge bergoch Chwart fere ftrenglich intghein finen ib. 104 ff. broeber . . . . behielt be [Ebuard] zom leften bat bergochbom intghein finen broeber. 35 vide anno 1361.

Ebwarbus bergoch van Gelre ind greve van Butpben, as be alt mas 23 jair 3, ib. 110. nam be bat bergochbom van fime broeber Reinalt . . . . ind affo nam fi Ratharina von Solland | naemails ben neven bergoch Chwarts irs vurf bruitgams, ber mas ge-

10. lanbe bie.

15

1. Cron. de Hollant 567: in Mosellam infra Brielis et S'gravensande Brielle auf ber Infel Boorne und G'Gravegande:

2. Bei Wilh. fteht bloß volgus ducatus, in ber Samb. Sf. Bl. 2146 bagegen übereinstimmenb: barones namque, militares, civitates et totum vulgus.

3. Annorum viginti. Nach Nijhoff, Gedenkwaardigheeden II, vi war er geboren 1336 Apr. 23, jablte alfo bereits 25 Jahre.

noempt bergoch Bilbelm van Builche ind was bergoch Edwart ftieffuefter fone 1. ind bat geschiebe overmit bispenfacie ind erlenfung bes pais.

## So wie keifer Lodowich afgefakt mart ind konink Bart van Behem gekoren.

Anno dni. 1346 ichreif bais Clemens ben fuerfurften : woulben fi niet Ronig8= hof. 472. einen anderen konink fiesen, be woulde si alle bennich kundigen 3 ind irre wirdicheit berouven, mant biffer feifer were ein feter . . . . befem 'Chron, gebot maren bie fuerfurften geborfam ind vergaberten fich \*|30 Rein82 up bem Rine|\* praes. alle ain bifchof Benrich van Ments . . . . ind foren Bentestans foniut 30-221. bans fon van Bebem, ber nae ber bant genant wart Rarl ber IV, \*lind wieben in 'ib, overmit bifchof Balrave van Coeine eirlichen go Bonne, want bie van Aich mit feifer 10 Lobowich hielben|\* ind lieffen fich bunken, bie kuer wer niet geschien zo Frankfort as fich van recht beischte ind geburbe, ind entsatten keifer 21.255b. Lodowich ind ben bischof van | Ment, ind ber pais confirmierde die fuer

ind fatte einen van Raffanme bijdof jo Ments . . . . fo lange as feifer Lobowid levebe, fo befas Rarelus bat riche nie noch ouch ber van Raffanme bat bijchbom van is Ment. umb macht und biftant bes marfgreven van Branbenburd ind bes paltgraven bi Rine.

Item bairnae famelbe feifer Lobowich go Gvire alle ftebe . . . . ind feirben Ronig8= hof. 472. fic niet an bes pais brieve. ind affo fo bleif he noch ein jair feifer.

## Dan der verderflicher verminrunge des roemiden richs ind der keiferlicher maieffait.

cbb 473. In ben giben wart bat boich gemacht defensor pacis, bat belt ind bewiset mit ber hilliger fchrift, bat bie feiferliche gewalt niet hanget van bem pais, want unfe here Ihefus Chriftus 3 gaf fent Peter ghein gewalt ban zo binden ind zo untbinden overmits penitencie ind absolucie zo geven van funden: he gaf 25 eme niet bat he propende verlenet of bat he koninkrich, floeffe ind stede bedde of bat be feifer ind foninge fetbe, want bedde Chriftus fent Betern die gewalt gegeven, so berde he ind fent Paulus billich den keiser Nero afgesett, ber ein quaet schalf was ind vervolger ber criften.

It is outh niet zo vermoiden, bat Constantinus primus of Otto: primus of ander keisere alsus hoich haven willen begiftigen mit zitlichen goiberen of privilegien, mit vriheiben ben bischof zo Rome, bat he fi moege seten of entseten. ouch vint men bat nirgens geschreven, bat Eris ftus fent Beter of ben anderen apostolen bat gegeven have. ind bairumb spricht sent Bernart zo Eugenius dem pais: 'wairumb underwint ir uch 25

28. 'bem' ftatt 'ben'.

1. Ex sorore nepoti. Maria, bie Mutter Wilhelms von Billich - Belbern. mar Eduards echte Schwester.

2. Rhenfe. Die Chronit verbeffert ben Brrthum Ronigshofens, ber Frantfurt nennt.

3. Bgl. für bas Folgenbe Defensor pacis I, 19. II, 3. 11. 23 (Goldast, Monarchia II, 187. 193. 221. 271).

1346. 679

ander hersicheiben? wairumb streckt ir ure sichelen in ein vremben acker? ben apostolen is verboden die herschapie, ind wiltu si beide haven, so versuistu si beide' 2c.

Ind wiewail ber pais ben keiser salvet ind wiet, so is he boch, as bae geschreven is, bairumb niet under bem pais: want der propheta Samuel salvede ind wiede konink Saul, den got gekoren hadde, mer dairumd intsink he dat koninkrich van dem propheten niet ze. ind is niet gehoirt of gelesen, dat die keiser of koninge vur Otto dem eirsten plaegen den paisen ein eit zo doin. wer nu zer zit, naedem as dat keiserdom is ledich vogstanden, so sin vil schrifte gegeven vur recht und in dat geistliche recht gesatt, die alzo genauwe schren der keiserlicher majestait und dem rich, beide intghein desselven gebiede, herlicheit ind goider.

Item van der giricheit ind hovardie der paise ind der cardinale zo der selver zit Könige-saget dat vurß boich, dat die nis der maissen grois schedlich ind schenklich bos. 473. 15 was, want si plaegen upzodoeren die vrucht ind rent, so wanne ein bischof starf, van dem gangen bisdom ein gang jair lauf, ind wat der bischof lies, dat namen si ouch, ind dat selve geschiede ouch hie zo Coelsen, as dat dan geschreven steit die der bischoffe ziden, desgelichen mit den abdien ind alsen anderen presaturen, ind dat wart geboden up die peen des bans, 20 so wer dat niet hielde, in Duitschlant, in Frankrich, in Engelant, in Behem, in Polant, in Ungarien ind in anderen koninkrichen.

Item wart geschetzt ind gesetzt up ein iglich bischdom ein summe gelbes: ber dat haven woulde, moist dat selve gelt dairlegen of he moicht des niet kriegen. o wat groisser unzellige ind ungelensliche schetzung wirt 25 bracht allein nied duitschen landen zo Rome, dat gewert hait umbtrint un zer zit 200 jair, der vurmails eins noch gheins plach zo sin!

|| Stem beser keiser Lodowich was ein vrebesam ind gebuldich man . . . . ind N1.259\*. Königskeftriegen moisten.

Zo leste wart eine vergeven van einre herzoginnen van Desterich . . . . ind 30 starf anno 1347.

Berschiebene Augaben über Lubwigs Tob, zusammengestellt aus Schebel 225a. Gesta Trev. 260. Rudim. und Königsb. 473.]

## Dan bifchof Walrave.

Item umb bat bischof Wasrave kouint Karl gesoren habbe ind zo Bonne gewiet 221 u.
35 habbe, so vervolgde in keiser Lodowich ind machte eme vil viande, die sich weder in Agriev. sechten, want alle die heren, die dairumbtrint saegen, as der greve van der Mark, der greve van Arnsburch, der greve van Wasbecke ind der greve van Lossen, die doch sin macht ein reisigen in dat slift ind verwnesten dat. der bischof gaf zoult ind macht ein reisigen zuich ind sante den in Bestjasen up den greven van der Mark, want 10 hed er apitalier van den verducken dat

coeliche lant. fi quamen gofamen und mangelten ind bie Coelichen leben ichaben: ir bleif ein goit beil boit ind bairgo murben ber bi 300 gevangen. ber greve ban ber Mart wart fere gewunt in bem ftribe, fo bat be niet lange bairnae ftarf. bifchof Balrave lies niet af: he fatte jo burgen, floeffe und ftebe und quitet bie gefangen alle wail ind vergaberbe eme ein fo groiffen gezuich van reifigen voult 5 ind voisgengeren as he moidte upbringen mit alre finre macht, affo bat hei floeffe ind stebe ind intgemeine allit, bat he habbe, verfest ind verpenbet, ind wolbe ben greven ban ber Mart overzien, ind bebde in bes landes verbreven, as men meinde, wer niet ein foin bairtuschen tomen, ind goich 30 Bert over Rin. ind as he alfus lach an bem lande van ber Mart, fo viel greve 11 Bilbelm van Sollaut ind ber greve van Cleve bairtufden ind beibingten um bie foin ind umb ein preben, ind bie machten bie foine ind bie reife mart gekeirt mit ichaben ber firchen ban Coellen. bo un bifchof Balrave bat ftift fere befwert habbe burd bie vil friege ind buwe mit groiffen ichulben ind niet me jo grifen mas ind bairgo fin broeber und alle fine maege umb bes ftifts willen gowibber babbe, fo goid is be ind enwenich biener mit im nis bem lanbe in Frantrich jo Baris, umb ben groiffen coften afgoftellen, up bat bat ftift van ben renten moidte weberumb upfomen. bes ftifte ind ber firchen fachen ban Coellen gaf be zo verwaren etilichen uielendigen perfonen, ber einbeil ouch leien waren. Die floeffe, golle, rente ind gulbe, bae ein bijchof van zo leven blach, waren binge alle versett ind vervent. be farf 1 ub unser lieber 20 Mug. 14. praumen avent assumptionis anno domini 1349. ber licham mart go Coellen bracht

ind begraven in dem deim in der engel foir 30 der rechter siden. sin nævolger dete dat graf ziren mit eime koestlichen gebuwe van swarhen ind wissen marmelen steinen.

20.2596. Disse dich Wastave, als gezuiget die eronica van den bischosses.

Chr. pr. van Coellen, were ein lovelich man gewest van vil sachen, hebbe he niet rait ge- 25 nommen ind gevolget lichter lube: ber selver lube rait bracht in zo schaben, ind bee- gelichen vinstu van mere coelschen bischoffen, die vur ind nae gewest sind nae ge- west fin.

Coin. In bem felven jair wunnen bie Luitger ein ftrit untgein bijchof Engel3ahrb. brecht van der Mark irren heren, und etslogen den heren van Balkenduch 38
311. und vil ander heren in dem henmaent ind behielten dat velt.

# Dan einre groiffer nederlaege die hadde der konink van Frankrich van den Engelschen.

Wiewait bat vil stribe ind kriege vur und nae fin gewest tuschen ben koningen van Brankrich ind Engelant . . . . . ind schreif sich bese Edwart vele jair konink 30 33 Engelant ind ouch 30 Krankrich.

[Königsh, 475 mit einer Einschiebung aus Schebel 223a. Der britte Sobn Philipps von Frankreich wird Philipp flatt Karl genannt.]

281.260n.

[Schlachtenbilb.]

Rönigs= hof. 473, In bem selven jair 2 as Rarolus 30 eim roemschen konink gekoren 10

23. fmartem ind mijffem.

1. Agr. hat bie seltsame Nachricht: 'also quam bei zu Baris in noit ind ber tonint lies in boben'. Bgl. Coln. Jahrb.

C, Bb. II, 36 Barianten. 2. 'Bu bifen giten'.

was, ale burg fteit, fo clachte tonint Ebwart van Engelant, bat ter fonint van Branfrich eme niet ben freben enbeilte, ber tuiden in overmit ben pais niegesprochen were, ind verberft eine fin lant, ind zoich fich bes an ben pais ind feiser Lodowich burg, ber bae noch levebe, ind fcreif bat allen heren ind fteben, 5 bat in noit bairgo brunge, bat he viant werben moift, want ber pais niet bairzo boin wonlbe ind bes van Branfrichs partie were. biemit webersacht ber tonint van Engelant bem tonint van Brantrich . . . . ind verwueste bat lant ba umb 40 milen ! ind zoich bis gen Baris, bat bie beuftstat is in Branfrich. ber tonint van Brankrich claichte beme unwen konink Rarl ind begerbe finre hulpe 10 ind fins beinftes. ber nuwe fonink bachte, bie Frankrichschen legen eme bes 30 beinft ban bie Engelschen, ind befan ouch bat ber pais goit Frantriche was, ind wiewail ber vaber ein blint man was, fo goigen beibe . . . bem toning van Brankrich jo beinft . . . . . nochtant enborft be bie van Engelant niet van Baris briven.

Stem bo ber fonint ban Engelant fus vil gemoitmilt habbe in Flanberen Ronige-15 ind in ber croin van Branfrich burch ben fummer ind fich fin pervande fere bof. 474. fmelbe umb | bes anberen boufs wil ber Frangoifden, ber ouch im Bl.2606. lanbe lad, zoich be zorude weber jo Engelant wart . . . . . zolefte quam ber fonint van Engelant in ein walt in ber lanticaf bi fent Joift ind bereit fich 20 heimelich go ftribe ..... bie Frangofen ..... wontben ben Duitschen niet bie ere gunnen bes vurftrit, wiemail fi ben vurftrit baven fulben in bem beir bie criften waren2 . . . . ind giengen an jo ftriben up ben fonbach alias fa-

terebach fent Bartholomeus bach 3 . . . . ind bo mas ber ftrit geschiet. In befem ftribe wart manch bufent man erstagen, as fonint Johan van Bebe- Ronige-25 men bes Karolus vaber, ber blint mas ind bebe fich also blint \*|ind boch gewaepent|\* "Gesta in ben firit voiren, ein herzoch van Lothringen, ber greve van Flanderen, ber greve Trev. van Solme 84, \*|ber bergod van Burgonbien, ber greve van Naverne, ber greve 'Chron. van Aleffem bes toninks brober van Brankrich, |\* ind vil ander groiffer heren ind quor. ebeler lube, ritter ind fnechte, ain ander manich bufent man . . . . . 30 bairnae boir ber tonint van Engelant weberumb beim mit groiffen brenben.

Item ber conint van Schotten foulbe ben Frankrichschen go hulpen tomen 6: fo Chron. quamen bie Engelichen ben untgain ind veingen fi allefamen 7. reg.

#### Anno dni. 1347.

In bem felven jair belacht ber konint ban Engelant Cales mit gewalt jair ind ib. und 35 bach, bis bie burger niszogen ind gaven bie flat up, ind he befat fi mit engel- Babrb. 131, fchem volt.

1. 'llf 60 milen'.

2. Ronigeb. bat ftatt biefer feltfamen Borte nur: 'alfo es ber ift tumen'.

3. 'Roch fent Bartholomewestage'.

4. 'Der grove von Blos, ber grove von Salmen'.

5. Nevers und Alengon,

6. Die Borlage fpricht von einem Ginfall ber Schotten in England.

7. In ber Borlage ift nur vom Ronige felbft bie Rebe. Gemeint ift bie Schlacht von Durham (1346 Dct. 17), wo Davib Bruce gefangen murbe.

381. | In ben jaeren uns heren 1348 lachten sich bes greven sone zwene intgain irren vaber van bem Berge ind vingen sich under einander ir Gain. lube ind undersaissen, ind in der vasten starf greve Abols van dem Berge ind des 131. greven zwen soene.

ebb. 36 | In bem felven jair in bem meie, bo was ber grois hof up bem Nuwenmarte, 5 Bar. ben men nante ben Rosengarben.

## Dat men dat vleifch mit ponden verkonft jo Coellen.

e66, 131. In bem felven jair fatte ber rait ber ftebe Coellen, bat men bat vleifch 30 Coelfen mit bem ponbe verkeuft, ind bat moiften bie vleifchhenwer volgen.

> Wie die kurfursten untghein konink Karl van Behem koren dri nae einander, als jom eirsten konink Edwart van Engelant, jom anderen ein markgreven van Missen, jom derden graven Gunther van Swarkburch.

Ronigs Do Karolus vernam in Frankrich, dat keiser Lodowich boit was . . . . tonink hof. 177. Sdwart schreif in [ben Kursürsten] weder . . . . he hedde mit sime rich ind mit dem koninge van Brankrich so vil zo doin, dat he dat roemsche rich niet ver- 13 waren enkunde.

ebb. 478. Item bairnae befanden die tursursten ben markgreven van Missen. . . . . ind erweisden den zo eim koninge weder desen Karl, want die eirste kur, as si Karl vurs gekoren hedden, van unwerde were, umb dat die in keiser Lodowichs seven geschiet were.

ebend. Stem as Karl bat vernam . . . . ber markgreve nam bie fumme gelt ind gaf bie kur over.

ebend. Stein dairiae quamen vier kursursten zosamen gen Franksort ind erkanten mit urdel, dat dat rich ledich stunde, umb reden wil dat Karl in keiser Lodowichs leven gekoren was, ind were girich nae goede ind were gezogen durch 25. zoult in Brankrich ind hedde dat rich unverwart gelaissen ind hedde dat nae gegoulden. umb beser ind noch vil sachen erweilden si grave Gunther..... in allen sanden.

#### Anno dni. 1349.

etb. 479. Anno dni. 1349 konink Guuther nam dat an ind zoich vur Frankfort 30.
281, 2610 ind lach dae zo velde dri dage ind 6 wechen . . . . . daernae over ein maende stat [-2610 ber Gunther ind wart zo Frankfort begraven. konink Karl was auch dae ind gebeirde, als wer it eme keit.

1. Graf Abolf von Berg hatte gar teine Sohne. Die Nachricht tann fich nur auf bie Streitigkeiten beziehen, welche bie Sohne bes Markgrafen Bilhelm von Jilich 1349 gegen ihren Bater erhoben. Sie farben erft bebentenb später. Bgl.

Lacomblet, Urfunbenb. 111, 383 unb Archib IV, 67 ff., sowie bie Chronif bei Wuerdtwein, Nova Subs. dipl. XII, 339.

2. Die Chronif wiederholt bas schon bei ber beabsichtigten Wahl Chuards ans geführte Motiv.

#### Anno dni. 1347.

## Bild eines Raifers.

Karolus ber IV konink van Behem wart geforen roemsch konink anno 1346 als vurft, as be felfe schrift ind nimpt die jair fins roem-5 schen koninkrichs 1, al quam be nie 30 regerunge bes richs ban anno 1349, as uis ben schriften hiedur offentlich mach verstanden werden. he regierbe bat rich 31 jair ind was ein geleirt wis furste. he hatte lange zo Paris Rudim. Ronigein Frankrich gestanden ind studiert ind tonde die swarte funste . . . . bait be bof. 481. buitsche spraeche in Bebem und in finen landen vast gemeirret . . . . bae vur bes fei-19 fere ziben niet ban bebemiche spraeche was. boch mein ich, want fin vaber ouch ein duitsch man was, dat zo des selven zit dat begonnen si wurden.

voir be Ronias=

hof. 480

Item to fonink Rarls vater erflagen was as vurk, fo nam be zo bem keiserbom bat koninkrich van Bebemen, bat be alzo fere bait verhaven ind geziert mit koestlichen buwen ind hillichdom, as hernae geschre-15 ven wirt anno dni. 1360. bisse Karolus babbe 4 eliche buisfrauwen nae einander: die eirste was herzoch Rodolfs bochter van Beieren ind paltgreven et hoc tempore Innocentii2, die auder was uis Frankrich 3, die berbe was uis Sweben 4, ind mit ber habbe he ein bochter ind bie nam ber markgreve van Brandenburch 5. bae ber gestorven was, so 20 bleif die bochter ged ind unfinnich, item noch habbe fonink Karolus ein son mit ber huisfrauwen ind was genoempt Wenzeslans 6. Die veirbe hiesch Elizabeth ind was bes herzogen 7 bochter van Pomeren ind Stetin, ind mit ber gewan be zwen sone: ber ein was Sigismundus genoempt ind wart konink zo Ungaren, ber ander hiesch Johan ind was berzoch van 25 Jorlix, ind van allen ben sonen ind boechteren freige ber burg konink Rarl abein nichten of neven, si waren alle unfruchtber ind sturven sunder kinber, ban allein Sigismundus, ber nae keifer wart 8. he hatte ein bochter 9 ind die nam konink Albert van Desterich, ind ber gewan konink Laslan, konink zo Ungaren ind zo Behemen.

1. Bgl. 3. B. bie Urfunbe 1350 Dct.

|| Do fonint Rarl alfus fin weberhart mit fchat afgeftalt habbe . .

14, regnorum nostrorum anno quinto. Lacomblet III, 395.

30

2. Unna von ber Bfalg war Gemablin Rarle Marg 1349 bis Februar 1352. Junoceng VI. wurde erft Dec. 1352 gemählt.

3. Blanca, Schwefter Bhilippe VI. von Franfreich, war Raris erfte Gemablin.

4. Unna von Schweibnit.

5. Ratharina, vermählt mit Rubolf IV. von Defterreich, bann mit Martgraf

u. Agr. Otto von Brandenburg, ftammte aus ber 103a. erften Cbe.

6. Den fpateren romifchen Ronig. Gin alterer Gobn gleichen Ramens aus ber zweiten Che ftarb balb nach ber Beburt.

7. Bogislaw V.

8. Irrig. Johann von Görlit hatte eine Tochter Glifabeth, Erbin von Luxemburg.

9. Elifabeth.

in fin lant gen Beheme ind nam ben heren bie ftebe ind lantichaf . . . . . want fi hebben lange ir henfiguet weber upgehaven.

Wat bese keiser vurß bedreven have ind wat sich bi sinen ziben begeven have, wil ich in ber vervolgung ber jaeren uns heren ein iglichs up sin zit schriven.

Ronige. In bem burf jair ind zwei jair bairnae! was ein grois flersbe . . . . fwf. 480. in crifteuheit.

## [Bilb eines Bifchofe.]

Agripe. Wischelm van Genepe geboren, canonich zo Coellen ind proist zo Soist, wart 1018 u. ber 56. buschof zo Coellen anno 1349 bi bes keifers Karls ziben bes IV ind besas sin 10 222. stoil 12 jair ind 9 maende. disse buschof wart niet gekoren van dem capitel, als schrift die eronike ber buschof war Coellen, want zo der zit gewoenlich was, dat die paisse die buschof wurden uphielben so wan ein buschof gestorven was, ind si hoven die rente up ein zit van jaeren ind bestalten ein dair, der die kirch vur si verwarte, asso pais Clemens dede ind ander me. 13 do nu buschos Walrave doit was, so say de stenden zo ein buschof, ber zo der zit zo Nome was.

Ein ander boich schrift alsus: do buschof Walrave boit was, so toren die doimheren zo eime buschof Wilhelm van Gennep, der gesluwen
was die durft groisse sterke up sin costerie zo Boichem di Molenheim<sup>2</sup> wover Rin, ind as eine eine bodenbroit hiesch, heilt he it dur spot, want he
der richster noch mechtichster gein van den doimheren enwas, ind hiesch
dem boden zo essen, dairnae ouch dem corail desgelich, bis zwen
heren it eine sachten, do hielte [he] it eirst dur wair. he quam in ein
verschult stifte as ein buschof ee gequam, ind bracht it mit got hulpen wind duscheit da uis heirlichen binnen 13 jaeren: he brachte slos ind
lande die versatzt waren weder zom stift ind lies dat stift rich boven al
schoult. he dede machen dat hoiche altair in dem doim van swargen
marmelstein ind dede dat selve ouch zieren mit den silveren bisben, die
men noch nu zer zit siet.

Chr. pr. 223 u. Agripp. 104b.

. Stem bisse buschos Wilhelm, wiewait he noch junt was van jaeren, so was he bod sere verbich ind vervaren in zitlichen sachen, want he van junts up bairdi gewest was, as bi buschos Walrave, bem he sere heimlich ind sin rachman was. ind also was eme die gelegenheit des siift wait kundich, he stertbe sloes ind andere voste wie sin vursaren gedain habbe. eme viesen von krige ind aensechunge zo, aver he mirter den steus sinen vursaren, dat si mit kriegen dat stift niet gebesser daben. dairumb habbe he vil gedoult ind richt mit gelde ind gueden worden nis sins siist anvallende sachen: daemit bleis de zoverden. he was sere rich van win ind born, dat he alletamen biem

- 4. 'bauen' ftatt 'have'. 22, 'bie' fta't 'ber'. 24. 'be' febit. 25, as ee ftifft ee.
- 1. Rönigeh, fennt nur bie große Best von 1349.

2. Buchheim bei Mülheim. Hebris

gens wurde Wilhelm nicht gewählt, sonbern, wie vorher richtig erzählt wird, vom Bapfte ernannt.

685

vergaberbe fere gierlich. he was ouch baebi ein wis man, ind bairumb was he bide in bes feifers bof fo manne trefliche fachen uiszorichten maren. besgelichen mas be alzo liefzalich in bes fonints hove van Branfrich, ber in ouch wail vermoichte, ind bi anderen vil fursten ind heren. ind wiewail befe 5 buschof Wilhelm umb ber vurß punten willen ein affo eirwirdige man was, fo habbe be boch etliche find an eme, bie eme algo ichentlich maren, inb lies fich die girheit overwinnen und mirtt niet bat wort bes wifen mans Ariftoteles !, [ber] fpricht, bat bie allerhoichste goitheit in ben fursten is, bat fi niet girich ind begerlich sullen fin bes goit ber underfaissen. he beswerbe bat lant mit zollen ind anderen 10 schungen, beibe bie finen ind bie vremben, nis ber maissen: bairumb macht be, bat he under bem volk verhaft wart. he brudte fin underdanen mere fnechtlichen ban be fi burgerlich regierte, ind machte bes fo vil bat it zom leften fin unberfaiffen verbroie, ind bie gemeinden ind bat volf van ben groiffen borperen ind van anderen platen beffelven flift verbonden fich gofamen under ein ind fatten fich weber in ind woulden 15 eme niet me bienen of unberbenich fin, und boch sunberlingen bat voll ind bie gemeinde bes pledens Andernach, ind vielen an dat flos, dat dae steit, ind gewonnen bat ind zerbraichen it ouch, ind bie brugge, bie van bem flos go veltwart geit, braichen fi ouch af. bergelichen bie fat van Coellen waren ber meinung ouch ind beben bem buichof ouch vil weberstant ind wolben unverbruckt fin. zo leste freich ber buichof 20 frankheit an finen beinen van einre meirkaten, bie in tufchen Anbernach ind Bonne in bem fchif in fin maben gebiffen habbe2, ind bat feber quam in ouch an, bat he ftarf anno 1362 up ben 15. bach septembris, ind wart jo Coellen begraven in fent Beters firche in bem boim in ben choir in ein boich verhaven graf, bat be bebe machen bae be noch ftart ind gefunt mas, van wiffen ind fwarten marmelftein. ein fulche gelich ver-25 haven fart, ouch fere toeftlich, bebe be machen up bat graf fins vurfaren as vurf buichof Balrave. bo bufchof Wilhelm frank lach, bae gaf be finen brunden ind finen bieneren groiffe trefliche fummen van gereiben gelt. ind bat ummer niet go vergeffen is: as he forchfelbich was vur fin firchen bae he ftart ind gefunt was, affo ouch bae [be] in fime fiechbebbe lach, ind bebe jo fich roifen fin vrunde ind raiblude ind noempte 30 in ein persone, bie in bochte nutlich fin ber firchen van Coellen, ind bat mas ber proift van bem boim ber Wilhelm van Bleba3, ind begert: as he boit were, bat he 30 Rome zien foulbe ind werven umb bat busbom an dem pais, want be wuste wail bat ber pais bie buichoflicen renten inb gulte upichurte ein git van jaeren, umb bat he bie upboerbe, bat he niet moechte an bat buichbom tomen 35 burch bie tur ber canonichen, ban burch ben pais. ind up bat he ben bairgo be williger ind vliffiger meichte, gaf be eme 5000 gereiber gulben. bo ber bufchof geflorven mas, bo ftalt ber proift bat nict zo wert as he gerebt habbe, mer he mit ben anderen foren ein ber min nut mas, ind also wart bat ftift in ein irrunge gesatt ind ftunbe lange git funber buichof.

8. 'ber' fehlt. 29. 'he' fehlt.

1. Gemeint ift mohl Arist. Polit. V, 8 ed. Bekker p. 1308: μέγιστον δὲ ἐν πάση πολιτεία το καὶ τοῖς νόμοις καὶ τῆ ἄλλη οἰχονομία οὕτω τετάχθαι ὥστε μή είναι τὰς ἀρχάς κερδαίνειν.

2. Go bie in ber Chron. praes. fch-

lenbe Angabe ber Agrippina, Die auch anberemo begegnet. Bgl. Bb. II, 38 Barianten.

3. Go baben alle Sff. ber Chron. pr. Gemeint ift ber Dompropft Wilhelm von ber Schleiben. Lacomblet III, 505.

Agripp. Do buschof Wisselm starf, bo lies he ben stift rich sunber schult, alle stos ind 105au, veste wall versien mit win ind korn ind anderen noittorstigen vitasien. wie aur Chr. pr. sulche goit ind vergaderde richdom, die der buschof vergadert hadde ind wusse ind wondt offenbairt die lange zit dac dat buschof buschof schulchdom ledich stonke. ind dat he zo nut ind bat der kirchen van Coellen ind des kilist vergadert hadde, dat he so such aus et sich eine versien ind des stiege vergadert hadde, dat he so groß schulch gesauften in des sich eine gierheit bes hoss zo Vone, der alzit gest dorst, dae der sinchen want as bernae wirt geschrech, so wart alle, dat he gesaissen hadde, daehin bracht.

Stem die cronicken van den busch oven van Coellen die bestuis 100 Chr. pr. des busch oves legen de alsus: wiewail buschof Wilhelm die kirchen, als durf is, gelaissen hait sunder schulk ind iren zinsbudel rich ind wail gefult, so hait se dair intghein sin lantschaf ind die undersalssen der vurst kirchen zomail sere arm ind besue

281.283 ». ben gesaissen umb ber || ungeweinsticher schehunge willen, die he alzo gierstich up sin volt sahte. mich dunkt, dat die eronica wil sagen, dat he mere gewest 15 is ein wolf ind ein huersink dan ein hirt: he hait die wolsen afgeschoren mit der huit 20.

#### Anno dni. 1349.

Solu. In dem vurß jair up sent Bartholomens dach verbranten sich die Joeden selss von seine in iren huiseren ind man drant si ouch overal, want si die Wasser und puit venint hadden und hadden dat bestalt durch die cristenheit: so wurden si, do men it wis wart, verstoert, verdreven und verjaget und Eccellen in vigilia Bartholomei. Zo wat ziden si in Coellen somen sin nie Coellen 24 jair. vide infra 1373.

## Dan den geifelbroederen.

Rudim. In bem vurß jair erhoif sich ein alzo wunderlich nuwe geselschaf in Ungarien . . . . . hierumb dat si in cruitwis beedten.

#### Anno dni. 1351.

Wie keifer Karl groffe ind vil jolle up dem Ainftroume gaf, mer die lantichaf 30 enwoulde die niet zolaifen.

Königss In dem selven ja ir nadem as konink Karl den pantheren in Behem ehliche hof. 480. santschaf wederumb afgenommen hadde . . . . . in dem meie wart mannich honder schiss mit wine ind mit anderen dingen den Rin ave gevoirt.

Coln. In dem selven jair do was der sommer also heis, dat der win ind alle vrinchten 23 abrto. Bloiden zo halven mei.

#### Anno dni. 1352.

ebend. In ben vurß jairen . . . . wurden zwen boimheren, as her Reinolt?
25. XIII jair.

1. Unmittelbar vorher ist Bartholo- 131 Note 3. mänstag selbst genannt. Bgl. Bb. II, 23. 2. Er hieß wirklich so. Bgl. Bb. II, 23.

van Spanheim . . . . erstagen . . . . umb einre fnoeber fach ind homeits willen.

[Bilb eines Bapftes.]

Innocentius VI . . . . ind begavet bat felve.

Cherel 230b.

#### | Anno dni. 1353.

In dem vurß jair do wart Gripinchoven gewunnen durch den lantvreden, ind Coin.
3ahrt.
132.

**Ж**(,263ь,

#### Anno dni. 1355.

In bem burft jair farf bergoch Johan ber berbe van Brabant up ben 6. bach 10 decembrist ind ftarf in ber moendtappen van feut Benebictus orben inb wart in bem cleibe begraven zo Beleer2 in bem cloifter int nae fime boibe wart ein zweidracht tuschen sinen eidemen, as dem greven Lodowich van Blauberen ind bergoch Wentel van Lutelburch. bergoch Reinalt van Gelre 3 der orlockte so sere weder sin broeder Edwart ind wart naemails van 15 eme gefangen, bat he ber anspraeche zo sime beil vergas. bese Wenteslaus underwande fich tes berzochdoms van Brabant ind ber greve van Flanderen verdreif in nis dem lande ind gewan Antwerpen, ind die ander stebe intfingen ouch ben burg greven ind offenben eme bie porten ind floissen die bem herzogen. mer boch bairnae beronwebe si bat ind entbo-20 ten herzoch Wentel, bat he weber queme, ind namen in up vur ein heren. zom leften wart ein soine gemacht alfus, bat Wenteslaus fo lang as fin wif levede, fulde be bere van Brabant fin uisgenommen Antwerve, int nae sime boibe sulbe bat lant vallen an ben greven van Blauberen. Johan van Herem scholafter go Luitge 4 fcbrift alfus in finre cronica : 25 anno dni. 1356 mas grois zweidracht tuschen berzoch Wentel und greven Lodowich van Blanderen, ind as men fait fo underwan fich ber fach greve Wilhelm van Hollant keifer Lodowichs fon, ind si overgaven eme, bat he nisspreich, si wolbens an eme bliven. ind bairup bebe ber burg greve Wilhelm ein eit ind intfient dat hillige sacrament dairup dat he 30 sulbe sprechen rechtverdichlichen. ind he sprach dat urdel alsus, dat die lantschaf van Hoesben sulve be behalben, ber greve van Blanderen sulte Mechlen haven und Antwerp, bat ander fulde Brabant fin vur berzoch

<sup>1.</sup> In profesto b. Nicholai (Dec. 5) hat Dyntheri Chron. V, c. 196 (de Ram II, 689), dessen Rachricht sonst wörtlich übereinstimmt.

<sup>2.</sup> In ecclesia abbatie Vilariensis (Billere-en-Brabant).

<sup>3.</sup> Er war ebenfalls Schwiegersohn Johanns III.

<sup>4.</sup> Die Chronif bes Johann von Gerham (bei Chapeaville II) reicht nur bis 1348. Sein Fortseter Radulphus de Rivo (ib. III, 8) erzählt bie Theilung ihnlich, weiß aber nicht, daß Wilhelm Densben gurildbehalten fabe. Wgl. jedoch v. Kampen, Gesch. ber Niederl. 1, 176.

Wentzel. die anderen sagen anders, dat he have alsus gesprochen: Hoesben min, Antwerpen din, Mechlen sal Bradantz sin. alsus soulde he mit dem monde gesprochen haven ind doch ein anderen uisspruch gegeven haven in schriften, ind dairund sulle in got geplaeget haven, dat sin mont wart verkeirt. he wart dons ind unsinnich ind wart zo kerker gelacht so sand be levet ind starf alsus.

Wentzeslans greve van Lutzelburch ind herzoch van Brabant mit Johanna siure huisfrauwen behielt dat herzochdom van Brabant nae sins swiegerheren voit, as kurglich hievur beschreven is. disse herzoch Wentzel wart gesneden nis siure moder live, ind al was he ein vromme weirber rittermaissige man ind van ebeler gebort, want he was eins soninks son van Behem ind sin anchhere was keiser gewest, desgelichen was sin broeder roemsche keiser, — so was he doch ein sere ungeluckhaftich man ind hadde wenich vurspoit in allen sinen sachen ind die naemen gemeinlich alwege ein quaet ende, ind sonderlinge daevan vinstu anno 1371. item whe machte zom dickermail verbunt mit den bischoffen van Luitge intzhein sine undersaissen, die sich weder in sachten, ind hadde binae allewege ein quaet ende. item as he sterven sulde . . . . . so wart he so vol mallaitschit . . . . . und brach: siet die bloem der werkt ind siet des koninas son, in wat stait

(338). . . . . . und fprach: 'fi ind gestalt bat he stirft!'

Florar.

286ª

Ronige In bem felben vurß jair zoich konink Karl mit finre hnisfrauwen ber koningin-

nen burch Lombardien mit eime groiffen volt van Duitschen ind van Rudim- anderem volt ind quamen zo Rome ind wart dae intsangen van den Romeren mit groiffer eren, ind pais Innocencius sante ein cardinail, den bischof van Oftiensis, van Avion uis Frankrich, dae he lage, gen Rome, der konint 25

Rarl dae zo einne keiser wiede 2, ind wart gewiet up ein paisch- || dach mit der keiferkicher kroin. ind die Nomer hadden ser gehoft van dem keiser, dat he in ethiche privilegien sulde vernuwert haven, ind dairumb gingen si eme zo gemoit mit groisset
herlicheit ind eirwirdicheit buissen das he dair quam: mer he bedreve niet overal
ind reit nis Nome wederumb nae der hant, as woulde he np dat gejegs riden, ind 36

reit alfus enwech. Konias- Stem as fei

Item as keiser Karl van Rome weber zo Bise quam . . . . boch wurden ber ouch einbeil entbenft, bie ben upsouf machten.

hof. 482. ouch eindeil enthenft, die den uplouf mac

Item . . . . . wart ber konink Johan van Frankrich gevangen . . . . in

Jahrb. eime ftribe.

ebb. und In bem selven jair up einen bach zo nonenzit, bo was ein grois ertbevongt Königse umb Basel ind Straisburch, bat vil mniren ber stebe, huser ind sie oefse up velben ind ben ind bergen neber vielen ind vil lube zo boit vielen ind viel ouch ein grois beil ber stat van Basel.

1. Şeinrich VII. von Luxemburg. 2. Beter Bertrandi. Rudim. hat bloß Benzels Bater ist Johann von Böhmen, per cardinalem. sein Bruder Karl IV.

#### Anno dni. 1356.

Wie keifer Bart jo Mek groiffen fait bedreve mit allen kuerfurften, dae ouch die gulden bulle, wie die purf kuerfurften ein roemichen konink kiefen fullen. van eme gefatt wart.

Chron.

Anno dni. 1355, as feifer Rarl meberumb van Rome in Duitschlant tomen quor. was, so zoich be mit ber feiserinne go Det umbtrint firstmiffen ind bleif bae Dec. 25, bat bogezit, ind anno 1356 beschreif be bie fuerfurften, bair bi in 30 tomen, bo quamen alle fuerfurften bair jub anber vil furften, graven, ritter ind fnecht. besgelichen nis Frankrich quamen ouch zo Deet vil fursten ind heren, mant feiser Karl 10 wail under ben bekant was do he zo Paris studierde, ind dairzo ouch want he mit sime vader, as vurk is, waren zo hulpe dem koninge van Frankrich intabein die Engelschen. aldge hielt keiser Karl koestlichen bof ind mailzit mit driveldiger fromen be und die keiserinne, van golde, silver ind isern gemacht 1. he ind ein legait ind erzbischoffe saissen allein 15 an einre tafelen ind die ander princen ind beren an anderen tafelen nae gebuir. ein iglich knerfurfte biende bem keifer zer tafelen . . . . it was bie groifte Konigs-

ind erlichfte mailgit und bof, ben men irgens vinbet van feiferen geschreven. Bilhelm markgreve van Guilche wart verhaven ind gemacht bergoch bes vurg Chron.

landes2. he macht bat floes zo Sintich ind den fale zo Ribect 3.

reg.

Benteslaus bes feifers broeber und greve jo Lugelburch mart ouch in hoegher ib. ere gefatt ind mart bergoch van Lutelburch.

## || Die graefichaf van Baren verhoicht in ein markgraefichaf.

281.264b.

Item up der dachfart ind hof, mit rait ind consent ind bewilligung ber fuerfurften ind intgemein aller furften van Duitschlanden fatte befer 25 feiser Karl IV die aulden bulle 2c.

Stem bairnae goich feifer Rarl mit finre feiferinne van fteben go fteben Ronige: .... und voirt bat [Reliquien] mit fich in Beimerlant umb firchen baemit bof. 483. 30 gieren, as he ouch bebe.

#### Anno dni. 1357.

In bem burft jair bo quam feifer Rarl fwigende ind heimlich go Collen Goin. 30 . . fo wart he bes anderen bages erlichen jo Cocllen ingehoilt. bes anderen 3abrb. bages hoilden in die burgere und gemein eirlichen zo Coellen in. ind Anna, Chron. feifer Karolus braume, quam zo Mich und wart van bifchof Wilhelm alba zo einre reg. foninginnen gefroint.

1. Gemeint find bie beutsche, Iombarbifche und faiferliche. Bgl. baritber Dlenichlager, Reue Erlaut. ber golb. Bulle 356.

2. Enbe 1356. Die Erhebungeurfunde ift verloren. Lacomblet, Urfundenb.

Ctabtedronifen. XIV.

III, 473 Note.

3. Diefelbe Rachricht bat bie Cron. com. bei Geibert, Onellen II, 243. Raifer Ludwig geftattete ben Ban bes Gingiger Schloffes burch Urf. 1337 Juli 8, bei Lacomblet, Urfundenb. III, 251.

Coin. In bem felven jair wurden bie bruven niet rief . . . . ind ber win bleif 3abrb. fuir, ind bat hiefc ber leffelwin.

## [Bilb eines Bergoge.]

Cron. Albert herzoch van Beiern ind palygreve bi Rine . . . . biffe Albrecht bedee Holl. lacht die stat van Delft und gewan die und brach die muire mit den sportzen gang kale af die up die erden. ouch brach he af und verbrant dat slos Heemskirch 2. he habbe ein wis. Margareta genoempt, ind was des herzogen dochter van Brigen 3, ind gewan mit ir ein son Wilhelm genoempt und ein boichter die hiesch Katherina ind die nam herzoch Edwart van Gelre zo

Florar. eim wifs. bisse vurß herzoch Albrecht bede entheun der den ben heren van Abingens. 10
2866. he stisse zom Hage ein capelle ind bae in machte he proven vur 13 priester anno dni.
10. 2874. 1368. he gewan ouch dat slos Kulenburch? genoempt, gelegen up der Ecch, und brach dat im grunde as. anno dni. 1404 starf greve Albrecht ind hadde die laube regiert
47 jair8.

Anno dni. 1358.

Coin. In bem vurß jair, do was ein groiffe fterfbe . . . . bat werbe van bem auist 15 3abrb. bis kirstmiffen.

#### Anno dni, 1360.

Van der eirsten universiteten of hoegher schoil in duitschen landen of daebi, as in Behemen.

In dem vurß jair <sup>9</sup>, want keiser Karl ein sere geseirt man was, so chron. he sange zo Paris studiert hadde as vurß, und macht ein groisse toestliche univers. Königst stelltete ind hoighe schoile zo Brage in Behemen. \*sitem he machte vil cloister ind hof. 44, sitem he hait die henstliede zo Prage, dat ein slecht bisdom was ind under dem bischos van Mentz as ein sustragan.eus, verhaven dat si nu is ein erhölsbom ind 25 hait nu ander bisdom under ir.

Chron. quor. reg. Item so hait he ouch ingesatt ind erworven an dem pais, dat is ingesatt wurden dat sest und hochzit des speres ind der negele uns heren, dat dae sal gehalden werden alle jair zo den ewigen dagen durch die gantze werst in allen kirchen des anderen vidages nae paischen.

Bí. 265a.

#### || Anno dni. 1361.

Göln. In dem vurß jair . . . . . was eins nacht die lucht . . . . also vurich, dat die Jahrd. lude wainden dat der hemel stunde in einre lichter stammen und brente.

1. Bgl. van Kampen, Gesch, ber Nieberlande I, 182.

2. Seemstert. Bgl. Leo, Rieberl. Beich. 1, 740.

3. De Brye (Brieg).

4. Katharinam comitissam Gelrie.

5. Interficere.

6. Edingen.

7. Gildenborch. Bahricheinlich ift

20

Ruilenburg zu verfteben.

8. Gemäß Flor. 291a (351) stirbt er 1403 nach 46jähriger Regierung. Er regiert aber 1357—1404.

9. Die Brager Universität wurde schon 1348 gegründet.

In ber felver nacht ftarf ber eirfte bergoch van Builche ind biefch bergoch Bilbelm.

Cofn. 3abrb.

In ber felve nacht as ber bemel fo burich mas, mart feifer Rarl ein jont fon chenb. geboren ind ber wart jo Ruremberch firften gebain van ber Wilhelm van Genneve 5 bischof zo Coellen. ind dae erwarf der selve bischof Wilhelm burk ein bulle van dem keiser, in der he wederroift etsliche privilegien, die der keiser verleint habbe ber stat Coellen, van den der bischof sich beclagede bat si intabein ber vribeit ber firchen van Coellen weren, ind als bat privilegium uiswifet, so geschiebe bat in bem eirsten jair sines feiserboms 1.

In bem burf jair meberreben fich . . . . greve Gerhart ban bem Berge ind ebenb. her Arnolt van Blankenheim . . . . ind bleven beibefamen bae boit.

In bem burg jair vergaberbe herzoch Reinalt van Gelre mit finre parthie . . . . Wilh, de ein grois ftart beir . . . . ind [Eduard von Gelbern] hielt fin broeber geventlich 10 jair lank up fin floeffern. 5 jair up Rofenbale ind 5 jair 2 30 Nienbeek up ber alben 15 Melen.

Men facht 3 bat bergoch Edwart finen broeber gevangen lacht ind bielt, boch fonib. ber tetten of ander bande . . . . . moicht he bairburch niet tomen noch intghain.

#### Anno dni. 1362.

In bem jair vurß as pais Innocencius gestorven was, zweiden sich 20 die cardinale umb die kuer eins pais. so was ein, der hadde vur gestanben umb ein clein bischom, bo be abt was van Marfilien: bes enmoichte im Ronigsniet geschien, ben foren si nu zo eim pais ind noemben in Urbanus V, ind besas ben stoil ain alle geveirde 8 jair ind 8 maende. ber was eirste ebend. milt . . . . be ftarf anno dni. 1370. van bem pais wirt balbe meir bernae 25 geschreven.

|| Item bese pais weberriefe ind verniede ber stat Coelne gewoinde Bl. 265b. ind berkomen, bat sich ein lei of anders iemant quiten of intschuldigen moege mit sime eibe, unschuldich zo sin ber anspraechen, bae he vur mit gericht beclaicht wirt, bes man in mit naberen of anderen erberen gezui-30 gen self berbe of me bezuigen mach nge lube ber bullen anno ejus 2.

Stem bairnae voir ber teifer gen Avion go bem paife . . . . bat geloifbe eme Konigeber feifer go boin.

Dan eime groiffen vonlk dat genant was die groiffe geselschaf of die Engelschen, die groiffen moitwillen bedreven im Elfas tc.

Dairnae zoich feifer Rarl van bem pais meberumb . . . . . 30 Gelfe, bae lach ebenb. 35 bei ein wile ftille.

- 11. Blanctenbebm.
- 1. Bal, bie Urfunde Rarle vom 5. 3an. 1356 bei Lacomblet III, 460 (anno imperii primo).

2. Bilb. v. B. bat zweimal quando-

- que, bagegen ichreibt bie Samb. Sf. Bl. 2156 beutlich quinque.
  - 3. Constat autem.

Bo ber felver git quame unverwarnt ein grois volt over bie brugget im Ronias= hof. 456. Elfas . . . . bo vluwen alle borplude in die ftede ind veften, die in allerneifte waren, bie anderen plouweben iren plunder alle umb in die stede mair si moid; ten, ind bolwerften [die] fo fi best moichten.

Stem bie van Straisburch zoigen gewapent vur bat munfter . . . . . boch ente 5 ebenb. giengen in vil gefangen, bie fich nachte van in verftoilen.

28(.266a. || Item wat junger knaven fi vingen . . . . . also bat bie burunge 6 jair na eiu-Ronige= bof. 487, anber merbe.

In bem vurft jair starf buschof Wilhelm van Gennep, ber bat stift van Coellen Chr. pr. 225 arm ind verfatt vant ind lies it nae eme riche mit groiffem fchat, ghequitet ind bri. 10 Naripp. ind bleif bat burft flift 10 maende ftainbe ain buichof. 1054.

B1.266b. || Johannes greve van Beirnenburch boimbechen wart geforen van bem capittel, Chr. pr. ber ouch sere gearbeit ind groislich bairnae gestanden habbe, ind wart mere zo eime buichof gemacht umb bes volle willen2, bie in woulden go eime buichof baven, ban Maripp. van rechter furlicher orbenunge. ind al waren vil van ben boimheren, bie nict gan- 15 ten confent zo der fiefung gaven, so was doch niemans, der sich offenbairlich dairint abein fatt ban ber achterbechen ber felver firchen. biffe burg geforen bufchof joud umb fin pallium gen Rome, ind zom leften wart fin fur van bem pais caffiert ind vernichtet, ind affo zoich be witber zo Coellen. want be getoren was ind elect, fo unberman be fich ertbuschoflicher wirdicheit, ind nie ber maiffen bielt be groiffen flait, 20 ind he nam nae fich bes vurf buschofe Wilhelms naegelaiffen goit, bat overvlobich mas, besgelichen alle gueber, bie zo bes buichofs taefelen geboirten. biffer Johan van Beirnenburch mas ein coftelich verboin man ind verbebe ber firchen goit in lichticheit

Agripp. 1054

226.

105ª.

Item biffer Johan van Beirnenburch wirt niet in bie gale ber buschoven gefatt, 25 want be niet confirmiert wart van bem ftoil van Rome 3.

## Bilb eines Bifchofe.]

Abolf ber anber, bes greven brober van ber Mart, buichof to Moenfter, wart ebenb. u. Chr. pr. poftuliert van pais Urbanus balbe nae bem wibberroifen ber fur bes vurf van Beirnenburch, ban bem buichbom ban Moenfter ind wart gefatt ban bem bais Urbanus 30 30 eim buichof van Coellen, bair he boch nie nae gebacht habbe, want be ftonbe niet bairnae, ouch enhabbe in bat capitel van Coellen niet poffuliert, biffe Abolf mas junt van jaeren ind batte niet an fich ein sulche wesen mit flaedicheit as fich bezimpt zo befen ampt ind berlicheit. be befas bat buichbom go Moenfter 5 jair ind lies fich boch niet wien zo ber hilliger ordenunge, ind uis bem was clairlich zo erkennen, wie he fich 33 joulbe anstellen in bem regiment ber firchen van Coellen. bo be nu buichof murben was, enbachte be ghein miffe jo fingen noch priefter zo werben4. be nam bes flifts goit an fich bat buichof Wilhelm vergabert habbe, bes ouch ber vurgenante Johan van Beirnenburch vil verbain babbe, ind etliche floeffe verfett ind verpant be in fince vrunden ind maegen bende ind fere beswairt, ind moifte bie wederumb loeffen mit 40 einre groiffer fumme gelt. item bairenboven quam ouch mere ichabens ber firchen

- 4. 'bie' fehlt.
- 1. 'Ueber bie ftenge'.

ind bracht bat ftift in nume fcult.

- 2. Laicorum potius acclamatione.
- ne. Chron. praes.
  - Non proposuit in clero remanere.
- 3. Quia episcopali caruit benedictio-

ban Coellen, want ber burg pais mit einre numer wife ber gierheit habbe be boin behalben ind verwaren vur des pais tamer al bat goit des vurf buschofs Wilhelms, bat he gelaiffen habbe, ind bairumb, foe balb as buichof Abolf vurf in die coeliche firche tomen was, schidte pais Urbanus einen finre bienre int fift van Coellen mit na-5 men Betrus Begonis, ind ber biefche ind vorberbe al bat ghene, bat buichof Bilbelm naegelaiffen habbe, up bat alleruifferfte: he vorberbe alle ind ein iglich beibe inobe ind foeftlichen binge, die in der firchen guede gevonden wurden, alle lifzucht, win ind forn, bat ouch up ben floeffen mas, bat bair bestalt mas bie baemit upzohals ben, item alle ingebome 1, huisrait, alle filveren ind gulben vas, alle cleinobic, got 10 geve fi bienben 30 ibelbeit of 30 ben gotbienften of 30 bem buichoflichen ftait. bit allefame vertouft bes pais bobe fo fale, bat niet bae bleve ind macht bat jo gelt ind voirt bat mit fich gen Rome bur bes pais famer, bie burg coeliche firche beronvende fo ichebelich mit fulder groiffer ungewoenlicher ichante aller minichen.

Diffe burg Abolf, ale be fue genomen was an bie coeliche firche, fo mas ein Chron. 15 goit vermoden 30 cme, bat be bie coeliche firche wedernub foulbe upbringen, mer be praes. bebe | gants bairintgbein, ind brach balb bairnac nis bat binder eme verborgen mas. Bl.267a. be enwoulde niet bliven bi ber geiftlicheit ind paffchaf, funder he began die gueder ber firchen, wae wat overbleven was, ouch zo verzeren, sloeffer ind ander gneder, die ber firchen zogehoirten, jo versetzen int ein beil go feren in bie beude ber leien, int be-20 swerbe bie voerige schult noch mere. Des schadens ind achterbeils beclachden sich bie boimberen untgain ben vais Urbanns: also fante be trefliche ambafiatoir zo Coellen ind bere bannen umb bat gerebe, bairzo umb floffe ind stede mit den zollen den boimberen wederumb vri zo leveren, bis dat si einen fteben confirmierten buschof bebben. zom leften, bae be bie burft firchen

25 mit fuldem groiffen schaben umbtrint 101/2 maent regiert habbe ind fich ergeven woulde go bem weritlichen ftait ind beforcht was bat be foulbe avegefatt werben, fo macht be van ber noit ein boegbent ind overgaf bie firch van Coellen burch procuratores in bie benbe bes burft pais Urbanus, ind bat gefchiebe anno dni. 1364 up ben 15. bach aprilis. ind als it up bat lefte quam, nam be go fich cleinobie ind gelt ind Agripp. 30 wat eme werben moidte van bem flift, ind schint bat ftift mitalle, bat niet ein bischlachen in des stift behoif vunden enwart dan ein stuck wins zo Ro-

lantecte.

Diffe evergevung bes buichdoms, Die gebain bait buichof Abolf, of bie fi geweft Chron. puir ind flecht, of bat tuichen eme ind fime naevolgere etliche gedinge ind ichentliche 35 overbrach fin gemacht gewest, bairup was ein grois mummelen ind vermoeben, inb bat nis etilichen punten, die fich baebi begaven, ummer bairan mas niet jo zwivelen. bat is offenbair ind licht am bage, bat Abolphus vurf nae finre wichunge behielt eme, fo lange as fin naevolger levebe, ein grois ind ein mirtlich beil van ben renten inb ben gneberen ber firchen, ale bat floe ind bie ftat van Berte mit bem gol ind mit bem 40 ganten gebiebe. item, bat noch mere mas: ber felve Abolf vurft, nae boit fins nacvolgere, ber fine vabere brober mae, ber an fin ftat quam ale bernae geschreven wirt, jo begerbe be mere ander gueber ber firchen, ale bie ftat Rempen ind bas flos Dibe

praes. 228.

- 1. 'bain' ftatt 'boin'. 19. 'ben' ftatt 'bie'.
- 1. Agr. 'van ingebone win ind forn' (victualia in castris reposita. Chron, praes.).

mit irem zogehoere, ind dat uis zosagen dat eme geschiet was, als dat die briebe ind instrumente des vurst naevolgers, sins oemen, clairlich uiswissen! item ouch hie uis, want die inwoners ind amptsude desselben vledens ind slos hadden dem vurst Abolf van geheisch wegen des naevolgers ein eit gedain van den vurst gnederen, nae diene dooit Abolf sine neven die selven eme zozovnegen, ind dat he up den selven guederen eme hadde dehalben vur ein pant, dis dat bezaist wurde, ein genante summe gelt, welche summe gelt nae sins oemen dooi onch bezalt wart.

Schebel

105b.

# [Bilb eines Papftes.]

231 n. Urbanus V.... bairnae trectbe ber pais weberumb in Brankrich ind flarf dae 10 Königs. Königs. hof. 531, in dem 8. jair sins paisdoms umbtrint anno domini 13712. Bl. 207d. Brariv. || Disse vurs buschos Aboss overgas dat buschom van Coellen umb einre jonstariv.

|| Diffe burg bridge Avoil voetgal but buldoom ban Coulen unto einre jonffrauwen willen, des greven dochter van dem Berge, die hei zo einre huisstauwen freich, ind umb der heirschaf willen van Cleve, die eine balde dairnae wart.

## Anno dni. 1363.

15

Chron. quor. reg. u. Coln. Jahrb.

Anno 1363 quam ein burchluchtige furfte jo Coellen ind mas ein fonint van Cipren4, ein junt brifch gerabe man: ber goich mit finre ritterschaf, ind bie foeftlich zogereit, burch vil foninfrich ind andere lantschaf, umb bie lande zo beichaumen ind fich verluftieren, als durch Lombardien, burch Bebemen, burch Ungeren, burch Duitschlant, ind baeselfs quam be go Coellen umb bie bri billige foninge go be- 20 sein, ind wart dae sere eirlichen ind toestliche intfangen ind tractiert ind voir van dan in Engelant, in Britannien, in Frankrich, ind nie Frankrich go Benedien ind van ban weberumb beim go lande. ind fo wae be in die burft lantichaf ind ander mere quam, fo bebreve bei mit ben finen ind anderen furgwiligen fpil ind andere oefunge. ind hievan zoigen eme nae vil ander rittermaissige man ind flecht ebellube nie allen 25 landen, bie mit eme woulden bie vrembe lande beschaumen, ind als be mibberumb geludlich in fin foninfrich tomen mas, fo goich be mit bulpe ber beren van Robis in bat toninfrich van Egipten ind belach bie ebele ind riche ftat Alexandria ind gewan bie ind bracht van ban groiffen mechtigen ichats. ind als be weberumb mit fulden groiffen lof ind pris beim tomen mas, fo wart be van fime eigen brober, ber gern 30 foninf were gewest, jemerlich geboit.

## Anno dni. 1364.

## Bilb eines Bifchofe.]

Agripp. Engelbrecht III greve van der Mark wart buschof zo Coellen anno 1364 zo den 1056 ziben do Karl der veirde keiser was, ind besas den stoil 4 jair 4 maende ind 20 dage. 35 praes.), disse Engelbertus was vur ein buschof geweist zo Luitge 20 jair ind was des vurß

#### 11. MCCCLXI.

- 1. Ex condicto et forma litterarum et instructionum dicti successoris patrui sui, per que constabat manifeste, quod castellani sive officiati etc.
  - 2. Bereits 1370 Dec. 19.
- 3. Diefe burchaus irrigen, aus ber Koelh. Chron. in Trithemius, Chron. Hirsaug. übergegangenen Angaben find

gebührend gewürdigt in Lacomblet's Archiv IV, 135: erft 1368 wurde Abofbon der verwittweten Gräfin Mechtik als Graf von Cleve anerkannt, schon im Besit der Grafichaft heirathete er Margaretha von Berg.

4. Ueber Beter I. von Cppern vgl.

auch Ronigehofen G. 858.

Abolfs ceme ind habbe bat felve bufchbom wail ind ftrenglich regiert. be habbe vil ftribe mit ben van Luitge, bo nu ber vurft Abolf fin neve bat buichbom overgaf, fo wart be van Urbanus bem pais vurf bestebiget buschof van Coellen, ind bairumb bat be zo Enitge mail regiert habbe, was men in hoffenunge van eme, bat be bat ftift van 5 Coellen soulbe ouch mail regieren ind bat sulde groiffe verberfnisse, die bat ftift van Cocllen, fibber ber vurgemelte bufchof Bilbelm regierbe, geleben babbe, burch in wibber upgericht foulbe werben. ind in ber geftalt ind hofnung wart be van geiftlichen ind werentlichen im flift van Coellen intfangen ind upgenomen \*|mit groiffer vren- \*Chron. mer leiber it quam anders. |\* in bem eirften fo be fin confirmacie go Rome praes. 229. 10 werven foulbe, fo mas bat ftift arme ind eme giengen ouch vaft friege go handen, ind ein schult bes stifte up bie ander quam, bat be gelt upbrengen moifte ind ben fculbineren die floffe des ftifts dairumb verfeben ind in geven in pandes wife. he was ond bairumb nis in bem beginne fine regiment mit groiffer arbeit, bat be in fteben ind in borperen bat verbunt, bat fi unber in intghain iren overften habben, gobrach fo vil 15 be funde: bairumb buwebe be bat flos beneben Lins ind machte bat stetgin vafte, up bat be bie vereinigunge ind verbunt ber ftebe, bie up bem Rine gofamen voiren, bairuis hinderen moicht. bat felve flos wart niegebrant van ben Bi Bi.324b. darben ale gefchreven wirt anno 1475.

Bufchof Engelbert lacht fich bachin mit eim groiffen volt, bat flos 30 bewaren. 261.2684. 20 bo un bie ftebe ind bat volf van bent laube fain bes buichofs macht, fo ftalten fi iren 229 u. verbunt ave, ind bie brieve, die bairover gemacht waren, murben vur eme zoreiffen.

Item wie der buschof go fich nam vur ein hulper buschof Cono van Triere, vinftu bernge geschreven anno 1367.

# ban eim uplouf jo Coellen tufchen den heren ind den meveren.

25 In bem vurft jair bes leften bages in bem mei, bo waren bie beren van Coellen Coln. Rosamen an dem Malybuchel gewapent . . . . ind seinden dae grois ungelud. Dat 3abrb. bleif alfus flaifen bis umbtrint anno 1370 up fent Cecilien bach. Bgl.

In dem selven jair vient der herzoch van Builche tie heren van Aichen bi Lairfeair up ber 11 busent meide bach 1.

Det. 21.

In bem felven jair wart afgebrochen Urenbale 2.

#### Anno dni. 1365.

Anno domini 1365 bo was ein fo falt winter . . . . bat men up fent Pauwels Goin. 3abrb. bach to Riel over ben Rin gint, ind to allen 4 wechen was grois mart up bem is. In bem felven jair mas ein grois fterfbe.

132. ebenb.

9. 'ind' ftatt 'in'. 24. bem meveren. 29. X bufent.

1. 1364 Dov. 1 trifft Bergog Bengel bon Brabant eine Ginigung gwifchen Bilhelm von Billich und ber Stadt Uchen. Deper, Acheniche Geschichten (Mülheim 1781) 334.

30

2. Boerenbaal bei Faltenburg. Rach Meper 336 murbe bas Schloft burch bie Berbiinbeten bes 1364 Dov. 11 (Lacomblet III, 555) geschloffenen Landfriedens

gerftort, zu bem fowohl ber Bergog 2Bilbeim ale bie Stadt Aden geborten. Die Cron, comitum (Geibert, Quellen II, 243) ergählt nach ber Gefangennehmung bes Bergogs Wilhelm burch feine Gobne: eapropter proconsules civitatis Aquensis cepit in Lackear castrumque Urendael evertit, quod filiis suis auxilia praestiterant et favores.

Wie feiser Rarl zo Straisburch quam ind van dan voir gen Avien 30 bem vais, ind wie be widder auam 30 Straisburch mit einre groisser naevolgender geselschaf genoempt die Engellender of die Engelschen, vinstu pur anno 1362, ein beil sekent baeselfe, ein beil in bat jair 1.

#### Anno dni. 1366.

5

10

Coln. In ben igeren une beren 1366, bo munnen bie ftebe . . . . Semerebach . 3ahrb. nb raber. 132.

In bem selven jair up ben 19. bach septembris veint ber konink van Engelant ben konink van Brankrich mit sime sone ind ben konink van Schotlant ouch 2.

#### Anno dni. 1367.

In ben jaeren uns heren 1367 fturven vil lube an bem hoifte ban paifchen bis ehenn fent Dichele miffe 3.

## So wie buichof Engelbert van der Mark jo fich nam jo eime hulper buichof Cono van Erier.

Agrirp. Do bufchof Engelbert ein alt man wart ind in schult ind groiffe toft overvielen, u.Chron, want be in gitlichem regiment niet fo fundich was als up rniterspiel ind friegen, ind praes. 229. bairso wart be gidtich ind finre gleber unmechtich ind nam fere af. - boe be bat mirfte, fo nam be mit rait ber mifen einen coadjutorem, bat is ein mithulper, ben eirwirdigen vaber heren Conen buschof zo Triere in sime berben jait ber regierunge. 20 ber felve buichof Cono was ein wife, ftrenge, riche bere, ind bat geschiebe mit gunft ind bewilligung bes capitels go Coellen ind bat wart ouch bestebiget van paislicher macht, ind als bat buichbom van Coellen aljus verfien was, fo gaf fich buichof Engel-B1.265b. brecht jo eime afgescheiben leven ind behielte zwei flos bes ftift ind etliche | rente,

bair he up leven moichte. bo nu ber felve buschof Engelbrecht 4 jair regiert habbe bis 25 in bat vunfte jair, bo farf be van ber vurf frantheit ber gichte gom Bruel up bem flos up ben 26, bach bes aufft anno 1368, fin licham mart in Coellen gevoirt int begraven in fent Betere firche in ben boim pur bie geerkamer in ein graf, bat be im leven habbe boin machen.

Agripp.

1068

Cono van Baltenstein bufchof zo Triere mart geforen zo eime coabjutor ind 30 (Chr.pr. hulper buichofs Engelbrecht van Coellen. fo balb be fich bes buichboms annam, bestonde be in leven buichofe Engelbert bat go reformeren mit bequembeit, allentelen bie schult zo bezalen. Die versetten floeffe bracht be bat meifte beil wibber an bat flift, bie be widder nie ber pantberen bende loisbe. be loisbe bie fat Bulbe mit bem flos

> 4. bae felfft enn biell in. 5. MCCCLXV. 23. buichoch. 29. leuem.

1. Bl. 2656 merben biefe Borgange 3n 1362 ergablt, aber burchaus nach Ronigshofen, ber sie ausbrücklich (val. 485. 486) ine 3abr 1365 fest.

2. Rann fich nur auf bie ichon oben (Bl. 264a) ermabnte Schlacht bei Boitiers

(1356 Cept. 19) beziehen. Der Ronig ven Schottlanb (Davib Bruce) murte icon 1346 von ben Englanbern gefangen genommen.

3. Bgl. bie Barianten Coln. Jahrb. 39.

ind irem goboeren van bergoch Bilbelm van Builche, bat fibber bufchofe Bigbolt giben pants gestanben babbe, ber levebe umbtrint 1300. be lies offentlich go Aubernach wraech boin ind bie untheuften, bie fich wrevelich weber bufchof Wilhelm ban Gennepe gesatt habben, as vurß is anno 1348, ind ein beil sies he dat sant Chronpraes.

5 verdieben zo ben ewigen dagen, die brugge \* an dem flos, die zo vest wart niegint, ! 231.

bie die hurgere van Andernach gegekrachen habben van mojimisten, die lies he midder, "ib. 224. bie bie burgere van Anbernach afgebrochen habben van moitwillen, bie lies be wibberumb machen beffer ind ftarter. Die felve brugge is weberumb afgebrochen nu ger git anno 1495, mer wanne ind van wem bat geschiet si, bain ich noch niet gehoirt noch ouch gelesen.

Deje burf buichof Cono regierbe bat ftift van Triere mit groiffer wisheit ind Agrier. 10 vursichticheit ind bairgo bat flift van Coellen in gueben vreben funder friech bis bat Chr. pr. buichof Engelbrecht burf ftarf, mant be mas vernoempt ind gehalben bur ein frommen furften, ind fin groismodige ftantafticeit bie was wail betant mit ber erfarenheit ben heren ind ebelingen, die bairumbtrint gelegen waren. ind fo be nu beibe busbom 15 unber fich habbe, fo wart he vil be me intfien ind was erschrecklich allen ben, die vurmails fich plaegen intghein bie buichof jo feten. fo bat abeinre van in borfte fich wegen.

## Anno dni. 1368.

Do bufchof Engelbrecht boit mas, ftonbe bat bufchbom van Coellen zwei jair Chr. pr. 20 inb 3 maent funder bufchof. be poftulierbe ind begerbe bat capittel van Coellen ever ben burg buichof Cono van Triere, bat be fich unbermunde bes buichboms van Coellen ind bulpe bat regieren ind verwaren !. ind ber pais Urbanus confirmerbe bat.

Stem bairnae as etgliche bage vergangen maren, fo poftulierbe ind begerbe bat ib. und vurf capittel van Coellen an ben pais Urbanus purft, bat be in geven woulde ben 25 burg buichof Cone ind bat he van bem buichbom van Triere lies ind nemme an fich bat bufchbom van Coellen, bat be ir bijchof ind ir pafteir murbe. pais Urbanus lies bat zo ind fatte in buichef zo Coellen, boch fo verre as buichof Cono bat bewilligen woulde. aver buichof Cono floich bat ave ind woulde liever bliven buichof zo Triere. bo voir pais Urbanus 30 ind verwandelbe eme ben namen abministrator of ein uis-30 richter ind gaf eme bie tirche van Coellen in commendam, bat is in bevel, ind wart genoempt ein commendatoir of verwarer bes ftifts van Coellen. bairnae behielbe ber pais bat bufchbom van Coellen go nut in urber ber cameren van Rome ind vermanbelbe ever ben namen commendatoir ind machte in einen gemeinen vicarium van finen megen bee ftifte ban Coellen, fo bat ber pais ben nut bee buichboms eme inb 35 finre cameren behalben woulde. bairnae verwandelbe ber pais ever ben namen bes vicarien ind machte buichof Cono weberumb ein abministrator, bat is ein verwarer bes ftifis van Coellen.

I Item bi ben giben bat bijchof Couo van Trier bat ftift van Coellen geregiert, Chr. pr. waren etilige ebellube, bie go ber git viaut maren bes ftifts van Coellen und habben 40 fich zofamen verbunden ind zoigen unversienlich in bat flift van Coellen mit eime ge- 1074, zuige und ichebichten Lechenich und bairumbtrint. bifchofe Conen van Trier amptlude

#### 18. M.CCC.XLVIII.

Assumpsit denuo in administratorem Coloniensis ecclesie.

ind diener machten sich up ind satten an die ind fregen victorie und wonnen in af ind vingen wais 60 rittermaissige man.

Goln. 31 bem vurß jair sach men in ber vasten ein sternen . . . . galt 1 malber 3ahrb. roggen 9 mart . . . . lach ber herzoch van Brabant und ber herzoch van Gelre intgebein einander zo velbe ind woulden striben. do wart it doch upgenommen.

ebe. 133. In bem felven jair flarf bijchof Engelbrecht van der Mark, as vurf is, np Aug. 23. sent Bartholomens avent, ind sins broeders son Abolf berouft dat flist gar ind zomail als vurf is.

In tem selven jair habbe die gemeinde zo Aiche 4 heuftlube gemacht intgegen die heren: also daden die heren der heuftlube 4 doeden ind sat in ten sich do zovreden mit den anderen? bestelichen geschiede ouch zo Coellen, dat die amptlude ouch zo arabe wurden upgenommen overmit der wever macht ze, vide anno 1372.

#### Anno dni. 1369.

Wie keiser Karl die lantschaf van Meilan weder an dat rich woulde bringen ind wrechen die smaicheit, die si pais Urbanus gedain hadden.

Königes 3n bem vurß jair do gedacht ber keifer an die clage, die eine pais Urbanus over hof. 400, die heren van Meilan gedain hadde . . . || . . also wart der keiser sin intsaben. — 2686.

So wie der sank binnen Coellen zwei jair gelacht wart ind dairnae die gaute passchaf nis Coellen treckte van geheisch bischofs Cono, und waren 11/2 jair buissen Coellen.

Chr. pr. 3n bem selven jair, as 1369, erhoif sich zo Coellen ein grois zwist und zweidracht tuschen den oversten ind gemein burgeren van der stat Coellen an die ein sid ind der passisch van Coellen an die ander side, ind geschach unud vil sachen ziem zwei einem zom eirsten woulde der rait ouch zwen hoeder haven in dem dem zie die das ich meine hierund, want etzliche bischof vurst zo vermestich angreissen, der kirchen van Coellen dinge zo versetzen ind zo verseussen. item des pais legaten underwonden sich ouch sere der dinge der selver sirchen.

Stem der administrator bischof Cono was ouch van eime anderen w bisdom. in sulchen leusen vurß moecht sich wail wonderlich dink begeven haven mit dem heiltom der hilligen dri koninge, ind dat zo vurkomen wolde der rait ouch zwen hoeder des nacht dairbi hain, ind daeweder was "kgr.107" die geistlicheit, item die heren durgermeister ind rait woulden ir alt herkomen van u. Chr. pr. 232, aussen, van ungelt van winen, korne ind anders strad gehalden haven, dat alle ind ein 25

<sup>1. &#</sup>x27;fij' ftatt 'fich'.

<sup>1.</sup> Bgl. Bb. 11, 133 Note 1. 3. Ueber Die richtig angegebenen 2. Bgl. über biese Unruhen Meper, Gründe vgl. Ennen 111, 270 ff. Achensche Geschichten S. 339.

iglich bie bezalen fulbe van ben bingen ind boch funberlinge van winen, bie uis bem Rine gevoirt wurden up ben gemeinen mart, ind bat fulbe gefdien up ficheren plaeten vur ein pennint ind van einre ficherer mais. item zo ber git waren bie franen in dem Rin upkomen ind baevan wolden die stat kraengelt upheven van 5 ben geiftlichen, bairin wart van ber pafichaf gebragen mit ben winmaiffen ind go Mgrippbesunderen giben ir zeinde ind pachtwine zo verstiffen ind ber gelichen fachen. heren ind overften van der ftat hadden verboben, dat men nirgens sulde win zappen, it were geiftlich of werktlich, ban fi fetten, ind verboben babi, bat niemant fulbe win halen up ber pribeit bae bie paffen gapten. 10 bairover zapten bie beren van fent Johan Corbula win, want fi grois vriheit haven van pais ind feiseren 2c. bo quam ein burgermeister gain und sach ein ber win dae gehalt habbe, ind bede eine nemen die vlesche mit bem wine. eindeil fagen, bat bat selve geschiede zo sent Joris, und dae woulde ein paf fin win zappen up der vriheit ind woulde niet geven 15 bie gefatte gife : bo biefc ber Johan Covelshoven burgermeifter ger git eme bie Coln. vlesche nemmen up ber vriheit ind binnen ber emunitaten. bischof Cono van 133. Trier, ber ein vurwarrer was bes bisboms van Coellen, und bie gang mgripp. pafichaf fatten fich hart wibber ben rait ind bie gemein umb ber vurf fachen willen Chr.pr. ind brachten fi in ben ban, bat fi zwei jair in Coellen ungefungen waren. bo bie ftat 20 fach, bat fi alfus ban ber geiftlicheit fulbe getribuliert fin, fo fachte fi ber pafichaf iren befdirm up. bo bat bie geiftlichen fagben, bat bie burger bes niet enachten ind ire vriheit hauthalben wolben, bo zoigen bie ftifte ind collegien mit einanderen nis Coellen gemeinlichen mit irem huisrait ind lieffen buis ind hof ind gnamen in bie ander stebe van gebot; megen bischofs Cono. do si zwei jair 2 uisgewest waren, gnamen si in 25 beibunge mit ber ftat 30 foinen und quamen weberumb in Coellen.

## Bo wie und wanne die graefichaf van Arnsburch quame an dat bifchdom van Collen.

I In bem burft jair, as bifchof Cono van Trier noch abminiftrator mas bes Bl.270e. bisboms van Coellen, fo is tomen bie grafichaf van Arnsburch mit allen finen floeffen, Chr. pr. 30 landen, herlicheiben, mit gerechticheiben ind furtlich mit allem zogehoire an bat flift van Coellen, ind bat mit alfusbauigen fachen: 30 ber git mas ein greve van Arnsburch mit namen Gotfrit ind mas ber lefte van bem geflecht. he habbe ein ebele huisfraume van bem buife van Cleve. Do beje zwei waren alt lube wurden ind habben ghein finder, jo bedachte ber vurft greve Gotfrit, wie he bat herzochbom van Enger 35 in Bestfalen, bat gehoirt an bat stift van Coellen, zom bidermail angesochten habbe mit ftriben ind schaben bairin gebain. zom leften bebachte be over fin git, bie be gelevet habbe, ind woulde fin leven befferen ind ben schaben, ben he bem ftift zogevoeget habbe, vergueben, \*|ind gaven he ind fin huisfraume van vrien millen bi leven- "Mgripp.

6. jo verflijffen. ind ber gelijden fachen bie beren inb zc.

1. Sub certo precio. Chron. praes. Jahre. Cbenfo mechfelt bie Angabe ber 2. Die Agr. bat bier 11/2, vorber 2 Chron. praes.

bie graefichaf an bem ftift.

ben gesunden live die gante graesichaf van Arnsburch an dat ftist van Coellen zo ewiger of erssicher gebruchungen mit allem irre zobehoeres und mit allem sime veder"Agrieve. lichen erve, \*; welch erssich erssich dien die nurmais van dem stist van Coellen zo lehen
107b. plach zo gain. ind up dat dese gist in sime leven vast ind gante bestediget wurde, schiede he nis sime eigendom ind gaf si dem stist voer., ind nam so vit goider der kirchen, die geacht wurden so goit van renten ind zinsen, as sin graesschaf plach zo
ebend. doin, daevan hei ind sin huisfrauwe lifzucht hadden, \*sind nam dat sicos ind dat gante ampt van dem Broes mit anderen renten, die eme zo sime steden noriturzisch waren. doch behielte die vurft grevinnes in der vurft graesschaft die gueder vur irre morgengave, daevan si irre lifzucht bedde. dese vurs greve Getfrit ind sin huisfrauwe leveden ein surhe ziet dairnee, ind as si doit waren, so kleis

Item einbeil boiche schriven, bat bischof Frederich van Sarwerben have gestreben intghein ben greven van Arnsburch und vint in und schapte eme die graefschaf ave! die eirste meinung is geschreven in ber cronicen 15 ber bischof van Coellen, und bi bem selven bliven ich.

Item bese greve Gotsrit is begraven zo Coellen in dem doim ind is gemacht ein getrallie over den sarkstein up sime grave 2, ind dat dairumb als ich hain hoeren sagen, want sin undersaissen weren liever bleven an eime werktlichen heren dan an der passchaf, ind dairumb, wan si quamen 20 Zoelsen in den doim, so wrachen si iren zorn an dem steinen bilde, un bie nu dae dairin steckende.

Wal. Bl. Sn bem vurß jair quamen bie wevere ind bie volre zo Coellen vur ber burger huis ind hieschen bie schessen ind ben rait nis ber raiksamer umb eins mans willen, ber gefangen lach, ben si woulden voit haven 20. 25 daevan und van anderen handel tuschen ben vurß parthien vinstu geschreben anno 1372.

#### Anno dni. 1370.

Goin. In bem burf jair . . . . wart bat interbict relagiert van bifchof Frede. 3abrb. rich, ber nugeforen ma 83, bat umb ber vleschen willen gelacht wart.

Wie bischof Cono overgaf dat bischdom van Coellen mit confent der capiticlien fime neven Erederich van Zarwerden.

chi. pr. Do bischof Cono van Trier bese zwei bisbom regiert habbe in goidem vieden, 233. ind want it eme zo vil wart bie zwei bisbom zo verwaren, so ge-

11. 'git' fehlt 30. ben nugeforen.

1. Bgl. Cöln. Jahrb. 133: 'bat habbe buschof Friberich gewonnen mit stribe'.

2. Das Grab Gotfribs befindet fich in einer Capelle auf der Gubfeite bes Chorumgangs. Das auf bem Sarcophag liegende Bilb ift noch heute mit einem eifernen Gitter bebedt.

3. Friedrich war bamals noch nicht Erzbischof.

bacte be bat bisbom van Coellen overzogeven fime neven ind erlangt ban bem cabittel bam boim ind al anderen capittelen in Coellen, bat fi alle einbredtidlich go eim bifchof foren i fin neven Freberich van Sarwerben, ber ouch canonich 20 Coellen was. "lind geschach bat up ber burch 20 Capellen boven Copelents. | " "Agripp. 5 ind mas be junt van jairen, fo mas it boch bat be bach pur bach gonamme in wisheit ind vervarenheit, mant be 30 Bononien 30 ftubium gestan-liben babbe. bit Bl.270b. unberstonde feifer Rarl 30 binderen also lange als be moechte, ind bei bat ind woulde: mant befe Freberich go innt mere fusbain biebom go regieren, bat fi ben goiben alben vaber, ben bifchof van Straisburch, finen maich, nemen, bem molbe be 10 biftant boin, also bat vast ind vil bairumb 30 Rome gesant wart ind bie cardinale and zweiparthiich waren, bese Frederich zoich selfs personlich gen Rome und quam pur ben pais und pur bie carbinale : bo fante ber pais ben jungen Freberich wail vernnnftich ind personlich, want si samen 2 30 Bononien 30 ftubium geftanden habden, ind confirmierbe bie fuir bes capittels ind ftalt bes 15 feisers bede af ind beval dem bischoffe van Trier, sinen neven bischof Frederich biredich zo fin ind zo helpen, als geschach. so wart bit ber 58. bischof ind regiert dat bisdom furstlich ind menlich, dat men in vorte. ind die heren gewunnen in lief ind be breif overal furitlich ftait, ber pais Agripp-Urbanus confirmierbe ind bestedichte in up ben 13, bach novembris anno dni. 1370.

(Chron.

Diffe bifchof Frederich muntte fin gulben mit befer overschrift: Fredericus arch. ita., bat is: Fredericus archicancellarius Italie 3. ind ber gulben hain ich ein gesien noch zer zit anno 1495.

# (Bilb eines Bifchofe.)

Frederich III van Sarwerben, ber 58. bischof van Coellen, wart 25 gekoren as vurß ind regierde dat stift 44 jair, ind geschaen vil wonderlicher binge bi finen ziben tuschen eme ind ber stat van Collen ind ouch under den burgeren selfs ind anderswae, als hernae clairlich van jair zo jair beschreven wirt.

Wanne der foil van Rome wederumb nis Frankrich jo Rome is komen.

## Bilb eines Bapftes.]

Gregorius XI ber 209, pais mart anno dni. 1371 geforen 30 Avion mit con- Ronigs= jeut aller carbinalen. he hiesch zovorens Betrus. he wart carbinail gemacht bo be bof. 592. nauwe 18 jair alt was 4 . . . . he ftarf in bem 7. jair 5 fins paisboms anno dni. 231b. 1378.

- 6. 'habben' ftatt 'habbe'. 31. MCCCLX VII.
- 1. A sede apostolica unanimiter postulabant.

30

- 2. Chron. praes. fagt nur, Friedrich habe in Bologna ftubiert.
- 3. In ber That ift Friedrich ber erfte Colner Ergbifchof, ber auf Milnzen ben
- Erzfanglertitel führt. Bgl. Befchreibung ber coin. Mingfammlung bes herrn v. Merle G. 177.
  - 4. Vix 17. annum attingente.
  - 5. Octavo anno. Schebel.

281.271n.

BI.

### || Anno dni. 1371.

In bem vurft jair, ind was bat eirste jair van bischof Frederiche regi-Coln. Jahrb. ment, gewan be mit geweldiger hant mit hulpe finre undersaiffen, as ber 133. van Arwilre ind andere plaeten, die dairumbtrint liggen .....

Agripp. Numenar, Garstorp, Robesberch, Mertenich . . . . Selpenftein 2, Difterlich, bie 5 awei gewan be oud. Bickentory 3 brant be im grunde af, bes bie vaibie nummermer enverwint.

Dan den Baeswiler frit tufchen heren Wenkel herzogen go Brabant ind go Lugenburch up ein ind herzoch Wilhelm van Guild up die andere fide.

Schlachtenbilb.

Chron. quor. In bem burft jair, ben anderen bach bur fent Bartholomeus bach4, gefchiebe reg.

Mug. 22. ein grois firit im lande van Builche bi Baeswilre tuschen bem herzogen van Brabant und ban Lutelburd, Bengeslaus genoempt ind was feifer Rarle broeber, und tufden bergoch Wilhelm van Builche, und bat quam alfus go : bergoch Wilhelm burg hielt die lautstraiffen unfeilich, fo bat die touflube nie Brabant und nie anderen lan- 15 ben, bie burch bat lant van Builche zogen, wurden geschebiget ind berouft, und fach burch bie vinger, bat einbeil finre hoflube ind irre biener bie vrien ftraiffen alfus fcinten. bairumb fchreif feifer Rarl bem burf herzoch van Brabant finem broeber,

Bl. 2716. bat bei || van keiferlicher gewalt ben bairnmb ftraifte ind bairgo hielbe, bat bie ftraiffen vri gehalben wurden. hierumb vergaberbe ber bergoch van Brabant vurft ein grois 20 volt van rittermaiffigen mannen, van vrien und anderen hofluben nie Frantrid, uis Sispanigen, Lothringen, nie Blanderen, nie Brabant, nie ber graeficaf van Ramen ind nis bem bisbom van Luitge ind zoich mit bem voulke in bat lant van Builche. bairintghein bergoch Wilhelm van Builche verfamelbe ouch voult up biffit ind genfit Rins, ind eme quam zo bienfte ber greve vam Berge, ein 2 vait van Coelne ind uis Westfalen ouch vil voulks beibe van edel ind unebel, ind gnamen mere umb ein goiben rouf jo balen van bem brabantichen beir, want bie fere toeftlich van geruft und van goit quamen zo velbe, - ban umb bulpe

jo boin bem bergogen van Builde. Gelbr. Chron.

Diffe zwen berzogen quamen bi ein up ben burg bach ind plate und wart ein 30 gruwelich grois ftrit, ind in bem erften anbreffen fo nam overhaut ber bergoch van 100, Brabant ind ber herzoch van Guiliche wart gesangen mit vil voulls. ein ander boich 272. schrift, dat umb dat stark andringen des berzogen voulks van Brabant, bat ber herzoch van Guilche ind ber greve vam Berge die vlucht namen. bat lais ich stain.

Gelbr. Bo ber felver git mas bergoch Edwart van Gelre, bes fuefter habbe bergoch Bil-Chron. helm van Builche, gezogen in Sollant ind nam greven Albrechts bochter van Sollant

> 1. Richtig. Bgl. Bb. II, 24 Dote 13. 2. Bal. Coln. Jahrb. C Bb. II, 71.

> 3. Dorf bei Coln.

4. Die Borlage bat bas Datum in octava assumpcionis beate Marie. Bgl. Bb. II, 531 Note 3. Wahrscheinlich ift bie Erzählung ber Schlacht von Baesweiler nicht birect ber Chron, quor, regum, fonbern ber fpater zweifellos benutten Belbrifchen Chronif entnommen.

10

30 eime wive ind foulben bae toftlichen bruloft halben. mit bem felven fumpt bat geidrei in Sollant, wie bie Brabenber mit aller macht zoigen int lant van Guilche. bo bergoch Ebwart vurf bat hoert, bat bie Brabenber finen fmaeger overzien woulben, van ftunt an lies be al bint, bruit ind brulofebinge, ind up mit fime volt ind fnelbe 5 fich alzo fere umb hulpe ind biftant go boin ben Builderen, ind be quam gelich int lant van Builde bi Baeswilre as ber vurft ftrit begonnen mas. bo nu bergoch Bilbelm van Builche mit ben finen unbergelegen habbe, fo quam bergoch Edwart mit fime gezuige ind fante fine wimpelen vurbin ! mit eim groiffen gefchrei 'Gelre! Belre! Belre!' bo bie Builder bat boirben, bie bur trurich ind bebroeft maren, fo murben fi to van ben unverhoefben troift ind hulpe gant weberumb gehertiget und vermant und freigen ein moit und ftalten fich webernund in die were intghein ben bergogen van Brabant ind bie finen, ind wart ein gruwelicher ftrit ban vurhin. ind nie ber gofumpft bes gelreichen gezuiges, ber noch vrifd und mader mas, fo murben bie Brabenber frant an were, bie fich vurbin moid gearbeit habben, ind bat geluct viel umb 15 ind bergoch Edwart van Gelre ind bergoch Wilhelm van Guilche wunnen ben ftrit ind mart ber herzoch van Brabaut gefangen ind binae al fin voult, ind bie gefangen waren, ber mas mail zwei buifent rittermaiffige manne, vrien, bannerheren ind boflube, ind murben erflagen van beiben parthien over bie 7 hondert vernoempter man, ber Brabenber rittericaf over 400, mer summa summarum van bem gan-20 ten voult bat bae boit bleve van ebel ind unebel is gewest, as man faget, 8 buifent man. ber greve van fent Paulus, ben men noempt ber greve van Simpol 2 up bie meliche fpraiche, ber wart ouch erflagen ind fin fon wart gefangen. greve, as he noch lach up ber erben ind levebe, fo quam einre ind zoich im fin harnefch uis und ander gesmide: ben bat be, bat be in niet boibe ind neme in gefangen, und 25 noempte fich ben greven ban Simpol. ber burg boitfleger verftont bie frangoifche fbraich niet ind antworbe: 'bich mach niet baten Simpol Simpol!' ind floich in boit inb goich im nie al fin gewait.

Item nae ber flacht, want ber felve boitfleger fulchen ebelen man vermort habbe, Gelbr. mart eme fin beuft afgeflagen jo Coellen.

Chron. 216b.

#### Wie herzoch Edwart van Gelre doit bleif.

B1.272a.

Do befe ftrit geschiet ind zergangen mas, fo woulde fich ber burf bergoch Ebwart Gelbr. van Belre enwenich verluftieren ind wat verscher lucht raiffen, ind bebe fin helm up ban bem angefichte. ind as be alfus blois mas umb fin angeficht, fo mas einre bae pan fime hofgefinne ind mas herman Leers genoembt van bem bord heeffe geboren 3. 35 bes vurf hermans wif habbe bergoch Edwart go fime willen ind ungotlichen ind uneirlichen fachen. bae nu bem felven Berman fin bequeme ure quam, fo woulbe be bie untrume, bie im geschach mit finre vraumen, wrechen ind schois ben burg bergoch in fin ftirn, bat be baevan ftarf an bem berben bach, ind bat mas up fent Bartholomeus bach anno burf bi feifer Raris IV giben, ind be gint in fin 36. jair4, ind wart be- Mug. 24. 40 graven to Grevendale. ind alfo bleif bergoch Ebwart brut. bes greven bochter van Wilh. de

27. goigen.

30

Berchen 110.

- 1. Vexillis preeuntibus exercitui Juliacensi lateraliter se coniunxit.
  - 2. St. Bol.

- 3. Nijhoff II, G. exiv neunt ibn Berman Bier van Bees.
  - 4. In 36. etatis sue anno.

Hollant, jonfer ind webuwe, ind bairumb bebe fi fliden up ir ind ir8 gefindes mauwen als burft : 'got fo moiffet fin geclaget, bat ich bin webuwe ind maget'.

Agripp.

In bem vurst vurstribe vlo die stat van Duiren ind der greve vam Berge, doch quant he weber do der strit gewonnen was. do nu die gevangen wurden heim bracht, so meinde he mitbeilung zo haven an den gevangen, ind die frauwe van Gnische enwoulde eine die gevangen niet saissen umb sinre vlucht willen, ind si scalt in einen eppelmenger. ind umb der schestworden willen ind der selver wort me quam it zo triege, dat der greve van dem Berge mit macht in dat Guischer sant zoich ind hede groß schaden dairin mit ronven ind bernen. der herzoch van Guische stach sich niet dairin ind woulde bes niet teren umb sinre huisstrauwen willen, dan der unwille was somen van schesche, die si sime neven gegeven habbe. dat was ein vrauwendorn.

Bo wie herzoch Wilhelm van Gnild den herzogen van Krabant up ein zo vil groisse summe van gelt schakte ind doch zom lesten gant ledich ind quit, van dreuworden des keisers, geven moiste.

Gelbr. Bl. 216b.

Do un herzoch Wisselm van Guische bese groisse victorie gehat habbe, so wart bei sere stolts ind homodich, want he van so vil edesen ind richen hossuch groisse unzellich gest intsinge, ind wurden zo der zit vil rente, gult ind ziehende mit anderen gerechticheiden, die zogehoirden vurmails den herzogen van Bra-20 bant, zo Limburch ind Lutzenburch verkost den firchen ind anderen personen. ind hielde den herzogen van Bradaut vurs wais 11 maende gevangen up dem soo Nideste ind hielde van eme ungewoenlichen ind overswentlichen groissen schaft, soulde he vii ind sos werden. doch up dat seste sie in nis, vri ind quit, al debe he dat nie gern. it sumpt biwisen, dat got2 eim ein gesus zowegt ind he wil des niet intsain 25 ind is verhossen, dat it eme sulse besser kond, dat gones ind herzoch Wisselm ein slechte gewoenliche goit geheischen, hedde der vurs herzoch Wisselm ein slechte gewoenliche goit geheischen, dat were eine wurden: so woulde he zo vil haven ind so wart eine zom sesten niet, des anderen zairs dairnae, anno 1372, so zoich teiser Karl up den Nin ind guam vortan gen Nich umbtrint 30-sent Sohans misse mitssomer, as ouch einwenich hernae beroirt wirt, ind

Suni 24. sent Johans misse mithomer, as ouch enwenich hernae beroirt wirt, ind mit eine die keiserinne, 11 buschof, 9 herzoge, 10 greven, 83 banritter, 11 hundert ritter 3, ind rief 30 sich den herzogen van Guische ind verhoirt die sach wairumb si 30 strit komen weren, ind diesch sin gevangen broder vurß bringen, ind

Bl. 27212. habbe bes rebe gehat mit eindeit fursten ind heren, bie he dae bi eine habbe. | befe 38
vurß herzoch Wilhelm volgde ein gueden rait, mer niet nutslichen rait 4, ind gaf dem
feiser den herzogen van Bradant slechts vri ind quit sunder gelt of einige schehunge of
gedinge, dan allein-van dreuwenvorden des keisers lies he in nis, doch beseinde der

1. Die erweiterte gelbrische Chronit fitimmt hier wieder saft wörtlich mit Chron. quor. regum überein, enthält aber boch einige auch in unsere Chronit übergegangene Aufabe.

2. Fata.

3. Die gleiche Nachricht kehrt Bl 273a wieder.

4. Sano licet inglorio ac pto consilio.

keiser bes vurß herzoch Wishelms van Guische soene in iren jongen bagen mit bem lande van Gelre als die neesten erven van mans geslechte, so wanne herzoch Reinalt ind sin brober flurven sunder erfgenam.

# Wie herzoch Reinalt van Gelre wederumb genomen wart als vur ein heren desseinen landes,

Do nu herzoch Edwart van Gelre gestorven was . . . . . starf he [herzog Rais Wilh. de nast) bes vunsten bachs decembris !, bi ben ziben keiser Karls IV, ind lies gein lifserven nae sich ind wart mit eme begraven schilt ind helm bes stams
van Gelren. he wart begraven zo Grevendase bi sin vurvaderen.

Die is zo mirfen, bat van herzoch Edwarts zit bis zo herzoch Arnolb. ber einre was van Egmond ind upgeworpen van ben Gelreschen vur ein herzoch, gein geboren herzoch van Gelre gewest is, dat is binnen hundert ind bri jaeren 2. ber ftam boch weberumb uperweckt ind geplantst wart ban ben neven ind nichten beffelven ftams, as balb uis ben naevolgenben 15 schriften mach verstanden werben. wie aver anno domini 1495 ber uisspruch bairup gegangen si up bem koninklichen bach zo Tricht, ben konink Maximilianus bae hielte in bimefen etlicher turfurften ind vil andere fursten, naebem as bergoch Rarl van Belre uis ber geventuisse van Brankrich weberumb komen mas in Gelrelant: of ber felve bergoch Rarl 20 van Gelre mit sime vaber herzoch Abolf ind mit sime ancheren herzogen Arnolt billich berzogen van Gelre genant fin, naebem as fi versmait ind veracht haven bie belenunge van bem feiser zo ber zit, so boch bat vurß herzochdom under bem roemschen rich gelegen is, - bat is nu zer zit anno 1496 santfundich, bairumb wil ich niet vorter baevan schriven. 25 vide infra anno 1495 3. vide etiam supra anno 1339.

# hie vergink der fam van Gelre ind quam dat Gelrelant an die herzogen van Guilche.

## || Anno dni. 1372.

281.273ª.

Anno dni. 1372 . . . . . quam buschof Frederich 30 Coellen . . . . ind he' sant Coin. die hoemisse in dem doim as dat gebuerlich is. ind he houlde der stat 3abrd. ind eme die stat wederumb.

1. Nonas decembris (Dec. 5) sive quarta die decembris, in festo Barbare virginis (Dec. 4).

2. Bgl. oben Bl. 256a , wo nach Bilbeim v. Berchen von ber Geburt Bergog Stabtechtoniten. XIV. Ebuard's von Gelbern bis zur Geburt Abolf's, Sohn Arnold's von Egmond, 103 Jahre gerechnet werben.

3. Bgl. unten Bl. 341a.

In ten selven jair quam feiser Rarl ind die feiserinne zo Aichen Bun. 24. nae fent Johans miffe ind machbe finen brober ben bergoch van Brabant los sins gevenknisse, as ouch vurk is anno precedenti. ind dae waren mit eme albae 11 buschof, 9 berzogen, 10 greven, 83 bainritter, 11 hunbert ander ritter ind goder man. do galt ein quart wins zo Aichen 53. schillinge, ind men zount ouch bat beilbum umb bes sengers wille 1.

> Wie die wever ind volre binnen Coellen einen mit gewalt nis der hacht namen ind doeden deden.

Hie is 30 mirken, dat ein alt unwill ind has was 2 tuschen ben we-

veren ind ben oversten van der stat, dat gewert hadde van buschofs Con- 10 rait giben bis nu, ber in bistendich mas die alben scheffen zo verbriven ind si an bat scheffendom zo bringen, as ban baevan burk is. ouch waren die oversten der gemeinde sere swair in vil bingen, baeburch si die gemeinde sere groislich erwecken in unwillen ind afgunft, ind bachten mit Wever- allem vlis bairnae wie fi nis bem bezwank guemen. alfus begaf it fic anno 13 dni. 1369 in ben vinrft billigen bagen, bat alle weber binnen Coellen, Die meifter mit ben fnechten3, vergaberben fich bi ein ind gingen alle gofamen bur ber burger buis, ind as fi baebin tomen waren, hiefden fi bie fcheffen ind ben rait beruis. ber rait ichidte go in bri man van bem raibe, bat fi boch vernemen van ben weveren, wairumb fi alfus mit eim boufen bair quemen. bae antworbe ein ban ben weberen 20 vurß: 'ir heren', fprach be, 'bie scheffen haint ein man in ber hacht, ben willen unfe gefellen gericht bain, want be bait upper ftraiffen gerouft'. ber rait begerbe van in, bat fi boch bat etgliche bage lieffen anftain, bis men moechte vernemen bie mairheit baevan, ind as men ban bat in ber wairbeit alfus bevunde, fo moechten bie icheffen orlouf bairzo geven bat men in boebe. so balb as bie rebe uis was, bo riefen alle bie 25 webere mit eime groiffen geschrei : fi enwoulbens in geinrelei wis zolaiffen bat men in lies lenger leven, ind woulden in mit gewalt halen, bo ber rait fach, bat fi irren moitwillen niet woulben afftellen, wart bem beichter bevolen, bat be in ben man geve. fi gingen ind hailben ben man ind floigen eme fin beuft af. bie mebere maren 30 ber git fo rich ind fo mechtich van partien, bat fich niemant en- 30

> So wie die wevere mit gewalt den rait bezwongen, dat he dri man nis dem raede ind dairna noch 8 moifte so torne legen.

In bem felven jair quamen ever ein beil webere na bem billigen ebenb. 23. 98. pingftbach as bie raitheren vergabert maren, ind ein van ben weveren fprach: 'ir 35 beren, it fin under uch bri man, die fin gereben van der ftat wegen zo bem lautvreben ind bie enhaven niet gebain ber ftebe befte, want fi haven urlouf gegeven irme neven

borfte meber fi legen. ber fpeille ind gewalt bebreven fi also vil.

- 2. fnne brober. 6. fchilligen, Bielleicht 'feifere' ftatt 'fengere'?
- 1. Bgl. oben G. 704. 3. 'Beibe grois ind cleine'. Beverfl. 2. Bgl. Coln. Jahrb. 133: 'want 18. it mas ein alt bas'.

flaicht

heren Emoit Birtelin, bat be moicht peuben up bie ftat. ind bairumb willent unfe gefellen baven, bat men fi go turne bairumb bringe'. ber rait gaf in ein antwort burch etiliche van bem raibe ind fprach: 'ir beren, wie mocgen bri man feren, bat bie ftebe mit ben beren albae verbragen baint? fi moiften volgen bem groiften 5 beil, wiewail in bat hart mas 30 boin : fi fin ber fachen unschuldich, ber ir fi bie begiget'. Die wevere fpraechen bairup go bem raebe ind einre van irre aller we= gen: 'it dunkt uns besser sin gerain, dat men si 30 || torn bringen ee dan dat meirre Bl.273b. frut baevan entfte'. ber rait antworbe : 'laift boch bat zwene of bri bage anstain, uns beren sullen uch ein goit antwort gheven, bie uch licht mail fal behagen'. bo riefen 10 die wever al gemein, si woulden zer stont ein antwort baven, ind liessen si mit verftain: wer it fad, bat fi niet enwoulben bie jo torn beifchen gain, fi woulben fi up ber ftraiffen upnemmen. binnen ber felver git quamen vil ber wever geloufen no ber burger buis ind maichten ein grois gernisch. bo ber rait vernam, bat ber wever fus vil quam anbringen mit julchem grimmigen moibe, fo wart in gefacht 15 furgelich, fi fulben zo torn werben gelacht. bo bie wever bie antwort hab: ben, gingen fi meber beim. bie bri beren, bie go torn moiften gain, ber eirfte mas her Coften Greven, ber andere ber Gerhart van Benefeis, ber berbe ber Gotichalf Birfelin.

Item bairnae bes neiften morgens vroe quamen bie wever ever mit eim houfen Beverft. 20 bi ben rait, ind einre van in begunde 30 fprechen ind fait: 'ir heren, hoert wat unfe gefellen ind gemeinlich alle ampt overbragen haint, bat man noch echt man sulle legen up bie turne van urre alre wegen, bis men quit werbe beren Emoit vurf vianticaf, ind asban moegen fi meber aftomen'. bo ber rait fulche mere vernam, bat misveile in fere, bat bie wevere fulche ungeboerlich vermesliche ind geweltliche reben borften 25 vurgeben. ber rait autworbe ind fprach; 'ir beren, boet mail ind laift befe reben unbermegen ind laift une under ein einbrechtich bliven, fo enmach une niemant leit geboin'. bit beben halp niet vil, want fi enbebens niet. wat fal man vil baevan fagen? bie weber habben bae bie macht beibe go boin ind go laiffen ind murben gomail toene ind homoebich, ind bat fpiele ind die gewalt breven fi bide mit ben gue-30 ben luben. Die raitheren bantien gobe, bat fi iren willen bairgo gaven, bat bie 8 beren gingen up bie bribeit. befe eicht beren mit namen waren bere Werner bam Spiegel, Beurich vanme Coefen, bere Johan van Ulreporten, Johan hirtzelin, Johan Scherfgin, Benrich Joebe, Johan Mummereloch, Frant vanme Sorn. befe burft 8 erfame raitmenne, alle verbrois it fi, nochtaut gingen fi ban bem raebe go fent Cuni-35 bertus binnen bie emunitaten, bat is up bie vribeit, ind lagen bae 11 wechen. ir ein beil habben mail anbers zo boin gehat ban fi bae laegen !

Wie ein nuwe wit rait van allen ampten 30 Coellen gefaht wart, ind wie den fcheffen raihfat ind burgermeistersampt wart afgenomen van macht der wever.

Die weber, as vur ind nae geschreven wirt, waren sere rich ind ebb 226. 40 mechtich van anhank ind hedden sich ouch gern gezogen bi den rait, dat doch in niet geborde noch van alben herkomen noch van statt, ind understunden, so sie besten ind wiselsen uis dem raide genomen hadden, ein

31. befe richtheren.

1. 'Dat ingebuirbe neit irre ftait'. Beverft. 228.

numen rait binnen Cocllen upgobringen, als oud go Aiden bie gemeinbe vurnam: vide supra anno 1368, nu boirt wie fi it anveingen: fi quamen ein anberen bach bairnae ale bie eicht maren go turne gegangen, bur ber burger buis ind begunte ein ban in jo fagen : 'ir beren, wir fin bes berbragen, bat ghein icheffene me ensolen go raibe fiten, ouch enfal gheinre ban in burger. 5 meifter fin. item wir willen ouch, bat men brech bat ampt van ber richerzechen'. bat moift allit gefdien, foulben bie bri van ben turnen tomen ind bie eicht van emunitaten. wat bie weber bur fich namen, it were recht of frum, it moift nae inn willen gain.

Weverft.

| Stem bae wurben van ben geflechten [15] man geforen 30 bem raibe, as it 10 Bl. 274". van albere ber was tomen, inb bat hiefch ber enge rait. item bairgo wurben geforen van vil ampten noch vunfzich man, ind bat biefch ber wibe rait. Die ambochtsman bie geforen wurben, bie wil ich, as ich bat vonden hain, beschriben: bat waren pelber, imebe, gurbelfleger, ein beil fairworter, meilre, zwene van ben fremeren, ein van ben tannengiefferen, reimfniber, ein beil loirre, ind bie woulben oud 15 bairan fin mit ben beften, item goultimebe.

Bererff. 277.

Item bit was wunderlich ind vremte anzosien up die zit, bat Coellen mit sulchen raibluben wart besat, bae si van beginne ir anhevung alzit mas geregeirt geweft van den 15 geflechten, die van den edelen Romeren berkomen waren als purf is, bie intgemein rittermaissige man waren van 20 bem alben abel, als ir schilt ind helm bat bezuigen, ind in gheim tornei nie

ebb. 279, afgemorpen murben. bit breven bie wever al gemeinlich under fich ind babben fich bairin fo bewart, bat fi almege bat meifte beil in bem raebe mit fich babben, ind bair-

umb moift it gain nae irem willen ind wat si woulden, bat geschach.

Item ber wever gewalt was grois ind bedreven vil binge in ber ftat van 25 ebb. 289. Coellen, bat bie besten ind bie gemein van ber ftat bes verbreis habben inb funbens boch niet geferen, fi moiften ir liet fingen. foulbe men einich gesethe geven of machen as van der stat wegen, dat moist bedrunken sin mit win ind allit umb fust ind die bezalunge soulde men nemmen uis der rentkamer 1: si enwoulden baevan niet gelben ber afsissen wer grois noch clein.

ebb. 311. Juli 8.

Stem biffe rait wart geforen bae men fchreif nae uns heren got gebort 1300 ind 70 jair, 14 bage nae fent Johans bach ind ftoinbe alfus ein jair ind bri maenbe?. ber weber ein beil mainben, it soulbe mit in also flain to ben ewigen bagen funber alle meberrebe.

Wie die wever einen misdedigen man, ger doit verordelt nac icheffenordel, mit gewalt in dem velde namen nis der richterboden hende ind wederumb binnen Coellen brachten.

Coln. Jahrb. 133. Cept. 14.

In bem burft jair als 1372 geschach it umbtrint fent Materns miffes, 5. 'ghenre' ftatt 'gheinre'. 10. Babl ift ausgelaffen; ergangt nach Weverflacht B. 247. 27. funbes. 26. perbroife.

1. Weverst. 293: folbe man eniche affife fegen binnen ber ftat, fonber leten, moift bat boch ber quit fin, it moift allit gelben ber win'. Diefe Berfe find völlig

migverftanben. Bgl. Bb. I, 260.

2. 'Buuf mainde'. Beverst, 321. 3. Das Datum bes Stragentampfs ift 1371 Nov. 20. Bgl. Bb. I, 263, Da

bo babbe ber rait ind die flat van Coellen verboden al ir burgeren up lif ind up goit. bat niemans jo bem Builder firibe gain enfoulbe noch roufgoit noch anders binnen Coellen brengen. zwen van bem mullenampt liefen bair ind brachten rouf binnen Coellen, ind in wart naegevolget ind murben beclaget, biffe amene murben an-5 getaft ind in bie hacht gelacht, ind ber greve mit ben icheffen ertanten, Deverft. bat fi bes boit plichtich weren, ind bem icharprichter wart bevolen, bat be ein genant Henken vanme Turne uis ber hacht halen sulbe ind voren in dat velt \*|ind albae rich= \*Coin. ten. |\* bae geschiebe scheffenorbel ind be wart verwift zom bobe ind in bat velt gevoirt. 30 ber felber git guam ein weber geloufen ub irre beibe bufer bae bie weber ma-10 ren, ind fprach go in : 'ir beren, unfer gefellen ein wirt geleit uis Coellen inb men fal eme fin beuft afflain. ich bain in fien uisleiben zo velt mart'. einre ban ben overften bes wullenambocht ran zer vinsteren ind rief zornichlich van bem bufe beraf2, bat fi go velbe liefen ind hailben ben man mit gewalt. ber wever ein grois beil ruften fich mit geweren, mit fpieffen ind folven ind mit fwerben ind 15 mit anderen geweren ind leifen go velbe wart ind woulben ben man boillen. ber Everhart Barbouift mas greve go ber felver git. Die weber quamen geloufen in bat belt 30 bem greven3 ber Everhart burg, bae be fas up fime bengfte. || ein meber Bl.274b. genant Benrich Bachftraiffe ber quam gerant an ben greven inb fprach: 'ir richter, ben man willen wir gevirft bain, ind boet irs niet, ib wirt uch leit!' ber Everbart 20 ber greve vurf antworbe ind fprach: 'ich entan uch geinen man gevirften, bae scheffenorbel over gegangen is, it si mir leif of leit. wat hulpe bat, bat ich uch vil 20fage bat ich boch niet mochte boin4?' bo bie wever bese autwort geboirt habben ind bat ber greve in ben man niet woulbe overgeven, fo traeben fi 30 ind namen in mit gewalt ind brachten in weberum in die ftat.

25 Wie fich vergaderde der rait go Coellen ind die broderschaften, umb go keren ind afzoftellen den groiffen homoit ind gewalt der wevere.

Alles binges ein zit. ber wever gewalt ind homoit was so grois, bat ber rait habbe ghein macht bur bem mullenampt: fi babben bie macht ind bie gewalt Coin. in Coellen, as nie den vurf punten is offenbairlich zo mirfen. do nu ber 3abrb. 30 overmeit ind moitwil up bat hoechste komen was ind got it niet langer geftaten woulde, bat die hillige ftat van Coellen ungetroeft bleve ind vur tem quaden buir ber partilicheit verhoit wurde, so gaf got ber hillige geist, ein gever ind liefhaver ber einbrechticheit, bat bie gemeinde ind ber rait fich verbrogen ind versamelren, umb uiszoraeden bat vurschreven 35 quait unfruit. ind bat geschiebe alsus.

Dae bie wever sulchen groiffen unrechtferbigen gewalt ind wrevel 30. got ber ibt.

'Builder ftrit', b. b. bie Schlacht bei Baesweiler (oben S. 702) fallt 1371 Mug. 22.

1. 'Dem richter'. Weverfl. 339. Bgl. die Dote.

2. Ban ben bufen bat bie leif, bat volt bie anreif'. Beverft. 357.

3. Bgl. Bb. I, 261.

4. Weverst. 383: 'wat hulpe vil bat ich seichte ind bie wort zo ende breichte bie sich ba ergeingen ? was natikrlich nicht Worte bes Richtere find, fonbern bee Dichtere,

Agripe. ein ander boich schrift alsus: ber rait verloicht alle ampte, wie fi sich bi in 15 bewisen woulden. si gaven alle gelich bese antworde, dat si in der sachen stille woulden siegen. boch waren si dem rait gehult. si habben goiden troist van den broderschaften mit namen Windeck, goltsmede, bontwerker, beder ind bruwer, vleischheuwer ind vischmenger ind dairzo mere ambochten.

and alliamonder one canala mana amanadam

So wie der rait van Coellen mit den broderschaften gewapent zogen mit der flat 20 banneir zo Airsburch up der Bach ind van dan up den Weitmart, dae ein grois flachlunge was, ind vortan up den Kriechmart, dae geschiede des gelichen.

281.275a.

## | [Bilb eines Rampfes.]

Do nu der rait mit den durft broederschaften ind anderen vergadert waren, verdrois si der hoemoit sere 3 ind bespraichen sich under ein ind 23 dern. mit allen anderen ambochten, wie si die gewalt wolden afstellen, ind der 1333. rait mit den anderen machten einen upsat, dat si des gangen ambocht mechtich wurden und sloegen si deit up der straissen, ind dat geschiede alsus.

2Beverst. Do die vurß burger ind gemeinde bi ein waren, staechen si uis der stat banner 1843.

437.

up dem Albenmart vur dem gebuirhuis zo sent Brigiden, ind dem banner 38 voulchde mennich duisent man. si gingen over den Albenmart ind Heumart ind Heumart ind quamen vur Airsburch, dat was ein huis, dat dem wullenampt zobehoirde. do die wever suschen, dat was ein huis, dat dem wullenampt zobehoirde. do die wever suschen sich die gemeinde intgein si gewapet quemen, so machten sich die wever risch up mit einre grosser schaft ind dersamelden sich die nuch in dan der do der sich die wever statuen broederen ind 36 haben ouch ir danner do der rait mit der gemeinde dat vernamen, trecken sim die weben vort die Bach up umb dat ort over den Weitmart.

nit dem banner vort die Bach up umb dat ort over den Weitmart.

men, ind bae wart ein grois ftrit. bo bie weber fain, bat ir weberparthie fo

1. 'Pobere'. Beverft. 416.

2. Richtiger Bufats. Bgl. Bb. I, 262. 3. Dit verbrois ficher ben rait mit

4. Die ganze Stelle ift miffverftanben. Bal. Bb. 1, 262.

5. 'Die Baich up al up ben ort'. Bev. 448.

<sup>3. &#</sup>x27;Dit verdrois sicher den rait mi

ftart mart, begonnen fi vlien ind vluwen in Beter Niclais ! buie, ind van groiffen ilen lieffen fi bat banner beruis, ind zwen man bleven bur ber buir: ber ein wart erflagen, ber anber leit groiffe noit. bo wart ber weber banner gerhaumen, goriffen ind zosplissen zo allen studen. alsus zoich der rait mit den broederschaften van 5 ban bis up fent Johans firchof, ind bae bleven boit 6 man ban ben weveren 2.

Item bo ber rait mit ben broeberschaften vernamen, bat bie wever van bem Kriechmart ouch quamen gezogen mit irem banner up si, bo stalten fi sich intgein in ind zoigen in zo gemoite. Do bat die wever ge-10 wair wurden ind fagen, bat men fo ftart up fi bringen quam ind bat irre geselschaf up dem Weitmart ind vur der vrau- wenbroeder firche geschof= 21:2756. fiert waren, bo feirden fi ire beufder umb ind lieffen bie versen fien und beben schoine sprunge. bo bie burger vernamen, bat bie wevere ouch bie blucht genommen habben, bo macht fich mallich up, grois ind clein, ind 15 wat si erwiften bat floigen si boit up ber straiffen, ind bi ber Butgaffen bleif ir vil doit. si trectden vortan mit den banner ind flogen die wever bie ind bae. si guamen zo sent Beter: bae vernamen si ein up bem cloifter gain und ber wart ouch boit geslagen. Die heren mit irme banner ind mit ben broeberschaften burchgingen alle straiffen, beibe Rricchmart 20 ind Airsburch ind anderswae, dae si irren inthalt moichten haven, und vingen die mit gewalt, mer boch envonden si niet vil: die wever moisten moultwurme werben ind laegen under ber erben.

Stem ber rait lies machen ub bem Seumart ein geffeiger ind lieffen in ire beuf. Agripp. ber afflain bi bem fcupftoil3, fo vil fi ber wever friegen funben, besgelichen volre.

Item to tie wever alfus gevluwen waren ind fich verborgen habben, bo zoigen bie heren mit ben broeberschaften widderumb zo Airsburch ind bleven dae die nacht, und dae wart gelevert broit ind win ind bes genoich.

Wie die wevere in huferen, in klufen ind in kirchen gefoicht wurden, ind bi eime 30 clockenlnide, der 30 fent Marien an dem Maltboichel geschiede, moiften nis Coellen

Des anderen bages proe, ind was up fent Cecilien bach 4, als bie Nor. 22. heren bes gangen wullenamps waren mechtich wurden, zoigen aver tie overften van ber ftat mit ben broeberschaften mit ber ftat banner bie Bach 35 up mit basuinen und visen und in voulchde manich vrom man, ind wae si die wevere kunden grifen, die floigen si doit up der straissen. si gingen

<sup>1. &#</sup>x27;Micole'. Weberfl. 455. Bgl. Bb. I, 264.

<sup>2.</sup> Mit biefem Bufat beginnt mabricheinlich bie Baraphrafe bes verlorenen

Theils ber Weverflaicht. Bgl. Bb. 1, 239.

<sup>3.</sup> Bgl. Bb. I, 276. 4. Auf biefen Tag feten bie Coln. Jahrb. 133 ben Strafentampf felbft.

vortan burch al straiffen bae si wuften einich enthalt van ben weveren, fi soichten si ouch in irren huiseren ind firchen ind in clusen: si spairten niemant, be were junt of alt, si floigen allit boit.

Item ein heralt rief zo ber selber stunde in allen straiffen: so were gewest were bairan bo mit gewalt genommen wart ber man in bem velbe, s ber sulbe nirgens vri fin binnen Coellen, ind be rief baebi, men sulbe ein clock luiden, ind die wile dat dat gelude werde, so soulde mallich fin geverbe uis Coellen schicken. ouch rief be: of iemant wer ber unschuldich were an ber burf fach, bem fachten unfe heren geleibe ind genabe 30.

Agripp. 1085.

Ein ander fchrift alfus, bat ber rait reit mail 14 bage in ber ftat 10 umme und morgenfpraichben ind verboben alle ber gemeinde in Coellen up lif inb goit: fo mer ber mebere of volre ein buisbe of berbergebe, ber foulbe fin umb lif und umb goit vervallen.

3ahrb. 133.

Item die clocke wart geluit zo fent Marien bi bem Maltbuchel: Coln. bo hoif it sich an ein blien, mat bae gevlien tunbe bat bloi. men jagebe irre wie 15 ber ind finder go ber fat uis ind ber rait nam ir erve, buis ind hof ind al ir goit bi eime haller nae, und bat geschiebe sonberlinge over bie, bie fere meichtich waren ind rich van goibe und die sich weber ben rait so groflich gelacht hadden. Die flechten van dem ampt moichten fich ein zit lank verbergen bis ber fturm over mas, und ber einbeil quamen ouch zo genaben, as 20 balb hernae geschreven wirt. mer ein grois beil van ben capitaniern, bie ben vurß uplouf gemacht habben und schulbich waren, die liefen mit eime

Bl. 2764. wreben moit | 30 ber Schaiferporten uis: bie ruimben bie ftat ind irre buisere.

Agrirr.

Stem einbeil ichriven, bat bie porten ban ber flat ban Coellen bie 25 burg 14 bage alle bie git goftunden, bat niemant uis noch in moecht, fo bat vil van ben weberen ind volren bie blucht namen ind over ber ftat muiren vielen ind quamen alfus enmed, einbeil go Bonne, einbeil go Siburch, einbeil go Anbernach ind anbersmac.

Wie der wevere eindeil jo genaden quamen, ind die moiften al ir harnafch overleveren, ind men dede afbrechen in den grunt zwei koeftlicher hufer, dair fi plae- 30 gen 30 raide 30 gain.

Do bie oversten van ber stat mit ben broeberschaften alfus bie ftraiffen habben burchzoigen, so feirben si weberumb zo Arsburch, ind as fi bair quamen, fo vonben fi vil ber weber bae, bie in wolben hulben ind ftain zo unschulben, und men nam ben eit van in, bat fi getruwe ind 35 gehoirsam sin woulden, ind wart in vergeven, of si vurmails intghein bie beren gebaen bebben. si moisten ouch overgeven ir harnesch in ber ftat rentmeisterhuis, ind bem geschiede ouch also: mallich machde ein gepack ind bracht dat in des rentmeisters huis.

<sup>23,</sup> Scheifferporten. 33, Arneburch.

Item go ber felver git quam bur ben rait, wie ber man, ben bie weber mit gewalt genommen habben, were zo fent Banthaleon enbinnen. bo ber rait bat vernam, bo schickte he bair ind naemen ben man ind voirten in up ben Heumart ind sloigen eme fin heuft ave up eime fteiger, bat Ps stonde vur den zweien husen: dit wart den weveren zo den eren gedain. ind wart gefat an veir ende umb bie ftat.

Item up bat die gewalt ber wevere mere underdruckt wurde, so beden Mgripp. bie overften van Coellen bie zwei bufere afbrechen van oven af bis in ben grunt, bat ber wevere gewanthusere waren ind bairup si plaegen zo rait zo gain, 10 ind ichreven fich beren ban ben beiben buferen. ban ben buiferen mart naemails gemacht bat vleischuis up bem Seumarte 1. ind bo wart in al ir macht benommen.

Stem bur bem felven gewanthuse ftonbe ein grois bilbe unfer liever frauwen : Coln. bat naemen bie heren van Coellen ind fatten bat jo fent Mertin.

Coln. Jabrb.

Stem as burf is, fo nam ber rait einbeil weberent af buis inb bof . 15 mant fi maren nie ber maiffen rich.

Mov. 19.

Item befe vurß geschichte haint sich begeven in bem vurß jair up fent Elsbetten bach 2.

Die burgere, die zo torne gelacht waren ind up die vriheiden, wur= den ouch gevriet.

Item bie is 30 wissen: al was bat wullenampt gant verbruckt ind under des rait gehoirsamheit bracht, so bleif nochtant die veranderung bes raits, as si gesatt habben, as mit ben scheffen 3. ouch bleven bie zwen raebe, as ber enge rait ind ber wibe rait 4.

Ein vermanunge jo den overften van Coellen van dem alden heirschaft.

Man fpricht: gewalt ind overmoit5 . . . | . . nu ind zo aller git.

28(.276b.

25 Item biffe burg vermanunge haven bie burg beren ban ben alben geslechten niet vursichtichlich ind wislich zo herten genommen noch sich bairnae gehalben, mant wiewail si burch bie gemeinde zom bickermail sin irre viande oversten ind verwinner wurden, as vurk is bi bischofs Engel-30 brechts van Balkenburch ziden ind ouch nu, so haven doch die vurß heren niet angesien, bi aventuren burch unvervarenheit ber jonger raitslube, bie geraben haven as tonint Roboam geraben wart: hebbe fin vaber Sa= 111. Ron. lomon mit geiselen gestagen, so soulde fin minfte vinger swairre fin dan 12,10.11. fine pabere rud 2c., - also fin ouch bie burg overften ber gemeinbe go 35 leftich ind 30 swair gevallen, nu mit axisen, nu mit schetzunge, nu mit

Beididte ber Stabtverfassung. 5. hier folgen die 40 fcon Bb. I. 256 als muthmaßlicher Schluß ber 'Beverflaicht' gebrudten Berfe.

<sup>1.</sup> Das fagen auch Coln. Jahrb. C 72. 2. Das Datum ift irrig, vgl. oben S. 708.

<sup>3.</sup> Bgl. Bb. I, 259.

<sup>4.</sup> G. hierliber bie Ginleitung gur

veranderunge der munten 2c. dairumb die selven vurst albe herschaf baven versoren nae der hant dat regiment van der stat van Coessen, dat si van langen alden ziden gehat haven, als hernae geschreven wirt anno dni. 1396 ind 97, ind haven versoren al ir macht, as dan geschreven wirt, ind haven noch niet komen wederumb dairzo anno 1499 ind, as noch schint, unoverkomsich versoren haven, want si verbant, verjaget ind verstorven sin, ind dat regiment der selver stat is in der gemeinde hende komen. doch werden van den naekomesingen der selver gessechte, die noch binnen Coessen sin, zo raide und zo dem schessen sekoren des der wise rait nu zer zit der hissigen stat van Coessen betrachten ind zo herzen wir sein, dat groisse mechtige koninkrich sich veranderen mit dem regenten, as zo unseren ziden mit dem koninkrich van Behemen, mit dem koninkrich van Neapels, mit dem koninkrich van Arragonien 2c. qui stat

## Anno dni. 1373.

Coin. In bem burf jair quamen bie Joeben . . . . weber zo Coellen . . . . bit 3ahrb. wibber nis Coellen verbreven wurden anno dni. 13491.

ebend. In bem selven jair do sant ein cardinale die hoemisse . . . . ind ber was tomen vgl. 72 van Engelant.

#### Anno dni. 1374.

e6. 134. In dem durf jair . . . . was der Rin so grois, dat hei zo Coellen oder der muiren gink ind men voir mit schiffen over die statmuiren, und he gink bis up sent Joris cloister, dis up dat vleischhuis up dem Heumart, dis zo der Munhen und vortan dis an die Markporhen, ind men voir mit 25 schissen ind mit vloehen in der stat. dat gewesser werde dis paischen . . . . dat men denken moidt.

Bl.277a. Agripp. 108b.

10, 12.

| I Stem men woulde sagen, bat ber Rin bat unschulbige bloit ber wever ind voller an bem Sturtzelberge asweschen moist, bat bae verstortzt was. bie ftat nu am Schupftoil genant is 2.

Stem van dem groiffen Rin, dat he hait gegangen bis an die trappen zo sent Marien greden, sin geschreven dese ver83:

Est post predicta destructio magna notanda, nam sunt undena februi sua perdita frena, merse sunt ville, nocuit templis nimis ille. hunc gradibus quinis Margreden isse notabis, sub lavacro Christi quum scandens Rene fuisti.

- 1. Die Chronit wirst die beiben Austreibungen ber Juden 1349 (Bl. 263a) und 1423 (Bl. 295a) gusammen.
  - 2. Bgl. Bb. 1, 276,

3. Die Inschrift befand sich an ber Kirche S. Maria ad gradus. Mit einigen orthographischen Abweichungen fleht sie bei Gelenius, De magnit. Col. p. 314.

35

In bem felven jair ftonbe ein groiffe frantheit up unber ben minichen, inb mas Chron. boch niet vil me gefien bese felbe frantheit bur of nae, ind quam van naturlichen urfachen, as bie meifter fcbriven, ind noemen fi maniam, bat is raferie of unfinnicheit, ind vil lube, beibe man ind frauwen, junt ind alt habben bie francheit, ind gingen 5 uis huis ind bof. bat beben ouch junge meibe, bie verlieffen ir alberen, brunbe ind maege ind lantichaf. biffe burf minichen, jo etilichen giben as fi bie francheit anflieffe, jo habben fi ein wonderlich bewegung irre lichamen : fi gaven uis frischende und grufame ftimme, ind mit bem murpen fi fich baeftlich up bie erben und gingen liggen up iren rugge, ind beibe man ind braumen moift men umb iren buich ind umb leuben 10 gurbelen und fnevelen mit twelen 1 und mit ftarten breiben benben, affo ftif und harte als men mochte.

Stem affo gegurt mit ben twelen bantten fi . . . . ind riefen : 'here fent Johan fo fo brifd ind bro, bere fent Johan'.

Stem bie ghene, bie bie francheit habben, wurden gemeinlichen gefunt binnen Chron. 15 15 bagen. 30m leften geschiebe vil boverie und broch baemit : einbeil naemen fich an. bat fi frant weren, up bat fi mochten gelt baeburch bebelen, bie anberen vinsben fich frant, up bat fi mochten untuischeit bebriven mit ben vrauwen, ind gingen burch alle Mgripp lant ind breven vil boberie. boch goleften brach it uis ind murben verbreven uis ben lanben. Die felbe benter quamen ouch go Coellen tufchen zwen unfer lie- 3ahrb. 20 ben braumen miffen assumptionis inb nativitatis.

Coin. 3abrb.

134. quor.

## Anno dni. 1375.

In bem burft jair murben bie icheffen und ber rait uneine, bat is bie ban Burgb. ber gemeinde in den rait komen waren of die ban dem widen raide, umb 82 (Bb. bat bie scheffen woulden irre gebiebe setzen ind haven boven bie stat und II, 193). 25 ber ftebe burgermeifter. bo voiren bes vierben bages in bem aprille bie fcheffen Coin. van Coellen bischof Frederich go lieve go Bonna mainen, ind ber maren 9, mit namen her Bilhelm Bir, her Henrich van Rusen im Biltgraven ber eltste, ber Johan Overstoult van Effrem ritter, Beiberich van Binasses, Philips Scherfgin, Mathis Overftoult, Benrich van Rusen ber junge, 30 Johan van Sorne und Reinbolt Scherfgin 2, boch guamen ir bri achternae Coln. weberumb in Coellen, mit namen ber Benrich Barbouift, ber Everhart harbvuift inb 3abrb. her Everhart vam Huntgin 3.

Diffe vurß scheffen, als si zo Bonna waren bi bischof Frederich, so habben si zosamen manchen rait, boch zom lesten verbunden si sich zo-35 samen, ind Die scheffen sachten eme, bat he vil herlicheibe ind manche pris heit in Coellen hebbe, bie be niet enwifte, und die wolben fi eme offenbaren, as fi ouch beden. ind fi gaven fich under einander brief ind fiegel, bie scheffen bem bischof ind ber bischof weberumb ben scheffen, bat si bi

blet III, 667 ericheinen noch mehrere anbere, ftatt 'Beiberich' Dietrich Benafis.
3. Bgl. Bb. II, 41 Note 2.

<sup>1.</sup> Coln. Jahrb. C 72 Barianten : 'ind man wrant fi mit twelen, ere buch mit fnevelen'. Bgl. auch Bb. II, 25. 41. 2. 3m Schöffenweisthum bei Lacom.

ein woulden bliven zo lieve ind zo leibe 1. ind daemit hoif der bischof an zo kriegen up die stat, umb andringen der schessen wan des hogen gericht 2012776 willen, as hernae geschree wen wirt. ind bald dairnae gaf der bischof orlos, dat die schessen in wit as sin lant were mochten bekummeren up die stat van Coellen. ind dit geschiede ouch also: as wit as dat bisdom is, wart in kummer gelacht der burger goit. dit gestade der bischof, wies wail he verbunden was mit der stat 2, ind hadden eiwer dri gesoren: of einich twist tuschen in queme, dat die ses sich der sachen underwunden ind die zweischesslicheit nederlechten. ouch waren der bischof ind die stat verbunden overmits den lantvreden 3.

# Dan dem gemeinen lantvreden tufchen Mafe ind Rine.

Hie is zo mirken, dat zo besen ziden geschiede beide zo lande ind zo wasser vil schadens den kousluden ind anderen. Dit angemirkt quamen zosamen bischof Frederich van Coellen, herzoch Wengel van Bradant, van Limburch, van Lugenburch, herzoch Wilhelm van Guilche ind van 15 Gelre 4, greve Avolf van Cleve 5, item die stat van Coellen ind die stat van Aich: die allesamen ind ander mere verbunden sich zosamen, ein steden vasten vreden under sich zo halden ind in al iren landen. wer it sach dat uneinicheit of oversast tuschen den durch parthien upstunde durch sich selfs of durch ander vremde, so sulven die durch parthie des sich uns 20 derwinden ind keren, slichten ind weren.

Mer boven al die vurß punten wurden die van Coellen overvallen mit rouf uis des bischofs sloesse ind uis sime lande. ind die stat van Coellen dede dat kunt dem lantvreden ind beclaichden sich van dem overval ind schaden, der in geschiede van dem bischof, mer dat wart verzogen. 25

# So wie bifchof frederich die fat van Coellen in des keifers acht brachte.

Item bischof Frederich burß, nae der clage der scheffen, zoich he zo keiser Karl mit eindeil der selver scheffen, und he claigde dem keiser, wie die van Coelne geweltlich sin scheffen hedden verdreven ind hedden sin erve genommen. ouch hedden si eme sin gerichte geswecht. ind bat in, dat w

29, ebn icheffen.

2. Durch Bertrag vom 6. Sept. 1374. Duellen V, 64.

4. Bergog Bilhelm von Julich ver-

waltete Gelbern für feinen gleichnamigen Sohn. Lacomblet III, 619.

5. Graf Abolf erscheint nicht unter ben Begründern bes Landfriedens, mar auch wenigstens bis 1377 Aug. 7 (vgl. Lacomblet III, 703) noch nicht beigetreten:

<sup>1.</sup> Bgl. bie Urfunden 1375 Juli 12 bei Lacomblet, Urfundenb. III, 667. 669.

<sup>3.</sup> Bgl. die Landfriedensurfunde 1375 März 30 bei Lacomblet III, 658.

he eme helpen wolbe. ber keiser erhoirt in ind bebe die stat in des richs acht. do die stat dat vernam, so schickte si dae irre vrunde 4 ind die baden den feiser, dat he in genade bede ind hielt in irre vriheit, die irre alteren erworven hebben mit groisser arbeit, ind bat si guemen uis bes richs sacht1, want si weren unschuldich ber sachen die in der bischof uplechte. mer bat enhalp niet: ber keiser bebe bes bischofs willen ind gaf eme bes brieve up die stat, so dat der burger lif ind goit in allen landen noch sicherheit noch geleibe habben.

Wie die flat van Coellen dede vain ekliche trefliche man van des bischofs amptluden. 10 die die fat van Coellen fulden verraden haven, ind dat der fank gelacht wart.

Binnen bes bat ber bischof lach bi bem feiser, wart bie stat van Coellen heimlich gewarnt, bat si sich vurseghen, want si weren verraden 2. ind ber rait vernam, wer bie gene waren bie bat bestellen folben, und bebe Coin. bie vangen, ind mas ber teppeler van bem boime ind bes bijchofe rentmeifter ic. as 3abrb. 15 vurfi3. ind gerftunt mart ber fant geleit binnen Collen, ind bleven bie gren vurß gefangen umbtrint 2 jair. bo bie ftat ben upfat bes bischofs vernommen habbe burch bie vurk gefangen man, so schreve si bat zo beren ind fteben ind beclaichte fich bes.

## Bo wie bifchof frederich in des pais ban quam.

20 Do bie ftat van Coellen niet moicht zo recht tomen mit bem bischof vurß bi bem feiser, so claichden si bat bem pais ind ber pais bebe in in ten ban, want he meineibich was 4. die brieve wurden vurgehalden ben prioren ind ben 4 orden: si habden niet gerne bes bischofs vede, boch wart he verkundiget in den ban, as wit as die stat was.

25 || Do ber bischof bese mere vernam, wie bat bese vurf gefangen we= 21.278a. ren, so wart he trurich ind die bi im waren ind sprach: he woulde die van Coellen as eigen machen as einich finre stebe, ind foulde he ouch ben boit bairumb fiesen ind fin buschdom verfriegen, be reit in Bestphalen ind woulde die stat in die feime bringen 5, mer bat enmocht im niet geboeren. 30 do zoich he vortan zo dem buschof van Baderborne ind claichte eme, wie

## 23. buffchoff.

- 1. Die Gefanbtichaft murbe mabricheinlich vor Ausspruch ber Acht abge-ichickt. Bgl. Bb. I, 261. 2. Bgl. Ennen II, 712 und die Ur-
- funben Quellen V, 120 ff.
- 3. Un fruberer Stelle ift bies gar nicht erwähnt.
- 4. Der Ergbischof murbe nicht megen feines Berhaltens gegen bie Stadt, fonbern megen Gelbangelegenheiten gebannt. Bannspruch bes papfilichen Kammerers 1375 Sept. 6 Quellen V, 115. Bgl. Ennen II, 710.
  - 5. Bgl Bb. I, 281.

die van Coellen hedden sine vrunde gevangen, sin scheffen verdreven ind schendbrieve van im an die fursten gesant ind bairzo hedden in 30 ban ge= bain, ind bat in umb hulpe, ind ber buschof van Baderborne wart ouch zerftunt viant ber ftat van Coellen. ouch zoich be zo Aich bi ben lantvreden ind beclaichte sich up die stat, ind die stat verantworde sich albae, 5 bat it bem buschof niet behagebe, bo buschof Frederich sach, bat fin anslach niet wolbe pur fich gain, fo befatte be alle ftraiffen ind enwoulde ghein goit laiffen gain in Coellen noch zo lante noch zo Rine: be meinte fi binnen Coellen uiszosmachten. bit verbrois bie van Coellen ind beschreven 200 geleien ind beben mit ben groiffen schaben in bem coelschen lande, as ber- 10 nae geschreven fteit, mit brant ind rouf bis zu Bonne ind rairumbtrint ind machten it gant fale 1. dairumb zoich ber buschof ever zo bem lantfreden zo Aich ind claichte, wie eme alle fin lant jemerlich verberft wurde, ind bairumb ber herzoch van Brabant ind bie stat van Aich wurden ber stede Colne viant ind lachten ein volf zo Lechenich. ber buschof gefan ouch 15 hulpe an dem herzogen van Guilche, want he ouch was verbunden mit bem lantfreden, mer ber herzoch van Builche sprach: be wiste bat bie ftat vur geclait hebbe, bat ir burgere weren gejait ind beroift ind gepant in sime lande ind dede der stat groissé gewalt, ind dairumb enwoulde he niet piant werben.

Stem bem buschof wart ouch kunt gebain van benen bie buissen Coelelen waren gezogen: he soulbe vur Coellen zien, die gemein soulbe eme int hant gain. ind he bestond it ouch, als hernae geschreven steit.

#### Anno dni. 1376.

Königss Bentzeklaus wart gekoren zo eim roemschen konink in dem vurß jair. vide 25 hof. 492. anno 1379.

Wie die van Duitsche overgaven die mitburgerschaf ind vriheiden die si hadden mit der stat van Coellen, zu irem groissen ungeluck.

Goin. In bem selven jair, want buschof Fredrich in viantschaf stoude mit ber 3afre.

3afre. jtat van Coellen, so liessen sich bie van Duitsch dairzo trumpen bem bu= 30 Marter.

30 Coelne gevaren an die flat vur die Bischporte ind santen an den rait zo Coelne, bat si irre vrunde schicken woulden an den Rin vur die Bischporte, dae warden si irre ind woulden mit in sprechen. Die stat van Coelse fante irre vrunde an den Rin zo in. do sacten den Rin vur die Bischporte, dae warden si irre ind woulden mit in sprechen. Die stat van Coelse sand vur de Rin zo in. do sacten die burger van Duitsch der stat van Coelse

<sup>4. &#</sup>x27;bem' ftatt 'ben'.

<sup>1.</sup> Bgl. unten Bl. 279a.

len irren eit in b burgerichaf up ind enwoulben ber niet langer gebruichen, bie fi ein lange git gebat babben mit ben burgeren van Coellen. upftunt ichiche ber rait van Coellen bie irren mit macht over Rin ind lieffen bae ben van Duitsche irren groiffen graven zowerpen ind vullen, ben fi umb fich zo beschermunge habben, ind bie burgere 5 van Coellen brungen bie van Duitsch bairro, bat si moiften irre graven belben vullen ind moiften irre groiffe vribeit verzien, bie fi van ber ftat van Coellen habben. bo rampe fich ber rait. gafthufe felben nute 1, is ein albe gesprochen worbe. bo gaven bie van Duitiche groiffe bribeit ober, ber fi go biffer git bis noch anno 1499 nie meber oberfomen moichten.

3abrb.

|| In bem felven jair up fent Onirins bach quamen go Duitsch Wolter van bem 21.2786. Borft ind Engelbrecht van Defte ind fine brobere ind branten ein grois beil van Duitsch, mant fi lange bes fift ind bes buschofs viant gewest maren, \*|bes 'Marirp. boch niemant, bo fi go Coellen borger maren, bebbe borren bestain | \*. bairnae bloeben fi fent Berebert ind voirten [in] 30 Siburch up ben berch ind bleif bae bis in 15 bat jair une beren 1387; bo mart bat felve billige licham meber= umb gebracht.

In bem felven jair bebe bie ftat van Coellen ben Rin bi Beien gopeilen mit Coin. ifern ftaden ind blien, up bat ghein ichabe gefchege an ber ftat 3abre. ind an ben molen ind affo irre ftat ind irre moelen be bais bewart weren.

Bo ber felver git mart grois affife ind gins up bie burger gelacht, baemit man ebenb. 20 ben freich intgain buichof Freberich hielte. boch was win ind forn mailveil.

In bem felben jair zoigen bie burger van Coellen zo Duitsch ind branten bie ebenb. flat van Duitsch rein af in ben grunt ind braechen bie mueren, die fleinwert ind alle Mgripp. irre vribeit ouch bairneber ind machten Duitsch gant slecht, up bat ber buschof meber 1094. 25 die ftat Coeine gheinen leger mechte, bat worzeichen ind ftucke van ben felven muiren, bie umb Duitsch gangen sin, vint men ind suit bie noch anno 1495 in dem velbe ind an dem Rin liggen. doch bleif dae ftain fent Berebertus monfter ind bie firspelsfirch, ind balb bairnae wurden bie zwae firchen ouch afgebrochen, als bernae geschreven steit, wie die van Coellen 30 afbraechen bat flos zo Duitsch mit willen buschofs Conrait van Hoefteben haiftu anno 1242.

In bem felven jair in bem heumaent, as ber feifer mit ben furfur= guli. ften finen sone Wentel zo eime roemschen konink gekoren habben ind bur ein roemschen konink uisgeroifen zo Frankfort, fo zoighe ber nugekoren 35 konink mit sime vaber bem keiser ind mit sinre huisfrauwen, mit ben furfursten ind mit anderen fursten ind heren mit groiffer foestlicheit ben Rin af bis 30 Bonna, ind quam niet 30 Coellen, want ber Rin zogepeilt was bi Coellen as vurß ind was grois orloge tuschen bem buschof ind ber ftat ban Coellen, fo bat bie ftat fere beforget mas zc. ind zoich ber fonint Goln. 40 mit finen vrunden van Bonna bis gen Aich ind quamen bair in dem heumaende, ind

Agripp.

14. 'in' fehlt.

1. Drudfehler ober tolles Diffvernute'. ftanbniß. Agrippina: 'gae ftute felben

bae froende der keiser sinen son mit allen kursursten, ind he wart gewiet van buschof Frederich van Sarwerden ind der satte im die croin up as sich dat geburt: des keich he wait 40 dusent guldin zo geschant, item der herzoch van Sassen ind der herzoch van Brabant, van dem ouch vurß is anno 1371 ind was des nugeforen koninks ceme, des keisers broder, zweiden sich umb dat swert zo bragen vur dem koninge zo stride zo.

Item bisse konink Wentsellaus wart van ber zit an vur ein roemsschen konink gehalben bis zo ber zit zo bat he weberumb avegesatt wart, als bernae geschreven wirt anno 1400.

Gain. In dem felven jair ind in dem vurß maende up den 10. dach junii, 10
3abrd.
135. dat is in dem heumaende, was der grois brant.... ind dat cloifter me dan half.
66. u. In dem felven jair up fent Marien Magdalenen dach widderreden der stat CochNarripp. fen vrunde in dem velde irs viands des buschofs van Coellen ruiter. aldae bleif doit
Derman Doirst alias Droisses, der was der stat busder intagin buschof Frederick.

## Wie bufchof Frederich die fat van Coellen belachte ein kurke git.

15

Wie die stat van Coellen zo Duitsch asbrach sent Kerebertus monster und die kirspelskirche, daevan si grois und vil viande kriege, ind dairzo wart der sank gelacht <sup>30</sup> binnen Coellen 8 jair lank.

65611.
Sahrb. Dairnae over acht bage bi fent Laurencius bach voiren die burgere van 133 u.
Agriev. Coellen over Min 30 Duitsch ind braichen sent Perebertus monster as ind die kirspels1096. firch, ind branten die abdie as, up dat der busch af niet dair enbolwerkede ind up dat
Ang. 10. be gein burch dae enmachde van der kirchen ind asdan der stat schaen bairuis bede.

Bal. Stem umb ber afbrechung ber zweier firchen vurft wart ber sant gesacht 8 jair 3ahrb. sant binnen Coellen. item bairzo freige bie stat vil sanbesheren ind andere etb. 135. rittermaissige manne 30 viant: buschof Cono van Triere, ben buschof van Baberborne, ben berzoch van Brabant und was bes keisers brober, . . . .

<sup>1.</sup> Juni ift Brachmonat.

ind bairover me ban 8 hundert ritter ind fnecht, bie alle ber fat van Coellen meberfact babben ind murben ber fat van Coellen vianbe.

Stem bairintgain habbe bie ftat van Coellen go bulpen greve Engelbrecht van Coin. Jahrb. ber Mart male mit 200 geleien.

In bem burft jair up fent Severins bach reben bie burger ban Coellen mit bem Det. 23. burg greven ind irren goulbeneren uis Coellen ind maren ben gangen bach uis in bem velbe \*|funder alle webermere|\*. ind ber buichof enborft niffer Bonne niet 'Agripp. fomen, ind branten vuran bis umb Bunna alle hove borper fonren, van ban lang bat burgebirche Burftborp! Balbort bis meberumb go Coel-10 len, ind namen bat vee ind brachten vil roufe ind armer lube gevangen, item bit fpiel geschiebe bid in ber beben, mant fi habben cleinen meberftant, ind mart mannich man gewunt erflagen ind gevangen van beiben par-

thien, bat ber buichof in bie ftat beibe niet vil bairan gewunnen. ind affo wart ber buichof baemit gebrungen go ber foine.

15 Anno dni. 1377.

Coln. In bem jair uns heren 1377 wart ein bach gefchept in bein foine getroffen .... 30 Berfel up bem Rin. bie heren van Coellen reben up fent Paulus bach 30 Berfel, besgelichen quamen ouch bair bes bufchofe raebe, ind albae bespraechen fi fich ind bleven beide partie, die stat ind buschof Frederich, irre zweischelongen 20 bi buichof Cono van Triere ind bi eime hoemeister naschreven, bairnae vergaberben fi fich jo fent Johan Corbulen, over befer foinen mas bufchof Cono van Trier ind ber hoemeister van fent Johanne ind vil ander beren, || ind bie Bl.2796. joine wart alfus gebeibingt ind gevurwert, bat zwen icheffen buiffen Coelen foulben bliven so lange, bis si ber ftat belacht hetten ben schaden, ben bie stat ge-25 leben hette vur, ee it 30 rouve ind brande tuschen bem buschof ind ber stat fomen were: asban moichten fi weber beibingen 2. ind bie ander 9, fo wanne fi ben ichaben ber ftat belacht betten, ben fi ir baben go Frantfort ee it go rouf inb 30 branbe quam, ban moechten fi weber intomen. bit befiegelbe ber bufchof van Triere, ber bufchof ban Coellen, ber boemeifter ban fent Johan ind bat capitel ban bem boim 30 ind bie ftat van Coellen mit irme groiffen fiegel, ind befer brief mart gelefen up ber burger buis vur ber gemeinbe bes eirften maenbages in ber vaften, bat mas ber 16. bach in bem maenbe Februario, ind it behagebe ben burgeren ind ben gebr. 16. ingefeffen allen mail.

Item bo wart gesprochen, bat bie zwen burg paffen, ber Gobert 35 van Wevelkoven ber keppeler ind her Johan van Reilse soulden gesetzt werden in tes aby hant van fent Panthaleon in tem namen unfere billi= gen pabers bes paifs 2c 3.

17. 'up' borrelt. 20. 'purs' ftatt 'naichreren'. 6. Boulberen. 23. amein.

1. Bogborf und Balborf.

2. 3ft mohl irrthumlich aus ber folgenben Claufel berübergezogen.

3. Bgl. Lacomblet, Urfundenb. III,

695 : '3tem fagen wir, bat bie burgere Die zwene paffen feten fulen in hant bes aby vant fent Bave (St. Bavo in Gent) in namen une beiligen vabere bee paife'.

46

Städtechronifen, XIV.

So wie buichof frederich ind die fin die purg foine brachen,

Coln. Jahrb. u. Agr. 110a.

In bem felven jair furt bairnae in bem mert mart ber buichof ber flat 74 135 foinbrudich: be bebe jagen ind rennen bur ber Schaiferporten in fprengeben einen burger in ber ftat graven, ind bes buichofs bienre fteigen eme nae in ben graven inb floigen in boit ind zoigen in nis bem graven ind beingen in fo boit an ben neiften 5 boum, albae brach ber buichof finen eit ind fine fein.

Coln. Babrb. 135.

In bem felven jair ub unfer liever praumen bach annunciationis quamen bie 9 fceffen go Coellen meber in, bat mit vil arbeit inb beben gobracht mart, ind bulben bem raebe van Coellen.

ebenb.

Bu bem felven jair up ben boultverbach murben bie gwen boimberen, ale ber 10 teppeler ind ber rentmeifter, uisgelaffen uis ber gevenkniffe, bie bes freichs vil gemacht babben.

eb. u. 74.

In bem felven jair, bes 5. bages in bem anguft, wurben zwen Joeben gehangen, as Simon ind David, bie boedften unber ben Joeben. Simons mif foulbe men leveudich begraven bain, boch umb beden willen des greven van Cleve. der mit in dat 13 velb reit, leis man fi leven, mant fi fere suverlich mas, ind fi mart criften. beje Bueben hatten bat orloge gemacht, bat bie icheffen uisvoren, ind habben Bueben berraben bem van Difte tuiden Bunne ind Coellen, Die oud entbeuft murben in bem naevolgenben jair.

#### Anno dni. 1378.

20

Coin. 3ahrb. 45. 75. Agripp. 110a.

In bem jair uns beren 1378 up fent Bernbart bach, bo verbrante ber torn jo bem groiffen fent Mertin ind bie cloden ind bes Bifchmart ein beil, ind bat buir quam van bem Bischmart. ind ber torn ftonbe also sunder kappe bi bundert ind 16 jair ungemacht, ind ein burger van Coellen, genant Ewalt van Bacherach 1, ein toufman, gaf an fime leften enbe fo vil bairgo bat be gemacht wart anno 1400 umbtrint vunj: 23 tzich int 60 jair.

Coln. Jahrb. 75.

In bem felven jair up fent Maternus bach, wart Roberfirchen firmiffe gehalben . . woulde gappen.

ehenh.

Item in bem felven jair up ben 24. bach bes maenbs feptembris mas Durpmonde verraden . . . . uv eime wagen. In bem felven jair2 up ein nacht, als up fent Unbreis avent, ftarf pais

Coln. Jahrb. 136 qu 1380.

Gregorius jo Rome ind feifer Rarl jo Brae, as ouch burf anno 1376. [ Bilb eines Ronigs.]

981.280a. Schebel 233a.

Wenzeslaus tonint van Bebem . . . . . fo gaf be bie van Nurenberch quit ban irme eibe, ind bat fi eme bestelten 4 wagen gelaben mit rinfchen win ben men noempt 35 Ronige: Furftenberger, ber bi Bacharach weift.

234b. bef. 492

Reiser Karl vurf half finen vrunden . . . . . 30 lefte overbroich be mit ben furu. Age. 1036. furften ind gelofte eim idlichen turfursten hundert buijent gulben zo geven 3, mae fi

1. Die Schenfung fällt 1455. Bwifdenraum von 116 Jahren, wie auch fprochen Roln. Bolfegtg. 1875, Dr. 318. 2. Das richtige Jahr entnahm bie Chronit mobl aus Ronigshofen 493. Bgl. übrigens Bb. II, 45 Dote 4. 3. Quelle biervon ift Aen, Sylv, de

Boh. or. c. 33.

bie Agrippina beutlich fcbreibt, muß auf einem Schreibfehler beruhen, ba ibr Berfaffer noch nicht 100 Jahre nach bem Branbe idrieb. Benauer habe ich biefe Stelle be-

finen fon bi fime leven 30 eime roemichen tonint meichten, ind also mart be einbrechtlich geforen ban ben furfurften jo eime roemiden toniut bi fine babere leven. ind bat geschiebe anno burft ub ben eirsten bach in bem evenmaent ub ben vinrftbach 30 Renffe in bem garben, ind balb bairnae in bem beumaende quam be go Aichen.

Coln.

Diffe vurf fore behaget pais Gregorius gant niet ind woulde ben vurß Wenzeslaus niet confirmieren noch bestedigen, want be fach an, bat he noch ein kint was ind bat he mere an bat rich gekouft ban gekoren was ind bat die kuir were mit simonie zogegangen, ind bat verbros ben keiser fere up ben pais purk, ber felve pais ftarf balb bairnae int wart ein 10 zweibracht under ben carbinalen, ein pais zo fiesen, ind wurden gebeilt ind zwei beil ind icklich beil koire ein pais 1. bae bie twift ber carpinalen vur ben keiser guam, bes ervreuwede be sich ind sprach: 'nu wirt min son confirmiert werben!' als ouch geschiebe: ein iglich van ben zwein paessen sante bie confirmacie so Brae, ee ban si bairgo erforbert wurden.

15 ind ir icklicher hofte bairburch bes keisers gunft zo erlangen.

Stem bae bie bezalunge ben turfurften geicheen foulbe, as wan ber fur Mgrirv. wegen bes teifere fon go eime roemichen toninge, bae gebrach bat gelt: bo greif teifer Rarl bes billigen roemiden richs goit an ind gaf baeban einen ieberen fo vil als vurf is, vur die benante fumme gelt zo vernuegung 2. bufchof Cono van 20 Triere freich ein grois unmeislich summe gelt 3. herzoch Roprecht ber albe und paltgreve bi Rine freich vur fin beil zo underpande Oppenheim bie richftat am Rine. Reiserslutern bie richftat in Befterich. Deerbeim bie richftat im Wormsser gauwe, Ingelhem beibe im Rinkauwe mit allen fime zogehoere zc.4. bit freich be fin leven lant und finre zweier fone leven 25 lant, ber icflich Roprecht genant mas 5. burd befe panticaf | wart bie roemiche 26.250b. macht go niet bracht ind go erflicher verberfniffe : be vuegbe bem roemichen rich fulden groiffen ichaben, bat fibber finre git nie wibberbracht moicht werben, als bat pais Bius in ber croniden van ben Bebemen ichrift ind beclaget : mant were nae tonint Wentel 30 bem roemschen rich geforen wart, ber moift sweren, eir be gecroent wart, bie turfur-30 ften bi ire pantichaft go laiffen ind inet go wibberroifen. biffe Rarolus foicht meir ere ind gewalt ber croin van Bebeim, finre vrunde ind maege, ban bes billigen roemichen riche, be bebbe anbere fulchen fmaren ichaben bem rich niet zogevueget. alle rich in fich gebeilt wirt verberft: bairumb, nis eigennut is bat gemein goit bes hilligen roem: (But. 11, ichen riche jo fulcher noit ind verberfniffe tomen. bit gefcach anno 1377.

### 13. murben.

1. Urban VI. unb Clemens VII. Ileber bie Stellung ber Curie gu Wengels Bahl f. Lindner. in ben Forfch. XIV, 251.

2. Auch hier liegt wieber Aen. Sylv.

Boh. c. 33 ju Grunde.

3. 1376 Juni 12 beicheinigt Runo ben Empfang von 40000 Bulben. Belgel, Benceslaus, B. I. Urfunbenb. n. XV.

4. Db biefe pfalgifden Bfanbichaften

ben Breis für bie Bahl Bengels bilbeten, ift fraglich. Bgl. Belgel, Rarl IV. S. 907; Bauffer, Beich. ber rhein. Bfalg I, 186.

5. Gemeint find Ruprecht II. und III., bie aber nicht Gohne, fonbern Reffe und Grogneffe Ruprechts I. waren. Die verpfanbeten Orte blieben mit furger Unterbrechung pfalgifch. Bgl. Bauffer a. a. D. 257.

Marinn. Item manne ber vaber jo gericht fas . . . . be mas 33 jair roemiche ind be-Roniges bemich konint gewest ind 24 jair feifer.

bof. 493.

### Anno dni. 1379.

# Wie ind manne konink Wenzeslaus van Beheim der flat van Coellen bulde.

Coln. Sabrb.

232b.

ib.

In bem jair une beren 1379 bes 15, bages junii, batie in bem bramainte, s 75, 136, quam tonint Bengeslaus mit eime carbenaile ind anberen lant beren go Coellen, ind be wart eirlichen intfangen ind eme bulbe bie ftat ind be ir weber, so man bes pleit, ind nae fins vabers boit nam be an sich bat rich zo regieren

Agripp, ind regierbe 16 jair. he quam niet bairzo bat he keiferliche gecroent murbe. he mas gant unachtsam ind hinlessich: bairumb wart he zom lesten wederumb 10 afgesat, he was fonint ind regierte 22 jair. Suppl.

225a u. Chevel

Urbanus VI. . . . . . mas pais 11 jair.

Dan einre ichedelicher deilunge der hilliger kirchen, ind duerde 39 jair.

Bo biffer git wart ein grois verftoerunge ind bifterheit . . . . bie van Catelonien int Engelant bielben mit baie Clemens.

281.281c. I In tem felven jair boif fich ber friech an tuschen greven Lodowich van Blanderen und ben fteben. ber felve greve habbe ein huisfraume, Margareta genoempt, bes bergogen! boichter van Brabant, ind ir juefter 2 habbe Wenzeslaus berzoch zo Lupenburch.

In ben felven jair3 lach fonint Lobowich van Ungaren bur Benebigen 20 Rudim. . . . . . bat fie fich niet me ichreven beren bes meirs.

# Anno dni. 1380.

In bem purf jair, to quam ein puir van bem hemel in Westrich ind verbrant ein ftat die hiesch Mergenge ind ander stebe in Westrich.

### Anno dni. 1381.

In bem vurß jair 4, want it fere ftarf in Behem ind in ben lanten bairumbtrint, reiste konint Wenzeslaus uis sime lande, ind in bem mei quam he ind ein cardinail, Pileus genoempt, zo Aichen, ind ber felve carvinail proich bat hillige facrament.

In bem selven jair hoif sich ber friech tuschen bischof Frederich van 30 Coeine und bem greven van ber Marfe ind bem greven van Cleve in tem foemer 5.

1. Johann III.

2. Johanna. 3. Huius (Wentzelai) primo anno qui est domini 1380. Rud.

4. Es muß 1380 beifen. Bgl. Bb. II,

45 Note 5.

5. Die Febbe muß früher angefett werben, ba ber Ergbifchof icon 1381 Febr. 14 mit ben Grafen Engelbeit unb Abolf Frieden ichlieft. Lacomblet III, 746.

In tem selven soemer boif sich ber friech tuschen bem bischof van Ment ind bem bergoch van Beibelberch.

In bem selven somer was bie groiffe sterfte in Ungaren int in Bebem, so bat zo Brage in der stat storven 11 hondert minschen uv einen 5 tach ind 16 minschen beschreven 1.

Item in bem selven somer starf ber konink van Frankrich 2.

In bem felben fair burf in aller billigen maent up fent Lenart bach, bo quam Coln. Anna, feifer Raris boechter ind bes roemichen tonints fuefter, go Coellen ind voir van 136 u. banne [in] Engelaut mit groiffer berichaf ind mit groiffen foften, bem fonint Mgripp. 10 Ebwart' genoempt go eime wive, ind bleif bae toninginne.

In bem felven fair up firftbach . . . . . wart ber burchgreve up ein rat gefat.

Coln. Jabrb.

# Anno dni. 1382.

In bem vurft jair lach ber fonint van Frankrich mit bem greven van Blanteren Goln. Sabrb. pur Gent . . . . biemile be fi over bie criften babbe bein gouinen. 76. 136. 15

ebenb. In bem felven jair mart bat interbict relaxiert . . . . niet gefungen.

136. In bem felven jair wart ber Benaffes . . . . . entheuft bes vribages nae fent eb. 76. Urbanus bach.

### Anno dni. 1383. -

In bem felven jair burk, bo quamen bie Engelichen mit eime bi-20 schof 4 uisagente meies int baeben groiffen schaben in Blanderen.

In bem felven jair bo man bifchof Freberich ind ber lantfrebe bat huis zer Did Goln. ind up fent Margareten avent's mart it upgegeven. men lach bairbur 6 wechen ind 76. 136. 4 bage. I bairumb wart ber greve van ber Mart ind ber greve van Cleve bee 311. 12. bifchofe viant, ind bie ftat van Coellen habbe ouch groiffen icaben baevan, mant bat

25 vurk flos hatte die stat van Coellen in der vede in ire hant, up und af 30 riben, ind ouch ein anders bat hiesch Bienhoven 6. ir heuftman was ber Balbewin van Muniarden.

Item zo ber felver zit 7 quam ber konink van Frankrich bem greven van Blanderen zo bulve ind zo bienst mit eim groissen bere ind habbe mit 30 eme bes koninks son van Avernen 8 und 7 bergogen, 26 greven, 12 buifent ritter mit gulden sporen, sesunddrifsichtusent geleien, hundertdusent ander stritbar volks. bese heren habten 452 bainritter, vunfzeinhundertbuisent perbe, bae waren 12 buisent wagenperbe.

32. Soll mobl 150,000 beißen. 9. In' feblt.

1. Nach Aen. Sylv. de Boh. orig. c. 34 ftarben in einer Brager Bfarrei binnen pier Monaten 3050 Menichen.

2. Rarl V. ftarb 1380 Sept. 16.

3. Bielmebr Richard II. 4. Benry Spenfer, Bifchof von Ror-

5. Up finte Margreten bach. C.

wich. Leo, Dieberl. Beich. I, 333.

6. Saus Biebhof bei Reuß. 1477 Mary 19 finben wir Balbmon Munnarbon Ritter Berr ju Bevenaume in ftattiichem Dieuft. Ennen'iche Regeften.

7. Schon Enbe 1382. Bgl. Bb. II, 136, Note 2.

8. Navarra?

Dec. 7. In bem felven jair bes maenbages nae fent Niclais bach, bat was ber 7. decembris 1, starf herzoch Wenzeslaus van Brabant ind van Lugenburch ind wart zo Lugenburch begraven mit groiffen eren in die abdie. vide supra anno 1355, he hatte Brabant regiert 28 jair.

Florar. 294a

Braume Johanna bergod Johans III. bodier van Brabant . . . . 5 (360), nam 30 hulpe ber Arnolt van Sorne bijchof van Luitge . . . . wat fi bebreven have, mirt einbeil gemirkt in ben naevolgenben jairen.

### Anno dni. 1384.

In dem vurß jair brante bischof Frederich van Coellen bat lant van 10 Schoinvorst 2 ind Moinschau alias Moingumen 3.

Webr. In dem selven jair in der spurkelle ftarf greve Lodowich van Mlanberen.

# Anno dni. 1385.

2lua. 11. In dem vurß jair up ben fridach nae sent Laurencius bach wart be 15 lacht van dem lantfreden dat flos van Rifferscheit 5 unde wart upgegeven in bes roemichen tonints bant 6.

In bem selven jair nam bergoch Wilhelm van Hollant ber VI ber-30ch Philips boichter van Burgundien 7.

### Anno dni. 1386.

20

Göln. 3abrb. 136.

In bem vurft jair wois fo vil wins . . . . ind lies in varen 8.

# So wanne der uifferfte grave umb Collen gemacht wart.

ebenb. In bem jair burft murben bie uifferfte graven mit ben beggen gegraven umb bie ftat Coellen. bes was noit ind was ein nutlich buwe umb naegerent wil bat plach zo gefdein bis an bie muire.

In bem felven jair up ben 10. bach junii9 mart bergoch Lupolt van Oftechr. 76. rich erflagen van ben Swigeren nae bi Sempach. bae bleif ouch boit ein greve van Ravenelenbogen ind vil goider lube, me ban 9 bonbert ritter ind fnechte 10.

1. Nach Dyntheri Chron. (ed. de Ram III, 105), bem auch Florar. 286a folgt, ftarb er ju Luremburg 1383 Dec. 8 und murbe in ber Abtei Orval begraben.

2. Dof Schönforft bei Machen.

3. Montjoie.

4. Bereite 1384 Jau. 9, Leo I, 339.

5. Fleden Reifferscheib, Kreis Schleis

6. Urfebbebrief Johanns von Reifericheid 1385 Oct. 11 bei Lacomblet III. 787. Bgl. and Lebebur, Allg. Arch. f. b. Befchichtet. b. preuß. Staates VIII, 170. 7. Margaretha.

8. Diefelbe nachricht ftebt wortlich auch Mgrippina 111a, baneben am Ranbe pont fpaterer Sand: 'anno 1483 galt men imme Ringfame vur ein voeberich vas ein voiber mine, ind mas bat jair fo vit mine gemaffen, bat men gheine baiffunge frigen funde, fonder moift men ben win vil jo gwift laiffen werben'.

9. Irrig, erft Jul. 9.

10. Diefer Bufat ift irrig aus ber tur-gen Rotig ber Coln. Jahrb. 77 über bie Schlacht bei Dafels berübergenommen.

### Anno dni. 1387.

In bem felven jair vurg zoich junter Lobowich van Rifferscheit vele touflube Coluneber in bes bergogen geleibe van Builiche bi Bert 1 . . . . ind bairvur moifte bei [ber 3abrb. Bergog von Bulich 12 finre befter ritter go banbe fenben binnen Luitge.

In bem felben jair ftreben bie gebroebere van Brunfwich nuber ein ind ber ebb. 311 rechte bere vanme lanbe verloir ben ftrit.

|| In tem selven jair, as regierbe frauwe Johanna bat herzochdom B1.2820. ran Brabant, so gesan si an herzoch Wilhelm van Gelren, bat he die lant= schaf van Cuck unbesweirt lies of wederumb intfink van ir, mer he en-10 woulde bat noch niet boin. bairumb zoich fi vur Grave mit eime groiffen volt inb ebb. 3u belachte bat me ban mit bonbert buifent mannen. bairintgbein versamelbe bergoch Bilbelm van Builde ind van Belre? ouch voult, ind mit liften inb mit giften bracht be an fich etliche brabentiche beren4, ind bes vribages vur unfer fraumen bach quam be mit eime gerenne unber fi ind wart ber Braben-15 der gewelbich ind vink ber vil ind erfloich der ouch vil. dairumb viele die her= zoginne Johanna an ben konink van Frankrich iren oemen, clagende over iren swaeger ind begert, bat be ir bestendich sin woulde intghein ben. asso Babrb. quam ber fonint van Franfrich in bem burg jair in beme berfft mit bil bergo = 77. 136. gen greven ind bifcoffen, ind waren bae wail 22 langheren mit eime anderen iii. 20 groiffen unzellichen volf van Kranzofen ind van Borbuinen, — bat is bat volf uis Britanien, - mit ftritgezaume ind heirmagen, ind bat voll mart geacht over bie 60 buifent ritter ind fnechte, ind lachten fich in bat Bulcher lant weber ben bergogen van Belren ind verwuiften ind verberften mit branbe ind rouf bat laut wit ind breit mit groiffen bomoibe ind woulben vort int Gelrelant, mer fi feirben wibber: want 25 it reint so sere ein maent lant, bat ber konink vurf mit ben sinen noch hinbersich noch vursich komen moichte, ind sin volk wart ouch frank van bem roben buich ind van ber pestilent, bat bie reise int Gelrelant underwegen bleve. ouch lacht fich bischof Frederich van Sarwerben bairtuschen ind joinde ben friech 5. weren bie rinfchen beren eins gewest, si bebben ben tonint in 30 bem lande behalben ind ir enwere nummer ghein beim tomen, vil van ben Burbuinen ind Balen, bie fich verreben, murben erflagen.

In bem burg jair bifchof Freberich . . . . belachten bie fat Dortmunbe mit aroisme voulf.

In bem selven jair quam ber goibe fent herebert wibber 30 Duitsche in fin 2388. 35 nuwe munfter bes gobensbages nae paifden : mant, as purk is, fo mas Duitich 311 1388.

1. Rheinberg. Die Coln. Jahrb. haben 'Berchem' n. bas Jahr 1388.

2. Cupf am linfen Daasufer. 3. Die Sebbe ging gegen bie beiben Bergoge von Julich und von Gelbern, Wilhelm Bater und Sohn. Lacomblet III, 821. Neuerdinge ift bie brabantifche Fehbe u. ber baran fich anschließenbe frangofische

Weldzug eingebend behandelt worben von Th. Lindner in ber Monatsichr, f. rhein. = westj. Geschichtsforsch. II, 232 ff. 4. So Jan van Cupt. Leo, Nieberl.

Geich. 1, 620. 5. Bgl. die Urt. bes Königs Karl bei Nijhoff III, Urff. S. 141.

Coln.

gant zobrochen und verstoert gewest ind binnen ber zit weber upgebuwet bat munster, bie firsvelssirche ind andere busere.

### Anno dni. 1388.

Gein. In bem vurft jair mas ber Rin so clein bat men mit eime huge over 3abrb. Rin schielbe . . . . . so bat men Rinwasser upper straissen veil broich ind voitte. 5 Dec. 25, ind bat mas umb kirstnacht.

# Wanne die univerfitete of die hoighe Schoile jo Coellen upkomen fi.

**В1.252**b.

### | Anno dni. 1389.

Geln. In bem burft jair bes neesten bages na sent Gregorius bach begint men bie 20 3afrt. 47. grevinne van dem Berge, ind dae waren . . . . vil burger ind burgerschen uis Coclesion ind van anderen steden.

etb. 78. In bem felven jair wart lobowich van bem Langenhuis up eime volber wins uis Collen gevoirt . . . . bie Philips vanme Roibe gewest waren.

ebend. In bem selven jair broigen die gemein frauwen roibe wilen up irem beufte, up 25 bat men si tent vur anderen frauwen.

ebb. 79. Su bem felven jair was bieromerbart ind gulben jair 30 Rome, ind was Bonifacius IX. pais, van bem hernae gefchreven wirt.

e6b.47. In bem felven jair in bem auifte, bo verbraut bie Lintgafs, ber Bifcmart ind ber Buttermart ind bie capelle upper Saltgaffen orbe. bae was grois arbeit 30 ind jamer ind fcabe.

### So wanne die greven van Berge fin herzogen wurden.

with. de Wilselm greve van Berge, ber vurß grevinne son, wart in bem vurh jair 2 van konink Wentel van Behem ind van Rome genommen uis ber zase ber greven ind gesatt in die herlicheit ber herzogen, dat die selven herzogen gehalben ind ger 35 noempt sullen werden.

#### Anno dni. 1390.

Goin. 3u bem vurft jair bes feisten bages in bem nert rant greve Deithart van Sabrb.

26. 'bat' borrelt.

1. Borlage (Bb. II, 194): Hartelinus Die Erhebung ersolgte aber ichon 1350 Mai 24. Lacombiet, Urfundenb. 111, 743.

Ratenesenbogen vur die ftat van Coclen . . . . . boch brande he Rise vur die ftat gant af. Die ftat manne eme finre lube ind perbe einbeil ave.

In dem selven jair umb pingten branden die Moerschen dat berche Mai 22. sche lant.

In bem felven jair lach bie frauwe van Brabant zom Busch! int- gein ben herzogen van Gelre zo velve.

In bem selben jair up sent Matheus avent wunnen bie [van] Cols Seut.20. sen Webenaume 2, ind versorent weber bairnae.

In bem jair brach bischof Freberich Gimnich 3.

10 In bem vurß jair wart geforen her Johan van Beieren zo eim bischof zo Luitge, Florar. ind was alt umbtrint 18 of 19 jair 4, ind wart erlichen intsangen van der stat van Luitge ind quam bairnae zo friech mit der stat. vide anno 1406 ind 1408.

### Anno dni. 1391.

In bem vurß jair zoich greve Engelbrecht van ber Mark.... in dat gesticht van Göln. 38 Geellen.... lang Zoins ind Muis ind .... bis zo Bonne zo, ind van dan lang dat vurbrugge ind lang die Bille, als durch Waildorp, Gemmenich, Lechenich, Liblair, ind van danne herneder die zo Vomerstirchen.... he enmoechte eme niet so vil guedes af moegen schehen. die stat van Coellen was eme ein stark rugge: want der vurß greve allein intzhein den buschof ind ans 20 der vil sange: want der vurß greve allein intzhein den buschof ind ans hadde, do der bischof ind die stat uneins waren, as vurß is anno 1376, so was di aventuren zo vermeiden, dat der greve vurß ein rugge moicht kriegen uis Coellen. dairumb des bischofs ruter bedragen waren, in zo stunde anzogain.

#### Anno dni. 1392.

In bem selven jair wunnen die van Coellen dat berchfrit Boilheim . . . . iud Göln. 3abre. 5 ander man erdrunken. 79 zu 3rn dem selven jair up sent Laurencius avent wurden die schessfen van Coellen ein. 21891. entsatzt. . . . ind ouch der raitheren ein deil. 1391.

In bem vurft [jair] zoigen bie van Coellen zo Duitsch . . . . ind ben van ebb. Duitsch geschach ouch schaen mit branbe ind afbrechen. u. 137.

3tem bie van Coellen vestigeben auch Effren ind ber bischof vestigebe Baichem ebenb. 51 gu.

In dem selven jair machde men die wintmole up dem Nummart, ind wart der ecb. 79.

35 eirste stein gesacht des maendages nae nativitatis Marie. di aventuren, as ich Sect. 9.

meinen, so geschiede dat, want der bischof mit der stat in uneinicheit
ftunde, umb den muster dan den mussen 5.

- 7. 'van' febit. 30. 'jair' febit. 35. aventuren mant ae.
- 1. S'Boid, Bergogenbuich.
- 2. Bebau bei Beilenfirchen.
- 3. Dorf fübmeftl. von Coln.
- 4. Etatis 17 annorum.

25

5. Ganz richtig. Bgl. bie unten beim Jahr 1393 excerpierte Urfunde von 1393 Jun. 11. Lacomblet III, 874.

In bem felven jair wurben einbeil ber boechfter icheffen uis Coellen gewift, 20 Coln. Jabrb. milen bi bie ftat niet go tomen. inb mart gerftont gefoint. MU.

In bem felven fair voir ber bergoch van Gelre meber in Bruiffen, mant be aes ebenb. maent wart van Edbrecht, ber in gefangen habbe.

In bem felven jair viengen bie van Schonenvorft mit bulben bes van Gene: 5 chenb. berch ind bes raits? van Coeine ben junteren van Builde, ben greven van Seine ind junter Johan van Riffericiet mit iren bulperen.

In bem vurß jair wart fundiert ind angefangen bie universitete ind boighe Rudim. icoil go Erfort in Doringen, ind mart bestebicht van bais Bonifacius bem IX.

#### Anno dni. 1393.

In bem vurß jair, bes gobensbages nae bes hilligen sacrament bage 3, geschach ein soine ind ein uisspruch tuschen ber stat Coelne up ein ind bischof Frederich vurß up die ander side durch heren Frederich van Moersch heren 30 Bare und her Frederich here 30 Tonberch ind 30 Lankfroin 2c. ind mas bat bie foine ind uisspruch:

Item bat bie burgermeiftere . . . . . bis go bem mebergemale bes Rins. 281,283b. Stem vort : van ben lantzollen 4 ind geleibegelbe fal men afftellen in voigen, Lacem= blet 875. als wir gefprochen bain tufchen Dafe ind Rin burch ben lantfreben ind nae upgelacht mas, gentlich afgestalt fullen fin ind afbliven.

In bem jair burg up ber 11 buijent meibe avent . . . . in bem geschefte bleij 20 Coln. Jahrb. 80, 137, boit her Silgere fon van ber Steffen und Gobert Brine fone.

In bem felven jair 5 mart bes numen turns go fent Severin begonnen . . . . . chb. 81. overmit bergod Wilhelm vam Berge, mer is noch niet volmacht anno 1499, want ber bergoch vurf ftarf in bem felven jair vurg.

### Anno dni. 1394.

ebb. 81. In bem burft jair up fent Johans avent . . . . und fatt in up ein rat. In ber felver git pochen bie lube, junt ind alt, tuiden fent Johans miffen ind cbb. 82. fent Bartholomeus miffen.

## Anno dni. 1395.

In bem jair vurß, bes neisten vribages . . . . . was ein grois ertbevonge 30 31 chb. 82. 137. Coellen . . . . ind floich bat forn as wer it afgefneben.

In tem selven jair bes 18. bages augusti 6 starf herzoch Albrecht

- 19. Der Cat ift finnlos; ber Drud bat feine Lude, boch icheint etwas ausgefallen qu fein.
- 1. Der van Scheenforft. Coln. Jahrb. 2. Coin. Jahrb. jebenfalle beffer
- 'vaity'. 3. Die Gubne vom 11. Juni 1393 (Lacomblet III, 874) finbet fich abichriftlich in ber Agrippina Unhang Bl. 406. Sieraus ift wohl ber Muszug unferer Chronit gefloffen, ber ben Text übrigens an mehreren Stellen febr ungenau miebergibt.
- 4. Die Chronif fürzt ben Bortlaut ber Urfunde bis jur Ginnlofigfeit ab. Soll beißen : bie vom Ergbischof gur Beftreitung ber Roften bes Lanbfriebens gwifchen Dlaas und Rhein errichteten Bolle follen abgeichafft fein.

5. C bat 1392, irrig, ba ber Bergeg

von Berg wirklich erft 1393 ftarb. 6. Erft Ang. 29. Lichnowsty, Geich. bes Saufes Sabsburg IV, 277. Die Unis

10

25

van Cesterich, und ber habbe gesticht bie universiteit of bie hoghe schoile 30 Wiene in Desterich.

Wie ein van den overften jo Coellen der flat verwist wart van dem widen ind 21.2840- engen raede ind doch weder ingenomen durch ehlige anderen.

3n bem selven jair wart her henrich van Stave . . . . nisgewist van allen Gein. raeben in Coeine zer zit zo ewigen bagen, boch sunber wille etgliger van ben 32. oversten, mere nis betwant bes nuwen rait van ber gemeinbet, ind he gint nis Coellen. bo quam her hilger van ber Steffen, her Luffert . . . . ind namen ben vurß heren henrich van Stave weber in sunber alle 10 wille ber purft raebe.

### Anno dni. 1396.

ban eime uplouf jo Coellen beider raede over ein deil burgere van den overften.

Anno 1396 bes veirben bages in bem maenbe januario, do siefen die vurß raebe ets. 83. 30famen, umb bat her Henrich van Stave weberumb ingehailt was 15 . . . . . ind her Luffart verbrant.

ban cime anderen uplouf der gemeinde up ein ind die heren vam raede up die ander fide.

In dem selven jair des neisten dinstdages nae der hilliger dri konink dach, was ebe. 137. ein uplous binnen Coellen under den oversten? van der stat, die die stat regier=20 ten, ind der gemeinde, die oversten vam rait hielden mit her Henrich vanme Stave ind die vergaderden sich die in, desgelichen die gemeinde harneschden sich ind quannen bi ein, ind die zwae parthie stiessen up ein ind ein parthie vink die ander, ind her Henrich van Stave wart begreissen van der ebe. 83. gemeinde? ind Heigen van Kessel, ind men sloich den ir heuft as un den Seuzemarte. her Henrichs heust was wisser dan ein duve, ind men veirdelde sin sichan . . . . ind 6 zo sent Cunibertus torne. ind dae nis wois groisse unseindrechticheit under den oversten, die dat regiment plaegen zo haven, ind der gemeinde, die sere overhant nam intschein die selven regenten.

Van eine anderen groisen uplouf zo Coellen, dae die gemeinde den ganten rait 30 van den alden gestechten overwan ind vink ind si berouste ind nam alle ampt ind herticheit, ind ein grois deil nis Coellen verdreven.

In bem felven jair bes neiften saterbages nae fent Johans bach mitfomer 4, bo ebb. S3. waren bie oversten ind heren van ben alben geflechten bes nachtes in bem buis Juli 1.

versität Wien hatte er 1365 mit seinen Brübern Rubols und Leopold gestistet. Ebend. Urkundenverzeichniß 1358—95, n. 653,

1. Ganglich irriger Bufat.

2. Bezieht fich auf basfelbe Ereigniß wie bie vorbergebenbe Rachricht, bie bem

richtigen Datum ber Coln. Jahrb. C folgt. 3. Bielmehr von ber Rathspartei.

Bgl. Bb. 1, 301.

4. Cöln. Jahrb. D: 'op sente J. b. m.' Ueber bas richtige Datum (18. Juni) vgl. Bb. I, 308.

Airsberch genant up ber Bach unben ind oven ind waren gewaepent, ind waren bae vergabert in ber meinung, bat si die gemeinde ind ingesessen woulden erstagen ind verbilget baven ind unber sich bracht baven, als si den weveren habben gedain, as vurß is anno domini 1372. bes wart die gemein Bl. 2840. gewair . . . . . ind moisten ouch gelt geven up genade.

So wie die gemeinde in Coellen sich der felver ftede regiment annam ind burgermeister ind raitheren nis in koren ind in alre getenheit ind venntlicheit overmit ein verbuntbrief sich zosamen vereiten ind vereinichden.

Breb. 1, Als schrift ber wife man Salomon, fo fin alle bint in biffer werlt underworpen ber verwanderunge, so bat in naturlichen liflichen bingen 10 offenbairlich gesien wirt. ber minsche, ber aller creaturen ein here is ind umb bes willen bie geschaffen fin, bevint bat burg wort wair in eme, beibe in ber fele ind in bem live, ind bat manichfelbichlich. wie bes minichen sele verwandelt werde, nu mit vreuden nu mit bedroeffenisse, nu mit hoffen nu mit vorten, bat behoifet cleine bewisunge, want ein iglicher 15 proeft bat in sich selfs zc. in ben uiswendigen ind liflichen bingen sien wir begelich bur ben ougen, bat bat burf wort gant wair is. ind furblich, fo vil une bient zo unfer meinunge van ber materie bes regiments: wer wil merken bie geschrift van ben geschichten vur ind nae, ber vint veranderungen manichfelbelich ind wunderlich, ban bem minften bis 30 20 bem groiften. wie bat roemsche rich verwantelt si in landen ind in perfonen, bat is lange ind breit beschreven in ben hiftorien. besgelichen vinftu in ben feiserlichen rechten ind ouch in ben geiftlichen rechten, bie fere manichfelbelich verandert sin, bat ber vil niet gehalben werden int intghein einander luben, ind nae veranderung ber git ind ber minichen 25 hait men moissen geben gesetse ind ftatuten. bairumb is ein gemein fpruch: concorda tempora et concordabis jura, - men fal nae ter gelegenheit ter git bie geschreben rechte nemmen ind ban so moegen bie overein komen. item wie bat regiment bes roemschen richs is komen int genomen van eime geslechte in bat andere, vinstu ouch geschreven bi vil 30 feiseren, as mit namen bi bem geflechte bes feifers Octavianns, item bes feifers Conftantinus magnus, item bes feifers Rarolus magnus, item bes keisers Otto 2c. so ouch bi ber git bo Rarolns ber IV konink van Behem, — als he keiser wart, bebe be vil bairzo, bat bat selve roemiche rich an finen naekomelingen bleve: mer wie bat becleven fi, fuiftu an fime 35 fone Wenzeslaus, ber bi ber git roemiche konink mas. item wie bat regiment ind bat gebiebe bes feifers zo ben paefen ind ben buschoven zc. groislich verwandert ind umbgefeirt fi, hain ich niet zit nu zo schriven zc. is bat nu in lanten int in koninkrichen sulche groiffe veranderunge geschiet

1396. 733

fin, wie vil be me is bat min vrembe, of bat geschee in steben, bat bat regiment int gebiebe van ber felver ftat nu befen nu anderen gegeven werbe, bat boch in allen vurgeroirten veranderungen is zokomen, ber bat cloiflich mirten wil, burch homoit, swindicheit, verachtunge, beswernisse, 5 overlast ind unachtsamheit zc. bairumb, bie gene, bie nu zer zit bat regis ment haven bie ind anderswae, jullen anmirten ind fich pursichtichlicher funnen halben, up bat in niet webervaere bie affetung, bie bi aventure minre up bie gene bie gewest fin jo vermoiten mas, ban up bie bie nu dairan fin.

Do bie gemeinte van ber ftebe Coellen bie heren van ben alben Bl. 2854. geflechten, die bat regiment van anbeginne ber ftat bis noch her gevoirt habben, verwunnen, verjaget ind afgefatt habben umb reben as vurf is, fo namen fi bie ftat in ir hant ind namen bie fluffel ber ftebe na in ind foiren Coin. unter ind van in burgermeifter ind raitheren, die bie ftat regierten. 15 bae wart afgestalt bat raithuis ber alber heirschaf ind ber ghenre, bie van ben alben geslechten waren, ind wart upgericht ind gemacht bat nuwe raithuis, bat bae zer zit bat burgerhuis genoempt wart, men nu noempt men bat ber heren huis. Do gingen af bie gerichte in ben geburehuifferen, bie noch ger git in ben firchspelefirchen ftain. Do wart gemacht ber verbuntbrief, jebenb. 20 ben men noch jaerlichs plecht zo lesen up allen ind up iglicher gaffelen. to wurden die gaffelen gemacht: vurmails plach men zo haven brodericaften 1.

Item up bat bie hillige ftat van Coellen van fulcher verberflicher partilicheit ind uneinicheit bewart were ind bat si in ein loveliche ind 25 burgerlich orbenung gefatt wurde, baemit ben burgeren, ben intomelingen, heimich ind vremde, recht geschiebe, fin gesatt ind ordiniert wurden bur ind nae uis bem raete exliche, die in sunderheit bes handels ber stat marnemen, ind of gebrech queme, so mach men it an besen nagemirkten amptheren foichen 2.

Dit fin die ampte, die ein rait gift as men irft ingeit up fent Johans miffe.

3wene burgermeifter, einen 3 rentmeifter, raiprichter, geweltrichter. stimeister. winmeister. amptlude. inhibicienmeister. thornmeister. vurwairtmeifter. orbelsmeifter, farboichemeifter. memorialmeister. wegemeister. wachneister. pleischamptmeister. vischmartmeister. beir-

30

<sup>1.</sup> Die Bezeichnung 'Gaffel' begegnet icon por ber Revolution von 1396. fo in bem Rathememorial vom 15. 3an. 1396 Quellen gur Beich, ber Stabt Coln I, 69). Bgl. Ennen, Befch. II, 460.

<sup>2.</sup> Für bas Folgenbe vgl. Ennen III, 41 ff.

<sup>3.</sup> Jebes Jahr murbe ein Rentmeifter auf zwei Jahre gewählt, fo baß ftete zwei gleichzeitig im Umt waren. Ennen III, 44.

meister. paimentheren. clageberen. saltmeister. scheffenberen. boultmeifter. tolenmeifter. meterheren. woicherheren. brantmeifter. go ben goltslegeren. 30 ber quaber varwen. keufermeister. hallerichter. richter in ber wolfuchen. perprichter. 30 ben unvereiben. 30 ben erven. 30 ben fibmecherssen und mapensticker. 30 ben garnmechersen. 30 ben kannengiefferen. zo ber raitfuer. zo ben bruloften. zo bem meifouf.

### Anno dni. 1397.

In bem jair burg bes 6. bages in bem braemant 1 goich bergoch Wilhelm van bem Berge int lant van Cleve mit ben treflichften ind beften ritteren ind fnechten an Agripv. bem Rinftroum, as ein beil bernae genoempt werben, up greven Milf 10 Buni 6. van Cleve ind fin brober Dieberich van ber Dlart, ind maren bes vurf bergogen fnefterfone, ind guamen go ftrit bur Cleve. ind bie Berchfen wonnen intghein ben Cleveschen ben vurftrit ind vingen bie ritterschaf bes lants van Cleve. bo quam int left bie ftat van Befel ind ftreit up ein nuibt, ind ir gevangen vrunde flogen jo in ind wunnen ben naeftrit ind viengen bergoch Wilhelm van Berge vurf mit 15 allen finen bulperen, ale ben bergogen van Builde, ben greven van Solmen, ben heren van Sineberch, ben beren van Riffericeit, ben greven van Geine, ben beren van Wefterburch2 mit ben besten ritteren und fnechten van befen lanben, inb fcbetbe in grois goit af.

### Anno dni. 1398.

Coln. In bem vurft jair mart ber Silger Cleingebant, ben men noempt van Jahrb. 84, 135, ber Steffen, up einre foilfarren uisgevoirt ind entheusbet ind go Wier begraven. ber felve habbe vil wunders bedreven intghein die gemeinde und habbe bes friechs vil gemacht. einbeil schriven, bat ber vurf ber Hilger si gevoirt wurden ur ben Beumart ind Do entheuft.

231.285b.

Coln.

Jahrb.

83 u.

| Item in eim anderen boich hain ich alfus geschreven vunden: bit is niet ber her Hilger van ber Steffen, ber licht begraven go fent Laurencius in fent Bincentius cavelle, die ber selve burf ber Hilger babbe van nume up boin machen, want ber ftarf anno dni. 1333 ind was ein scheffen an bem bove, ind was ein eirbair man, as men bat vint up sime 30 grave geschreven: Hilgerus obiit qui vivere turpiter odit3. ein ritter ind ein bannerhere ind bedreif groiffen ftait zo Coellen ind anbersmae, biffe cavelle burk ind fin wonunge, die noch hube zo bage anno 1499 zer Steffen genoempt is, fin burch ander ban fin naekomelinge groislichen verandert wurden mit buwunge und schoinheit.

### 16. Bubche.

1. Jahrb. C richtig 'bes 7. bages in bem maenbe junio'.

2. Richtig. Bal. Lacomblet III, 919 Mote.

3. Die Grabichrift führt auch Win-

heim, Sacrarium Agripp. p. 247 an. mo aber angegeben wird, fein Grab befinbe fich in einer bem b. Laurentius gemeibten Chorcapelle ber Laurentiuspfarrfirde. Bal. auch Bb. II, 325 Note 3.

Item uis al ben burk worben so weren bri of up bat minste zwene her Hilger van ber Steffen gewest ind gestorven binnen 5 jaeren 2c.

In bem burft jair lad greve Deberich ban ber Mart bur Evervelbe bes 14. ba. Coin. ges 1 in bem merte . . . . ind bleif ger ftunt boit.

84

In bem felven jair bes fevenben bages in bem mei wurden zwen mechtige raite eb. u. beren, mit namen herman van God ber vurgit buich of Frederiche jegeler plach go fin, ind Goswin fin fmager uisgevoirt . . . . ind in murben beiben ire beufber afgeflagen binnen Coellen.

In bem felven jair bo babbe ein fmit bem burgermeifter fin orbel webersprochen inb eb. 85. 10 geftraift up bem burgerhuis: ber wart funder icheffenorbel up ben Beumart ge= poirt ind eme wart fin beuft afgeflagen. ind ouch jo habbe be wieder bie ftat gebain.

In bem felven jair, bee 15. bages van bem mei, man bergoch Abolf van ebenb. bem Berge weberumb bie burch genant Wienburch 2 bem greven van ber Mart inb van Cleve af, ind vant bae up guet genoich.

In bem felven fair laegen bie beren van Brabant ind bie fiebe mebe ind bie obenb. ftat van Luitge bur ber Nuwerstat in bem lanbe van Belre mit 2 bufent gemaepent, ind die van der Nuwerstat ind Linge branten fich felfe ind vluwen enwech. fi gerbraechen ouch bie ftat Erbe3. boe zoigen fi vur Roeremunbe ind laegen baevur 21 bage ind ichuffen fleine in bie ftat ind endaeben boch niet vil 20 fcaben vur ber ftat. Die Gellerschen verbranten bat lant van Stanchmont 4 ind beben auch ichaben in bem lande Haesbania 5. boe soinben fich bie Luitger mit bem bergoch van Belre ind mart gefatt ein bestant van 3 jaeren. bo brach up ber greve van Simpol bes 15. bages in julio, ber ber Brabenber beuftman mas, ind zoige mit ben Brabenberen int lant van Builche . . . . bo 25 joigen fi weber beim uie bem lanbe.

In bem felven jair bes 9. bages feptember mart Leuwenburch gewonnen over- eb. 86. mit bergogen Abolf van bem Berge ben jongen.

In bem felven jair up fent Mattheus nacht zoigen bie burgere . . . . bur bat eb. 138. buis Bebename ind braichen ind brantent in ben grunt af.

In bem felven jair quam ber roemiche tonint Bengeslaus go Coellen bur ebend. firstmisse, ind die stat erfreige etsliche bestedigung ind privilegie, die si Dec. 25. ouch van sime vaber feiser Rarl erlanget habbe, ind in sunberheit, bat men ghein burger in Coellen uisheischen of laben mach an einich ander plate of gericht so lange als bie stat bairover zo richten bereit is.

In bem burf jair verhoif ber roemiche tonint Wengeslaus bie graefichaf ban Rudim. 35 Meilan inb macht baevan ein bergochbom.

II In ben felven ziben bracht bie koninginne van Denmark under Bl. 286a. sich bat koninkrich van Sweden ind ouch bat van Norwegen, ind sin noch under eim heren die dri koninkrich 6.

1. 'Des 18. bages', Jahrb. 2. Bgl. Bb. 11, 85 Note 2.

3. Linne und Echt, nieberlanbifche Proving Limburg.

4. Wohl irrig für Franchimont, füb-

öftlicher Bipfel bes Lutticher Stifte. 5. Besbaye ift ber mittlere Theil bes Lütticher Lanbes.

6. 1397 vereinigte Margaretha mit ihren Reichen Danemart und Norwegen

### Anno dni. 1399.

Goln. Anno domini 1399 tuichen paischen ind pingten, des 16. dages in bem 3abrb. mei, do zoigen die Merkichen in dat Bergsche sant . . . . \*jind dreven dae groffen 'Agriep- gewalt,|\* ind gewonnen Molenheim, dat do in minschengebenken nie me gesein noch 112\*. gehoirt enwas, so schonen dorp was dat.

Coin. In bem felven jair bo reben bie burger . . . . uis ind wunnen Ruischenbuch 3abrb. . . . up feut Simon ind Juben avent.

### Anno dni. 1400.

Wie ein vranwe zo Coellen, die gestorven ind begraven was ind weder upgegraven, levendich wart!.

It was ein grois sterfte zo Coellen, bat ber lube in Coelne fere int vil starf, bat men groiffe fulen machbe ind bie bairin warp. so wointe ein eirber vraume bo ger git up ber Pappegeien 2 up tem Nuimart, bie wart frank ind ftark, als men meint, so bat men si vur boit 20 fent Apostelen broich, ind ir eeman lies ir burch lieften ind jamers wille irren 15 truwerink an bem vinger. bat verstoinben bie bobengrevere van ir sagen int quamen bes nacht int schorren ir bie erbe af int baben bie late up ind begunten ir den rink uisser hant zo zien. ind as die vrauwe so lucht freich ind beweicht wart, so begunte si zo suchten ind zo sprechen, ind die grevere vlouwen van anxsten vur ind bie vrauwe richte sich up ind trat 20 allentelen vur ir huis beim. ber man ind bat gefinne waren lange flaifen ind si schelbe. bat gesinde wuscht risch up ind vraegede, wer dae schelbe? die vrauwe autworde: si wer it, dat si updeben ind liessen si in. bat gesinte wart ervert ind vlo geringe weder zo bedde, die goide vrauwe schelde widder, mer niemans quam, ber si inliesse. si schelde so dick ind 25 so lange, bat ber man bat gesinde begunte zo schelben, bat si niet upstumben int besegen, wer bae schelbe. si antworden: 'lieve bere, wir sin up-

auch noch Schweben burch bie bis 1524 bestehenbe calmarische Union.

1. Zur Kritit biefer auch anderswo ähnlich vortommenden Sage ift besouders die eingehende Untersuchung bei Werlo, Die Familie Hadenen (Esin 1863) S. 46 ff. zu verzleichen. Spätere Erzählungen bie nach einer in der Apostelntirche hängenden Tafel gedruckten Berfe eines Kupfersticks von 1604 (Merlo 47), sowie der die Gelenius, De magnit. Coloniaus De 201 aus handschriftigen Aufzeichnungen der Familie Lysfirchen gedruckte lateinische Bericht — nennen die wiederserstandene Frau Richmobis von der Valdmobis von ber Unducht und sehen das Ereignis ins Jahr

1357, stimmen übrigens aber mit unforer Chronit ziemlich genau überein.

2. Das Saus jum Papagei (vg.1. Merlo a. a. D. 46) lag am Neumark auf der östlichen Ede der Olivengasse. Erft später sprang die Sage auf das gegeniberliegende ehemals Hadeneyigh, nun Seuserige Sans siber und wurde mit den noch beute aus dem Söllersenste berausschauenden weißen Pserden in Berbindung gebracht. Ueber das angeblick Leichentuch der Richmobis, welches noch jetzt, vor lurzem durch Brand beschäbig, un der Appstellntische ausbenacht wirt, vgl. Bod, Das heilige Cöln Nr. 93.

geweist ind hain gevraicht, wer das were, ind it hait uns gesaicht, it si unse vrauwe, bat wir updoin ind saissen si in. do wurden wir verveirt, want si boch boit is ind begraven, ind van ber ververnisse endorren wir niet widder an bie porten gain'. ber rebe verwonderbe ben man ind s gingen zosamen wederumb flaifen. bo schelbe bie goide brauwe noch me ind me. ber man bebe die ferten intfengen ind gink felve vur die porte ind praegede, wat dae schelde? Die pranwe antworde ind sprach: 'och lieve huiswirt, erbarmftu bich niet, bat ich sus lange hain gestanden ind bin beslossen vur bat buis, bat boch unfer beider is van der got genaiden. 10 ind leis mich fus ellendich vervreiffen'? ber man hoirte ind erkante finre huisfrauwen minschliche stimme ind flouis tie porte up int entfint fin lieve buisfraume, ind bebe puir ind cleiber warm machen ind erquifre si. ind got halp ber vrauwen, bat si gant start ind gesunt wart, ind leifbe bairnae lange zit in gefuntheit ind friegen noch bri kinder. ind as fi 15 starf, wart si weberumb begraven zo ben Apostelen bineven ber vurder firchduere in eime verhaven grave an der muiren, dae men it noch zoenet1.

In bem selven jair was ein geselschaf uptomen ind hieschen bie Goln. Sabrb. geiselbrobere. Die zogen burch alle lande ind quamen ouch zo Coellen .... 138. it wart in versacht ind verboden.

In dem selven jair guamen die Bergschen mit behendicheit in Siburch . . . . . e6. 139. ind die burger ind burgerschen mit den Bergschen molften uisenimen.

| In dem selven jair wart der here van Heinsberch here zo Lenwen=20.2866. burch ind die Berchschen wurden geviant. dat duirde 2 jair ind verdarfsten die lande zo beiden siden mit rouve ind brande. zo leste wart deme 25 van Heinsberch 100 gesein afgevangen; do wart ir beider freich gesoint<sup>2</sup>.

In dem selven sair quam ein Wail boven Rome heraf ind brachte brieve van dem conink van Reapels zo Coelne, dat he selve 14 dage gehangen geweist were zo unschoult sinre personen, ind hedde die dri hillige koninge angeroisen, die eine afgehuspen soulden hain: den selven hoilde man van mirakels wegen mit processien in den doim. ind as men in widder zo Paris heim severde, umb die wairheit zo vernemmen, do was it droch, ind de wart aldae verbrant?

20. ind Sbburch.

Entschäbigungsansprüche, welche Johan von Looz, Herr zu Heinsberg und Löwenburg, gegen den Herzog von Berg wegen der Niederlage bei Cleve (vgl. Bl. 285\*) erhob. Bgl. die Urfunden bei Cacomblet, Urfundend, 111, 936. 17, 5. 22.

3. Coln. Jahrb. B 50 erzählen eine fast ibentische Geschichte zu 1406.

<sup>1.</sup> Der erwähnte Aupierstich von 1604 ist inach der alten Tafel bei der liech thusern dasschift (zu St. Apostelu) hangende' gefertigt. Gemäß v. Mering, Berluch einer Geschichte der Annibertestreche (Cöln 1834) S. 31 hing die Tafel in der 1785 abgebrochenen Borhalle an der Nordseite der Kirche.

<sup>2.</sup> Die Fehbe entstand wohl burch bie Etabtechroniten. XIV.

Coln. Ju bem vurft jair wart ein vrede beroifen tuschen ber herzoginne van Brabant 3ahrb. ind herzoch Wilhelm van Gelre.
1339.

Wie konink Wenzeslais nub fin unadtifambeit jo den richs ind ander fachen van den kurfurften avegefatt wart.

In bem vurß jair, naebem as konink Wenzeslais bick ind mannich 5 mail was erforbert gewest van ben furfursten, bat be bes richs sachen bais wairneme, bat bae fere verbiftert was burch vil orloge, die 30 finre zit entstunden ind die lantstraissen bairdurch ungebinvet bleven van toufluben ind anderen, so bat bat gemein goit sere kommerlich stonde ind qualich verwart was, - bat verachte be vurf konink. he was traege int 10 van eim wuften leven mit sufen ind vreffen ind mit anderen boverien, ind al wart he zom bickermail bairumb gestraft, he vraeget niet bairnae. be bleif gemeinlich liggen in Bebem as ein swin in sime stalle. be lies bat lovelich ind hoichberoempte ftubium ind hoigen schoil zo Braege gant under die voesse komen ind vergeen: he enacht noch edelman noch geleire is ten man, ummer be verdreve binge bie doctores int die besten van ber universiteten 1, ind ber ein beil zoigen hernis up ben Rin gein Beibelberch 20 berzoch Ropert van Beieren ind palkgreve, ber nae eme roemsche konink geforen wart, die anderen zo bem buschof van Ment, die anderen hier ind bair zo ben fursten ind beclachden sich bes foninks, wie he ein undoech 20 fam man were zo eime roemschen koninge, ind arbeiden bairnae bat he afgesatt wurde, as ouch geschiebe.

So wie herzoch Roprecht van Beieren ind palhgreve bi dem Rine zo eine roemichen koninge gekoren wart.

Nug. 24. In bem selven jair vur sent Bartholomeus bach quamen ein beil 25 fursursten bi ein zo Rense np bem Rin, as buschof Johan van Mentz, buschof Frederich van Coellen, buschof Werner van Trier ind herzoch Robrecht paltzgreve. die ander kursursten, as Sassen ind Brandenburch, waren geroisen wer si euquamen niet. disse die kursursten entsatzen ind verwurpen konink Wenzeslais van dem roemschen rich ind koren an sin stat herzoch Roprecht van Beieren ind paltzgreven ind satten in aldae up den keiserssich, ind daebi waren noch vil sandesheren, greven, ritter ind knecht, ind der regierde dat roemsche rich was 9 jair.

1400 Jan. 5. Post M bis duo C Cesar coronatur Agrippe in profesto Stelle<sup>3</sup> qui fuit dux Heydelberge.

1. Gemeint ift jedenfalls die Trennung ber beutschen Prosesserund Studenten von der Prager Universität 1409, die zur Gründung der Leipziger Hochschule stüdet. 2. Am 20. und 21. Aug. Bgl. Bb. 11, 88 Rote 4.

35

3. Die Krönung erfolgte am 6. Jan, und zwar 1401. Festum Stellas beißt

Wie konink Weuzestaus gevangen wart van finen underfaiffen overmik geheifch koninks Sigmonds van Ungarien, des purk konjuges broder.

| 30 ben selven giben as konink Wenzeslaus afgesatt mas van ben 21.2874. fuerfursten, so levede be noch ban 16 jair 1 und bleif noch gelich unacht-5 fam und geinre boverien mas eme 30 vil. fo bestalt fin broeder Sigmont. fonink van Ungarien, bat he angegriffen wart, gehalben ind bem selven broeder gelevert gen Wien in Ofterich, ind ber hielt in bair etliche wechen. mer bairnae wart he wederumb verlost van sime anderen broeder ind der bracht in wederumb in Bebem, ind dae levede be nae as vur bis be ftarf.

In bem felben jair wolbe bergoch Freberich van Bruinfcmich go bem nuwen Rudim. 10 fonint treden : fo mart be boitgestagen bi Bordler 2 up ben pingftavent van ber Fre- Juni 5.

berich ban Bertigenhusen ritter.

# Anno dni. 1401.

In bem burf jair broich men bat billige facrament . . . . as men jairs Coin-15 gewoinlich nie bem boim pleit zo boin .... zo mitformer.

In bem felven jair, zwen bage bur bruigeinbach, quam bergoch Roprecht ban eb. 89. Beieren ind palygreve, ber nugeforen fonint, woin haftich go Beibelberch, do Marine, Coellen mit . . . . Berner bifchof ban Trier . . . . ber rache . . . . intfint bie 1126. furften . . . . eirlichen as men bes pleit. item noch ander vil beren bier-20 umbtrint quamen ber 30 Coellen 30 bem ungeforen foninge.

Wie konink Roprecht ind die koninginne niet zo Aichen as gewonlich is, mer zo Coellen gehroent wurden in dem doime.

# (Bilb eines Ronige.]

Ropertus palygrave bi Rine . . . . enwoniben bie van Aich niet gunnen Cosmodr. 25 ind golaiffen, bat ber nugeforen tonint go Aichen gefroent murbe, want fi bem eirften VI,c.70. foninge mit eibe ind gelofte verbunden waren, ind tes hatten fi 30 hulpe her-20th Wilhelm van Gelre ind van Guilche. ind affo entfink der vurß fonink bie selve frone zo Coellen in bem boim van bischof Frederich van Sarwerben ind quam niet zo Aichen up die zit, mer naemails. ind bat 30 geschiebe as nae volget.

Item up ben burg brier billiger fonint bach bes morgens bur bach machben und Coin. falveben bie burg tuerfurften bergoch Roprecht go eime roemichen tonint . . . . So. 139. als bat jo Nichen pleit gefcheen .... ind bes tonints fenger fungen bie boimiffe, ind bit gefchach allit up bie burf git ee fi uis bem boim 35 gingen.

18

9. pur as nae.

bas Teft Epiphanie megen bes Sterns, ber bie morgenländischen Weifen nach Bethlebem führt.

1. Er ftarb erft 1419 Mug. 16.

2. Apud Frislariam. Sein Tob fallt por bie Bahl Ruprechts. Bgl. Bb. II, 88 Note 2.

Item as dat ampt der missen geschiet was, so hatte der konink die kuersursten ind ander langheren groß ind clein di sich essen up dem sale di den doim, ind dae was groß stait ind hoesierung ind uis der maissen große große fostlicheit mit allen dingen, mit spise, mit drank, mit pissen ind trompetten ind mit anderen vil sachen, die der koninklicher majestait 30 s den eren ind vreuden geschaen. Dae was wunderliche ind alzo sere lustliche furzwisischeit, der koninginne ind irre docchteren ind anderen edelen saferd. Jonsser 30 behechlicheit ind vrolscheit. item 30 der selver zie wart ein hilich gemacht . . . . die stanwe van Bornheim. ind asso wart ein vreude ind vro-

licheit versamelt zo ber anderen.
c6. 59. Item ber konint mit den sinen ind mit anderen sursten bleif zo Coellen bis up den seisden dach ind vil heren intsingen irre leen van der koninklicher majestait vur dem sale ny den boimbove.

Item in allen ben vurß sachen hait sich die stat van Coellen vruntlich und großlich bewist intghein ber majestait ind sinre koninginnen ind 15 30 bes koninks luben 1.

Item dae was grois unuissprechlich vreude ind waissusse boulfs, bat zo ber zit zo Coelsen komen was nis vil sanden umb die hilligen dri koninge zo versuchen: want dae wart gehalden ein vrihof, daemit ein iglich sich beisaftich machen moichte der koninklicher goldicheit ind mils 200 bicheit.

Item in dem selven jair 2, umb dat die stat van Aichen sich geweigert hadde, den nugekoren konink inzolaissen, upzonemmen ind zo hulden, ind verliessen sich up den herzoch Wilhelm van Gelre ind van Guilche, der in hulpe zosachte, — so wart si in des koninks acht gedain ind hadde greissen deschieden scholaben daevan. doch houlde die vurß stat konink Neprecht anno dni. 1406.

eb. 139. In bem felven jair tuschen paischen ind sent Jacobs misse, bo galt ein malber roggen 6 mark3 ind ein malber weis 8 mark coelich paiments.

# Anno dni. 1402.

ebenb. In bem vurft jair in bem mei, bo was zo Coellen ein groiffe bruloft mit to "Agripp. nints henrichs bochter van Engelant, \*|Blanca genoempt,|\* ind bes roemichen 1130- tonints son van heibelberch, Lodowich genoempt, ind dae was ever grois flatt ind hoffierunge, bisse toninginne gedar einen son genant Repert, ind die vranwe vurft staff nud he nam ein auber hnisfrauwe van Sossion. mit der gewan 36 he bri sone, als Reprecht, Brederich ind Lodowich. men woulde sagen, dat die lest vranwe irme vurft steissen bebe vergeven umb irre soen wille, ind si flarf onch binnen

<sup>1.</sup> Bgl. bie ansführliche Befchreibung Bb. 1, 334.

<sup>2.</sup> Bgl. Bb. 11, 95 Note 1. 3. Die Sahrb. haben '51/2 mart'.

bes steiffons jair anno dni. 1438 in bem minter!. also bleif Lobowich ein knerfurst up bem Rine.

In bem selven jair zoich konint Roprecht mit 150 geleien mit bem Schebel 236%. bischof van Coellen, mit dem herzogen van Lothringen und mit etglichen 5 anderen lantheren in Lombardien zo den Florentineren intgein den herzoch van Meilan . . . . . asso zoich he zo Benedigen ind van dan in Duitschlant. zom lesten quam he zo kriege mit bischof Johan van Mentz ind gaf grois gelt uis ind ruste sich intgein den bischof vurß, ind den kriech moicht niemant gevredigen. ind as he sich bereit hadde zo dem stribe, so start he balde zo Opvendeim 21, die maji 2 anno 1410 as bernae geschreven wirt.

### Anno dni. 1403.

In dem vurß jair wart herzoch Wilhelm van dem Berge gesangen van sime Gölnsone herzoch Als ind voirte in zo Nuwenburch, ind he nam dat lant in ind en be- Sabred. fant vader noch moder, dat krode si, ind schreif sich doch junge 15 herzoch 3.

| In bem selven jair quam Henrich van Deir, einre van bischofd Frede. Bl.2886. richs raitman, der lange herzochs Ails viant habbe gewest, ind treich naeslussel ind erlost, den vurß herzoch Wilhelm uis dem gevenknisse mit groisser cloicheit ind bracht in mit listen ind hulpen zo Zointz, dae bischof Frederich was ind sinre 20 warde, ind upleverden deme, in dem dat he eme zosachte ein summe gestz vur sin anspraeche, die he up herzoch Als vurß ind die lantschaf habbe, welche bischof den selven herzoch Wilhelm wail entsink ind bracht in binnen Coellen.

### Anno dni. 1404.

25 Innocencius VII ber 212. pais wart pais geforen umbtrint anno dni. 1404 suppl. ind was pais 2 jair.

### Anno dni. 1405.

In bem vurß jair zoich frauwe Anna, herzochs Wilhelms van bem Berge wif, zo bem konink zo Heidelberch irme broeder ind claichde over iren soene, wie he iren heren ind man mit ir des lang verdreve. so debe der konink den vurß herzoch Alf in die achte 4. die brieve sloich men zo Nuis, zo Bonne, zo Coelne ind vil steden up so lange, dat der vurß Abolf greve van Ravesburch lies die sach slichten, ind wart ein soine tuschen vader ind soene gesprochen, also dat herzoch Alf kreich dat lant over die

- 1. 'Und ftarp ber selbe son vorgeschr. und die mober auch, und der vader Lobewig starf in ben jaren uns heren 1438 in bem winter'. Jahrb. 140 Barianten.
  - 2. Bielmehr Mai 18.

- 3. So in ber Urfunde 1404 März 16 bei Lacomblet, Urfundenb. IV, 21.
- 4. Zu Worms 1405 Mai 14. Lacomblet, Urkundenb. IV, 36.

Wipper und herzoch Wilhelm ber vaber bat lant bi bem Rine 1, ind quam ber soene nis ber acht.

Bürgb. 51. b6a.

In bem felven jair mart ber Arnolt van Deft? ber ftat van Coellen viant, umb bat fi fime foene bat beuft af batten boin flain, ber ban ber ftat zoulbener gefangen wart mit ben vianden, die up der stat schaden niswaren, ind be s enwoulde sich niet melben bis be an beme blawen stein geweift was ind perurbelt to bem boibe 3, biffe ber Arnolt purk berouft und ichint bie burgere van Coellen tufden Ruis und Coellen und tufden Coellen und Bonne upper ftraiffen und im Rine bie fchif, ind bergoch Milf unthielte in up ber fat ichaben ind enwoulbe bat niet afftellen. bairumb verbant fich bie ftat Coellen mit bifchof Friberich inb 10 murben fin ind bes lants van Berge viant ind mit in bergod Bilbelm bergod 21168 baber, item fin broeber bergoch Bilbelm bifchof go Baberborne ind ber vait van Coellen, as ber van Rumenar, ind versamelben ein grois volt ind goigen int lant van Berge ind verbarften bat, ind zoigen vur Ratingen und verbranten bie vurftat ind allet bat bae umb lach, ind beren Arnolt buis mit alle bem bat eme 30: 15 behoirte. item fi gewunnen Solingen ind laegen mail 10 bage lant in bem lanbe inb perberften bat 5.

ebenb.

In bem felven jair wunnen bie Coelfchen Bippervurbe. mer up bem flos mas ein font, Cronwer's genoempt, ber fcois vnirpile van bem flos, bat bie fat angint ind brant nis. ind affo mart it gewinnen ind verbrant, ind bie Coelicen mit ben 20 burgeren wichen nis ber ftat.

Item zo ber felver zit bolwertben ber bischof ind bie ftat van Coellen 30 Duitsch ind verheirden ind schedichten bat berchsche lant fere.

Coln.

### Anno dni. 1406.

Jahrb. 140.

In bem burft jair was ein grois buifterniffe over alle lant bes gobensbage87 25 Juni 23. bur fent Johans bage go mitfoemer bes mergens go 7 uren ipso die Viti et

Juni 15. Modesti.

In bem felven jair mart bie vebe, mit ber Arnolt van Defte gefoint ind mit

Burgh. Sf. 866.

1. Bgl. ben Bertrag von 1405 Juli 2 bei Lacomblet, Urfunbenb. IV, 37.

2. Die Bürgb. Di, hat Arnoldus de Kalehin (Raltum nörblich von Duffelborf), wie auch im Fehberegifter fteht. Die Absagen propter mortem illatam Ludikino de Cailchem (Febbereg. Difc. A XIII, 40 Bl. 71b) beginnen icon Auguft 1404. Bgl. ben eingebenben Bericht 28b. I, 348.

3. Birgb. Of. fürzer: qui sine causa et defidatione damnum fecerat civibus. Gein Rame findet fich zwar im Rebbereg. Bl. 45b, aber gu 1399. Bgl. Ennen III, 165. Der blaue Stein, gegen ben ber Berbrecher bor ber Binrichtung angeftogen wurde, ftanb am Bochgericht auf bem Dombof.

4. 1405 Sept. 14. Am 18. Sept.

faate bie Stadt Abolf ab. Uebrigens mar bie Begunftigung bes Arnold von Ralfum unr einer ber gabilofen Streitpuncte, vgl. ben Bericht fiber bie Ravensberger Febbe Bb. I, 337.

5. Die Burgb. Df. fett bie Ginnahme von Golingen fpater ale ben Brand von Wipperführt. Bal, auch Coln. Jahrb.

71 Barianten.

6. 'Johan Rreuwel van Gimborne' lag wieberholt mit ber Stabt in Rebbe. Es finden fich Gibubriefe bon 1403, 1406, 1412, 1417. Stadtard, Dic. A 111, 51/2. \$1. 20, 47, 80, 119.

7. Coln. Jahrb. haben 'bes bing-bages'. Bgl. bie Rote.

8. Die Burgb. Sf. hat cum domino duce Ad. Montensi, ebenfo nachber dominum Adolphum. Die Gubne mit Berg 1406. 743

ben Berchichen, ind bijdof Frederich macht ben purft ber Urnolt ein amptman over bie gant graefichaf van Arneburch, ind bairmit was it allit geflicht.

Stem beffelven jairs quam bes vurft ber Arnolt van Deft anber fon ind begreif Bib. 6f. ben buiffen Molbeim, ber fin broeber entheuft habbe1, ind woulbe ein grois fumme 3u 1407. s gelt van eme haven, die be niet geven enwoulde noch geven mocht, ind beint in fcentlichen an ein boum, ind | fchreif ein brief ber ftat van Coellen : he woulde al Bl.288b. ben gbenen alfus boin bie eme gobequemen, it enwere ban bat eme bie gebeischen fumme gelt gegeven wurbe2.

In dem felven jair zweide sich der bischof van Luitge, ber Johan 10 van Beieren, mit sinen burgeren und steben bes lant und zoich in Tricht3. bo halv eme ber here van Hensberch ind brante vast bat lant van Luitge so wae si mochten, als Brunderswich ind ander borper up biffit ber Maefen mit vil me schaben, ben fi beben bernae.

# Wie alle pafichaf van Worms 3 jair lank nie der flat goich.

In bem selven jair 4 began ein grois zweidracht ind uneinicheit up 15 ten 6. bach novembris ind werte bie zwei jair naevolgente tuschen ber passchaf zo Worms ind ber stat van Worms. Die gange passchaf zoich uiffer ber ftat bri jair lauf und me. ber roemsch konink Roprecht halp ber paffchaf ind ftont ir ftartlich bi, ind ber ftat halp ber bijchof van 20 Ments ind ber habbe mit sich ander fursten, beren ind stebe mit eime groiffen verbunt, die ouch dem koninge zo swair waren. do nu die pafschaf ber vurß ftat fach, bat si verlaiffen wart van ben fursten, bie bem foninge sulden tomen zo hulpe, so begunten si zo vechten ind zo striben mit bem geiftlichen swert ind vervolgden sere die burgere van Worms ind 25 brachten si so verre, bat men die porten der stede und der dorper zostois wae si hin quamen, ind men lies si ouch niet in, weber zo verkoufen of 30 gelben, ind baevan gnam, bat bie gemein burgere ind befunder ber hautwerksman sich niet wail erneren moicht noch behelpen, ind bairumb begonnen si vaft uis ber stat zo trecken. ind asso quam it zom lesten 30 bairzo, bat konink Roprecht ind bischof Johan van Ments bie fach flichten.

In bem felven jair tuschen paischen ind pinrsten baben etliche beren April 11 bairumb gelegen ben van Ment groiffen schaben, umb bat si vurzit van Mai 30

fam 1406 Mars 23 ('bes nieften binstages na beme fonbage Letare') ju Stanbe. Gr. Briv. Buch 194a.

1. Birgb. Sf.: cepit captivum civem Coloniensem, quia suum fratrem decapitaverunt, nicht qui decapitaverat.

2. Rach Ennen III, 166 fam 1408 eine Gubne gn Stanbe.

3. 1406 Gept. 26 murbe in Liittich Dietrich von Bermeg jum Begenbifchof erhoben. Henaux, Hist, du pays de Liege I, 267.

4. Schon Pfingften 1404 verließ ein Theil bee Rlerus wegen Streitigfeiten über Entrichtung bes Umgelbes bie Stabt. Beenbet wurde ber Zwift burch bie Wormfer Bfaffenrachtung 1407 3nl. 9. Arnolb, Berfaffungegeich. ber beutichen Freiftabte II, 430 ff.

ter stat van Mentz geschebiget waren, ind beben sich insaissen eins nacht gesich irren zonsbeneren, die van der stat wegen uiswaren, ind quamen also verre ind so start binnen Mentz, dat si deben der burgere eindeil entbeusten ind planderten die stat sere zo großen verdersiis.

In bem selven jair housbe die ftat van Aiche konink Roprecht ind 5

be ind fin buisfrauwe quamen famen bair in bem foemer 1.

Schebel Gregorius XII . . . . anno dni. 1406.

# Anno dni. 1407.

Goin. In bem vurß jair do wart des unwen torns begont zo machen an der burger 3ahre. huis ind wart in 7 jairen volbracht. der floinde me dan 50 duisent gulden, wilch 10 gelt quam van den nisverdrevenen scheffen, die nis Coellen geweiß waren 2, as vurß is anno dni. 1396.

# Anno dni. 1408.

c6. 110. In bem vurß jair do was zomail ein fere kalt winter ind began zo veiren van sent Mertins misse an bis des verdages nac sent Paulus dach conver- 15 sionis umbtrint 11 wechen sant, ind der Rin verir zo dat men dairever gint an der Saltgassen. ind as der vurß dach quam, brach dat is binnen zwen uren, dat sich niemantz vermoit habde. . . . . dat sant up ind nieder.

21.289. | Van einre groiffer nederlagge, die die flat van Luitge hadde intghein iten bifchof her Johan van Beieren, der dairnae dat gange lant under fich brachte.

In bem selven jair wart ber van Barwis bes lant munber van

1. Erst Nov. 1407. Bgl. Chmel, Regesta Ruperti p. 148.

3. Johann von Baiern murbe 1390

Bifcof. 1406 wählten die Lütticher heinrich (nicht Johann) von Berweg jum
Mambour, bessen Sohn Dietrich jum
Gegenbischof. Schon nach zwei Jahren
sand der Ausstand durch die Schlacht von
Othe 1408 Sept. 23 sein Embe. Bgs. Henaux, Hist. du pays de Liege 1, 256.
267. Königshofen 911.

<sup>2.</sup> H. Ber Coln. Jahrb. (Bb. II.) 49 Barianten) spricht — soviel lägt ber verborbene Text boch noch mit Dentilichfeit erfennen — von ben in Folge ber Revolution von 1396 ansgewiesenen Augehörigen bes Geichlechterregiments.

Hollant sime broeder ind anderen zc. ber bischof mit den sinen vergader= ben fich bi ind binnen Tricht. Die Luitger ruften fich zo ind quamen bair mit groiffer macht, ind als die Luitger vur Tricht zoigen, quam berzoch Johan van Burgundien bes bischofs swaeger mit groiffer macht, mit vil 5 frankrichschen beren ind anderen, ind bae wart ein grois strit: bae bleif Coln. boit ber Johan van Barwis vurf ind fin foene, welchen fon bie Luitger vur ein numen bifchof getoren babben. ber Luitger bleif boit 30 buifent man ind van ber ander fiben bleven boit 17 hundert man, groiffe heren ind furften, ritter ind fnecht und vil goiber beren. bijchof Johan van Luitge wan bat lant van Luitge 10 und nam bat fant in.

### Anno dni. 1409.

In bem vurf jair quam so grois wasser overal in ben lanten van den bergen und overal, also dat it die brugge zo Luitge umbdreif, dat die vilre in der lucht laegen und oven stonden 1.

Alexander V . . . . wart geforen in bem concilio go Bifa.

15

20

35

Suppl. 232b.

### Anno dni. 1410.

In bem burg jair ftarf zo Oppenheim ber allerdurchluchtichste furst ind here herzoch Roprecht van Beieren und palkgreve bi dem Nin roemsche konink up ben 21. bach in bem meien 2.

# Dan der univerfitete ind hoghen fchoile go Beidelberdy.

Diffe vurk konink Rovrecht bait gefundiert ind gestift zo Heidelberch ein alzo lovelichen ind eirlichen ftift van vil canonifen ind vicarien, bae fo gentlich sedichlich ind ordentlich die gezide ind die ampt der hilliger firchen gefungen ind gehalten werben as ungeverlich up bem ganten Rin-25 stroume in einigem ftifte geschicht, ind is besett ind providiert mit groffen koftlichen gelerben mannen van ber universitete baeselfst 3. item hait ber vurß konink ouch dae gestift ein alzo kostliche universitete van allen faculteten, bat is van den 7 prien kunsten, van der medicinen, van geistlichen ind werntlichen of paislichen ind feiferlichen rechten, ind van ber billiger 30 gotlicher schrift.

Johannes XXIII . . . | . . wart bracht gen Seibelberd ind van ban go Man = Bl. 2896. Schebel beim .... ind macht in ein carbinale. 23Sb.

# Anno dni. 1410.

Bilb eines Raifers.]

Sigemont .... bebe grois binge bi bem criftengelouven, inb

Rudim. 11117 Schebel 239a.

R

- 1. Lgf. Florar, temp. 296a (p. 369). 2. Bielmehr Mai 18.
- 3. Ronig Ruprecht erhob bie h. Beift-
- firche gum Stift. Die Beibelberger Unis

verfität wurde bekanntlich ichon 1386 von feinem Großobeim Ruprecht I. geftiftet. Saufer, Gefch. ber rhein. Bfalg I, 198. 257.

bairumb is he gelovet boven vil feifer ind toninge . . . . in machte und boedfantheit of in goibertirenbeit.

### Anno dni. 1414.

Suppl. 2348. Bo Coffents in Swaven mas ein concilium . . . . ind habbe gemert 4 jair.

Wanne ind durch wen die graefichaf van Cleve is verhaven wurden in ein hersechdom.

In bem burft jair 1 up ben 3. bach bur meibach is go Coftenty in bem concilio €diüren. 172 April 28, van feifer Sigemont verhaven murben bie graeficaf van Cleve go eim bergochbom

. . . . greve Abolf ban Clebe. In bem vurft jair farf bifchof Freberich van Coelne 20 Bunne bes 9. bages 10 Coln. Jahrb. im aprille, ber bat bisbom befeffen habbe umbtrint 44 jair ind regiert bat furflich und berlich, ind lies bat ftift ouch rich ind unverfatt. be wart bracht je Bl.290a. Bunne || in bat moenster ind lach bae alfus boit 3 bage offenbairlich, ind ban ban wart be 30 Coeine gevoirt an die Ruwegasse overmit die ersveirren bes vairs 30 Duitsch'3 as sich bat geburt. albae broigen in bie faltmubber van bem 15 schif bis up bat lant, ein mit ben veirren, ind albae untfingen in sin greven int scheffen bes hoegen gericht in rouwelichen cleiberen als sich geburt, ind broigen in up einre baren in ben boim offenbairlichs antlit int Coln. Babrb. gecleit as eim erybuschof zobehoirt mit allem gezuge ind cleidongen sins 141. staifs, niffelen, schoin, gehenschoit ind gerinkt. albae lach be ouch offenbairlich 20 ebenb.

3 bage ind 3 nacht. bairnae wart he eirlichen ind furstlichen begraven in ben boim in die capelle, dae men unser liever vrauwen misse fingit, ind eme geschach ein kosteliche ind soveliche begenknisse nae.

Bilb eines Bifchofe.]

Deberich, greve van Moersse, wart der 59. buschof zo Coellen ge- 25

foren nae fins cemen boit.

Bo ber selver zit as buschof Frederich burg geftorven was, ee bei begraven was, fo koiren bie boimberen einen anderen buschof, ind bie fure geveil zweivelbich 4. ein beil ber heren, as mit namen ber Jacob van Sombref5, ber Johan Quentin foren bergoch Bilbelm van Navensburch, bufchof go Baberborne, 30 bergoch Alfe brober van bem Berge, ind bat was ouch fine brober vur gogefacht geweft Agripp. Jabrb, ban bes boims capittel binnen Coellen. bie anber toren beren Deberich van Moerfie, ber bes burf Freberichs fuefterfon was ind mas ein proift geweft go Bunne, ind mart 30 Bunne geforen. umb befer burf zweibrechtiger fur wille erftonbe ein grois freich herzoch Adolf 35 eb. 141. tufden ben vurft parthien, as tufden ben Berchfen ind Moerfchen.

> 30. 'Auentiu' ftatt 'Quentin'. Bgl. unten Bl. 2926. 18. 'anblib' flatt 'antlib'.

1. Nicht 1414, sonbern 1417. S. Urt. Sigmund's bei Lacomblet IV, 112.

2. Genauer in Poppeleborf bei Bonn. 3. Bgl. Bb. II, 438 Dote 2.

4. Ueber bie Babl, bie übrigens erft

nach bem Begrabniß ftattfand, val. Bb. I, 350. 28b. II, 51. 98.

5. Die Sahrbucher 98 Bar, nennen ibn Bilbelm, anberemo Jafob.

1414. 747

van dem Berge ind fin brunde woulden finen brober burf zo eime buschof baven ind friegden ein lange zit umb bat buschdom, ind geschagen vil wunderlich ind schedelicher geschicht tuschen ben beiden landen, bes ftift ind ber Bergicher, ind bie ftat Coellen quam nae bairmit in groiffen swairlichen Agripp. 5 ind verberflichen schaben. her Deberich van Moerffe freich floeffe ind ftebe van Coin. gunft in ind bat ftift geint van ftunt an ben Moerfchen ant bant.

Jabrb.

Diffe vurß her Deterich van Moersse behielt zom lesten bat buschbom van Coellen ind befas bat umbtrint 48 jair 1, ind affo fo was bat burg buschdom binge hundert jair under ben Moerschen, as under buschof 10 Frederich vurk ind buschof Deberich. he was ein weibelich furst ind regierbe bat buichdom mit groiffer eren. be gewan ind bracht vil beirlicheit an Grabbat flifte: Reiferewerbe, Blankenberch, Bilftein ein grevefchaf, Fredeberch, Born- (Bb. 11. berch, biffe vefte ind floeffe bracht ind gewan bufchof Deberich ant ftift van Coellen.

Stent be zerftoerbe ind gerbrach ouch vil rouffloeffer ind hufere, bae fich bie cbend. 15 ftraiffenreuvere jo enthalben plaegen.

Stem be croenbe ouch zwene roemiche toninge, as teifer Sigemont inb ebenb. feifer Freberich.

De bede groiffen vlis ind arbeit bairzo, bat die moeniche ind non- Bul. eb. nencloeftere, die fere gevallen waren van irre regele ind geiftlicheit ind 20 waren unbeslossen ind van eime wuesten ungeistlichen leven, bat die wurben besloffen, ind ber was vil in Coellen van moenchen int nonnen, die he alle reformierte2 mit hulpe ind biftant des rait van Coellen. des= gelichen bestalt be ouch buiffen Coellen, item fent Brigitten orden, ber bi Grabfinen giben upquame ind bestebiget wart, ben bracht be ouch in fin ftift, as go Da = 25 rienvorft3.

| Stem be ftifte ind beftebiget, bat men in bem boim go Coellen begelich finget 21.2900. unfer lieber braumen miffe nae ber metten4.

Item bat ampt van ber bebroefnisse unser liever vrammen hait be ingesatzt, bat men bat jairlichs halt nae paeschen, ind bat, umb bat bie 30 behemsche ketzerie afaneme 5.

Item be zoge zwei mail up bie Bebemen, as bie vielen in bie feberie, as ber - Grabnae gefdreven mirt.

Item he hait ouch upgesatzt die banvast in der berden wechen nae paeschen up ben maenbach ind guebesbach.

1. Bis 1463.

2. Go reformierte er in Coln bie Abtei St. Bantaleon und bas Beiffrauenflofter. Bal, Gelenius, De magnit, Col, 364. 554.

3. Marienforft bei Bonn. Beftatis gungeurfunde Dietriche 1450 Juni 12 in Gelenii Farragines I, 222.

4. In ber Mariencapelle, worin fich bas Grab Friebrichs von Saarwerben befinbet. Stiftungenrtunbe Dietriche 1454 Oct. 17 bei Gel. Farr. I, 216.

5. Ligt. c. 11 ber Colner Sunobalftatuten von 1423 bei Hartzheim, Concilia Germ. V, 221. 218 Tag wurde ber Freitag nach Jubilate festgesett.

Wie konink Sigemont jo Aichen gecroent wart ind jo Coellen gehnldet.

In bem felven jair, bes veirben bages in alre hilligen maenbe, quam 9lov. 4. conint Sigemont mit finre toninginnen go Aichen mit anteren vil furften Nov. 8. ind heren, ind wart gekroent up einen bonrestach zo eime roemsche tonink van buichof Deberich van Moers, ind ber felve buichof bebe boe fine s eirste misse up unser liever prauwen elter zo Aichen ind gaf bem koninge ind ber koninginnen bat hillige sacrament. ind bes anderen bages zointe men bat heiltom baefelfs.

Stem go felver git bes vribages nae fent Mertins bach quam tonint Sigemont (Söln. 3ahrb. mit finre foninginnen go Coellen mit bufchof Deberich vurf, mit anberen 10 141. furfurften, furften ind beren mit einre groiffer gale . . . . ind befe ftat ind burgere van Coeine hulben eme ind be ir weber, ind be beleinbe fi me-Agripp. ber jo allen reichten, ind bestediget lovelichen bie ftat Coellen mit vribeit, beir-113ь.

licheit ban alt bertomen.

Item ber vurß konink verstonde wail sevenrehande spraechen. ind 15 Coln. Jahrb. binnen ber selver git bat ber konink zo Coellen was, bebe be ein lange schoine 141. rebe go latine up bem fale bur aller pafichaf ind furften, geiftlichen ind werltlichen, ind bur manchem geleirben manue ind bur ander wifen luben, ind mallich verwunderte sich des, ind al wer he ouch ein grois geleirt ebend, boctoir gewest, he hebbe it niet eirlicher noch bes kunnen boin. ind sachten 20 alle, bat be ein geleirt, verftenbich, wis furft were ind ein wailsprechenbe

man, ind enmoechte anders niet sin, der hillige geist enwerkde durch den fursten.

Coln. Jahrb.

141.

Item ber burg tonint gint up bat nume raithuis ind up ben numen cbent. raitstorn in bie furen ind overfach bie fat Coellen an allen enben nae allen 2 fime willen ind alle ander regimenten beide geiftlich ind werntlich, ind ber Mgripp. 113b. ftat regiment beveil bem tonint zomgil mail in allen fachen.

Item he fas ouch zo gerichte up bem fale ind hoirte clach, ansprach ind antwort, ind richte al binge nis rechtferbiklich naedem as fich bat geboirte

ber koninklicher majestait.

Item up fent Ratherinen bach bebe ber konink ein uisspruch tuschen ber ftat Coellen ind bem geforen buschof Deberich, also bat die ftat vurk bem egenanten buschof 30 bufent goulben leinbe zo vollest sinre regalien: ber soulbe die stat vurg bem vurg buschof 5 busent schenken zo vollest, als be sin confirmacie ind regalia breicht ind ingevoirt wurde. dairvur se 35 gelben die ftat Bunne, Ling, Remagen, Ruis ind me heren 1. ouch einen preben zo balben mit ber stat 10 jair nae sime bobe bur sich ind bur sin naekomelinae 2.

<sup>1.</sup> Bu ber Urfnube von 1414 Dov. 2. In ber Urt. ift nur von ben nach: 25 (Lacomblet IV, 96) ist biese Garantie ber Stiftsstädte nicht erwähnt. ften 10 Jahren bie Rebe.

1415. 749

In bem felven jair quamen 4 gefellen jo Coellen in bie Buebengaffe jo Coin. eime Jueben genant ber Meier. bie purf 4 manne namen sich an mit wor= 3abrb ben, of si pende versetzen woulden, ind vraechben nae bem Meier. he quam. bo woulben fi eme einen iferen halsbant umblegen, bat he in hebbe nae 5 moissen volgen ind hedde sich in af moissen gelben mit sime groissen gelde, ind hatten eme ben binae umb ben hals gelacht, ind ber Meier wart gewair | ind reif: 'waefen'! ind weirbe sich, ind fin gesinne quam herzo 26.2914. geloufen ind wurden der 4 man mechtich ind wonten si bat si vluwen, ind ber einre vloi jo fchif ind entgname, ber anber wart fere gewont .... ber 10 felve wart albae gehangen.

### 1415.

Johannes IV wart herzoch van Brabant . . . . nam zo eime wive vrauwe Florar. Jacoba van Benegaume, Sollant, Selant ind Frieslant . . . . ir (392). nature moicht fich niet lange verbragen . . . . ind nam bes foninks brober van Sabrb. 15 Engelant, as hernae geschreven wirt anno 1418, item 1424. ind he starf 151. sunder erven anno 14241 ind habbe bat herzochdem regiert 11 jair in 13 wechen.

# Wie bufchof Dederich van Moers jo Collen inreede.

Anno domini 1415 quam buichof Deberich van Moerfe go Coellen ingereben eb. 142 u. 20 eirlichen mit ritteren ind tneichten ind bracht fin pallium ind confirmacie mit Mgripp. ben regalien toeftlichen, ind be wart van ber ftat eirlichen ind vruntlich entfangen bur einen erthuichof. Die ftat houlde eme ind be fwoir ind geloifbe ir weber, fi bi irren goiben alben gewoinden ind rechten ind vribeiden go laiffen ind bertomen, gelich fin vurvaren gebain bebben, ind die ftat geloifbe eme beffelven gelichen weber-25 umb. Die fat leinde eme bo grois gelt ind fcat as burg ind bulpen ente umb bat pallium, ind be maichbe funtichaf mit ben richen burgeren ind fich liefzalich mit in umb gelt im go leinnen, as ouch vil ber burger ind burgerichen beben, fo geiftlich ind werentlich perfonen, ind bo be allit nisgeleint babbe ind gesmecht, bo feirbe be ber ftat ben ars zo: bo was it allit verloren. haffe 30 inb groiffe fcanbe quam bairnae.

In bem felven jair up fent Allegius bach zoigen bie Moerschen in bat bergsche Coln. lant ind branten ind verberften bat fere, ind bie Berchfen ind bie Jahrb. Cleiffchen, bie fich gofamen verbunden habben, moniben bie Doerfchen in bem lande behalben: fi quamen gofamen ind ftreben unber ein . . . . 35 \*|ber ftrit geschach boven Siburch up ber heiben.|\* boch zom leften behielten bie et. 98. Moerschen bat velt . . . . einre van ben Bergichen, Crouwel 2 genoempt, vlo in ber vurß flachte ind nam die renner mit 4 hundert perden.

18. buffcoff.

1. Erft 1427. Löber, Jacobaa von Baiern II, 369.

2. Bgl. Bb. 11, 58 Rote 5 und oben 742 Mote 6.

Dan zwein bolwerken, jo Rile ind jo Molenheim, ind van eime groiffen foiffe, der Gvelgoge genant, dat die Moerfchen bebolwerkten inighein die Kergichen.

Softe. In dem sessen jair debe buschof Deberich upstagen beneden zo Rile ein boswert 3ahrb.

142. 98. intsthain dat starte boswert zo Mosenhem dat die Bergschen albae habden upgesagen, ind nis den boswerten stormen ind chussen die beide partien binae alle dage up einander, ind dat werde ein sange zit. zom lesten bonweden die Moerschen dan eim nederlenschen pechschis ein schis zer were, ind bineden machten si ein start boswerk, uis dem si schussen. up dem masstonn was ein Bet. 2016. do in merse, dae men die knire ind ouch were sa dede, in der moichten 4 man zo wer up gain mit werpen ind schissen. in der boden of mersen waren 10 steis 4 man, die der kuren warden. dat schis was genoempt der Decloge, dat schis die die stilke ind men solde dairmit dat bolwert zo Molenheim kurmen ind den van Mosenhem wederstant doin. die van Wosenheim dreven groissen gewalt di dem schis, jageden dat selve schis mit bussen van dan, ind it wart neden hernp gevoirt up der stat vriheit dur Coellen an den nedersten krane, ind dae 15 heiltet ein wise.

Item bairnae spraechen die van Molenheim ind die van Rille, die in ben vurft schif waren, einen vreben ein git under in beiben, as si wail bick plagen babevorent zo boin. barup gint einer genant Stoult van Duitsch, vermeifter ind schoultis, mit allen ben bie zo bem schif gehoirten 20 30 Coelne in die batstove bi Frankentorn up dat over ind waren proclid ind leefben mit genoechben. fo quam ber paftoir van Billit van Molenheim ouch in die felve baitstove, ind als be vernam bat Stoult ind die gesellen van bem Ovelgoten mit ein in ber ftoven waren, lies he finen gorbel mit bem bubel ber vrammen ind facht, bat si umb ein goit virbel wins sente, 25 be woulde me geselschaft halen, ind lies fich fuel zo Wolenbem roin. bae macht fich up ber junge bere van Cleve, bergoch Soban genoempt, mit ben Bergiden ind brachten zwae fniden. Die Bergiden ind Cleifiden herup an ben Dvelgoten ind munnen bat fchif gerinklichen enwech mit gewalt ind beroufben bat van gereitschaf, mant die hoebers bes fchifs waren binnen Erellen 30 as vurß. dae die Moerschen dat vernomen, floigen si boicher ind heuten umb sich ind wainden dat schif beschudden. Die stat wart zogeslagen, ind die Moerschen waren blois ind wurpen ir panter so blois over sich. tae bleif boit ein van Resselrobe. ind bie Berchsen lachten sich up ben wal vur Coelne ind schuffen zo bem Ovelgoten mit buffen, bae fi binder ten 35 vuirsteinen lagen, ind ee bie vam schif zer wer kunden komen, wart Stoult feliche, ein heirsch junt man, ban ben Bergschen mit brin loben 30 bobe erschoffen ind eim, hiesch Robereilgen, ein arm af ind eim engelschen ein onge nis. ber Bergschen mit bem van Resselrote bleven bi vunf boit ind ouch fere gewunt. Die Bergichen moichten bat schif niet enwech w

1416. 751

bringen overmit geheisch ind bevel der flat Coellen, want die burgere gebo. Coln. Jahre. ben vrebe, ind also moisten si dat schift saissen siene enwech varen, es it were quader wurden. die up dem over stonden, bespotten die Bergschen, dat si dat schif moisten saissen, roefende: 'o ir Berchsen, ir moist doch bein Ovelgeden hie saissen!' ind daevan quam der stat auch verdries, grove Frederich van Moersse heilte binnen der stat mit den sinen ind were gern nisgewest: dat moicht eme niet geschein, daedurch bese stat nac 30 groissen schaden.

Stem umb bat die Bergschen die vriheit vur der stat gebrochen hab-10 den, dairumb so wart die stat van Coellen der Berchsen viant 1.

### Anno dni. 1416.

Anno dui. 1416 branten die Berchschen Duitsch des vridages nac paischen<sup>2</sup>, up dat gein leger van buschof Deberich dair gemaicht enwurde. Apr. 24. In dem selven jair quamen die Berchschen over Rin wait mit 6 dusent<sup>3</sup> perden Göln. ... der herlichste rit den si in der veden daden.

### Nota.

Stem bie gange vede nis was grois zweinige ind partificielt under der gemein ebend. binnen Coellen umb der heren willen, as dan alwege ind in allen landen plecht zo gescheen: der man mit dem wive, die burgere mit den gesinde, ind dat 20 was gemeinlich, so dat vilnae gemoicht hedde, dat grois ungelnet dairvan tomen were ... || .. wat lach der stat dairvan, wer die Berchschen busches wurden of die 281.2920. Woorschen buschof bleven, so lange as si vrede hedden ind saissen stille

tuschen beiden heren?

In dem selven jair quam binnen naicht, dae die lude sliesen, ein alzo groß ver- ebend.

s verlich ind unversiende wasser, dat men noempt ein hemelborst, vur Munsstereisel, so dat die porten mit der muiren ein afdreif . . . . . dan men acmirken kunde.

In bem selven jair up sent Claren bach wart Dnitsch vervangen , . . . . ind ebs. 144. baben in dat bergsche lant groiffen schaben.

30 In bem felven jair ind zo ber felver zit fchreif bufchof Deberich zo ebenb. bem toninc . . . . . bat bie flat meifte ber Bergschfer viant werben ind moift friegen.

In bem selven jair in bem anist up sent Johans avent as he inthenst wart.... ebend. u. a so brach bat heir up zo Duitsch ind branten ir tenten ind zoigen heim. des avents zois Mariby.

35 gen die Moerschen in die stat Coellen.

Item bairnae zoigen bie Moerschen ind bie burger van Coellen mit der flat ebend. groiffer boessen var dat slos zom Roitgin . . . . . ind die bairnp waren, vluwen van

1. Erst mehr ale ein Jahr fpater, vgl. nerstag nach Oftern 1415. Bgl. bie Bb. 11, 56 Rote 1.

2. Coln. Jahrb. B 52 nennen Don: 3. Die Borlage hat 600.

banne ind beben ber ftat vil ichabens. bat flos boirte jo Bilgrim vamme Roitain.

Göln. Jahrb. 144 u. Maripp. 1146.

In bem felven jair machben bie Bergiden bri arme blois jungen go, bie vur ben minbuferen bie toilen van ben louven plaiden go boillen, bat fi meiten foulben inlegen, ind gaven in bie weiten ind wiften fie, wae s ind wie fi bie legen foulben, as in ettiche icanten. fi geloifben ben jungen grois, mer fi entreigen niet bairvan ban ben ellenbigen boit . . . . bie bri jungen wurden fregen ind up bem werbe vur Coeine verbrant bis up bie beine ind fo boit up bri breber gebunden ind in ben Rin gefatt ind fies fi briven go Molenheim, ind bairbi ftonbe ein breifgen gebangen an einen upftainben ftedel ind mas bairin 10 alfus gefchreven: bie bes mortbrennen gaven ben rait, ben fenben wir bit gebrait. fo breif ber wint bie boben jo Molenheim ant lant, bae murben fi begraven.

In bem selven jair quam ber konink van Ungaren 1 ind ein carbenaile 30 Covelents. bair quamen die kurfursten alle ind bespraichen sich 15 umb ein eindracht zo machen ber hilliger firchen ind bie bri paiffen bo zer zit waren zo flichten.

Item ber carbinale quam vort zo Coelne umb einen vreben zo bagingen tujchen her Wilhelm van Ravensburch bes herzogen brober van bem Berge ind deme stift ind buschof zo Coelne. mer die Berchsen en: 20 woulden fich bes niet annemmen.

281.292ь.

|| In ber zit leis buschof Deberich vangen ben van Zummeren int ber Goswin 2 Quentin boimberen, ind wurden up die leideren gesat ind 30 bem Broil gevoirt. biffe zwene habben gekoren herzoch Wilhelm van Ravesburch als vurk is.

Coln. Jahrb. 145.

In bem felven jair in feut Andreis maent, to was ber roemfc toninf jo Nichen mit ben furfurften ind allen rinfden beren, ind up ben firftavent quam be Dec. 24. San. 1. binnen Luitge ind up ben jairsbach zoich be weberumb enwech ind van ban quamen fi zo Coellen 3. bo wart bie foine getroffen ind ber freich mart gefoint mit groiffer gewalt bes burft roemichen fonints tuichen ben Berchfen ind ben Moerichen 30 ind ber ftat Coellen, also bat herzoch Wilhelm van Ravesburch zo wive nam die edel junfer, des buschofs Deberichs ind greve Frederichs van Moeriche suester 1. ind ber roemiche koniuk bat bem vurk busches oud

20, 'ber' flatt 'bie'.

1. Sigmund mar auf bem Coblenger Fürftentag, ben auch Coln. Jahrb. 56 ermabnen, nicht zugegen : er befand fich in England.

2. Bl. 290a wird er Johann genannt. Co and in ber Fortf. ber Bifchofedronit bes Jacob von Goeft bei Geibert, Quellen ber weftf. Beid. I, 213. Bgl. auch Bb. 1, 351, 360.

3. Der Bufat ift an unrichtiger Stelle

eingeschoben, ba bie Gubne gu Nachen getroffen murbe.

4. Schon viel friiher batte fich Diets rich mit bem Bratenbenten Withelm abgefunben, bem er bereits 1415 Dec. 3 feine Richte Abelheib, Tochter bes Grafen Ricolaus von Tetlenburg, gur Gbe veriprach. Lacomblet, Urfundenb. IV, 101.

1417. 753

af ben van Zummeren ind heren Goiswin levendich uiszolaiffen, bat ber buschof eme zosagen moist zo boin, wie noede he it bede. ja, so verre as ni noch leifben! heimlichen wart entboben, bat men fi anseins ber botschaf begroife, ind als bes toninks boben ind buschofs breve zo bem Broil 5 quamen umb fi leven niszoentfanghen, waren fi boit bes naicht verboitschaft as men fagen wil, want si bem buschof sere zoweder waren geweift ee si gevangen wurden, bat ein mas ein pri, ber ander ein bechen sent Mariengreben int sevenpriefter in bem boem 1.

In bem felven jaere bo mas . . . . buer git . . . . in ber vaften aiffen fi Babrb. 10 . . . . fliche in ber ftraiffen.

### Anno domini 1417.

Anno dni. 1417 in bem braemgenbe murben bie bolwert go Molenbem ind go ebenb. Duitsch over Rin ind go Rile alle bri overmit bie fat Coelne afgebrochen up befer ftat coft, as bat nisgesprochen mas . . . . bie ftat habbe me 15 dan dusent man degelichs zo werk ee it gebrochen wart, ind ieder huis= man moist einen gulben geven up ber ftat rentfamer, bit geschach umbtrint fent Johans miffen 2.

In bem felven jair up unfer liever braumen bach in bem auguft zoich bergoch Coln. Milf van Berge mit groiffer macht in bat lant van Bare bi bem lanbe van Lutel. 20 burch gelegen, bat finre brauwen ind finen fone Ropert overftorven mas, ind woulde bat laut innemmen sime sone, ind die wederparthie versmechde fin volf uiffer bem lande, mant fie habben alle coft gevloet, bat fi ber hunger meberumb beim breif, ind bie renner fturben van hunger. ir einbeil aiffen as vil hoenichs bat si burften, manne si bairup brunken, ind ein beils mur-25 ten gelich bem gurbel in die erde getreben, bat si niet enborsten. ind bie verbe verburven ouch, ind affo quamen si wederumb beim mit schaten ind mit cleinen eren. item he zoich hernae ever in bat selve lant ind wart bae gevangen, as geschreven wirt anno 1424.

In bem felven jair up fent Mertine nacht, bo quamen fnoebe lube \*|van ben ebenb. 30 Berchien,|\* as overmit einen Cronwel genoempt, ber bat bestalte, "Mgript bat zwae molen in ber nacht vurf verbrant wurden, umb bas bat beje ftat bem herzogen vam Berge gheinen schatz enwolde leinen zo finre burk reifen. etliche andere breven vort bur ben franen ind nomen zwei schiffe [mit] wine. bat quame in die ftat ind bat gerucht wart fo grois, bat fi ban ben molen 35 lieffen, anbere hebben fi bie molen al verbrant. ind men voir | in nae mit Bl.2934. iniden . . . . bit halp her Evert van Limburch allet briven, ind mas bes herzogen 1140.

13. onermis. 33, 'mit' feblt

1. Bgl. Bb. 11, 92 Dote 3. 2. Bgl. bie febr genauen Angaben

Coln. Jahrb. C 112.

Stattedronifen. XIV.

ban Berge boifte rait.

48

Suppl. (Söln. Jahrh.

Martinus V. . . . . . wart geforen . . . . \* |up fent Martinus avent 1 | \* inb was groiffe vreude in ber hilliger firchen . . . . bat allit meber upgericht wart burch bes burg pais gofumpft.

# ban pranme Zacoba in Sollant.

Florar. In bem burf jair farf bergoch Wilhelm ban Beieren ind grebe ban Sollant 5 297b Selant ind Beneganme umbtrint pingten up fent Betronellen bach ind lies nae eme ein (374).Mai 31. einige boechter Jacoba genoempt, ind die underwan sich des landes van Hollant ind andere lande ind nam zo eime hulper ein zitlank iren oemen her Johan van Beieren, bischof zo Luitge, ind sie nam 4 eliche man, ber cirste was der eirstgeboren sone 2 des koninks van Frankrich. do der beit 10 was, nam fi bergech Johan IV van Brabant, wiewail be ir zogehoirt ind maeglich was in bem anderen glit, und bi des leven nam si den berzogen van Claufeftri3 in Engelant. zom vierben, as ber boit was, nam fi Franken van Borffel 4, ein greve van Defterlant, gelegen in Hollant.

Florar. 2968

In bem felven jair, naebem as ber Johan van Beieren, greven Albrechts (370). fon van Hollant, bat bisbom van Luitge beseffen habbe 4 jair. so over-, gaf be bat ind trectbe in fent Billis maent nis Luitge go Dorbrecht . . . . ind nam jo eim wif herzoch Antonis feligen wif van Brabant, Ifabela genoempt, 20 bie mas ein bochter van Lutenburch.

ind mit al ben mannen gewan si ghein kint, ind quam die graefschaf van 15 Hollant an ein ander berlicheit, as bernae beschreven wirt anno 1424.

Coln. Jahrb. 145.

In bem felven jair in fent Andreis maende wart Gorchem Die ftat in Sollant gewunnen van her Johan van Beieren, ind it wart eme widder affo vrifch afgewonnen van branwen Jacoba van Bollant, bie Johans van Beieren broederdoechter was. do wart greve Ropert van Bernenberch gefangen . . . . . 25 bat was ber bauf.

cb. 146.

In bem felven jair ub fent Lucien bach . . . . . fo wart bem vais ouch ber name Martinus.

ebenb.

In bem felven jair bo prabbe bifchof Deberich up bie ftat Coellen, mant he underwan sich des regiments binnen Coellen: dat axise ind zinse zo seten 30 binnen Coellen hoerde eme zo van rechte ind aldem herkomen ind wolde bat baben 30 fime willen ban ginfen ind ban ben Joeben binnen Coellen, bat boch in eme selver ein tant was. ind asso woulde be die ungeweinliche schetzunge ind axise binnen Coellen afgestalt haven, dat seiste voiter ber stat 30 geven, bat vur niet 30 fin envlach, ind wolve ouch bat die stat ten 35 21. 293b. gemeinen und bur-fgeren gunnen soulte, bat iderman binnen Coelne wine

1. Suppl. richtig in celebritate sancti Martini.

- 2. Johann, Sohn Rarls VI.
- 3. Sumphrey von Glocefter.
- 4. Frant von Borfelen war burgunbifcher Statthalter in Bolland, Graf von

Oftervant wurde er, ale er wegen ber Beirath mit Jacobaa feine Statthalter schaft verlor. Bgl. van Rampen, Gefc. ber Rieberlande I, 196.

5. Megibius, Gept. 1.

vrilichen gelden soulde und mochte nac ieders vermoegen 1. dairweter lacht sich ber rait. bat stonde ein wile also in unwillen, ind as ber tousman vur-3abrb. werte ind geleibe baven woulde, in finre beirlicheit oppermart zo paren, fo antworben die amptinde: ir here enwere niet bacheim ind fi bebben ghein bevele, ind 5 baemit fo boif fich ber friech an. ind ber bifchof zoulbe bie ander bri fuerfurften zo fich, bergoch Reinalt van Builiche ind van Belre ind finen brocher greve Freberich van Moerffe, ind bie vurf heren overbroegen under fich, wie fi bie ftat van Coellen wolden under fich bringen taliter qualiter ind overmit inwendige bulve, dae sich die beren mit iren partien up verliessen, ind hat- ebend. 10 ten unber fich bie ftat Collen in 4 beil gebeilt, fo manne fi bie unber fich beb = ben: ale ber eine fontbe baven bie Marporte, bie anberen fent Cunibertus porte, bie berben fent Severins porte, bie vierben bie Erenporte, ind ber bifchof Beien inb bie ftat. ind ein iglich wainde bat fin ficher zo haven, mer it was noch proe2; ber rait van Coellen wart is wis ind fo wart ber inwendige upfatebo. 147. 15 jobrochen, ind bie billige fat van Coellen beis fich berlichen ind eirlichen bairnis.

# Anno dni. 1418.

In bem vurß jair hatte bischof Deberich van Moers ber fat van Collen zo Agripp. viande gemacht alle fnerfurften ind alle bie ghene bie umb finen willen boin ober Coln. laiffen wolben. bairumb bes eirften bages in bem mert . . . . ir recht benemmen.

In bem selven jair . . . . quam bie ftat van Coellen vur in bar und sloich eb. u. ein bolwert zo Duitsch mit raibe und hulpen herzoch Abolfs van bem Berge, ber fich Itie. 20 mit ber flat gesoint ind gefrunt habbe, bat bolwert was umbtrint 40 vois bicke ind hatte vaft vil erfeir umb, ind midden stonde ein start berchfrede. ind in ein zeichen groiffer vruntschaf bebe bergoch Milf ber ftat Coellen weber bie burg 25 fuerfurften ind beren biftant . . . . weberftant zo boin. item bie ftat van Coellen habbe ouch zo hulpen bie heren van Saffen 3 mit bem vurf herzogen Abolf wail mit 400 perben ind gaf ben groiffen zoult, ind zoigen in bat stift und rouveden und branten ind brantschatten vil hove ind borper. bo bie heren bat vernamen, bat bie van Coellen Duitsch inhabben ind machben bair ein Coln. 30 bolwerf , bat enwas in niet zo willen.

In ber git wart greve Hengin 4 van Zegenhain bischof zo Triere. ber quam zo Coellen ind nam it ein zit ny tufchen ber ftat ind bem biichof zo Coellen, und bie ftat gaf bat bolwert zo Duitsch up sinen gelouven in fin hant bis zo irme gesinnen of soenen 5. ber bergoch van bem 35 Berge habbe ber stat sin groisse busse geleint as vurß: of in ungelouve

16. MCCCCVIII.

<sup>1.</sup> Bgl. bie Forberungen bes Ergbiicoje bei Ennen III, 206 n. oben II, 116.

<sup>2.</sup> Jahrb. : 'bes mairen fi bro'. 3. Die Stabt erhielt Billfe von

Braunschweig u. Beffen. Ennen III, 233. 4. Otto, Ergbifchof feit 1418 Dct. 13.

<sup>5.</sup> leber biefe Berhandlungen vgl. Ennen III, 230 und oben II, 120.

30 Duitsche geschege, bat 30 feren. bat behagebe ben fuerfursten ind ben anderen iren hulperen niet ind ichreven bem herzogen van Builche, bat he up die stat van Coellen zoige, si wolden ouch komen mit macht 1. ber bergoch van Builche wolde Coellen niet allein friegen ind lies luiden: wolden si alle zo velde mit der macht persoenlich liggen, he debe it mit, s 281,2944, dan zogen fi heim, he ouch also, || want fin lant were ein offen lant. Die stat mit irren gemeinen burgeren ind bairzo 400 geleien beden eme alle bage wail schaben uis und beim, vide anno sequenti.

Anno burf gogen bie burger ind bie gemein ber flat Coellen mail mit Coln. 3abrb. 400 mannen uis . . . . fonder vebe. 147.

In bem burf jair wart gewonnen Baris in Frankrich ban bem bergoch ban Burgundien . . . . biffe zwen beren | Seinrich von England u. Philipp von Burgund) zoigen weberumb in Frankrich mit groiffem unzellichem volk ind gewonnen Baris ever ind verbreven ben jungen konink fine lands ein git van igiren, vide anno 1422 jub anno 1435 jub 1436.

### Anno dni. 1419.

Coln. In bem vurf jair, as bie ftat van Coellen mirtbe bie toife bebenbiceit Jabrb. bischof Deberichs, so naemen die burgere ind die stat van Coellen ir bolwerk zo Duitsch weber nae sich van bem bischof van Trier ind wurden bes bischofs van Coeine viant ind befatten bat bolwert zo Duitsch mail mit 20 zouldenern ind burgeren.

In bem felven jair zogen bie burgere van Coellen ind irre ruter mit bem berzogen vam Berge vur Woringen, ind as ber bergoch int bie rittericaf in beraide stonden, an welchem ende si it angain wolden, babben die burgere Woringen bat borp gerintlichen gewunnen ind floigen bat vee ind rouf uis. ind 25 bo bes die ritterschaf gewair wart, zogen si mit vur bat huis ind hulpen it mit brechen ind anstechen . . . . ind breven ben rouf mit ben gefan-\*Agripp gen zo Coellen in. \*|onch wunnen fi ben Borft2|\* ind bat Roitgin. ber bi-

fchof entunde fi niet geteren. Stem up bie felve git habben bie fnerfurften fich vergabert mit eime mechtigen 30 114b. "Coln.

gezuige over bie ftat van Coellen ind quamen ben Rin af baren, ind quamen go fent Goar, bae fi benachten. \*|up bie felve git fturven zwene ber beren, as ber bifchof ban Ment. !\* bo lach bifchof Werner van Trier van Baltenburch 3 up Durenberch 4 boven Welnich und bie ander furften jo fent Goar, bo men bes morgens upbrompte ind jo fchif foulbe gain, ave vur Coellen go varen, bo vant men bischof Werner van Trier 35 in eine bebbe ftechen in ben veberen ind plumen und mas unfinnich. fo mas ein ritter bi bergoch Lobowich van Beieren ind paltigreven bi Rin, ber fprach 30

ebenb.

148.

Rudim.

Agripp.

Jahrb. 148.

<sup>1.</sup> Bgl. Coln. Jahrb. 147, bie bier auffallend turg find und nur ein Muszug gu fein icheinen.

<sup>2.</sup> Bal. Bb. II, 120 u. Beilagen I, 1.

<sup>3.</sup> Agripp. 'ban Faltenftein', aus

<sup>&#</sup>x27;Falfenborch' geanbert.
4. Jeht Ruine Deurenburg, auch bie Maus genannt, über Dorf Wellmid.

1419. 757

sime heren: 'here, die stat van Coellen hait groisse ere ind goit mit groisser gucht an uch gesacht do ure vranwe uis Engelant quame, ind sal si nu der goider dait alsus gestoint werden?' so dat ein rumoir wart in dem heire ind wurden al wendich.

Item ftarf ein greve van Sein ind ein abt zo sent Panthaleon up 5 ein nacht. so enwolbe berzoch Reinalt van Guilche ind van Getren sich aus allein niet langer unberwinden ind so inde fich van der state, ind asso berst niemant vur die ftat. si deus pro nobis, quis contra nos?

Coln. Jahrb. 148.

> Röm. 8, 31.

Do die stat van Coellen dem bischof so groisse wederstant bede ind sich | niet ergeven wolde ind bat lant dem stift vrilichen zo schanden 20.2946.
10 machte, so wart zom lesten ein soine trossen, as du hernae vindest geschres ven anno 1424.

In bem jair burft wart angefangen bie universitete . . . . . 30 Roftod.

Rudim.

# Bo wie die Behemer sich van der hilliger kirchen van Rome afzogen ind vur kecker gehalden wurden.

In dem durß jair bielen die Behemer van der gehorsamheit ind van der lere ind gewointen der hilliger roemschen kirchen umb vil punten willen die si an sich naemen, die dremde ind ketzerlich luden in der hilliger schrift, ind wurden genoempt Hussisten, umb eins geleirden mans wil der verbrant wart zo Costent in dem concilium ind hiesch meister Iohan Hussisten van eime dorp in Behemen gelegen, ind van eme sin die Behemer Hussisten genoempt. he leirde, dat men dat hillige sacrament sulde geden under der gestalt des broids ind des wins, beide den alben ind den sinderen, item he prediche sere scharpelich intzhein die groisse scharliche giricheit der geistlicheit ind van der overvlocdicheit zitliche goit ind van der weildicheit underwinden des zitlichen regiment, mer sulden sich laissen genoegen mit bloisser noittorst van spise ind cleidunge, as unse here und sin apostelen bedden gedain.

Bo ber selver zit schreif tonint Sigemont . . . . ind [Papst Martin] bebe verson tundigen allen luden aslais van penen ind van schoult, die up die Hussen zoegen, ind sulden vri sin van allen sunden, as of si van der dousen quemen. item wer si doit sloige, dem gaf der pais ouch aflais van allen sunden, ind welche van den cristen doit gestagen wurde, der sulde van munde zo hemel varen. item: wer niet enkunde gevaren of trecken up die Hussen ind sins

Jahrb.

<sup>1.</sup> Abt Bermann III. von St. Bantaleon flirbt 1419 Apr. 16. Catal, abb, bei Wuerdtwein, Nova subs,dipl. IV, 12.

<sup>2.</sup> Den Bersuch eines Separatfriedens hat die Stadt allerdings gemacht, boch erscheint der Herzog bei den gemein sa

men Sühneverhandlungen noch auf Seite ber Kurfürsten. Ennen 111, 231. 237.

<sup>3.</sup> Einige ber folgenben Angaben stimmen inhaltlich mit Schebel 238a und 241b überein.

ib.

goit dairzo geve den ungeleuvigen zo wederstain, der sulde den selven Goin.

3abrt.
148. die Huffen den cristen groissen ind erstogen ir vit ind vingen ir vit ind baeden in groisse martise an, ind intfingen die cristen wait so groissen in groissen in daden wederumb van den Behemern as in geschiet was, an luden und an schat, want dat cristenvoult hadde groissen krechtlichen schatz in dat sant gevoirt.

es. 149. bie miffenfchen heren leben ben meiften fcaben, ind weir ben fich bae eirliden . . . . bie Suffen zwungen ind wonnen vil lant, ftebe ind floeffe go fich.

# Wanne die univerfiteit jo Loeven in Brabant is begonnen.

Bl. 295a. | I I n bem vurß jair hait erworven herzoch Johan van Brabant van Mar- 10 302b tino dem pais dat: ein gemein fludium ind universitete zo Loeven in Brabant, so dat (392). men lesen moichte in allen saculteten, mer niet in theologia, dat doch naemais zogelaissen hait Eugenius pais. ind begonden die meisters zo lesen in allen saculteten anno domini 1426!

Radim. In dem selven jair wurden weberumb gesoint der konink van Engelant und 15 der konink van Frankrich, mer der verdrach tuschen in enwart niet gehalden und wart quader dan vursin, ind der konink van Frankrich wart sins lank gar verdreven, vide anno 1435.

Item 30 ber selver zit² quam ein metgin van 14 jairen, Johanna genoempt, 30 huspe fonink Karoso van Frankrich . . . . bit vurß meitgin was geberen 20 nis Lothringen ind bedreve vil wunderlicher dinge: it reede mit in vollem harnesch ind was mit den eirsten an der wereze. ind van dem vurß meitgin hait der vernoempte meister Johannes Gerson ein sondersich bochelz gin geschreven, genoempt de puella equitante in armis. ind was mannicherlei opinien under den boctoren, of dat mit gode of sonder gode ge- 25 schiede. vide anno 1426.

### Anno dni. 1423.

1. Anno 1426 idem Johannes impetravit a papa Martino quinto studium in Lovanio debere observari preterquam in theologia, quod tamen postea Eugenius papa quartus concessit. Et inchea-

2. Int Rud. fteht biefe Nachricht beim Jahre 1428.

bairumb wurden si van der stat vurwerden verwist nis Coelne zo ewigen dagen. Burzhbie Joeden soichten groisse huspe an dem keiser ind an dem bischos. Die stat verquam bis Idle ind simolsten rumen. \*|der dischos sache sich zomail sere darweder: it enhalp 'Jahre. allet niet. si schreden zo dem keiser as vurssen zo den keiser de sem keiser der steiter der stat privilegien so uneschalden wurden, \*|so enmoch he mit gheinem recht die stat dairzo zwingen|\*. \*ebend. ouch schrede bis stat an dem pais ind wisde irre privilegie und wurden van dem pais besteiget, ind dairumb enkeirde sich die stat an des keisers noch bischos brief niet. novte dominus si donum seeit commitati, — al sus schrift einre in der crosnicken van den dan den dischos schressen.

# fie mart begraven der fam van Gelren mit fchilt und helm.

10

20

In bem vurß jair do starf herzoch Reinalt van Guilche ind van Gelre up sent Johans Baptisten avent sonder erfgename ind wart mit zuni 23. eme begraven helm ind schilt, want he was der leste herzoch van Guilche ind Gelren nae der rechter lineen, ind wart upgenommen van den Gelrests schen ein van Egmont, Arnolt genoempt, mer dat herzochdom van Guilche viel van eme ind quam an die herzogen vam Berge, as hernae geschreven wirt anno dni. 1426.

|| (Bild einer Belehnung, aus Cron. der Sassen entschnt.) 281.2956. Wanne, wie ind durch wen dat herzochdom van Sassen ind dat kuerfurstendom is komen an die heren van Missen und Doringen.

In bem vurft jair flurven Robolf ind Albert herzogen van Saffen . . . . alfus Gron. quam bie fuer ind bat herzochbom van Saffen an bie heren van Miffen und van ber Saff. Doringen.

### || Anno dni. 1424.

Pf. 296a.

Anno dni. 1424 lacht busches Deberich vurft sinen zot van Lint zo Coninks- Cosaminteren mit willen bes heren van Hinsburch, bat boch ungeburlich was, up bat ber Sahrtstoufman ind bie stat Coellen ind ber wingartsman niet enbehielben, die baetuschen saissen, ind up ber hilliger moir dach hoif man den eirsten Det. 15. zol daesels. doch moiste he in kurteslichen asvoin ind zo Lins widder 30 legen anno 1425.

In dem selven jair zoich buschof Dederich mit greve Gerhart van der Mark, der des herzogen van Cleve broder was, dur Sweirte 2 ind konde des niet gewinnen. doch brant he dat slos Ursoie 3. ind it was sere beis, dat vil sude erstickten.

35 Stem zo ber selver zit macht sich buschof Deberich sere vruntlich mit junter Ger- Goin. hart van Cleve ind greve zer Mark, bat ber greve vurß nisgint ind verzege bat 3afret.

<sup>1.</sup> Nach Leo, Nieberl. Gesch. I, 868, 1423 Juni 25. Nijholf III, p. c.ivin und Nettesheim, 2. Schwerte. Gesch. ber Stadt Gelbern 111 starb er 3. Orsop.

flos Reiferswerbe mit bem gol ind lies it bem vurf bufchof ind bem ftift van Coellen erflichen. bat mas bem beren van Cleve bergoch Abolf grois unmeit ind zorn, fo lange he levebe, over ben buichof ind ouch over finen brober, ind is allen Cleifiden leit jo ewigen bagen, ind mart groiffe berberfliche viantichaf tuichen ben zwein broberen.

Coln. 3abrb. 151. ebenb.

In bem felven jair in bem berfft mas ein alfo grois wint . . . . . wat mas bae leiber minichen inb ichat verbrunten!

In bem felven jair babbe vraume Jacob! van Sollant irren neven genomen go eime elichen manne . . . . irre nature enwoulbe niet go bouf fich verbragen, inb wroich ben fi beibe. Die vranme vurft zoich in Engelant ind freich ba bes fonints 10 brober, Sunifribus genoempt, ind was genant ber bergoch van Beloiftre2 . . . . . sus habbe bie vrauwe vurß zwen levenbige eliche manne genomen up bie lande ind beibe man gefircht zo ber ce. vide anno 1427.

eb. 148.

In bem felven jaer, want bie lantichaf verberft wart ind ber frouim Mgripp. ind ftraiffen gestoffen bleven, fo bat niemant wandelbe ind bil homoits ind schabe 15 geschiede tuschen buschof Deberich int ber stat Coellen, - hierumb lies sich ber buschof goitlichen vinten, ind wart ein soin gemacht int bie peele wurden uisgezogen, ind bat bolwert zo Duitsch bleve noch ftain bis sent Det. 1. Remeis miffen. item wart ein soin vonden ind beschreven van den an-3abrb. genommen soinmecheren, ind bat moifte ber buschof sweren . . . . ind bie beuste 20

ftebe bee ftifte. ebenb.

Stem ber bufchof nam ouch finen brober junter Balrabe mit in bie felve foine, ber ein cufter in bem boim geweist was, ind woulde ouch ein ledpennich haven, ind be was befunder viant ber fiat Coellen: want die ftat habte einen hof afgebrant in der vede, der zogehoirt der custerien zo dem doim, 25 ebend. to be cufter geweist mas 3. jo wart in ber vurf soine bestimpt . . . . . bie vurf soine vast ind fteebe go halben 10 jair lant nae buschofe Deberiche boit.

**281.296**b. 3ahrb.

| Stem vort is gedabintt . . . . bae vil verbries af quam, ind moiften in bes Erzbischofs Bruber Walram bo noch eins affoenen. wat werden fulcher eide gesworen!

eb. 153.

In bem felven jair goich ber herzoch Abolf van bem Berge anberwerf in bat lant van Bair. anno 1418 mas he vur bae geweft4 . . . . . bae wart he verraben van fine felfe luben . . . . . bie veingen in ind verfoichten in beme bergogen van Lothringen5, ber bat laut inhabbe. ba bleif Cronwel boit. inb ber bergoch lach bae gevangen over jair ind bach, ind fin fon bergoch Roprecht moifte 35

. . . . groiffe fchetzunge geven, umb fich uiszoloefen.

Jahrb. In bem felven jair . . . . . ber bergoch van Cleve fime gevaberen buichof au 1425.

30. 'fulider'iftatt 'fulder'.

1. Jacobaa führte wirflich in Urfunben ben Ramen Jacob. G. Löher, 3a= cobäa I, 450.

2. Sumphren von Glocefter.

3. Bal. Die Beilagen I, 2.

4. Bal. oben G. 753, mo aber 1417 angegeben ift.

5. 'Dem farbenail' Jabrb. Bal. bie Mote.

Deberich leinbe ein ichat van alben goulben mit bem gewichte up Bert in b Lancten ! .... bairumb so wurden si uneins, ind ber buschof verbant sich mit junker Gerhart van Cleve, berzoch Abolfs vurk brober, ind buschof Deberich purk geloifbe junter Berbart van Cleve purk bat lant van ber Mart go leveren, inb 5 verbunden fich zosamen, bergoch Milf van Cleve fin lant afzowinnen, ind fo freich be Reiserswerbe, as vurß is anno 1424. ind fi murben bes herzogen viant, ind vergaderbe ber buschof ind greve Gerhart ein nis ber maiffen grois volt van vil lantheren, ind overzogen bergoch Ailf van Cleve alle bie beren as bernae gezeichent ftain: zom eirsten 7 buschove . . . . item bunf berzogen 10 . . . . ber herzoch vam Berge 2. item 16 greven . . . . ber greve van Ifenburch3 . . . . ber greve ban ber Mart 4 . . . . ber greve van Blankenbem5 . . . . ber junter van Scinsberch 6 . . . . ind beben groiffen ichaben bri wechen Burgb. laut. boch quamen bes bergegen raebe van Burgonien ind van Brabant, ber ber: 920. 30ch Abolfs vurß swegerhere mas?, ind machben ein soine tuschen ben zweien broebe-

15 ren burgs. buichof Deberich wart niet bestimpt in ber foinen. Die heren burg, bie | bem buichof gebient habben, zoigen weberumb go bufe, 201.297a. ind vil van ben quamen go Coellen ind machben bae ftechfpeil und anbere ritterliche furtwilicheit.

Do bu bie heren alle ewech waren, fo brach ber herzoch van Cleve 20 die soine mit sime broder ind orlocht wederumb up in: do hadden die fursten ind heren vurk al ir kost ind arbeit verloren, die si gedain habben mit bem vurß gezuge. ber zuch koste ben buschof also vil, bat he binae al fin lant bairumb verfeten moifte. item umb ber reifen wille up bie Suffen Sabrb. ind Bebemer versatte be ouch alzo vil fine lant, bairburch finre lube ein beil verberf-25 lich wurben.

#### Anno dni. 1426.

Anno dni. 1426 10 vint bergoch Philips van Burgonbien Johanna bat meibgin Rudim. vurf, bat bem fonint van Branfrich in fime lanbe geholven habbe . . . . ind bat felve habbe fi lange vurgefacht. vide anno 1423.

#### 13. 'quame' fatt 'quamen'.

1. Bgl. bie Urfunbe bei Lacomblet

1V, 99. 2. Die Jahrb. nennen nur Junker Ruprecht von Berg, boch nahm auch beffen Bater Bergog Abolf an ber Fehbe

Theil. Bgl. Bb. II, 154 Rote 3. 3. 'Zwene greven van Jenburch'.

Jabrb. 4. Graf bon ber Darf mar Gerbarb felbft.

5. 'Blankenberch' Jahrb.

6. 3bentifch mit bem ichon borber genannten Bruber bes Bifchofe von Littich. Bal. Jahrb. 155 Rote 1.

7. Abolf war vermählt mit Maria, Tochter Johann's bes Unerichrodenen, alfo Schwager bes bamaligen Bergogs Philipp. Unten (Bl. 307b) begegnet 'five= gerhere' als Schwiegervater.

8. Ungenau. Bermittler maren Graf Emich von Leiningen und Beinrich Beyer von Boppard, bie aber 1425 Juli 9 bie eigentliche Enticheibung bem Bfalggrafen Lubwig zuwiesen. Lacomblet IV, 194.

9. Die Jahrb. beichulbigen ben Biichof, vgl. Bb. II, 155 Rote 4.

10. Steht in Rud, richtig erft bei 1431.

# Wanne ind wie dat herzochdom van Guilche van den Gellerschen an die Berchsen komen is.

3abrb. In bem selven jair ftoinbe buschof Deberich ind herzoch Abolf vam Berge zomail 156. wail gosamen . . . . . als wer it ouch vastavent gewest.

Stem up bie selve zit als die brusoft was, quam eins koninks son van Porte 3
gaille sinen beedwech umb die hillige bri koninge zo beschauwen, ind wart zo
ber brusoft gesaben ind hoiseite ouch mit. ind die stat Coessen intseint
in herlich.

Sin dem selven jair reit buschof Dederich wail mit 400 geleien in dat lant van Cleve . . . . . herzoch Ails van Cleve enquam niet, wiewail he den buschos dair gedaicht ind bescheiden hadde: he leis den buschos groffe cost driven ind sin gelt ind goit umbsud vorzeren ind in sin homoit vollendriven.

# Dat die Joedenschole jo Coellen gewict wart.

3ahrb
156.
3n bem selven jair . . . . bebe ber rait van Coellen die Joedenscholle wien in
ere unser lieder drauwen ind wart die capelle genoempt '30 Iherusalem'. 15
np den durft dach heilt men mit groissen eren in der selver capellen homisse ind wart
gesongen mit discante. bese Joedenschole hadde gestanden in der Joeden hant
400 ind 14 jair, alias 386.

ebb 157. In bem burß jair zoich buschof Henrich van Munster, buschof Deberichs brober . . . . over die Breissen ind habbe mit eme . . . . ben buschof van Disen wo brugge mit noch dri langheren . . . . die Briesen waren vurhin gewarnt, ind do si der vremder gheste wis wurden, so swegen si bis si wail int lant quamen: dairnae so staichen si ir diche uis ind verdrentten si wail half. das bleven 7 langheren, ind die anderen junk ind alt vluwen alle heim?

B(.297b | 1427.

pas perbrant.

3afrb. Anno dni. 1427 up criftnacht waren zo Coellen tomen zwene man van ber Nae, 157. ein wasser alsus genoempt bi Bingen, mit irren winen . . . . ind an bem floct bi ber Marportzen wurden si zo beiden bacen gebrant . . . . ind die

chend. Stem furhlichen bairnae . . . . ind bie lube entquamen ber ftat.

#### Wie die flat van Coellen die Gellerichen ind ir goit bekommerde.

ebr. 158. In dem sesven jair zo halfvasten beknumerde die stat Coessen richtlichen alle gast, goit, golt ind zobehoere up die Gellerschen . . . . si gesonten vrantlicher dage mit in zo seisten, ind si enliessen sich des niet angain, noch der herzoch noch die lantschaf. die des surgere sich diet des zo eren ind reichte erboden, zo 33 dage of dat ir wederzoseren, dat in binnen irme sande ind gebiede genomen were, nachem si it verzost bedden, des in niet van dem berzogen noch

1. hier tritt bie Chronit bem verwandten Text bes Arub Bevergern näher als bem ber Jahrbücher. Bal. biefe S. 157 Note 4.
2. Für bie Zufätze vgl. Bürzb. Di. Bl. 926 (Bb. 11, 198).

25

30

1427. 763

lantschaf gedien enmoichte, so brank die stat van Coellen noit dairzo, die' Gellerschen zo bekummeren, ind vervolchden dat an dem gericht ind die dem keiser, die si dat vurß bekummerde goit umbsloigen . . . . ind ouch van junker Wal- Labet. raven vurß.

Item ber rait van Coellen, as he besach irre boiche, wart gevonden bat die Gellerschen ind besunder die van Numegen me dan 40 jair lank Coellen nie vruntschaf enbewisden.

Item die Gellerschen kummerten do weberumb up Coellen ind ber burgere goit.

Stem wie bat ben Gellerschen van ber stat van Coellen bezalt warbe, vinstu hernae geschreven anno 1433.

# Wie die Scheffen der flat Collen verloren haven den angreif.

In bem vurß jair waren scheffen an bem hoigen gerichte zo Coellen junter Henrich Quattermart, Scheiffart Birgelin, Johan Canes, Johan 15 Quattermart, Gerhart vanme Coeffen, Werner Overftoly, Benrich Barbvnift ber albe, Bumpert Barbvuift fin fon, Gobert van ber Langfronen 1 2c. bisse vurß scheffen hadden heimlich binnen irren huseren boin || grifen Bl.298a. vur palmen 2 einen geboren burgere binnen Coellen, genoempt Henrich Mpr. 13. Thewes, [ber] ein vurspreicher an bem hoegen gericht plach zo sin, ber 20 welt Henrich vurschreven vur ein tiftensitzer geweist was: ben woulden fi tes anteren bages bairnae gericht haven burch hafs ind nit willen mit bem swerbe umb worde wil. zo der zit habbe ber greve bes hoegen gericht ind die scheffen den angrif in Coelne ind die stat niet zc. des avent as he gevangen wart, so rief he an die gemein ind raitheren, die he opper 25 straissen sach stain, umb burgerrecht, ind fbat fil eme woulden bistain vur gewalt, want bie scheffen mit eme moitwillen woulden. bem gemeinen rait bes neisten morgens zo seven uren ein gebot up irren eit gebain. albae wart verbragen, bat men bes bages niet over ben man reichten ensoulte, bie beren vam raibe woulden bes bages bairbi schicken 30 int mit boin verhoeren, wairumb man ben geboren burger so furts angegreiffen hette int so haistich woulde boin richten. als men bie benniche clocke luitte eirstwerf, brachten bie boben ouch ben burg gevangen man

7. enbewijebe. 13. 'fcheff' ftatt 'fcheffen'. 19. 'ber' fehlt. 25. 'bat fi' fehlt.

Quattermart, Johan banme Cnefine, Coftin ban Lifefirchen, Gerart Roitstock, Deinrich Juebe ind Beinrich Harbevnist'.

<sup>1.</sup> Ein gleichzeitiger, ausziiglich bei Ennen, Geschichte III, 375 ff. mitgetheifeter Bericht (liber registr. sen. 1, 137) führt jolgende Schöffen auf: 'Dieberich van Schiberich, her Ennunt vanme Curfine, Heinrich van bem Belde, heinrich

<sup>2.</sup> Liber reg. sen. I, 1366 genauer 'bes gubestaigs vur palmen' (April 9). Für bas Folgende vgl. Ennen III, 375 ff.

binnen bie veir bente 1. zo ber felver zit so quamen bie geschickten beren uis beme rabe ind beben bem greven ind scheffen bat gebot, as verbragen was overmit ben gemeinen rait. so wart Henrich weber in bie Sacht geleit. ind as die geschickte raitheren ind die scheffen in des greven huis quamen ind men die scheffen verhoirte ind Benriche Thewes antwert, so entunden s bie scheffen geine rebeliche sache up in gesagen ind ervant sich, bat Benrich unreicht geschach ind anders nirgen umb geschein was dan durch has, bat nae uisbrach, also benam ein rait ber ftat Coeine bem greven ind icheffen bes hoegen gericht bie moge ind gewalt ind ein grois herlicheit, bat si achter ber git nummer geinen gesessen man noch burgere, ber ber ftat ver- 10 eit ind verbunden is ind zo huse hove ind gebode sitzet, niet me kummeren noch angrifen noch vangen ensolen noch enmoegen zo ewigen bagen, si Jahrb. envunden in dan up ber blichender bait, item fi foullen ouch geinen geboren burger ber fiebe Coeine antaften, gevangen legen, in iren buferen folteren of boben, fi enhaven eirst orlof van bem raibe ber fat Colne?. ind affo behielte bie 15 stat ben angrif ind haven ben behalten bis noch her anno 1499. bisse geschichte was ber stat van Coellen ind ber gemeinde groifs gelt wert, bat si nummer also overvallen moegen werden. o wat groiffer betwant ind underbruckung was bat, dae die vrien burgere in ir eigen ftat vur fulchem gewalt ind overlast niet sicher waren! van der zit an wart die 20 gewalt ind herlicheit der scheffen sere verminret. ind durch groisse bede groiffer mechtiger manne wurden die scheffen zo der zit niet hierumb gestraifet: ber greve was einre van ber Lantscroin, ber woulde sich bes handels niet frudden mit den scheffen as ein vait der stat, ind bairumb bleven bie icheffen ungestraift. 25

# Dat ein herzoch van Burgondien under sich bracht Brabant, Hollant, Zelant ind Flanderen.

ebend. In dem selven jair . . . . starf der herzoch van Bradant, der sin nichte betruwet habbe, ind si was eme intsaren . . . . ind nam einen anderen man, des koninks broder, as vurß 1417: dae quam si mit des koninks broder so ind vorderbe ir vedersiche lant. dat wart ir geweigert overmitz herzoch Philips van Burgondien mit macht: der zoich mit gewalt in Hollant . . . . also quamen die lande an den herzogen van Burgoingen. doch stonden si eme anzoersteen, want der herzoch van Bradant ind Hollant was sin neiste neve, desgelich was die vranwe van Hollant, die des koninks broder habbe als zo vurß is, sine neiste nichte, vranwe Jacoba . . . . versoir si ir siszoicht ind erstschaf.

<sup>1.</sup> Bgl. Bb. II, 164 Rote 3.

<sup>2.</sup> Much fonft ftimmen einige Wen-

bungen mit bem fehr furgen Bericht ber Sabrbucher überein.

1428. 765

| In bem selven jair begunten die oesterschen stebe, as Lubeck, Lunenburch, 20.2986. Samburch, Wissemer, Zumsundel ze. ind greve Henrich van Houssen zo 3afretiegen intgain den konink van Denmark . . . . ever die stat van Lubeck sach hinder sich ind lies den hunt hinken ind voir niet mit irren schiffen, ind der rait ind bei burgere foirten dem konink allit zo. . . . . doch kregen die stede irren willen ind drungen den konink dairzo, dat he mit in soinen moist, wiewail dat he ein konink was van Denmark, van Sweden ind van Norwegen ind hadde dairzo ein herzochdom 2 . . . . sloigen si zwein irren burgermeisteren irre hensder ave ee it gesoint warde.

# Anno dni. 1428.

Anno dni. 1428 bo waren die kursursten, ander landsheren ind alle vrie stede underwist van dem pais ind keiser, dat men van allen minsschen gelt uphoif, dat men in Behemen senden sollte weder die Hussen. dat selve gest wart upgehaden zo halsfasten binnen Coellen . . . . dat gemein voll Jahre. 15 . . . . . de moisten geden ein behemsch van 13 halser die gesworen eiden van den heirschaften, vader ind moder, up der stat rentsameren. dat gest sante man zo Nurenberch, domit man den Hussen wederstant debe.

In bem felven jair was ein nas somer . . . . ind geve in fin genade ind barm- ebenb. berwichei

In bem felven jair bo fas zo Coellen in bem boim zo gerichte ein 20 buschof van Coellen, ein carbinail uis Engelant 3, ein berzoch van Berge 4 ind junfer Ropert van dem Berge, here in Guilcher lant, ind verwisten bes carbinails tiener up die leider ind vort 30 dem bode, ind ber carbinale bezeich in, he were valsch ind neme gelt van den Hussen ind schreve 25 ben Huffen alle verbrach ber criftenheit, ind fin name was Marcellus ind was ein cloit verstendich man ind bes cardinails canteler ind was fere rich. ind der cardinale nam eme alle sin gelt ind goit ind wart up bie leiber gesatt. to ber buschof finre wisheit gewar wart, bo nam be in 30 genaden ind hielte in || 30 eime arteter ind gaf eme genoich dem felven Bl.299a. 30 verwisben Marcellus, ind quam bairnae 30 bem konink van Denmark, ind he wart overmit hulve bes koninks bar im lande bischof Salitensis ind achternae ein ertbischof zo Dronten 5, ind wart viant ber ftat van Collen ind bebe unsen burgeren in bem lande groiffen ichaben. be was, as ich hain hoeren sagen van ben bie in gefant haven, ein boctoir in ber

10

4. Abolf.

<sup>1.</sup> Wismar und Stralfund.

<sup>2.</sup> Schleswig, beffen Befitz ben Saupt-

grund bes Krieges bilbete.
3. Der Carbinallegat heinrich von England erscheint 1428 Febr. 11 urfundsich in Cöln. Lacomblet, Urfundenb. IV, 215.

<sup>5.</sup> Stalholt auf Island und Drontheim. Ennen, Geschichte III, 364, wo auch über die späteren Schickfale des merkwilrdigen Mannes genanere Mitthellungen gemacht sind. Bgl. auch Jahrb. S. 67.

hilliger schrift ind ein boctoir in der artzebie. he snam zo pleit mit eime anderen umb der pastorie willen zo Nuisse und reisde beshalven zo Nome ind gnam zo eime carbinale, der uis Engelant geboren was als vurf, und mit dem selven gnam he wederumb hernis in Onitschlant zc. dese vurß Marcellus moicht wail van aventure sagen.

# ban einre veranderung des raits jo Aichen.

3ahrb. In bem selven jair . . . . verbroegen sich bie ambochte ind bie gemeine binnen Aiche . . . . uisgescheiben bie vleischhenwer, bie enwoulben bes niet zo schaffen haven ind erkanten ir overheust, ind waren gebechtich bat in webersaren was as vurß steit anno 12721 . . . . . as si baben, as balb hernac 10 geschreben steit.

#### Anno dni. 1429.

3an.17? In bem vurß jair up sent Anthonius bach 2, do was vil vouls bi bem cruce bi Bonne boven Lenthborp 3, ind als men saibe, it waren up ben dach dae bi vunszich duisent minschen. und men hatte gesacht, man 15 soulde misse up den dach gedain hain aldae: des enschiede niet.

Van eime auflach, durch den der nuwe rait van der gemeinden zo Aiche weder entfatt wart.

In bem selven jair habben etliche van bem alben rait zo Nichen sich

besprochen mit eindeil lantzheren, dat si in behulplich sin woulden, dat der 20 nuwe rait van der gemeinde weder asqueme, des soulden si richen zoult 3ahrb. intsangen. ind dairumb lachten die naegeschreven heren einen hos zo Bonne . . . . . . . zo desen heren gen Bonne sante der albe rait van Aichen irre vrunde heimlich . . . . . . do essen heren gen Bonne sante der albe rait van Aichen irre vrunde heimlich . . . . . . do essen sirre gemeinde, dat si irre grois gelt wolden nemmen ind somen 25 bi sich zo Aichen ind hulpen in die gemeinde zwingen uis dem raede, dat si irre hersicheit nae moichten behalden as si it vur hadden . . . . . in gerinme gescieit. di eime zeichen wurden sir van den alben heren besant. . . . . und si wurden wail getroist mit alsen sachen. eindeil van den selven pil gerinme societ. di eime zeichen wurden si van den alben heren besant. . . . . und si wurden wail getroist mit alsen sachen. eindeil van den selven pil societ sielen societ mit siesen dien sie den selven pil sachen eindelen herberge, up dat men niet dairup endeichte, ind siessen waren . . . . . hie entuschen dat die vurst visarine so in Alich guamen ind

bae verhielben, furtten bie alben bereu bie fetten und fpeinden fi naerre und fluf-

fen bie ringe gobouf, bat men fi niet vurgelegen enfunde.

<sup>1.</sup> Gemeint ist der Tod des Grasen Wilhelm von Jillich in Achen, 1278. Bgl. oben Bl. 2386.

<sup>2.</sup> Bermuthlich Antonius eremita.

<sup>3.</sup> Lengeborf.

1429. 767

Stem . . . . . quamen bie vurft 3 beren mit groffer macht riben go gweien 3abrb. uren 1 nae middernacht vur Aichen wail gemoit, want fi goide botschaft vernommen habben van den eirsten, die vur 8 ind vur 4 bagen inkomen waren as burk is, ind bie alben beren marben ir ind beben bie porten up. bo bie beren 5 vur die stat anamen. so vonten si der porten ein offen und si reeden bri sporssaichs vur ind up dat raithuis. as die heren mit irme gezuige waren intomen, so slussen bie alben beren bie porten weber 30, up bat niemant van ber gemeinde in enqueme, ind alle ander rorben waren wail verwart. Do bie gemeinde dat hoirt und gewar wart, dat so vrembe geste in quamen riden, 10 ruften fi fich zer were, mer alle . . . . . wurden van den ruteren jemerlichen ermort . . . . affo wart die gemeinde verzaicht ind enkunden niet bi ein noch zer were bur bie boirren tomen. als bat nu gefchach . . . . . floich men in bie benfber af vur bem raithuis up bem marte, noch lagen bie vurk renter mit list gewavent, dat die gemeinde nirgen dur die doeren endorsten fifen 15 . . . . ind igliche moiften bulben und fweren bem alben raebe up fent Steffgins bloit 2 getrume, boult ind biftenbich jo fin . . . . ind reben mit irrem voll prebelichen ind bri zo lanbe bar fi woulben.

# Wie einre van Egmont upgenomen wart van den Gellerichen jo eime heren.

In bem felven jair naebem als herzoch Reinalt van Gelre ind van 20 Builde boit mas, nam ber bergoch van Cleve pur fich bie ftebe in Belrelant ind ouch ben rait und wart mit in eins: woulden si ben junker van Egmont machen ein beren over Gelrelant, be wolte im finre boichter ein geven 3. bat geschach allit bairnmb, bat ber bergoch van Berge bat Gelrelant niet enkriege, ind was eme boch anerstorven ind ouch hatte in ber 25 keiser baemit beleint, ind ber billich machte ein groissen swaren kriech tuichen Gelrelant ind bem bergogen vam Berge.

In bem felven jair 4 ftarf junker Ropert vam Berge, bere vam Builcherlant, ben fin vaber und bischof Deberich bestait habben au fins oemen wif, umb bat bie Berchschen bat Builderlant behalten moichten. Do bleif 30 bat Builderlant ever bem berzoch vam Berge ind sime neven Johan van Beineberch.

13. 'vur' ftatt 'vurg'.

1. 'Bo brin uren'. Jahrb.

2. D. b. auf ben Schrein, in bem Erbe mit bem Blut bes h. Stephan auf-bewahrt wurde. Gine Abbilbung bes prachtigen Reliquiars bei Bod, Das Beiligthum gu Achen (Coln u. Denf 1867) S. 10.

3. Die Bermählung Ratharina's. Tochter Bergog Abolf's von Cleve, mit

Arnold von Gelbern erfolgte mabricheinlich 1430 Febr. 11, nachbem bie beiben Bergoge fich icon 1423 fiber bie Beirath geeinigt hatten. Lacomblet, Urfundenb. IV, 169 und 171 Note. Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, p. xt.

4. Erft 1431 August 2. Memorienbuch bes Diffelborfer Marienftifts bei

Lacomblet, Archiv III, 129.

ebenb.

# Anno dni. 1430.

In bem burft jair bo batte men einen forchlichen mei . . . . bat alle lifnarunge Rabrb. 162. mail veil mart.

In bem felven fair up fent Mertine avent 20 ameien grent in ber nacht ebenb. 21.300". quam Johan Beid . . . . . und bie ftat wart aller aufprache entlebiget und bri.

In bem felven jair verhoechbe bifchof Deberich jo Koninfebory und an allen finen peltrollen iglich bert 4 B buiffen bes feifere ind gire mans banf ind beineit ben foufman und die ftat van Coellen fere baemit und binderbe baezo Coellen in ber selve zolle is bairnae verboeget up 5 albus ind nis 30 varen. ieder pert.

eb. 164. In bem felven jair . . . . lacht bergoch Milf van Berge ein gol go Rubenborb up ben Rin . . . . . fo mart ber gol go Rubenborn und ber overgol beibe vurft van bem feifer afgewift.

# Anno dni. 1431.

- In bem burg jair woinde ein gebuir jo Coellen up bem Gigelftein, beifch 15 Pauwels Noitsche, ber zege an ein vrenchin, die finre moder mait burgit gewest was, si sulbe ein begraven duppen mit gelbe in finre mober bobe upgegraven baben ind eime genant Gotichalf Meisgin irme stiefpaber beim gebragen bain ind fi baemit bestait. bese Gotichalf was bo zer git bes gerichts bobe up bem Gigelftein ind lange geweift ind mas ein unbefprochen eirber man 20 ind Baulus Roitide burg naber, ber fi alfus beroichtgebe. Gotichalt Deifch wolbe fin ere verantworben, besgelichen bie fraume, ind fpraechen eme vur die wort zo an dem hoegen gericht. he bekant dat he si gesacht bedde ind it were ouch alfo. Gotschalt ber bobe int fin stiefbochter fachten 'nein': si wolden bairzo boin allit dat reicht were, bat he it bechte ind soege, ind 25 wolben mit eme in bes greven kelre gain siten lif untgain lif. bat geschach. bat vrenchgin gink mit kinde sweirlichen, bat ber greve irre niet enwoulde. ebend, bie zwene man entfink be, want fi it beibe erkoren, ind gingen beibe samen mit goiben willen in bes greven teller, ind mallich bleif bi finen worben. Die scheffen beben ben cleger in die Sacht setzen ind lieffen ben boben in be8'30 greven telre, ber in ber hacht fas, genois fins gelt; beme foit und breit man bonre ind bebe eme goitlichen ind as an bes beichters bisch int brant bes besten, bie icheffen vergaissen ir purgeloefte? ind pingeben etent. ben boben nae feiserlichen rechten ind wart fere verbraut ind gepinget me ban go einre git, buiffen unfer beren urlouf vanme rabe up bes clegere fleichte 35 ebend, wort, ind bat weirde mail ein half jair, bes boden naberen schreven bem rate
  - 1. Jahrb, beffer 'op fent Mertins bach jo 10 uren'. Bgl. bie Rote. Der Tert ber Jahrb. ift burch einige Gate erweitert.

2. Begiebt fich wohl auf bie 1427

(vgl. G. 764) getroffene Bestimmung, fein Colner Burger burfe ohne Erlaubnig bes Rathe von ben Scheffen gefangen gefett und gefoltert werben.

771

umbtrint mitssummer ind quamen nauwe uis bem lande . ... tesgelichen berloren ind liessen hindersich alle ander beren ind richstere ir cleinoter ind anter goit. affo wart Behemen fere rich van bem ichat biffer ind anter lambe

In bem felven fair . . . . bo men bat beiltom gounte go fent Marien Da ft = Coin. buchel', bo wart ein gerucht in ber firchen under ben fraumen, fo wie die ftat 3abrb. Coelne vol viande were ..... ind leijen . . . . eindeil zo bem Albenmart, bie ander zo ben gaffelen ind riefen: 'wae fint bie viant'? ouch liefen alle lube nis ben firchen binnen miffen. bie lube in bem velbe, as bie plogegrever und bie ger= 10 tenerschen, runnen alle in bat barnesch 2 ind lachten ouch pur bie ketten an ben porten ind bie grindele. ber rait van Coellen fas go ber git in rait= .ftat und bit rumoir wart in kunt gedain, ind die beren wurden gerinklichen gewar, bat it buvelsgebroch mas: fi wieden und feirben bat voulf goitlichen weder beim ind ftalten bat zo goiben preben, ind bette einich bere of jouter zo Coellen 15 nis of ingereden mit sime volf binnen bem geruchte, und wer ber 3 of min gewest, so were bar nummer goit af fomen: bat voulk bebte si boit geslagen in fulcher unbesonnenbeit.

#### Anno dni. 1432.

In bem burg jair bo mas ein niffermaiffen lauf minter . . . . bat brach nie go eb. 166. 20 beiben fiben und verberibe fiebe und borper mit ben firchen up bem Rin lang, bie an bem over ftonden. it bete ouch grois schate an forn ind faet, ind bat verbarf fere, ber ftat van Coellen moilen ein was gedreven an bat borp Manwenheim beneben Coellen 3. ber Rin gint so hoe, bat he zo Sein in bem cloifter binnen Coellen over bie altair gint, item ger selver ebenb. 25 git mas bure allet wat binnen Coellen tomen folbe, bairumb bie ftat gaf burwerbe allen uiswendigen luben ben | winter lanf: bie go Coellen beil breichten, Bl. 301b. ber enmoicht men ghein fummeren . . . . ber bonre ind ungeweber erfleich vit vruchte, win ind lube.

In bem felven jair zoich fonint Sigemont van Ungeren go Rome wert Coin. 30 mit groiffer wisheit ind got hulpe, mit sime eigen goide sonder hulpe 166. aller knerfurften ind sonder bulve ber stebe ind des lant bes hilligen richs .... ber pai85 ind ber bergoch van Meilan bulben eme. ber Benediger lagen neber wail 8 buijent ind floigen ir vil boit ind bie beften van in wurden gefangen, ind ber konink bezwank bie Benedier, bat nie me van langen jairen geschiet 35 was, ind moiften im jairs sinen tribuit geven ind alle sin versessen recht . . . . ind ber feiser zoich durch Lombardien ind die lande uis ind in mit

<sup>1.</sup> Brriger Bufat, vgl. Bb. II, 165 Note 2.

<sup>2. &#</sup>x27;Leifen in be ftat'. Jahrb.

<sup>3</sup> Beiler Mauenbeim.

<sup>4.</sup> Brigittenflofter Sion im filblichen Stabttheil.

<sup>5.</sup> Jahrb. umgefehrt: 'ber paie mas eme intaain'.

groisser gewalt. bes freigen die kuersursten undank an dem hilligen rich ..... und alle rich wurden eme underdain ind gehorsam in sinen ziden.

#### Anno dni. 1433.

Sabrt.
3aprel.
460 Ulrich van Manberscheit ein boimbechen zo Coellen, ber ander was bi- s
ich gof Jacob van Birk ein bischof zo Spire! ber van Manberscheit reit zo Rome
mit greve Ropert van Virn enberch ..... saens voess quam botschap van
bem van Spire.... und bem wart dat palium durch gereit gest..... boch
lies sich ber van Manberscheit unberwisen burch bed bes bischoss van Coellen
ind he bebe die hant van dem stift. dat ber pais gegeven hadde, dat w
moiste sin.

ebend. In dem felven jair up den jairsavent in der nacht quamen die Bellerschen ind habden bestalt, bat die veste zo Reiserswerde des nachtes angestochen wart . . . . ind die Bellerichen moffen mit schaden weder heim zein.

cbend. In bem selven jair . . . . . was zo Luitge ein grois upsouf . . . . . bairnac 15 quam ber bischof weber in ind gesan genaben.

# Wie die Gellerichen dat Guilder lant underftunden meder an fich jo bringen.

286.302a. | In dem selven jair begunten die Gellerschen zo ronven ind zo birnen in dat Göln.

3abrb. saurt van Guische mit sulchen sachen: die ritterschaf meistedeil in dem Guischen scher sand der sand

ebend. birnen. si rousben ouch up die stat Cocken, ind duerde der friech 4 jair lank, ind wart verderst mennich konsman ind huisman.

ebend. In dem felven jair . . . . . lach her Arnoult, herzoch zo Gelre . . . . untgain herzoch Ails van dem Berge . . . . ber herzoch van Berge indorst den Guis-23 cheren niet getruwen, want si bes gelsersch waren dan berchs . . . . ind zoich an den rait van Coellen ind bat dae umb huspe ind troist. der wart he gewert.

Dairnae up fent Mebarbus bach zoich ein gemein ber flat Coellen uis . . . . . bat bie Gellerschen ber flat Coellen unvruntlich waren, bat quam in fint heim, as wur geroirt is anno 1427. item vide anno 1444 zwei mail.

# Anno dni. 1434.

ebend. Anno dni, 1434 bo fach man wunder an bem hemel . . . . beegelichen ban eme wunderlichen eirfel vinftu ouch anno 1438.

ebb. 169. In bem felven jair zoigen die Huffen, bat fin Behemer die teber ma. 33 ren, zo velbe intgain die criften, van den was ein capitanier der herzoch van Defterich 2.... do zoigen die huffen niffer irme leger ind jachben den cri-

1. Diefer Busat ift offenbar burch salfche Auffassung bes zweitfolgenben Sates entstanben, Bifchof von Speier

war Raban von Belmftabt. Bgl. Jahrb. 167 Note 2.

2. Albrecht, ber fpatere Ronig.

in, wie der arm man ein goit gerucht alwege gehat hedde ind anders niet enwusten, ind wurde fin lif zobrochen und verrerflich an ber narungen, umb scheltworbe, bat si billicher richten solben ban ein greve !. Die heren vam rade schickben barbi ir vrunde, bat men fi beide verhoeren sulbe. s men lies fi bi ein in bes greven huis. ber cleger bleif bi 'jae', ber ander wart darup gepinget ind sprach: ir lieven heren, ich bin ein arme clein alt persone. ir hait mir zwei mail vur min gesuntget zobrochen, min lete uis ein gezogen ind gequett, as men mich blois bas sein mach ban as ich nu ftain: fo nem ich it up ben boit und martel, die ir mir boet, me 10 durch fin gelt dan umb min schult, bat he it over mich benkt und lucht. min stiefdoechter enhait mir niet heim bracht, as ir si felfs bairumb mail vraegen moecht'. Die geschickten heren ind ber greve santen nae dem vreuchin, dae si fas in irme huse und souchte ir nugeboren kintgin, dat si zo in in bes greven huis queme. si lacht ir kintgin neder ind gink mit bar 15 ind men lacht ir die clage vur. si sacht 'nein'. der cleger begerde, bat men si pinlich | bairumb versoichte, si soult kennen. bat geschach. bo si 26.3000. an ber corben heint, ber scharprichter pingebe fi, bat ir bie milch mit bem bloibe zo ben borften weber bie muire nissprank, bat is niemant me fein enmoicht, ind bleif an ir unschult. Do wolben bie heren in braegen. Do 20 sprach ber bobe: 'nu mois it got erbarmen, bat wir gemartelt werben 30 unschoult, ind ir min gevader fit und nie quait van mir gefein noch gehoirt enhait'. bo antworde ber cleger: 'lieve gevader, it is mir bur wair gesacht'. unse heren lieffen in in ben ftod flain und ben boben und bie ftieftoechter in die hacht gain. Des anderen dages wart der cleger ouch 25 in die hacht bracht. bes nachtes, bae ber cleger in bem ftock lach, hatte he sich in bem flaife gestreckt und hatte bat vel an ber schenen afgeftoiffen : bat nam eme fo furt binnen ber nacht ind bes anderen bages 30, bat men in up einre baren in die hacht bragen moift. tes berben bages wart die clocke geluit. des morgens as die clock eins geluit was, 30 so wart nae greve ind scheffen in bie hacht gefant, ind as si bae waren tomen, bo wart bedebingt, bat men die artiedie ind cost deme boden, die he ein half jair, as he gefangen gewest was, belegen solbe, ind vur finen smerten 10 gulben bekant zo geven. gelich wail wart die clocke anderwerf geluit. Gotschalt bobe ind fin stiefdoechter quamen nis ber hacht int eirst 35 ind quamen binnen die 4 benke an dat hogericht ungeleit, mallich mit eime boben, die die lude uisser wege schickben. Do facht ber greve zo ben

<sup>29. &#</sup>x27;morges' flatt 'morgens'.

<sup>1.</sup> Nämlich in ihrer Eigenschaft als Bootoffen bes Bogteigerichte Eigelstein.

Bgl. über letteres Ennen 1, 591.

Coln.

Jahrb.

boben, bat men ben cleger breichte, baetuschen pragebe ber greve van gebeisch ber icheifen, bat men Gotichalf Meisgen praegen folbe, wat fin gefinnen ind begerde were. bat geschach, be antwerde ungehalben und ungebunden 1: 'ir lieven beren, ich geven ben man got und unfer liever vrauwen. ich enbegeren niet, ban wat ich geleben bain, wil ich gobe offes ren, ber wil Bauwels mime gevaberen alle fin misbait vergeven und verzien: ich verzien eme und alle ben, die mir ie leit gedain haint umb gots wille luterlichen und zomail'. man vragebe ouch bat vreuchgin: it facht ouch also, si vergeve it irme vemen umb got will ind begerde niet anders, item ben cleger bant men mit finen benten as einen bief und 10 wart up einre beren gedragen nis ber hacht tuschen bie 4 bent, as men ein bief pleit 30 bringen. man facht eme: 'bu bais bae bie goibe irber Inte beruchticht und overfacht wat faiftn : blifftn noch bi binen worten'? be antwerbe: 'lieven beren, so wat ich gesacht bain, bain ich van boren fagen, ich enweis niet anders ban alle goit und birfaet van in. ich bibs 15 ben uch und alle die bie unib fteint, bat irt mir vergeift ind fi pur mich bidden wilt, bat si it boin'. bo pragede ber greve anderwerf ind bertewerf Gotschalf Meisgin ind fin stieftoechter, of fi reicht begerben of wat fi begerten, bat si bat offenbairlichen luben lieffen ind niet enverswegen. fi antwerden nae as vur ind verzegen up in umb got wil. so gingen die 20 zwei durch den doim beim ind men voirt Bauwels Noitschen den cleger upper schurgefarren beim, ind bes berben bages broich men in zo firchove ebend, fent Cunibert, bebben bie goide lube gericht willen bain, men bebbe in gehangen.

Dan dem aflais, dat men verdient, als men dat hillige facrament umb die fat jairlich jo Coellen dreicht.

In bem felven fair gaf baie Mertin ber flat Coellen grois aftais . . . . ind in eb. 165. bem felven jair ftarf Martinus.

B[.301a. Eugenius IV . . . | . . weberrief be bat felve concilium [von Bafel] weberumb. 2426. ind baevan sin uperweckt also vil zweidracht in ben bingen, die antressen bie hillige firche, bie noch hute zo bage bliven hangen in einre unsicherheit. 30 he was pais 16 jair.

Coin. In bem felven jair bes vridages . . . . . quam jo Coellen gebreven in eime Jahrb. nachen an bie Galtgafe junter Balpobe . . . . . bar habben fi mail 100 perbe

In bem felven jair geschach ein grois reife up bie Suffen . . . . ind bo 35 ebb. 165. machben ever bie heren under in ein quait bint und verreberie, als vurß is anno 1421, ind bae wart ber bifchof van Coellen verraben ind me goiber beren

1. Non ligatus non vinculatus finbet Formel, um bie Freiwilligfeit ber Ausfich in Berhorsprotocollen als ftebenbe jage zu bezeichnen.

burch, ind nam van ben luden me ban fi babben ind bo bie borper gein gelt go geven enhadden van irme fchat, die verfatte be fo boe jo fchaden, bat fi is noch ein beil genoich verwoicheren moiffen, bie bienfiboben inb bie lantichaf in Weftphalen lachten fich bairmeber . . . . fi moniben ce anber beinft 5 of beirichaf friegen.

# Dat Mnis fonlde fin verraden wurden.

In bem felven jair lachten fich bie van Ruiffe ouch mit ber gemeinde ind Coin. umb ir bienftboten wil intghein ben overswintlichen schetzunge int verbunden fich ind enwoulden bem buichof niet me geven ban fin alt recht, baebi be 10 fi ouch geloift habbe zo laiffen ind verfiegelt. bairumb wart ber bufchof zornich ind machte go [geruchte] einen geboren Builder mit namen Gpoir ban Berten, ber selve Spoir umbtrint sent Matheus bach 1 quam 30 Ruis . . . . ber buschof Cept.21. quam . . . . . ouch 30 Ruis burchricen binnen effen mit wift bes rait ind ber icheffen ber ftat ban Muis ind nam Spoirren go Minrebrober 2 nie bem cloifter 15 ..... ber upfat mas, bat be Sporen nis foulbe baven gevoirt to eime boin ioris3, 21, 2036. of he in hangen woulde, fo foulden die burger gemeinlichen haven geroifen 4 . . . . . mit bem reif Spoir van Berten 'waefen' ind rief bie gemein ind bie burger an, bat man eine ber ftat geleibe ind vurwert hielbe ind niet brechen lieffen. Die gemeinde lief entlichen hernis ind fluffen die porten zo ind 20 lachten bie fetten pur, bie ander clummen up ben clocktorne int luitten bie cloden zo fturme ind floigen die cloden mit hemmeren . . . . ber bufchof moift halben wail zwas uren lant intuschen ben tetten mit gorne ind mit gramme ind fine life beforgt fin, ind bie burgere namen Spoiren nie bee buichofe gewalt to fich ind lachten in felfs gevenklich to bes buschofs genspraechen. 25 ber buichof clafte fich mit fime volt van ban . . . . ind lies Spoiren bae . . . . bit geldad ub bes billigen cruit bad binnen effen go ben Minrebroteren, bie felpen brober enwunnen ouch niet vil bie an, want fi wurden mit fpoilgeirt, bie wile bat men Spoiren bae in foichte, boch bes buichofe rutter moiften bes cleinoit ben meiften beil mebergeven. ain bette ber rait geban, bie gemein 30 betten ben beren mit bem bouf bae erflagen.

Bu bem felven jair go fent Remeis miffen geboit ber bufchof van Coellen finen Goin. luben in bem winlande up lif ind goit, bat fi iren win bat jair nit nairre enver- 3abrb. foichten ban ein voider vur 30 overlensche gulben . . . . be woulde in ein absolucie umb fus geven.

In bem felven jair . . . . enquam nie minfch go Coellen in bie minfchole umb ebent. 35 gefinbe go winnen . . . . bat nie minich engeleefbe.

- 11. 'gernchte' feblt. 17, mit bem upfas.
- 22. fetten ind mit gorne mit gramme.
- 1. Ueber biefen Bufat vgl. Bb. II, 171 Note 3.
  - 2. 'Bo ben broeberen' Jahrb.
- 3, 'Beinwaire' Jabrb.
- 4. 'So folben be burger na haven geloufen'. Jahrb.

Solu. 3n bem selven jair up sent Gereonis bach wart binnen Coellen zo ben 1722. Regulieren gewit die sirche ind kirchof die men noempt zo uns beren licham, overmitz broder Johan van Dortmunde van Minrebroder orden einen wibuschof 1, ind sant das die boemisse.

etb. In bem selven jair in sent Andreis maende up unser brauwen avent concep-s tionis, bo verbrauten rein af 13 huser in der Schildergassen, ind men bebe bae groifse were . . . . mit groisser arbeide.

ebb. 173. In bem selven jair bes sonbachs vur sent Thomas? wurden Kirfigin Dec. 18. Corper ein tavernierre ind sin huisfrauwe gesatzt up ein sinre winvas ind gebunden mit ben ruggen zo houf ind up einre carren, in welchem vas he sine wine 10 gevolscht habbe, ind heisten under bem kaeir under Delmenssegeren. ind bie Bl.304a. straifunge geschiede in umb dat || si beiren gebraden habben . . . . men woulde in dat lif genomen haven ind sulte si beide verbraut haven, mer ein greve van Woersch bat dur si ind he wart gewert sinre beden.

In dem selven jair galt der goide vernen win van dem besten 30 15 dem Ros in der Ringassen 3 albus, under Erenveltz 5 \beta ind der nuwe win gemeinlichen 16 beller.

Item ber rait van Coellen gebote untgain dat gebot des buschofs irren burgeren, dat mallich sinen crant ind mei van stunt indoin soulte under einre groisser penen ind berousunge des winzappens, he engeve wan die quart niet hoeger dan 8 heller van nuwen wine, sunder genade der boessen zo saissend, dairnae galt niemans do niswendich win, der buschof moicht si do selss gelden of die lude moissendich win, der buschof moicht si do selss gelden of die lude moissen si nairre geven dan sin gebot was, ind men drank up den selven dach der morgenspraechen ein quart nuwes wins umb 8 helter up sent Joris clossfer in 25 her Hermans bove van Lechenich ind gas simmel ind kese dairzo.

#### Anno dni. 1436.

ebend. Anno 1436 . . . . was ein unmeislich grois wint . . . . ind bat jair wois vil goit wins, bat men . . . . verboit zo brouwen binnen Coellen ind ond van buissen berin zo bringen, man engeve van eime vas ban 6 albus berin w zo affisen.

ebend. In bem felven jair in bem fpurtel ale bie Engelschen Paris gewennen hab ben ind noch behalben wonlden, so quam ber bolfin . . . . ind bie Burgoinschen afgewonnen habben.

Dan einre foinung der Gellerfchen, der Bergichen ind der flede van Coeine. 3

ebenb. In bem felven jair in ben mert, bo wart . . . . ein beftant gemacht . . . . bes fecher noit was tu fchen ben Gellerfchen, Gnilcheren ind ber flat Coclue.

1) Bgl. (Moerdens) Conatus chronol. (Coloniae 1745) 3. S. 1435 unb 2. Sabrb. 'in fente Andreis mainbe'. sten nae ind meinden die cristen zo behalben, do quamen die cristen tuschen toi ind firchof, do manten sich die fursten, ind die helft quam van achten ind umbzogen die Hussen, ind . . . . ber cristen bleif 3 busent beit, vide infra 1438.

In bem selven jair gewan buschof Deberich bie Leie . . . . vide anno 1435. Goin. 3abrb. item be gewan ouch Beverstein ind brach bat rein af in ben grunt . . . . . 169. ind besatte bie scoffe mit finen suben, ind bie Nuwestate gint eme int bant.

# Van dem groissen winde ind van dem stein der vnr den dri hilligen koningen in dem doim nederveil.

I In bem felven jair . . . . babbe man einen Joeben bie gebangen. 21.3026. 10 bes nacht erhoif fich fich ein enrteliche ungefture wint van bin bis gen Rome Babrb. ind burch alle bie werlt jo maffer ind go lande, ber wint quam ben Rin berup go beiten landen ind was affo ftart, tat fich gein schif up bem Rine inthalden moichte. der wint wede dat bli 30 Coelne van den firchen, tor-15 nen, buisseren ind voirt mit groissen tafelen bie over Rin tuschen Duitsch ind Coeine. be warp bli ind ftein van firchen ind toirnen . . . . item mannich bundert boume, bie 100 jair gestanden habben, ind velte bouimme mit ben wurtelen binnen Coelne niffer erben, bider ban Gilfes vaffer fint, ind ouch in ben welben, ind weede bie moelen up bem maffer . . . . ind be erwedte 20 half bat ertrich, bat men mainde, bie werlt foulbe mit ein verberven. . . . . bat beefben buiffer, floffe ind torne ban bem minbe. item be warp bat bli van fent herebertus munfter in ben Rin. item be warp bairneber van ber boimfirchen binnen Coellen ein fere groiffen ftein uis finen clameren burch bat bach ind gewoulft boven ben bri billigen koningen ind 25 ber caffien ber hilligen fent Caffine, fent Relix, fent Nabor, ind ber ftein viele fo bart, bat bie caffen alle niffer irren groiffen ifferen regelen me ban zwene voesse zorugge waren gebreven, bat nochtant nie perle an ben caffen noch zeraten gegugt enwart 3, ind men fachte, bat ber ftein gelich up die hillige dri koninge gevallen soulde hain, ind die hilligen dri koninge 30 schickten fich zorugge, bat ber ftein in geinen schaben bebe.

Item zo sent Gereoin bleif boit her Gerhart van Manderscheit ein proist aldae under ein gewonlitz. item zo den Apostolen in der gebuir buis bleif ein kint doit ind dat ander brach ein bein 4.

<sup>1.</sup> D bat 4000.

<sup>2.</sup> Neuftabt, Rreis Gummersbach?

<sup>3.</sup> Eine hierauf bezügliche Inschrift ift am Gewölbe bes Domchorumgangs angebracht, gebruckt bei Gelenius, De magn. Col p. 246. Andere Berfe fcrieb

fich 1468 ber Rurnberger Chronift Sartmann Schebel im Dom ab, mitgetheilt in ben Forschungen gur beutschen Geicitote XI. 370.

<sup>4.</sup> Genaue Befchreibung bes Sturmes in Coln. Jahrb. 69 und 122.

chent.

eheub.

ebenb.

#### Anno dni. 1435.

Soin. Anno dni, 1435 was ein so kalt winter . . . . ind dnerde bi dri maende 3ahrb. 1ank, ind ervroir allet . . . . . dat volt gint over den gevroren Rin so did ind mit buisen, recht of enwere it niet wasser geweist of ensultet nummer wasser werden. ind dat volk dreif wunder up dem Rin: dae was kente veil up dem isse, dae saesser sich deelsen sich der sollenheim ind men voirte dat burnehoult van Molenheim mit karren ind perden zwers over dat is dis vur die stat Coelne.

Stem in dem angange bes winters veil ein grois fnee . . . . ber fnee was so grois bat men namme vur bem snee up ber straiffen gevaren enfunde 10 . . . . . bie lube maichben van bem sneechnifer, burge, turne . . . . beren, senwen 2c.

ebend. Item ber winter nam ein besser eine ban men sich vermobe als van der vruchte wegen, want die vruchten ind die undergelachten wingarden integer. 303n-hielden sich redelich under dem snee. Duch hatten die || Inde sorge von ein groß gewesser . . . . . ind also gnam der kalde winter zo eime golden ende.

3c6s. 22. Item bat vurß is in dem Rin brach in der nacht cathedra Petri.

chend. Item in dem seinen gair quam ein schoelich meivorst . . . . ein quart essiche galt 14 of 16 basser.

Item up ein zit was niet me ban an eime ende win veile zo Coellen an der Marporten ind galt die quart 6 \( \beta \).

In bem selven jair voirten bie Nebersender bat bier opperwart . . . . ind machben alle fant beirs vol

In bem selven jair . . . . wart gesoint ber herzoch van Burgondien ind ber tonint van Frankrich . . . . bie Engelschen hatten . . . . ben tonint verdreven mit etzlichen herzogen in sime laube, die nis dem laube wichen moisten. 25 die Frankrichsichen hadden manchen strit verloren 1 . . . . Frankrich was so sere verwoist ind verderst, dat manch goit tousman nis dem selven sande, die burgere nis den steden mit den hnissuden mit wis ind kinden achter sande broit beischen . . . . vide etiam in anno sequenti 1436.

# Dan einre groiffer Schehunge die bufchof Dederich up fin lande lachte.

eb. 171. In dem selven jair hatte der buschof van Ceclue heimlichen alle huistude dein beschriven . . . . in allen steden, dorpen ind hossen mit namen, ind wie vil gesintz ind vees mallich an perden, koewen, verken ind schaffen of an huisrade hatte. desgeliche die passchaft ind Joeden in sinen steden dae si wainden, umb einen grofsen unmeissigen schatz dan in zo haven, ind lachte eiklichen minschen zu np nae sinre haven, narungen, gereiden ind verdeinten loin ind winnungen, rente sinre proben, ind woulde dat haven int dede id nemmen, it were den luden leif of seit, ind si moisten eme geven junk ind alt, alse sin sant

1. Jahrb. allgemein : 'ind habben menchen ftrit'.

1438 779

heneganme ind in Brabant 2c. ben Rin up ind af ind alle lande burch grois jamer ind noit, und was bat forn fo buire, bat vil lube bungers fturven, dit vursach in der git ein rait van Collen ind versorchte irre gemeinde ind irre naberen, ind fanten nie heimelichen in die lande dae noch 5 forn 30 gelben was, ind bestalten bat in bie ftat Coellen, bes irre naberen sere mit gebruichten an forn ind an broite 1. bat was, as einre schrift, die groifte vursichticheit ind wisheit die in vil jairen ie geschach. to un die noit quam, to ftachen unse heren irre forn up ind gaven it ber gemeinden vur 9 mark. Aich ind Tricht leben grois noit, so ouch Bonne, 10 Andernach ind Covelent mit ben anderen.

Bilb eines Ronias].

Albrecht herzoch van Defterich \*|bes burg feliger gebechtniffe feifer Sigemont 3abrb. boechterman \*, wart geforen . . . . 30 halffasten . . . . van ben fuerfurften . Rudimind van anderen heren und richsteben, die darzo van dem rich gesatt fin, 15 bie fich vergabert habben go Frantfurt vur halffaften. bem felven bergogen mas angestorven van sime swegerheren so vil lantschaften . . . . ind was eme ouch wurden allit sonder flach und ftois, bat niet vil mere gesien is, mer leiber Rudim. . . . . be regierbe niet gang 2 jair.

In dem felven jair und in ber felver vasten up unfer lieber Sabrb. 20 vrauwen avent, bes morgens 30 9 uren, sach men ein groß wunder an dem hemmet 177 ..... 4 groß rainbogen. herup sachten die meistere ind meinten also, it were Margel. ein zeichen van gobe, Die groiffe eindrechticheit ber fure bes roemschen foninfe.

Item bat jair was it allet nas und bnicht und wart bner git ein 25 wile ind ein ftrit ind groiffe pestilencie zo Cracaw in Bolen ind gemeinlich over al lautschaf.

In bem felben jair ..... habbe ber herzoch van Burgonien bie ftat van Brugge ebenb. gebrungen : fulben fi baren ind flieffen, fi .... moiften eme zo befferung geven .... bondert bufent ribers, ber was ein fo goit als 4 mark colich ..... hebbe 30 fich Klanderen under ein lief gehat ind wer eindrechtich gewest, der her-30ch bet is niet burren benten . . . | . . bat macht bat ungelnd. B1.306a.

In bem felven jair . . . . . lieffen bie boimberen irre meifte nuwe clode in ben ebb. 178. nuwen fteinen elodentern bangen vurf mit groiffer arbeit und wisheit, mit greiffen fabelen ind me ander feil die bargo bienben. bargo habbe men 35 alle die frane ind pleiden ind winden, die in dem doim waren, nochtant men ber stat Coellen gezauwe ouch barzo lenen . . . . ind bebbe

20. morges.

1. Schon 1437 manbte fich ber Rath an Reng mit ber Bi te, ten Antauf von 1000 Malter Roggen zu gestatten. In einem Gesuch an ben Bergo von Berg 1111 Anfhebung bes Berbots ber Getreibeansfuhr (1438 Ang. 17) beift ce: 'mant wir ban mit groiffer toft ind arbeit nis anderen landen forn bain laiffen brengen une ind anderen gemeinen landen jo noet. borft', Copienb. XIV, 2, Thi., Bl. 62, 103,

242b.

man ben bunt und ben rait niet vonben, bat men fi beint mit ben paitiferen, 40 man moiften bie clode geluit baven, bat nu 24 man 1 boint.

Ro befer git wart ein concilium gehalben go Bafel . . . . . Eugenius bebe be-@debel 2434 roifen ein concilium . . . . . fo lachte be bat felve jo Florenty. Cebebel

Felix V. . . . . ind ber macht in ein carbinale.

# Dan einre lovelicher und inniger processe im fift van Cocllen.

In bem felven jair quamen bie prelaten . . . . bi ein mit bem bifchof, umb Coln. 3abrb. processien ind bedemiffe go halben . . . . ind bort binnen allen fteben bes fift. 178. cbenb. Item bes neiften bages bairnae up ber 10 buifent merteler avent 10 3un. 21.

habben bie prelaten binnen Collen ind ber rait ber ftebe Collen ouch overtomen ein processie zo halven, as ouch geschach as hernae geschreven steit. des morgens 30 6 uren 2 guamen die stift binnen Collen mit bem rait van Coellen Bl. 3066. 30 fent Severin. item bairgo was ouch beftalt, bat go ber felver | git umb bie 6 uren, bat bie 4 orden mit ben heren van sent Panthaleon ind van sent 15 Mertin mit allen anderen geistlichen orden . . . . mit vanen, mit crucen und ferten, als men bes pleit, ind ftonden in geiftlichen tappen ind gebete . . . . bairnae nam men bat billige facramente . . . . mit fent Geverins caffen und broich bie gofamen go fent Marien bi bem Maltbuchel ind albae nam men unfer braumen bilbe in ber felver firchen ind fatte bat tufchen fent Severine caffie 20 ind bat billige facrament3 . . . . . tat fi ben almechtigen beeben vur uns armen junber ind vur ein gibich weber. Do bat ampt ber miffen vollenbracht was, breich men bat hillige facrament und fent Severins cassien famen up ber Sternengaffen orbe bi fent Steffain : bae scheibe fich bat sacrament ind fent albae broich men bat sacramente zom boim ind fent Severin 25 ouch beim wirdichlich. Die ordenung van den 4 orden ind der andern firspelskirchen mit allem beiltom bleve up irren terminden nis ind beim mit allem beiltom. ber processien geschaen noch mere up vil ander gibe.

Cotn. 3abrb. ebenb.

Stem besgelich broich men go Aiche . . . . unfer lieber frauwen caffe ind beiltom. Bo ber felver git in bem augange bes arus . . . . alfo grois gebrech mas in 30 ben lanben.

ebenn.

In bem felven jair goich fonint MIbrecht . . . . in bat lant van Gevenburgen in Bebem4 vur ein ftat . . . . ind undanks ber burgere moiften fi bie Suffen bae liben. Die ftat schreif bem koninge umb hulpe, ind he quam bair und belach die stat. die cristen moichten niet dem konink zo willen sin, 35 umb bat die Suffen fo ftark bae in waren, ind affo versmeichgebe und befiurmebe be fi gelich ben anderen. boch benoidiget ber konink die stat so sere mit fturmen ind ander gewalt so lange, bat bie Suffen beruis quamen ind mol-

<sup>30.</sup> ben felver.

<sup>1. &#</sup>x27;16 man'. 3abrb.

<sup>2. &#</sup>x27;Bo veir uren' Jahrb.

<sup>3.</sup> Jahrb. fagen fatt beffen: 'inb tuichen be taffe fent Marien'.

<sup>4.</sup> Allerbinge mare Bohmen ftatt Siebenburgen ju feten. Bgl. Bb. II, 179 Note 1.

In dem selven jair vur mitssomer sach der berzoch van Burgondien vur Cales Gön.

3abrd.

in Engesaut! Iwechen sant mit groisser macht, die Kemminge quamen eme ouch 1771.

zo deinst ind saegen dae die I wechen, si quamen also stark ind . . . . .

bewisden sich hersich . . . || . . ein ieder hedde den anderen gern ermort, sind si Wt.304d.

stiessen sich dunken, der herzoch hedde si selss verraden daemit dat he in verboden hadde were zo doin, ind asso enhedden si der viant gein acht gesnommen ind siessen die Eugesschen irren wissen driven.

Stem furtifich bairnae moifte bie flat van Brugge . . . . . fi moiften eme geven ebend also vil gelt as he haven woulde, bo enwas gein genabe au.

#### Anno dni. 1437.

10

Anno dni. 1437 wart ein grois fast winter . . . . ind an allen vruchten. ebend. In bem fesven jair zo halfvasten wart ber konink van Schotsant ermoirt . . . . ebend. vrunde ind maege.

In bem felven jair . . . . beben bie boimheren 30 Coellen ir meiste clock vere ebend. 15 geiffen, want si was gerissen, ind wart vil meir gemacht, ind gaven 40 zinder spisen 30 der zobrocheure clocken . . . . ind weich 21/2 hundert zinder.

311 bem selven jair waren die burgere van Brugge zweipartiich . . . . die oversten van dem rache machden einen upsouf, ind der rait gewan overhant ind behielden irrestat ind stoigen die burgere van der bourgoinscher parthien seir doit.
20 ouch quamen si mit gewalt an des herzogen volk ind stoigen eine sins volks
doit ind slussen die porten zo . . . . alsus bleif ein vede stain tuschen
Brugge ind dem herzogen van Burgondien.

In dem selven jair . . . . . starf 30 Coellen herzoch Ails van dem Berge sunder ebend.
geboirt . . . . ind starf nissermaissen arme. ind dat sant van Berge
25 hulde sins broders soin van Ravensburch ind ouch dat Guilcher lant sunder
slach ind stois. die raede vunden, dat der junge here herzoch Gerhart, sins broders son, rede in dat sant van Ravensburch . . . . dat der here van Gelre niet dan
zwei slos unversat envant.

In dem selven jair, want ein kalt winter geweist was ind ouch die meisedend.

30 vorst as durfis, sloich dat korn enwenich up, dairumb woulden die becker zo Coelsen ouch dat broit verminren ind braechten dat an den rait, ind umb dat in zersstunt gein bescheit enwart nae irme willen, wurden si under sich allein eins, dat ir gein broit veil enhad-se up sent Panthaleoins dach, noch inwendich noch nick vil.305s. wendich verkonsen enwoulden, dat nie me gevreischt enwart, wiewail sie sp:

35 licher lude korn hadden, durch dat jair broit daeban zo backen, dat gerucht quam buissen Goellen . . . . ind iederman hielte sin korn zorngge 2 . . . . . ind wart dure zit van korn binnen ind buissen Coellen ind alse lant durch

<sup>1.</sup> Calais! brachte fin forn'.
2. Jahrb. umgekehrt: 'ind mallich

oven ind unden, widen ind siden, want dat forn in dem velde verginf alle agir ber rait van Coellen bestalt bes felven bages mit allen bederen: wer niet fin buis bes anderen bages offenbair mit broide veil enbedte, bem wolben si bat gebacken broit nemmen, ind barzo ensolve be sich nummerme baemit generen noch kornkoufmanschaf binnen Coelne briven, 5 3ul. 29, fo maren bes neiften bages nae fent Banthaleoins bach alle bachufer pol virsch ind alt broits genoich. und wurden die beder ouch sere wail geftraift van bem raebe.

Coln. 3ahrb. 176

ebb.

In bem felven jair . . . . beben bie boimberen irre clode hangen nie bem boilben clocktorne in bes numen boims fteinen torn. mer bie meifte clocke wart in 10 bem naevolgenden jair in ben burk torn gebenkt, as bernge geschreven is. ber houlten torn stoinde bi deme hoen gericht, dae nu woinhuiser staint.

# Ein verdrach, dat abein burger binnen Coellen finen mitburger bniffen Coellen an gericht befweren fal.

In bem selven jair . . . . . verbroich ein rait . . . . bat alle burgere . . . . 13 fulben fweren . . . . bat mallich mit bem anderen recht binnen Coeine nemen inb geven fal ind abein ander gericht buiffen Coellen foiden, uisgefcheiben umb erve ind erfgale, bie binnen Colne niet bintplichtich enis .... manne men ben ungehorfamen burger binnen Collen betrebe, fo fal men in antaften, grifen ind feten go torn ind bortan an ben fair, ind richten as ein meineibigen 1 . . . . . 20 ind of jemant fich ouch bem anderen reicht erbuit zo bliven binnen Coellen — so wes sin wederparthie zo eme zo sagen hait, baebi sollen unje heren vanme raete bat laiffen ind behalben.

ebb. u. Rudim.

In bem felven fair in fent Unbreis maent farf in bem lanbe Derbern ? feifer Sigemont konink van Behem ind van Ungeren ind wart begraven in eine ftat in Un: 25 garen, Alba genoempt. he was ein wis ind verftenbich bere gewest ind mas 7 werf up fin lif gevangen van ben beiben, ind mit finre groiffer wisheit ind cloicheit quam be weberumb van in, und ftarf ein arm bere van ertichen goibe, mer fere rich van allen boechben ind erberheit, bat he wail bewift hait mit ben werken, wat arbeit he gevain hait, vie hillige firche zo einigen, vie ein 30 lange zit gebeilt ftoinde, is niet moeglich zo fagen. item wie be fich felfs in eigener versoin ind mit aller macht satt as ein vurvechter ind ein beuft der criftenbeit intabein die Turken ind ungelendigen, is noch bude zo bage wail zo vernemmen uis bem wail verbeinten goiten gerucht, bat be nae sich gelaissen hait, bairumb be billich gesatzt wirt in bie zuile ber aller 35 Rudim, criftlichften feifere, ind als vil meinen, fo were be billich zo setzen in bat gezale ber billigen.

#### Anno dni. 1438.

281.305b 3ahrb. 176.

I In bem burf jair mas in Engelant, Frantrich, Flanberen, Seel ant, Bollant,

- 1. Ale einen miebebichen, Jahrb.
- 2. In Moravia, Rudim.

# Dat danghnis jo Coellen, Gurgenich genoempt.

In bem felven jair begonde bie ftat Coeine jo machen bat groiffe toeftliche Sabrb. bauthnis boven muren, bat men noempt Gurgenich, bae vur plaegen 30 fin 184. huiffer, smetten, berbergen ind foufhuser.

# Dat korenbuis bi fent Claren.

5

Item die stat van Coellen beit machen zo der selver zit dat korenbuis bi fent Claren.

#### Anno dni. 1442.

In bem jair uns heren up ben 15. bach in bem bramaint quam 3uni 15. 10 fonink Frederich zo Aichen umb zo untfangen fin eirste croin, as geschiebe up ten 17. bach bes vurf maends, ein ertbuichof van Coellen bebe miffe ind but ampt but dairzo gehoert, ind falvede in zo eime foninge ind gaf eme sin sceptrum ind ander regalia, as bat gewoenlich is. bairnae up ben 21. tad bes burg maents, bat is up fent Albains bach, quam fonint Frederich Coln. 15 van Defterich zo Coellen . . . . ind be wart berlichen ind erlichen intfangen mit 3abrb. ben beren bie bi eme maren van ber ftat van Coellen as men bes pleit, ind bie heren intfingen ir leben up ben boimhof bur bem fale up eine gefteiger. ind bar bulbe be ber fat ind bie fat eme weber ind be vernuwede ber ftat priheit as gewoinlich is 1.

In bem felven jair . . . . wart ein rait van Coellen mit ber paffchaf eine . . . . ebenb. ind die ordenunge einre sulcher processien is ouch beroirt anno 1438.

In bem felben jair in bem auift gint ein man uis Coellen an ber ftat eb. 185. gericht ind erhint fich selver, want be was wanfinnich, ind bat gericht lies in hangen bis be felve afviele, as ander biefe.

25 In bem felven jair mart win ind torn gebien ind wois wail ber befte ebend. win . . . . ind wart wail veil. dae ber virn win 26 galt, kurt bairnae galt ber nuwe win 4 heller ind foiffer ind beffer. ein voider wins galt an dem Rine 4 gulben . . . . . pelber, fcroeder ind alrelei volt hadde win veil. bat forn be8= gelichen gebege so wail ind wart so broige ingevoirt, bat ich bi minre zit 30 dick hain hoeren fagen, bat van bem felven forn, bat van ber ftat van Coellen bae zer zit upgeschut wart, bis noch ber soulbe gewert haven anno 1499.

#### Anno dni. 1443.

In bem jair uns heren 1443 mas ber winter falt . . . | . . bairumb floich bat 21.3080. 11. ergbufchaff.

1. Um 29. Juni. Chmel, Regeften Bericht Bb. 1, 364. Friedriche III. n. 642. Bgl. ben genauen

forn up ind galt 5 mart rabergelt, 24 albus vur ben goltgulben gerechent . . . . . ber win was wail veil.

# hie bracht herzoch Philips van Burgondien an sich dat lant ind herzochdom van Lukenburch.

e6. 186. In bem selven jair . . . . . stoint bat lant van Lutenburch niet wail mit ir lantvrauwen . . . . . ind ber vurß greve [Rupert von Birnenburg] mit ein beil quam in die stat ind nam der vrauwen hulpe zo sich. die niswen- digen, die mit eme fomen waren, die . . . . wunnen die stat mit eine groissen 10 geschrei, al was ir wennich. si vonden niemans wachen, ind der bloissen lude wurden eindeil up dem bedde erssagen, die anderen wurden fluchtich nisser stat sunder were . . . . . greve Ropert wart trank, der dat spese gebreven hadde, ind he wart geracht 3 mail nae einauber in einre uren ind staf, der die geschwen sich ind he wart geracht 3 mail nae einauber in einre uren ind staf, der die geschwen. 15

ebend. In bem selven jair toren bie burger ind flat van Ment herzoch Lodowich van Beieren paltgreven bi bem Rin zo eime munber ind vurmunter . . . . . bat si groiffe noit barzo twant, bat si bat bacben.

# Anno dni. 1444.

Anno dni. 1444 stonde die zweidracht up tuschen buschof Deberich 20 van Coesne ind der stat Soist.

Köln. In dem selven jair .... geboit buschof Dederich .... ind teägelichen Jahrd. herzoch Gerhart van Guilche ind Berge geboit alle sin lant durch : so wer sin goit deicht zo behalden, dat he dat vloede .... ind den mannen wart masslich up sin harnesch geboden zo gelden, wer ghein enhette.

ebend. In bem felven jair lach ber vurf buichof Deberich go Arnsberch mit groibme 30 volt, umb bie ftat van Soist zo betwingen.

In bem setven jair in bem bramaint, bo nam die stat van Seist die heitschaf van Cleve zo eimme ersheren ind ergaven sich dem zo eigen, der ouch sij ind goit di stalte, ind vielen van dem siist ind buichos van Coelne weder ere ind reicht, ind sachten sich weder den buschof ind gesticht ind wurden viant 35 irre beider ind saatten sich mit groissem wederstande intghein irren buschof umb sinre ungenaden willen, want si meinten, der buschof woulde si vurder dringen dan si im schuldich weren zo doin.

ebend. In bem jelven mainde up fent Atbains avent bo mart junter Johan van Cleve

ben eme ein ftrit leveren. bae entuschen habben fi ouch geschreven irren hulperen und goiden gunnern, dat si in 30 bulben komen sulden . . . . . ind bie uneindrechticheit in ber criftenbeit binberbe bie criften, bat fi ub bie git weber bie Buffen niet geboin entunden 1. ind unfe roemiche tonint batte bur fich genommen 5 bie felve unenicheit zo einre goiber einbracht zo brengen, bet be bleven leven ic. Diffe Buffen ftonben weber up . . . . intgbein bie billige criftenbeit.

Sabrb.

| 30 ber felver git beilte men . . . . bebemiffe . . . . fo vil erhoven fich bie Buffen mi 307a ind brongen die criftenheit burch hulpe ber zweier burg foninge, bat ber roem- ebb. 180. iche konink in groiffen wederstant bede mit bulve ber criftenbeit gemeinlichen.

In bem felben fair batte ber fone pan Birnenberch . . . und branbent rein chenb. uis und floigen bie bobem ban ben winvaffen uis. bae gefchach grois icabe an win ind an forne.

# Anno dni. 1439.

In bem jair burg . . . . ftarf ber Johan ban Loen . . . . ind machbe ben ebenb. 15 einen fon bifchof go Luitge und ben anberen fon Gerbart2 go eime greven, ind waren van flechter ritterschaf. also ouch bischof Frederich van Sarwerben machte sinen maege van Moers bischof zo Coelne, ind Frederich bes broeber machte be zo eime greven, bie ouch eders fleichte ritterschaf waren. bie nu zo beiben siben grois beren fint 3. in biffen fachen is niet vil zo 20 fagen of 30 schriven, ber wise man spricht: pecunie obediunt omnia. Breb. In bem felven jair batte Gpor van Berten . . . . und verbrauten fi.

In bem felven jair in bem mert, bae laegen bie Bidart . . . . in bem lanbe van Straisburd, bae ber Switer vaft bleif. Die ftat van Straisburch rief bie anber ftebe an umb bulb ind berroch Lobowich van Beieren ind baltareve'n bi 25 Rin ind bergod Steffan fin broeber, toninte Robert purk foene4. .... ind brungen bat vonlf enwech mit gewalt.

In bem felven fair nae vaifden lachte ber bergoch van Burgonien einen groffen ebenb. hof go Broiffel in Brabant ind foulbe bar tomen wail mit 400 helm ind me. bie stat vurß wart heimlich gewarnt, bat si zosegen, irre stat zo verwaren. 30 zoigen die van Broissel bi den bergogen und zounten eme aveschrift irre pribeit, bat fi gheinen beren enborften inlaiffen farter ban iglichen mit 4 of 5 perben 30 bagen of hoeven, ind asban folden alle andere irre mitfiebe in uiffer ictlicher irre ftat nae eins icklicher gebuir van luben in ir ftat fenben umb bie mit belpen jo boeben, bat niemant bae gewalt noch unrecht engeschege. bairumb baben 35 ind gesonnen si van eme, in bes gunnen zo boin und niet vur ovel zo

1. Jahrb. umgefehrt: 'ind be einbrechticheit ber hilger ciftenbeit binberbe fi, bat fi up be git neit weber ben fonint geboin infunben'.

10

2. Jahrb. allgemein 'fine finber'. 3. Jahrb. 'alfo fint noch bie Morffe

beren overmit buichof Frederich van Gar-

werben, be groiffe beren worben fint'.

4. Stephan Bfalggraf von Simmern-3weibruden war allerbinge ein Gobn, bagegen Ludwig IV. von ber Pfal3 -Endwig III. war icon 1436 gestorben ein Entel Ronig Rupert's.

nemmen, want it ir reicht ind gewoende were und fi des niemant zo achterbeile enbeichten anders zo gestaden, so gint ber hof af und ber berzoch meberichreif ben riufden beren bie bar tomen fulben, boch bie neiften umbgefeffen beren beilben einen fruntlichen bof ind gefelicaf jo Broiffel mit fteden.

Coin. 3abrb. 157

In bem felven jair mas groiffe fterfbe go Coellen ind alle lant burch.

Bu bem felven jair mas groiffe bure git . . . . . ind alle binf bae ber miniche af leven foulbe.

ehenh. Bu bemt felven jair up jeut Simon jub Juben avent ftarf ber goibe berged Bl.3076. Albrecht van Defterich . . . | . . bat ber criftenheit vil fchabe.

# Anno dni. 1440.

10

Bilb eines Raifers.

Frederich ber berbe . . . . bes burft foninte Albrecht broeberfon! . Rudim. und Schebel und befach die fteben und plaeten bae unfe bere gewandelt bait mit groiffer inniceit. vide anno 1441 unb anno 1451.

Coln. 3abrb. 182

In bem burg jair go halven mei wurben gwen bernoem be man go Colne is nisgeleit ind gehangen. Der ein mas ein fmit . . . . bo lacht be fich an mit valfdem gelbe: he lacht zwae schalen zo mit geselschaf ber Limberchschen, bie bae valsche murchen ind gelt slogen, dat he mit halv verhantieren . . . . . ber ander was ber ftat Coeine hoechste idriver und secretarius und habbe lange git babi geweist ind mas ein so abelen bebend cloif mise man gebeischen as ein 20 30 Coellen mas, ind barburch wart eme gelouft vil in bem raibe und in ber rentfameren?. her vergas ber wisheit ind habbe verrer ind wider getaft in ber rentkameren ban eme bevolen was ind wart bairover begreffen. bat vernam do zer zit der rentmeister und bracht it vort, dat men in ouch bienk. ind bo men befen burg fecretarius beint, bo brach bat feil ind viel levenbich af, 25 as ich hain hoeren sagen van ein beil luten bie noch im leven fin. to wart gesacht, bat bat selve seil were alfus abel barzo bereit geweist, mer bat flee bar it fteit. fo woulden fi in anderwerf hangen nae scheffenurbel, mer greve Frederich van Moerfe bat tarvur, des bischofs van Collen broeber, ind ber mas mit uisgereben, ind bat swert mas bae bereit und men 30 floich eme fin beuft af ind mart begraven.

ebenb. 183.

In bem felven jair was ein heiltomsfart . . . . ind bat mas ein affo groiffe beiltomsfart as men ie gefach.

ebenb.

In bem felven jair . . . . bracht greve Freberich van Morfe bergoch Philips van Burgonien . . . . . 20 Ruiffe; albae lies men in fent Quirin lifbaftich fein.

#### Anno dni. 1441.

B1.3080. In bem felven jair zoich bifchof Deberich ban Coelne bur bie ftat Goift . . . . . ebenb. bae floinben bie gemein bairnge, bat fi ein anberen beren foiden woulben, inb namen 184. ben bergogen ban Cleve, as bernae gefdreven wirt anno 1447.

1. Patruus, Rudim. 3bre Grofvater maren Briiber.

2. Jahrb. 'in ber raitfameren'.

mit finre macht viaut buichof Deberiche van Coellen fine patten 1. bairnae over acht tage?, bo wart ouch ber albe bergod van Cleve, Milf genoempt, fine gevaberen viant . . . . mit greiffer fwerlicher coft go beiben fiben.

In bem felven jair bracht buschof Deverich vurf bie Behemer in 5 Bestephalen ind erloist junker Johan van der Henve, der lange gevenklich gelegen hatte, ind bebe groiffen schaben in ben landen, ind wunnen Beilstein ind Fredeburch an bat stift van Coelne erflichen bem van Cleve af ind sturmeden and Soift zwei of dri mail, ind wunnen vast vil ritterwonongen, die si mit ein afbraechen ind in den grunt verbrauten ind ver-10 barften. si braechen ben van Soist ere warben af int branten vil borper ind hove af.

In bem felven jair mart upgenomen ber freich tufchen tonint Lobowich3 van Coin. Brankrich . . . . in bem felven vurft friech bleif boit 30 beiben partien me volls ban 3abrb. ie geschiebe ein mail in cristenrich . . . . . wart gesoint in bem jair vurß.

15 In bem selven jair, as ber roemsch konink Frederich wis wart . . . || . . bat he ber Bl. 3096. gefte quit murbe.

In bem felven jair . . . . . quam bergoch Arnolt van Gelre ind fin brober eb. 190. ban Egmunt5 . . . . in bat Builcher lant . . . . bergoch Gerhart van Berge ind van Builch geboit finen ritteren ind fnechten nie beiben finen landen 20 ind ben steden ind lies sich ritter flain ind he floich onch ritter, die is begerben . . . . bae si enwech wonlben, bae vergaberben si sich mit ben Bellerschen ind reben bae go houf . . . . ind bie Builder behielten bat velt eirlichen ind floigen ber Gellerschen me ban 30 boit upper walftat . . . . . bat habben fi goit zo boin, want bie Builder ein beil waren goit gellersch 25 burch maichschaf. o hILLIger MarsChalf sent HypreCht, thin genate hat gewerkt reCht, Gerhart bem fVrsten byzostain, ber nhe weber ere halt gebaln. in tem vurk spruch is begreffen der batum ber vurk verwinnunge 6, item umb befer verwinnunge willen is vierlich fant Bupert bach.

# Anno dni 1445.

In ben jaeren une beren 1445 quam ein rafen werwoulf ind beis vaft lube in ebenb. bem firfpel go Rinborp7 . . . . . umbtrint 14 perfoin, bie men fniben ind go fent hupert voirren ind bae nisbroin moifte . . . . ind floige ben woulf boit.

- 25. 'hepliger'. Die Menberung ift nothig gur Rectificierung bee Chronogramme.
- 1. Richtiger Bufat, vgl. Lacomblet IV, 208 Dote.

2. Jahrb. 'over 6 bage'.

- 3 Bobt ein Berfuch, ben 'fonint Dbulphus' (Dauphin) ber Jahrb. gu erflaren. Dauphin mar Lutwig XI.
- 4. 'De ban go eime mail lube leeft in tirftenriche'. Jahrb.
- 5. Bilhelm. Bgl. Nijhoff, Gedenk-waardigheden IV, LXVII.
  - 6. 3u diefer Form : MCCCLLVVLIIII. 7. Jahrb. haben ftatt beffen 'Berchen'.

30

Coln. 3ahrb. 191.

In bem felven fair . . . . bae quam ein fdif pol brober van Gein go Coelne mart, bo bat ichij beneben Engerich quam, bac brach it. ber lube, bie in bem ichif maren, mas mail 2001, fo junt ind alt, man ind braumen, ind behalven 60 bie naume uisquamen, erbrunten al bie anderen.

In bem felven jair . . . . entstoint ein grois vuir . . . . ber wint over Coels 5 ebenb. len quam ind breif bat vuir 30 Rin wert, ind wer bes niet geweift, fo were bie ftraiffe mit ein verbrant mit ter Straisbergergaffen: Die groiffe mere, Die bae geichach, bette niet moegen baten.

ehenb.

Bu bem felven fair, bee fevenben bages? bes meice, quamen bie Cleifiden jo Duitich . . . . ind voirten mit in 10 macgen ind ein far vol cleiber, inb 10 ftaiden bat borp ouch an ind verbranten bat.

B(.310a.

# II Anno dni. 1446.

In ben jaren une beren 1446, bee 17, bages aprilis, - ber felve bach was palmbach 3, - in ber felver nacht was bie fee also wilre ind asso quait, bat si uisbrach hinder Dordrecht ind floich bie biche inzwei in 15 bem lante ind gewan bes lants also vil, bat bo erbrunken me ban hundert busent min ichen mit allem irre vee ind goit.

21pr. 10. Item up den vurft palmbach floich ber blir ind ber bunre zo Sutfen 4 in die stat ind floich in unser liever vrauwen firch ind brant den torn ind die flocken, ind ouch bleven 13 minschen boit, ind vil sube bleven liggen 20 in bem billigen olich.

Item ben felven vurf palmbach quam ber wint ben Rin up mechtich ind falt ind snice sere ind proir, bat abein minsche up ber straissen moichte gain vur wind ind vur fnee. bairnae up fent Beters van Meilan Apr. 29. bach bes morgens ervroir ber wingarbe ind alle vrucht.

In bem felven jair 5 up pinrften boif fich ein verbries tuschen ben

1. 3abrb.: 'alba erbrunfen 200 miníchen'.

2. Jahrb.: 'bee 12. bagee'. 3. Jerig! 1446 fällt Oftern auf ben

17. April.

4. Butpben. 5. Die folgenbe, auf Bl. 311a fortgejette Ergablung fteht mit ber urfundlichen Darftellung bei Ennen, Beschichte III, 387 ff. mehrfach im Wiberipruch. Schon 1440 Mpr. 26 erhielt Birgelin von fieben Collegen - es maren außer ben in ber Chronif genannten nech Johann ven Bembach und Johann Memmereloch - bie Weifung, fich ber Schöffenfunctionen gu enthalten, ein Beidluß, ber in appellatorio vom Erzbischof vermorfen murbe. Beim Ausbruch neuer Streitigfeiten wandten fich bie Schöffen mit Erfola an bas Bafeler Concil und erhoben gegen einen zweiten Spruch bes Ergbifchofe vom 17. Juni 1446 (Ennen 394) - hierauf scheint ber Chronist Bl. 310a mit ben Borten 'up pingften' bingubeuten - Broteft. 218 weitere Ginigungs. verfuche und auch energische Dagregeln bes Colner Rathe vergeblich blieben, entfcloß fich ber Ergbifchof gu ber Bl. 311a ermabuten Bestellung neuer Schöffen (Ennen 399). Sett erft erfolgte bie Appellation an ben Raifer, Die Riidvermeifung an ben Ergbischof (1449 Febr. 3. Ennen 404), und beffen Urtheil vom 22. Oct. 1449 (ebenb. 405), wovon bie Chroniticon Bl. 310a ergablt. Die Streitigfeiten wurden erft 1457 vollständig beigelegt (chenb. 407). Gine breite Darfiel. lung biefer Banbel bictet bas Buch von

1446, 787

icheffen bes boegen gerichts binnen Coellen ind murben uneinbrechtich. bat fi fich heslichen under ein schulden ind hielten bat jair uis ind lenger ghein gericht. bat verbreis entstonde van eim scheffen, beisch Scheiffart Birtselin, intabein Johan Canus, Benrich Barbevuift, Benrich Quatter-5 mart, Johan fin fone, Berhart van Guefin zc. mitscheffen go Coeine. biffe woulden ben burg Scheiffart nie bem icheffenftoil verftoiffen umb fachen willen zc. int habben ein urbel over in gewift, bat be nie bem icheffenftoil bliven folte. tie urbele berief fich Scheiffart vurf bur ben buschof van Coellen ind fine manne, bo bat urbel vur ben buschof quam 10 ind fine man, bo wart bem burf Scheiffart bat urbel zogewist ind ben icheffen af. item nae ber bant ber buschof van Coellen, bat cavitel vam boim ind ouch ber rait van Coellen unberwunden fich es bick zo foenen. mer men enfundes niet binden. Die icheffen wouldens niet laiffen bi bem vurg urtel, die ftat hiesch bie ander scheffen up den torn gain up ir eide: 15 ir eindeil beben bat, ain Johannes Canus ind Gerbart vanme Enefin. die zwen vluen uisser Coellen ind appelleirden pur ben roemschen konink ind loiden den rait van Coellen ouch vur ten konink, ind bo si lange dae gelegen habben, to verloren bie vurk scheffen bat urbel vur bem roemschen foninge ind ber konink wifte fi weber an ben buschof ind schreif bem bus 20 schof, bat be mit sinen mannen ein steede urdel wisen soulde tuschen dem raide van Coellen ind ben vurft scheffen. ber buschof ind ber rait naemen sich tes an ind lieffen bie icheffen tomen in bie Drantgaffe in bes buichofs hope. Johan Canes guam ouch zo Coellen ind habbe vurwart ind geleite. bo nu ber buschof up ben besprochen bach in sime hove was, bairover zo 25 urbelen, schickte ber rait van Coellen ouch irre vrunde bairbi ind ben scheffen wart dat urdel afgewist, dat si neder laegen, ind wurden zo den ewigen dagen des scheffenstoils verwist ind achter der zit niet me zo rechte figen, ind Scheiffart bleif an tem icheffenftoil ind wurden ander icheffen gefatt. vide anno 1448. 30

In bem selven jair!, bes neisten bages nae sent Simon ind sent Oct. 29. Judas bach, saegen neber vur Soist van buschof Deberichs vurß svouls vil goiber man, wail 200 sine besten ruter, ind wurden zo Soist in-

10. 'fynen' ftatt 'fine'. 31. 'voult' fehlt.

Hamm, Concordia Ubio-Agrippinensis. Coloniae 1751.

1. Diese Nachricht findet sich jast wörtlich in des Zeitgenossen Bartholomens von der Late Geschichte der Soester Fehde (bei Seiberty, Quellen der mestfältigigen Geschichte II, 380 ff.) wieder. Zwar ftammt die ältelte H. erft ans dem 16. Jahrbundert, und in mehreren His. lafen sich Einschleinigen ans der Keelhoffichen Chronit nachweisen. Doch ift gerade hier nicht an eine Interpolation zu benten, da alle His. das Tressen von 29. Oct. saft genau übereinstimmend und mit vorzüglicher Genaufgkeit erzählen.

gevoirt. aldae bleif der proist van sent Gereoin, geboren van Witgenstein, junker Philips van Nassauwe, boven im lande gesessen. here Dedertich van Burscheit voo mit dem winnel ind vil ander mit eme. die nes derlaege was dem capitel im doim swaer ind hartlich zo verwinnen. die van Soist butten der gevangen perde ind harnesch vur 9 dusent ind 60 s gulden. die gevangen schatzten sich vur 32 dusent gulden.

In dem selven jair was Treir'binae verraden gewest: dat debe ind habte bestalt der bastart van Burgundien. he habte bestalt 4 der bester burger binnen Treir, dat si sulten 4 vuir up doin gain in der nacht ind dairzo zwae porzen offenen mit behendicheit dem bastart. die stat warts 10 wis ind vinge die verreder ind daden in ir rechte 2.

B(.310b.

# || Anno dni. 1447.

In bem jair uns heren 1447, bes 22. bages in bem mert, bae wart die groiffe clock zom doim gegossen, item die ander dairna neistwols.

3un. 24. gende zo sent Johans misse, ind wurden meisterlich ind wail gegossen is van eine kunstigen man, item die groisse clock wiget 200 zentner ind 24 zentner, item die ander dairnae wiget 100 ind 20 zinder.

3un. 24. In dem selven jair zo sent Johans missen, do stoint der buschof van Coellen alzo wail mit dem roemschen konink, dat he eine sin wimpel sante int macht sins broders ind gaf urloif alre mallich mit zo trecken. 20 ouch stoint der buschof wail mit den heren van Sterrenburch in Behemerstant, dat der selve here hernist quam mit 26 dusent der Hussellen ind der Behemer. vort so quam eine der herzoch van Sassen ind der buschof van Hillesheim onch zo hulpe. ouch vergaderde buschof Oederich vil volks nis dem stift van Coellen ind anderswae, ind mit al dem volk woulde buschof Oederich overzien die stat van Soist ind den herzoch van Cleve, ind ee die Behemer var Soist quamen, do wunnen si vast vil cleisner stede ind namen allit wat si fregen, ind branten ein stat uis, was ges

wig von ber Pfalg Bollmacht erhalten, gegen Seest bas Reichsbanner gu führen, besgleichen ber herzog von Sachen. Chmet, Regesten Friedrichs III. n. 2216.

<sup>1.</sup> Dietrich von Burticheid und Wervon Wittgenstein, Propst von St. Gereon, wurden beibe gesangen. Wiederholt ichreibt der Cölner Rath an Soeft, um für sie Urland zu erlangen. Copiend. XVIII, 2. Theil, 1264, 1346.

<sup>2.</sup> Im Chron, Sponheim. (Trithemi opp. hist. Francof. 1601 fol. p. 365), bas sid oul Bollvlieber bezieht, merben als Berräther Wigandus Schenck und Johannes Longus genannt.

<sup>3,</sup> Schon 1446 batte Rurfürft Lub-

<sup>4.</sup> Die gleiche Bahl hat Lafe 395. Gür bas Folgende vgl. auch die Reim-dronit über die Socflische Fehde bei Emminghaus, Memorabilia Susatensia 688 ff.

<sup>5.</sup> Magnus von Sachfen-Lauenburg.

1447. 789

nant Limgauwe 1, ind quamen vur die Lippe 2 ind meinten bie ouch hain ind stormben die 14 bage lanf 3 ind bleif ungewonnen, mer die muiren ind bie torne habten fi vaft nebergeschoffen. fi zoigen vort vur Soift, ind as die bur Soift quamen, fo mas ein jonferencloifter ind hiefch fent 5 Balburch ind lach hart vur ter ftat van Soift an ber ftatmuiren vur ber porten, dat die burger ind ber junge berzoch inhatten. want furtlich vur ber zit ee Soift belacht wart, zoich ber vurf herzoch Johan van Cleven binnen Soift mit vil ritterschaf. ind als bie Behemer vur bat cloifter quamen, so vielen si gelich in bat cloister ind wunnen bat mit rechten 10 sturme int ber Cleveschen worten vast vil dae erslagen, ind ber bergoch van Cleve vurk intgnam ben Bebemeren fo nanwe nis bem cloifter in bie stat, bat hinder bem herzogen einre erslagen wart. ind also lach ber buschof mit al bem volt vur Soift umbtrint 4 wechen 5. upt lefte bereiten si sich bairzo ind sturmben die stat Soist wail 14 dage lant: si schoissen 15 vuir in bie ftat ind fturmben an brien enten gelich an, boch euschaften fi niet, want die stichleideren waren zo furt, ind moisten niswart wichen. si leben bair groiffen schaben ind bleven vil treflicher menne boit van Coelfchen ind van Behemeren, ind ber buschof van Coelne was binge selfs boit geschossen: bem buschof wurden 3 bankarmburstwile in einen 20 finen schilt geschoffen, den eme der konink van Frankrich gesant hadde. it bleven boit me ban 15 hundert man ind 28, die in die graven vielen, bae fi ftormben. binnen Soift wurden 8 man boit geschoffen 6. ouch was binnen Soift ein bere, genant ber Gawin van Swainnenburch 7, ind was ter Behemer landman ind sprach mit in, ind he clagede over ten buschof, 25 wie be ind die sine im sin goit verbrant bedden zo unrecht ind in versmeit.

1. Lemgo. Die Stadt mußte bem Erzbischof Zahlung von 9000 Uniben versprechen und wandte fich an Ebln mit ber Bitte um Burgichaft, wurde aber Juli 1447 abschiftiglich beschieben. Copienb. XVIII, 2. Theil, 152b.
2. Lippstabt.
3. Rach Late 397 bauerte bie Belage-

(uicht 'na') Joannis Baptifle' zu lesen. 4. Nach Lafe 397 'np saterbach vor fünte Bite' (Juni 10...

6. Diefe fowie mehrere weitere Un=

gaben finben fich auch in ben Bufagen ju Late 407 und 406, mo fie wohl eben ans unferer Chronit beigefügt finb.

7. Bere Gawin van Schwanenberg ritter' ericheint wieberholt in einem Urtheil bes bergifchen Manngerichts von 1473 (Lacomblet, Archiv I, 428, 436), auch ichon 1452 in einem Schreiben ber Stadt an ben Herzog von Sittich. Co-pienb. XXII, 60b. König Friedrich be-zengt 1442 seine eble Abfunft aus polniichem Beichlecht. Chmel, Reg. n. 920. In meift wörtlicher Uebereinstimmung ergahlt ben gleichen Borfall bie Reimdrouit bei Emminghaus 703 Daß fie ber Rocth. Chron. als Borlage biente, ift faum angunehmen, ba lettere nirgenbwo Reimfruren zeigt.

rung eilf Lage, von Dinstag vor Gt. Johann (Juni 20) bis Freitag nach Peter und Baul (Juni 30). Genau fo Reimchronit 693 und 699, nur ift an erfterer Stelle offenbar binftbages vur

<sup>5.</sup> Rach ben Bufaten gu Late 402 nur brei Bochen, Juni 30 bis Juli 21.

begerbe van in, bat fi in bat lieffen leit fin burch funtichaf finre alberen int gebort. to nu tie Bebemer fagen, bat fi niet geschaffen inkunten ind ouch bat gehoirt hatten, fo braichen bie Bebemer up ind zoigen widberumb beim, were ber buichof van Coeine in niet intwichen go Beiste 1 5 in die ftat mit fine felfe live, fi betten in in bem velbe erflagen. ber vurf ber Gawin binnen Soift was nae gevrunt an ben beren van Sterrenburch, ind he was vurmails veracht gewest, to be eirste quam in bes bergogen van Berge bove, int man fprach, be were eine icomecbere fon, ind fi wurpen im tairumb finen belme go ber rinfcher beren bove go 10 ichanden af in bred, ind bat wart nu gewrochen burch bie Bebemer an ten Coelichen. Die Suffen ind tie Bebemer zoigen tem berzogen van bem Berge 2 in fin lant van Ravensberch int floigen bat umb int roufben Bl.3114 fire den int clufen ind namen allet bat barinne was. besaelichen beben fi ouch in ter nonnen cloifter: fi namen telche int monstrancien unt 15 schutten bat billige facrament nis ind hielten bat filver ind verbranten bie alten nonnen int voirten bie jongen mit in ind goigen also burch vrunde ind viande lant. albae hatten gelegen me ban 80 buifent man, bie alle bem bischof van Coellen bienten3, bie foine tuschen ben zwen beren Collen und Cleve ind ber ftat Soift wart gemacht anno sequenti 1. 20 umb beffelven friege willen wart bat ftift van Collen ind bat lant van Cleve van beiden irren beren mit allen ampten so gar versat, dat ir abein geiniche floes noch ampt gant mechtich emvas vur fich zo gebruichen. bat ftift van Collen wart jemerlichen verbarft overmit versetunge ftebe ind floes, golle ind anders, as burgs. ind bat capittel hatte gesegelt mit 25 bem bischof ind enfunden bes niet bezalen; barumb bie felven beren vervolgt wurden am gericht, bat si zo banne quamen ind ber boim unbesungen ftoint ind ber gottienst bleif achter wegen, ind is noch bute zo bage niet gant wederumb gevriet bat felve ftift burf ban ber versetung anno 1499, al hait ber burchluchtige furst ind nu zer git erpbischof van Coel- 30 len, ber Herman lantgreve van Beffen, bat groifte beil beffelben ftift opermit fine boichberoempte purfichticheit weber afgeloeft.

Suppl. 2144

Nicolaus V . . . . was pais 8 jair.

<sup>1.</sup> Gefete.

<sup>2.</sup> Gerbarb.

<sup>3.</sup> Bgl. wieber Reunchronit 706.

<sup>4.</sup> Erft 1449. Bal. S. 791 Dote 2.

<sup>5.</sup> Bgl. bie Urfunden bei lacomblet, Urfundenb. IV. 351. 374 Note. 375.

Ennen, Gefchichte III, 419 ff. Bergeich. nift ber von Dietrich verfetten Rofibarfeiten im Archiv für bie Beidichte unb Statistit bes Baterlanbes (Bonn 1785) 236 ff.

## Anno dni. 1448.

In bem vurf jair wart bat cloifter van sent Panthaleon! ind van bem groiffen sent Mertin binnen Coellen reformieret ind beslossen.

In dem selven jair 2 up der hilliger dri koninge dach, do quam ein 3an. 6. 5 legait zo Coellen van dem pais van Rome umb vrede ind eindrechticheit zo machen tuschen dischof Dederich van Coellen ind herzoch Ails van Cleve ind sime son herzoch Johan. si hielden vil dage zosamen, ind zom lesten hielden si einen dach zo Tricht up der Maesen und quamen beitesamen persoinlich daehin: do wart it upgenommen, dat der kriech gesoint wart.

10 ind der legait macht die soine aldae, dat si sich mit armen seiten, ind der pais sousce den uisspruch doin, so wem Soist bliven sousce. dat steit noch also anno vurß. keiser Frederich hait sither anno 1486 herzoch Johan van Cleve den jongen nu zer zit sevende, des durß herzoch Johans son, der binnen Soist quam ind bleis as it belegert wart as durß, beseint zo Coelsen mit sinen sanden ind ouch, as ich meinen, mit Soist 3, eindeil sagen sin seven sand. wie it dairumb si, dat sais ich varen.

In dem selven jair, des anderen dages nae conversio Pauli 4, Jan. 27. wurden die alben schessen asgesatzte. und bischof Deberich van Coellen satte van unwes ein ganten nuwen schessensteil ind machte up den vurß dach 13 schessen ind einen greven, ind die wurden gemeinlich genommen nis der gauter gemeine van Collen. dur ziden plach men ghein schessen zo nemmen, dan nis den alden geslechten, die van den 15 geslechten waren 5. do verloren si irre vriheit ind hadden des groissen schade ind schande, die nuwen schessen siehen der ercht ind gedinge up sent 25 Beters avent in der vasten, item al waren die alben schessen und den 15 geslechten verwist des schessens, als vurß anno 1446, so sin doch eindeil van den selven 15 geslechten nae der hant wederumb upgenommen in den schessens.

#### Anno dni. 1449.

In bem vurß jair up bruizeindach viel sent Thomas capell neber 6. 3an. 6.

1. Nach Gelenius, De magnit. Col. 364 wurde St. Pantaleon schon 1446 reformiert.

30

2. Erft im folgenben Jahr. 1449 März 13 fiellt ber Carbinaliegat Johannes tit. s. Angeli zu Cöln eine Urfunbe aus (Gelenius, De magnit. 451), 1449 Apr. 27 (Tacomblet, Urfunbenb. IV, 346) ichloß er ben Maestrichter Bertrag.

3. 3rrig! Die Belehnungeurfunde 1486 Jan. 18 (Orig. im Provincialarchiv zu Duffelborf, gebruckt bei Teschenmacher, Annales Cliviae, 1731, cod. dipl. 111) nennt nur bie ganber Cleve, Mark, Gennep.

4. Das Datum ist irrig. Die Urfunde Dietrichs ist '1448 up sent Pauwels dach conversionis' (Jan. 25) datiert. Securis ad radicem posita, Anhang 112.

5. Bgl. oben G. 787 und Ennen III,

6. Lag am Domhof, an ber Stelle bes bentigen Diocesanmuseums.

#### Anno dni. 1450.

In bem burft jair wurden vil lube erstochen zo Coellen, me ban 24 of 26, ind ein farman wart bi bem Eigelstein erflagen van ber Wilhelm pan Limburch. Werner Benois! mit 2 fnechten, Die baebi maren.

9Rt 311b. 258a.

Il In bem purft jair mas ein aufben jair ind quam grois volt zo Rome . . . . . 5 Schebel bo began bat voult van beiben fiben afzovallen in bie Tiber ind affo fturven einbeil in bem maffer, bie andere wurden jemerlich ertreben, ind bae mas ein eifchlich und gruwelich gefchrei bes voults. Do lies ber pais vlielich foichen bie lichame ber verbrunkener minfchen ind bie eirlich begraven.

### Dan der boichdenderkunft.

Wanne, wae ind durch wen is vonden die unnissprechlich nuke kunft, boicher jo drucken.

Die is zo mirten vlisslich?, bat in ben leften giben as bie liefbe int bie vuiricheit ber minschen fere verloschen is of bevleck, un mit itel glorie, nu mit giricheit, nu mit traicheit 20, die fonderlichen groislich 30 15 straifen is in ben geistlichen, die vil me wachen ind forchfeldich sin gitlich goit zo vergaderen und genoichde bes pleische zo soichen ban felicheit ber selen, und daedurch dat gemein voulk in grois irrunge fumpt, want si soichen allein zitlich goit mit irren vurgengeren, als wer ghein ewich geit ind ewich leven hiernae: up bat dan die versuimlicheit der vurgenger ind 20 bat quait exempel ind rie bevlecknuge des gotwort intgemein aller predicanten, die irre unsebelich giricheit das inne laissen mitluten ind mirten, ten goiten criftenminschen niet so jere hinterlich und schebelich were int tat fich niemang entschuldigen moichte, hait ber ewige got uis finre unuisgruntlicher wisheit uperweckt die lovesam funft, dat men un boicher 2 bruckt int die vermannichfeldiget so sere, bat ein ieder minsch mach ben wech der felicheit felfe lesen of hoeren lesen. wat underwinde ich mich zo schriven ind zo verzellen bat lof, ben nute, die selicheit, die nis ber funft untsprinkt ind untsprungen is, die niet nissprechlich is, dat mir gezuigen alle bie schrift lief haven, got geve, it fin leien bie buitsch kunnen lesen, 30 of geleirte lute tie latinscher spraich gebruichen, of moenche of nonnen ind furtlich al gemein! o wie vil gebeder, wie unzelliche innicheiden wer-

12. brude. 20. ban bat.

1. Bielmehr Benefis. Bgl. die genauere Ergablung Bb. 11, 200.

2 Muj Die gabllofen Controverfen, welche bie folgende berühmte Stelle, namentlich megen ber gu Gunften ber bollanbifden Unfpruche fprechenben Gate, hervorgernfen bat, fann bier nicht ein-gegangen werben. Die Litteratur finbet

man bei Wetter, Rritifche Befchichte ber Erfindung ber Buchbruderfunft, Daing 1836. Bgl. bafu Gotimann, Gutenberg und feine Ditbewerber in v. Raumer's Bift Tajchenbuch 1841, befonders G. 558. Reneste Untersuchung A. van der Linde, De Haarlemsche Costerlegende, 's Gravenhage 1870.

10

1450. 793

ben gescheppet overmit bie gebrucken boicher! item wie wil toestlicher und seliger vermanungen geschien in ben predicaten! ind bat kumpt allit uis ter vurf ebeler funft. och wat groiffer nut ind selicheit, of si willen, fumpt baevan ben genen, die gebruckte boicher machen of bereiten helpen, s wie ouch bat fin mach! ind ben gelufte baevan zo lefen, ber mach overfien bat boichelgin, bat gemacht hait ber grois beroempte boctoir Johannes Gerson De laude scriptorum', item bat boichelgin, bat gemacht hait ter geiftlich va- ber ind abt 30 Spanheim, ber Johannes van Tretten- B1.3120. heim 2, item befe boichwirdige funft vurft is vonben allereirft in Duitschlant go Schebel 10 Ment am Rine, ind bat is ber buitscher nacion ein groiffe eirlicheit, bat fulche finriche minichen fin bae go vinden. ind bat is geschiet bi ben jairen une beren anno dni. 14403, ind van ber git an bis men schreve 50 wart undersoicht bie tunft ind wat bairzo gehoirt, ind in den jairen uns heren do men schreif 1450, be was ein gulben jair: to began men zo bruden ind was bat eirfte 15 boich, bat men bruckbe, die bibel 30 latin 4 ind wart gebruckt mit einre grover schrift, as is die schrift, dae men nu misseboicher mit bruckt 5. item wiewail tie funft is vonten zo Ment, als vurf, up bie wife als ban nu gemeinlich gebruicht wirt, so is boch bie eirste vurbildung vonben in Hollant uis ben Donaten, die daeselfs vur ber git gebruckt fin, ind van 20 int uis ben is genommen bat beginne ber purk kunft ind is vil meisterlicher ind subtilicher vonden, ban die selve manier was, und ie lenger ie mere funftlicher wurden 6. item einre, genaut Omnebonum, ber schrift in einre vurrede up dat boich Quintilianus genoempt 7 und ouch in anderen meir boicher, bat ein Bale nis Branfrich, genant Nicolans Genfon, have 25 alre eirst rese meisterliche kunft vonden. mer bat is offenbairlich gelogen, want si fin noch im leven, die bat gezuigen, bat men boicher bruckte zo Benedige ee ber vurk Nicolaus Genfon bar quame, bair be began fchrift 30 sniben und bereiben. mer ber eirste vinder ber bruckerie is gewest ein

1. Johann Gerfon's Tractat De laude scriptorum ift bereits 1423 geschrieben, sann natürlich nicht von gebrucken Büchern sprechen. Er eröffnet ben ersten Band ber Gesammtansgade von 1488.

2. Joannis Trithemii de laude scriptorum manualium, Mainzer Ausgabe ber Opera von 1605 S. 742-64.

3. Ueber biese Angabe vgl. Wetter 250, 224, 777. Daß bie Koeih. Chron. Schebel einsach absoldreibt, scheint bier iberschen zu sein. Sebenfalls ist ber Ort Maing mit bem Jahr 1440 nuvereinbar, ba Gntenberg 1440 nech in Straßburg war. Ebend. 290.

4. Der Drud biefer fog. 42 geiligen Bibel begann nicht vor Enbe 1452 und wurde eine 1455 vollendet. Wetter 350 ff.

5. Drudprobe bei Sohmann. Tafel I. u. a.

6. Bgl. Wetter 536 ff. Gegen ibn Sohmann 558.

7. Gemeint ist die Borrebe bes Omnibonus Leonicenus zu Duinctistan's Institutiones oratoriae, Benedig 1471. Rach Meerman, Origines typographicae (Hagae com. 1765) 17, ber die Stelle ansührt, will Ognibene be Lenigo nur sagen, der Drucker Zeuson habe die Tyden vervollsomminet.

Johan Gubenburch. item van Ment is bie purk funft tomen alre eirft 30 Coellen, bairnae 30 Straisburch ind bairnae 30 Benedige, bat beginne ind vortgank ber vurft kunft bait mir muntlich verzelt ber eirsame man meister Ulrich Bell van Hangnme 1, boichbrucker go Coellen noch ger git 5 anno 1499, burch ben bie funft purk is jo Coellen tomen. ouch einbeil vurwitiger man und bie fagen, men have ouch vurmails boicher gebruckt. mer bat is niet wair, want men vint in geinen landen Schebel ber boicher, bie zo ben felven giben gebruckt fin, ouch fin vil boicher verzudt und verloren, bie men nirgens vinden fan, umb bat ber fo wenich gefchreven mas, as 10 bat groifte beil bie Titus Livius gemacht bait, item bie boicher ban bem gemeinen goibe, bie Tullius gemacht bait, item bie boider ban ben ftriben ber Duitiden mit ben Rouferen ic., bie Blinius gemacht bait, van ben man wenich of gant niet vint. item bese nutliche ind gotliche funft hait achtersprecher, as al ander binge, ind bat geschnit, as mich bunkt, alzo unbillich, want die binge, die men is leirt ind die verdienstlich fin zo overlesen und zo overdenken, die sal men niet verbieden. wat is nutslicher ind beilfamer, ban fich bekummeren mit ben bingen, bie got antreffen ind unfer felicheit? fi verftain niet al bie billige schrift in latin, die fi kunnen lefen. also geschiet ouch ben, die tie selve schrift geduitscht lesen. mer wolden si beide vlis ankeren, so sullen 20 beibe, ber latinich ind ber buitsch, groiffen verstant int suessicheit friegen. as ich bick ind vil van geiftlichen personen gehoirt have, die alzo innichlich ind dapperlich van geistlichen bingen spraich hielben. ind bese ungunfticheit geschiet ber groifte beil van ben ungeleirben, bie van rechter leuwicheit ind unwissenheit niet kunnen antwerben wan si gefraeget werben van 25 goiben luben van ben vurft bingen ind also verschemt werben. einteil ander besorgen, it komme ein dwalunge und irrung bairuis. mer bat is fo balbe widderlacht burch bie geleirben, of bat also gueme. item it is niet vil gefien of gehoirt, bat feterie fi entsprungen van bem gemeinen volk, mer gemeinlich int allermeift nis ten vurwitigen geleirben. bes. 30 gelichen fin eindeil, bie meinen, bie vermennichfeldigunge ber boicher fi ichetelich, ich wolte gerne boiren wairumb, van ber genre wegen, bie funft ind ere liefhaven, is it nu ein angeneme gulben ind felige git, bat fi ben ader ire verftant moegen planten und befeen mit fo unzelligem wunderlichen saemen of ouch verluchten iren verstant mit fo manchen 35

rüdguführen feien, fo wirb bies burch ben Umftand bestätigt, bag bie Chronit gerabe bie wichtigste Angabe, bas Jahr ber Erfinbung, einfach aus Schebel entlebnt.

<sup>1.</sup> Ueber ben Werth biefes Beugniffes vgl. Wetter 282, 481. Wenn ebend, 549 gefagt wird, ee fei gar nicht zu ermitteln, welche Angaben ber Roelh. Chron. eis gentlich auf Die Mittheilungen Bell's gu-

gotlichen straisen. mer van den genen, die kunst niet lieshaven noch ir sele, sage ich: willen si, si moegen mit halver arbeit so vil seren in ein- re kurzer zit, as vur einre moecht in vil jairen. ind dat kumpt van Vl.3126. dem groissem vlis, ind dat in vil wege, der genre die die boicher drucken, die ungesich besser sin dan vurmaiss gewest geschreven sin. mer der im selss wis quait sin, wem dient der? Esopus schrift, dat ein hane vande phaeder sin, ein ser kostlichen edelgesteine in eine mist, mer he kant des niet ind schreften. Warts, ben enwech, it is niet geborsich zo werpen die edel persen vur die verken. Warts, selsch sin, sin die gewen zo werk setzen, die in got gegeven hait, ind dae sin, mit gewinnen noch mere.

# Anno dni. 1451.

In dem vurß jair, to wart ein boctoir up ber Bruggen ermort. ber boitsleger wart gefangen ind fin heuft wart im afgeslagen !.

In dem selven jair was ein alzo grois sterven zo Collen, as men in 15 manchen jairen ie vreschede, ind hoif sich an zo pingten ind werde dis zo 2un. 13. firstmisse, in dem halven jair sturven wail 21 duisent minschen, so alt Dec. 25. so junt. die laden mit den doiden minschen stalt men up ein mit groissen housen, dat men niet zit hadde grever zo machen. und waren alzo vil minschen nis der stat gevluwen. die passchaf und der rait waren eins, 20 dat men den burchgant² gint. und sent Wichels dach, do was dat meiste Sent.?9- sterven ind sturven diet up einen dach me dan 200 minschen³. got have ir selen. amen.

In dem selven jair tuschen paischen ind pinzten, do quam ein cars Ner. 25 dinait van Rome ind hiesch her Clais van Cusa ind was geboren nis Juni 13. 25 dem stifte van Trier nis eime dorpe heischt Cuse, gelegen up der Mosel. he bracht ind preitzede groissen aflais in dissen landen ind lachte den roemschen aslais allumb in dat lant: ein iglich minsche sube in die kiste werpen dat vierde deil wat hei up dem wege 30 Rome verzeren moechte,

<sup>1.</sup> Wahrscheinlich ist ein Vorgang bes vorherzeihenten Jahres gemeint. 1450 Apr. 26 wurde Meister Martin. Doctor bes canonischen Rechts, von This und Johann van dem Vroust aus Mecheln auf der Straße überfallen, 'unmb schrifte wille, die selwe meister Mertin oever iren broider, die ein moenich to der Linden in Polenen is, gedain jal hebn'. Er starb in Holge der Missaulung noch am selben Tag. Ton un Mecheln und den Serzog von Burgnub 1450 Mai 8. Copiend. XXI, 286.

<sup>2.</sup> Ein großer Bittgang. Beichreibung im Liber registr. sen. 1, 64b: 'vit pliet man 30 voin as man umb burch sal gain, ind is bat grois gebet'. Schon am 9. Ang. wurde wegen der Post und des andauternden Regenwetters eine Procession gehalten. Morgeniprachen (Stadtact, A, IV, 57) 49a.

<sup>3.</sup> Sept. 22 bitten Pfarrer und Kirchmeifter von St. Alban um Erlaubnig, ibren Kirchbof zu erweitern. Ennen'sche Regesten.

boch gaf men iglichem finen eigen willen up fin consciencie. ind freich grois gelt uis biffem lanbe.

Stem ber carbinail prediget bicke zo Coelne ind machte ein capittel zo Coellen, bat alle paffchaf in bem stifte moisten komen zo capittel: albae woulde he vil binges van in hain, bat si boin sulten. boch so eus kunde he niet bairzo gedoin.

In dem selven jair zoich konink Frederich van Deskerich zo Rome, und he wart gekroent van pais Nicolaus, ind truwede ouch dae fin huis-frauwe Leonora genoempt, des koninks dochter van Bortigal 2.

### Anno dni. 1452.

In bem vurß jair, bo waren binnen Collen brulofte nae dem vurß sterste, van jonferen und van weduwen, van firstmisse bis widderumb zo firstmisse, bi 400, die men mit upsatz gezalt hadde, want dae waren zomail vil wedeman und wedewen van dem sterven komen.

#### Anno dni. 1453.

In dem durß jair, naedem as der Turke vil koninkriche und lande der cristenheit afgewonnen hadde up ginsit meirs, so zoich he ouch dairnae in Greikenlant und besonder dur die groisse keiserliche stat Constantinopel genoempt, und gewan die mit sturme. ind do gink mit der cristenheit vil as, ind dae geschach unserm heren Jesu got ind minsch, sinre liever moder 20 ind den hilligen groisse smachet van den ungelenvigen Turken in den kirchen ind an dem wirdigen hilligen sacrament ind an dem hiltom der liever hilligen. dae wurden vil minschen ermort ind erslagen, vil unsprechlicher unzucht ind schande angedain frauwen und jonseren.

# Anno dni. 1454.

In bem vurß jair, do wart bischof Deterich van Moerse eins mit herzoch Gerhart van Guische ind vam Berge 3 und gaf eme ein summe gelt vur dat sant van Berge: of sach were, dat der herzoch vurß afsivich wurde sonder wissiche eliche geburt naezolaissen, so solde dat sant vurß

# 6. gebain.

1. Bahricheinlich ist bie von Nicolaus abgehaltene Provincialsunobe gemeint, die aber erst März 1452 fällt. Ihre Stattten bei Hartzheim, Conc. Germ. V, 413.

2. Die Bermählung fanb 1452 März 16, die Krönung brei Tage fpater statt. Chmel, Geschichte Friedrich's IV, Bb. 11, 722.

3. Diefer Bertrag wurde schon 1451 März 12 (Lacombiet, Urfundend. Iv, 351) abgeschlossen. Schon damals wurde bem Erzhischof Blankenberg übergeben (cb. 356). Die besinitive Ausschung bes Bertrages ersolgte durch Urfunde 1469 Kebr. 1 (cb. 432).

10

15

25

van stunt an vallen an dat stift van Collen ind erstlichen dae an bliven. ind zerstunt dairnae 1 voegde unse here got, dat der vurß herzoch und sin elige huisfrauwe ein jongen son tregen, dat neiste jair noch einen son, ind wart in dem kouf vurß gededinget: || of sach were, dat der herzoch Bl.313s. 5 vurß etsliche geburt erwecke und naeliesse, so soulde dat stift van Coellen dat lant van Blankenberch pautgewise van stunt an nemmen ind behals den as vur die sunnne gelt, die der bischof und dat gestichte uisgegeven hadden.

#### Anno dni. 1455.

Calirtus III . . . . . was pais 3 jair.

10

Suppl.

In ben vurft jair voiren einbeil burger nis Coellen nge gewoinheit ben Rin up in die Frankforber miffe mit geleibe ber fuerfurften. as fi up ben Mein quamen, und dat was do in des richen Franken van Kroinenburch 2 geleide, so was ein verreder in dem schiffe, und up dem vrien 15 stroum guamen etsliche quade gunre ind viant ber ftat Coellen ind brungen bat schif an bat lant mit gewapenter hant, ind bat bebe einre ber biesch Schram, ber was viant ber ftat van Coellen, ind einre hiesch Biltman, und die waren as heuftlude, mit anderen schinnern, die got brunt ind alle ber werlt viant waren, ind vingen ber ftat burger eindeil tref-20 licher mit irem goide ind voirten fi 30 Westerburch 3 up, ind ber junter van Westerburch, Johan genoempt 4, entfint si ind floich und stockbe si up ind af ind zoich fi ouch selver over ind schatte fi, ind he hielt up bie straissenrenver, bat boch eime ebelen manne niet zogehoert, ber boch ber ftat burf niet viant enwas. to bie mere go Coellen quam, to fchreif ter 25 rait van Coellen bem richen Franken ind ermaenben ben fine geleit fegel ind brief, ouch schreif die ftat van Coellen mit anderen steben bem van Wefterburch, die gefangen burgere mit ir haven widder vri uiszolaiffen, mer ber van Wefterburch enachte bes niet. item bie ftat van Coellen schickbe 30 bem bischof van Ment ind 30 bem paltgreven und 30 allen fuerfurften 30 eine anderwerf ind zom berben mail ind ermaenden fi ire geleit fegele ind brieve, ind ervolgten it also verre, bat bie fuerfurften gofamen guamen go Rens up bem Rin, uisgescheiben ber paltgreve, boch so was fin rait bae.

malb.

<sup>1.</sup> Lacomblet, Archiv IV, 325.: Die Beit ber Gebut bes ersten Kinbes ift nicht bekannt. Der herzog hat die ihm bebungene Rente von 5000 Gulben aus bem Bolle zu Bonn zum lehten Male für bas Jahr 1453 bezogen'.

<sup>2.</sup> Kronberg im Tannus, am Felt-

<sup>3.</sup> Westerburg im naffauischen Befter-

<sup>4.</sup> Der Fehbebrief ber Stabt 1458 Jan. 7 ist gerichtet an 'juncher Coen bere o Westerburg, Jacob van Eronenburg, Messach van Worsbach ind Philips Roibe'. Copiend. XXIV, 5<sup>n</sup>. Bgl. die am Schus der Abschnitte beigefligte Note.

maenben die knerfurften irs geleit, bat fi iren burgeren zogeschreven ind zogefacht habben, barbinnen bat irre burgere nebergelegen betten ind gefangen waren, ind meinten bat die fursten ben van Westerburch bargo

halben fulben, bat he ir burgere uislaiffen foulte, of bie furften fulben s ben schaben belegen. Doch so murben bie furften bes eins int ber ftat van Coellen geschickbe vrunde ind ber vurk Frank ind bes rait van Frankfort geschicke vrunde, ind verbunden sich zosamen ind wurden gemeinlich des jonferen van Westerburch viande, ind wurden is eine, bat ieberman wifte, wie vil ruitter ind reifigen bat he haven sulbe ind bie up ein genoemde git vur 10 Wefterburch ichicken fulbe, ind bo bie git quam, fante bie ftat van Coellen irre reifigen opperwart. to hoif fich up ter proift van Ment int van Bonne, bat mas einre van Raffaume : ber reit einen bach govorens uis 30 bem jonteren van Westerburch, want be eme vruntlich was, ind bar quam ouch ber greve van Birnenberch, ber was swaeger bes jonferen van 15 Befterburch, ind ber greve van Sein quam ouch bar. bit beben bie bri greven van ire felfe finne, ind bie enwifte bie ftat van Collen niet af ind naemen fich an bes van Westerburch meichtich zo fin, bat be bie gefangen uislies, ind verburgben bie gefangen uis ind wurden ber gefangen burgere burgen pur 7 bnifent gulben zo geven up ein zit, of bie gefangen 20 weberumb zo leveren. ind ber van Westerburch ergaf sich bairzo, boch in fulder mais, bat bie gefangen sonlben bes feifers ungenaide of si kunten afftellen, want bie ftat van Coellen ind bie furften hatten ben van Befterburch bur bes feifers gericht gelaten, unt ber feifer hatte in ouch boin laten vur fin gericht umb bes willen, bat he fulche ungenabe begangen 25 hatte ind fin ftraiffen geschint. ouch sulben bie gefangen ber fuerfurften Bl.313b. ungenade afftellen. | ind ter burk Franke batte ter gesellen 4 gefangen, bie mit waren geweift und habben bie burger helpen vangen, bie woulde be bain up rater laiffen feben. Die woulde ber van Befterburch ouch quit haven: moechten bie gefangen bat zo wegen bringen, so soulben 30 fi auit fin, ind moechten fi bat niet go wegen bringen, fo foulden fi go Wefterburch weber inhalben binnen einre benoemter git, of fi fulben bie 7 buifent gulden go Wefterburch ftellen ind ban fulbe ber van Wefterburch fin aventure ftain, ind hervur wurden bie bri greven burge. want die burg bri heren bat buiffen ber fnerfurften ind ber ftat burg mil- 35 len hatten gebain, wart ein auber bach bescheiben pur ben bischof van Trier ind wart ein bach verfangen 30 Covelent binnen ben neiften 14 bagen bairnae, ind barintuschen sulben bie ruitter ftil ligen und bie furften fulben ouch tomen go Covelent up ben bach ind ber van Befter-

1455. 799

burch sulbe ouch bae vervelicht sin. ind ber bach gint vur sich, mer bie furften gnamen felver niet bar, mer fi fanten irre rebe treflichen 30 Covelent, ind bar quamen ouch bes van Wefterburche vrunte. ber bifchof van Trier mas felfe bar ind fin broeber markgreve Rarl van Baten : 5 ber bedingte bat bie gefangen als gefengniss ind beswerniss los, lebich ind vri sulben fin und bliven, also bat si einen haller niet endorsten geven, ind ber purk markgreve Rarl nam bes feifers ungenabe up fich. want he is wail macht habbe - he habbe bes feifers suester 1 30 eime wive - ind barzo foulte ber Westerburch widder geven ben burgeren, die 10 gefangen waren geweift, 12 buifent gulben vur ir genommen have ind cofte ind schaden, ben fi entfangen hatten bo fi gefangen wurden, ind baevur gobe gewift stellen, bat verburchte ber van Westerburch zo terminen zo geven: barbur wurden bie bri greven burghe, bat it also gehalten fulte werben, ouch moift ber van Wefterburch ber fuerfursten 15 man werben mit allen floeffen ind bie ceffenen 4 jair lank ind bairgo 30 voeffe vallen ben tuerfursten ind umb genate bidben, bat si eme bie unboichte verzien woulden, ind dae quamen die zouldener ber ftat van Coellen widter beim 2.

In dem selven jair was ein groisse vart zo sent Michel in Norman-20 dien 3, dat is ein sant und herzochdom under dem koninge van Frankrich, ind dat werde wall bi 2 jair, ind dat hoiven an clein kinderchin van 8, 9, 10 und 12 jairen uis alsen sanden, steden, dorpen, uis Duitschlant

1. Ratharina.

2. Die Darftellung ber Befterburger Febbe ift febr ungenau. Gemaß bem Coblenger Schieb bes Martgrafen Rarl von Baben 1458 3an. 26 (Lacomblet, Urfunbenb. IV, 384) fant ber Ueberfall 'in git ber nebft gehalten Frantfurter meffe (alfo bech wohl erft 1457) under Boeft (Bochft) uf bem ftraume bes Meines' ftatt. Un Stelle Junter Jobanns von Befterburg wird 'Cune ber gu Besterburg und gu Schauwenberg', wohl bes erfteren Bater, genattut, unter 'Schram' und Biltman' find jebenfalle Cuno's 'mithauptlube Weffrib van Braembad, Hanneman Baltman' zu verstehen. Im 28. Nov. 1457 (Lacomblet a. a. D. Note, hatten fich bie brei rheinischen Ergbischofe, bie Stabte Frantfurt und Coln fowie Franto von Kronberg jur Febbe gegen ben Wefterburger verbunben, die Urfunde ift aber nicht in Rhenfe, sondern in dem gegenfiberliegenden Labuftein ansgestellt, Rach ber Gubne vom 26. Jan. follte bie

3. St. Michel, öftlich von St. Malo. Ganz ähnlich, aber erft zum Jahre 1458, schildert diese Walljahrten der Verfasser vos Florar. temp. 3099 (408), der die Kinderzige selbst in Macktricht sab. ind Welfchlant ind ouch nis anderen landen. si vergaderten sich mit groissen housen ind liessen vader ind moeder ind gingen alse zosamen paer ind paer in einre procession ind hatten ir vanen die men in varderich, und darup stont sente Wichel gemailt, ind wat kinder die nis einre stat of nis eine dorp waren die hielten sich zosamen, ind up den vanen stoint ouch irs heren wapen, da si under gesessen maren. ind dat was jemerlichen zo sein, dat die kinder irren alberen buissen irren willen so enwech zoigen sonder zeirgelt. doch quamen si sere widder gesunt zo lande, ind in wart overal up dem wege genoich van cost und drank gegeven. ind wanne si zo sent Michel quamen, so offerden si die vanen sent Michel. 10 zo sesse siede sude nied wiche ind meide.

# Anno 1458.

Suppl. 248b.

Bius II . . . . was pais 6 jair.

# Anno dni. 1459.

BL314a. | In bem jair uns heren vurß hatten etglige voirsube ind fercher ein 15 flachte mit den studenten up Marcellenstraissen, so dat ein, genant meister Cornesins, sicenciait in der hilliger schrift ind ein priester, gestagen wart ind noch ander vast gewunt wurden, dairumb ein grois rumeir binnen Coellen was, die heren van der stat liessen die soichen, die dat angehaven hadden, ind wurden eindeils fregen ind enquamen onch eins deils, ind einre van den gevangenen wart an dem stock an der Marporten gericht, ein hant as, ind die vurß heren stalten die studenten zovreden.

### Anno dni. 1461.

In dem selven jair dur dem herfst hoif sich ein grois kriech in dem stift van Mentz. naedem as der buschof van Mentz gestorven was, dat 25 capittel koir ein van Isenburch 3 zo eim buschof ind der regierde dat stifte int derde jair ind was geweldich buschof ind eme was gehoust van heren ind steden, ind want he boden sin recht gebur dur sin confirmacien niet geven enwousde, so krege he der confirmacien niet 4. zo der selver zit hatten sich der pais mit dem keiser beraeden, dat si die Duitschen woulden 36 scheepen, die passen nae iren seden ind die leien nae iren seden ind die

<sup>5,</sup> bem vanen. 31. Statt bee erften 'iren': hrem.

<sup>1.</sup> Wohl berfelbe Auflauf, ben Ennen 111, 884 zum Jahre 1458 erzählt. 2. Dietrich I. von Erbach, flarb 1459

<sup>2.</sup> Dietrich 1. von Erbach, part 1459 Mai 6.

<sup>3.</sup> Dietrich II., erwählt 1459 Juni 18.

<sup>4.</sup> Er erhielt bie Beftätigung wohl. tam jeboch später mit Bius 11. wegen ber Gelichten in Streit. Bgl. Mengel, Die ther von Jenburg (Erlangen 1868) S. 27 ff.

Joeden noch mere dan die paffen ind leien, ind it hiesch dat men die ungeleuvigen, as die Turken, soulde men uis dem lande briven mit dem gelbe. bairintghein lacht fich ber buschof van Ment mit namen van Isenburch, ind bi aventuren hierumb wart eme die confirmacie geweigert 5 of verhoeghet. ind tuschen ber zit wart ein ander upgeworpen ind was einre van Raffanme 1: ber felve zoich gen Rome bi bem pais ind fachte vil quaits van dem van Renburch, umb bat be bem vais niet so vil geven enwoulde, ind be bingte mit bem pais ind woulde buichof fin ind gaf eme wail 40 bufent gulben ind ber pais gaf eme bat pallium, ind quam int 10 stift ind woulde buschof sin ind wart viant des van Ssenburch. ind in bem eirften freich ber van Raffauwe bat Rinkauwe in, bie eme alle bulben, want fi bem van Isenburch geheffich waren. zohant bairnge wart bergoch Freberich van Beieren ind paltigrave bi Rin van Beidelberch, ber eltste lantgreve van Sessen 2 und ber greve van Ratenelenbogen 3 mit iren 15 vrunden hulper bes van Ifenburch ind hulpen eme Lainsten ind me zoelle ind ftede behalben, bis eme fin coft ind schabe belacht murbe. ind ber paltgreve fante fine volks in Lainstein ind ander privandie mit bem van Isenburch, bes ber van Nassaume weigerbe ind woulde it mit gewalt gewinnen, ind underftunde ben burf beren ir lant go ichebigen ind go 20 groiffem schaben zo brengen, ind bes van Raffauwe hulper waren ber buschof van Trier 4 ind fin broder ber buschof van Mets ind noch ein brober, markgrave Rarl van Baben, item ber grave van Wirtenburch 6, der greve van Sein, ein here van Koninrstein 7 ind ouch herzoch Lodowich van Beieren, ben men nante ben swarten berzogen. biffe burg beren 25 zoigen in bes paltzgreven lant ind branten ind rouften ba inne sere. Des= gelichen bat buschbom van Ments wart ouch jemerlichen verberft mit brande ind mit rouve, die isenburchs waren.

Bi ben selven giben vergaberbe buschof Johan van Trier vil ruitter nis fime ftift ind nis bem ftift van Coellen ind nis bem lande van Builche 30 ind nis anderen landen, ind nieman enwifte, was die ruitter hin woulden. ind bae si bi ten buschof van Treir quamen, so voirte be bie ruitter vur Lainstein ind lachte fich vur bie ftat ind meinte bie stat fo go winnen funber pete, ind laegen bairvur 11 bage umbtrint fent Johan baptiften bach. he enkunde der stat niet gedoin ind zoge af mit cleinem gewinne. 3un. 24.

28. 'bem' ftatt 'ben' 34. 'gebain' ftatt 'geboin'.

<sup>1.</sup> Die Absehung Diethers und bie Bestellung Abolfs II. jum Erzbischof burch Bius 11. faut 1461 Aug. 21. Mengel a. a. D. 152. Heber bie Dainger Mirren val. Beilagen II.

Städtedronifen. XIV.

<sup>2.</sup> Beinrid.

<sup>3.</sup> Bbilipp. 4. Johann II.

<sup>5.</sup> Georg I.

<sup>7.</sup> Cherbarb. 6. Ufrich.

Bo ber felver git waren etliche fursten ind heren, die up Naffanws fiben waren: die overzogen Frederich paltgreven, umb tat be hielt ind half bem van Ifenburch, ind bat waren grave Everhart van Wirtenberd, buschof Joerg van Met ind markgrave Rarl van Baben, bes burf bu-21.314b. schofs brober. besgelichen baeben ber van || Roninxstein ind ber swart 5 berzoch: die rouften ind branten sere in des paltgreven lant. die eirsten bri landesheren hatten ein heir ind hatten fich vermeffen, si woulden bie wingarden bur Beibelberch, bae bes paltgreven wonunge is, afhaumen ind im ander vil smaheit andoin. Do nu bie burf heren bi fim lande laegen ind waren in willen im in sin lant 30 zien ind bat 30 sleifen ind ver- 10 berben, fo bachte ber paltgreve ein lift ind schreif brieve ind fante fi nis, ind die brieve hielten, bat he niffer lande were, ind die boten fande he babin bae' bie heren laegen, up bat fine viande bie boben vingen ind bie brieve friegen. ind bat geschiebe alsus: bie boben zogen baebin ind wurben gevangen ind bie brieve wurden gelesen, ind die heren meinten, it 15 were gelegen als die briebe hielben, bei enwere niet baebeime, ind bie beren zogen ban irre wagenburch wail umbtrint bri milen nairre zo Beibelberch wart, bi eim ftetgin beischt Bretten, ind habben wail bi 7 bunbert of 8 perbe, ind ber palkgreve habbe it allet vernomen, wat ir ans flach was, ind machte sich up mit sinen ruitteren, die he bi eme hatte up 20 bie git, ind ber enwas niet vil me ban 3 hundert, ind reit niffer Beibelberch. sin viande trectben so verre in fin lant, bat si up ein mile weger bi Beibelberch waren, ind branten ind ftieffen die borper an, bat bie funfen stoven, ind ber paltgrave verbroich bat und fach burch bie vinger fo lange bis bat bie viande guamen, dae fi eme niet entwichen mochten, 25 tuschen zwei maffer als ben Rin ind ben Neder 1. ind bae be ir up ein begneme ftat verbeit habbe, do vermaint be die fin, eme getruwelichen bizoftain, as ouch geschach. bo nu ber paltgreve buiffen Beibelberch tomen was, bo quam, as it got voegde, ber van Ifenburch ind hatte umbtrint 4 [hundert] perde ind enwifte van befer reisen niet2. ind bes was ter 30 paltgrave sere vro ind reten hin dae die viande laegen ind bestonden den bouf ind zoigen si neber ind vingen die bri heren, mit namen ben beren van Wirtenberch, markgreve Karl van Baben ind finen broter ber Joergen buschof van Met ind vil trefliger greven, ritter ind fnecht, in gezail bi 6 hundert, ind bair bleven ouch vil boit an beiden fiben 3. ter 35

<sup>30. &#</sup>x27;hunbert' fehlt.

<sup>1.</sup> Der Ort bes Sedenheimer Treffens vom 30. Juni 1462 ist bamit richtig bezeichnet.

<sup>2.</sup> Dies ift irrig. Der Bfalggraf batte

ibn um Beiftand erfucht. Bgl. Mengel 181.

<sup>3.</sup> Der Berluft an Tobten war im Gegentheil fehr unbebeutenb. Mengel 183.

paltygreve voirte die heren uis dem velde zo Heidelberch up dat slos ind sloich si in die stocke, ind aldae laegen si lange gevangen, ind soulden si van dannen komen, si moisten dem paltygreven groissen unechtigen schatz geven ind moisten laut ind lude vur den schatz setzen. so wurden die straissen ind wasser vri, dat die kouflude ind mallich vur den ruitteren pri wandelen moiste.

In dem selven jair habbe die stat van Coellen friech mit den van Sombress 1, ind he dede der stat vast schadens up der vrier straissen bi Heinsberch, dairumb in die stat sere hertlichen bedadingt vur dem hers 10 zogen van Burgondien.

In bem selven jair was junker Freberich van Zummeren der stat van Coesne viant ind reit nis Bernich up ginsit Wisriswit2, und sizoschedigen. so zoigen der stat zouldener ind schutzen dair ind wunnen Bernich ind branten dat durbrnet aldae ind viengen den heren ouch mit ind brachten in zo Coessen gevangen ind besatten dat slos mit iren solveneren, dairumb sich der greve van Blankenheim sere zoirnt. den zorn he doch balde lies sinken. ind der Wernhart wart der stat man selss sesde ind kreich sin slos weder ind wart gesoint, ind sal der stat ewesich offenhuis bliven 3.

In dem selven jair was dat korn vast duire: dat malder galt zo Bunne, zo Duren ind vast herundd 7 ind 8 mark, ind binnen Coelne engalt it nie boven 28 albus. ind wart ouch verboden, niemans uiswens dich korn zo verkousen, dan dat iederman mit sime ingesinde selver essen woulde. ind umbtrint vastavent galt 1 malder 20 albus.

In der zit wart vil kornt heimlichen nis Coelne gevoirt ind nacht durch die traisgen sang den Rin nisgestalt. so wurden nuwe stein ind traisgen gemacht, dat me zo verhoeden. desgelichen haistn anno 1491.

# Anno dni. 1462.

| In ben jaeren uns heren 1462, bes veirben bages in bem mei 26.3158.
30 bes nachts was ein grois brant zo Coessen zo ben Machabeen, ind it gink an in bem bruhuis. ind dat vuir sloich mit gewalt in dat cloister ind dat cloister verbrant visnae mit ein af, ind dae geschach grois verberslich schade ind verbrante vil koessenzie, ind mit groisser noit ind arbeit behielten si nauwlich die kirch.

- 25. '3nb' ftatt '3n'.
- 1. Bgl. Bb. I, 368.
- 2. Beilerswift bei Gustirchen.

3. Ein ansführlicher Bericht über bie

Fehbe mit Goswin Brent von Bernich, die aber schon 1460 sällt, ist Bb. 1, 368 sf. gebruckt. Det. 28.

In bem felven jair up fent Simons ind fent Judas nacht 1, as it tufchen ben vurft zwen buschoven noch in beibingen stonte ind ber van Ifenburch ind ber van Ratenelenbogen go Ment in ber ftat waren ind bem paltgreven ouch bair verschreven was ind up bie git niet bair enwas komen, bo quam ber van Nassauwe, ber buschof wolbe fin, zo Ment 5 binnen nacht mit verrederien und hulpe der oversten der ftat zo Ment, bie in mit sinen hulperen inliessen, ind mit in quam ber swart herzoch, der bere van Koninxstein ind ein bere van Birnenburch, ind wunnen die ftat, ind die burger in der ftat waren ouch eindeils goit naffauwes, mit namen die pleischbeuwer, die smede ind die gerdener, wat ere si mit iren 10 oversten baemit bejagit haven, bat missen bie kindere up ber ftraissen zo sagen. ind ftieffen bie ftat an mit vuir up vil enden ind geschiede grois schaben an kostlichen buwen, die noch zer zit anno 1499 stain ungebuwet, ind meinten die purk beren mit dem palkgraven dae betrappen, mer der van Ifenburch ind ber van Ratenelenbogen quamen beimlichen, blois 15 ind naume, uiffer ftat. bette fi ber van Raffaume fregen, be bedte fi alle erslagen. ind bleven ouch vil goider burger boit, over 400, die sich zo ber were stalten, ind ouch ber genre bie bes nachtes in die stat waren fomen. Die flachtunge buerbe bis bes anderen bages zo 6 uren. ind to bie Naffauweschen bie ftat inhatten, so bestonden fi die selve stat zo plun- 20 beren ind voirten bat goit in bat Rinkauwe ind buitten bat, bae ein iklich pert freich van der buitung me dan 300 gulden, herzoch Lodowich van Beieren ind grave zo Belbents, genoempt ber fwart bergoch, nam fin beil ind voirte it up fin flos. si vunden boven ber burger goit, bat boch grois was, grois frechtich goit, bat barbinnen gevloet was van steben int bor 25 pen 2. si namen ouch grois goit ben paffen bie mit bem van Renburch waren, ind men vink fi ind voirt fi ouch in bat Rinkauwe. boven bat burf fregen fi groiffen schatz van ben Jueben ind voirten bie Ineben alle in bat Rinkauwe. si verwoisten bie stat, bat si nunmer verwinnen mach. bie welche stat, die vurmails plach zo fin vri ind als ein rose up dem 30 Rinftroim, is nu eigen worden in groiffem bezwang ind ftinkente in tem gerucht ber eren bur allen minschen. ber batum as Ment gewonnen 1462. wart, is begreiffen in besem spruch: eCCe LIgnVM CrVCIs 3. bair-

3. Unbere Chronogramme Copienb.

XXVI, 203a.

<sup>1.</sup> Der Straffentampf begann in ber Frilife des 28. Oct. und dauerte bis gegen Abend. Menzel 190 ff. 2. Auch Colner Kaufleute wurden

idmer benachtheiligt. 1463 3an. 24 menbet fich ber Rath mit Reclamationen an bas Dlainzer Capitel, ben Bergog Lubwig

und Cherharb von Ronigeftein. Copienb. XXVII. Desgleichen an ben Mainger Rath 1462 Dec. 17, ebenb. XXVI, 214a. Bgl. Beilagen II.

nae gaf ber van Isenburch bat buschbom over beme van Rassauve ind behielte, ein goibe rente sin seven sank bairvis mit goiben underpenden bairvur!, doch wart he naemails widderumb buschof anno 1475.

#### Anno dni. 1463.

31 dem jair uns heren 1463 in dem spursel up den 13. dach 2, dat zeter 13. was up sent Balentins avent, do starf buschof Dederich van Moersje, der dat buschom van Coellen regiert hadde over 48 jair 3 ind hatte dairstuschen vil bedreven mit rouf, sloes zostoeren ind zo winnen ind onch mit anderen sachen. he starf zo Zoins ind wart des derden dages dairnae zo sebr. 16. socklen in den doin bracht, he wart zo schis bis an die Nuwegass gevoirt ind wart eirlichen in den doin gedragen ind dae begraven, ind dat in sulcher ordenunge:

Bom eirften quamen ban bem boim bie 5 orben, mit namen Demobie crnigbrober, unfer lieber vranmen brober4, bie Anguftiner, bie 374 ff. 15 minrebrober, bie preitger, bie moinch ban Duitsch, bie moniche ban bem groiffen fent Mertin, bie moniche van fent Banthalcoin, | bie paftoir bin= Bl.315b. nen Coellen mit irren capellanen ind bie 6 collegien 5 binnen Coellen mit irren cruiten ind icholeren, mit bem greven ind icheffen bes boigen gerichts go Coelne, ind maren van bem capitel bes boims6 fwart gecleit mit langen 20 mentelen up bie voeffe ind bie togelen over bie ougen gehangen. bairnae ginc ber rait van Coeine mit irren bieneren, bie irre cleibunge ind fteve habben in ben benben, bis an ben Rin. bo wart vur ber lichen gebragen 24 tertis inb 24 bar torfen. bairbur gingen 6 bar ruwiger lube, bairnae brogen bie lich ber greve ind bie icheffen bes boegen gerichts binnen Cocine. bairnge volgeben 25 ritter ind fnecht ind ber rait ban Coelne in ben boim ind men broich bie liche in ben coir, ind bie intfeingen bie bri jonfercloifter mit iren vicarius ind canonicen, mit namen fent ber vil hilligen 7, fent Cecilien ind feut Marien am Maltbuchel 8, bat geschach up fent Julianen bach, ind bleif Febr. 16. bae noch ftain in bem choir offenbairlichen, bat in al man fach, bis up ben 30 berben bad. bes berben bages umbtrint 8 uren faut men bie felemiffe, bae maren Rebr. 19. al flift albae, ind bae bie miffe nie mas, bo boif men bie liche up; bie broigen bie fcheffen, ber greve gint nae ind broich finen ftaf neber in ber

26. intf. ber brij.

1. Bgl. ben Bertrag vom 5. Dct.

1463 bei Mengel, 213.

2. In ber Nacht vom 13. auf ben 14. Februar. Bgl. bas febr eingehende Memorial Bb. 1, 373 ff., bas im Folgenben ftart betuntt ift.

3. Seit 1414 April 24, also sast 49 Jahre.

4. Carmeliter.

5. Bl. 146n werbe richtig 7 Collegien (Stifte) aufgegäblt.

6. Memorial: 'und die schriprovenster im boim in langen swarzen heuten'.
7. Bgl. Bb. I, 375 Rote 2 und Bb.

II, 304 8. Die brei Doppesstifte St. Ursusa, St. Cäcilien und St. Maria in eapitolio

am Malgbüchel.

hant go bem grave, ind wart bae eirlichen begraven bur bie bri billige foningent, cujus anima requiescat in pace, amen1,

# Bilb eines Bifchofe.]

Roprecht, ber 60. buschof zo Coellen, mas ein herzoch van Beieren ind paltgreve vam Rin ind was bergoch Frederichs van Beieren go Bei- 5 telberch brober, be wart einbrechtlichen van ben boimberen int capittel van bem boim erweilt ind geforen jo eim ersbufchof jo Coellen mit groiffer Mariao. eren ind wirbicheit up ben autesbach pur palmen, bat was up ten 30. bach in tem mert, bat is ber lefte bach ain ein in bem mert, ind was in bem burk jair anno 1463, jub wart umbtrint 10 uren in bem boim up 10 ben hogen altgir gesat2, item bat capitel in bem boim bait ben rait van Coelne laissen bidden, bat si gemeinlichen zo 7 uren in ben boim guemen ind die miffe hoerten van bem beiligen geift; die fant ber wibuschof, int bie burger steinden in irme harnesch, der was wail 6 hundert, ind warben ben boim, bat bair gein ungeluck uvenstunde, ind bae was manch 15 greve ind ebelman ind steibe uis bem stift van Coelne in bem boim, ind buschof Ropert wart eirlichen van der ritterschaf des stifts unfangen. und ber vurg geforen buschof nam ben meisten beil ber ritterschaf, wat eme volgen woulde, in die Drankgaffe mit sich in ben hof ind bede in fere auetlichen.

Item eir biffe fur geschiet was, zohant nae bobe buschofe Deberiche, geschagen groiffe beben vur ben van Burbon, ind van bes wegen habte berzoch Karl 3 van Burgondien treflige finre reebe zo Coellen geschickt, bie baeben ind ouch etliger maiffen breuweben. besselven gelichs ber ber-30ch van Cleve, ber felfe perfoenlich fere foeftlich zo Coellen was bi 8 bage, 25 bat vur ben van Swartburch 4 ind zoich mit zorne enwech.

Item bat ftift van Coelne mas ber ritterschaf alle verpant van buidof Deberich. bairumb brachte buschof Ropert mit eme reifige gesellen, bie nanten fich die bocke 5: die reden im ftift van Coellen mit gewalt ind liefen ben vantheren eindeil der vantschaf af, als bernae wider beschreven wirt. 30

#### 18. ben ritterfcbaff.

1. Sein Grab mit ber bei Gelenius, De magn. Col. 244 gebrudten Inschrift liegt hinter bem Socialtar gegenüber ber Dreifonigencapelle.

2. Die Bablcapitulation vom 31. Marg fteht im Archiv für bie Geschichte und Statistit bes Baterlanbes S. 91.

3. Nicht Karl, foubern fein Bater Philipp von Burgund arbeitete in Coln für bie Bahl feines Reffen Ludwig von Bonrbon, Bifchofe gu Luttich. Die Ber-

handlungen Bb. I, 379 ff.
4. Wohl ber Colner Domherr Beinrich von Schwarzburg, Bergog Johanns von Cleve Reffe. Cobn, Stammtafelu

181, 214.
5. Nach bem pfälzischen Hauptmann Bod. Bgl. Horts. ber Chron. praesulum 238 und Ennen III, 454. Ein Septischer Stabt von 1469 Febr. 16 (Copient. XXIX, 4a) ift überschrieben : 'an Erbart Steinbud beubtman ber bude'.

1463. 807

Stem up die selve zit doe buschof Ropert vurß gekoren wart, do was sere ein golde zit: men galt zo Coellen up dem gemeinen mart ein maker roggen, ein maker haveren, ein maker weis, ein maker gerste, ein tonne herinks, ein guet quart wins ind einvet hoen, ein punt vleisch, ein zige broitz, dit allit zosammen umb 3 overlensche gulden, dat is umb 12 mark coelsch paimentz: ein maker roggen 14 albus, ein maker Wi.3160. haveren 8 albus, ein maker weis 3 mark, ein maker gerste 13 albus, ein tonne herinks 5 mark, ein quart wins 1 albus, ein guet vet hoene 1 albus, ein rockelzin — alsus is genant einrehande kunne broitz zo 10 Coellen — dat men plecht zo gelden vur ein heller, dat weich 31 loit ind ouch biwilen umb die zit 33 loit, ind galt 1 halser, ein semelgin, dat wisse broit, vur ein halser weige 19 loit.

In dem selven jair umbtrint sent Johans missen baptisten galt ein Juni 24. vas botteren zo Coellen 6½ rünsche gulben, 3 mark 5  $\beta$  vur 1 gulden, 15 ind ein pont butteren vur 4 haller ind 7 haller die alrebeste.

In dem selven jair umbtrint alre hilligen misse, do wurden der van Nov. 1. Isenburch ind der van Nassanwe, beide buschof zo Mentz, eins ind verssoint. die soine hait gemacht ein legait, den der pais gesant hadde, ind herzoch Roprecht buschof zo Coellen ind vil ander sursten ind heren die 20 dair an ind over waren, und der van Nassanwe bleif ind behielt dat buschdom zo Mentz, ind der van Isenburch behielt etzlige lantschaft ind renten uis dem stifte die iem zogesacht wurden zo gebruchen sin leven lant, als Steinen, Hoeft ind Laenstein zo.

In ber selver zit bi sent Mertins misse galt ein guet master roggen Nev. 11.
25 zo Coelsen van bem besten 12 albus, ein master weis 15 albus, ein mase ber gersten 11 albus, ein master haveren 7 albus ind ein quart wins 10 haller die guet was. laus deo omnipotenti!

In bem selven jair 8 bage vur sent Mertins bach zo midbernacht now. 4. stont up ein grois vuir in bem hilligen geist 3 up bem boimhove: ber versoo brante ind die clein huisser baebi, ind achter dem hilligen geist verbrant ouch ein huis. ind wer niet so grois were geschiet, dat boimcloister were afgebrant.

In bem selven jair umbtrint sent Mertins misse, do wart Robers 2000, 11. firehen verbrant ind allit dat genomen bat bair was, perbe koeie verken

von Sfenburg 213 ff.
2. Steinheim und Bochft am Main.
3. Im Solvital jum b. Geift.

<sup>1.</sup> Durch ben Zeilsheimer Bertrag 1463 Oct. 5. Der Lanbgraf Deinrich von Deffen vermittelte, ber Legat Bietro Ferrici bestätigte benselben. Menzel, Diether

ichais. bat bebe ber junge hoert ind lies it driven zo Tonberch', up ben van Nassauwe 2.

### Anno dni. 1464.

Scherel Paulus II ber 222, pais was zovorens ein konfman, ind was rebelich alt ind 2506, gaf sich zo ber scholen ind wart pais, he galt vil koestlicher skeine ind lies bie segen in s su crone, be was vais 6 jair.

In ben jaeren une beren 1464, bee veirben bages in julio up fent Juli 4. Ulriche bach, to quam bie ftat ind bie lantschaf van Luitge mit greiffer macht pur bat flos genoempt Reite 3. bat felve flos lach up anberbalf milen bi Ruiffe ind lach up 4 heren lande: wanne bat it einen heren 30 10 prunde habbe, fo was it also ftark bat im niemans geboin enkonte, ind bebe ber ftat Coellen groiffen ichaben ind port anderen fteben, fo gnam it eins, bat bie up bem flos vingen ben van Luitge af zwen man ind wolben fi schetzen. Die van Luitge woulden es niet haven ind lachten fich pur bat flos mit eim groiffen beir. bat baten fi bairumb, as ouch enwenich 15 geroirt is, want ber Johan van Albenair 4, bes bat flos mas, ber inbeilt ir viande ind verreder, die ir burger verrieden ind voirten fi 30 Reibe up bat flos. si waren, as si spraechen, got vrunt ind al ber werst viant. ind ber Johan vurk macht sich van dem flos ind dorste ber Luitger niet warben, ind lies up bem fles wail 100 ind 30 man ind facht in 30, binnen 20 8 bagen si zo intsetten, ind si vernomen niet, so begerben bie gesellen an die Luitger, bat fi it dri bage in vreben lieffen ftain, umb fpraech zo bal-281,3166, ben mit irme heren, ind bat si in gunten bat si zwen man zo || irme beren senden moichten, of si einigen troist van eme friegen mochten int wie man it halven suive. dat wart in gegunt, ind in wart geantwert van her 25 Johan, he enkunde in niet gehelven, si moechten ir best proeven, ind als it also in vreden stoint ind die zwen widder quamen ind geinen troist enbrachten, do wart it gedeibinget. bairzo halp buschof Ropert umb ber goiter man willen die up bem flos waren ind up dat flos verraden waren.

Luitger uis: ben einen heingen si ind ben anderen verbranten si, bat die 3uiii. verreber waren, ind bat was up ben 8, bach bat si vur Reibe augmen.

fi gaven bat flos up, beheltenis irs life, funter zwene, bie namen bie w

13. tame.

1. Tomberg in ber Gifel.

2 1463 Nov. 11 ichreibt ber Rath in bieser Angelegenheit 'Johan hutte van Schnied bem jongen'. Gein Gegner war Inter Johann von Rassan Gerr zu heinsberg. Copiend. XXVII, 72.

3. Rheibt. Die Chronif des Johannes de Los (Do-uments rel. aux troubles du

pays de Liége 1455 — 1505, publ. par de Ram, Bruxelles 1844) p. 21 setzt ten Beginn ber Belagerung nonas julii.

4. 1464 Jun. 23 ichreibt ber Rath bern Johann von Arenbailf ritter bern 30 Weil ind 30 Neibe'. Copiend. XXVII, 132. Jan van Arendael bei Joh. de Los a. a. a.

1464 809

bat si it upgaven, ind als bie ruitter pan bem flos gingen ind bie Luitger bat flos innamen, bo vunden fi grois goit in dem flos van prophanben, van bueffen ind pulver ind bat flos mail geruft. hetten fi gewoult ind moit gehat, si hebben ben Luitgeren bat flos lange purinthalben, mer 5 fi gruwelte vur bat leven, ind bie Luitger namen al bat goit van bem fles ind undergroiven bat fles ind spicken bat mit boult ind verbranten it in ben grunt, ind bat flos viel over ein huf, bat hoirt man ein mil weges lauf, ind die heirlicheit, die Reide zogehoirt, gaven die Luitger bem junkeren van Arenburch, ber bo ir heuftman was, Die ftat van Coellen 10 schenfbe ben Luitgeren 10 voiter wins 1. ouch woulden bie Luitger bem Hunt van bem Busch 2 sin huis umbwerpen, ind bat lach bairbi up ein mile: bes wart he gewar ind ploede allet bat he habbe ind poirte it enwech ind ftach it selver an ind brante it, umb ben willen bat sin naehueren geinen ichaben ban eme enbedren.

Item die Luitger woulden ouch over ben burchgreven van Obenkir-15 chen, ber Johan van hummel3, ind woulden Obenkirchen ouch beliggen, want he hadde ouch fulche boifen inthalden as der van Reide hadde gebain. ind ber burggreve viel buichof Ropert zo vois ind stalt bat flos in bes buschofs hant, fo bet ber buschof bat flos ben Luitgeren afbingbe, 20 want ter buschof stoint wail mit ten Luitgeren ind hatbe sich verbunden mit ben Luitgeren 4. ind bat flos Obenkirche fal fin bes ftift offenbuis zo ewigen bagen.

llis biffen purk geschichten freige bie ftat van Luitge ein groiffe fame ind geruchte van behulplicheit ind beschirm irre burgere, ind bair-25 umb vil nis verren landen ir burgerschaf gulden. baevan den Luitgeren ouch ber moit woisse, bat in niet zo goit quam, as geschreben wirt anno 1468.

In bem felven jair umbtrint paischen geboit ber pais ind fante in upr. 1. bese lande ind bebe verkundigen alle Duitschlant umb, bat ber Turk ge-30 schreven bedde ind bestalt, bat be Benedige ind Rome winnen woulde, ind geboit dat men in allem Duitschlant in die oversten firche ein kist wail beflagen seben sulbe, bat men bairin offeren sulbe, ind bat gelt soulte men

2. Gin Schreiben bes Rathe 1463 Jul. 13 ift an 'hern Daimen Sunt van rem Buich ritter' gerichtet. Copienb. XXVII, 48.
3. Als Burggraf von Obenfirchen er-

icheint in einem Ratheichreiben 1464 Marg 15 Arnold van Boemen. Covienb. XXVII, 103. Johan van hoemen Amtmann gu Linn 1464 Dai 22 bei Lacomblet, Urfunbenb IV, 408.

4. Er batte 1463 Dov. 1 mit ihnen ein Buntnif gefchloffen. Lacomblet, Ur-

funbenb. IV, 401.

<sup>1. 1464</sup> Inf. 2 fdreibt ber Rath ben Littichern, er werbe ihnen, 'fo ir nu to velbe fit', ben Anfauf von Lebensmitteln geftatten. Copienb. XXVII, 136.

up die Turken verkriegen, ber kiften wart zo Coellen in ben boim ein gefat, tie was so grois bat ses man babben bairan zo bragen, ind umb-Mai 20. trint pinrsten int sent Johans missen zoigen vil lute uis Engelant. Brabant, Flanderen ind biffen fteben oiftwart mit iren maben ind gereitschaf, umb ben Turfen zo bestriben ind bem zo wibberftain, ind tredt ein grois 5 volt zo Benedige ind zo Rome. ouch feirben vil witberumb up bem wech, want in ir zergelt afgint. Die anderen konten niet kriegen in bem gebirge. bie berben, bie zo Rome ind zo Benedigen tomen waren mit manchen heirlichen ftoulten man mail gewapent mit harnesch ind perben, die biesch men widderumb beim trecken baeber fi komen weren, ind bedreven niet bae. 10 bie Walen over berch fpotten ber Duitschen, bat fi fo geck weren ind trecten uis iren landen ind brechten in bat gelt. Do verkauften die felven ir perde ind ir harnesch ind moisten it geven min ban bie helfte as it wert was, ind bankten got bat fi bat bairvur friegen ind uiffer ben Walen guamen. ind also quamen ber selver lube mit groissen bufen widderumb ind bad- 15

21.3172. ben ir gelt verzert ind spraechen bem pais sere vevel mit ben legaten, | rie fi uperweckt ind uisgebeibingt batten.

Och wat groiffer summen gelt ind wie mannich bonbert buisent aulben komen alle jair zo Rome uis Duitschlant me ban uis einigen anberen lande burch bie geiftlicheit, bes niet vil widderumb bernis kumpt, 20 bat wunder is bat einich gelt in bem burk lande is, und is abein wonder bat bes golt und filvers van bage zo bage gebrech is und geminret wirt, fo it mit sulchen secten vol begelich vil afgebragen wirt und afgeplucket mit mannigerhande wis, nu mit einre fulcher wife, nu mit einre ander geftalt, wie men it machen und benten mach, bat ber hase in ben peffer 25 tome, ich halben, bat Duitschlant, bat boch van vrimobigen luben ind groismodigen minschen boven ander lande beroempt is, nie fo haftichlich van ben roemschen feiseren in ber git ber heibenschaft mit jairlichen tribute 30 geven beschoren wart, as it nu bi unseren ziben ind bi 200 jairen biebur heimelichen, bebeckt ind liftlich bargo bracht wirt, as bat ein igli= 30 cher mirten ind fien mach in ber orbenung ber feifer ind ber pais, ind fonberlinge naebem as bat feiserbom an bie Duitschen tomen is.

In dem selven jair up unser lieber brauwen bach assumptionis Aug. 15. quam bischof Roprecht zo Coellen eirft bringente fin confirmacie int fin pallium 1, ind wart up ben selven bach in ben boim gebragen ind eirlichen 35 intfangen van den boimberen ind allen collegien in Collen, ind die confirmacie wart gelesen ind bat pallium lacht men up ben hoegen altair,

<sup>1.</sup> Die Confirmation hatte Ruprecht erbalten. Lacomblet, Urfunbenb. IV. 1464 Mai 25, bas Ballium Juni 17

1465. - 811

dae it ein iglich fien moicht ind kuffen. ind die heren sungen die hoemiffe ind bankben gobe, bat ment so vrebelich fregen habbe.

In bem selven jair wurden die preitgermoench binnen Coellen veformiert van irem generail mit hulpe bes raits van Coelne 1.

311 bem selven jair vurß up sent Gereons bach, bo galt men 1 quart Det. 10. wins 30 fent Mauricius binnen Coellen umb 2 haller.

### Anno dni. 1465.

In dem vurß jair 2, do vink herzoch Abolf der jonge here van Gelren sinen vader herzoch Arnt, des nacht nis sime bedde upgehaven ind also 100 blois gesleift, und voirt in zo Lobeck 3 up den Rin, ind dae deilt sich der Rin in zwei strenge. der jonge van Gelre vurß hielt sin vader dae gesenklich ind drank sin lantschaf darzo, dat si inne hulden 20., uisgescheiden die stat van Remunde 4 die niet hulden enwoulde, ir alde her enhette si irs eids quit geschulden, den si im gedain hadden, ind dat asdan as si in selfs sprechen hoirten die quitonge.

In bem felven jair naebem as bie Luitger ein lange git geweift waren in uneinicheit mit irem bischof, ber zogehoirt herzoch Philips van Burgonien ind mas ein van Burbon 5, ind mit bem selven bischof zo Rome pleiten, so wart ber pleite ben Luitgeren go lank ind taften barin 20 ind lieffen iren bischof, ind die ftat, lantschaf ind ritterschaf van Quitgen foren up unser liever vrammen avent annunciationis ben markgreven margavan Baten, Marcus genoempt, tes bischofs van Triers broeder, int schreven eme die meinunge ind dat he woulde ir vurmunder sin. ind of he fich barzo ergeven wolbe, bat he asban zo Coellen gueme: bae wolben 25 fi ban in halen mit weiraftiger hant ind in ir lant voiren. befe fach nam fich ber here an ind bebe also, die Luitger voirten in uis Coellen berlichen mit 200 perben. ber bischof van Trier ind markgreve Karl van Baben, bie zwene gebroeter, voirten irren berben broeber, ben burf geforen bischof van Luitge, in bat Luitger lant mit ben Luitgern, ouch wail mit 30 200 perden. ind also voirten die vurft ben geforen bischof zo Luitge in mit groiffer macht widder willen ind confent eins heren van Burbon, ber ir confirmirt bischof was gewest umbtrint 10 jair, ind bie Luitger

<sup>22.</sup> Triere.

<sup>1.</sup> Durchgeführt wurde bie Reformation erft einige Jahre fpater. Bgl. Ennen 111, 770.

<sup>2.</sup> In ber Nacht vom 9. auf ben 10. Jan Nijhoff, Gedenkwaardigheeden IV, cn.

<sup>3.</sup> Lobith. Er wurde von bort gleich nach Buren geschafft. Nijhoff a. a. D.

<sup>4.</sup> Roermonde. Bgl. Nettesheim, Geschichte ber Stadt Gelbern 1, 147. Nijhoff cv.

<sup>5.</sup> Louis von Bourbon, Philipps Reffe.

<sup>6.</sup> Johann II. von Baben. Für bas Folgende vgl. Joh. de Los bei de Ram, Documents p. 22 ff.

intsingen in. he bebe in gehorsam ind si eme weber. dairnae so wart Karl van Baben bes herzogen van Burgonien viant ind die Luitger waren sin hulper ind tasten zo war si kunten ind moichten, ind uis der vurs veranderunge des bischofs quam den Luitgeren grois verdersnisse der land ind der lude.

281.317b. 1 Stem bairnae im felven jair umbtrint unfer lieber prantven bach Scot. 8. nativitatis 1, fo woulden die Buitger mit irme beren bur 1 of 2 flos giben, ind so sulte ire here bur 30 bem flos trecken und bat berennen, si wolben naekomen mit bem voesvolk, ind also zoich ber gekoren bischof mit sime broeder markareven Rarl, mit sinre ritterschaf ind mit sinen vrunden uis 10 iren landen int laut van Limburch ind branten dae etliche borpe ind zoigen vort bur Baltenburch. to gruwelte ben ghenen up bem floes ind gaven fich up ben beren gefangen ind irs [lif8] felicheit: bat facht in ter bere 302. bo nu die Luitger mit bem beir bur bat flos gnamen. — wen fi bae freigen, bem ftachen fi bie felen af, bo fachten bie gbene van be8 15 beren wegen, si betten in ire life felicheit zogesacht. Do antwerden bie Luitger barup: wen fi fregen ber ir viant were, bem beben fi alfo, bat fi mit bem beren ftil swegen, of fi beben in as iren vianden, bo wart ter gekoren bischof ind markgreve Karl uneins mit ben Luitgeren, ind bie wort die verbrois si mit iren vrunden ind versamelden sich heinslichen bat 20 beste bat si moichten, ind brachen up in ber eirster nacht ind gauten sich niffer bem lande bat meifte bat fi tunden, bat fi bi berbenhalven bach quamen bis go Coellen 3, as fi go Coellen quamen, to meinten fi, fi weren nisser ber hellen komen ind laegen dae dri dage stille ind resteden sich. as bie Luitger bit vernamen, bo brachen fi ouch up bes anderen bages int 25 trecten in nae, beden bie Luitger fi fregen, fi beden fi al boit geflagen, ind bie Luitger meinten, fi weren verraben bur bem floes Balkenburch, si liessen irre groisser buessen eindeil bae ind vast boben, want up bem flos purk waren vil goiber weirhaftiger man uis bem lanbe van Builche ind anderen lauten bie up ber Mais bae waren, bat fi it weren 30 wolben. ind alfus namen die Luitger ten alben bischof weberumb overmit breumung bes van Burgonien, as hernae geschreben wirt.

In bem felben jair was grois friech in Branfrich, ind bat quam alfus 30: ber konink van Frankrich, ber enkunde fich mit finre mober ind

<sup>13, &#</sup>x27;life' fehlt.

<sup>1.</sup> Nach Joh. de Los (de Ram 27) gogen bie Lütticher am 29. Aug. aus.

<sup>2.</sup> Bon einer Uebergabe bes Schlosses weiß Joh. de Los 28 nichts. Auch bie weitere Erzählung ber Chronit zeigt,

baß biefelbe teinesfalls gur Ausführung fant.

<sup>3.</sup> Dies gab später Karl bem Klibnen Borwand zu Beschwerben gegen Coln. Ennen 111, 478.

1465. 813

mit fime broeber, ber ein berroch was van Berre 1, niet verbragen, be was ein quait tiranne, be habbe bie Duitschen niet lief ind fin ritterschaf in Frankrich batte in ouch niet lief. also quam it bargo, bat bes koninks broeber, want he vruntlich ind lieflich was mit ber ritterschaf und alre 5 mallich, bat in die gemeinschaf der lande liever 30 eim koninge bedden gehat ban ben alben, al endorfte [it] niemant bur ben bach bringen. ind want ber eltste broirer bat mirkte, bie zoneiglicheit ber gemeinschaf zo bem jongen broeber, bairumb verdreif be die moder ind ben broeber van fich. bat verbrois bie moder fere van irme sone, ind schreif bem herzogen 10 van Burgonien, bat he ir biftain wolbe. boch fo habbe ber konink van Frankrich ind ber ber van Burgundien purk under einander ein boenchen 30 pluden, bairumb fi boch wolben viant werben. bo overzogen ber ber-30th van Berre ind ber herzoch van Burgonien, herzoch Philips 2, mit fime sone herzoch Rarl mit vil anderen beren ben konink van Frankrich 15 mit groiffer macht mit mannich 1000 man. ind laegen bae vur Paris ein lange git und verbarften ind verftoirben tem fonink fin biergarben. inb beriefen ein ftrit in bes foninks lande van Frankrich, ind bae guam up beiber siben ber zweier beren me ban 30 buisent man, und was ber ftrit bi Baris und werbe 3 bage lank 3 ind bleven up beiden fiben over 16 of 20 18 buifent man boit, ind ber jonge pring van Burgondien behielt bat velt ind bleif in Frankrich ligen binge 1/2 jair. Die Franzosen vergaberben fich wieder ind mit behendicheit fregen fi ben bergoch van Burgonien tuschen zwei wasser ind braichen no beiden siden des wassers die brucken af, bat he vur noch hinderwart moichte fomen. boch enmoichten bie 25 Frangolen mit dem koninge dem bergoch van Burgonien gein overlaft geboin tuschen bem beslossen lande, also start was ber herzoch: want be lies uisschrien richen zolt ind im quam ein grois volt zo, umbtrint zweimail hondert duisent man, und he hatte die im zolt bi fich ligen, ind ber konink van Frankrich verlois vast vil lant, ter bergoch van Burgo-30 nien mit anderen beren tregen vil willens van dem fonint van Frantrich ber bergoch van Berre bes fonints broeber frege, als men fachte, bat laut van | Normandien, ber bergoch van Burgonien Bickarbien, bat Bl.3184.

6. 'it' feblt.

1. Rarl Bergog von Berry, bas Banpt ber Abelspartei, ber ligue du bien public.

thery zwifden Lubwig und Rarl von Burgund fällt auf ben 16. Jul. 1465. Erft bann vereinigte fich Rarl mit bem Bergog bon Berry und jog bor Paris. Schon im October fam ber Friebe ju Stanbe. Schmibt II. 419-21.

<sup>2.</sup> Philipp machte ben Felbzug nicht mit. Ueber bie fruberen Bermurfniffe zwis ichen Ludwig XI. und Burgund f. Schmidt, Geich. von Frankr. II, 412.
3. Die eintägige Schlacht bei Mont-

noch zer zit anno 1499 haven fin naekomelinge, as herzoch Philips, ein fon Maximilianus bes roemichen tonints.

In bem felven jair umbtrint Remigii1, naebem as ber rait van Dct. 1. Coellen ben gellerschen beren ind steben me ban 40 of 50 brieve geschreven hatte umb ein fruntliche soinunge, umb bes feisers acht afzostellen 2, 5 fo lies bie ftat van Coellen ben Rin intgein bem Difterwerbe 3 30 Duitsch wart pelen umb ber Gellerschen willen, want bie an ber siben bur ber zit mit schiffen umb irre konfmanschaf up ind af voiren. Die stat Coellen beftalte groiffe schiffe in bem Rin intghein Duitsch bi ber Mulengaffen inb schutzen ind wechter bairin ind ouch up ben porten, die hoiten bat niemant 10 van den Gellerschen up noch af voiren, want si in des keisers acht waren. ind also entlode sich die stat van Coellen der sachen. ind ouch was dat hierumb, want si ben burgeren bat ire genomen habben buissen viantschaf.

In bem felven jair nae fent Remeis bach, bo habben bie Engelichen Det. 1. schaben gehat und woulden dat clagen allen benssteden ind schreven over 15 alle lant lank ind breit, bat alle hensstebe zo bage komen wolben zo Hamburch, ber konink van Engelant woulde it laiffen beschriven over alle lant: were zo bem bage queme, ber foulbe geleibe haven over alle velt, as ouch geschiebe. so bait ein rait van Coellen umbtrint aller billigen

Nov. 1. misse zo ber bachfart geschieft etglige raitheren van Colne 20 Hamburch 20 mit 16 perben, ind as si weber van ber bachfart reeben ind gnamen in bes bischofs lant van Monster, so wurden fi nedergezogen ind gefangen van eime greven van Teckleuburch in bes vurk bischofs geleibe, ind wart einre erstochen van ten Coelschen in bem neberguch 4. bese burft greve greif befe vurf burger van Collen an ny ben bischof und bat capitel van 25 Collen, bie im schuldich waren, as be fachte, 6000 gulben, ind voirte fi up bat flos 30 Tecklenburch, befer fachen unberwan fich ber bergoch van Berge ind nam it up ind schreif finem maege van Tecklenburch umb bese fache lieflichen zo scheiben, as van bes capitels van Colne wegen, mit im einen vruntlichen bach zo halben zo Duffelborp. bairghein untbote ter 30 van Tecklenburch: he endechte bie burger niet van sich zo laissen, he en-

5. fepfer.

1. Am 5. Oct. wurde ben Gelbrifchen Friede und Giderheit aufgejagt. Ennen III, 445. Sehr eingebente Mit-theilungen über bie Magregeln gegen Gelbern gibt eine gleichzeitige officielle Aufzeichnung Stadtardiv Msc. A XIII, 2.

2. Wegen Arnold von Egmond, ber nach bem Aussterben bes jillich-gelbrischen Baufes bas Land gegen bie Erbaufpruche ber bergifchen Seitenlinie behauptete, mar bereits 1431 bie Acht ausgesprochen merben. Nijhoff IV, Urff. 79. 3. Bgl. Bb. 1, 294.

4. Der Ueberfall burch Junter Dicolaus von Tedlenburch fand bei Maren: borf ftatt. Der Erftochene bieg Johann Rrulmann. Ennen III, 695.

hetbe bat vurgenoembe gelt van dem capitel bat si im lange vurgehalden hebben, ind ban barzo ir urvede van in zo nemmen, bat it die henstede ind alle heren ind fursten ein of ander of ben boben man an iemant wrechen ensulben an ben finen of an eme felven 1.

# Anno dni. 1466.

In dem vurß jair umbtrint vastavent, bo wart herzoch Johan van Tebr 24. Cleve viant berzochs Ailfs des jongen berzoch van Gelren 2. sins neven suester halven, umb bat be bergoch Arnolt vurß finen vaber gefangen hebbe ind gefenklich hielte, und ouch hierumb bat ber felve jonge herzoch 10 van Gelren sine lantschaf, bat is bat lant van Gelren, ben meisten beil bairzo brank, bat fi im hulben moisten. ind bairumb bebe ber berzoch van Cleve groiffen schaben int lant van Gelren mit brant ind roufe, berzoch Arut van Gelren habbe zo eime wif berzoch Johans van Cleve snefter 3, ind bie felve, as men fait, breif bat spele, bat ber sone finen vaber sulbe vangen.

In bem felven jair, bo wart bie soine und prebe gesprochen tuschen bem heren van Burgonien ind ber lautschaf van Luitge ind geloifben, den beren van Burbon iren bischof wederumb zo intfangen ind eme getruwe ind gehorsam zo sin, as getruwe undersaissen irem beren, und moiften bem heren van Burgonien ein groiffe summe geltz geloiven zo 20 geven 20 terminen 4.

Item ee ber vrebe ind paes zo Luitge in ber ftat geroifen was, fo hatten bie Luitger einen genant Beil be Des 5, ber ir burgermeifter bickmail gewest was ind was geheischen ein eirber wise man: bem beben si sin henft vur sent Lambert firche afflain, ind bezegen in mit vast 25 sachen die be binnen dem vurk friege gehandelt sulde haven.

I In bem felven jair umbtrint Bartholomei, bo goich ber ber van Bl.3186. Scharreles 6, ber jonge van Burgonien, vur ein ftat in tem lanbe van Luitgen, genant Dinant, mit groiffem voulf ind groiffer macht ind lach bairour umbtrint 8 of 10 bage 8 und wanne die ftat mit fturme ind an-

#### 2. prprepe.

1. Um 7. Marg 1466 murben bie Gefangenen gegen Urfebbe entlaffen. En= nen 696.

2. Schon 1465 Dec. 16 verband fich Bergog Johann mit Arnolds bon Belbern Bruber Wilhelm gegen ben Inngherzog

Mooss, Lacombset, Urfundend. IV, 409.
3. Katharina. Ucber ihre Betheisigung vgs. Nijhoss, Gedenkwaardigheden IV, xcix.

4. Bal. ben Muszng aus ber Ber-

trageurfunde bei Henanx, Hist. du pays de Liége II, 26.

5. Gilles Demet. Henaux II, 28.

Aegidius de Mess bei Joh. de Los 36. 6. Rarl ber Riibne, als Graf bon Charolais.

7. Dinant an ber Maas, oberhalb Namur.

8. Die Belagerung begann Aug. 16, am 25. öffnete bie Stadt die Thore. Henaux II, 33. 36.

bers, ind bede die muiren van der stat ind die torne alzomail afbrechen, ind verbranten die huser gant in den grunt af ind namen grois frechtich goit in der stat. ind dat geschach so ungenedichlich ind wredelich: want, as ich hain hoeren sagen, so hatten si des jongen herzogen van Burgonien vader spitsich versprochen ind sin bise gemailt, erslichen verseirt, an seinem gasgen hangende, up die statmuire gesatt. hie sies doch alse die frauwen mit iren cleideren ind sinderen enwech trecken ind sies den onch vast cleinods dat zo irem sive gehoirde, des im grois pris gesacht wart, ind hielt die man gesenksch umb des verbung wilsen dat si mit den Luitgeren hadden untgein den van Burgundien 2.

Item zerstont bairnae woulde ber here van Scharrelois vurber schaben boin in bem lande van Luitge, ind bie Luitger zoigen uis ind woulden bat weren. do wart it boch upgenommen, bat si zo vreben wurden up bie eirste soine vurs, ind ber vurs here zoich mit sime voulke hindersich?

In bem selven jair, do quam ein man zo Coellen, der habbe nis 15 geweist umbtrint 24 jair, ind ee he uiszoich, sas he zo huse mit einre sinre elicher huisfrauwen np der Belbach bi sent Panthaleon, ind was die vurß zit uis. binnen der zit vurß habde sin huisfrauwe ein anderen man zo kirchen geseit und mit dem habde si kinder. der man starf mit den kinderen ind si nam ein anderen man zo der hissiger ee, ind den 20 hadde si gehat umbtrint 10 jair. do quam der eirste vurß elige man ind gesan sins wiss. si enwolve in int eirst niet sennen ind enwiste nit anders, dan he sange zit doit wer geweist, doch sachte he ir worzeichen dat si in kante. ind der sessen verbelich bi einander.

# Anno dni. 1467.

- 8c6r. 3. In dem vurß jair up sent Blasius bach, do blitzebet ind floigen zwen bonreslege, und floich zo sent Apostolen in die kirche ind brante ber eindeils.
- 3un. 24. In bem selven jair umbtrint sent Johans bach baptisten 5 starf 30 herzoch Philips van Burgundien, ber vil in sime leven bedreven habte.
  In bem selven jair wart Toinberch in der Eiselen dat sloes erscichen

<sup>1.</sup> Etwas ähnliches erzählt Henaux 32, wo aber ber Hohn gegen Karl selbst gerichtet ist.

<sup>2.</sup> Diese Darstellung ist zu mitbe: Sunberte sollen in ber Maas ertränkt worden sein. Henaux 37.

<sup>3.</sup> Bgl. Henaux 43. 4. Auf bem Reinharbtichen Stabt-

<sup>4.</sup> Auf bem Reinhardigen Gabts plan von 1752 Feldbach. Ift bie heutige Rothgerberbach.

<sup>5.</sup> Bereite Juni 15. Leo II, 141.

ind gewunnen, bat habbe in einre genant her Lutter Qwaib 1: want si habben bae gefangen Erwin van Stege ind ander vromme lube ben si ir gelt wolben afschen widder got.

In dem selven jair wanne die lantschaf van Luitge Hoie<sup>2</sup>, burch ind 5 stat, irem bischof van Burbon af, der dat lange zit inne haite gehat untgein der Luitger wille, der hischof und der jonker van Arburch, jonker Everhart, leden vast schadens dae an perden ind anders.

In dem selven jair zoige der jonge her van Gelre<sup>3</sup> mit sinre lantschaf von Arnheim, dat der here van Egmont<sup>4</sup> inne hatte, ind laegen bairdur umbtrint 14 dage ind sloigen boswerk darvur up ind zoigen heim ind besatten die boswerk mit luden, buessen ind ander gereitschaf ze. ind zoigen ouch dur Wachtendunk ind sloigen ouch 2 boswerk up darvur ind daden dem heren van Eleve groissen schaden, als bald hernae verrer besschreden wirt.

3n dem selven jair 6 erwarf die stat van Coellen van dem keiser ein bulle, dat so wanne ein bischof zo Collen gesoren wurde der sin regalien noch niet enhedde van dem keiser, — alsolange he die niet enhedde, seulden und moichten die stat van Collen van macht der bullen greven und scheffen weldigen int richten saissen over erve ind erszale binnen Collen gelez gen ind ouch over vleisch und bloit. ind asbalde der gesoren bischof sine regalien brecht, seulde die stat ire hant asbalde der gestren bischof sine regalien brecht, seulde dies der rait van Coellen richten over erve ind erszail ind ouch over vleisch und bloit, datumb der bischof van Coellen vl.3194. ind dat capittel zomail sere zornten. ind do men dat gericht sulde saissen waren, nemesich den galgen, hatte der bischof van Coellen etsige gezwapeden ind quam selss an dat gericht ind dede dat aswerpen, ind die zouldener van Collen viengen dem bischof up die selve zit ein edelman mit 2 reisigen knechten.

Item bairnae niet sank zoich ein herzoch van Burgunbien mit finen 30 prunden in bat sant van Loin, bat bem sande van Luitgen zogehoerich

<sup>1.</sup> Als herr von Thomberg und Landetron erscheint er in einer Urfunde von 1454. Ennen III, 425.

<sup>2.</sup> Huy wurde in ber Nacht vom 16. auf ben 17. Sept. 1467 erstürmt. Henaux 45.

<sup>3.</sup> Der Jungherzog Abolf.

<sup>4.</sup> Bergog Arnolds Bruber Withelm, ber Februar 1466 Aruhem burch einen Sand freich eingenommen hatte. Nijhoff

IV, cviii.

<sup>5.</sup> Bgl. Rettesheim I, 150 Rote.

<sup>6. 1467</sup> Mai 26. Chmel Regesten 5018. Der Abbrud bei Kluig, Reiches archiv pars spee. contin. IV, 361 hat irrig streitag statt seriag, vgl. Chmel 5000. Ruprecht hatte damals die Regalien noch nicht erhalten, die ihm Kaiser Friedrich erst 1471 Aug. 1 (Chmel 6372) verlieb.

was, und freich dat gange lant vurß zo willen, ind wat vestingen ind stede in dem lande waren, as sin Hassellet, Bilsen, Tongren, sent Truden zc. die moisten irs selfs muiren torne ind were afbrechen und ir graven vullen. nochtant moisten si dem herzogen vurß groissen schat gesoven zo geven ind etzlige persoin nis den steden zo willen, ind darzo gesoven, die niet zwedernund zo machen so lant as he lerede, as ouch geschach, mer nae sime doide machten si ir muiren ind vestigunge wedernund.

Item bairnae 1 zoich der vurß herzoch int lant ind vur die stat van Oct. 28. Luitge, und up sent Simon ind Judas bach hadde herzoch Karl van Burgondien ein strit mit den Luitgeren vur sent Truden ind der herzoch werloir 36 hondert man, die Luitgere verloren di 7 hondert 2 man, und der herzoch behielde dat vest. ind kurk dairnae, binnen 8 dagen 3, wart dem vurß herzogen dat Luitger lant ingegeven ind moisten iren heren van Burbon wederumb entsangen. si moisten onch alse ir gewere, buessen ind harnesch, alzomail vur die stat severen ind moisten ouch torne ind ir muis 15 ren van der stat asbrechen, as hernae beschreven wirt anno 1468, umbs Rov. 1. trint aller hilligen dach ze. ind dat geschach alse durch irs bischoss willen van Burbon 20.

Item bi ber selver zit as ber herzoch van Burgonien in bem Luitger lande lach mit mannich duisent man, so quam der konink van Frankrich 20 mit dem herzogen van Soffoien und wonnen dem herzogen vurß af in Pickardien wail 7 stede, dairumb herzoch Karl weder in Frankrich zoich, as hernae wirt geschreven anno 1468.

In der selver zit so dageden bischof Ropert van Coellen ind die pantheren under einander, mer die pantheren enwolden dem bischof niet 25 geven. der bischof hatte ouch niet vil willens ind zo verzeren up dat stist: do sante im der pastygreve herzoch Frederich vitalien und ruitter, die hieschen die Bucke, ind stigers, ind die selven wonnen Keiserswerde, Linne, Nurberch, Reimbach ind ander stede ind slosse, ind die soeste der bischof wederund mit wenich gelt, die sin vurvare und ein capittel van dem 30 doim versat hadden und segel und brieve darover gegeven 4. ind die selve Bucke hedden gern me wonders bedreven. mer do bereiten sich die ander pantheren ind eleiten sich und ir knechte mit gestickten wulven up die mandwen, ind also begonden die Bucke und die Bulve sich wall zo stoissen.

<sup>4.</sup> groiffe. 33. mit gestidten pp bie maumen mit wufuen.

<sup>1.</sup> St Trond ergab sich erft einige Tage nach ber Schlacht, die am 28. Oct. bei Brusthem in ber Näbe von St. Trond geliesert wurde. Henaux II, 47 ff.

<sup>2.</sup> Es wird Drudfehler ftatt 7000

fein, wie auch Henaux 49 angibt.
3. Erst am 17. Nov. 30g Karl in Lüttich ein. Henaux 51.
4. Nal Sarti ber Chron. press

<sup>4.</sup> Bgl. Fortf. ber Chron, praes. 238.

### Anno dni. 1468.

In bem burß jair bo friechben ber herzoch van Cleve ind ber junge here van Gelren strenglich zosamen und bede mallich bem anderen vast schabens. ber herzoch van Cleve, mit listicheit gewan he bem herzogen van Gelren ein stat af genant Doisberch, ind nam grois goit barinne und besat die stat mit sinen luten.

In dem selven jair durft up 13 avent, de begegenden sich bischof 3an. 5. Ropert drunde und der here van Birnenberch 2 und jonker Wilhelm grede van Blankenheim mit anderen van der pautheren parthie, ind want 10 des bischofs lude niet bescheit und kuntschaf van den widderpart kriegen konden, gaven si sich mit in in ein manglung. und des bischofs dienre ersstachen den durft greden mit eim swerde durch sin hals mit sinre dienre 3 oder 4, ind geschach di Wichterich 3, ind das gink den pautheren ein groß heust af. do verbunden sich die pantheren mit dem herzoch van 15 Cleve, ind der bischof wart hulper des herzogen van Gelre widder den dan Cleve 4.

In dem selven jair in dem meie hielbe herzoch Karle van Burgundien bruloft mit des koninks suester van Engelant 5 zo Bruck in Blanderen, ind dae was groß sest ind skait.

20 In dem selven jair do zoich herzoch Ails van Gelre mit sinre lants schaf und vrunden var Wachtendunk ind belachten dat und daeden 7 bols werk dairvur upslain, up || dat die van der stat ind van dem slos up noch 21.3196. af moichten komen ind dat in ouch gein provande zo enmoccht komen.

Item bairnae hatten bie in der stat ind up dem sloß noit van pro25 vande und anders, und herzoch Johan van Cleve zoich dar up sent Sohans 3nn. 23.
baptisten avent mit sinen vrunden und spisde Wachtendunks. ind in
dem dat he wederumd heimwart trecken sulde, hatten sich der herzoch van
Gelre mit sinen vrunden begraven, ind die Clesschen satten zo den in
und leden vast schaens overmit goide man die dae doit bleven, mit
30 namen junker Frederich van Nuwenar mit vast anderen, und 2 van

#### 10. byfichoff,

- 1. Doesburg an ber Psiel. Johann von Cleve nahm bie Stadt burch Berrath 1467 Dec. 31. Nijhosf IV, exiv.
  - 2. Graf Wilhelm. 3. Bgl. Lacomblet, Urf. IV, 426.
- Bichterich liegt bei Eustirchen.
  4. G. bie Urfunden bei Lacomblet,
- Urf. 1V, 423. 425. 5. Margaretha von Dorf, Schwester
- Chuarbs IV. Die Bermählung fällt erft Enbe Juni. Leo II, 153.
- 6. Das geschaß am 22. Juni, auf ben solgenden Tag fällt bas Treffen. Rettesbeim I, 150, Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, exiv. Eine aussilhrliche Beschreibung enthält die Geldr. Chron. Bl. 2298.

Limburch ' gefangen mit anderen ritteren und goiden mannen. Die Gellerschen liessen onch boden: This van Gil 2 ritter ind jonker Frederich Scheiffart here zo Nunvroide 3, ind noch andere.

In bem selven jair was ein van ben pantheren, genant jonker 30- han van Palant, ber hatte inne pant van bem capittel van bem boime 5 und van bem bischof ben Broel, bat slos und bie stat, und he kreich vast 30 striben und hulpen over bie boimheren und ben bischof, ind reeben uis bem Broel ind in und branten und rousben bat stift van Collen baruis an vil enden, bat boch sere wonder was.

In bem selven jair bo zoich herzoch Karl van Burgundien weder 10 in Frankrich intgein den konink mit eime sere groissen houf volks und lach aldae ein lange zit, ind int lest wart dat upgenommen und gesoint 5, ind der konink vurß zoich selfs persoenlich mit dem herzogen heruis sin gebede zo unser liever frauwen zo Halle 6, und vort vur Luitgen dis dat gewunnen was as hernae beschreven wirt, ind zoich hinder sich.

In bem selven jair binnen bes bat ber here van Burgundien in Frankrich was, do quamen in die stat van Luitge einer van Buiren, her Johan de Wilke<sup>7</sup>, Goisswin van Strels mit vil reisigen, ind der verjagder Luitger quamen mit groisser macht widder binnen Luitge und namen die stat wederumb in, ind schicken doch an den heren van Luitge und 20 baeden in, dat he si begnaden wolde und 30 gnaden nemmen, want si uis der stat und santschaf verbannen waren. der bischof enwolde des niet doin und woulde vur die stat mit gewalt trecken und si wederum uisesssagen.

Item bairnae quam ber bischof van Luitge uis des herzogen heir 25 van Burgundien, dat he in Frankrich hadde, und mit eme over 7 dusent man die eine hespen sulden und darzo vis gereitschaf ind wolde var Luitge trecken. ind der van Buiren, her Johan der Wilde mit sin vrunden in der stat van Luitge vernamen, dat der vurs bischof zo Tongeren was mit

1. Wilhelmus et Theodericus de Limborch germani. Gelbr. Chron.

2. 'Thys van Eplle' fommt als gelbriicher Hofmeister 1467 vor. Lacomblet, Urf. IV. 417.

3. Bohl ber bei Lacomblet ebend: erwähnte colnische Sofmeister 'Scheiffart vamme Roibe'. Bgl. Nettesheim I, 151.

4. 1468 Aug. 22 beginnen die Besschwerben der Stadt bei Johann über das Treiben der Brühler Besatung. Copienb. XXVIII, 1846 ff. 5. Bei ber berühmten Zusammentunft zu Peronne. Henaux 56.

6. Hal an ber Senne, sublich von Bruffel, wo eine beruhmte Balljahrtstirche fand. Haltaus, Gesch. bes Kaifers Maximilian 76.

7 Ein Schreiben ber Stadt von 1466 trägt die Aufschrift: 'Johan bem wisten ritter amptmanne 30 Stocken' (an ber Maas). Copients. XXVIII, 42. Wei Hemaux 56 (19gl. die Plote) heißen sie Jean Dewildt, Vincent de Buren, Josse Strailbe. sime gezuige, ind zoigen dair binnen nacht in Tongeren! mit 2 duisent mannen und vingen iren bischof van Burbon mit anderen heren, ritteren und knechten, und namen vil reisiger perde und ander kriechberliche gereitschaf und anders, ind sloigen des heren volk vast doit, ouch quamen vil seich heren, ritter und knechte darvan die in entliesen zo Mastricht, und voirten die Luitger den bischof mit anderen zo Luitge.

In bem felven jair und balb bairnae, naebem as bergoch Rarl van Burgundien in Frankrich gewest was untgein ben konink, so wurden ber konink, als ouch vurft, und ber bergoch gesoint, as be die mere ver-10 nam, wie dat der bischof ind die fine zo Tongren gefangen weren und zo Luitge gevoirt, fo bait ber bergoch mit allen bem volf und Bicfarben pur Luitae getreckt, ind ber konink van Frankrich, van begerbe und beebe wegen bes bergogen bie be eme up bie git niet wail geweigeren enkunde. quam mit bem berzogen in aller hilligen maint 2 burg bur bie ftat Luitge Mov. 15 mit groiffer macht, wail mit 40 buifent Bickarben und anderem volk, und fturmben die ftat burg an brien enten, ind ber bergoch lies vaft boben barvur, over die 2 bufent Pickart. ouch bleven over bie 1000 Luitger boit. int left wunnen bie Burgunschen bie ftat vurft. bae geschah jamer ind leit, mennich schentlich ind clegelich bint: fi spolierben ind plunder= 20 ben bie ftat ind naemen grois frechtich goit. fi braechen die brucken ind bie bufer af ind verbranten bie ftat. si naemen in den firchen alle clenobien, felch, monftrancien, boicher, cloden ind voirten bie alzomail enwech. fi vingen al paffen ind leverben die bem bischof und verwoisten die stat alzomait. si naemen die swanger vrauwen ind vrauwen mit iren finderen 25 ind anderen jonferen und breven fi zo schif und voirten bie in die Maese - || also heischt bat wasser bat bi ber selver stat vluist - ind boirten 21.320". lochere in die schif ind stiessen gappen in die locher, ind als si in bat maffer tomen waren, zogen fi bie gappen nis ind lieffen also jemerlichen bie burf vrauwenpersonen verbrinten, ber vil bairnae gelent ind gevischet 30 wart, bae bie moder mit irem finde, bat tuschen ind binnen ben armen baldende erdrunten was. dae geschach grois jamer ind leit, do wurden ouch vil lute erslagen ind erstochen, ind niemant endorft die boiben begraven ind laegen bae, bat men bairover ginge ind voir, ind wat men Luitger binnen bem jair freich zo Luitge ind zo Triechte, die verbreuft men 35 in ber Mafen, wat niet gelt geven moidt, fo bat bick manich man umb 1 gulben of ein halven gulben of umb ein ort golt afgegolben wart.

<sup>19.</sup> elegelind.

<sup>1. 2</sup>m 8. Oct. 1468. Henaux 56. Henaux 57.

<sup>2.</sup> Bereite Enbe Dct. Leo II, 158.

ind also lief al dat volk biester uis dem lande. 30 Nichen woulde men si niet inlaissen.

Der konink van Frankrich ind ber herzoch van Burgondien vurf reden in die stat Luitgen als si gewonnen was, die Luitger verliessen sich alwege up den konink van Frankrich ind sinen troist.

#### Nota.

Item die durft stat, ee si verstoert was, hatte si 32 parochienkirchen ind 8 collegia, die rich waren, etsliche proden van 100 nobelen jairs, dae waren 5 abdien ind dri cloister van der bedermoinch orden ind vil ander clein sirchen, item dae waren 32 ambechter ind vil gasthuissen, 16 spitail ze, ind binnen der stat ind irme zogehoere waren over die 20 dus sent weirastiger man.

Stem up den morgen de Luitge gewonnen wart, was dat introitus Dat. 23. misse: Omnia que fecisti nobis, domine, in vero judicio fecisti: peccavimus et mandatis tuis non obedivimus!—daruis men nemmen 15 mach, dat alse straifunge der sande ind der sud gode upzonemmen sint.

Stem die vurf stat Luitge, al was si zerstoert ind dat volk verjaget, so ist si doch nu wederumd geduwet mit manchen schonen geduwe ind ouch so start wederumd gemacht van volk ind goit, dat si niet minre is van schoinheit ind mogentheit dan vurhin ind noch mere vermeirt ind ver- 20 hoecht mach werden, was die inwoner sich wislich ind vursichtichlich ind vredelich bewaren.

In dem selven jair in alre hilligen maente, de quam buschof Ropert in dat stetzin Broelle mit sinen husperen, mit namen jonker Frederich van Sombress ind anderen, ind wunnen dat stetzin aen dat slos ind weingen junker Johan van Palant, dem dat slos ind die stat versat was, ind andere me ind voirten die gevenklich zo Poppelstorp, zo Guedesberch, zo Rolansegge. ind up die selve zit waren noch binnen dem Broelse her Clais van Drachensels, her Gerlach van Breidbach mit iren dieneren, ind quamen up die burch daselss ind behielten dat slos bis in die vasten, was bald hernae sal beschreven werden.

900s. 25. In bem selven jair umbtrint sent Katherinen bach 2 wart ein soin gesprochen zo Moers tuschen bem herzogen van Cleve ind bem herzogen

1. So lautet der Jutroitus am 20. Sonntag nach Pfingsten, der 1468 auf den 23. Det. fällt. Lüttich wurde aber erst Det. 30 erstlirunt. Ansfallend genug hat die Chronit des Suffridus Petri (bei Chapeaville III, 1774) die zleiche Angabe. 2. Die Sühne zwischen Arnold von Gelbern und Erzbischof Ruprecht einerund Herzog Johann von Cleve andererjeits fam 1468 Dec. 9 zu Stande. Lacomblet, Urfundend. IV, 427. Bgl. Nijhoff IV, Urfunden 418.

Nov.

van Gelre, die samen getriecht hatten ind sere hessich up einander maren

In dem felven jair in der vaften freich buschof Anprecht van Beieren ben Bruel in van Johan Balant, ben ber buschof gevangen habbe, 5 ind ber buschof vurf hatte bairvur gelegen mit finen vrunden ind lants schaf van sent Mertins bach bis up den sondach invocavit in der vasten 1, Mov. 11. ind wart bo upaeaeven.

Tebr. 19.

In dem felven jair wunnen buschof Rovert vurk ind bergoch Frederich valkgreve fin brober Sackenbroich bi Zoint ind branten ind braichen 10 bat af ind fregen vil gevangen bair.

In bem felven jair belachten ber bergoch van Builche ind fin lantschaf bat flos van Moensaume 2 umbtrint 4 wechen, mer braechen balb weder up, want der bergoch van Burgondien sich des underwan, item in bem felven jair wart bie burch Alfter achter Bunne afgebrant van buschof 15 Robert brunben ban Coellen.

#### Anno dni. 1469.

In bem jair burg wart bat bolwert an fent Severins porken angebaven zo bouwen.

Anno dni. 1471.

∥Girtus III3 . . . . . was pais 13 jair.

281.320b. Suppl. 251b.

1

#### Anno dni. 1472.

In ben jaeren uns beren 14724, do wart buschof Ropert mit sime capitel som boime so Coeine fere uneins, ind ber buichof burk lies ben doimberen burk alle ire guede buissen Coeine ben meistendeil innemmen, 25 so bat si ber wennich geniessen moichten 2c. ind ber vurs buschof nam ben boimberen up bie selve git go Untel, go Breidbach, go sent Balpurgenberge 5 al ir win bes vaft vil was, ind bede ben voeren in fin floeffe.

In bem felven jair umbtrint fent Aqueten bach fach men an bem 3an. 21. firmament bes bemels ein cometen, bat is ein grois stern mit eine langen 30 ftert. ind man fachte vaft wonders, bat bairnae furt fomen fulbe.

- 5. 'pur' flatt 'purg'. 19 MCCCCX.XI.
- 1. Um folgenben Tage verzichtete Johann von Balant auf Brühl gegen eine Berichreibung von 8000 Bulben. Lacomblet, Urfunbenb. IV, 434. Claus von Drachenfels hatte fich ichon 3an. 16 unterworfen, eb. 430.
  - 2. Bobl Montjoie.
  - 3. Quartus.

20

4. Die Streitigfeiten mit bem Domcapitel begannen icon im vorbergebenben Jahre. Bgl. Ennen III, 474 ff. Die Rlageartifel gegen ben Erzbischof f. im Archiv für bie Geschichte u. Statiftit 306. 5. Rheinbreitbach und Balberberg

bei Bonn.

In dem selven jair geboit buschof Ropert der passchaf in dem stifte ind kresem van Coellen, dat si zo Bunne soulden kommen des maendachs 8ebr. 17. nae invocavit, und den sent aldae zo halden ind zo verkundigen, dat noch niet vil gesien noch gehoirt enwas, dan alwege zo Coellen ein ser lange zit van jaeren gehalden is gewest.

In dem selven jair waren 3 man zogemacht, dat si die stat Nuis verraden ind leveren soulden buschof Rovert 2: einre was genant Bessel van Duirren 3, ber ander Frederich Schouf ind ber britte Erhart Bod 4, ind batten vaft gelt ind verschrivongen van dem buschof vurk dairuv untfangen. ind ber einre genant Beffel quam go Ruis ind offenbairte bem 10 rait van Nuis bat ind warnde si ind nam ouch gelt van den van Ruis ind verriebe bie ander zwene ind fachte in, bat fi achte bairup beben, fi foulben fulche mair vinten. bit wart verspeiet zo Coellen an bem Rin. bae bese zwene in ben Ruisser nachen gegangen waren ind woulden zo Ruis wart varen. ind as bat schif beneden Zoins was tomen, bo bad- 15 ben bie van Ruis ir burger beftalt up bem lande bes Rins go beiben fiben, bat ber zweier geinre in untkomen moechte of laiffen uissetzen, bie welche schickung ind ordenung ber burgere van Nuis bisse zwene in dem schif fere verwunderbe. ind as bat schif zo Ruis anquam ind bie zwene up bat lant guamen, bo viengen bie van Ruis si ind voirten si gevenklich 20 30 Ruis, ind fi befanten, bat ber upfat alfo were as in Weffel gefacht habbe, ind wurden up ben britten bach bairnae bie zwene, Erhart Bed ind Frederich Schouf, 30 Ruis up bem mart irre toppe afgeslagen ind bairnae geveirbelt, bairumb sich ber buschof sere zoernte.

3un. 24. In dem selven jair umbtrint sent Johans dach baptisten waren ein 23 buschof van Wurms sind shere Woulf van Dailberch here zo Coellen geschickt van wegen des palggreven, umb tuschen dem capitel vanme doim ind deme buschof zo dadingen. ind dae si wederumb up varen soulden ind quamen up gienside Robensirchen an die widen, do hatten etliche einen upsatz gemacht uis ingevung der ghenre, die dem buschof ungunstich waren, ind quamen mit eim schis feraf driven an disser heren schiff mit armbursten ind anderen geweren ind viengen den buschof van Wurms,

ihm Reuß überliefere, 2000 Bulben x.

<sup>24.</sup> bairumb bat fich. 26. 'inb' fehlt.

<sup>1.</sup> Die gewohnheitswidrige Berlegung ber Synobe figuriert unter ben Rlageartifeln a. a. D. 312.

<sup>2.</sup> Der Reußer Berrath ist aussührlich erzählt im Magn. Chron. Belg. 444. 3. 1472 Apr. 20 versprach der Erzbischof seinem lieben Getreuen und Diener Bessel van Dungelen, salls biefer

Lacomblet, Urf. IV, 450.
4. Ex his duobus armigeris unus erat magister militiae archiepiscopi, quem ei direxit frater suus comes Palatinus, cognomento Buck. Magn. Chron. Belg. Bgl. Lacomblet a. a. D. Note.

her Woulf van Dalberch, bes buschofs van Coellen sigeler, ind voirten bie ant lant ind vonden vil guet bi in, ind hadden dae ir perde ind voirten bie heren gevenklich enwech!. si vingen ouch in dem selven schis den wibuschof van Coellen, den abt van Duitsch ind noch past anderen: den 5 gaven si dach.

# Anno dni. 1473.

In den jaeren uns heren 1473 wart lantgreve Herman, der proist was zo Aichen ind zo sent Gereoin zo Coellen ind up die zit was in Saffen zo Hicksheim, beschreven van dem capitel van Coellen zom doim 10 ind gekoren zo eime gubernator des stifts 2.

|| Item kurt bairnae hulben bie burgere zo Bunne bem lantgraven Bl. 321 s. vurft ind ouch die burgere zo Aubernach.

Item niet lange bairnac bede lantgreve Herman vurst bonrebuessen ind ander gereitschaf nis sime lande komen ind zoich mit sinen ind des is stifts vrunden vur Poppelsdorp. buschof Roperts vrunde waren up der burch ind weirden sich vast sere, mer int lest gaven si die burch up beheltslich liss ind goes, ind up der burch was vil gereitschaf van provande, buessen ind anders.

In dem selven jair hadden die dan Lins nuwe geloesten ind huls donge gedain den doimheren ind iren vrunden, di in in der vereinunge zo bliven, mer sere baste dairnac vielen si umb ind liessen buschof Rospertz vrunde wederumb in ind buschof Ropert behielt Lins, ind sies dae sinen zolner sagen ind geboit, dat alse die schissune, die dair quemen, moisten dubbesen zol geven, nemelich den zol van Bunne ind ouch van 25 Lins, ind nochtant moest men zo Bonne verzolsen.

Su dem selven jair in november bracht lantgreve Henrich van Hessen, des vurß lantgreven Hermans broder, ein groß volk mit gereitschaf ind woulden Lins belegen umb des dubbelen zols willen: so hadden die van Lins einen walt verhauwen ind lantwerunge gemacht, dat si sunder schasen niet over komen kouden? ind keiser Frederich, der up die zit heraf quam ind ouch zo Coellen woulde, der stalt dat as, want he die sache selver an sich nemmen woulde zo verrichten. ind die Hessen zoigen widders umb hinder sich mit cleinen gewinne.

In dem selven jair up sent Andries bach quam keiser Frederich mit Mov. 30.

Lacomblet, Urfundenb. IV, 451.

<sup>1. 1472</sup> Aug. 13 quittieren Bijchof Reinhart von Worms und Ritter Wolf kammerer von Dalberg über die bom Pfalzgrafen Friedrich ihnen gegahte Entschädigungslumme von 10670 Gulben.

<sup>2.</sup> Bgl. Ennen III, 481. Urfunbe und Correspondeng in biefer Angelegenheit im Archiv für bie Geschichte und Statisitit 129 ff. 3. Bal. Beil. II.

sime sone Maximilianus ind anderen fursten ind heren zo Coellen zo schif ind wart eirlichen intfangen van ber geiftlicheit, beibe van paffen ind van moenchen, als mit cruigen ind vanen, besgelichen van bem rait van Coellen ind van ben burgeren ind wart geleit in ben boim: bae lies men in sien die billige bri foninge, ind gint port in ben choir ind lach bae so s lange up finen fnien bat men fant Te deum laudamus, ind bairup fank ber wibuschof ein collecte, ind wart bairnae van unsen beren in bes buichofs bof in ber Drankgaffen geleit.

Item bes eirsten bages bairnae, ind was prima decembris, schantte bie stat Coellen bem feiser 10 ftuck wins. 10 schoin oissen, 10 magen mit 10 haveren, ind up eim eitlichen wagen 10 malver ind bat macht 100 malber, 6 tonnen mit vischen 1: fnoech, karpen ind ander vische, ind waren alle bie schenke gezeichent mit ber ftat waeven, als ber win vur ben bodemen, bie oiffen vur ben beufreren, bie baver vur ben fecten, die vifche vur ben tonnen.

Item lantgreve Herman vurk quam zo bem feifer fere furt ind hatde 15 umbtrint 6 hundert wail gewapender man zo verbe, ind be bleif ten

leger uis bi bem feiser ind bie reifigen zoigen go Bonne.

Item up sondach neift nae fent Lucien bach schenkte die ftat Coelne Dec. 19. bem feiser ein schoin brintvas, wigende me ban 20 mark filvers, binnen ind buiffen overgult, ind bairin 2 bufent gulben.

Item bes feifers fon Maximilianus ein pair ichoiner kannen ind

dairin 6 hundert gulden.

Item bem buschof van Ments ein overgulden becher ind 100 gulben bairin. item in bes feifers cancellie 100 gulben. item bort anderen heren ieklichem get cleinet ind gelt, iklichem na werbe.

Item in bem leger, bat ber feifer zo Coellen mit anderen heren int finen vrunden was, fo ichenfte ein rait van Coellen dem feifer, vort allen anderen fursten, heren, greven ind ritteren, alle bage ben win mit ben raetfannen, so bat men ber raetfannen gebrech habbe, ind si moisten bie widderumb boin gelben in ben berbergen, ind gaven bur 100 fannen 30 16 albus. ind alle bage verschentbe men niet min ban 5 gemen wins.

Item ein ftat van Coellen erwarf an bem feifer, bat fi gelich ben fursursten munten mach 2. ind erwarf vort vil andere sachen.

| Stem up bie felve git 3 erloufbe ber feifer vurf ber ftat Coellen

17. 'in' ftatt 'inb'.

281.321b.

1. Die Beschente an ben Raifer unb bie Fürften werben gang übereinstimmenb - nur 120 Malter Bafer ftatt 100 - nach bem Ausgaberegifter aufgegählt bei Ennen III, 485.

2. 1474 Jan. 15. Chmel, Regeften 6828. Bgl. Ennen III, 486.

3. Gine Copie biefes Brivilege (Gr. Briv. Buch Bl. 218b) ift batiert 'au Collen am mittichen unfere beren bimelfart. 1473. 827

einen zol fo fwair ale ber gol go Bunne, bairumb bie ftat Coellen fere benit ind gehaft wart van beren ind fteben, ind lachten fich so hart bairweber die furfurften in den naekomenden jaeren, bat der zol wederumb afguam anno 1494 up feut Johans baptiften bach nativitatis, als bers 3un. 24. 5 uae ouch beroirt wirt zo sinre zit 1.

Item up binftbach nae Lucie schickte ber keifer ein legaten mit bem Dec. 14. buschof van Gifteben 2 zo bem Broel zo buschof Ropert van Coeine, umb die sache zo flichten tuschen eme ind bem capitel, mer ber buschof engaf in gein antwort, ban be fante fin reebe bes vribages bairnae go Coeine Dec. 17. 10 30 bem feiser mit beser antworde, alfus lubende : bat capittel bebbe einen momber geforen, jo bebbe be ouch, ind wanne bie bi ein guemen, lies be si gewerden, ind sin momber soulde sin ber berzoch van Burgondien.

# Anno dni. 14703.

In ben jaeren uns beren 1470 begerbe ber feiser zo sien ber stat 15 van Coellen geschutz ind gereitschaf van buessen, ind alle gewere wart eme gegunt go fien in bem buiffe bi fent Claren, vil queber ftude, int boch alle thurne ind wichenfer wail verwairt mit bueffen. ind bat beveil bem teifer fere wail.

Stem bes sonbachs vur bruiziendach lies ber rait van Coellen bem 3474 20 feifer int fime fone zo eren einen bant machen up Burtenich, als ouch ber feifer begert, umb bie schoenen branwen zo Coellen zo befien. bes feifers fon bergoch Maximilianus babbe ben eirsten bant mit einre junferen van fent Tervilhilligen 4 ind was eine van Binftingen, ind habbe vur eme bangen nae furstelicher wife zwen ebelinge van sinem hove. ind 25 bairnae voegde ber buschof van Ments ind ber buschof van Treire, bat fich die vrauwen ind jonferen mit benden namen mit paren, wail zo 36 paren zo, ind banteden also sunder man bur bem feiser up ind neder. ind man gaf dae fruit ind win nuwe ind virne.

In bem felven jair bes anderen bages nae fent Anthonis bach zoich 3an. 19. 30 ber feiser van Coeine ben Rin up ind voir gen Trier.

#### 1. bairumb bat.

abend ber gemefen ift ber 24. tag bes monabts maij 1475'. Aber Mittwoch Dai 24 war 1475 bie Bigilie bes Frobuleichnamefeftes, und Friedrich war bamals (val. Chmel 6974) im Lager vor Reng, Simmelfabrteabend fällt auf Dittwoch

1. Die Rürnberger Ginigung 1491 Diai 31 bestimmte, Die Stadt folle nach brei Jahren ben Boll abftellen. Ennen 624. Bgl. Bl. 337b.

2. Wilhelm von Reichenau, Bifchof von Gidftabt.

3. Die nachftebenben Begebenheiten geboren verschiebenen Jahren an. Bie ber Chronift bagu fam, fie unter 1470 gu feten, ift um fo untlarer, ale bie erften Rotigen fich an bas gu 1473 Erzählte unmittelbar anschließen.

4. Urfulastift ad sanctas virgines. Bal. Bb. I, 375,

1473 Jun. 24,

In dem selven jair i umbtrint sent Johans misse daptisten zoich herzoch Karl van Burgondien mit vil volks in dat lant dan Gelre mit vil gereitschaf duessen ind anders dat zo stribe ind sturmen diente. ind int eirst ergaven sich die van Ruremunde in die hant des vurß herzogen ind liessen ein ind hulden eme. ind zoich voirt vur Benloe: die verhiels den ind weirden sich umbtrint 8 dage, doch gaven si sich up beheltenis liss ind goet, dairnae zoich der herzoch mit sime heir vort vur Nimmegen, ind der herzoch belachte die stat an einre siden ind der herzoch van Cleve over dem wasser, ind laegen dairvur umbtrint 3 wechen ind gavent sich dae up ind hulden dem herzogen van Burgondien.

In dem selven leger sante der herzoch van sinen luden over den greven van Moerse<sup>2</sup> ind wunnen ind namen dem alle sin santschaf, ind also kreich herzoch Karl van Burgondien dat herzochdom van Gelre ind die graessichaf van Woers in al zo mail zo sinen willen dinnen 8 wechen ind besatte die stede mit etzlichen sinen suden, ind moisten eme grois schatze is gesoven ind onch geven, wairund aver herzoch Karl sin volk sante over den greven van Woers, dat quant hievan, want die Gelserschen in hatten upgeworpen ind upgenomen vur ein momber ind heustman irs sands, dae der junge herzoch gevangen was z, ind naedem als herzoch Karl dat sant van Gelre herzoch Arnt dem vader asgegolden hatte<sup>4</sup>, so was der verwe van Woersche mit den Gelsesschen, intghein herzoch Karl van Burgondien, dat sant im vurzohalden, ind dairnumd wart he gelich mit in dairpur opervalsen.

₩1.322a.

|| Item herzoch Ailf, ben herzoch Karl van Burgondien gevangen ind gevenklich hielte, hadde zwei kinder, ein soin genant Karl ind ein 25 dochter N. 5, die waren binnen Nimmagen: die nam herzoch Karl van Burgondien ind voirt die mit sich gevenklich in Bradant.

Stem sere kurt bairnae zoich ber herzoch van Burgondien vurs mit etzlichen sime volk zo Trier, dae keiser Frederich was, ind waren aldae bi einandere umbtrint 7 wechen ind hadden vast koeftlicheit ind handels under wein, ind der keiser beleende ben herzogen van Burgondien mit dem lande van Gelre: want die Gellerschen waren dem keiser ind dem hilligen roemschen rich me dan in 30 jairen? nie gehoirsam gewest, ind ir heren

1. 1473. Bgl. Leo II, 170 ff. Nettesheim I, 163 ff. Genauer Nijhoff, Gedenkwaardigheden V, 1x ff.

2. Bincenz, Er führte seit 1472 Sept. 16 in Folge einer Berufung ber gelbrifchen Stanbe bie Regierung. Nijhoff IV, Urfunben 470.

3. Geit Februar 1471. Rettesbeim

156. Nijhoff cxx11.

5. Philippine.

<sup>4.</sup> Durch Pfanbichaftsvertrag, Ende 1472. Nettesheim 160. Nijhoff, Url. 479.

<sup>6. 1473</sup> Nov. 6. Chmel. Reg. 6815. 7. Ueber 40 Jahre, vgl. oben S. 814 Note 2.

habben vil moitwillens ind ungeboerlicheit binnen ber zit vur fich genomen.

In dem selven jair umbtrint sent Marien Magdalenen dach zoigen Juli 22. zwen jonge heren van Guilche, einre genant herzoch Wilhelm, der nn 5 anno 1499 here is van Guilche ind van Berge, der ander herzoch Ailf, mit irren vrunden ind gereitschaf vur Toenberch ind laegen dair umbtrint 8 wechen ind zoschussen die burch sere, ind van der burch daden si ouch vast schaden int heir ind erschussen vil lude, ind binnen dem leger quam junser Frederich van Sombress 1, des die burch was, in einre nacht af 10 sels den du gamen durch dat heir mit behenden worden. doch gaven die anderen dat slos up beheltenis irs liss ind guet 2c up nativitatis Marie. Sept. 8. ind dat slos wart dairnae gant afgebrochen.

Item bald dairnae? ftarf vrauwe Sophia herzoginue zo Guilche ind zo bem Berge, der vurß zweier herzogen moder, die die zwei herzochdome, 1s als van Guilche ind van Berge, ein lange zit regiert hadde, want der alde here van Berge ein lange zit ungeschickt, krankheit half, was lange zo regieren.

Item zer stunt dairnae starf ir son nae, herzoch Ailf der jongste herzoch.

#### Anno dni. 1474.

In dem jair uns heren 1474, des sondachs dur lichtmissen, wart 3an. 30. buschofs Ropert wibuschof, ein doctoir in der hilliger schrift, ein monich dam predigerorden, schentlichen ind lesterlichen gehandelt dur Bunne 3, als he daehin quam gevaren, ind wart groslichen unteirt van eindeil, die 25 dae hielden intzhein buschof Ropert: si deden eme an smelichen ind besspotlich die wise als men plecht die hilligen sacrament zo geven, si sloigen in an sin dacken as men plecht zo doin den minschen die men firmet, si goissen eme wasser up sin heuft dur den buschshoit zo ind namen sin mit sin beinen ind zoigen in over den sant ind stein an dem over ind 30 staechen in in sin arsbacken zo ind wart enwech gevoirt. doch wart he weder quit gegeven, ind dat warf eme greve Philips van Wirnenburch.

In bem felven jair, bes eirsten bages in ber vaften, wart buschof Bebr. 23.

22. 'fdriff' flatt 'fdrift'. 28 'in' fehlt.

1. Er unterstützte ben Grafen Dietrich von Manberscheib in ber Felde gegen Jülich. Best. Lacomblet, Archiv IV, 289 und Urfundend. IV, 467.

20

2. 1473 in profesto b. Marie virg. nativitatis (Sept. 7). Memorienbuch bes Diffelborfer Marienstifts bei Lacomblet, Archiv III, 129.

3. Am 9. Febr. richtet bie Stadt ein Beighwerbeschreiben über biefen Borfall an ben Landgrafen von Hessen, ben Grafen von Sayn und ben herzog von Jülich (Copienb. XXX, 97b).

Ropert vur bem boim upgeflagen ind in ben ban gedain van ber rentener wegen zo Coellen.

In bem selven jair quam zo Coellen ein heralt van des herzogen wegen van Burgondien, ber geboit bi dem gebode des heren van Burgondien.

gondien dem ganzen stift, steden ind dorperen, ritterschafte, zollen, die durziden zo dem stift gehoirt hadden ind afgetreden waren, dat si sich weder dem stift geven ind sunderlinge buschof Ropert undergeven, ind der herzoch nante sich einen vait des stifts van Coellen. ind der vurscheralt sloich wapen up binnen Coellen vur den sale up dem doimhove, in der Dransgassen zo intsanzen ind zo halden vur ein ersvait zo Coelle, ind geboit ouch dae van sins heren wegen van Burgondien vurschreven, dat men buschof Ropert gehoirsam sin soulde, dat men doch in geinre wis doin woulde, dat dem herzogen seen van tind dusch, dat men doch in geinre wis doin woulde, dat dem herzogen seen viant ind ouch buschof Ropert, ind dae 15. 221. Wurden des herzogen wapen mit dreck geworpen ind afgereissen, daernae began die stat van Coellen zoeldener upzonenmen ind schreif nis, der zoult woulde verdienen zo. also quamen nis overlant ind Westphalen ein arois volt zo vois ind zo verde der stat van Coellen zoelden zoelden der stat van Coellen zoelden zoelden der stat van Coellen zoelden zoel

iren solt.
In dem selven jair 2 wart Arwisre belacht van buschof Ropert ind sinen vrunden, ind saegen bairvur umbtrint 3 wechen, ind moisten dae mit schanden upbrechen.

In ter selver zit wart Winteren up ein bach zwerens gewonnen, nu van ten van Bunne ind santgresschen, nu van her Everhart van 25 Arenburch, ber buschofs Ropert capitanie was ind sin legger habre binnen Lins mit vil Pickarten, die ber herzoch van Burgondien bair gesant habbe.

Stem besselven jairs bebe ein rait van Coellen ber stat buessen be-3un. 10. schiessen ind ouch nume buessen giessen up fridach nae sacraments dach.

In tem selven jair liesse die stat Coelne bri bolwerk anleggen, ein buissen Beienthurne, ein dur der Eigelsteinsporten ind ein 30 Duitsch, ind kosten vil goit. ind dairzo liessen si up dem nissersten graden machen buirstgewere mit iren schiedlocheren dairzo dienende 4.

In bem felven jair, bes anderen bages nae feut Panthaleoins bach, 35

1. Bgl. Ennen III, 486. Die genichte Darftellung bes Colner Krieges gibt Markgraf, De bello Burgundico, Berliner Differt. 1861.

Juli 30.

2. Enbe April bauerte bie Belagerung

noch fort. Bgl. Ennen III, 494.

3. Königewinter.

<sup>4.</sup> Ueber bie umfassenden Befestisgungsarbeiten f. Ennen III, 508.

1474 831

lies ber berzoch van Burgoubien bie ftat Ruis berennen ind quam felfs bairvur mit groiffem volt ind vil gezuichs zo fturmen. ind bat maffer bebe be afgraven, bat it in ben Rin quam 1.

> Muis berant ind belacht. Bilb einer Belagerung.]

5

30

35

I Die ordinanke des belechs der fat van Auis.

931.323a

Ind bat leger van sime voult was also ordiniert umb ind umb, bat niet an of af fomen moicht.

Stem ber bergoch felfe lach in bem overcloifter und hatte bi eme beje beren: ben Bier= 10 beren van Simai2, ben beren van Bemenfurt, ben beren van Bermaile3, beren Jacob van Lutenburch, beren Engelbrechten van Raffaume, ben jongen beren van Cleve ber nu anno 1499 bere is, jonter Freberich van Segemont4. biffe beren burg laegen bi bem bergogen in bem bomgarben binder bem cloifter, ind bie mit ben, bie ouch bi in waren, waren josamen umbtrint 4 bufent, ind under ben wa-15 ren 3 bufent go perbe und 1 buifent go voiffe.

Item an ber Samporten lach ber Balbewin van Lannams, capitein jo Buthben, ind ber habbe umbtrint 800 perbe und 600 jo voiffe, ind bat meifte beil van ben maren alle Luitger.

Stem an ber Rolporten lach ber Reimer van Broichbufen ind babbe bi fich 700 20 30 perbe inb 300 30 poiffe.

Item vur ber Reberporten an bem Riue laegen bie Combarber, und ber mas umbtrint 3 bufent zo perbe ind zo vois gofamen, ind mas fnoebe vafel.

Stem up bem werbe lach ber bere van Monfurt ind ber Joift van Alleine, ind die babben umbtrint 12 bondert verde ind 6 bondert zo voiffe.

Item up bem Samme laegen bie Engelichen ind maren umbtrint 2 buifent ftart 25 20 berbe inb 20 vois.

Summa ber burft 13 buifent 2 bonbert man.

Item noch waren in bem beir bueffenmeister mit iren knechten umbtrint 200.

Item noch waren bair grever umbtrint 2 buifent grmer bloiffer wichter.

Item noch maren in bem beir an brauwenpersonen bi 15 honbert,

Stem noch maren bair vaffen, ichriver ind bloiffer temerlint umbtrint 400.

Stem babbe ber bergoch bart verboben no lif ind goit: fo mat gerucht int beire queme, it were bach of nacht, bat abein ander beire fulbe upbruch boin, dan mallich fin beir bueben.

Item ouch babbe ber bergoch geboben in allen finen landen, mallich bereit zo fin

1. Bal. Criftianus Bierftraat, Reimdronit ber Stadt Renf (hreg. nach bem Drud von 1497 von E. v. Groote, Coln 1855) Bere 430 ff. Das erfte Treffen por Reuß fant icon 'up fribaigh na fent Jacobs bach' (3nl. 29. Wierftraat B. 36) ftatt. Bgl. Löhrer, Beidichte ber Stabt Deuß 148.

2. Philipp bon Crop, Graf von Chiman. Nijhoff, Gedenkwaardigheden V,

3. Entftellt aus Sumbrecourt unb ban ber Marle.

4. Bohl Freterit van Egmond, ben Nijhoff, Gedenkw. V, xxviii als anmefenb nennt.

5. Lannoi, Nijhoff a. a. O.

6. 3ft ber bei Leo II, 198 ermabute Jodocus be Lalaing. Lalain ift ein Dorf im frangof, depart, du nord.

30 volgen mit alre macht vur Ruis. want he lies baebi verftain, bat he bes feifers ind vil andere furften beforget were.

Item ber vurft perbe wurben uisgesant umb voberunge go bestellen in cloifteren, steben inb anderen plaegen, umbtrint 2 buisent.

Item enwenich vur ber git bat ber bergoch vur Muis quam, so gaf 5 sich meulich ind foeulich bairzo lantareve Herman, ber aubernatoir bes ftift van Coellen, ind gint in Ruis mit etlichen van ben finen, as van des ftift wegen, ind hielt fich binnen dem leger also clotlich, vursichtichlich ind troistlich zo ben burgeren van Nuis ind ben zouldenern ind vermaente Die zonlbenere zom bickermail, bat fi fich getruwelich leben und weirben, 10 fi foulden noch getroift werben van gode ind finre moder ind van bem lieven marschalt sent Quirin 1. ige also vil jud so pruntlich, bat bie ghene fagen, die in bem beleger gewest fin : enwere be niet gewest, bi aventure fo wer it fere zo vermoiden, die ftat van Ruis bette fich niet fo lange enthalten, want der herzoch sere begierlich und ernstlich nae der ftat stonte, 15 bie under sich zo bringen mit groiffen starfen sturmen bid up 1 bach 2, 3 of 4 mail ind up vil enden, ind lies ouch graven under ber erden bin, bat die Burgunschen ind die Nuisser alzo sere nae bi ein waren, ouch lach ber berzoch ein lange zit barvur, ein gant jair up 41/2 wechen nae2, und bat up bat lefte in afgint eindeil vitalien, besonder pleifch, bat ii 20 allein behielten van iren foeien 11, baevan men habbe milch vur bie cleine finderchin3: alle die ander waren upgegeffen, ouch galt men umb 14 eier ein malter forns. ind wurden gedrungen noithalf zom leften, bat fi bie perte, die binnen ber ftat maren, moiften antaften ind giffen bie umbtrint 350 4.

Item al was die edel stat Ruis und ind umb belegert mit eim B1.3238. groissen voult, || nochtant zom dickermail quamen si heruis mit eim sprunge in dat burgunsche here ind deden im groissen schaden ind schande.

In allen bissen vurß ind ander me engtlichen ind sweren sachen was ber großmodich furst vurß lantgreve Herman unverzait ind wolde weder: 30 halden getruwelichen bis in den doit, ee dan he die stat verloren geve. ouch moicht in niet beweichen of bewegen groisse schap ind goit, dat im zogesacht wart van den Burgunschen, dat he sin hende asteede ind sies den herzoch mit der stat gewerden. mer nein: he enwoulde niet verreder werden an in, die hossen ind gestalt hadden 2c. ind dair: 35

<sup>10.</sup> zoulnere.

<sup>1.</sup> Der Schuthatron von Neuß, nach dem die dortige Münsterfirche benannt ist.

<sup>2.</sup> Ende Juli 1474 bis Ende Juni 1475. Bgt. unten Bl. 325b. Wierftr. 2710: 'in die 46. wech'. Dier fceint bis

gum Waffenstillstaud, bort bis zum Abzug bes herzogs gerechnet zu werben. 3. Bgl. Wierstraat 1272, ber aber

nur von brei Ruben fpricht. 4. Genau fo Bierftr. 1957.

umb hait ber felve vurg lantgreve herman verbient baemit, bat be bes 30 ewigen bagen lof ind pris fal haven van bem ftift ind van ber ftat van Coellen ind intgemein in ganter buitscher zongen, want it was ein gemein rebe zo ber zit: hebbe ber herzoch Ruis inkregen, were zo besorgen 5 geweist, it weren noch vil groiffer lande ind stede bem herzogen zo willen wurden, want he zo ber felver zit in verren landen untsien wart nae etlige groiffen victorien, die he in Frankrich, in dem lande van Luitge ind Gelren gehat habbe int barzo groismechtich van landen, luben ind richbomen, ind bairumb boven am Rin ind beneben burch fin breuwort vil 10 cloifter ind schoinre wonunge bur ben steben afgebrochen wurden, as 30 Straisburch, jo Bonne, jo Coellen ind antersmae, in Saffen, jo Lubed ind in Frieslant.

In bem felven jair up fent Beter ind Bauls avent 1 waren zo Colne Juni 28. 7 wibischoffe und hatte ein iglich van in fin pontificalia an, gelich of 15 si einen elter of firch wien sulben, und begradierben up bem boimhove bur bem sale einen paffen, ber hatte vil luben vergeven ind understonbe ouch eime greven van Katenelenbogen int finre buisfrauwen zo vergeven, bie bem paffen ind finre suester vil goit gebain habben. ind geschach bie begradierung mit beroufung ind afnemmung ber priesterlicher wait ind 20 cleidung, as men ein priefter wiet, ind zom leften ein kngelchin upgesatt. biffer felve paff bekante in bem fale vur bem officiale, vur ben wibischoffen ind unsern heren ind allen umbstenderen vil boisheit, die he gedain hatte ind noch boin sulbe, baraf he grois gelt fregen sulbe hain. he hatte ouch in manchen jairen fin bicht niet gebain ind nochtant misse gehalben, und 25 starf ain bicht. he wart bairnae bi bem galgen in ber kesselfulen verbrant. bie angrifung ind begrabierung bait bestalt, as ich boirt sagen, ein greve van Naffauwe, ind coft in grois gelt und quam alfus zo. ber greve van Ratenelenbogen 2 30 ber zit was ein rebelich alt man ind hatte gein manserven; fin fon was vurziden erstochen wurden zo Bruck in 30 Blanderen 3. nu hatte ber selve greve ein bochter, die hatte lautgreve Henrich 4 30 eim wif genommen ind ein zit lank gehat. nu lach bie lantschaf bem vurf greven van Ratenelenbogen an, bat bei sich veranderbe,

<sup>2. &#</sup>x27;bages' ftatt 'bagen'. 13. 'be' ftatt 'bem'.

<sup>1.</sup> Fascie. temp.: Anno 74. vicesimo octavo mensis Julii Colonie fuit degradatus sacerdos in presencia septem episcoporum et traditus potestati seculari et postea combustus pro peccato intoxicacionis. Doch fteht biefe Stelle nur im Appendir ter Ausgabe von 1474 (vgl. Bb. II, 221 Dote 3), nicht bei Biftorius-

Struve.

<sup>2.</sup> Philipp von Ratenellenbogen und Diets. Seine Tochter hieß Anna. 3. Brügge.

<sup>4.</sup> Beinrich von Beffen, Bruber bes colnifchen Oubernatore und fpateren Ergbifchofe Bermann.

up bat bie lautschaf ein manserven frege ind niet gueme an ein vremben ftam bie graefichaf. affo nam be ein bochter van Raffaum 1. tairnae wart ber paff bestalt ind mas van Sent Goar und bes van Rabenelenbogen capellain, ind as he ber grevinnen fulbe geven die spoelung nae bem facramente, so wolte be ir vergeven baven, ind bat also die begerbe s ber lantschaf gehindert wurde, ind men mummelt sere up eindeil lude, bie bat fulden bestalt haven 2. affo. ftarf boch ber felve greve sonder mans. erve, ind affo vergint ber ftam int die graefschaf burf ind quam van ber bochter an ben lantgreven Henrich ind freich baemit groiffen meichtigen ichat van gelt ind ein schoin lantschaf.

In bem felven jair lies bie ftat van Coellen afbrechen umb ber burf reben wille 2 schoinre cloifter buiffen ber ftat: bat ein biefch go Bier, baevan noch bie ein porte ben namen hait, genoempt bie Wierporte, bat ander biesch Mechtorn 3, ind bie jonferen in den felven 2 cloifteren murben binnen Collen gefatt in ander cloifter, as mit namen bie van Wier 15 in bat cloifter fent Cecilien, bat bur ber git niet ban allein ebelinge bewointen ind inhatten, as 30 fent Tervilien 4 und 30 fent Marien in capitolio. nu waren up die zit al die jonferen bes felven cloifters geftorben bis up ein allein, so bat bie firch nae insetzunge ind geborlicheit niet geofficiert ind besongen mart.

281.324ª.

Die jonferen van Mechteren wurden gesatt go feut Apren, bat was vurbin ein clein cavelle ind woinden fuefteren baebi: ben felven fuesteren wart gegeven ein wonnng bi sent Bonifacius up fent Severins straissen, baebi fi ouch ein schoine wonnng machten, bie burk jouferen van Mechtern mit hulpe bes rait van Collen braechen bie capelle af 25 und die wonunge daebi ind haven ein nuwe firche ind cloifter 2c.

Item wart afgebrochen ber mallaitsche lube buis up ber Nicher ftraiffen 5.

Item ber Joeben firchof vur fent Severins porte bi bem Joebenboechel 6.

Item waren eplige husere ind wonunge bi fent Cunibertus torne

- 8. Graefchaff. 24. macben
- 1. Anna, Tochter Johann's IV. aus ber ottoniichen Linie.
- 2. Dehrere Bertraute und Diener bes Landgrafen wurben ber Theilnahme verbachtigt Bgl. Rommel, Geich, von Beffen III, 65 und befonbere Unmerfungen 36, wo bie Berichtsacten benutt find. Gin Coiner Chronift mußte fich natifrlich vorfichtig ausbrücken, fo lange ein Canbaraf von Deffen Ergbifchof mar.
- 3. Ueber bie Lage ber beiben Riofter f. Gunen, Geschichte III, 510 Rote. Gingelbeiten über bie leberfiedelung ber Donnen ebenb. 554 ff. 4. Bgl. oben G. 827 Dote 4.

5. Das hospital für Ausfähige bor bem Sahnenthor. Bgl. Ennen Ill, 814. 6. 'Am tobten Juben' beißt noch

heute ein bicht vor bem Geverinetbore gelegenes Sans.

buissen Collen und was genoempt Rile: die wurden ouch afgebrochen und verbrant, so dat men nauwe mirken mach, of ie huis dae gestanden have. desgelichen zo Bunne waren vil schoinre herberge ind wonunge buissen an dem Rin ind ouch bi der coelschen porten, dat allit zo disser zit afgebrochen wart.

In dem selven jair, naedem as die stat van Coellen herzoch Karl und bischof Ropert untsaget hadde, so zoigen ir zouldener uis up die ghene, die si scheichten. ind also zoigen die zouldener der stat Coellen uis up sent Caurencius dach di Nuis ind wurpen der Pickart, die mit nuz. 10. dem herzoch dae waren, neder ind erstachen der vil ind braichten der selver ouch vil, umbtrint 70, gefangen zo Collen und brachten vil perde, die si in afgewonnen hadden 1.

In bem selven jair up bes hilligen cruit avent wart zo Coesne up Sept.13. bem Heumart ein galge, ein rat ind ein cruit upgeslagen bi bem kaeix.

15 Item bairnae up fent Gereons bach wart Bachem gebrant ind gesoch, 10. wonnen van ben zoulbenern van Coellen.

In bem selven jair ben eirsten bach septembris zoigen bie van Coellen nis ind branten ben Vorst<sup>2</sup> af ind hiewen bat hoult ben meisten beil af ind namen Bel in ind besatten bat, und brachten Henrich van 20 bem Vorst mit sinre hnisfranwen zo Coelne binnen.

In dem selven jair liesse die stat van Coellen silvergelt mongen mit namen penninge, der ein galt 3 albus ind waren geheischen groschen nae der upschrift des selven penninks, mer der gemein man noempte die durft pennink stoesser nach der eingelschen stoesseren, want die 2 durft mongen dan 25 eime werde waren. die selven coelschen stoesser gulden naemails anno 1494 einre 4 albus, wiewail die haller, die do zer zit geslagen wurden zo Coellen, ind onch andere heren haller niet verhoecht wurden in irme weirde.

In bem selven jair bes vribages vur sent Gallen bach 4 zoigen bie Det. 14.
30 van Nuisse uis mit zwei dusent ind slogen boit der Pickarden bi 500 ind liessen ouch tuschen 20 of 24 man. ind naemen so vil cleinoden an silver, an stein und persen und sidendoech, dat ieklichem, der mit was geweist, zer buten wart 14 gulden.

1. Hierilber, sowie über ben Zug ber Ediner gegen Badem und Buschelt (bei Schin) f. Einen 111, 524, 525, Rach dem Schreiben Colins an Neuß (Copiend. XXX, 1619) vom 10. Aug sand das Teifen an eben diesem Tage statt. Die Zahl der Wefangenen ist auf 50 angegeben.

Bal. auch Markgraf, De bello Burg. 10.

2. Weftlich von Coln.

<sup>3.</sup> Bgl. Ennen III, 900. 4. Wierstr. 924 hat ilbereinstimmenb 'sent Calixius bagh', boch geht hier ber Aussall 'in bat Gelresch heir'.

In bem selven jair bes 19. bages novembris!, nemlichen up sent Elizabeth avent 2, schictbe bie ftat Coellen go Muis umbtrint 600 man3 ind iglicher broich 1 fact mit 10 punt falveter mit, ind guamen burch schickung ind verhengung bes almechtigen got, ber brier hilliger koninge und bes billigen marschalts fent Quirins binnen Ruis algofamen up ein 5 nae, wiewail herzoch Rarl van Burgundien vurß mit groiffer macht barpur lach umb ind umb, und die van Nuis batten bes grois noit.

Dec. 13. Bu bem felven jair up fent Lucien bach quam ein konink van Denmarken 4 30 Coellen ind was niet fere willekom, want be unsen burgeren vurmails vaft schabens zogefucht babbe,' ind mit bem konink guamen ber 10 bergoch van Brunswich, ber bergoch van Medlenburch und greve Gerbart van Albenburch 5. des vurk koninks broeder, boch ichenkt im ben win bie ftat van Coelne.

Item in bem felven jair umbtrint fent Lucien bach 6 mas ein rait Dec. 13. van Coellen begangen fere umb gelt ind geboben up allen gaffelen iglichen 15 burgeren up finen eit, bat be fin goit scheken sulbe ind bem raibe asban ben 20. pennink lenen, as nemelichen van 100 gulben 5 gulben, bat also geschach, ind vergaberben baemit ein groiffe summe gelt.

|| Item zom felven mail branten bie van Ruis vil paulunen ind 981.324b. brachten weberumb mit in in die stat 3 burger van Ruisse, die in dem 20 heir gefangen waren.

Item bat felve jair nae Martini quamen pur Nuis in bat burgun-Mov. 11. sche beir Flemmint van Bruck ind van Gent zc. Die selven sulben up ben bach sturmen ind meinten, si hebben sich verspaebet, bat castielgen zo winnen, ind wurden willefom geheift, ind verloren in dem fturm over 300 25 man?: under ben was ouch ein capitein ber Lumbarber, bairumb sich ber van Burgundien fer swairlichen moedt, ind as men fagen wolte,

1. Nach einem Schreiben Colne vom 19. Nov. (Copients. XXX, 226a) in ber Racht vom 18. auf ben 19. Nov.

2. Elifabeth fällt felbft Dov. 19. Bgl.

auch Wierftr. 1067.

allog volletze, 1001.

3. Wierftr. 1054 spricht von 550.
Das erwähnte Schreiben 'ommetrint 600'. In den Geschichten und Taten Bilmolts von Schaumburg (hrsg. von Reller, Bibl. bes litter. Bereins in Stuttgart L, 20) wirb ibre Bahl auf 350 angegeben.

4. Chriftian I. Anlaß zu bem Ber-wilrfniß hatte bas Berfabren ber Stabt gegen ben Erzbijchof Marceline von Droutheim geboten. Ennen III, 364 ff.

5. Dibenburg. Der Bergog von Ded: lenburg ift Magnus, ber Bergog von Braunichweig Friedrich. Bgl. Markgraf, De bello Burg. 29.

6. Sonntag ben 11. Dec. wurde bic-fer Beschluß befannt gemacht. Liber re-

gistr. sen. III, 36.

7. Bezieht fich wohl auf ben Sturm gegen bas Dberthor, ben Bierftr. 968 'au fent Mertins avent ind baegh' fest. Ein Schreiben Colne an Strafturg (Copienb. XXX, 223a) hat 'up fent Mertins bach' und gibt ben Berluft an Tobten auf etwa 300 an, 'under ben boben fint ge-weift bri of vier capiteine bie bem bergogen zomal beimlich maren'.

bat hei van im selver komen were, ouch bleif bar boit ber her van Malligaen.

### Anno dni. 1475.

In dem jair durft quam keiser Frederich durft nae vil ernstlicher beserung der stat van Coellen umb intsat ind verloesung der stat van Nuis van der durgunscher macht ind des gangen coelschen lang, want der durft herzoch darumb nis was, dat selve lant under sich zo bringen, ind was sin meinung ind hosung, dat it ime an die hant komen sulden, as dat gelsersche lant, want bischos Roprecht hadde noch in dem busdome vil slos, so stede und dorper 20, die in dur einen heren hielden. ind die zokumst keiser Frederichs geschach niet sonder groisse tresseliche liesnis der stat dan Coelsen an den keiser.

Item in der selver zokumst, 8 dage na der hilliger dei konink dach, gan. 13. belacht der keiser mit den fursten ind richsteden, die mechtichlich mit im 15 komen waren, die stat Lins im coelschen bischdom ind der marcgreve van Brandenburch i Remagen, van heisch ind beveil des keisers, mit iren vruns den. ind in Remagen waren her Evert van Arburch ind einer van Mansberschiet, ind wart 8 dage dairnae upgegeven beheltlich liss ind goits.

Item bes anderen bages nge Antonii<sup>2</sup> in dem beleger Lins 2c wur- 3an. 19. 20 den keiser Frederich ind die fursten des hilligen richs viant des herzogen van Burgundien.

Item up fribach nae invocavit 3 zoigen die burger van Coellen uis 8-661.17. mit vil volks vur Nuis np ginsit Rins up den Stein, hatten vur einen capitein in irem zoult her Wilhelm van Arburch, der sich menlichen ind 25 getruwelichen bi in bewiset, ind begroven sich aldae untgain dat burgunssiche heir und schossen van Burgundien vast schisse stein grunt 4 ind daeden ime groissen schosen an in sin heir, dat ime sere spitet.

Stem in der selver zit naemen die burger van Coellen dem herzogen 5 schif mit provanden, die vil goit weirt waren, ind namen dat goit uis ind senkten die schif in den grunt.

In dem selven jair umbtrint halfsaften up sent Thomas dach van marz 7. Aquinen wart Lins gewonnen beheltlich lifs ind goitz, wiewail die Bransbenburchschen dat niet enhielten, mer plunderden die stat, ind fregen darzo

- . 1. Albrecht Achilles. Bgl. Bilwolt von Schaumburg 22. Die Uebergabe von Remagen erfolgte nach Markgraf 34 schon Jan. 15.
- 2. Der Absagebrief bes Kaifers ift Anbernach Jan. 7 batiert. Chmel, Reg. 6943.
- 3. Am folgenden Tage tam das Eölner Hilfscorps vor Neuß an, f. Wierstr. 1739. Ueber seine Thätigkeit vgl. Ennen, Gelchichte III, 531 ff.
- 4. Bierftr. 1769: 'ungespart schuffen si van ftunt ber viand schiff beils in ben grunt'.

vil hulp. ind ber keifer mit ben fursten ind richfteben quam zo Coellen Daig20. bes maenbages nae palmen ! und wart fer eirlichen entfangen.

Dat flos zo Lins wart uisgebraut van den Pickarben, bat gebuwet was anno 1364 van bischof Engelbert van der Mark<sup>2</sup>.

In dem selven jair schiedde der keiser boiden zo dem herzogen van s Guilche, di in zo komen zo Coellen, eme bistant zo dein. he enkeirde sich niet dairan ind quam niet. do dede in der keiser laden zo Coellen. do schiedde he sin reede zu Coellen, ind der keiser sas zo gericht 3 up Gurtzenich intzein den durs herzogen ind wolde in afsehen ind berouden sins lant, ind sin reede verantwerden in dur dem keiser und sursten dat beste dat si moiche so, ind he moiste selsse dersonlich zo Coellen komen nae etzigen dagen, als hei ouch dede. der durs herzogen van Burgundien uis sinen landen nae allen sinen willen, as he ouch doin moiste: want wer im dat geweigert wurden, so wer he ouch overvallen wurden.

In bem felven jair bes anderen bages nae ascensionis zoich ber Mai 6. 21.325. feifer mit finen fur- ften bes richs ind richfteben nie Coellen zo velbe intgein ben bergogen van Burgundien mit eim groffen beir van vil groiffen mechtigen beren ind fteben, als mit namen mit bischof Abolf van Ments, mit bischof Johan van Trier, mit markgref Albrecht van Bran- 20 benburch. ber paltgreve ber quam niet, want bie fach intghein fin broeber bischof Roprecht was, ber mit bem berzogen van Burgunt vur Ruis lach. item noch ander vil heren zogen mit bem feifer nis: ber here van Wirtenberch4, ber greve van Seine, zwen greven van Birnenburch, ein greve van Wertheim, ein bischof van Wirthurch 5, ein bischof van Eisteren 6, 25 item bie ftat van Coellen mit irem volt ind heirwagen umbtrint 15 honbert man in einre cleibunge wis und roit, item besgelichen ander richftebe, mit namen bie van Nuremberch, van Augsburch, van Ulme, van Noerlingen, ban Rempten, ban Gemundt, ban Salle, ban Seilbron, ban Bafel, van Sletftat, van Straisburch ind vaft ander clein richftebe in 30 Swaven und in Beieren ind im Elfas, bie van Coftents, van Schaifhusen, van Frankfort ind kurklich alle stede des richs, ind gnamen dem keiser 30 bienft mit groiffen coften. mit besem heire leit fich ber feiser bes eirsten bages intgein Molheim ind flogen up albae ire wagenburch ind gezelt

<sup>1.</sup> Erst Dieustag, März 21. Bgl. Ennen, Geschichte III, 536. Die Verletung der Capitulation erwähnt auch Wilwolt von Schaumburg 22.

<sup>2.</sup> Bgl. oben G. 695.

<sup>3.</sup> Am 14. April. Gelaben maren

fowohl ber Herzog Gerhard wie ber Jung: , herzog Wilhelm. Ennen III, 538.

<sup>4.</sup> Graf Cberharb.

<sup>5.</sup> Rudolf II. von Scherenberg.

<sup>6.</sup> Wilhelm von Reichenau.

of pauluin ind lach dae up den 4. dach 1. item des maendages dairnae Mais. brach der keiser up mit sime heire und zoich vortan ein halve mise tuschen Niel ind Merheim ind is die plaetze di den biwoneren genoempt zo Busen up dem sande 2, ind he bleif dae liggen 2 dage, ind darentuschen quam bischof Henrich van Monster einre van Swartzburch, ind mit eme die stede uis Doringen und Sassen und bracht ein grois heire zo dem keiser, wail 16 duisent weirastiger man und 17 hondert heirwagen. der stat vrunde van Lubeck quamen sere costsichen, desgelichen Brunswich, Hamburch, Lunenburch ind die stat van Dortmunde, item quam ouch dessels der jonge markgreve van Baden mit sinen vrunden, item des 2. dages dairnae quam lantgreve Henrich van Hessen, lantgreven Herzmans broeder, mit sime volt over Rin bi Woringen.

Item bi der selver zit tuschen vridach ind satersdach vur pinzten, des nacht zo 2 uren nae middernacht, quamen her Evert van Arburch, 15 jonker Johan van Rifferscheit ind hatten di 800 reisiger perde ind umbteint 1000 zo vois vur Bonne ind meinten die stat zo bestigen ind erslichen ind bestonden dat an 4 enden, ind waren in der stat graven tomen mit vassen ind andere gereitschaf, umb over dat wasser zo komen, und die wechter wurden des geware, also dat si niet geschaffen kunden, 20 ind wurden vsuchtich 3.

Otam Li San falua

Item bi ber selver zit, 8 bage nae pingten, schickbe bie stat van Coel- Mai 21. len bem keiser noch 15 houbert man in einre cleidunge as vur.

Item bairnae des dinstdages dur sacrament dach brach der feiser Mai 23. up mit sime heir ind zoich vort di des herzogen heire van Burgundien 23 up disse der Arsen 4, ind ee sich der keiser mit sime heire gesacht hadde, quam des herzogen van Burgundien zuich andringen mit eime groissen reissen gezuich zo perde mit etlichen buessen ind slaugen, wais zo 9 duisent man, ind schussen wast sere in des keisers heire ind daeden vast schadens. der bischos van Monster mit sinen vrunden statten sich eirst zer weir ind 30 die burger van Collen mit iren vrunden, also dat die den herzogen mit gewalt hinder rugge drungen ind erschossen kern herzogen vast vis voulks af ind perde, wais 250 perde und wais 400 doiden, ind behielden sinre duessen, ind der keiser mit sinen vrunden behielden dat velt ind begriffen den leger 5.

1. Dies filmmt nicht zu ber Angabe, bas heer fei am Montag weitergezogen.

in ber Chronit genannten Dörfein,

Mai

1

<sup>2.</sup> Ennen III, 544: 'bis auf bie Fühlinger Hate'. Dazu stimmt die Ortsangabe a loco Vulen iuxta villam Ryncassele bei Lacombset II, 510, boch liegt Hühlingen etwas nörblich bon ben beiben

<sup>3.</sup> Bgl. die Beschreibung bes Sturms bei Wilwolt von Schaumburg 21, ber selbst anwesend war.

<sup>4.</sup> Erft.

Bgl. Wierstr. 2691 ff. Markgraf,
 De bello Burg. 51.

Item bes anderen bages bairnae wonnen bes feifers voll ein bolwert up ber Arf, bat bie Burgunschen bair gelacht habben, ind braichen bat af ind wurpent in ben Rin.

Item bairnae bes sonbages nae sacraments bach 1 wart ein bach ge-Mai 28 schept overmit einen legaten 2, ber van Rome bernis gefant mas, bie sache s 30 flichten ind 30 beibingen, ind was in bes feisers beir, ind guam ber selve

Bl.3256. legate mit bes feisers heir zo | velbe: ber beibingt tuschen bem feiser ind bem herzogen ind wart 4 bage ein vrib geroefen, bairbinnen besaegen bes keifers volk bat burguniche beir ind bie Burgunichen besaegen bes keifers heir ind gingen beibe parthien binnen Ruis, ind wart vil goit geoffert 10 sent Quirin 3 van ben Waelen ind van anderen luben, ind unse prunte brachten vil tonnen fruit ind anders beimelich mit binnen. wart Muis offenbair gespiset, ind bie Burgunschen zoigen van Muis bis up bie Arf, ind bie neberlentiche schif voiren up ind af als fi plaegen. 15

Bun. 15. bis vribe in burg maiffen ftont bis Viti ind Modesti.

Item in bem vreben vurf erstaichen bie Burgunschen unser vrunde umbtrint 10 of 12: bo zoigen unse vrunde van bem Stein af bur Ruis ind naemen bem bergogen 10 schif mit finre artelrien 4, mit 6 groffen heuftbueffen, vil flangenbueffen, haitbueffen, schirm ind vil wonderlicher gereitschaf und vil anders goit, bat geacht wart bat it 100 buisent gulben 20 weirt were, as men dae faget, ind braichten die schif bes fridages 30 Coellen.

Item bairnae bes fribages 5 in bem avent habten bie Monfterschen ind unse vrunde van Coellen ein mangelunge mit den Bickarden, ind bat geschach buissen tes keisers geheisch, want ein gebot gegeven was, bat sich 25 niemant uis der wagenburch geven soulde, ind in dem verbot geschach die mangelunge, ind bairumb enwoulde ber markgreve van Brandenburch bie anderen uis ber wagenburch niet laiffen, umb unfe brunde zo untrebben und beschudden, also bat unser vrunde und ber Monsterschen boit bleven umbtrint 7 hondert, die si den meisten deil al drongen in den Rin.

Item bairnae wart gebebingt, bat bie ftat Coellen feulde bem berzogen sin schif ind buessen wedergeven, want bat in dem vreden geschiet were, bat ouch also geschach, ind men gaf eme bat weberumb umb beeben

<sup>24.</sup> magelunge, 29. 'unfe' ftatt 'unfer'.

<sup>1.</sup> Uebereinftimmenb Bierftr. 2715. 2. Alexander, Bifchof von Forli. Ueber feine Antunft in Coin f. Beilagen

<sup>3.</sup> Bgl. Wierftr. 2819.

<sup>4.</sup> Bgl. Bierftr. 2874.

<sup>5.</sup> Gemäß Wierftr. 2889 zieht fich ber Bergog Samstag nach St. Bonifa-cius (Jun. 10) an bie Erft zuruch, 'feer forth bernae up ben vribach' tommt es gu bem in ber Chronit erwähnten Rampfe, alfo wohl Jun. 16.

1475. 841

ind begerben des keisers, des bischofs van Trier, vort ander heren 1. doch bleif baft kleven.

Item zerstont wart ein beimlich soin gesprochen, ben fer wenich lube vernemmen kunden, wie die sin soulde. mer men sachte, dat des ber-5 zogen lewen bebten fer geschossen ind weren fer gespreit worden in bes feifers beir 2: be moift anders lif ind goit bar gelaiffen bain. ber feifer bedbe gerne mail gedain, bedben etliche fursten 2c willen volgen 3.

Item ber feifer ind bie fursten ind die stebe ind ouch ber herzoch van Burgundien fint uvgebrochen up fent Betere ind Baule avent 4. ber 3un. 28. 10 feifer ind bie furften int ftebe fint go Coellen wart gezogen. ber bergoch van Burgundien brach up vur bach ind zoich van Nuis mit cleinen gewin ind eren ind habbe barbur gelegen ein gant jair min bunftehalve wech ind frestich goit verbain ind batte manchen eirlichen man bairvur boit gelaiffen, ind man fait, bat be wail 15 buifent man's hinden lies fonder 15 die perde, der vil was: so ser hadde he dat jair Nuis versoicht mit sturmen ind schieffen. ind zoich in fin lant, want ber fonink van Frankrich ber lach in Bickarbien ind wan eme bair af stebe und floes, ind bie Swiber die verdarften eme Soe Burgondien.

Item bischof Ropert, naebem as herzoch Rarl van Burgundien 20 wederumb afgezogen was, behielt he sich in dem lande van Kempen und zom Broel und in Westfalen. lantgreve Herman aubernatoir ber nam bat lant vast in, eins hube, bat ander morgen, ind bleif die zweidracht noch fteen tuschen bischof Robrecht und bem capittel und lantgreve Berman.

Item up fent Beters und Pauls bach quam ber feifer mit finem heir 3un. 29. 25 wederumb zo Collen in. die fursten und die heren und der stede vrunde zoigen van ftont beim, und ber martgreve van Brandenburch zoich ftillichen 30 Duitsche over Rin und macht sich beim eer iemant wuifte. und Die heren van Collen zoigen im nae over Rin und schenkben eme cleinoit und anders mere, as vil meinten, so was bat geschent beffer, bat eine 30 ber bergoch van Burgundien geschenkt habde vur Ruis.

> II In bem felven jair as ber keifer wederumb van Ruis zo Coellen 21. 326" (fälfchl. 327).

13. manchen ewigen man.

1 Genauere Angaben Ennen III,

549 ff. 2. D. h. ber Herzog habe fich burch Beftechung geholfen. Der Lowe war eine nieberlandische Milinge, vgl. Leo II, 153.

3. Am Schluß ber Seite beutet ber Chronift auf ben Markgrafen von Branbenburg hin. 4. Nach Bierstraat's (2907) hier je-

benfalls zuverläffigerer Angabe zog ber Herzog Montag (Jun. 26) nach St. 30= hann, ber Raifer am folgenben Tage ab.

5. Die Berluftangabe ift ficher itber= tricben, ba ja nach Wierftraat (vgl. oben S. 831) bie gange Belagerungsarmee we-nigstens anfänglich nicht einmal 15000 betrug. 2gl. auch Markgraf 55.

quam, so erlangte bie ftat van Coellen ein zol van ter feiferlicher maje ftait umb ben groiffen toft ind ichaben, ben bie ftat ban Coellen gebain habbe umb tes richs willen 1.

Sept. 8. In bem felven jair up unfer lieber brauwen bach nativitatis wart angefangen zo Coellen zo ben Breitgeren bie beilfame ind fere nubliche's broberschaf van bem Rosenfrant 2. wie hoechlich bie begiftiget si mit genate ind aflais, wie oerberlich allen minschen, bat wirt genoichsamlich nisgeroifen van ben predicanten. vide folio 145.

Cherel In bem felven jair wart jo Trint an ber Etich ein junge fint geboit ban 254b. ben Joeben . . . . bie Jueben murben al begreiffen ind verbrant. bat fint bete 10

vil miratel ind is ein nuwe firch gebuwet in fin ere.

Cert 29. Item bairnae up fent Michels bach ftarf ber albe jouter Johan bere 30 Rifferscheit, ber erfmarschalt was bes stift van Coellen, ind fin elste fon jonter Johan van Rifferscheit was viant bes capitels vam boim inb irer zohelber. ind bairumb nam lantgreve Herman Alfter 3 in, die eme 15 bulben moiften in urber bes capitels.

Dct. 9. In bem felven jair up fent Gereoins avent zoich ber keiser van Coellen widderumb heim, ind niemant enfunt wiffen, wie bat gesoint mas.

mallich moift sich hoeden vur dem anderen.

Item bairnae up fent Andreis avent lieffen bie beren ber ftat Coel- 20 Mov. 29. len nuwe gulden munten mit namen clotgulden, ind golden gelich anderen furfurstengulten, bes in manchen jaeren niet geleeft enwas, ind ouch zerstont bairnae lieffen fi munten wispennige mit ber bri hilliger koninge waven, alte moerchin ind ouch heller 4.

In bem felven jair umbtrint fent Mertins miffen, boe fatten unfe 25 Nov. 11. beren, ein rait van Coellen, bat feiste voider wins up zo affifen, bair-

umb grois befroenunge was van ben burgeren.

In bem felven jair umb fent Mertins miffen zoich bergoch Rarl van Nov. 11. Burgondien over ben bergoch van Lotringen 5 ind lach in sime lant ein zit lank. int left krege be bat gange lant in ind moesten eme hulben 30 ind frege finen willen. ind ir herzoch quam enwech bi ben konink van Brankrich.

## Anno dni. 1476.

Chebel In ben felven jair mas in Franken in overlant zo Riclaisbuiffen ein bungen-265a. sleger ind mas ein toehirt: ber bestonde zo predigen ind sachte, unser lieve wanne 35

> 26, 'voi' fatt 'voiber'. 28. Mertiis.

1. Bgl. oben G. 826 Dote 3.

2. Ginen genauen Bericht über bie Stiftung gibt Gelenius, De magnit. Col. 464 ff.

3. Bei Bonn. 4. Beschreibung ber neuen Müngen bei Ennen III, 895. 900.

5. Renatus.

1476, 1477. 843

hebbe eme bat offenbaret ind bewolen, ind he began zo predigen up die geistlicheit ind up ir schentlich leven, item bat men niet soulde zolle ind wegegelt geven den heren, alle wasser ind wester vei binge. ind quam groisse werst dair up die vierdage, umb in zo hoeren. ind dae wart ein capell ges buwet ind quam grois offer dair. zom sesten der buschoof van Wirthurch bede in grifen ind sies in verbernen!

In dem jair uns heren 1476 quamen lantgreven Hermans vrunde von Heffen bur Weckenheim ind vur Morenhoven ind vur Abendorp 2 ind namen bie in.

In bem selven jair habde buschof Ropert noch under eme den Bruel.

up sent Scholastica nacht quamen die zoldener, die zom Bruil laegen, zeckelle.

dur Coellen dur sent Severinsportze ind verbranten die uisserste portze bi

dem steinen bolwerk, dat den heren ind burgeren der stat Coellen sere spit.

ind is nu widderund ein nuwe gemacht, mit iser bezoegen.

In bem selven jair in bem vastavent? sloegen die Swizer ben herzogen Marz 3. van Burgondien in Saphoien, wail 8 dusent man, ind dair bleif boit des foninks son van Aragonien ind des herzogen broder van Orliens ind greven ind rittere, ind namen dem herzogen al sin bussen, wail 800, ind al sin sliver ind sin kroin van edelen steinen, ind sloigen eme wail 13 dusent 20 man ind gewonnen im af sin wagendurch 4.

#### || Anno dni. 1477.

281.326b.

In den jaeren uns heren 1477 verbant sich der herzoch van Lotringen, der verdreven was, mit den Swizeren ind anderen steden intgain
den herzogen van Burgondien. ind der herzoch sach vur einer stat in Lo25 tringen, Nancie genoempt, mit eime groissen vost ind hadde dairvur gelegen ein sange zit ind hatte die stat sere genoediget mit sturmen ind
ichiessen. Jom sesten wart he overzogen van dem herzogen van Lotringen ind Swizeren ind wart erslagen up druzienavent, mit vis anderen 3an. 5.
heren, ritteren ind knechten, ind was der selve herzoch Karl versoren bis

19. ind hm floigen.

1. Ueber biefes Vorspiel ber Bauernfriege vgl. Baract, Sans Böhm und bie Ballfahrt nach Riklashausen, im Archiv bes hift. Bereins von Unterfranken XIV.

2. Medenheim, Morenhoven, Aben-

berf, alle bei Rheinbach (Bonn).
3. Als Fastabenb scheint die Chronit hier nicht, wie auch vortommt, ben Sonntag Esto midi (1476 Febr. 25), sondern Sonntag Invocavit (März 3) anzunchmen, auf welchen Tag die Schlacht bei Granson fällt.

4. Karl's Bersust war weit geringer, vgl. Miller, Schweizergesche, V, c. 1 (Berke, Stuttg. n. Tübingen 1833, X, 26). Bielleicht schwebt bie übrigens gar nicht erwähnte Schlacht bei Murten vor. Unter 'bes herzogen brober van Orliens' kann wohl nur Ludwig, Bruber bes Prinzen Wilhelm von Orange verstanden sein (vgl. Miller a. a. D. 23), hinter 'bes koninks son van Aragonien' möchte ich einen bloßen Doppelgänger vermuthen.

up den anderen dach nas der flacht under den anderen, die dair doit bleven waren, der vast vil was, ind wart dairnas vunden ind mirklich bekant an etslichen lintzeichen, die hei au sich habbe, ind wart binnen Nancie offendeirlichen up den mart gelacht ind bleif dair ligen die up den derden dach, ind wer in woulde seen van sinen vrunden ind undersaissen ind wart dairnae degraven eirsichen binnen Nancie. doch wart naemaels in sinen landen grois goit verwettet, dat he noch levede ind untronnen were ind soulde sin gezoigen zo dem hilligen grave. as einre van sinen vursaderen gedain hadde, ouch was einre in oversant in einre stat. Bruissel genant, wit einer sunderlicher cleidunge ind mit einer wunderlicher maniere zo essen was alzosamen verdene: hei is doit ind sal soen untsangen van sinen wersen, der datum des jairs as hei erslagen wart, is begriffen van bem verse. Cernste nVnC dVCes bVrgVndVM gLorsa neCat. 15

Item bisse vurß herzoch Karl regierde 12 jair nae fins vaders boit's ind was der lest van dem burgonschen stam.

Warz 3. In dem selven jair, des derden dachs in dem merz, hait men gedragen dat hillige sacrament, sent Severin, sent Albin ind sent Eunibertus zo Coelsen mit manchen tortisen ind kertzen, gode zo soeve ind zo eren, 20 dat hei uns versoest hadde van unserem viant, want man sinre was bestorget weder zo komen in disse lande, hedde hei sevendich bleven, want hei was zo sinen ziden ein strack erschrecklich man intzsein al sin viande, mer daebi was he ein rechtserdich man in sin gerichten ind hielde sin sande in goidem vreden, dat der kousman sicherlich wandelen mochte, ind daire 25 umb have ich nae der zit alzo dicke gehoirt wunschen, dat got geven woulde dat he noch sevede.

Item zerstont bairnae in bem selven jair bestalt konink Lobowich van Frankrich vast vil zolbener ind zoich mit eim groissen hous in Pickarbien, bat bem vurß herzoch Karl zogehoirt ind verbonden was, ind gewan soekliche stebe mit macht ind der meiste deil gaeven sich up in des koninks hant, ind kriech Pickardien up ein kurt zit gant in ind wan onch vast ander stebe in Hennegauwen ind zoich vort an Flanderen mit eime groissen volk.

Item zerstont in bem selven jair waren bie undersaiffen herzoch 35

<sup>1.</sup> Davon fpricht auch 3. v. Müller, Schweizergesch. (Berte XXII, 67).

<sup>2.</sup> Bruchfal. Rauflerus (Chron. II, gener. 50) ergahlt, er habe ben Menichen,

ber fich für Karl ben Rühnen ausgab, felbft in Bruchfal gefehen.

<sup>3.</sup> Frrig! Philipp ber Gute ftarb erft 1467.

Karls vurß in allen sinen landen sere begangen ind in groissen sogen, want si geinen heren hadden. nu hadde herzoch Karl vurß eine elige dochter naegelaissen: so hielden die herren, stede ind vrunde in sinen landen rait, dat man die dochter vurß hillichen moicht, dairmit die lant in vreden somen moichten, als ouch vur reden geweist waren im leven herzoch Karls mit keiser Frederichs son, genant Maximisianus, ind was ein rumoir des gemeinen volks, dat sulchen hillich vurß soulde besproechen sin worden in dem leiger vur Nuis. so wart nu gantz geslossen, dat man den hilich volsuren soulde, ind die lantschaf, edelman, ritterschaf ind stede verbonden sossenschen zosamen, lif ind goit mallich die dem anderen zo laissen, ind der hilich ginge zo, ind haint eme geschreven ind ire ritterschaft gesant, dat hei komen soulde ind den hilich volsueren ind die sant an sich nemen ind dem konink van Frankrich wederstant doin: want der konink leige in den landen mit groissen volk.

15 Item in bem selven jair, kurt nae sent Johans dach mitssoms mer, \$\frac{81,3270}{3un. 24}\$.

quam uis Oestenrich keiser Frederichs son, genoempt Maximitianus, erts herzoch van Oesterich, zo Coellen mit sinen heren ind sach dair wail ein maent ind reste sich dair mit sinen heren, die mit eme in Brabant ind in Flanderen zeen soulden zo sinre bruit, ind die dochter vurß sant im ouch 20 vil heren zo Coellen umb in zo hoesen.

Stem dairnae up sent Peter vinkels avent zouch des keisers son durf 3111118 Coellen nae Bradant, die lant an sich zo nemmen mit der jonkfranwen,
des herzogen dochter van Burgondien. dair zoich mit eme der buschof
van Trier ind herzoch Bilhelm van Guilche ind van dem Berge, der
25 markgreve van Baden ind des markgreven son van Brandenburch ind
vort andere heren ind rittere zomail heirslich, ind alle swart gecleit. ind
die stat van Coellen schenkten im zwae silveren kannen ind gelt dairin,
dat was wail 15 hundert gulden wert, ind die stat sande ouch perde mit
im, umbtrint 25 perde. ind des keisers son durft guam in dem augst in
30 Bradant ind zouch vort zo Gent mit sinen vrunden ind slief dae bi<sup>2</sup>.

In dem selven jair up sent Johans dach mitsommer wart herzoch zun. 24. Ails van Gelren erslagen doit di Dorneck van den Franzosen, der selve herzoch hadde lange gevangen gelegen in Flanderen, want he sinen vader

<sup>1.</sup> Die Heirath zwischen Maximilian und Maria war ichon auf der Trierer Zusammenkunft zur Sprache gekommen. Daß die Cheberedung vor Neuß gemacht worben sei, sagt auch die Fortsehung der Chron. praes. 240.

<sup>2. 1477</sup> Mug. 19. Leo 11, 190.

<sup>3.</sup> Doornit ober Tournay. Der Tag, jebenfalls Ende Juni, ift nicht genau beraunt. Bgl. Nijhoff, Gedenkwaardigheden V, xxxix. Die geldrifche Chronit Bl. 2333 hat ipso die sanetorum dormientium (Jun. 27), ebenfo der Appendix 31 Wilbelm von Berchen 136.

gevangen habbe ind gevenklich gehalben, ind do herzoch Karl boit was, so quam he nise, ind do der konink van Frankrich Flanderen ind die lande overvallen woulde, so wurpen si den durf herzoch Ails up dur ein heuftman.

Inn. 24. In dem selven jair umbtrint sent Johans missen, do wart ein stat van Cocken einre sachen eins mit eine capittel zom doime ind mit kant, s greven Herman van Hessen, der ein gubernator des stifts was von Coellen gekoren, ind zoige uis mit vast vele luden, mit groissen heustbuessen, strikbussen ind ander bussen ind gereitschaft, int eirst vur Ordingen ind wonnen dat van stunt storms ind plunderden dat. dair wart vil guet umbgeslagen, ind zoigen van danne vort vur Linne ind laegen dairvur wumbtrint 8 dage ind daeden vast schaden an der stat mit schiessen ind wonnen dat stetzen ouch sturms, ind rucken dae vort vur dat slos ind laegen noch bi 8 dage ind schussen dat stos sere, ind int lest wart dat upgegeven beheltlich lifs ind guet die dairup waeren.

Item zerstont bairnae zoich man vort vur Debe mit der gereitschaft, 15 ind ee die gereitschaf bair quam, gingen si bat slos sturms an ind wonnen bat ind kriegen vast gevangen ind vil quet bairup.

Item up die selve zit was buschof Roprecht van Coellen binnen Kempen ind hatte in geloeft, bi in zo bliven. as hei vernam, dat disse vurß slos ind stetzin so kurz gewonnen worden, dae enwoulde hei lenger von Kempen niet bliven ind erleufte den van Kempen: of si ein soin friegen kunden, dat si die nemen. also liessen si nuis ind quam heimlichen enwech, ind die van Kempen kriegen eine soin. ind dae zoigen der lantzreve vurß mit sinen vrunden ind die burger ind zoldener van Coellen mit ite gereitschaft wederund heim.

Item zerstont bairnae in bem selven jair bescheide herzoch Wilhelm van Guilche ind van bem Berge einen bach tuschen bem buschof van Soelne Ropertus ind dem capitel vanme doim, up ein zit zo Berchen zo sin, ind dair wart ein vrede verraemt overmit die frunde des heren van Bet. 1. Guische dis sent Remeis dach, ind dairtuschen soulde der herzoch van Wulche ein gange soin uissprechen, des die beide parthien ingegangen waren. ind dair tuschen der zit wart uisgesprochen, dat buschof Roprecht soulde behalden sin sevensant die stat Lechenich mit dem slos, mit den renten dairin gehoirende, ind Heimerghem up der Swist 3. ind were it sache,

bei Rheinbach, villa Hemersheim up der Tzwisten in einer Urfunde Karl's IV. von 1353 (Annalen des hist. Ber. f. d. Niederrhein, 5. Heft, 215).

<sup>8.</sup> heuftbueffen anber ftrijtbuffen ind buffen.

<sup>1.</sup> Der Zug gegen Uerbingen, Linn und Debt begann schon in ber ersten Hälfte Juni. S. Ennen III, 578.

<sup>2.</sup> Bergheim.

<sup>3.</sup> Beimergheim am Swifter Bach,

1477. 847

bat die renten jairs niet 3 dusent gulben i wert enweren, dat soulde man eme guet doin uis dem stift. ind dairmit soulde der buschof zovreden sin ind sich des stifts niet me underwinden noch froeden.

Item sere kurt bairnae in dem selven jair zoich der buschof durß boden in dat lant ind schreif heraf, hei emvoulde der soinen noch der badingen niet halden.

Istem zerstunt bairnae in bem selven jair besanten bes herzogen \$1.3270. frund van Guische die amptsuid van Bruilse, van Lechenich, van Reimbach ind Rolanzegge ind bescheiden die in den doim, irre rechenschaft do doin, dat also geschach. ind die doimheren worden mit den zovreden ind gaven in gest ind ouch verschrivongen, wes man mit in overdragen was. ind der santgreve reit van stunt, as dit geschiet was, zom Bruies, zo Lechenich ind schickte sin vrunde zo Reimbach, zo Rosanzegge ind nam die in ind sies die burger ind undersaissen eme husden ind sweren 15 truwe ind hoest zo sin, als eime gubernator van des capitels wegen 2.

In dem selven jair, do waren die heren van Aichen uneins mit ire gemeinde, die ascisen ind uffomingen ashaven wonlten, ind die van der gemeinden hatten vast vergaderunge binnen Aichen ind hielden iren rait ind schickten ire hoessuide, mit namen einen Wilhelm Beissel, der van 20 treslichen vrunden was, ind einen genant Lambrecht Kroichenbecker, noch einen smit in sent Jacobsstraisse zo vast maellen an dat raithnis, mit den heren zo sprechen, ind lachten den heren vast swintliche reden vur: si woulden die asscisen af haven ind der nit me gegeven haven, mit vil anderen drenworden, ind beziegen die heren, dat si vast vil brief souls den hain doin besiegelen mit der stat groisse segel, die noch unbeschreven weren, dat sich niet also ervant, ind quam so verre, dat der heren ein deil zo Aichen binnen niet bliven endorten ind zoigen uis. doch der rait beschreiß si ind quamen weder in, want si der sachen unschuldich waren.

36 gen burgeren, die sich des uploufs noch des heimlichen rait niet froeden woulden, der noch ein mirkliche somme was, ind begerden rait, wie si sich halben soulden in diesen sachen. Die giengen zosamen ind gaven dem raede ein antwort: si hedden si gekoren, dat si der stat ind der burger nut ind best dur soulden kein rait hedde

<sup>1.</sup> Die zugesicherte Rente betrug 4000 Gulben. Uebrigens sind die Besimmungen des Bergheimer Bertrags vom 26. Juli 1477 (Kacombset, Urfunbenbuch IV, 486) richtig angegeben.

<sup>2.</sup> Bgl. Ennen III, 581.

<sup>3.</sup> Meyer, Nacheniche Geschichten (Millbeim 1781) 399 ff. gibt weitere Einzelheiten nach einem Aachener Mic.?, seht aber ben Ausbruch ber Unruhen 1474 Sept. 22.

sich gehalten noch as dat geburt: dat si dat vort also hielden. wer iemans, der in get ungeburlichs vurlechte, si wusten wail wie si dat straifen soulden. si woulden lis ind goit bi si stellen, of in iemans gewalt vurleichte 2c.

Item fere kurt dairnae in deme selven jair hielden si rait ind siessen Wischelm Beissel vurß zo den Augustineren in der kirchen hoissen vur den rait ind vraegden in, of he gesacht hedde van den undesegelden brieden as vurß is. he sprach 'jae'. men vraegde in, wae die briede weren. he antworde, hei enwiste des niet. men vraegde in, wae he mit der reden her queme. he antwerde, it wer im gesacht, mer he enwiste niemant zo 10 noemen, der im dat gesacht hadde, also dat he des gein bewisen kunden noemen, der im dairzo beweigt hedde, den heimsichen rait helpen zo halden ind den uplouf zo machen, dair he ouch wennich gueder reden up wuste zo sagen. doe hieses men in sine biget doin ind sies eme sin heusst vur dem raithuisse afslain ind in ein sade doin ind wederumb zo ben Augustineren begraven. zerstunt dairnae enhielden die gemeinde geinen heimsichen rait me ind siessen gewerden.

## Anno dni. 1478.

Mailo. In ben jairen uns heren 1478 umbtrint pinzten woulde buschof Repart upwart trecken burch Hessen, ind he wart gevangen van lante 20 greve Henrichs bieneren ind wart gevenklich gevoirt in dat lant zo Hessen ind lach etzliche jair dae gevangen up eim slos dat genant is Blankenstein.

Item in dem selven jair in dem aprille 2 worden 5 minschen di sent Katherinen jemersichen ermort in eime huisse ind wart vast vil guet dair genomen, ind saegen doit in dem huisse up den 4. dach, ee man des gewar 25 wart 3. der man der ermort wart hiesch Heinrich Kuett ind sin frauwe, vort Heinrichs neve, was ein junk munchelgin van unser liever vrauwen broeder orden, ein mait, noch ein metgin, was der vrauwen nicht. dan Versendes vort mort wegen geschach manchersei versuchung. ein naebuir dairbi wart gepiniget, dat hei sin sevedage ein cruppel bliven moest, ind wart boch unschulch gevonden. ouch worden ein deil gericht buissen

<sup>1.</sup> Jedenfalls früher, da Sixtus IV. ichre 1478 Mpr. 17 den Kaifer erjucht, Kuprecht zur Kreibeit zu verhelfen. Chutet, Regesten 7197. Rommel, Gesch, das Gesten 115, 59 lagt: 'mitten im Wirter'. Als Ort seiner Gesangenschaft wird ebend. 'Blankenstein ohnweit Gladenbach' (bei Marburg) genaunt.

<sup>2.</sup> Am 3. April forbert bie Stabt zu Nachforschungen wegen bes 'in ber necht van dem nicht van den mid nicht schen' (also vom 30. auf den 31. März) begangenen sünssachen Wordes auf. Copiend. XXXII, 276.

<sup>3. &#</sup>x27;Des man irft gestern an bem avent gewair is worben'. ebenb.

Coelne 1, die sich plichtich gaven des, ind besachten etzliche andere die ouch hantbedich weren: mer men kont si mit pinen dairzo niet brengen, dat si dat woulden bekennen.

### Anno domini 1479.

In dem jaer uns heren 1479 was grois friech tuschen dem konint van Brankrich ind dem herzogen van Oestenrich, der die dochter herzoch Karl van Burgondien zer ee genommen hadde mit willen der lantschaf, dairumb der konink vurß sere zornich was ind zoich in Hoech Burgondien ind gewan dat selve herzochdom ind ouch die graesschaf? desgelichen gesto wan hei ouch vil stede ind slos in Hennegau ind in Artois.

Stem im selven jair starf herzoch Wilhelms van Guilche ind van bem Berge huisframwe3: die was geboren van Heinsberch ind lies gein finder.

In bem selven jair was ouch friech in bem lande van Gelre: want is die Gellerschen, do herzoch Karl van Burgondien doit was, hosten si iren geboren heren zo friegen. darumb, as herzoch Maximilian van Desterich in die lande quame, woulden si in niet intsain vur ein heren. dairumb wurden ir viant der herzoch van Burgondien ind der herzoch van Cleve, ind waren mit etzlichen iren vrunden vur Gelre gezoigen mit heuftbussen ind waren mit etzlichen iren vrunden vur Gelre gezoigen mit heuftbussen Winnnegen mit iren vrunden quamen intsest dair zo huspen der jonseren van Gelre die binnen der stat was, ind driefen die up, ind si siessen danchen, ind sie Gellerschen voirten die gereitschaft binnen Gelre d. die 25 vurß jonser, Katherina genoempt, was herzoch Adolfs suester, ind der hadde herzoch Karl van Burgondien zo irrem widdem gegeven, as he

5. igeren. 23. gereitschach, prauanben.

1. So wird am 9. April Aachen erjucht, einen des Mordes Verdächtigen 'uh dat nijferfie 30 verfoechen'. Desgleichen der Erbmarichall von Angemburg. Copiend. XXXII, 29a. 30a. Ebendatauf cheint fich noch eine Mitthefilmig des Raths 1479 Nov. 16 zu beziehen, ein Gefangener des Herzogs von Illiich habe eine Gefähnbilfe widerrusen, bann aber, 'van nuwes versoicht ind verhoirt', zwei Mitthollige des ellenben morth verrathen. Eb. 184b.

2. Das wichtigfte Ereigniß bes Felb-

Stadtechronifen. XIV.

zuges, Maximilians Gieg bei Guinegate

(Mig. 7.), ist übergangen.
3. Elijabeth von Rassan state 1479 März 11. Memoirenbuch des Düsselber Marienstifts dei Lacomblet, Archiv III, 127. Sie hatte dem Herzog Heinsberg zu-

gebracht (eb. IV, 300).

4. Bgl. Nettesheim I, 176. 177. Ein Bertrag vom 25. Nov. sicherte Katharina ben Besit von Stabt und Amt Gelbern. Nijhoff, Gedenkwaardigheden V, Urfunden 116. Gelrelant gewonnen habbe, die stat van Gelre ind anders 1, ind dat behielte si unde noch hait, wattersei orsochs dem lant van Gelren overquame in der naevolgender zit, dis noch her anno 1496.

In bem felven jair lieffen bie beren van Coellen boven Beien 2 ein

wer kostlichen machen mit pelen ind andere gereitschaft, umb den Nin up bie stat zo wisen, kairund der herzoch van dem Berge sere zornich was ind woulde dat assau, ind lies 3 of 4 mail van sinen vieneren der stat verbieden, dat si niet vort enmachten an dem werd. up dat verbot enachten die van Coellen niet ind bestonden dat vort zo machen. do quam der herzoch vurs di lantgreve Herman zubernator, ind die heren waeren westenden verbonden ind die heren liessen it lantschaft verzaderen ind schreden der siat, dat si dat were wedernmb asbrechen: geschiech des niet, so woulden si dat understain mit zewalt aszobrechen. die stat enwoulde dat niet mit iren suiden as doin brechen. so quamen die zween vurs sursten wer. w. mit irren srunden des sridachs nae conceptionis Marie 4 ind braichen so dat were af ind dachen der stat aldae groissen schaen ind schimp, ind die heren van Coellen dachen ir perzen slessen sind nucleus ir burger niet nis saissen ind saissen in biessen vollen ind seisen in dassen in dassen ind asserten nae allen iren willen

#### Anno dni. 1480.

3ul. 26. In dem selven jair up den anderen dach nae sent Jacobs dach starf buschof Ropert, ertsbuschof zo Coellen, in dem lande zo Hessen, dair hei umbtrint 2 jair gevangen was, ind wart also doit heruis gesoirt bis zo Bunne ind wart dae begraven in sent Cassins monster. Cujus anima requiescat in pace.

**Ж**1.328b.

# | [Bilb eines Bifcofs.]

Hermannus ber vierte van bem namen ind zogenoempt Pacificus,

1. Durch Urfunde 1473 Aug. 15. Nijhoff V, Urff. 18. Ueber den Werth dieser Stelle für Bestimmung der Absassinasseit der Chronit vol. die Einl. S. 215. 2. Natürlich nicht auf der Cölner Seite, sondern bei Poll, dem Babentburm

funber weberftant ber ftat.

2. Ratürlich undt auf ber Collner Seite, sonbern bei Voll, dem Baheuthurm schräg gegenüber, wo der Abeiti das niedrige User gudentehen vohlte. Schon seit längerer Zeit hatte man hier der Theilung des Flusses durch umfassende Serombauten entgegengearbeitet. Bgl. Ennen 111, 614 ff. Zahlreiche Correspondenzen Copiend. XXXII, 186a ff. Bgl. Beilagen 1, 5.

gen I, 5. 3. Durch Bertrag von 1479 Nov. 26. Lacomblet, Urfundenb. IV, 505. 4. 'In bieser vergangenre nacht'. Schreiben ber Stabt an Gubernator und Herzog, Dec. 10. Copienb, XXXII, 1930.

5. 'So hain wir boch . . . unser fleibe portien boin bestoffen hatben, zo verboeben, bat bairnis gein weberstant noch gewalt engeschie'. Ebenb.

6. 3m Liber registr. sen. III, 1273 wirb ber 26. Juli als Tobestag angegeben: 'up 26. bach bes maindt Juli in slosse 3 franken fein in Desteu. Desgleichen in einem Schickungsprotelel von 1480 Jul. 31 (Mfc. A IV, 136) 'en nieften gubestach vorteben in bem gefenfuis zo Blanken fein in Heffen'.

ber 61. buichof zo Coellen, ein lantgreve van Beffen, wart bes auberen bages nae fent Laurencius bach in bem burk igere einbrechtlichen van ben Mug. 12. boimberen geforen zo einen erbbufchof zo Coellen, bair die ritterschaft ind stede besselven stift beschreven waren, ind ber nugefoeren buschof bebe fi s allesamen in sin bot komen ind bede in quetlichen.

Diffe buschof Hermannus IV is billich zo noemen mit eime eirlichen conamen, as bie anderen bri ban bem namen, fin burfaren, genoempt gewest sin, as baevan vurk is folio 123, item folio 157, item folio 166. ind befe veirbe Hermannus beischt mit sime zonamen Pacificus, bat is 10 vredesam of vredemecher: want van 260 jairen ber2 ind noch vorder is abeinre van finen vurfaren, ber fich fo prebelich mit ber ftat van Coellen ind lantschaf gehalben have as biffe burchluchtige furft bis noch her anno 1499, ind mit der genaden got bis in dat ende fins eirlichen regiment balben fal ind gheinen blecken of unere in finen namen feten. 15 item niet allein is he vredesam mit ben finen, mer he macht ouch vreden under anderen, die unvredesam fin ind in uneinicheit ftain, ind hilft bie versoinen. wat vreden ind vribeit be besen landen ind dem ganten Rinstroum gemacht have, bat is lautkundich ind die kinder up ber straissen wissen baevan zo sagen zc. beati pacifici quoniam filii dei vocabun- Matth. 20 tur. bat buschbom van Coellen, bat sere versett ind hoichlich mit schulben burch sin vurfaren besweirt was, bait bei getruwelich widderumb ungeruckt und geloift. baevan ind van anderen bingen die he bedreven hait is redelicher mais vurgeroirt ind wirt ouch hiernae bovan geroirt.

Engelbertus primus, comes de Monte, episcopus Colonien-25 sis XLVIII, qui fuit anno dni, 12173 et beatus ac martyr predicatur, cum argueretur a spiritualibus, quare exactiones faceret in populum sibi subjectum, respondit verbum notabile et nunc temporis verissimum: sine pecuniis pacem se non posse facere in terris 4 2c.

Item up die felve git was ber Rin fere grois, bat hie an vil 30 enben in bie ftat Coellen gint, bes umb bie git niet viel gefien enwas, ind habbe in overlaut groiffen verberflichen schaben gebain an fruchten ind anders.

gigfeit unter ichweren Rampfen erringen ober vertheidigen.

<sup>1.</sup> Schon Ang. 11. 'Up buibe datum bie briefe' beißt es in einem 'up bribach 11. augusti' batierten Schreiben bes Hathe. Copienb. XXXII, 255a.

<sup>2.</sup> In ber That mußte bie Stabt gegen alle Erzbifcofe feit Konrab von Boftaben (1238 - 61) ihre Unabhan-

<sup>3.</sup> Regierte 1216-1225. 4. Diefe Stelle fteht, abzuglich ber Gingangeworte, fast wortlich in Caesarii vita s. Engelberti I, c. 6 (Böhmer, Fontes II, 302).

### Anno dni. 1481.

In ben fairen uns beren 1481, up fonbach nae fent Johans bach 3nf. 1. mitfommer, fleif bergoch Bilbelm go Builich ind go bem Berge go Coellen bi mit frauwen Sibilla genoempt, Die was ein bochter markaraven Ailbrecht van Brandenburch, ind fi worden gofamen gegeven buiffen Coeine 5 in bem velb ind quamen go fent Severins porten in mit vil furften ind beren, nemelich ein bischof van Coellen, ein buschof van Trier 1, ein bergoch van Destenrich ind Burgondien 2, ein markgrave van Brandenburch, ein markarave van Baben 3, vort vil ander greven in gezal, as man meint, over bie 50, ind vil frien, ritteren ind fnechten, ind man 10 batte bof bri bage fere koftlich mit stechen, banten int anders, ind wart bie bruloft gehalten in bem hof zom Albenberch up fent Johans ftrais. bie bruit quam ouch fere fostelich in eine gulben wagen mit vil ebelen iconen jonferen.

In dem felven jair 4 ftarf bergoch Johan van Cleve, ber vil schadene 15 ind unwillens in sime leven beme ftift van Coelne ind beme lande van Belre zogevoegt habbe.

In tem felven jair umbtrint fent Lambert bach 5 enftont ein grois Cept. 17. erschrecklich upruirunge ind zweidracht in ber ftat van Coellen tuschen bem rait ind ber gemeinde ber selver stat. ind bat quam, als men ge- 20 meinliche meinte, van der unwer munte: want epliche wispenninge, die Bl.329a, up 12 haller gestagen waren ind tairvur genomen, | bie wurden afgesatt up 11 haller ind ander nuwe wisvenninge geflagen, as mit ben zweien fuerfurften Collen ind Trier ind mit bem bergogen van Berge, einer vur 12 haller 6, die doch naemails feer verheucht wurden, as fonderlinge 25 anno 1494: bo galt ber froinewispenninf 15 haller ind bie anderen, bie mit ben fuerfursten gemuntst waren, galt einer 18 haller. ouch was 30 ber zit ein beclommen zit, also bat ber gemein man swairlich upnam bie veranderung ber mimten. besgelichen moiften die burger zol geven van ben goiteren die si 30 Collen binnen brachten, und wart die gemeinte 30 mirklichen baemit beswert, als ouch gemeinlichen van ben burgeren ind

van den predicanten die beswernisse wart zo verstanden gegeven, bardurch

<sup>1.</sup> Johann II. von Baben. 2. Der fpätere König Mar.

<sup>3.</sup> Christoph. .

<sup>4.</sup> Um 5. Sept. Teschenmacher, Annales Cliviae etc. (Musg. von 1731) 315. Brosii annales III, 23. Gin Bufat gur Campener Chronit (Annalen bes bift. Ber. XX, 336) bat ben 7. Gept.

<sup>5.</sup> Der Bug vore Rathbaus, mit bem bie offenen Unruben begannen, fallt auf ben 29. Sept. Bgl. bie eingebende Dar-ftellung bei Ennen III, 586 ff. und bie Profarelation und Reimebronif über bie Unruhen 1481-82, Beilagen III u. IV.

<sup>6.</sup> Gingelheiten bes Dangvertrags von 1481 bei Ennen III, 901.

1481. 853

ein beil bes rait sonderlinge mit ungetruwicheit verdacht wurden. umb waren etliche burger van Collen, bie aufingen beimliche vergaberung ind gespreich zo machen, umb eine raite van Colne unwillen 2020juegen, bargo sich etliche van bem alben berschaft ergaven ind sere scharpen 5 rait hielben und gaeven entligen besen rait, bat fi einen zebel begrifen wolden ind barin etliche punten beschriven und dem raide bie purhalben ind van in gefinnen, bat fi fulche punten afftelben. int bescheiten inb friegen zo fich van allen ampten ind gaffelen binnen Coellen etsliche geschickte frunde ind floiffen fementlich, ben zebel purzobalten bem raibe. 10 so quamen bie geschickten frunde van allen gaffelen up bat raithuis, ind ben volate nae ein groffe mircliche gezail van schemelen flechten ind einreils woesten burgeren in gezail, as men meint, over 1000, die vast moitwillens breven under bem buife, die geschreven tafelen zo stucker zo flainde, ind habben fere vil unnuter reben up ben rait ze. also wart bem rait 15 ber zebel vurgehalben van ben geschickben frunten van ben gaffelen, ind begerben ben zol, bie axifen und ander vil punten van ftont afzostellen. ber rait begerde fich bairup zo beraiden, ind bes anderen bages bairnae 1, to wart ben burk raibberen sere swintlichen zogesprochen ind burgehalben van ten geschicken gaffelfrunden, bat fi bie axisen ind ander vurf punten 20 van ftout afftelten, fi wolden dat gehat bain, mit me anderen brenworben. fo ichieren unse heren ire frunde bi fi ind stalten bie punten af nae alle irre begerben 20., ind die andere burgere enkunde der rait mit geinen worden noch goiden reben enwech boin gain, bis bat die frunde van ben gaffelen gnamen ze, ind die bieschen fie beim gain, also geschach.

Item van flont dairnae begonden bie felve alde berschaf mit etsliche 25 anderen ampt und gaffelfrunden, besonder mit eine gurdelmecher 2, ein anderen nuwen rait zo halben, umb einen rait noch furber zo nobigen, ind quamen anderwerf mit den geschieden frunden aller gaffelen ind gefonnen van bem raibe, ein rechenschaf zo boin van 50 jairen 3 van inne-30 men ind nisgeven, want grois arife ind schetzung upgehaven was, ind die fiften waren fere ledich in der rentfameren, bairumb die ftat bekummert ind benodiget was in bezalung ber renten. ind bairumb mummelbe bie gemeinde, bat ber beren eindeil van ber gemein goit gedeilt beden. ber rait was willich, bat zo boin, boch bat ein iglich gaffel zwen frunde barzo 35 geve. it geschach, ind die selven vingen an die rechenschaf zo hoeren 2c. boch beleftichten die geschickten frund ben alben rait noch mit vil anderen

rolle fvielte.

<sup>1.</sup> Der Rath mußte sofort nach-geben. Bgl. Ennen III, 590. 2. Johann Hemmersbach, ber auch

bereite bei ben erften Unruben eine Saubt-

<sup>3.</sup> Reimdronif und Brofarelation fprechen übereinstimmend von einer Rechnungsrevifion feit 1450.

punten int bedreven vaft moitwillens mit etlichen bieneren afzoseten, bie ber albe rait gefat habte, ind anders zc., bat boch in irem beveil niet enwas van iren gaffelen. van dem ende biefer fachen wirt bald bernae mere geschreven. Die rechenschaf geschach, und wart boch niemant vonben ungetruwe in finre rechenschaf.

Chevel 256a.

Bo befer git was in overlant, in Switzen, niet verre van Lucern, ein heremit of einsetel, genoempt brocker Niclais, ber plach burmails zo fin ein scheffen, ind be wart geroirt mit bem geift got ind mirfebe ben periculofen ind forchlichen stait bes ampt, as he bi aventuren viel gefien ind gehoirt habbe van sinen mitscheffen. he verlies bie werlt ind gink in einen walt, w ind bae machte be ein butte bae be woinde, ind leefbe bae wail 20 jair ain alle minichtiche ind liftiche frife. he wart bick und mannichfelbichlich versoicht 281.329", ind befoirt van geiftlichen ind werltlichen personen, of he life | liche spise intfinge ind eisse, mer be autwerde, it were im allit zoweder, ind zom leften ftarf be felichlich ind wart begraven in fin firfpelefirche.

In bem felven jaire wart ber lange friech gesoint tuschen bem berzogen van Desterich und ben Gellerschen, und ber berzoch freich bie lantschaf in und si hulben ieme 2.

In ber git erhoif sich ein uproir in Hollant overmit bie partiliceit baefelfe, ale Buit ind Cabelgaw, und bie buitschen nomen overhant 30 20 Dorbrecht, bairumb it naederhant van den cabelgauschen gewonnen wart in bergoch Maximilianus bant van ber Gifen van Samont mit eime aventnirlichen auflach 3, ind bairburch nomen bie bniffchen ir vlucht zo Utricht, ind dae stonde up ein unwe jacht: bat capitel ind die stat burg hielten up die hnitschen und buschof David wiel zo ben cabelgauschen, 25 as ber vurß herzoch ouch bede, ind bat capitel warp up greve Engelbrecht van Cleve 5 as ein gubernator besselven stifts. bairumb wart Utricht belacht mit bem gubernator burch ben berzogen ind buschof David, ind bat belech bezailt Hollant, und lach baironr int eirst 5 wechen, bairnae 9 wechen, ind gewan die ftat mit gewalt, vide anno 1499.

In bem felven jair wurden eins ber bischof van Coelne, ber bischof van Trier und ber herzoch van Builch ind die stat van Coellen einre nuwer munten zo flain, golt und filver, ind fatten af bie coelfche ftoeffer up 34 haller ind die cronenalbus up 11 haller 6, bat groiffen verberflichen

<sup>27, &#</sup>x27;pan' boppelt. 33. nume.

<sup>1.</sup> Nicolans von der Flüe. 2. Bgl. den Bertrag 1481 Aug. 15 bei Nijhoff, Gedenkw. V, Urff. 151.

<sup>3.</sup> Jan von Egmont nahm Dortrecht burch Ueberfall 1481 Apr. 5. Leo II, 202.

<sup>4.</sup> Natürlicher Gobn Bergog Philipps von Burgund.

<sup>5.</sup> Bruder bes Bergoge Johann von Cleve.

<sup>6. 2</sup>gf. Ennen III, 901. 902.

1482. 855

schaben bracht in besen sanden ind vil ungelucks af quam, as kurtslich hievur ouch beroirt is. ind die nuwe munt enbleif niet lange stain ind quam as it eirst was. desgelichen sindestu ouch van einre nuwer munten anno 1494, durch welche die santschafte hierundtrint swairlichen gedruckt ind belestiget wurden.

# Anno dni. 1482.

In dem selven jair des anderen dages nae sent Agneten dach 1 was 3an. 22. ein groß wint ind ungewetter up den middach, so was zo der selver zit gewest zo Bonne der widischof van Coellen ind hadde dae gewiet: sin 10 name was Arnolt und was van Unsel geboren ind ein minrebroeder, der selve here mit anderen 6, die mit eme voiren van Bonne zo Collen, wart in ein nachen, as si her gnamen untgain Portz in dem Nine 2, do wart die undesturicheit des wassers so groß, dat it in den nachen sloich und erdrant daselss mit den 63, ind hadde sin pontisicalia bi sich: die 15 verdrunken onch, he wart doch gevischet und gesunden ind ouch eindeil van den pontisicalia: mer die nam der herzoch van Berge, want sit sin sinre lantschaft vunden wart.

In bem selven jair, naebem as bie rechenschaf van ben raitheren vurß geschiet was und in ber rechenschaf uprichtich vunden wurden, dat 20 men weber geinen van in moidste ein mirclich sach vinden, so waren doch ir eindeil, die groiffe fumme gelt verhandelt hadden ind uisgegeven mit groiffen summen in ben sachen die stat antreffende. dairup was ir ant= wort ind intschuldigunge, bat wer allit geschiet durch ben friech vur Ruis ind mit buichof Ropert. boch hadden fi vergeffen, ber quitangbrief zo 25 nemmen van den den si dat gelt overlevert hadden, ind want der selve handel int gemein niet mallich fundich was, so was ein gemein vliegende rete, wie bat bie ghene, bie befer uprorunge anhever waren, mit irem anhant ein upfat beden gemacht, die felven vurf raitheren anzotaften an lif ind goit ind si in iren wonungen zo overvallen, ind asban van ben 30 selven goide der stat gebrech vervullen. asso up maendach up vastavent 8ebr. 18. quam ein vergaberunge van volt, etliche lichte ind suoede geselschaf, up bat raithuis: bae bedreven si vil me ban in van ben vrunden ind van ben gaffelen bevolen was, as fulch vafel plecht zo boin, ind brougen ind

16. 'it' febit.

2. Dorf Borg gwei Stunden oberhalb

Coln auf bem rechten Ufer, im ehemals bergifchen Bebiet.

3. Una cum sacellano suo fratre Ludovico de Melen et aliis quatuor hominibus. Crombach a. a. D.

<sup>1.</sup> Crombach, Annalen IV, 263 (vgl. 8b. 1 Einl. exxxvi) hat nach ben Annales msc. patrum minorum: anno 1482 ipso die s. Vincentii martiris (Jan. 22).

woulden mit gewalt in die raitfamer, dae ein wirdich rait fas, ind etliche van ben felven raitheren antaften ind in gefentniffe beftellen, ind was ber rait in groiffen noeben ind verveirnis, boch murben si gehalten van etlichen und wart vurgegeven ben felven, bat fi in einen zebel foulben Bl.330 .. zeichenen, welche fi || baven woulden, fi fulden beruis zo in komen, do s lieffen fi in einen zedel zeichenen einen burgermeifter 1, einen rentmeifter 2 und noch ein mirklich zail ber raitheren bairgo, bie fi nie ber tameren haven wolben, of si wolben die mit gewalt hoilen, barmit ber rait fere bekummert was und moisten die beren nis der fameren doin gain, do bestalten bie heuftlude, mit namen jonter Johan van ber Eren und 30- 10 ban Hemersbach, tie versoinlich bae waren, bat bie burk raitheren, tie nisgeheischen waren, zo torn gain moisten, ind naemen bem burgermeister finen ftaf ind gaven ben eim genant jonter Werner van Listirchen ber mebe was van bem nuwen rait, ind verspraichen bie beren mit snoeden schentlichen worden ind verbeilten die heren up vast vil torne, bat berm- 15 lich zo sien of zo hoiren was, ind brachten boch die heren zo torne sonder bloitsturbunge, bes got almechtich geloift si, bes up die zit niet zo vermoeben mas.

Item bes anderen bages, nemelich bes binftbages zo paftavent, be Febr. 19. samelben fich bie fromme burgere go Collen up ir gaffelen ind verbunden 20 fich ind wolben die beren van den tornen bailen mit gewalt, as geschach, ind die vurß raitheren wurden wederumb afgenommen van den tornen int quamen up bat raithuis. ind van ftont wolden die fromme burgere, bat ber albe rait bie selven sulben boin grifen ind richten over bie, bie ben uplouf gemacht habben ind bie beren habben boin grifen. bebbe gerne gehat, bat men bat bebbe an laiffen ftain bis up ein ander git, bat men rait barup halten moichte, bes enwolden bie fromme burger niet verbeiden ind gingen ban ftunt, bar si etliche beuftlube ind belfer bes boesen upsat wiften zo friegen, ind vingen umbtrint 10 of 12 ind lieffen ber 63 nae mitbage up bem heumart offenberlichen mit bem 30 swerbe richten overmit ber stat swertbreger, ber bat swert mit bem overgulben fnouf zo bragen plecht van ber ftat wegen, bes zo einre ewiger gebechtniffe is ingefatt van bem raibe zo Coellen, bat alle jair up ben leften vaftaventbach fumpt ein rait van Coellen in die capelle up bem placke zo Berufalem genoempt, ind bae hielt men in biwefen bes ganten 35

<sup>13.</sup> Lijfchen.

<sup>1.</sup> Goswin von Stralen. Ennen III, 630.

<sup>2.</sup> Beinrich Guberman. ' Die Be-

fammtzahl betrug 31. 3. Bgl. Reimchronit B. 739 ff.

1482. 857

raits ein misse mit einre cossacien 1. item ber batum van beser geschicht is begriefsen in bem spruch: eCCe Magna seLlX agrIppIna, tVa fI- 1482. deLla IntestIna te Liberarynt in tristicia.

Item bes saterbages bairnae wart ouch einre genant Burchart up 866-23.
5 tem Heumart mit bem swerbe gericht van ber selver geselschaft, ber vast breflicher man beclast, die ben upsatz gemacht ind geraden sulten hain.
baruv stars be 2c.

Stem bes anderen saterdages dairnae wart einre gericht up bem Heumart und was genoempt jonker Werner van Liskirchen, ind as ich 10 hain hoeren sagen, so gas hei sich alzo willichlichen in den doit ind gink van dem terne up den Heumart, dae men in richten sulde, mit eime unverwandelben angesicht sonder einige bedroifnis, gesich as were im niet dairumb, ind droich ein taselchin van unser liever franwen in sinre hant, dae he sin innicheit zo haven plach, ind as he up den Heumart komen 12 was up dat gesteger dae he sulde enthenst werden, do stonden die preitgersheren ind warden der lichen, ind so date im sin heust afgeslagen was, so begonnen zo singen die durch broeder den sank, der gewoinsich is zo singen die den sichen, ind wart gedragen in der preitger sirche ind dae begraven, he was durmails gewest ind was ouch do zer zit ein raigman und 20 raigrichter, ind wart sere bejamert und beelaget van vil minschen.

In dem selven jair indem mei starf bischof Diether van Menk, einre van Isenburch?, van dem ouch durf is anno 1460 ind 62, ind der hatte bestalt in sime seven, dat ein sen sind herzogen van Sassen ind markgreven van Missen constrmiert wart van pais Sixtus, dat he ein bischof zo van Menk sin soulde nac sime doide 3. ind der wart also consirmiert nae des durf bischos doit ind enwas der selve boven 16 jair niet alt ind was ein erhösschof und tuersurst gemacht, ind wart zo Menk up den elter gesat und dan den doimheren ind der santschaf intsangen. daedan was ein groß sagen under den suden, want dat ein nuwe stuck was ind niet vil me gehoirt, want geschreven is in dem geistlichen recht, || dat ein die W1.330d. schof salt sin up dat minst 30 jair 4. mer, als schrift Isesus Sirach 5, Bred, 10, 19.

6. fulbe.

bie papstliche Bestätigung als Abministrator mit bem Recht ber Nachfolge als Erzbischof 1480 Jan. 12. Diether von Isenburg (Frantsurt 1792) II, 213.

<sup>1.</sup> Die boppelte Dauffeier für glücklichen Anisgang bes burgundichen Kriegs und ber inneren Unruhen wurde 1482 Jun. 25 beschloffen. Liber registr. sen. III, 1616.

<sup>2.</sup> Diether von Jenburg war 1475 nach Abolfs von Nassau Tod zum zweiten Mal Erzbische von Mainz geworden, und farb 1482 Mai 7.

<sup>3.</sup> Albert I. von Sachfen, Er erhielt

<sup>4.</sup> Bgl. oben S. 359.
5. Die Stelle ift nicht bem Prebigerbuch (Ecclesiasticus) bed Zejus Sirach, sondern bem Prebiger (Ecclesiastes) entnommen.

pecunie obediunt omnia. boch regierbe ber selve jonge bischof niet lange, nauwe over 3 jair 1.

3tem ber burg bischof Diether ftifte bie universitete ind boigeschoil 20 Ment in ber zit fins bisbomlichen ftait 2. be bebe ouch buwen bat flos zo Ment beneben an ber ftat enbe 3. ind geschach up ein zit, bat bie 5 zwen fursten beide in bem slos waren ind bat selve nuwe flos ginf an mit brande ind men wifte niet, wie bat vuir upfomen mas, eindeil bedachten bie burger von Ment, bat burch ir zoboin bat bestalt were, want bat flos ein borne in iren ougen was und is zo ben ewigen bagen ein besche mung ter selver immoner, bat si ir pribeit alsus schentlichen perloren 16 haven und fin knecht und gefangen wurden, die vur beren ind vri waren. einbeil spraechen, bat bat vuir van dem bemmel fomen were, doch untquamen bie zwen furften, ind ber burk bischof Diether bebe bat flos weberumb upbuwen. ind als men faget, fo wart bat felve bezailt mit bem offer bat zo Niclaishusen geoffert wart. vide anno 1476. ber buschof 15 van Wirtburch bat was.

2trr. 7. In bem felven jair tuschen paischen ind pingten galt men zo Coellen 111117 Wai 26. ein malter forns vur 11 mark ind 4 ß ind enquam ghein korn van uiswendigen veil, ind ny ettliche hillige bage ind werfelbage enwas binnen Coellen abein broit veil, ind ber rait geboit, bat si van finnt an boechen, 26 as ouch geschach.

In bem selven jair umbtrint sent Allexius bach galt men ein malter 3nti 17. weis 30 Coellen vur 13 marf ind 1 malber forns umbtrint 9 marf. ind Juli 28. bairnae up fent Pantaleons bach galt men 1 malber forns bur 51/2 mart ind 1 malber weis vur 7 mart.

Mug. In bem felven jair, nemelich bes anderen bages nae fent Laurencius bach 4, hatte ein burger van Coellen win upgestechen, die gnart umb 3 albus, ind bat alremeiste beil, bae men win zappet, galt bie gnart 5 3. ind ben anderen bach bairnae lieffen ber rait ire brunde bar gain ind floffen eme bat buis 30 ind lieffen eme finen mei in bat buis werpen. ind eme 30 wart mit gesacht, bat he fin buis niet upbebe noch gheinen win me beftonbe go gappen, ein rait bebbe eirft mit eme gesprochen.

In bem felven jair up bie felve git wart bie foete go Coellen ver-

16. Die Stelle ift offenbar nicht in Drbnung.

burg 11, 245, wo nicht Albert, fonbern fein Bater Ernft ale anwefend genannt wirb.

<sup>1. 1482</sup> Mai 7 - 1484 Mai 1. also noch nicht zwei Jahre. 2. Eröffnet 1477 Det. 1.

<sup>3.</sup> Die Dartinsburg. Der Brand fällt 1481 Dlarg 2. Diether von 3fen-

<sup>4.</sup> Ueber 'bes anberen bages' bgl. 28b. 11, 531 Dote 3.

boten, bat men ber niet me bruwen noch binnen Coellen bringen foulde up ein groiffe boiffe.

In bem felven jair [umbtrint] Egidii quam ber Bilbelm van Ar- Cept. 1. burch 1, van bem ouch burf is anno 1475, bur Luitgen mit eime reifigen 5 gezuich ind ouch voisgenger, ind ber bischof van Luitge was geboren einre van Burbon 2, van bem ouch purgeroirt is anno 1468, ind ber felve bischof was binnen Luitgen: ber habbe ben burf ber Wilhelm boin berbannen uis fime lante umb etlicher fachen willen bie ber bischof in anzeich ze. bairumb zoich be ein zit lank nis bem lande ind zoich in Frank-10 rich, ind quam to wederumb ind bracht but purk voulf mit fich. to ber vurk Wilhelm van Arburch vur Luitge angm. so zoich der bischof uis intgein ben van Arburch, ind ber bischof emviste anders niet, fin burger zo Luitge fulten eme voulgen ind belven eme fine vignt weren, bes niet also engeschach, ind ber Wilhelm von Arburch mit den Franzosen ind sinen 15 prunden gugmen bart bi bie ftat Luitge und fregen ben bischof ind wart van sime verbe gestochen ind gefangen 3, ind ber Wilhelm vurk guam bairnae felfs an in ind erstaich ben bischof zo boibe ind reit van ftunt an in die ftat, ind alle porten wurden eme zo Luitge upgebain sonder civid weigeren of legen, ind die burger intgemeine hieschen in willekome 20 und intfingen in berlich, ind ber selve ber Wilhelm trat vortan 30 ben bounberen ind sprach, be bette iren bischof erstochen mit sinre eigenre baut, ind bedreif bairnae groiffen moitwillen in bem Luitger lande: boch wart be in furten jairen bairnac entheuft van bem naevolgenden bischof van Luitge, as nae geschreven wird anno 1484.

Il In bem selven jair zoigen bie Brabenber uis zo velte in bat B1.3314. 25 Luitger lant ind guamen in die ftat sent Truden ind zoigen van stunt bur Haffelt ind fturmben ind wonnen bat ind voirten alle bat goit, wat bair mas, mit magen uis ber ftat ind enlieffen mit allen niet bair, ind bleven paft boiben zo beiben fiben.

### Anno dni. 1483.

In bem felven jair mas ein fere weich winter, also bat men gheinen fnee den winter sach, des in minschen gedenken nie me gesien noch geleeft enwas.

#### 3. 'umbtrint' fehlt.

30

1. Bilbelm bon ber Dart, ber Gber ber Arbennen. Henaux, Hist. de Liege 11, 76.

2. Lubwig von Bourben.

3. Bei Weg in ber Rabe von Luttich.

am 30. Aug. Henaux 77. 4. Unter Anführung Maximilians, ber ben Bifchof Johann von Sorn gegen bie Bartei Bilbelms von ber Dlart unterftütte. Henaux 79.

In dem selven jair wonnen die Brabender Bilsen sturms. dae bleven doit over 1000, ind verbranten dat im grunt af.

In bem selven jair ftarf lantgreve Wilhelm ' van Hessen, bischofs hermans broeber, bem bie grafschaf van Katzenelenbogen angesterven was burch ben boit sins swigerherens.

In bem selven jair wart ein soine gesprochen 2 ind gemacht tuschen bem koninge van Frankrich ind bem herzogen van Desterich ind sinre lantschaf, die zosamen lange zit kriech hatten, ind vil goider lantschaf ind stede gedestruiert.

Stem zer selver zit wart gewonnen die stat Landen in Bradant van 10 her Wilhelm van Arburch overmit verrederie. want dae laegen Franzes

fen, die die selve stat verwaren soulden: so bestalt her Wilhelm van Arburch vurß mit den selven Franzosen, dat si die wacht up die nacht, als he komen woulde, innemmen soulden, as si ouch deden. so beschreve he in, Nev. 29. dat he voult vergaderen woulde ind komen up sent Andreis avent 3. up 13 die selve nacht dreven die Franzosen die burgere mit gewalt, mit swerden ind anderen stritgezanwe van der wacht. des morgens vrue vur dad quamen die Arburchschen ind elommen ind steizen in die stat und gewonnen die. si plunderden die stat vurß ind stiessen in die stat und gewonnen die die plunderden die stat vurß ind stiessen in die stat und gewonnen die die plunderden die stat vurß ind stiessen in die stat und gewonden die die die die die stat gewonden der rentmeister in der vurß stat ge- 20 warnt was wurden van den vrunden, dat up die zit die Arburchschen komen soulden, overmit ein brief, so was he doch ein mitverreder der selver stat und hielt den brief bi sich ind bracht dat niet vur sin mitburger. ind as die stat gewunnen wart, so wart he ouch gesangen ind ze Hoi bracht. mer und dat he den drief vurß behalden hadde, den he den Desansmeisteren wisde, wart he van stunt quit gegeven, mer he meicht

#### Anno dni. 1484.

Scheel Sunocencius VIII . . . . bebe verkundigen groisse assais in Frankrich 4, 253b. niet allein vur die sevendigen, mer ouch vur die boben, dat alzo nuwezo hoiren 36 was, ind versamelde ein grois summe geltz nis Frankrich, nis Duitschlant ind nis auberen landen. ind mit bem gelde sulde men trecken up die Turken, ind dat gelt bleve dae dat ander bleven is, dat ouch vergadert wart up ben Turkenzuch 2c. be was dais 8 jair.

30 Landen niet me huisen of wonen, mer be zoich 30 Loeven.

1482 Dec. 23 abgeschlossen. Schmidt, Gesch. von Frankr. 11, 461.

<sup>1.</sup> Bielmehr Heinrich III. von Heffen († Jan. 13), ber mit Anna, Tochter Philipps von Kahenellenbogen vermählt war. Bilhelm heißt sem Sohn. Cohn, Stammtafeln 116. Rommel, Gesch. von Hessen 111, 78.

<sup>2.</sup> Der Friebe von Arras wurde icon

<sup>3.</sup> Joh. de Los (de Ram, Documents 84) sett die Sinnahme 1482 feria quinta ante adventum Domini (Nev. 28).

<sup>4.</sup> In Germania.

### Anno dni. 1485.

In bem selven jair, naebem as ber van Burbon bischof zo Luitge erstochen was van dem van Arburch as vurk, so wolde be finen son 1 dae 30 eim bischof gemacht bain, ind die capittelsberen 30 Luitge koiren einen 5 van Hoern ind der freige dat vallinm ind wart bischof, ind badde vil widberftant van dem van Arburch ind verbarften ftebe ind borper im lande van Luitge, ind wart achternae ein soine troffen tuschen ben zwein purk parthien. affo begaf it fich naederhant, bat ber bischof van Luitge, ber Johann van Hoerne, ind fin broeber, genant ber bere van Montenis2, 10 ind ber Wilhelm van Arburch 20 30 fent Tru- | ben bi ein waren ind Bl. 3316. fulden ein wetspile angain mit iren perben, welche under ben selven mit loufen ind rennen dat geraedest ind snelste were, und si liessen die verde gain. und as tie burg buiffen tie anderen mitriter tomen waren ein ftud weges ind vur tie anteren gerant, so sprach ber bere van Montenis, tes 15 bischofs van Luitge broeder, 30 her Wilhelm van Arburch, bat he sich gefangen geve, ind be gaf sich gefangen, want be allein was under in, begerende bat fi in voirben wae si wolren, behalven zo Mastricht: want baeselfs ein recht is, bat gheinre, ber bae ein boitslach gebain bait, bie ftat wederumb freigen mach, as ouch ber Wilhelm burf bae gedain habte. 20 mer nein: van flunt an voirten fie in mit fich 30 Mastricht gefeuklich intgein ben avent, und bes anderen bages 3 fere vroe bracht men ber Wilhelm vurf vur gericht ind wart bae beclaget vur ein morber 2c. ind eme wart aldae nae scheffenordel fin beuft afgeflagen, ind bat was ein urfach einre groiffer verberfnis tes bisboms van Luitgen ind ber graef-25 schaf van Hoern, as ouch etglicher mais hernae geroirt wirt: want he lies broeber4 und finder nae eine, die wraechen fin boit mit groffer gewalt ind brachten ber Franzosen vil buisent in bat Luitger laut, ind bie bebreven vil moitwillens bacielven.

Item bald bairnae wurden her Wilhelms vurß son ind sins broes 30 ders her Roperts van Arburch son mit iren husperen ind zostenderen viant des greven van Hoerne ind des bischoss van Luitgen, ind quamen zo Werde in die graefschaf van Hoerne ind brantschatten dat vur ein mirksiche summe gelts, ind die Arburchschen hadden Stockheim inne und daes

<sup>1</sup> Johann, Wilhelms Sohn, wurde schon 1482 Sept. 14 von einem Theil des Capitels jum Bischof gewählt, dem die Gegenhartei Johann von Horn entgegenhellte. Henaux 78.

<sup>2.</sup> Friedrich von Montigny, Graf von horn. Henaux 82.

<sup>3.</sup> Um 18. Juni 1485. Henaux 84.

<sup>4.</sup> Die Führung bes Rachefriegs gegen die Horniiche Kartei übernahm Eberhard von Mart, Wilhelms Bruder. Joh. de Los 92.

<sup>5.</sup> Beerdt, westlich von Roermonbe.

<sup>6.</sup> Stodem an ber Dlage.

ben bairuis groiffen verberflichen schaben in bat lant van Luitge int anderswae.

In bem felven jair begerbe ber bergoch van Ofterich ind van Burgundien an die van Gent ind an die Flemminge, ber ir ber was, bat fi eme finen sone 1, ben die van Gent bi fich habben, fenden wolden go Unte 5 werp in Brabant. bes weigerben fich bie van Beut, want fi beforget waren, bat he in ben son entvoiren sulbe, und bairumb worden bie van Gent ind bie Klemminge viant ber Brabenber ind bes bergogen van Ofterich und zoigen mit groiffer macht mit eine beir bi Brueffel ind bleven bair liggen umbtrint 14 bage und braichen bae ub mit cleinem gewinne. 10 ind ber herzoch freich etsliche ftebe in Blanderen, Alfte, Dormunde? ind ander veftungen.

In ber selver git zoigen bie Flemminge mit groiffer macht bi Antwerpen up ginsit bes massers ind floigen bae up ein bolwerk ind baeben ben van Antwerp barnis vil schadens ind spitz, bem bergogen burf ind an- 15 beren heuftluben ind ber herzoch macht zo etsliche schif mit luben ind gewan bat bolwert mit gewalt und lies vast gesellen hangen und einbeils bie koppe afflain, die fine underfaissen waren, ind lies dat zo grunde afbrechen.

Item in bem selven jair niet lange bairnae quam ber bergoch van Desterich burk zo wasser und zo lande mit finen brunden mit eime groissen 20 beir in Blanderen vur Gent ind bleif bae liggen ein furte git. bae enbinnen wurden etlige binnen Gent gefangen van den burgeren, die ben friech angehaven hatten, und quamen onch eindeils barvan. ind bie burger schicken zo bem berzogen ind begerben ind baben umb vreben, ind ber vrebe wart gebeibingt ind si gaven sich up up genade3. ind ber bergoch 25 quam binnen Bent ind brank fi bairgo, bat fi moiften up einen platen bringen ire privilegien, irre harnesch und alle ir gewere, ind bat bebe ber burk bergoch van ftunt an in Brabant voeren ind moisten nuwe buldunge ind eide boin, ind brachten eme sinen sone ind baeden bem herzogen einen voisval ind geloifden eme eine groiffe mirkliche fumme geltz zo geven up 30 termine. ind ber herzoch besatte die ftat mit nuwen amptluden, des si geboirfam moisten sin 2c 4.

Det 1.

In bem felven jair umbtrint fent Remeis bach bestonde bat falt 30 Coelne upzoflain und men galt no die zit zo Colne 1 boit falt umbtrint 15 of 16 mark, niet lauk bairnae floich bat falts up buissen und binnen 35

hängte Maximilian erft, ale einige Tage nach bem Friebensschluß ein neuer Aufftand in Gent losbrach. Lichnowsty, Gefchichte bes Saufes Sabsburg VIII, 59.

<sup>5</sup> fyne.

<sup>1.</sup> Philipp.
2. Aufft und Denbermonbe.
3. Juni 1485.

<sup>4.</sup> Dieje ftrengeren Magregeln ber-

1485. 863

Collen, so bat 1 hoit binnen Collen galt 12 gulben, 14 gulben of umb ben trint. buiffen Coellen galt bat salt me 2c.

| Item up die selve zit wart ein rait van Coessen eins ind verdro. 26.332a.
gen, dat si irren burgeren sals zo irre noittorst saissen sonden, ind hade
ben etsige thorne in vurziden upgegolden ind up doin schudden in urber
irre burgere. ind wer van den burgeren sals begert, gas men eine iestsch
fummeren vur 12 albus, ind an den vursenzeren galt man ein vierdeil
sals intgemein vur 6 albus, ind buissen Coesne galt man ein vierdeil
sals, zo Duiren, zo Eustirchen ind anderswae, vur 15 of 16 albus, dat
in minschensen nie beseift enwas.

Item bairnae verbroge ein rait van Soellen ind liessen noch ein thorn vol salt offenen ind gaven uiswendigen ind inwendigen veilen konf, ind gaven ein vierdel umbtrint 6 albus, bis dat salt uisverkonft was, ind binnen Soelne an den vurkenfen galt man ein vierdel umbtrint 13 15 albus ind enwas dairumb niet wail 30 friegen.

Stem dairnae enquam zo Collen gein saltz zo mart noch zo wasser noch zo lande. do lies ein rait van Coellen zo, dat men nis Westphalen saltz brechte zo Coellen, des onch niet geleist enwas 1, ind die gaven ein vierdeil saltz umbtrint 3 albus. mer dat selve saltz endocht niet vil ind 20 was sorchlichen, einich vleisch daemit zo saltzen, want vast burgeren ind niswendigen schade daevan geschach, die dat vleisch, dat daemit gesaltzt gewest was, moisten enwech werpen.

In dem selven jair up sent Lucien dach 2 of umb-den trint quam Dec. 13. keiser Frederich zo Coellen ind bleif rae umbtrint 8 dage, ind binnen der 25 zit beleende der durft keiser zo Coellen up dem Albenmart buschof Herman, lantgreven zo Hessen, erzbuschof zo Coelne, herzogen zo Westphalen ind greven zo Arnsberch, mit den drin landen 3, ind die belenunge gink zo sere eirlichen up eime groissen ind schonen gesteiger, staende an dem huisse up dem Albenmart genant zer Eren, nis dem der keiser mit sinen sursten 20 up dat steiger gink, ind van dem mart gink ouch ein breit grois trap up dat steiger, ind up der trappen stonden die burgere van Coellen in irem harnesch sere koestlich, ind die belenunge geschach umb den avent zo 4 uren.

Stem fere furt bairnae zoich ber burf feifer zo Aichen. bair quam 31. trabben.

1. Noch 1478 war die Einsuhr bes weftphälischen Salzes verboten worden. Einen III, 739.

2. Gelenius, De Magn. Col. 243 hat pridie idus decembris (Dec. 12), was aber nicht möglich ist, ba Friedrich Dec. 12 und 13 sich noch in Wiesbaben befand. Chmel, Reg. 7789. 90. Es wird postridie heißen milisen.

3. Dec. 15. Lacomblet, Urfundb. IV, 534. Bgl. Gelenius 243, wo burch falsche Interpunction die Daten verwirrt find.

bi in uis Brabant sin son Maximilianus, den he lange zit niet gesein enhadde, ind dairzo herzoch Wilhelm van Guilche ind van Berge: der selw wart zo Nichen beseent mit sinen landen, ouch intgain den avent, dairzo im der herzoch van Desterich des durf keisers son sere behulpelich was!

# Anno dni. 1486.

- 3an. 5. Item up ben bruizienavent 2 quam ber feiser vurst weberumb uis Aich zo Coellen ind sin son vurst mit eme, ind wurden eirlich intsangen van der stat van Coellen mit geschenk ind anders ze. ind bleven zo Coellen
- Sebr. 5. bis up sent Agathen dach. ind binnen der zit quam der herzoch van Eleve sere koestelich zo Coellen und sin lant zo untfangen van dem keiser, ind 10 he wart beleeut mit dem lande van Eleve, mit dem lande van der Mart ind mit dem lande van Gennepe 3, wiewail etsliche swairheit was etsliche dage tuschen dem konink ind dem herzogen vurß as umb des gelts willen dem feiser van siure lehenschaf ind ouch der stat van Soist wegen, die des vurß herzochs van Eleve vader dem buschdom van Coellen afgenomen 15 hadde 2c. ind die heren ind greven staechen zo dieser maile scharp up dem Albenmart 2c.
- 3an. 20. In dem selven jair umbtrint sent Sebastianus dach 4 wunnen die Arenburchsen mit iren vrunden sent Truden ind kregen vast vil guet dairinue, ind vingen den abt mit etslichen moenchen ind schatten die ind 20 namen vil cleinot in den kirchen ind sloigen dat umb.
- 21.332b. | In bem selven jair nae sent Agathen bach 5 brach ber keiser up mit sime sone ind anderen sursten ind zoigen nae Franksort zo schif umb ein roemschen konink zo kiesen. ind der Rin was sere groß ind alle wasser ind daeben groissen schaden boven ind beneden. ind as ich hoirt sagen, 25 so gaf der keiser den schissuben, die in ind sin sursten upwart voirten, dur voirsoin 100 gusten.

# (Bith eines Ronigs.)

Schebel Maximilianus wart gekoren roemsch kontink . . . . up den 16. bach bes mainds 2586. sebruarii.

In bem selven jair was ein fruppel zo Coellen, genant Hans van

6. ferfer.

1. 1485 Dec. 29 trifft Mar zu Aachen eine Einung zwischen seinem Bater und Berzog Wilhelm wegen der Belehnung des letzteren. Lichnowsty, Gesch. des Sauses Habsburg VIII, Reg. Nr. 767. 2. Nach Gelenius, De magn. Col. 243

2. Nach Gelenius, De magn. Col. 243 bauerte bieser zweite Ausenthalt vom 5. bis 21. Jan. Deuselben Zeitraum umsassen die Eölner Urkunden Friedrichs bei Chmel Reg. 7792 — 96. Die Urtunde Frankfurt Jan. 11 scheint, weil nicht ins Itinerar bassen, irrig batiert zu sein.
3. Jan. 18. Lacomblet IV, 530. Chmel 7795. Bgl. oben 791 Pote 3.

4. In festo sanctorum Fabiani et Se-

bastiani (San. 20). Joh. de Los 93.

5. Jan. 31 war Friedrich schon in Frankfurt. Chmel 7797.

Spire: ber felve schulbiget einen anderen fruppel, genant Johan van Coellen, bat be einen nachtweichter gewurgt ind gehangen soulde bain, wilche weichter un einen morgen in sime buisse boit vonden wart, bangende in sime barnesch ind was mit einre corben gebonden an einen iferen 5 nagel, ind man sachte, be bebbe sich selfs gehangen. ind bat stoude ein git lauf. so begaf it sich, bat sich die zwene kruppel zweien wurden ind ber ein ziede ben anderen bes mort an as vurft. so wurden die zwene fruppel vurk beitesamen van beveil eins raids gegreifen ind zo reben geftalt. Hans van Spire bleif bi finen worben ind facht Johan van Coellen 10 under ougen, be habte ben nachtweichter erwurcht ind gehangen. Johan vurf fprach, bat enwere niet ware ind foulde fich nummer erfinden. fi wurden beibefamen bem hogen gericht gelevert, ind Johan van Coellen vurft wart int eirst versoicht ind swairlich gevinget, bairzo besselven 30hans huisfrauwe, bie mitallen niet bairvan befanden ind unschulbich ge-15 halben wurden. bairna mart ber purk Bans pur richter ind scheffen bracht ind gevracht, wairumb be bie lute so jemerlichen zer unschult beclait ind bedde laissen vinigen. be bleif bi finen eirsten worden, so wart ber felve Sans uisgebain ind get pinen laiffen fien, bie men einsbeils an eme versochte, van ftunt befante be, bat bei Johan und fine buisfranwen 20 ger unschult bebde laiffen pinigen, und bat andere niet ban umb has und nit wille, die he zo in bedde zo. so wart mit urdel gewist: want be deme anderen finen lif as ein morber afwinnen woulde, bes he niet bewifen funde, fo soulde man in die Reiserstrais 1 uis Coellen an bat gericht fleifen ind albae richten, gelich as bedbe be den mort selfs mit der hant ge-25 bain, ind bem wart alfus naegegangen.

In bem selven jair up bonrestach nae paeschen quamen keiser Fres Mārz30berich und sin sone Maximilianus van Frankfort ben Rin af varen zo
Coellen, umb zo entsain die croenunge zo Aichen, mit vil sursten ind
heren?: der buschof van Mentz mit sinen greven, ritteren ind gueden
30 mannen, der buschof van Trier mit sinen gueden mannen, der buschof
van Coellen mit sinen gueden mannen, der paltzgreve mit sinen heren,
greven ind guede mannen ein mirklich gezail, herzoch Ernst herzoch van
Sassen mit sime broder herzoch Albrecht mit iren gueden mannen, vort

eines Augenzeugen, bei Olenichlager, Rene Erfauterung ber gulbenen Bulle, Ilrtunbenbeid, 255 ff. Ferner ben Krönungsbericht bes Ritters Ludwig von Eph, Unnalen bes bift. Bereins für ben Richertbein XV. 1.

<sup>1.</sup> Die Wegerstraße, burch welche bie Kaifer ihren Einritt zu halten pflegten, nebst ihrer Fortsetzung. Bgl. Bb. 1, 365.
2. Der Einritt in Coln fallt auf

<sup>2.</sup> Der Sinritt in Coln faut auf Freitag Marg 31. Bir bas Holgende bgl. ben Kronungsbericht bes Frantfurter Stabtschreiberbieners Johannes Kremer,

vast vil ander heren, greven, stedevrunde, ind si wurden eirlichen untsangen an der Drankgassen overmitz die doimheren, vort alle collegien mit cruizen ind vanen, ind ein stat van Soellen hatte treslich irre frunde an den Rin geschickt mit zwen gulden doicheren, der si ein siessen dragen boven dem keiser ind dat ander boven dem nuwen gesoren koninge vurs, ind gingen van danne bis in den doim ind men sank dem almechtigen gode sossand ind was groisse vreude in dem volk ind in den gesten. ind die heren vurs hadden up die zit binnen Soelsen umb 4 dusent perde.

B1.3334. April 3. || Item des maindachs dairnae treckten die heren zo Aichen umb den konink zo kroenen.

April 9.

In bem selven jair up ben sonbach misericordias domini wart konink Maximilianus zo Aichen gekroent overmitz buschof Herman ertz-buschof zo Coelne. bi der selver kroenunge waren vil sursten ind heren, mit namen ein buschof van Mentz einre van Hennenberch, her Iohan buschof van Trier einre van Baden, herzoch Philips paltzgreve, herzoch Ernst van Sassen ind herzoch Albrecht sin broder, herzoch Wilhelm van Guilche ind van Berge, zwene markgreven van Baden i, herzoch Jaspar van Beieren 2, herzoch Karl van Gelre, vort vast buschoven as van Salzburch, van Luitgen, van Spire, van Wormptz, van Augsburch, van Missen, ind vil ander heren, greven, ritter ind knechte, ind vil andere 20 stede geschickde vrunde.

April 13.

Item bairnae bes donresdages quam keiser Frederich mit sime sone vurß bem roemschen konink, mit den anderen vurß heren widderumb van Nichen zo Coellen zo der Wierportsen in, ind der durß konink sas in eime gantsen harnesch ind beneven eme reit der buschof van Coellen up der srechter siden, der buschof van Wentz up der linker siden, der buschof van Trier neist vur eme. Die ander vurß fursten ind heren reeden ein ieklich mit den sinen nae dem konink sere erentlichen. ind ee der konink inreide, so moist he geloven an der portsen der stat van Coellen ind die stat van Coellen eme widderumb, ind den eit intsink der durgermeister van dem konink van der stat wegen. ind der keiser mit sime sone den roemschen konink inridende mit den anderen sursten ind heren reit die Dach heras over den Heumart, over den Aldenmart bis an den doim: do nam der van Nuwenar as ein ersvait der stat van Coellen den hengst, up

<sup>32.</sup> Andere Exemplare (vgl. Bb. II., 215) 'mit bem anderen'. 34. Andere Exemplare 'bes ftat'.

<sup>1.</sup> Albrecht und Christoph. Kremer 256. Bgl. auch bas Register ber Anwesenben in Johannes Linturius' Forts. des Fascic. temp. bei Pistorius - Struve

<sup>11, 577.</sup> 2. Sohn bes Pfalzgrafen Lubwig von Zweibrilden = Belbenz.

ben ber konink geseisen habbe i, ind ander mere perbe gas ber konink van sich.

Item bairnae in der wechen nae dem sondach judilate wonsten die Apr. 16. heren ein vreude machen ind der Albemart wart bespreit mit mist, ind senten des maendages dairnae der konink Maximisianus selfs persoenlich ind mit dem herzoch Philips palygreve in biwesen keiser Frederichs, ind der palygreve rant in af, dairmud keiser Frederich al lachende mit sim sone schinnede. ind so visch as der konink afgevallen was, sprank der palygreve van sime hengste, vallende up sin kniee, ind begert van der keises selfende majestait, dat niet upzonemmen vur quait, dat zo einre genoichte ind kurkwise geschiet were.

3tem herzoch Albrecht van Saffen rant mit eine van Baben, item berzoch Wilhelm van Guilche rant mit eime van Naffanwe, ind allit mit icharpen geleien.

Is Item up dem selven dach ranten zwen mit scharpen gesein ind ein iksider hatte ein groen krentzein up sime bloissen hensde, ind hatte der ieksid dur eine ein sere clein vierkantich schilkzin ind mitassen gein harvesch, ind ranten up einander sere hart, dat einem sin geseie brach 2c. desgesichen up alse andere dage in derselver wechen staechen nuwe parson den dan heren, greven 2c.

Item up den selven dach as der konink gerant habde as vurß, so wurden die jonferen, der zo der zit vil in Coellen komen was van uiswendigen herschaf, van des koninks wegen geladen up den Quattermart des avent, ind der konink dede den sursten ind den junferen sere guetlichen. 25 ind as men gessen hadde, so dantgeden si up Gurtzenich dem dantshuis mit den jonfrauwen.

Item umbtrint sent Severins misse quam ber keiser weberumb 30 Dci. 23. Coellen ind sach dae umbtrint 4 wechen 2, ind dairtuschen hatten des hers zogen dan dem Berge raede ind vrunde in namen irs heren vurk an dem 30 keiser erlangt ind geworden, einen zol up den Rin zo legen, dair vast gelt ind guetz umb nisgegeven was, ind der wart gelacht ginsit Rins zo Lusstorp tuschen Coellen ind Bunne boven Weselich 3 ind rechtevort ein zolhnis dairup gezimmert, ind die schiffe wurden angedrongen ind moisten dae

<sup>1.</sup> Andere Er. 'np bem' flatt 'np bet. 5. 'maendages' and. Er., das Münchener 'manedages'. 6. U. Er. 'bem' flatt 'vol. 7. 'spin' flatt 'fin'. 9. A. Er. 'van syme hengste ho den longust ind halp yn widder upboeren up syn 'pet. item herhoch Albrecht' 2c. 15. In and. Er. sesti (pp., 26. K. Er. 'vannwen'.

<sup>1.</sup> Der gleiche Branch wird bei bem Besuch Friedrichs in Coln 1442 erwähnt. Bb. 1, 365.

<sup>2.</sup> Bgl. Chmel, Reg. 7870-74.

<sup>3.</sup> Lilfeborf und Weffeling.

verzollen, dairweder sich ein buschof van Coellen ind ein stat van Coellen B1.333b. sere hertlich sachten ind woulden den zol || afhain, als ouch geschiede, want si hoege ind tressische drief ind siegel hatten van 4 herzogen van dem Berge, dat si nummerme einche zol up dem Rin haven sullen.

Mov. 25. Item bairnae umbtrint fent Ratherinen miffen, als feifer Frederich 5 van Coellen reisen woulde als he bebe 1, wart ber keiser versocht ind eme purbracht opermit einen buichof van Coellen ind ben rait van Coellen privilegien ind ander besegelbe brieve, van etsligen berzogen van dem Berge besegelt, bie ber bergoch go ber git ouch confirmiert ind besteriget habbe, ind begerben van finre feiserliche maiestait, ben zol zo revocieren 10 ind afzostellen, ouch want feifer Segemont felige in vurgangen jaeren ouch urbel ind richt tuschen bem berzogen ind ber stat gesprochen babbe? fo hait ber feifer erfant ind bem berzogen van bem Berge geboben, van ftunt ben zol afzostellen ind bes zo ewigen bagen nummer gebruichen: bairweder sich der herzoch lachte, want he grois gelt dairumb uisgelacht 15 babbe, boch int leste revocierbe ber keiser ben zol ind gaf bes bem buichef ind ber ftat Coellen brief ind fegel, ind ber keifer zoich van Coellen ben Rin up. bo schickte ber burf bergoch van Berge fin reede zo bem feiser 30 Covelents, die brachten ben brief sprechente up ben 301, ind ber brief wart vur ougen bes keisers cancelliert ind durchsneben. bairachter en- 20 gefan man geins zols me zo Lulstorb.

Item want der vurß herzoch van Berge grois gelt an den vurß verloren zol gelacht hadde, so wart eine in ein vergeldung gegeven der zol up eime wasser dat genoempt is die Sege ind vluist vur Siburch heras in den Rin. item dairzo wart eine gegeven ind verleent, dat die lantzolle 25 verhoecht wurden, so dat up ein pert of ein oissen ze. mere gesatzt wart3.

Stem umb beser nuwer zolle wegen, as zo Coellen, zo Anbernach, zo Austrach, bo Lustorp, ber boch niet lang werbe, ind van ber verhoegunge einsbeiß zolle wart bem keiser vurß clein gunst, fruntschaf ind bank van ben lantschaften bairumbtrint naegesaget.

### Anno dni. 1487.

Bi befen ziben as keiser Frederich in ben neberlenschen landen gewest

- 3. 'fij' flatt 'hy' a. Ex. 4. A. Ex. fcbließen Bl. 333" erst mit 'fullen'. 5. 'as f.' a. Ex. 13. A. Ex. 'von be' statt 'van bem'. 24. A. Ex. 'eipn wasser'. 26. A. Ex. 'oissen'.
- 28. A. Gr. 'verhoegung'.
- 1. Schon Nov. 20 mar Friedrich in Bonn. Chmel, Reg. 7874.
- 2. S. bie Urlunde Sigmunds bei Lacomblet, Urlundenb. IV, 107 und cb. 109 Rote.
- 3. Die Urfunde 1486 Nov. 27 gewährt bem Perzog Erhöhung bes Zolls zu Dilsselber und Einrichtung zweit Landzälle. Lacomblet, Urfundenb. IV, 539. Bgl. Ennen III, 625.

38

was, so was he, buissen der selver lande wis, die sere riche sin, sere slechtlich ind simpelich in die lande komen mit cleinen stait, anders dan die princen der selver lande sich plegen zo halden. nochtant wart der selve keiser as durft sere eirlich ind koestlich intsangen, item deszelichen wart intsangen mit groisser eren ind mit schenken des keisers son Maximilianus, as he roemsche konink gesoren was, nu hadde der konink di sich dur heuftlude ind raede nissendige heren, die den selven landen, als men sache, sere swair vielen mit groissen ungewoenlichen sahen anderen ungewoenlichen sachen ind geweldigungen, ind al wart groisse mechotige schehunge upgehaven, so wart doch wenich bracht in des koninks hant, ind des koninks henstlude quamen riden mit eim gelichen of groisserm stait ind pomperi dan he, ind die nomen zo in richdom, stait ind eirwirdicheit.

Diffe gruweliche schetzunge der lande, davan doch niet dur den konink guann, annuirken die lantschaften ind sunderlinge etzliche stede der selver lande ind besprachen sich under einander ind hedden gern gehat, dat der konink ein rechentschaf van den sinen genomen hedde ind ir ungewoenliche durnemmen afgestelt. ind dat selve wart zom dickermail besocht, mer die durft stede, als men sachte, konden zo geim gehoere komen: dairumb si sich under einander verdrogen ind besossin, dat si sich zosamen woulden halben ind den konink in der stede ein, als he dairin queme, dairin halben ind heischen bliven, dat si zo anspraeche moechten komen ind ir clage aldae durgeven ze.

## Anno dni. 1488.

# || Wie konink Maximilianus jo Brugge in flanderen gehalden wart.

25

281.334a.

Item als die stede ind lantschaften durft nu hie un dae sich besprochen hadden, dat si den konink behalden woulden, so gas it sich, dat der konink gesan zo komen in Brugge, als he ouch debe. ind als he zo Brugge inquan, deden die van Brugge den konink angrisen ind vast sinre tresliger veede ind behielden in gesenklich in irre stat — doch quamen ein deil van des koninks vrunden verkleit uis Brugge — ind enwoulden eme niet gunnen, dat he einchen van sinen reeden of dieneren bi im hedde. doch

<sup>2.</sup> A. Er. 'eleyne'. 7. A. Er. 'as' flatt 'als'. 13. A. Er. 'eirwirdickeit, ind der konhuk bleyf Johannes in eodem of we lenger ye mhynte. ind under den vurß heufstuden des konhuks was chure genant Beter Lankfals. der bebreif vil motiwillens ind darbe soch degraset zomail fere. disse gruwelicke' 20. Schluß der Seite wieder übereinstimmend. 16. A. Er. 'bespraeschen'. A. Er. 'haben'. 19. A. Er. 'as' statt 'als'. 23. In and. Er. sessit beschen.

<sup>1. 1488</sup> Febr. I brach ber Aufftanb Saufes Habsburg VIII, 96. in Brugge los. Lichnowsty, Gefch. bes

intlest liessen si einen van sinen bieneren bi eme, as mit namen sinen toch, ind beden in ingaen in ein hnis ind bestalten verwairre ind huedere bi in, ind die bewarten in so nauwe, dat he gein brief of schrifte van sich geven moechte of intsaen, ind der genre, die mit eine gehalden wurden, santen si ein deil zo Gent ind behielden ouch ein deil zo Brugge, ind der sein deil deden si intheusten i. item gesonnen die van Brugge an den tonink, dat he sich der santschaft van Flanderen niet bekommeren noch troeden sonten haven und woulden eine sinen son herzoch Philips vur ein heren haven und woulden eine sine reede ordineren ind segen ind sinen stait halden as sich gebnerde, ind hedden wait begert, dat der konink uis so dem sande gezogen were ind dat die lautschaf eine alle jair einen mirkslichen pennink gegeven hedden, des he geinre wis doin enwoulde.

Item van ftunt bairnae wart bat unserm genedichsten beren bem roemschen keiser zo wissen, ber van ftunt sunder vertrecken bede schriven ind verkundigen in clagenwis allen koningen, fursten, heren, graven, vrien, 15 ritteren ind knechten, geistlich ind werttlich, vort allen richsteden ind allen bes hilligen richs underdain ind die ben zogehoeren, begerte int geboit fere boedlichen van in, dat fi up ein furte genante git mit alle irre macht 30 hulpen guemen, umb finen fon Maximilianus ben roemfchen fonint bes gevenkniffe zo erledigen ind bie boefe ovelbeder zo straifen, als ouch 20 balbe geschach, bie fursten quamen eindeits selfs persoentich umbtrint mei, die anderen schickten irre zoldener, die richstebe ind ander underdane bes hilligen richs schickten irre vrunce, also bat ein mirklich gezale volls van wapen, ale bernae geschreven is, in Flanderen geschickt wart, ind treckte keiser Frederich mit bem groiffen volk beibe zo vois ind zo perbe in 25 Flanderen ind lachte fich zo velte mit fime voult fere nae bi die ftat Gent ind lach albae umbestreden over 6 wechen, ind brach dae up ind verbrant Klanderen alzomail, bat buiffen ben fteden was.

Item diffe unegeschreven haint gedient dem roemschen keiser ind konink in Flanderen.

Herzoch Wolfgank van Beieren ind herzoch Eristoffel van Beieren haint zosamen gehat 100 perte ind zo vois  $10^1/2$  huntert man. item herzoch Sigement van Destenrich 8 hundert man zo vois. item greve Everhart van Wirtenberch 30 perte ind 200 zo vois ind 6 wagen, item 2 markgreven van Baden 80 perte ind 100 zo vois, item der keiser 200 z perte ind 6 [wagen], item der homeister van sent Johans orden 30 perte

<sup>36. &#</sup>x27;wagen' fehlt.

<sup>1.</sup> So ben oben (S. 869 Bar.) erwähnten Beter Langhals, Schultheiß von Schatzmeister. Lichnowsth 99.

ind 30 30 vois, item ber bere van Raffaume 30 Segen 150 perbe ind 200 30 vois ind 6 wagen. item 2 marfgreven van Brandenburch 51/2 hundert perbe ind ein bundert zo vois ind 48 magen. Il item ber buschof van Trier 21.334b. 150 perbe ind 5 hundert zo vois ind 14 wagen. item ber buschof van 5 Augsburch 100 ind 20 zo vois ind 14 perbe. item ber buschof van Eisteit 42 perte int 2 magen, item ber bufchof van Straisburch 42 perbe ind 54 man, item bergoch Albrecht van Saffen 150 perbe ind 6 wagen, item bergod Albrecht van Moenchin 1 70 perbe, 1 magen, item ber buschof van Basel 45 man 30 vois, item ber markgreve van Roetel 2 10 50 man 30 vois, item ber Laslar van Brae 3 ind ber hans Remener 30= famen 30 perte. item greve Bilpert van Schauwenberch, item ber palbgreve 300 perbe ind 30 man zo vois, item ber buichof van Babenberch 61 perbe, 6 magen, item bergoch Freberich van Saffen 100 ind 60 perbe ind 14 wagen mit ter ftat Mulbufen int Northufen, item ber bufchof 15 van Wirthurch 100 ind 30 verbe ind 250 30 vois ind 33 wagen. item ber bergoch van Nuwenmart | van Beieren 250 int 30 perte int 80 man zo vois ind 36 wagen, item ber homeifter van Duitschlant 37 perce, 26 man ind 4 wagen. item ber Mertin Raiter uis Defterich 16 perbe ind 1 wagen. item ber buichof van Baterborn 50 man zo vois ind ein 20 farre. item ber herzoch Henrich van Bruinswich 60 perbe int 4 wagen. item ber herzoch van Lothringen 200 perbe, 7 wagen ind 2 farren. item bie ftat van Worms 60 man zo vois int 6 perte. item bie van Um 27 perbe, 100 man 30 vois ind 2 wagen, item bie van Everbuge 50 man ind 1 wagen, item bie van Biberach 34 man 30 vois, item bie van Bile 25 ind bie van Ail 16 man. item bie van Follendorp 6 10 man. item bie van Bangen 10 man, item bie ban Bochorn 7 8 man, item ber grebe van Sols 8 14 man jo vois int 1 wagen, item bie van Roir 10 man. item bie van Rois 9 4 man, item bie van Straisberch 100 go perbe, 100 zo vois ind 6 wagen ind 4 ftritbuessen. item grave Wilbert van 30 Raffanwe 50 go perbe. item bie van Bafel 100 man, 2 magen. item bie ban Coftens 50 man, 1 magen. item bie ban Roitwilre 45 man, 1 wagen, item bie van Kempten 34 man, 1 wagen, item bie van Linbaume 50 man. 1 magen, item bie van Ravesburch 70 man. 2 magen.

1. Baiern = München,

2. Rötteln im Wiefethal zwischen Lörrach und Schopscheim. Gemeint ift Phistipp, mit bem 1503 bie hachbergische Linie ausstarb.

3. Der in ben Regesten bei Chmet 8756 und Lichnowsty 1468 zc. hänsig erwähnte Lasta Brager, Marschall von

## Rärnthen.

4. Reumartt in ber Oberpfalg.

5. Ich weiß ben Ramen nicht zu erflären. Etwa leberlingen?

6. Beil, Malen, Bfullenborf.

7. Buchhorn.

S. Solms?

9. Rogbeim im Elfaß.

item bie van Eslingen 10 perbe, 70 man, 1 magen. item ber abt van Wingart 44 man, 1 wagen, item bie abbiffe van Lenten 1 12 man, 1 wagen. item bie van Sagenaume 54 man, 1 magen. item bie van Biffenburch 35 man, 1 wagen. item bie van Sletftat 46 man. item bie van Overnae 20 man. item bie van Augeburch 18 perte, 180 man zo vois 5 286.335. ind 2 wagen. Il item bie van Donguwe 2 20 man. item bie van Kolmer 55 man, item ber abt van Moirbach 10 man, item bie van Reisersberch 12 man, item bie van Heilbron 18 perte ind 50 man ind 1 wagen. item die van Wimphen 27 man, 1 wagen, item ber bischof van Coftent 6 pert, 40 man zo vois ind 1 wagen. item bie van Frankfurt 26 30 10 perbe ind 100 ind 30 30 vois ind 3 wagen, item bie van Reutlingen 36 man, 1 magen, item bie van Nuremberch 40 perbe, 200 man zo vois ind 4 wagen. item bie van Memmingen 6 perbe, 60 man ind 2 wagen. item bie van Blaburen 3 17 man. item bie van Luitfirchen 4 10 man. item bie van Spire 72 man, 1 wagen. item bie van Sweveschen Salle 15 34 man, 2 perbe, 2 wagen. item bie van Dinkelspuhel 18 man, 1 wagen. item bie van Boiffin 5 2 perte, 6 man. item bie van Norlingen 3 perte, 34 man. item ber Bigbom van Regensburch 10 perbe ind 200 man. item bie van Iffene 6 11 perbe, 20 man. item ber abt van Swinfelt 4 perbe, 20 man, 2 magen. item ber lantcommeter van buitschen landen 20 13 man, item ber abt van Deffenhusen 8 man, item bie van Det 12 perbe, 120 man. item bie van Beilhufen 12 man, 1 magen. item ber Seitleter nis ber Sleeben 17 perbe, item ber greve van Anhalt 26 perbe, 1 magen.

Item zo ber selver zit wurden bie Flemminge in bes pais ban gedain 25 opermit bischof Herman van Coellen", ber felfe persoinlich fas up bem fale zo gerichte ind exequeirbe bes pais brief.

Item ee ber feifer burg mit finen brunden in Brabant quam, habben bie Rlemminge vernommen bie gotumpfte bes feifers, ind bie van Bent bebben gerne gehat, bat bie van Brugge in ben koninkt gelevert hebben: 30 bes enwolden aver bie van Brugge niet boin. boch leverben fi ben van Gent 6 of 7 ungeverlich reebe bes foninks, bie mit eme gefangen waren. ind bie van Brugge lieffen ben fonint uis bem gefentniffe up eine geloefte ind oirfreben 20 10.

- 1. Etwa Ciftercienfernonnenabtei Bainbt (abbatia Bintensis) im würtemb. Donaufreis?
  - 2. Bohl Donauwörth.
  - 3. Blanbenren.
  - 4. Leutfirch im würtemb. Donaufreis.
  - 5. Bopfingen.

- 6. 38ny. 7. Zwisalten. 8. Benebictinerabtei Ochsenhausen zwischen Memmingen und Biberach.
  - 9. Bgl. bas Schreiben Bermanne in
- ben Regesten bei Lichnowsty 1116. 10. 1488 Mai 16 tam ber Friebe ju Stanbe. Lichnowsty, Reg. 1130.

1488. 873

In dem selven jair in septembri of umb den trint i quam keiser Frederich zo Collen und wart ein gerichtbach gescheppet zo den Minrebroederen, als dan ehlichen sachen wegen eindeil treslicher burger intghein die stat van Coelsen. ind dairumb vorderde ind beschiede die keiserliche ungestätet ein eirwirdigen rait mit allen reeden ind 44. ind under anderen begerde he do zo sien ind dair zo bringen der stat privilegien ind den verbuntbrief, dat doch niet geschiede, ind wart daebi gesacht, wairumb ein stat van Coelsen niet schuldich were, dae zo zeunen ir privilegien. dat wort van der stat wegen dede der wailgeboren ind eirwirdige her her zohan vam Hirt, doctor in beiden rechten? ouch lies der vurst doctor suiden zo der selver zit, dat ein stat van Coelsen in dem kriege vor Nuis uisgegeven hadde zo des richs ind des gemeinen sant heil over die 8 tonnen goult. ind der rait begert int sest ein genedigen ursouf ind traden af.

At ubi ad presentia tempora ventum est, stilum temperavi 26.335b.

15 propter quorundam offensam qui adhuc sunt superstites, latius hec posteris exequenda relinquens.

In bem selben jair was grois friech in bem lanbe van Luitgen tuschen bem buschof, ber stat van Luitgen ind ben van Arburch3.

Item nae der zit as der konink was vri gelaissen dan den van 20 Brugge, dairumb der keiser mit des richs sursten ind steden, den zo vrien, komen was, so zoich he mit dem vurß voulk weder nis dem lande, mer dair wart gesatt herzoch Albrecht van Sassen, die Flemminge zo straisen ind zo bringen under gehoirsamheit des koninks durch ein ridende strit, want dem rich ind des richs mannen niet gelegen was, dae langer zo 25 liggen. so waren etzlige ind vil stede in Bradant, Hollant ind Seelant, die mit den Flemmingen noch waren in dem verbunt as vurß, den konink zo behalden van der rechenschaf zo haven van des koninks amptluden, hierumb, nae des keisers und des koninks afscheiden, was noch niet gant vrede in den selven landen ind wurden jemerlichen verderst, ind doch sonsoner in den gelven landen ind wurden jemerlichen verderst, ind doch sonsoner in Bradant die stat Bruessel, Loven mit me anderen, item so begaf it sich, dat der vurß herzoch Albrecht wolde die selve sem eirsten

Copienb, XXXVII, 59b.

3. Ein im Mai 1487 geschloffener Friede wurde bereits März 1488 wieder gebrochen. Henaux II, 87. 89.

<sup>1.</sup> Erst Enbe Oct. Chmel, Reg. 8322. 2. 1490 Inn. 11 begengt ber Rath bem Bürgermeister Johann von Birg, baß er auf bem Gerichtstag, ber 1488 bor Raiser Friedrich im Minoritencenbent gehalten worden sei, sowie später, in Anftrag und zu Jufriedenheit der Stadt gehandelt habe. Gegenstand bes Gerichtstages war eine von Johann Muisgin gegen die Stadt erhodene Klage.

georeogen. Henaux II, 81. 89.

4. lleber feine Statthalterschaft vgl. Lichnowsky 161 ff. Ausführliche Beschreibung seiner Kriegsthaten bei Wilwolt von Schaumburg 82 ff. (Bibl. bes litter. Bereins L).

bringen under die gehoirsamheit und zoich vur ein stat di Loeven, Diest genoempt, ind die gewan he ind sies die plunderen, ind albae wart grois goit gerouft. ind as die stat gewunnen was ind asso nisgericht, so gingen im ouch ant hant Loeven ind Bruessel zc. besgesichen beden die anderen siede in den anderen sand, as ouch hernae bi aventuren geroirt wirt.

Bu bem felven jair umbtrint fent Gereons bach fo guamen van boven Det. 10. beraf ein grois menichte van zoldenern ind friegsfnechten ind lachten fic 30 Duitsch, 30 Moilheim ind bairumbtrint, ind begerben ouch ber einbeil, bat fi binnen Coellen moechten tomen, mer bat wart in geweigert. biffe burk friechstnechte guamen in ber gestalt und biesch, bat si zo bem 10 berzogen van Saffen woulden trecken int weren gefant van ben richfteben weber die Flemminge. mer it was anders bairumb: fi waren bae bestalt, bat si die wirdige ind billige stat soulden verraden und ingenommen baven Det. 10, up fent Gereons bach up ben midbach, ind ein icklich fulbe fin wirt erstochen bain, ind barzo sulben up vil enden vuir ingelacht fin gewest 15 mer got ind fin lieve hilligen, ber licham binnen Coellen' reften. woulden bat, as vurmails bicke geschiet is, niet laiffen geschien, sunder die ftat van Coellen wart gewarnt burch irre heimliche vrunde und verspehers. ind einre van den beuftluden, die dat fulden bestalt ind bedreven baven, wart affo nisgezeichent mit umbstenden ind cleidungen, bat fi in rachten: want's men gunt ir eindeil, bat fi over Rin voiren zo Coellen, und under ben waren bie heuftluben van ben verreberen, ind also wart ber ein angegriffen, upgeflossen ind eraminiert, bat be ber bait plichtich vonden wart. do bat bie geselschaft mirfte, bat bie van Coellen gewarnt waren und fich verwarben, braechen si up und begerben, dat men in gunnet, dat si moeche 25 ten burch Coellen gien in Brabant, und bat wart in gegunnet, ind als fi burch Coellen gezogen waren, wart niet vil gehoert van irem aftreden in Brabant, sonder bat voult verlois fich ind iren upsat melbeben fi bairnae. der abene der begrieffen wart, befante ind belide bat, bat der upfat were, bat ji folden Coellen ingenommen haven, ind he were einre van » ben heuftluben, die bat fulben bestalt haven. bairumb wart he geviertelt: fin heuft wart gesetzt up Beientorn up ein geleie, bat ein vierbel up ben Rin bi Robenfirchen, bat ander vur bie Erenporten 2c. ind ber felve fprach ouch, bat Swicker van Sickingen, ber lange git up bie Coelfchen georleget habbe 1, bebbe bat bestelt. bat ghee finen wech.

Item zo ber selver zit as bat friechsvolf alsus zo Duitsch ind zo

<sup>4. &#</sup>x27;bant' fratt 'hant. 28. melbenbe.

<sup>1. 1488</sup> Rov. 17 erließ Friedrich III. wegen Raubereien gegen Colner Burger. gegen ihn und feine helfer ein Patent Chmel, Reg. 8331.

Moilbeim lach, fo bebe ein bischof van Coellen ouch vergaberen ein grois vonlt ind rief bi fich van ben overften geiftlichen prelaten binnen Coellen 30 dem Bruel. besgelichen bede | ein bergoch bam Berge vergaderen ein Bl.3364. grois boulf, und niemants emwnste, wae al bat boulf hin soulde. s hatte ber bergoch van Saffen, ber in Brabant was, ein grois voulf. zom lesten, as die friechstnechte enwech zoigen, so zoigen ber bischof van Coellen ind ter bergoch vam Berge vur ein flos ind beftreben bat. ind bae ainf vast mancberlei murmurieruna.

### Anno dni. 1489.

In bem selven jaire umbtrint aller hilligen bach overquamen bie Nov. 1. 10 overleusche kuerfurften, als ein bischof van Ment, ein bischof van Triere und ter palkgrave ind die Rinfamver und die ftat van Wefel 1, ind befluffen ben Rin bat niemant varen moechte nis Coellen bis 30 Ment, ind woulden baemit bringen ein ftat van Coellen, bat fi iren gol, ben fi 15 van tem feiser erworven badte, afftelte, ind moichte abein coelich schif of coeffet goit avgevoirt werben, ind quam groiffer schabe baevan ben Coeineren ind ouch anderen landen. ind die purf furften fatten ein upflach zo Covelent, so bat men van Covelent voir ben Rin up ind af und niet verrer neverwart, ind bat stunde ein lange git; bie fouflude nis 20 Neverlande bestalden ir goit zo wagen bis gen Covelent, ind woulde ber bischof van Coellen ind ber bergoch van Gnilche niet golaiffen, bat si in bie stat van Coellen mit bem goide voiren, ind besgelichen noch Covelent bis unter Coellen zo Soins 2 of anterswae, mer niet be min moifte men bat goit, bat zo magen gevoirt wart, verzollen zo Bonne, als wer it zo 25 schif gevoirt geweist, ind dae was ouch der besier van Lins, der nam ouch ben zol van ber felver vracht, ind bie voirlude moisten allezit up ben eit nemmen, bat si ghein coelsch goit voirben, ouch besgelichen bat si in geinrelei wis ir geladen goit zo Coellen brechten. boch verhengte ber bischof van Trier, bat die coelsche schif voiren bis gen Covelent, mer niet hoeger, 30 und van Covelent bis beraf zo Coellen 3.

In bem vurß jair quam zo Coellen ein blint man 4, ber fin ougen ind geficht verloren habbe als hei 3 jair alt was: bat geschach eine burch bie pocken 5. ber selve blinde man was van Mechelen geboren, ind as he

- 5. bette.
- 1. Dbermefel.
- 2. Bons. 3. Ueber biefe Streitigfeiten f. En-
- nen III, 621. Lacombiet, Urfundenb. IV, 555. Raifer Friedrich hatte ben Boll noch 1486 bestätigt. Chmel, Reg. 7801.
- 4. Nicafins von Decheln. Bal. unten Bl. 3376 und 339a. Genaue Dit-theilungen über Leben und Schriften bei Hartzheim, Bibliotheca Colon. 254.
- 5. Um Schluß ber Lectura libri institutionum (Coln 1493) heißt ce : egre-

noch ein fint was, gaf be fich zo ber schoilen mit anderen finderen, ind got gaf eme genade, bat be bie lere wail begrif ind hielde, bat he naemails selfs schoilmeister wart. ind bairnae treckte be zo Loeven ind wart promopiert in magistrum in artibus ind bairnae licenciatus in theologia. ber quam in bem burk jair zo Coellen ind wart erlichen intfangen s ind begavet van der universitete zo Coellen ind studierbe in der selver in ben geistlichen rechten ind wart boctoir. onch wart he gewit ewangelier Dec. 25. ind fank bat ewangelium up die kirstnacht in fent Columben kirche. he habbe ouch bat predigeampt in dem doint ind bede mannich foestlich previcait in bem boim ind in anderen firchen ind bebe ouch mannich fostlich 10 collacion zo latin, die ich zom bickermail van im gehoirt hain. nis ben felven collacien ind anderen finen lerungen offenbairlich gemirkt wart fin funft ind verstentlicheit. he hoirt ouch bicht ind gaf sere goit underwifung, item as he boctor wurden was, las he ordinarie in institutis. wie meisterlich ind wail be leten bebe, zniget eme bie gant universitete 15 van Coellen. item he vergaverbe ouch ein foesteliche lecture up instituta,

Aug. 15. In dem selven jair umbtrint unser lieder dranwen dach assumptionis quam ein jungelink dan 18 jairen of dairumbtrint ind was geboren van Groeningen, der sere geleirt was: also waevan men eme durgaf ein 20 materie, dairup dede he ein collacion so meisterlich ind perseckt, — al hette der gelertste van Coellen dat gedain ind 8 dage dairup studiert mit allem vlis, so hette he sin dink wail gedain 2. ind die worde vloissen eme as ein wasser sunder alse hindernisse. Die diesel woiste he up sin duingin 28.6.3366. nae. desgelichen in den boicheren der hilliger leirre und der heidenscher 25 poeten was he so vervaren, dat eme alse sin worde afgingen sunder alse swaisheit. he hadde noch meir broedere ind onch ein suesten, die maren alzosamen sere hoechlich geseirt mit overvloediger zierlicher latinscher spraechen, so dat alse die ghene, die si hoirten sprechen, niet meechten gessachiget werden noch verdroß kregen in zozohoeren 3. ir vader is genoempt 30 meister Johan Canter ind is ein doctor in den 7 vrien kunsten, in der

gii domini Nicasii Machiliniensis de Voerda a quarto etatis sue anno oculis capti. Panzer, Annal. typogr. I, 306. 1. Nach ben Angaben bei Partstein

bie onch gebruckt is 1.

1. Nach den Angaben bei Hatheim erschienen die Enarrationes in libros 4 institutionum inris civilis 1493, die Casus longi super institutis 1497 im Ornc. Bal, die vorige Annectung.

2. Jafob Canter von Gröningen wurde 1487, sein Bruber Andreas 1491 bei ber Colner Universität immatriculiert.

Bgl. Krafft's Auszüge aus ber Matrifel in ber Zeitschr. für preuß. Gesch. unb Landestunde, 1868, S. 468 und Einen, Gesch. IV, 75.

Seficial IV, 75.

3. Milpmend gebenkt der Geschwister der Gumanist Agrippa von Actresdeim Opp. II, 333: Andreas Petrus Jacobus germani fratres natione Frisones cognomine Canterii unica cum sorore adhue pueri decennes in omni disciplinarum gonore egregie disseruere.

artiebien, in beiben rechten geiftlich ind werltlich, ind infter hilliger schrift. bisse eirwirdige, hoichberoempte ind sere geseirt man hait ein huissrauwe, die was ouch sere geseirt, und hait mit ir gehat vil soene und ein dochter, die hei, so balde als si sprechen kunden, geweint und seirde latinsche spraeche, asso dat sin kinder ee kunden sprechen latin dan duitsch, ind wirt in sime huis gein spraeche gedrucht ind geoeset dan latinsche spraech. ind sin dienstunait is ouch geseirt, dat si goit latin spricht.

Item bie boechter heischt Urfula ind is so geleirt in natuerlichen ind gotlichen funften ind baebi so foestlich ind zierlich van latinscher spraeche. 10 bat si allen geleirden, wie onch die gestalt sin, kan si so meisterlich antwerben, bat bes gelichen nie mere gevreischt is van vil hundert jairen ber, ind knunen sich niet genoichsamlich dairaf verwonderen, dat in ind nie eime vreuweschen munde sulche wigende ind bapper worde komen. wail geschiet, bat also geleirde man, beide geiftlich ind werktlich, in dem 15 versteutlichen famp ir wichen moisten. bese eirsame ind bogenthaftige Urfula wart geleirt, as ir broeber, van irre eirster zit, bat si sprechen moichte in der latinscher spraeche, ind is umb ire groiffe wissenheit in allen funften zo rechen under ben allergeleirtsten prauwenpersonen, die ie geweist fin, ind is der lantschaf, dae si woinhaftich is, ein ewich ind zierlich lof 20 ind ere, as outh ir broedere, ind boven al ind zovorens irre vader, ber fulche funftliche ind sere wonderliche kinder upgevoit bait, des sich die stat van Groeningen ind gant Brieslaut beroemen und vurtreden mach, want besaelichen nie mere, as ich meinen, of alzo wenich geschiet is, ber vais Sirtus bait geschreven sonderliche fruntliche brieve zo ber finder vader 25 naebem as he ber soene ein zo Rome gehoirt habbe, in ben he in zomail groislich verhevet und eirt. bese soene sin nu zer zit der ein bi dem roemichen konink Maximilianus 1, ber auber zo Trier, ber berbe zo Coellen. ber vierbe in anderen landen. Die boichter is noch bi iren lieven elderen in jonferlicher reinicheit.

1490.

In bem vurß jair erworven die collegien ind stifte binnen Coellen ein privilegium van dem pais, dat alle canonicen in den selven stiften moegen draegen roide bessen, dat vurmails allein zo dragen plaegen die evelinge van dem doim of in anderen collegien. ind want ehliche ander 35 flechter canonicen van eindeil stiften begonnen ouch zo dragen roit bessen

18. pr. perfone, 25. 'bem' ftatt 'ben'.

30

fen), bem Raifer Friedrich 1487 Dec. 8 einen Dienstbrief ertheilt. Chmel 8187.

<sup>1.</sup> Jebenfalls ber von Agrippa nicht genannte Johan Canter von Gröningen (so ist statt Cauter von Grimingen zu le-

ind bat perbrois bie ebelinge van bem boim ind woulden bat mit gewalt feren, fo voiren zo alle collegien ind fanten zo Rome ind erworven bat privilegium vurk.

In bem selven jair zoich ein berzoch van Lothringen 1 vur bie ftat Met und belach bie ein furte git2. mer bie ftat van Met was im go 5 mechtich, bat be van bannen zoge mit cleinem gewinne.

In bem felven jair up fent Betere int Banwels bach waren bie 4 fuerfurften, as Ment, Trier, Coeine ind ber valkareve, bi ein jo Cube as van bes zols wegen ber ftat Coellen, bat fi ben woulden afhaven 3. ind ein bischof van Coellen, ber pur mit ber ftat mas, mant be mit ber 10 ftat Coellen in verbunt verschreven ftonbe, ber vereiniget fich mit ben ans beren 3 fuerfurften, ind bae fatten bie burf fuerfurften ein upflach zo Bonne, fo tat men voir van Bonne bis gen Ments und van Ment bis 281.3370. gen | Bonne ind van ban umb Coellen bis gen Boins, ind verbonden und brongen alle fouflude ind voirlude up den eit, dat fi ghein coelich 15 goit poirben of ouch einich ander goit bair poirten. bemnae so bette ein ftat van Coellen mail afgestalt ind afgelaissen van dem zol, mer der feiser, ber in ten zol gegeven batte und hatte ouch jairlich ein fumme gelt' baevan nie ber reutfamer, ber wolte fin gelt baven: fo moicht ein figt van Coellen niet gevoeglich baevan komen, ind bairumb bleif it alsus 20 ftain up bie git bis in bat naevolgende jair, as bernae geschreven wirt.

Mev. 12|13.

In bem felven jair burf, ben anderen bach nae Martinis, mas ein grois vergaberung van voult, ind lach up ber Maefen, van ben Arburchschen ind anderen, ind men meinte, bat si sulben overvallen bat lant van Build, ind bat zo verhueben ind zo purfomen quamen zo bienst bem 25 burft bergogen ein bischof van Coellen, ind besgelichen ein ftat van Coellen fante im voulf; as ber herzoch ouch an si begert habre 6. ind die stat van Coellen schickte im 100 reifiger zo perbe wail geruft und 5 hondert zo vois mit 4 stritslangen, mit 4 wagen ind ir gereitschaf, ind guamen bis

1. Renatus.

2. Bur Belagerung ber Stabt fam es in biefer heftigen Fehde nicht. Bgl. Viville, Abrege de l'histoire de Metz

3. Bal. Ennen III, 623 und ben von Landgraf Bilbelm von Beffen vermittelten Cauber Bertrag 1490 3nl. 5 bei Lacomblet, Urf. IV, 555. Früher (vgl. S. 875) war Coblenz ale Endpunkt ber oberrheinischen Schifffahrt festgesetzt morben, bie Menbernng erfolgte mit Rudficht auf bie erzbischöfliche Bollftätte zu Bonn. 4. 1500 Gulben. Ennen III, 551.

5. Ueber 'ben anteren bad' val. Bt. II, 531 Note 3.

6. Bobl in Folge bes Bunbniffes von 1487 Rov. 9. Lacombiet, Urf. IV, 542. Die Stadt banft 1490 Oct. 28 bem Bergog für feine 'warnongen van groiffen luben, ouch van ritterichaften eine over bie andere automen go fin ban einem mirkligen gezuge 5 of 6000 ftart, bie in

Britanien geweift ind up ben beinen fin fullen fich befen rinfchen lanten go neten ind biefelven go overfallen', und fagt Bulfe gu. Copienb. XXXVII, 1196. 30 Aichen. biffe felve golbener quamen weberumb ben eirften bach nac sent Ratherinen, want ber gezuich, ber bae lach, antwerde, bat si niet Nov. 26. bair fomen weren, ben vurß berzogen of sin lande zo schedigen.

In bem felven jair ftarf tonint Mathis van Ungeren, ber ein ftrenge ftritber Schebel 5 man mas ind vil groisbediger binge bebreven babbe intgbein bie Turten, intgbein bie Bebemer ind intabein feifer Freberich, bem be bie ftat Bien in Deftrich int bat gante lant ban Defterich mit gewelbiger bant afgewonnen batte ind batte bat inne bis in finen boit.

In bem felven jair as konink Mathis van Ungaren gestorven mas. 10 so zoich Maximilianus roemsche konink, bes keisers son, in Ofterich, bat fin vader verloren hatte, ind gewan dat gante lant wederumb ind ouch einbeil van Ungaren. to foren bie Ungeren ben fonint van Bebem! ber bes foninks van Bolen fon mas, pur ein fonink, ind ber behielt bat felve foninfrich.

In bem felven jair brachten in gehoirfambeit bie ftat van Brugge 2 herzoch Albrecht van Saffen und ein greve van Raffanwe 3, ind naemen bie burger in groiffen bezwant ind knechtlicheit ind namen grois frechtlich goit in ber ftat.

In bem felven jair viel ein alzo grois fne nae firstmiffe as in 20 Dec. 25. 20 jairen ie gevallen mas.

## Anno dni. 1491.

In bem purft jair was ein falt winter 4, fo bat ber Rin gevroir bes neisten bages nae sent Paulus bach conversionis ind stonde umbtrint 3an. 26. acht bage, ind bat was in vil jairen nie meir geschiet. ind bes anderen 25 bages lief bat volk jere over bat is mail an brien platen.

Item it geschiebe bairnae, bat bat is brach, ind was vil volks up dem is tufchen Coellen in Duitsch, bat groiffe jamerliche stimmen gehoirt wurden ind bat voulf lief sere bisterlich up dem is zo lande zo zo Coellen ind 30 Duitsch. boch got voegbe, bat bat is widderumb ein ftant nam und 30 bat voulf quam 30 lande, so bat niemants verbrank.

### Der batum:

Vp fent BaVLVs dalge ble Vp den saterstaCh Van CoelLen over MIn zo DVIB Men galn fach.

1491 **Zanuar** 25. 29.

- 33. 'Dubb'. Die Menberung ift nothig gur Rectificierung bes Chronogramme.
- 1. Wladislaw, Sohn Casimir's III. 2. 1490 Dec. 6. Lichnowsty VIII,
- 163 und Reg. 1479.
- 3. Engelbert, Statthalter in Flanbern. Lichnowsty 161.
  4. Bgl. Campener Chronit, Unnalen

bes hift. Ber. XX, 346. Sehr genaue Bitterungsnachrichten für biefes und bie folgenden Jahre gibt bie Reimchronik bes Dortmunbers Reinold Rerthorbe, gulett gebrudt in ber Beitschr, bes Berg. GeIn bem selven jair int in bem jair vur ind nae wart ouch verkurbiget in Frankrich, in Duitschlant ind in anderen landen also grois assas ie gehoirt was.

Item ber mei was fere kalt ind nas besselven jairs, as ouch andere vurgangen maenbe.

Item up ben 16. dach des meies droich men dat hillige sacrament ind sent Severin umb ein goiden vreden ind goit wedder zo der vrucht, want it ein sere kalt wedder was ind die vruchte waren sere dure. ind 201.3376 dat hillige sicham sent Severins droigen die hee ren van sent Severin, dat nie me gesien enwas, want die schessfen plegen den zo dragen. ind zo 10 der zit weigerden si sich des zo.

In bem felven jair galt 1 malber forns 2 goltgulben 1 ind was fere bure zit in allen landen hierumbtrint, al was niet fo fonderlinge miswais geweist ber vruchten. mer bat bracht ouch sere bi, bat bat lant van Luitge verfrieget ind verberft mas. besgelichen mas verberft Flandern, Brabant 15 ec. overmit groiffen orloge, ind bat felve forn, bat hie zo lande was, wart in die selve lande gevoirt. ouch bete bat die giricheit ber minschen, die bat forn upfluffen, beide van geiftlichen und werltlichen minschen. int bat broit wart so clein, bat men ghein hallerbroit boich, allein van zwen halleren, in ben lanten umbtrint Coellen, als im lante vam Berge, in 20 Weftfalen, in Frieslant, Belre, Cleve int Builch was fo grois gebrech, bat men broet boid, einbeil van gerften, einbeil van bonen, einbeil van erten, eindeil van ais 2c. klie was dae koeftlich, ind die wart al mit verbacken ind galt ein malber clien 5 mark, bat nu anno 1499 gilt nau 4 men vant wail lube, die in 4 wechen nie broet gekoirt of gesien 25 batten und was ein jemerlich bint zo hoeren, ich swigen bat anzosien. ind die overlentschen beren verboden, dat men abein forn uis irem lande voiren enfulte. besgelichen ber bifchof van Coellen ind here van Builde verboden, bat men abein forn binnen Coellen brechte, bairumb bebe ein rait van Coellen besien overmit eirber man, die barzo betirmpt waren, 30 alle loeven binnen Coellen, dae men fich vermoide forn zo fin, beide geift lich ind wernstlich, ind geboben, bat fi bat forn verkeuften ben bederen, bat men baevan boiche broit, ind wart heimlich vil broit nis Coellen gevoirt mit schiffen ind wegen ind ouch forn, affo bat men gein harbe broit moicht friegen, wie lange it ouch lach, affo was bat broit verweffert. int 35 wat die becker boichen nacht ind bach, bat was allit zo clein. fulche grois gebrenge bur ben bachuseren, bat men bie zoflois und ver-

26. jemerlint. 28. besg, bebe ber.

<sup>1.</sup> Reinold Rerthörbe G. 4 hat 3 Golbgulben.

fouften allein iren luben, die bi in plaegen zo gelben, ind niet me ban be ein bach behoifte, ind bat quam baebi zo, bat bat niewendige poulf affo enwech naemen of beimlich beden enwech voiren. do dat die heren vam raibe vernamen, beben fi verbieben 1 up ein vene van 100 marken, bat 5 niemant forn of broet buiffen Coellen broege me ban be up ein mail effen moifte, ind fatten bueber an die porten, burger ind ouch raitberen, Die alfulchen luten, die bat broet woulden beimlich enwech bragen, naemen wederumb ind gaven ir gelt wederumb. dairnge wart mannich lifticheit ind funt erbacht, wie ein frunt dem anderen moichte behulplich sin: ein-10 beil wurpen broit uis burch die trallien an der statmuiren, die anderen ftiessen unden durch die porten uis, eindeil fulten vas mit broit ind voirten bat uis vur win, einbeil leiben bat under ben mift, ben men uisvoirte. eindeil lachten bat under bie cleiber, bie men uisbroich go weschen 2c. bairumb beben bie beren van Coellen alle trallien lang ben Rin und bie 15 porten einbeil zoslaigen gant genan ind alle porten verwaren mit aroissem vlis.

In bem selven jair wart resormiert bat cloifter zo Duitsch'2 ind zom Duinwalte 3.

In bem felven jair was ein bach beroifen zo Nuremberch van bem 20 feiser ind bem fonink, bat vil fursten ind heren bair quamen und ouch die ftat van Coellen, of men it moichte vinden bat einbrechticheit wurde bes 3018 halve tuschen ben tuerfursten und ber stat van Coellen, ind wart gebeidingt, bat die ftat van Coellen sulbe ben zol behalben so lange as feifer Frederich levede 4 ind eme fin jairlich gelt daevan geven, ind wanne ber 25 burg feifer niet enwere, fo fulbe ber gol affin.

In bem selven jair up ben 14. bach junii wart ber vurf blinde boctor gemacht in ben geistlichen rechten, ind in bem felven boctorait wart afgesatt burch bie universitete, bat niemant sulbe fomen effen zo ben boctoirsessen van ben meisteren ban bie gelaben weren, bat vurmails niet 30 plach zo fin, sonder alle die promoviert waren meister in der universitete 30 Coellen, die guamen al vri ungeladen ind maichten fich proelich mit bem nuwen boctoir, bae nu mancher ruwich zosiecht.

pienb. XXXVII.

2. Benebictinerflofter, gegründet von

Erzbischof Heribert.
3. In Dilnwald bei Millheim beftanb ein Bramonftratenfernonnentlofter. Bal. Annalen bes bift. Ber. I, 153.

4. Die Bollerhebung murbe nur auf brei Jahre gestattet. Ennen III, 624.

<sup>1. 1491</sup> Jun. 30 beichwert fich ber Rath beim Bergog von Bulich, bag einige feiner Unterthanen einige Malter Rorn iber bas ihnen gestattete Quantum aus Coin ausgesührt haben. Nov. 25 entschuldigt er sich bei ben Rathen bes römischen Königs und bes Perzogs von Burgund megen bes Ausfuhrverbots. Co.

Bl.338a. | fie quam das herzochdom van Britanien an die croin van Frankrich."

In bem selven jair hatte ber roemsche konink Maximilianus getruwet bes herzogen bochter van Britanien 1 ind bairzo boin bestaifen overmit einen finre ritterschaf?, so ban bie landsberen plegen zo boin. ind bat was allit geschiet: die bochter habbe irren willen gegeven zo eme ind ber s fonink zo ir ind ber bochter ambasiaten waren gewest bi bem konink zo Nurenberch ind wart bair bescheiben ber brulofsbach, bat ber soulbe sin 30 Nurenberch up ein genanten bach, ind bes herzogen ambasiaten quamen widder zo lande ind ruften fich zo komen up die bruloft. ind als si bereit waren ind sulben trecken durch Frankrich, so gesan die bochter van 11 Britanien geleit van bem tonink van Brankrich vur fich ind ire ritterschaf, ind geleid wart ir zogesacht, ind do si mit den iren in Brankrich quam, so brach ber konink sin geleibe ind lies bie bochter zo eme brengen 3 ind nam si zo ber ee, - al quam si niet gern bairan, als men sachte, - int beflief si ind si wart swanger. nu hatte ber selve konink vurhin getrumet 15 bes roemschen koninks boichter 4, die he ouch bi sich hatte, mer die mas niet manber. bat quam vur ben roemschen konink ind verbrois in jere, ind was ein wile ein grois sagen dairup, dat dem koninge sulche smacheit widderfaren were ind were ein schande allen Duitschen, ind bairumb saget men ein zit lank, bat bat gante roemsche riche sulve sich gewilliget haven, 20 bem koninge bat helpen zo wrechen. ind ber roemsche konink bestonde bat ind gewan bem frangoischen foninkt weberumb ave Soch Burgonbien. ind dae wart it upgenomen ind gedeidinget, dat he dem roemschen konink fin bochter weberumb sendet ind behielt he fin bruit. ind bat geschiebe alfus.

Regine volucrum thalamos invaserat ales cristata<sup>5</sup> et turpi infecit adulterio, regine volucrum natam prius abstulit illa et zonam solvit pessima virgineam. hinc rursum inducte concedit nata<sup>6</sup> noverce <sup>7</sup> stragula fallacis prodigiosa viri. hec papa, hec ipsi totum qui vertitis orbem cardinei, fertis crimina tanta viri? ferre licet, liceat gallo miscere hymeneos. mox iter hoc passer discet inire salax <sup>8</sup>.

1. Muna von Bretagne.

2. D. h. sein Procurator hielt ein Scheinbeilager ab. Bgl. Haltaus, Gesch. Maximilians 86.

3. Dies ift irrig: Anna wurbe von Karl VIII. in Rennes belagert, wo auch bie Berlobung stattsanb.

4. Margaretha, Marimilians Tochter.
5. Der gallifche Sahn, ber bas Sansrecht bes römischen Ablers verlett.

6. Margaretha.

7. Anna.

8. Diefes Spottgebicht ift entnommen Jacob Bimpheling's Epistolae et carIn dem selven jair ind ouch in den naevolgenden jaeren steich der gulde zomail sere up: ein rinsch goltgulden, der eins plach zo gelden 24 albus of 26 albus radergelt, der wart gelden van jair zo jaeren ie mere, nu 28 albus, darnae 29, dairnae 30, dairnae 31 zc. ind also vortan zos ghenomen bis zo 39 ind nu 40 as he gilt anno 1499. ind dat quam zo, dat dat silvergelt, as die wispenninge, wurden sere verlichtet in irm werde, ind daedurch intstunde groisse tressiche sem gemeinen gode ind hantswertsman.

## Anno dni. 1492.

Alexander VI ber 225, pais wart pais geforen anno dni. 1492. In bem jair uns heren 1492, as berzoch Karl van Gelre gevangen was 1 van den konink van Frankrich ind dae ein zit van jaeren gewest was ind konink Maximilianus uis befen lauben was in overlant, so habben bie Bellerschen ein grois verlangen nae irem geboren heren, als gemein-15 lich in allen landen die underfaissen geneigt sin zo irem lansheren, welches ich hie niet underscheiden wil, of der burg bergoch ir recht lanshere si of niet, bat bevolen is niszofprechen ben 4 furfurften, als men faget, bie tuschen paischen anno 14952. nochtaut, want he ein son was herzoch Adolfs, ber Mpr. 19. berzoch van Gelren genoempt was, so waren die Gellerschen eme mere zoge= 20 neiget ban eime nugekoren uislendigen heren. so he nu in Brankrich was | 191.3396. gevaugen, so overquamen alle gellersche stebe mit dem greven van Moersje 3 ind fanten ben in Frankrich mit einbeil anderen treflichen mannen: die quamen in Frankrich mit geleide ind wart alsus gedeidinget, bat ber berjoch sulbe geven ein summe gelt ind baevur soulde ber greve van Moers 25 geven ind seken sinen sone an die stat bis so lange dat die summe gelb bezalt wurde, ind bat gink an der greve van Moers ind brachten berzoch Rarl heruis int Gellerlant, ind dae wart he untfangen mit groiffer vreuten ind loffank ind ingefoirt mit cruipen ind fanen ind eme gheschach

#### 9. MCCCCXCIIII.

mina quibus elegantissime in medium datur repudiatio filie regis Romanorum etc., ohne Drudort und Sahr. Ein beigesigtes Schreiben Wimphesing's an den iranzösischen Orator Robert Gaguin ist datiert ex Spira XVI. kal. Martii anno 1492. Die in dieser Angelegenheit gewechselten Streitschriften dat der Fortscher Rolewind's, Johannes Linturius, vollständig ausgenommen. Das Spottgedicht sieht mit einigen Fehlern S. 588 der Ausgabe bei Pistorius-Struve II.

1. Er murbe Juli 1487 bei Bethune

gesangen. Nettesheim I, 182. Nijhoff, Gedenkwaardigheden V, LXXXIII.

2. Gemäß einer Uebereinfunft zwischen Maximilian und Karl sollten jechs Kurfünsten bas Schiederichteramt aussiben, boch fam es auf bem Wormser Reichstag 1495 zu keiner Entscheidung. Bgl. nuten Bl. 341°.

3. Binceng. Hir das Löfegelb ftellte er feinen Enkel Bernhard als Biltgen. März 1492 fehrte Karl nach Geldern gurild. Nettesheim I, 183. Nijhoff V,

LXXXIX.

groisse geschenke van sinre ritterschaf ind ouch van den burgeren ind steben, ind alle stede huldeden eine, doch mit eine underscheit, ind bleif im lande umbtrint 2 jair ind gewan etzlige slos ind stede, die inhatte einre van Egmont, genoempt scheel Gis 1 2c.

Bebr. 2. In dem selven jair umbtrint unser liever vrauwen dach lichtmisses wart zo Rome vunden die overschrift, die Pilatus dede schriven ind setzen boven an dat hillige cruitze, an dem unse here got gecruitziget wart, ind dat geschiede alsus: it begas sich, dat men ein portzen van einre kirchen ernuweren sulde, ind als men aldae began afzobrechen, so vant men ein blien sark ind dairin was die overschrift in verwarung gesacht wurden, wind was van altheit eindeil van der schrifte der selver taeselen vervot.

In bem selven jair was grois friech ind unvrede tuschen dem reemschen konink Maximitianus ind dem konink Karl van Frankrich, want kenink Karl vurß nam ein dochter van Britannien ind gewan ir af mit gewalt ind anders 2c. ir lant van Britanien. die selve doichter nam konink Karl zo der ee, dair die selve doichter ser wenich ließen zo eme hadde, want si eirst gehilicht ind verlost was mit konink Maximilianus dem reemschen konink. si was vur beslaisen gewest durch andere van konink Maximilianus wegen, als dat die sursten plegen, ind si soulde dem konink Maximilianus heim komen ind hadde geleide van dem konink van Frank vich durch ind dairenboven in dem geleide gehalden, dat den roemschen konink ser verdrois ind spiede sere alle Duitschen, as ouch durch.

In dem selven jair in dem meien wart begonnen dat wagehuis up dem Heumart bi der drenk van dem raide van Coellen, in meinungen dat men dair sulde wigen saissen alsusche vrucht, korn ind weis, die men up den rinmoelen souse saissen malen, und van der moelen wederumb in dat selve huis zo breugen ind zo wigen, umb dat mallich dat sin krege, ind ee der rait dat huis dair lies setzen, so wart in dem raede verdragen ind gestossen, dat die beder zerzit bezasen sulden so wat dat huis kosen seuster zerzit dezasen sulden so wat dat huis kosen seuster zeitder z. umb overvarongen wilsen, die die beder gedain hadden in der duite zit der eirber gemeinden, welche gelt an den bederen nie gevordert noch gegeven wart.

In dem selven jair waren etgliche richstebe, die eindeil sursten an sich bracht hadden, des ouch die selve stede zovreden waren, des den keiser servorois, beide up die fursten ind up die stede. hierumb der keiser 30

<sup>1.</sup> Friedrich ban Egmond. Leo II, 245. Er führte ben Beinamen ber Schielenbe. Auch ber ältere Bruber Johann beifit oben S. 854 'ber Gife'.

<sup>2.</sup> Die Straffumme betrug 1000 rheinische Gulben. Der 1491 Sept. 20 batierte Rathsbeschluß sieht Liber registr. sen. III, 231a.

1492. 885

ind einbeil richstebe, die ouch van einbeil lankberen overvallen wurden. verbunden sich zosamen ind he bestedichte ben selven bunt, bat ber van werbe sulde fin ein zit van jaeren! ind also wurden in overlant zwae grois parthie van landen intgein landen, die up einander friegen woulden: 5 bie ein parthie nante sich ber grauwe bunt 2 ind waren bie Swaven ind bie sweveschen richstede, ind bie namen pur ein beuftman ben graven van Wirtenburch 3 ind an ben zoigen fich vil ander landsberen ind ebelinge, ind mit bem buut brachte ber feiser einbeil landsberen ind bes richs stebe, bie van bem rich gewechen waren, widrerumb under fin gehoirsamheit, 10 als mit namen Regensburch, die sich gegeven habde under herzoch Albrecht van Beieren 4, ind baemit wart vernebert bie felve richitat. ber ander bunt was genoempt ber roit bunt, ind in dem waren vil adels, als alle beierschen beren, ein ftat van Nurenberch, ein buschof van Wirtburch, ein buschof van Eisteden, der palkgreve ind andere me heren. diffe zwen bunt 15 waren sere hart up einander uis nae paischen 5, || einre dem anderen ein Bl. 3:390. ftrit zo leveren. sunder ber roemsche konink arbeide getruwelichen ind

In bem felven jair bes somers ftarf vil vebes grois ind clein, want bat vurgangen jair was vuicht gewest ind bie voiderung quam vuichte ind 20 nas in, ind as bat vehe baevan as, so vervuilden in die lever ind ander ingeweibe, ind bairumb ftarf bat. ind hievan quam ouch, bat botter ind pleisch bure waren.

Item zo ber selver zit wart ouch die munte gemacht bi ber beren huis.

In bem felven jair ftunde up ein gefelschaf in Sollant von flechten 25 luben van einre rebelicher gale, bie voirten ein wimpel, bairinne mas geschreven tese ind broit, ind die understunden die selve lantschaf gant under fich zo bringen, als ouch geschach van einbeil floissen ind steben bie si gewunnen, ind van ben fteben ein was Harlem, ind bedreven vil moitwillens ind zoigen ouch vur Liben 2c. do viel die lantschaf an berzoch 30 Albrecht van Saffen, ber bes foninks ftathelber mas, ind verbilgebe bie

lacht bat neber burch fin wisheit.

Augsburger Bertrag 1492 Mai 25. Djann 97

<sup>1.</sup> Februar 1488. Dfann, Bur Beichichte bes ichwäbischen Bunbes (Giegen 1861) ©. 24.

<sup>2.</sup> Diefe Bezeichnung für ben fcmabifden Bund mar nicht nachweisbar. Bielleicht benft ber Chronift an Graubünbten.

<sup>3.</sup> Cberhard. Sauptmann bes ichwäbifchen Bunbes murbe er Buti 1491. Diann 91.

<sup>4.</sup> Er vergichtete auf Regensburg im

<sup>5.</sup> Frühjahr 1492 mar Fehbe zwischen bem fcwabifchen Bund und Bergog MIbrecht von Baiern. Bas unter bem rothen Bund gemeint ift, weiß ich nicht. Bielleicht ichwebt bie bairifche Abelsgefellichaft jum lowen vor, bie aber mit bem fcmabifchen Bund gegen Albrecht ftanb. Bgl. Lichnowsty VIII, 133 ff.

in einre turber git, ind funberlinge bie ftat Barlem, bie an bie geselschaf bint, die gewan der berroch ind bleven vil burger boit 1.

In bem selven jair wart ouch verwandelt ber gerichtsstoil up bem Albenmart, genant ber Korenmart, van ber ein siben bi bem spitail sent Mertins herover bi ben uisgant van ber heren huis up bem Alben- 5 mart bae be nu gehalben wirt.

Mug. 16.

In bem felben jair in bem auiftmaent, bes eirsten bages nae assumptionis2, ftarf ber bochwirdige ind geleirt man meister Nicafius, licenciate in ber hilliger schrift ind boctoir in ben geiftlichen rechten, ber van finen findesigeren an was blint gewest, als ouch purk is, int ftarf 10 an bem blinden der universiteten van Coellen ein grois licht af, want noch grois bat ind nut van eme under ben studenten ber selver universitete was to vermoiden, die in gern boirten as be fin leren bede, ind be out plislich bairumb uis was nacht ind bach, bat be prucht under in moechte boin, cuius anima requiescat in pace, amen,

#### Anno dni. 1493.

In bem jair burf geschiebe ein veranderunge mit ber munten, bairburch bie lande hartlich beswairt murben. ber goltgulben quam binnen furten jaeren van 26 albus up 40 albus 3, ind baemit wart ber gemein handwertsman, die rentener 2c. sere treffelich ind mirklich geschediget. item vil ware, die purmails gegolden wart mit lichten albus, die moift men naeberbant gelben mit ber swarer munte. item besgelichen quam up an ben gerichten, beibe geiftlich ind werltlich, bat men bae swair gelt geven moift, ind bat selve is becleven bis up befen hubigen bach, besunder an bem geiftlichen gericht. wat schaben van ber vurk veranderungen ber 25 munten allein binnen Coellen an holt ind ben bachloneren geschiet fi. bat suche ein icklich bi fich felfs. befem groiffen schaben ind ber mannichfeldiger clage ber gemeinde binnen ber ftat Coellen underftonde ber rait 30 belven 4, ind in der callunge van der felver fachen begaven fich allerlei wort, as bat gewoenlich is in ben handelungen swarer sachen. bairumb 30 einbeil vam raibe bie ander vurnomen ind loiden an dat hoghe gerichte.

### 20. unmpreffic.

1. Mai 1492 murbe ber Aufftanb ge-

enbet. Leo II, 240.
2. Hartzheim, Bibl. Col. 254 hat afs
Tobestag neben XVII. Kal. Sept. noch
VII. Kal. Dec.

3. Rach ber Tabelle bei Ennen III. 907 ftand er noch 1474 auf 26, 1493 auf 36 Mibus.

4. Bahricheinlich bentt ber Chrouift an bie in ben Correspondengen von 1493 bäufig ermabnte Mungeinigung mit bem Erzbifchof und bem Bergog von Julich. Copienb, XXXVIII.

want in zo nae gesprochen were, ind wurden vil nis dem raide zo gezughen geleit dur den greven ind die schessen, an deme selven gericht wart die durf sache alzo dapperlich gehandelt ind quam grois volk dair so wanne daevan gericht gehalden wart, die ein parthie kreich ind behielt dat ordel dae, mer daevan wart appelliert zo Rome dur den pais, ind binnen der selver zit ind up dem wege stars die ein parthie, ind alsus bleif die sach hangen.

In dem selven jair up den 19. dach in dem auist, ind was up sent Bernhartz avent, starf unse genedichste here her Frederich roemsche keiser Mug. 19. 10 zo Lins in Desterich, ind || wart begraven zo Wien in Desterich, disse bisse keiser, as he quam zo sinen lesten daghen, wart he krank ind kreich dat vuir an ein bein, so dat men iem dat moest ashauwen, as ouch geschach ind as eme dat bein asgehauwen was, so wart he weder krank an dem selven bein ind wart noch eins asgesneden. ind as he zo dem anderen us mail soulde gesneden werden, vragede der keiser van dem der in soulde sniden, of he niet moecht sien dat eirste deil sins beins. ind eme wart geantwort spae? do sprach der keiser: wat underscheit is tuschen dem keiser ind dem buiren? it is vil besser eingesunt buer dan ein krank swach keiser.

In dem selven jair in dem beginne van sent Gelis maent began Sept. 20 men wederumb zo backen broit ind weck van eme heller, dat men niet plach zo doin in der dure git.

In bem selven jair, des derben dages in aller hilligen maent 2, ge- Nov. 3. wan buschof Herman van Coellen dat starke slos up dem Rin boven Bonne, Drachenfels genoempt, ind dat ander dairbi, Wolkenberch genoempt, ind 23 dat quam alsus zo. it was ein ritter, genoempt her Clais van Drachenssels, ind der was ein zit lank in unwillen ind ungenaden des buschofs van Coellen 3, dairumd he uis dem lande sin moist, ind hierendinnen so waren sin neven up dem slos zo Drachensels. nu quam it dat he widder quam in des buschofs genaden, der vurst ritter, dae he widder zo lande was domen ind gesan up sin slos zo Drachensels inzogain, so wart eme dat geweigert van sinen maegen. so begas it sich, dat der vurst ritter up ein zit sas hieneden mit sinen knechten, ind dae quam sin neve 4 van

be8 Schloffe8. Lacomblet, Urtunbenb. IV, 571.

<sup>1.</sup> Bon einer Wieberholung ber Operation ist nichts befannt. Die nächste Berantalfung zum Tobe bes Kaisers soll übermäßiger Genus von Melonen gewesen sein. Lichnowsch 176.

<sup>2.</sup> Tage vorher einigte fich hermann mit ben Gebrübern Johann und Gobert von Drachenfele über bie Zugehörigfeit

<sup>3.</sup> Er hatte auf Seite Ruprechts gegen hermann gestanben. Ennen III, 576.

<sup>4.</sup> Er hieß Deinrich. Erft 1526 verftanb er fich jur Silbne wegen bes an Ricofank verübten Morbes. Lacomblet, Urf. IV, 572 Note.

bem flos ind exliche ander me. ber ritter sprach eme vruntlich zo, ind fin neve sprach: 'bu bis niet min oeme noch ich bine neve'. ind van stunt an overviel be in ind ftach eme vil boitwonden, also bat ber ritter ftarf up ber stat. barnae wart ber buschof vermaent van anderen fursten, bat he fulchen jemerlichen mort niet lies ungewrochen, as he ouch bebe. ind bair- 5 umb, as was tomen bequembeit ber git, zoich ber buschof bairvur mit macht ind gewan it binnen einre kurter zit als vurß, ind stach bo sin wimpel bae nis ind behelt die noch.

In bem selven jair gewan ber konink van Sispanien bem Turken af bat koninkrich van Aragonien 1, ind bat bebe he besetzen mit criften= 10 luben ind vil firchen buwen. besgelichen bebe bie koninginne.

Item wurden ouch bunden nuwe insulen mit minschen, Die als beis ften manbelben 2.

#### Anno dni. 1494.

Item in bem selven jair burk wart eine soene gemaicht ind gespro- 15 chen tuschen beme roemschen konink ind beme konink van Frankrich 3.

Item in bem felven jair wart ber roemsche konink Maximilianus beftaet zo ber hilliger ee an bes berzogen suester van Meilanen 4 ger git, ind die bruloft ind ber biflaif wart gehalben go Isbruck in ber Etfch 5.

Juni 24.

Item in beme felven jair umbtrint fent Johans bach mitssomer6, bae beschreven sich die stebe van ben henssen, bi einanderen zo komen zo Bremen, als geschach, ind bae floissen bie ftebe ind geschickte boitschafben ber ganter gemeinre benffen ein verbunt, under in zo halben, mallich beme anderen mit live ind mit guebe bizoftain, as bes noit ghebuirbe. " ind in bem verbunt is mit verbadungt, bat men 3 fiften setzen soulbe in 3 stebe, nemelich jo Lubect eine tifte, item jo Brunswich eine fifte, item 30 Coellen eine tifte 7: 30 ictlicher ftat burg, ber neifter, andere heuftstebe umbtrint 30 ietlich alle jairs einen genanten pennink bringen fal in bie

22. fteben.

1. Die Rachricht ift ganglich verwirrt. Schon 1492 murbe Granaba burch Ferdinand van Arragonien und Ifabella bon Caftilien erobert. 2. Dhne Zweifel ift bie Entbedung

ber meftinbifden Infeln burch Columbus gemeint, bie ebenfalls icon 1492 fallt. 3. Friebe von Genlis 1493 Mai 23.

Schmibt 11, 503.

4. Bianca Maria Gforga, Richte bes mailanbifden Ufurpatore Lobovico Moro.

5. Junsbruck.
6. Der Bremer Hansetag begann schon auf Sonntag Trinitatis (Mai 25). Copienb. XXXVIII, 9. Apr. 9. Mai. 3m. einem an Deventer, Münfter :c. gerichteten Schreiben vom 7. Juli erflärte Coln feine Buftimmung gu ben Bremer Befoliffen. Cbenb.

7. Civitatibus Hansze in nostra tertia parte situatis. Ebenb. 1495

März 27.

1494. 889

fiste zo werpen und zo vergaderen, umb bairmit iren weberwerbigen zo weberstain.

In dem selven jair bald nae pingsten weich herzoch Karl van Gelre, Waiss. want bes koninks zokonupst aenstaende was, die ime sorchlich was, ind zoich int lant van Lothringen zo sime swager 1.

3 Stem in dem selven jair in julio zoich der roemsche konink mit eime 26.340°-. groissen gezughe beide zo vois ind ouch zo perde ind ließ die stat van Ruremunde berennen, in meinungen die voirt mit gewalt zo beleggen. dat wart gedadinget. ind der konink mit sime heir zoich vur Numaghen 2 ind laegen dairvur ein kortze zit ind understonden die stat zo sturmen, 10 ind moisten aftreden mit vast schaden van doiden, van duessen ind andere attesrie die si dair laissen moisten. die van Numagen hadden sich vur wail besorget mit uiswendigen zo perde ind zo vois, ind der konink zoich van dan mit clein gewinne 2c.

In dem felven jair des eirsten bages nae sent Albains bach 3, bat Jun, 22. 15 is up fent Albinus bach, ber zo fent Banthaleon rest binnen Coellen. quam ben Rin af 20 schif konink Maximilianus 20 Coellen mit finre buisfrauwen, bes herzogen boichter van Meilan, ind mit anderen fursten ind beren ind wart sere eirlichen intfangen van den collegien ind van den 4 orben mit cruiten int vanen, ind quam an ber Drantgaffen an bat 20 lant ind mart fere eirlichen intfangen van den burgermeisteren ind dem raebe ber ftat Coellen, ind bae waren bereit zwei gehimmelt, ind under bem eirsten gint ber fonint, ind ben leiten ein buschof van Coellen ind ein buschof van Went, ind bat gehemelt broegen die zwene burgermeister van Coellen mit etglichen vam raebe, ind vur bem gehimmelt, bae ber 25 konink under gink, gink ein grois ichare van greven, ritteren ind anderen ebelingen, ind pur ben vifen ind mancherlei fviel, besgelichen gingen ouch vur nae furstlicher wis bie trompetter. hart nae bem foninge volgebe bie foninginne under irem gehimmelt, ind ber volgeben nae vil foestliger jonfrauwen. ind gingen also zosamen die Drankgaß up burch sent Ma-30 rien greben firchen in ben boim ind bae fant men Te deum laudamus. ind van dan gingen si zo vois over ben boimhof ind vur ber Hogen smitten bin ind bur ben Minrebroteren bin bis in fin berberge bi fent Columben. item quamen mit ber koninginne in Coellen vil die ber ftat verwist waren.

Coln ift richtig angegeben. Bgl. Ställn in ben Forschungen zur bentschen Gesch. 1, 353. Irrig nimmt Ennen, Gesch. 111, 634 eine zweimalige Anwesenheit (Februar und Juni) an.

<sup>1.</sup> Herzog Renatus. Karl trat bie Reise turz vor Pfingsten an. Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI. 1, xvII.

<sup>2.</sup> Bgl. Nijhoff 20.

<sup>3.</sup> Die Dauer bee Aufenthalte in

Runi

Item up ben anderen bach 1 as ber fonink tomen was, bo ichentbe bie ftat van Coellen bem foninge 12 wagen haveren, item 12 wagen wins, item 6 offen, bairgo mirkliche visch ind anders. ind ber konink mit ben furften laegen zo Coellen 11 bage, ind alle bage wart ber win geschentt mit ben kannen bem koninge mit ben fursten, ouch etsligen greven bes s toninks ind ander furften. item als men upbrechen foulde, nemelich up Buti 2. unfer lieber praumen bach visitationis, bae schickte ber rait van Coellen ben burgermeifter ind andere go bem toninge ind schentben eme 2 filveren fannen gant overgulte, iedlich halbenbe 2 quart ind 1 pint, ind in ber fannen ein summe van gulben, ind besselven gelichs ber koninginnen 2 fil- 10

In bem felben jair up fent Beter ind fent Baulus avent hulbebe 3un. 28. . ein ftat van Coellen fonint Maximilianus nae mibbach tuschen 5 int 6 uren bi completengit, ind bat geschiebe alsus. up bem beimhof an bem fale mas ein fteiger gemacht mit einre groiffer breiber trappen inb bat 15 wart bebengt mit foestlichen taviten, die bem fonint gogehoirten, item enwenich vur ber git ee ber konink up bat fteiger gink, quam ber ein burgermeifter mit ein beil raitheren ind gingen up bat gefteiger, balb barnae quam ber ander burgermeifter riben mit 25 perben burch bie hachtporte langs bes Steinwech bi bem blauwen ftein af bis unter bie linte, int 20 bo hielt be bis ber tonint mit finen fursten quam. item bem ribente burgermeifter volgeben nae die gaffelen in irem harnesch ind mapen ind ftonten in orbenung van bem Steinwech an bis jo ber linden. item ftonben ouch einbeil ban ber Sachtporten an bis an bat gefteiger, umb bie bane jo machen ind jo vrien bem gotomenten konint ind finen fursten. 25 ind bae nekebe ber ribende burgermeifter bem gesteiger, umb ben eit bo

tonint, ind ber buschof van Ment als ein fentler bes roemichen riche in

veren overgulben fannen ind ouch etige gelt bairin 2c.

₩1.340b. || Stem bae ber konink komen fulbe, so waren ber stat trompetter up ber ftat torn ind spielten so lange bis die hulbunge geschiet mas. 30 ber git als vurf quam 30 vois gain ber konink ind mit eme vil fursten ind heren, 30 as ber buschof van Ment, ber buichof van Coellen, ber bergoch van Bruinswich, ber markgrave van Baben mit ander vil greven ind gint mit ben up bat gesteiger, ind bae habben fallung zosamen ber konink ind ber burgermeifter 2c. bae ber foniut up bem gesteiger mas, so quam ber ribente burgermeifter jo bem gefteiger, umb ben eit go boin bem 35

go bein.

<sup>22</sup> polgenben.

<sup>1.</sup> Bgl. Bb. II, 531 Rote 3.

1494. 891

buisschen landen nam die geloesnis van dem koninge ind van dem burgermeister, als dat sich dairzo behoerde, ind der konink dede sin eit der stat van Coessen in des buschoss hant van Wentz ouch mit upgereckten vingeren. mer der stat burgermeister, der up dem gesteiger ind der ander beneden, deden den eit dem konink van der stat wegen mit upgereckten vingeren ind mit luder stimmen, ind der burgermeister boven sprach den eit vur ind der van beneden sprach die selven wort nae. ind ee si den eit deden, vraghede der buschos van Wentz den burgermeister beneden, of he ind die burger der stat Coessen hulden woulden dem roemschen konink wazimisiano. der burgermeister antwerde: jae, si woulden eine hulden. dae sprach der ein burgermeister vur ind der ander die selven wort nae.

So wanne ein nume roemfch konink eirst zo Coellen ingevoirt wirt, so mirkt so wat ind wie men eme dan sweirt, ind geschiet mit alfusdanigen worden als bernae volget.

Desen dach hube ind besen dach al ind van besem dage vort hulden wir vrie burgere van Coelne unsme heren A b 2c. roemschen koninge hoult ind getruwe zo sin, beheltnis uns, unsen wiven ind unsen kinderen, unser stat van Coelne, alle privilegien, brieve, gracien ind genaten, ordinancien ind verleinongen, die wir van seligen roemschen keiseren ind 20 koningen, uren vursaren, ire reichte, vriheit, gode gewoende ind alt herstomen bis her zo gehat hain ind verleint sin, vast zo bliven ind daebi zo laissen 2c, sunder argelist, so uns got hespe ind die heisgen.

Ind dairup gift ein nuwe konink beser stat Coelne ein confirmacie alle irre privilegien in sormen as sine vursaren gedain haint nae inhalbe 25 der privilegienboiche, van latine in duitschem geschreven, as hernae geschreven:

In got namen, amen, ind ber heilger unverbeilter brivelbicheit felichlich ic. wir D. van got genaben roemicher konink'2 . . . || . . . gegeven zo Coelne in ben jairen 261.341. und beren . . . .

Stem do dese huldunge geschiet was as vurß, so las vur allem voult der bischof van Ments ein kurten begrif van der bestebunge der privilegien der stat Coellen, ind daemit was dat geschiet. dairnae gink der konink mit den sursten van dem gesteiger in den doim 2c. item it was umbtrint

19. feligeren.

niae 1495 März 10, die aber bereits April 4. wie so manche frühere Confirmation, als erichsichen cassiert wurde. Securis ad radicem posita Anhang S. 157.

<sup>1.</sup> Die Formel ist etwas aussührlicher als jene, welche bei ber Hulbigung von 1401 erwähnt wird. Bgl. 28b. 1, 335.

<sup>2.</sup> Uebersetung ber lateinischen Confirmationeurfunde Maximilian's Colo-

52 jair, bat bie stat Coellen keiser Frederich, konink Maximilianus vater, ouch hulbe zo bisser zit jairs, als vurß is anno 1442.

3uli 2. Item up ben anderen dach julii umb den middach treckde der konink mit der koninginnen uis Coellen gen Aich ind vortan in Brabant 2c., ind uis dem lande van Brabant kriegede he up dat lant van Gelren.

Dct. 10. Item bi biffer zit umbtrint sent Gereons bach 1 quam herzoch Karl van Gelre weberumb zo bem fouinf overmit bebe ber koninginnen, ber ein git lant uis bem lande gewichen mas, int hielt fich in Brabant bi ber foninginne, burch die he genade erwarf an dem foninge, dat he fich dae inthalben moicht, ind wart zogegeven van bem fonint: wer it fache bat 10 he bat bibrechte, bat he ein recht geboren here bes lant were, he sulbe bes geniessen, ind wart ber uisspruch gestalt an die 4 kuerfursten an bem Rine. do nu ber bach quam, ber 30 Tricht gehalben wart, wart albae uisgeroifen, bat he bat lant niet mit rechte behalben moichte, als ouch fin vurfaren gedain habben: want, als vurf anno 1362, naebem as ber 15 stam van Gelren mit herzoch Reinart begraven were mit helm ind schilt ind bie zwen Arnolt ind Abolf bat lant van Gelre niet intfangen hebben van dem keiser in lebenschaf, sonder die veracht zc., dairumb wart dae uisgeroifen, dat der vurf here sulbe vortan genoempt werden her van Egmont und niet van Gelre 2. ind wiewgil ber niespruch geschiet mas, 20 bleif he boch im lande ind wart herzoch van Gelre genoempt, ind bie ftebe im lande verbunden fich zosamen meir ban vur, umb bem vafel me-Bl.341b. berftant zo boin ind zo verbriven, bat van bes koninks wegen | bair fomen was, as ouch geschiebe. vide anno 1499.

## Anno dni. 1495.

In dem selven jair wurden bi Worms geboren zwei kinder, ind waren zwei meitgin: die kinder waren mit den heusden zosamen gewassen, ein ansgesicht intzhein dem anderen, ind ein iecklich van in as ind drank, wachde, slief ind dede ander werk dur sich zc. ind dat gebrech quame alsus zo, as die moder selss bekante: do sie kinderchin droich, stonde si kallende mit deinre anderen dramwen. so quam einre ind sties die dramwen mit den heusderen zosamen, ind des moiste die dracht entgelben. ind seven die sinderchin noch anno dni. 1499, ind heischt dat ein Katherina ind dat ander

<sup>1.</sup> Der Bertrag zwischen Maximilian und Rarl, weicher zu Schiederichten se de Rurfürften und falle Simmengleichheit eintrete, den Bischof von Straßburg zum Obmann bestimmte, wurde icon 1494 Aug. 18 abgeschlossen, Nijhost, Gedenkwaardigheden VI. 1, Urft. 73.

<sup>2.</sup> Nach ber Darftellung bei Nijhoft Kam bie gelbrifche Frage auf bem Wormier Reichstag - von einem Schiebstag zu Maestricht weiß Nijhoff nichts - nur zur Berhandlung, nicht zur Entschiebung. Bielmehr zog Maximilian jeht bie Sache vor bas Kammergericht.

1495.

Margareta. besgeglichen geschieben vil wunterlicher geborte in bem felven jair of bairumbtrint in ben unrebelichen besten, it wart ouch geboren ein verfen mit 8 voissen bi Bafel 2c.

## Dat konink Rarl van Frankrich to Meavels joich.

In bem vurk jair 1 zoich konink Rarl van Frankrich mit groiffer koeftliceit und gewalt uis Frankrich burch Lombardien mit eime fere groiffen reisigen gezuge zo perte und zo vois, umb zo gewinnen bat koninkrich van Neavels, bat men ouch noempt bat foninfrich van Sicilien, ind be gaf pur, bat it eme zogehoerte van rechter erfschaf? ind bat eme entferdiget 10 were durch etlige paiffe, ind bat mit unrechte zc. van dem koninkrich haiftu ouch geschreven folio 191.

Item als be bat vurk koninkrich widder an sich bracht bedbe, fo woulde be uis bem felven lande vortan trecken up die Turken, die ber criftenheit vil lantschaft afgezogen bedben, ind baemit freich bei gunft ind 15 mil ber ftete in Italien, bat be burch bie lande reisbe, in bem purk gezuige Descr. babbe be vil Duitschen ind in sonberbeit 10 bufent Swiger ind mit ben ond anber Duitichen . . . . jumma van ben voisgengeren vurß 46 bufent.

Stem ber reifige gezuich zo berbe babbe ouch fin heuftlube. ber bergoch ban Dr. liens3, ber nu ger git anno 1499 is fonint van Frantrich ind maech 20 bes purf herzogen Engelbrecht van Cleve, was ein capitanier bes ganten reifigen gezuiche, ber habbe unber eme vil ander capitanier ind beufimanne. ber eirfte mas ein buitich man . . . . . fumma bes ganten reiffigen gezuichs 14 buifent4.

Item noch habbe be zo maffer ouch vil fchif . . . . . ind ouch nam be bie ghene ib 380. 25 bie gingen bebbelen ind ftart und gefunt waren.

I Stem besem vurft gezuich volchben nae baulnin ind 3 busent bueffen, toeftliche Bl.342. ftucke, vunfhonbert flangenbueffen 5 . . . . ind ber groiffer fluck was up bat minfte 10. Descr. 380.

Stem mit befem vurft gezuich zoich be burch Leoin . . . . vil ftebes verforchben ib. 381 fich mit provande ind mit ben bingen bie zom ftribe gehoeren. be quam bis gen Flo- -84. 30 rent, ind bie nomen in an bur ein fdirmberen, as men facte, inb bair lach bei etliche bage . . . . bat fi im binberlich fin woulden in fime beilfamen upfat.

> Stem anno 1494 up bes jaire avent, bes nachte? umbtrint 5 uren, netebe ber ib. 384. Dec. 31.

1. Schon Aug. 1494 brach Rarl VIII.

auf. 2. Als Erbe bes Saufes Unjou. Bgl. icon biergu bie weiter unten wortlich, aber nur auszugeweise, ilberfette Descriptio apparatus bellici regis Franciae Caroli (Voyage littéraire de deux religieux Benedictins - Martene und Durand - Paris 1724 t. II) 381. Ginen alteren Drud s. l. et a. biefce zeitgenof= fifchen Berichts erwähnt Botthaft, Begweifer 265.

3. Lubwig XII. 4. Die Summe stimmt nicht. Jebenfalls find bie meisten Angaben weit fibertrieben. Bgl. Schmidt, Befch. von Frantr. II, 508.

5. Papiliones et tentoria tria millia. bombardae serpentinae quingentae.

6. In ber Deser. app. ift nur von Boloana die Rebe.

7. Post meridiem.

tonint van Branfrich ber flat Rome mit fime groiffen gezuige, ind bairumb fante ber pais etlige carbinale bem toninge jo gemoete buiffen Rome, bat fi bes tonings upfat vernemen1 . . . . item bes eirsten bages as ber fonint binnen

281.3426. Rome komen was, wart vil | tractiert tuschen bem pais ind tem koninge burch ir ambasiaten: ber konink begerbe vil ind ber pais weigerbe vil, 5 ind barumb binnen 3 bagen wolde ber konink abein spraeche mit bem

pais halben, be bebbe ban grois sicherheit van burgen. an bem berben bage? 388. . . . . guam ein cardinale van Balencia . . . . item beggelichen begerbe be, bat eme ber pais woulde geven bes Turfen broeber, ber lange bi bem pais geweft mas und noch ungebeuft3 . . . . boch mart noch ein git gefatt van 6 bagen, bairtufchen 10 fich ber pais und ber tonint zosamen bairup unberfprechen.

Stem ber tonint gebobe fime voulte, bat niemant van ben finen iemans ichaben ib. 389. bebe ouch in cleinen bingen, ind einre van finen furften, ber bairgo gefatt mas4, lies 5 benten in Campofloir5.

Stem binnen ber burg gite mart ein einicheit ind brebe troffen . . . . 15 ih. bat alle zweibracht ind uneinicheit, of etglige gewest meren, bie fulben geflicht ind vergeven fin.

ib. 390. Item ber pais overgaf ouch ben Turfen . . . . ind of it fache were, bat ber Turt niet weber overlevert murbe of bat be untqueme, fo fulbe ber fonint vervallen fin bem fioil van Rome viermail bonbert bufent bucaten, bat meren 4 tonnen 20 bucaten.

Stem ber pais bebe gebieben . . . . , fulben eme offen fin alle platen behalven ib. 392. bie Engelburch.

Stem ber fouint nam ben vogt van Rome under fin ichirm . . . . ind be macht ib. 394. bie foine tufchen eme inb bem pais.

Item beje ind ander vil punten wurden verbragen tuschen bem toninge ind bem pais, so bat si upt lefte vruntlich schieden, al was sit up bat eirste mere gestalt zo ber uneinicheit.

Stem up ben 20, bach bes barbmaenbe quam ber fonint in bee baie confifto-3an. 20. ib.397 ff. rium . . . || . . up ber rechter siden sas der cardinal van Neapels, up der linken siden w fas ber fonint ind einbeil carbinail8. in ber miffen maren over 20 bujent minichen, under ben naume ein bufent mas van ben Romeren, alle bie anderen maren gran-30fen 9. nae ber miffe goendem bie Beroniden mit anderem hillichbom 3 cardinail 10,

#### 27. 'it' fehlt.

1. Qui in primis a rege peterent salvum ut vocant conductum commeatumque liberum pro duce Calabriae. Descr. 385.

2. Elapsis duobus diebus.

3. Voluit sibi ad custodiam mancipari Turcum magnum, qui, ut fertur, toto cordis affectu cupit baptizari, Später (p. 390): Zinzimam fratrem perditissimi Turci. 3ft Dichem, ber Bruber bee Gultane Bajaget.

4. Quidam praepositus nomine Tur-

quera.

5. In campo Florae.6. Der vollständig in die Deser. app. eingerudte Bertrag batiert vom 15. 3an. 1495.

7. Quingentorum millium.

8. A dextris et a sinistris sedebant reliqui cardinales et episcopi.

9. Maxima pars exteri et Francigenae.

10. In ber Deser, verfünden brei Carbinale einen vom Bapft ertheilten Ablag. einre in italianicher fpraeche, ber anber in latinicher fpraeche, ber berbe in frangoischer spraeche, ind bat felve is niet vil me geichiet 1.

Item do al bese binge eirlich ind vrebelich vollenbracht waren, brach ber fonink up ind bezailde be ind al fin voulk irre wirde wail, bat fi fich 5 bae ind anderswae der koninklicher majestait großlich bedankten, dat alzo vil ind fere veelt an eplichen fursten beser lande, ind alle lande, bae be hin quame, waren finre gebeffert, ind baemit freich be mit ben finen gunft ind vruntschaf ind vreuden sich finre zofumpft. ind bie lande wurben rich durch die goiden gulben croin die he mit vil tonnen naevoirte.

Item van dan zoich be mit bem gezuich in bat koninkrich van Nea-10 vels und gewan bair exliche stede sturms ind mit gewalt, ind wat be van luiden dairin vant, die lies be doeden, ind bairnae, vur wat steben be quam, die gaven fich up bebeltlich irs life zc. ind freich die heuftstat Reapels ouch in ind bat gange koninkrich in 8 wechen 2, uisgescheiden zwei 15 of bri flos. he lies fich bulben int lies fins volts ouch vaft bae ind zoich ban banne.

Item as he widderumb zo lande trecken fulde, hadden die Benediger, ber herzoch van Meilan 3, ber pais zovorens, ander heren ind ftebe ein grois gezuich van voult bestalt up ein ende bair ber konink burch moift, 20 ind meinten in dair 20 behalben, he stalt sin voult 20 der were und floich fich mit gewalt durch iren bouf 4. bair bleven vaft doeben zo beiden fiben. ind he quam beim in Frankrich.

# Dat der verjachde konink wedernmb gewan dat purg koninkrich.

Item niet fer lange bairnae 5 quam ber verdreven konink van 25 Neapels 6, ber up ein sibe gewichen was in Hispanien, ind gewan fin lant alzomail wederumb und lies fich up ein nuwet bulben 2c., ind also verloir konink Rarl van Frankrich al sin groisse cost, die he umb dat koninkrich zo kriegen gedain habbe. he habbe al sin kant alzo sere swairlichen beleftiget mit schenunge und boerte vurup vur 4 jair bat eme gefallen 30 sulbe, ind die geistlicheit moiste ouch contribueren, so dat die croin van Frankrich groiffen verberflichen schaben lebe bes juchs half. ber konink vurß bachte bid | bat verloren foninkrich weberumb 30 kriegen, mer bei 21.3436. hadde fich vurhin versengt, ind ftarf balbe bairnae haeftlich up ein palm=

<sup>1.</sup> Quod a memoria hominum non reperitur factum.

<sup>2.</sup> Schon am 22. Febr. zog er in Reapel ein. Schmidt II, 513.

<sup>3.</sup> Lobovico Moro.

<sup>4. 3</sup>m Treffen von Fornuovo, Juli

<sup>1495.</sup> Schmibt II, 519. 5. Noch 1495.

<sup>6.</sup> Ferbinand II.

Nor. 8. tady 1 of, as einteil sagen, im warbe vergeven, want he bie lante zo vil beswerbe, ind ouch umb anter sachen as vurk.

Item in dem selven jair, in augusto up den 28. dach, zoich der herzoch van Burgundien ind Brabant ind der herzoch van Guisch mit eim reisigen gezuich ind anderen burgeren ind voissnechten mit groissen heuste bussen ind auder artesrien vur ein slos di Luitgen, genant Montsort?, ind saegen dairvur umbtrint 14 dage ind schussen seen durch, ind intesset wart die burch upgegeven beheltlich irs siss die dairup waren, ind dat slos wart afgebrochen in den grunt. van dem slos geschach grois schae den soussen, wair si her waren, si enschoinden niemang 20.

## Der koninklich dach jo Worms.

In bem selven jair vurß zoich konink Maximilianus van Coellen3 30 Worms bae be ein bach beroifen habbe, ind was ein grois vergaberunge van allen duitschen fursten, beide geistlichen ind werstlichen, ind van allen steden bes roemschen richs, ind gnamen gemeinlichen felfs persoin- 15 lich ind ouch exliche irre volmechtige botschaft, item die botschaft des toninks van Hispanien, item bes koninks van Reapels, item bes bergogen van Montfere 4, item ber Benediger, item die ambasiaten bes koninks van Frankrich, ind laegen albae ein lange git zo groiffer toft. Die fursten gingen sere alle bage 30 raebe vur sich alleine, ind ber stebe vrunde gingen 20 ouch zo seltmailen zo raebe vur sich alleine, ind zo lest was ber konink ein mit ben fursten overkomen, eine summe gelt zo erlangen in beme hilligen rich zo einre ilender hulpen, ben widderwerdigen ind ungunren bes billigen richs zo weberftain. bairzo wurden alle furften ind ftebe ind ander stende angeslagen, iecklicher ein summe van penningen van stunt bairgo- 25 legen, wilche ouch einbeil van ben steden dairgelacht wart. ind bairzo waren bie furften overbragen, bairnae ein mirklige groiffe fumme gelt 30 erlangen zo eime groiffen zuch. ind bae wart ein gemein lantvrebe gemaicht overmit bie fursten, ind ber wart verkundiget in allen stenben bes richs 5. of ber gehalben wart, is gobe befant 2c.

23. vngunre.

Фејф. 1, 353.

4. Montferrat.
5. Die Publication erfolgte Aug. 7.
Neue Samml. ber Reichsabschiebe (Frankfurt 1747) 11, 3 si. Gelbumlage auf die Reichsstände ebend. 20.

<sup>1.</sup> Schon am Tag vor Palmsonntag, 1498 Apr. 7.

<sup>2.</sup> Bgl. Joh. de Los (de Ram, Documents 111), ber bas Schloß latronum latibulum nennt.

<sup>3.</sup> In Coln verweilte Mar vom 8. bis 10. Marz 1495. Forschungen 3. b.

1496. 897

# Dat die graefichaf van Wirtenberch is wurden ein herzochdom.

Anno vurß up dinstach nae divisionis apostolorum is die konink. Juli 21. liche majestait gesessen mit zierait ind ordenunge der sursten ind hait verzhoecht die graesschaf van Wirtenberch in ein herzochdom mit aller ordez nunge van worden ind van cleidunge, wie sich dat gebuert.

In dem selven jair wart gesacht dat camergericht zo Frankfort und dairnae zo Worms  $^{1}$ .

In bem selven jair starf her Johan van Hirtz in Italien zo Pavii. vide folio 100.

In dem selven jair zoich buschof Henrich van Munster in Brieslant up den greven van Eimden, vide anno 1499.

### Anno dni. 1496.

In bem jair vurß up ben 4. bach in bem mei quam herzoch Philips van Oesterich, van Burgonien ind van Brabant zo Coellen ind wolbe 15 trecken upwart zo bem roemschen koninge sime vaber. he wart eirlich entsfangen. die stat schenkt im 6 wagen mit haveren, 6 wagen up icklichem ein stuck wins, ind 2 groisser oissen. item des anderen dages 2 schoin silveren overgusden koppe ind dairzo ander geschenke 2c.

In dem durft jair up den 19. dach septembris hadde ein burger 20 eime anderen dur gericht doin gebieden dur gelt, dat he im schuldich was, ind he dede eine ein eit dairdur. der selve wolke heim gain up die Santstulen dae he woinde, ind quam bis zo dem huse Gorgenich, do wolde he sim wasser ind der ander volchde im ind hiewe in sin arme und beine dat he nedersank ind starf, ind quam zo den Augustineren. der rait 25 siessen den selven uis der kirchen hailen ind vangen ind severden in van stont an dem greven up mitdach, dat he dem manne wan stunden an B1.3444. schessenstellies werden, ind der greve sies den schessen geboider geven zo einer uren nae middage: dae wart he verwist ind wart geseift schentslichen umbtrint 3 uren dis an den galgen ind wart gesatst up ein rat.

In bem felven jair gaf men zo Coellen filveren zeichen ben ghenen, bie mit bem hilligen facrament umbgereben habben.

# Andernach ingenomen.

In bem selven jair umbtrint pingten quam ber buschof van Coeln mai 22. behentlich zo Anbernach mit eine mirkligen reisigen gezughe, ind noidigebe

31. bifaieln.

1. Auf bem Reichstag ju Linbau Wormfer Reichstag als Ort bestimmt 1496. Frantsut mar schon auf bem worben.

bie burgere vast sere ind nam ire porten ind turne alzomais in, so dat he doe der stat mechtich was, ind sies do etslige burgere angrisen ind in gevensnisse leggen, dair si ein zit in saegen ind moisten sich zoleste uisgesen, umb ire overvarungen wille als man sacht zc. ind in upsacht zc. ind der wurden ouch eindeils der stat verwist, nummerme dairin zo komen. sind der buschof sies ein brugge machen van den sloß hinden af zo velde, umb dairvan up ind af zo komen nae sinem begerde.

# Der kirchtorn jo Muis verbrant van donreweder.

311. 23. In dem selven jair up der hilliger dei konink dach translatio 1, in der nacht umbtrint 11 uren, do soloich ein donrewedder zo Nuis in den 10 thorn sent Quirins ind verbrant dat houltwerk dat in deme thorne was alzomail af mit al den clocken: die versmolken mit einander, so dat man der spisen dairvan sere weinich weder kreich. dairzo verbrant up die selve zit dat ganze dach van dem corpus, dat overste ind dat underste, dat mit blie gedeckt was: dat versmalt alzomail, so dat man des zomail sere wei buich weder vant. ind ein thorn boven sent Quirins cassen der bleif stain ungeletzt, der doch midden in deme vuir stunde, dat groß wonder was auzosien.

3ul.16. In dem selven jair up sent Alexius avent in der heistomsfart, do waren vil huissuide, umbtrint 70, ind woulden zo Aichen dat hilsige heilt. Dom zo sien, ind soulden van dem ver intgain Bonne over Rin varen. as si hart an dat sant di Bonne quamen, gink der nach unden ind die suide verdrunken sere nae alzomail, bis up 6 of 7 die uisquamen2.

In dem selven jair in den maende novembri wart der sank gelacht zo sent Marien greden umb ein mans wille, den der rait hait doen grisen 25 in der Trankzassen umb etzliges moitwillens wille, den der selve begangen hadde in der sirchen vurß 20., ind die canonick woulden den selven nisge-laissen ind gelevert hain in die kirche, dair he doch niet af genomen was, des der rait niet doin enwoulde. so bestalten die passchaf, dat der sank ouch gelacht wart zo sent Anpus, zo sent Laurencius, zo sent Columben, zo dem clein sent Martin. ind dat interdict stunde in die 4. wech ind die passchaf enwoulden des niet afstellen. binnen der zit durß begaf sich allerlei handel van etzlichen lniden up den cloister van sent Marien greden 3.

23 entschulbigt sich ber Rath bei Graf Sohann von Schauenberg 'bes geweltlichen hanbels halven uren liesben inwer liefben mitverwanten binnen unser fat up beme cloifter zo sent Beriengreben geschiet'. Copienb. XXXIX, 878.

<sup>22. &#</sup>x27;bair' fatt 'ber'.

<sup>1.</sup> Die Campener Chronit (Annalen bes hift. Ber. XX, 349) hat übereinstimment in nocte sancte Marie Magdalene.

<sup>2.</sup> Bgl. Reinhold Rerthörbe a. a. D. 11. 3. Es icheint hier zu tumultuarischen Auftritten gesommen zu sein. 1496 Nob.

item binnen der selver zit wart ouch ein brief geschreven ind angeslagen, dairinne mins heren genade van Coellen sere gesmelicht wart, ind was mannicherhande meinung, of dat geschiet were van eindeil geistlicheit of iren dieneren, umb der stat ein unwillen dairmit upzuwecken untzhein dem buschof, of dat were geschiet van eindeil quaeder boisen, den ghein boisheit zo clein is! ind dat was den heren vam raide sere leit ind sateten dairup ind deben upssain: so wer dat vurdreicht ind melde, der den brief geschreven of dairzo geraden hedde, — wer die melte, der soulde hain 100 enkelgusden uis ire rentsamer, ind ouch susch he haven ein summe selt, der andrechte den afrisser des angeslagen briefs. ind van stunt stalten die passen dat interdict af.

In tem selven jair 2 was ein buschof zo Paderborn, ind der was vast alt ind amechtich sins lifs, ind lies dat zo dat sin capittel ind lants schaf einen coadjutor an sich nemen. ind der buschof zo Coellen, der wart is altae coadjutor mit willen des buschofs, sins capittels ind der lantschaf, ind sie hulden iem as sich dat gebuirt.

## | Ein Schiesspiel umb ein offen.

281.344b.

In bem felven jair in novembri bracht ein foufman 2 grois eiffen uis Brieslant, ben beften oiffen lies ein wirdich rait van Coelne annem-20 men ind lieffen allen ampten ind gaffelgbefelschaf fagen, bat ieckliche gaffel 4 man ban ire gefellschaf bairgo schicken foulten, umb ben oiffen go schieffen, bairzo alle gaffelen guetwillich waren, ind iedlich gheselschaf lachten bi 10 mark, ben oiffen zo bezalen, ind wer ben vogel affchoeß, bes geselschaf folben ben oiffen haven. ind einre van ber geselschaf van 25 bem gulben horne ind van der goultsmede gaffel schoes den vogel af. disse wirdige geselschaf verbrogen under sich, bat si einen wirdigen rait 30 Coelne up ire gaffel zo gaft wolben laben mit in zo effen, ind bairgo raitrichtere, rentmeistere, amptlube, bisiter, voirt ben greven ind scheffen bes boegen gerichts, voirt alle die gene die mit na dem vogel geschossen had-30 ben, ind bairzo noch vaft vil treflicher burgere. bairzo ein rait van gueden herten willich was ind fint gevolcht mit allen ben anderen burg up bat gulben horn up sondach na conceptionis Marie, bair die heren vam Dec. 11. rabe ind andere vurß van der geselschaf sere fruntlich untfangen wurden

<sup>21.</sup> bem.

<sup>1.</sup> Am 7. Dec. bezeugt ber Rath bem Erzbischof sein Mitstallen an 'sulden unzemlichen ichristen unlangs binnen unser stat up sent Weriengreben cloister upgesstagen'. Ebend. 92°.

<sup>2.</sup> Schon 1495 Mar; 19 ernannte Simon von Paberborn hermann jum Coobjutor, Lacomblet, Urfundb. 1V, 576. Im folgenben Jahre erfolgte bie papfiliche Beflätigung, eb. 577 Vote.

ind mit essen ind drinken sere kostelichen tracteirt. ind binnen der malzit hadden sich alle gasselen dairzo gestalt, ind ieckliche gasselsnecht brachten den win ind schenkten dem konink ind der geselschaf, int gemeine ieckliche gassel 4 vierdel, boven 3 die schenkten niet dan 3 vierdel 2c. item binnen der mailzit so brachten die geselschaf van dem gulden horn einen suver- blichen silveren becher mit eime deckel, den schenkten si irem konink.

### Seut Jobs krenkbe.

In dem selven jair was in allen desen landen eine vremde krenkte, der in dissen landen niet vil gesien gewest is, ind heisch sent Jobs krenkte. ind wurden vast vil lude dairmit passioneert ind doch weinich sturven van war krenkten zc. 1.

## Der biflaif herzoch Philips van Brabant.

In dem selven jair vurß wurden der roemsche konink Maximilianus ind der konink van Hispanien under sich eins ind bestaden ire kindere zosamen zo der hilliger ee: nemelich der roemsche konink vurß hadde ein 15 son ind ein dochter 3, ind der konink van Hispanien auch einen son ind ein dochter 4, die worden zosamen gehilicht. ind die dochter van Hispanien quam in Seelant mit sere vil schiffen ind sere vil volks, ind ire brudegom herzoch Philips enwas niet in desen landen, hei was di sime vader in overlant. as hei vernam, dat sin bruit komen was, quam hei van stunks heras, ind reit in Brabant ind slief van stunden an bi 5.

## [1497.]

### Ein fere grois Rin.

3an. 6. In dem selven jair 6 umbtrint 13 missen was der Rin sere grois, besgelichen in langen ziden nie gesien enwas, ind he was di Wesselschich 23 uisgebrochen zo Gurdorp 7 zo ind dede dair groissen schaden, ind di Ros dertirchen beneden Welaten was hei ouch nisgebrochen ind lief in der stat uisserste graven. di Polle lief hei in dat lant van dem Berge. beneden Coellen inrgain Willheim brach hei nis zo velbe, dat Niel gants in dem

2. Ferbinanb

5. Bu Antwerpen 1496 Oct. 21. Leo

6. Die Campener Chronik (Annalen bes hift. Ber. XX, 349) neunt bas Jahr 1497. Cbenso bie aussührliche Schilbe

rung des Reinold Kerthörbe 12.
7. Wesseling und Godorf oberhalb Coln.

II, 253.

<sup>4.</sup> boven 3 niet icheneten 3 vierbel. 7. frenchfbe. 14. 'pren' flatt 'ire'. 15. roemiden. 22. Die Sabrestabl febit.

<sup>1.</sup> Reinold Kerthörbe 13 nennt fie frangösische Krantheit, gebenkt ihrer aber erft gu 1498.

<sup>3.</sup> Philipp und Margaretha. 4. Juan und Johanna.

wasser lach, ind debe dairbeneden groissen verderslichen schaden. dat was ser gink zo Seine in die kirche bis overhalf des hogen altair, ind in den Bilhengraven bis intgain den plais, ind dede vil schadens binnen Coellen an kelre ind an anderen gebuwe, ind bleif so grois stain umbtrint sent Unthonis dage sonder weinich vallen.

Jan. 17.

In dem selven jair verdrant eine van den rinmoelen gant af dis up dat wasser van versumenisse des moelners. ind in deme groissen wassers ser so stalt men 4 moellen, die afgedreven waren, intgain der Neckelskulen up deser siden des wieds?, ind moelen iecklich ein umbtrint 17 master 10 tuschen nacht ind dach, des niet vil me gesien was.

| In dem selven jair do wart ein verbunt gemacht tuschen herzoch Bl.345°. Wilhelm van Guilich ind herzoch Johan van Cleve, ind die selve zwen sursten haint up die selve zit ir kinder zosamen gehilicht, nemelich des herzogen son van Cleve der elste an des herzogen van Guilch einige dochter 4, 15 dairup vast beschrivonge gemaicht ind versegelt wurden, den hilich zo volzveren ze. ind was mit verdadingt, dat die undersaissen den herzogen van Guilch ind van dem Berge, van beiden landen vurs, deme herzogen van Cleve hulden ind sweren sulden, dat verdunt zo halden nae inhalde der verschrivunge, wilche verschrivunge ind huldunge geschiet is den reeden vurs, ind besgesichen haint ouch die undersaissen den kerzogen van Cleve ind greven van der Wark, van beiden landen, in der selver wisen als vurs den reeden ind geschichen haint ouch die undersaissen den Guilch gehustet ind gesworen zo 5.

# Dat ein burgermeifter van Coellen nam ein nis der hacht.

In dem selven jair up palmbach waren 2 man gekummert ind in die Widzzis. hacht gesat, den der burgermeister zer zit geleide gegeven hadde, ind der burgermeister begerde van den greven, die lude uiszosaissen, des hei niet doen enwonsde. ind der burgermeister gint selss an die hacht di den heche ziet, ind dem hachter wart di sime eide gesacht, dat hei die suissließ, as ouch geschach, ind den suden wart ire geseide strack gehalden 6.

1. Gemeint ift bas Brigittenklofter St Maria zu Sahn ober Sion, am filblichen Enbe ber Stabt, bicht am Rhein. 2. Offenbar ift bie bem Nächelsgaf-

3. Johann.

25

4. Maria.

6. Benan fo ftellt bie Stadt bie Sache bar in einem Schreiben vom 15. Mai

<sup>2.</sup> Offenbar ift bie bem Nächelsgaffenthor gegenüberliegende Insel gemeint, bie beute ben silblicen hafen bilbet. Wahrscheinlich ift 'werbs' zu lefen.

<sup>5.</sup> Bgl. die Sheberedung von 1496 Nov. 25 bei Lacomblet, Urf. 1V, 587, in Folge beren die nachmalige Bereinigung ber beiben Herzogthumer zu Stande fam.

# Dan eime dief der gehangen wart ind an den galgen gefloffen.

3111. 14. In tem selven jair up sent Bitus avent, do wart zo Coellen einre gehangen, der sere vil gestosen hadde, ind as hei gehangen was, lies der greve den selven dies sie stieme clouster ind die seiter sies hei umbstain van deme dies ind lies die leider ouch sliessen, up dat he niet assenden enwurde, des sliessens niet me ghesien enwas, die dreuweworde gingen: men soulde den dies weder van dem galgen nemen, ind der greve hadde uis einre kisten doin hollen etsliche gelt, dat der dies gestosen hadde unsen burgeren, der rait drank den greven dairzo, dat hei dat gest weder in die sisse stragen 20.

In dem selven jair wart ein steinen crucifix mit 2 schecheren upgesatt bi sent Gereoin, ind habbe boin machen sere kostelich einer genant
Winant van Ruremande 1, [ber] ein burger was zo Coelsen. he sies ouch
bat cruicifix wien den wibuschof zer zit 2, ind der gaf aflais dairzo. zer
stunt dairnae bestonde dat volk gemeinsichen sere zo deme cruice zo gain, 15
umb aflais dair zo hoissen, ind da geschagen ouch etzlige miracusen van
samen suiden ind ander sachen 2c. as ich sagen hoirde, ind wart vis was
dair bracht ind geoffert ind sere vis bernender kertzen dair gesatzt, dairumb
sich die passchaf zoirnde, ind der pastoir van sent Eristossels der woulde
dat was ind den offer hain.

# Boppart belacht ind upgegeven.

3un. 22. In bem selven jair up ber 10 busent mertelere bach 3 zoich ber buschof van Trier mit sin stiftsluben mit vil bussen ind geschutze, mit eime groissen heir vur die stat Bopart, ind der paltzgreve diende dem buschof vurß mit vast luden zo perde ind zo vois, mit vast heustbuessen ind mit 23 anderen artelrien, desselven gelichen der lantzreve van Hessen, des paltzgreven dochterman, mit volk, buessen und ander gereitschaf, item der markgreve van Baden ind noch ander heren schieften ruter ind schutzen zo huls dem buschof vurß ind laigen dairvur umbtrint 12 baghe, ind gaven

8. 'geftofen' fatt 'geftolen'. 13. 'ber' fehlt.

1497 an Graf Abolf von Raffau, mit bem sie beshalb in Streit gerieth. Der Graf brohte mit einer Rlage beim Reichstammergericht, erkannte aber hater ben bergog von Fillich als Schiebsrichter an. Copient. XXXIX, 143b, 147b, 161a.

1. Winandus Rixmundus in ber von Erombach, Annalen IV, 301 mitgetheil-

ten Botivinschrift.

2. Johann Spender, Bifchof von Cy-

rene. Bgl. v. Mering, Die Bürbenträger ber Erzbiöc. Coln 58.

3. Am 22. Juni 1497 verließ ber Erzbiico Johann Coblenz, am solgenben Tage begann bie Belagerung, am 1. Juli bereits ergad sich die Stadt. Bgl. ben aussührlichen Bericht Beter Meyer's in Stramberg's Abein. Antiquarius, 11. Abth. 5. Band, 594 ff., guerst gedruckt bei Hontheim, Hist. Trev. dipl 11, 505 ff. 1497. 903

boe die ftat up, beheltenis irs lifs ind goits, ind ber buschof nam die stat ind bie thurne in ind fatte || nume scholtis ind scheffen ind fi moesten ime 21.3456. nume hulbe ind eide boin, ind ber buschof was in sere genedich ind hielde fich fere gelimplich zo in 2c. ind bebe as ein promme prebesam furst. he s habbe burbin bestalt mit ben genen, bie eme bair 30 bienft tomen waren, bat si in gheine schaden boven noitsach enteden, als ouch geschach. bairzo, zo eim zeichen ber liefben finre unberfaiffen - as fi ouch waren 30 ber git, as berna geschreben wirt - as he irren schaben burkomen habbe in ben zitlichen ind liflichen goberen, bat fi niet treffelich geschediget 10 wurden, alfus ouch wolde be, bat fi felich ind behalden bleven an ber selen: he habbe si in bes pais ban, ind up bat bat niemans van ben inwoneren der selver stat in dem ban sturve in den friegesleufen ind in peridel ter felen queme, bestalt be as ein goit criftelich furste ind as ein getrume birt finre schaifen, nis eigenre bewegelicheit, bat fi nis bem ban 15 quamen. ind bat bebe he allit bairumb, want he wifte bat bat gemein volk eme gunstich was ind durch andere, as burch ein beil van dem ritterrait, bairzo getrumpt waren, ind bairumb he ouch alzo sweirlich bairzo quame, bat he bairvur zoich, ind habbe vil vermanungen zo in gefant, bat fi fich vruntlich schickten, be woulde in ein goit genedige bere fin, ind 20 30m lesten mit schrienden ougen dat beclaichde, dat he sine eirste zit in bem buschdom vollenbracht bedde mit vreben ind nu in finen alden bagen moifte orlogen up die gene, die he als vur sunderliche getruwe underfaiffen gehalben bebbe.

Item bit vurß orloge untstonde daevan: die stat van Boppart habde 25 ein ritterrait, der vurmails dae was vur der overwinnunge ind verdreven of afgesatt is nae der overwinnunge, der habde erworven etslige privilegia ind vriheiden der stat van Boppart. die selve woulde der ritterrait hanthasden ind hielt die gemeinde dairzo, dat si die hulpen beschirmen: die welche privilegien zo achterdeil quamen dem buschof van Trier, der 30 die stat vurß van vil keiseren ind koningen vur ein underpant hadde, as dat offendairsich up dem koninklichen dage zo Worms vur ougen bracht wart in bewisunge mit brieven ind sigesen 1. item dairzo hadde die stat van Boppart doin machen ein krain, staende in muiren. den brief der nuwer erworden privisegien ind den nuwen krain begerde der buschof af-25 zostellen, ind des weigerden sich die van Boppart ind stalten sich in die

<sup>3. &#</sup>x27;enn' ftatt 'in'.

<sup>1.</sup> Die Beranlaffung erzählt ausführlicher Meper bei Sontheim 518. Die Privilegien waren revociert worben, boch be-

haupteten die Bopparder, der König habe ihnen Hülse zugesagt.

were ind stersten ir stat mit boswerten ind anders, ind die gene, die van des buschofs wegen waren up dem zelhuis, moisten niet afgain. ouch wart in zogesacht van dem koninge, si niet zo laissen, ind dairumb sante he dair sin marschaft, der ouch dinnen Boppart besacht wart. hierumd vergaderde der buschof van Trier sin stiftsslude 2c. as durf ind zoich dur die stat ind namen den legger, der paltzere boven am Rin bi dem cloister, der santzeres die koninks huis, die stiftsslude up ginsit Rins up dem berge intghein Boppart ind dairumbtrint. Der buschof van Coellen hadde sin volk liggen zo Andernach ind waren bereit, of men ir behoiste!

Item bie borper am Nin bi Bopparten, die 30 Boppart ind ins 116 rich gehoeren, hielden mit der stat van Boppart ind hadden ir goit gant ind al gerloet in Boppart ind ouch ein beil in die firchen: mer bat wart genomen burch eindeil beisen, die des frieches sich erneren.

#### Dat die traierre geftraift wurden.

In bem felven jair waren vaft flein gulben, fronen, faluten int vaft is ander postelaetsgulten ind hornsche gulben binnen Coellen gankaftid? bie mit groiffer menichten van weiffeleren int treieren int van etlichen burgeren ber in bese stat bracht wurden, die grois genos ind winnunge bairvan fregen. ind bie beren van bem raibe liefen bie burger befenten, 30 vraegen, so wes si an goulde ind silver ind granalien up die munken hie 20 umbtrint gelievert hebben ind mat gelt si bairvur untfangen bebben. je vernamen unfe heren vam raibe ber ftat van Coellen, bat bie bofen gul-21.346. ben also ber komen | waren, ind want ber rait ben iren burgeren in iren morgenspraechen boichlichen verboiben baint, sulche niet zo boin, so bait ber rait ber burger ind treierre einbeils vurgenomen, fi geftraift ind 23 mirkliche summen gelts van in genomen 3, welch gelt vort angelacht int verbuwet wurden is an ber ftat muiren bi Beien, an bem Blivorbaen, bie vilre, bogen, ind ouch hait men bairmit bie muire boin becken, bat ein zierait ber ftat is int ein nut buwe 2c. ind ber felve buwe is in bem vurk jair begonnen wurben.

In bem selven jair wart ber nuwe choir zo ben Cruitsbroeberen gebeckt ind ber clockenthorn bairup gemaicht.

In bem selven jair was friech in bem lande van Gelre: herzoch

117a. 120b.

<sup>1.</sup> Bgl. Meper bei Hontheim 506.
2. So flagt die Stadt am 17. März
1497 beim Bischo von Lüttich (Johann
von Horn) wegen der Hornschen, 4. Apr.
tei Ortmund wegen unterwichtiger Dortmunder Gutben. Copienduch XXXIX,

<sup>3.</sup> Einige Bechelerbuben auf bem Domisof wurden schon im Jahre verber geschlossen. Schreiben an Junter Bilbelm van Reuenahr 1496 Jul. 11, Cobients. XXXIX, 519.

1498

Albrecht van Sassen lach in dem lande van tes roemschen koninks wegen ind gewan etsliche slosse ind dorper ind debe groissen schaden. ind der kriech wart upgehalren van kristdach bis seut Johans dach mitzsomer!.

Dec. 25. Jun. 24.

Item in deme selven jair, do was in dem stift van Maint ein offers man in eine dorp, der macht dem pastoir van der firchen ein fint, zo verstain: der pastoir was ein vrauwenminsch ind habbe zo schoiten gegangen.

#### Anno dni. 1498.

Bufchof german lies laden den rait ind die gant gemeinde der flat Coellen.

In dem jaere uns heren 1498 umbtrint druziendach, do dede buschof 3an. 6. Herman van Coelne in allen firspelskirchen binnen Coellen verkundigen offenbeirslichen eine roemsche sadunge intgain einen rait, die dierdruwer, vort alle burgere ingesessen ind dairzo inwoner der stat Coelsen, binnen 60 dagen zo Rome zo sin, im aldae zo antwerden ind zo reichte zo stain 15 as van der gruis 2 wegen, dairumb binnen Coelne under den burgeren ind anderen inwoneren grois rumore ind vil sagens up was 2c. ind der rait schieste einen iren secretarium ind andere zo Romen, umb die sache dae zo verwaren 3.

#### Wie blinden floigen ein verken up dem Aldemart.

In dem selven jair up sent Mathis dach, do wart ein verken bracht 8-68-.24. up deme Albenmart in einen park mit bort umbmaicht, dairbinnen wart dat verken gebunden: dairzo wurden gestalt vunf blinde man mit iren harnisch ind ietlicher van in mit eime kluppel, die dat verken zo dode slain souch geschiede. mer ee si dat verken gevellen kunden, so wart mennich misselich slach van in geslagen: ir ein sloich den anderen, eindeils van in vielen over dat verken, dan sloigen die anderen up den gevallen. dat werde ein guede wise. intleste quamen si an dat verken ind sloigen dat doit, dat genuechlichen ind aventursichen zo sien was.

In bem selven jair was ein burger zo Coellen, ber maicht intghein 30 ben vastavent ein wirtschaf ind loede vast vil heren van der stat ind sinre 8:66.25. vrunde zo gast in sin huis ind trackterde die sere wail ind debe in sere guetlich. ind zo der selver mailzit wurden gegosven ind bezailt vur 4 velts hoeneren 2 enkel bescheiden gulden an golde 2c.

1. 1497 Dec. 22 wurde Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit geschlossen.
3m folgenden Jahre brach ber Krieg wieber aus. Nijhost, Gedenkwaardigheden
VI. I. xxxix ff.

VI. 1, xxxix ff.
2. Gruth ist eigentlich ein zur Bierbereitung benuttes Kraut, bann bas erz-

bischöfliche Bertaussmonopol, beffen Ertrag burch eine neue Braumethobe verringert wurde. Bgl. Ennen III, 640.

3. Bgl. Ennen III, 641 ff. Das Empfehlungsschreiben für ben Secretarius Johann van ber Culen ist vom 5. Jan. batiert. Copienb. XXXIX, 222a.

Mar325 In dem selven jaer umbtrint halfvasten, do wurden burgermeistere ind rait, vort alse burgere ingesessessen ind inwonere ind in sonderheit alse bierbruwere mit namen ind zonamen binnen Coelue gesessen in die stat zo Nuis gesaden van wegen buschof Hermans, buschof zo Coelsen, iem aldae gezuichnisse zo sagen ind zo dragen als van der gruis wegen, welche s sadunge verkundiget wart binnen Coelsen up alsen preitgerstoelen, dairvan binnen Coelsen groß rumor was 2c1.

In bem selven jair sloich die bonder zo Rome in die Engesburch ind vurde den engel mit stucken over den Tiber.

₿(.346b.

## || Dat konink Bart van Frankrich farf.

10

In bem selven jair in der vasten 2 starf konink Karl van Frankrich, der eine kurge zit konink gewest was ind doch sere vil bedreven hadde binnen der selver zit, as hier durgeschreven steit zc. ind nae des koninks durf boit wart gekoren zo eime konink herzoch Lodowich van Dirliens eindrechtlichen ind wart gekroent.

Apr. 15. Item in dem selven jair umbtrint paischen was ein plage ind ein raserie umbtrint Coellen 4 milen van rasen wolven, die honde, perde, verken, ganse ind ouch etsliche luide ind ander beesten bissen, die ouch rasen wurden ind den luiden grois verdries maichden, des gelichen niet meir bi minschengedenken geschiet enwas.

In bem selven jair was ein minsch zo Coellen, ein grois persone, bie was sere stark ind ire wesen was anzosien, of si ein vrauwepersoen were gewest, mer si was unden zo ind enhadde ghein gereitschaf as ander vrauwen zo haven plegen, ind enhadde ouch ghein mansgereitschaf mitallen niet: mer si hadde an einre siden an einne beine ein sere clein lochelgin, wair si ire wasser durch maiche. dat lochelgin enstonde niet an der stat, dair ander vrauwen gereitschaf plecht zo stain zo.

In dem selven jair do beschreif uns aldergenedichste here der roemsche konink den buschof van Coellen ind die stat van Coellen, up einre zit zo Friburch zo sin, umb die sachen zo vereinigen, die untstanden was wumb der gruis, dairumb si der buschof geladen hadde as vurst steit. beide partien quamen ind lagen dair lange zit zo groisser kost. intlest nam der konink die sache zo sich ind beval die vort 3.

In bem selven jair wart ein burger berouft up ber Belen up sent 3uti 24. Jacops avent. ber burger claichbe bem rait sinen schaen ind sacht mit, 13 man soulbe die selven 30 Brechem vinden. der rait bestalt in der nacht

<sup>1.</sup> Bgl. Ennen III, 642.

<sup>2. 1498</sup> Apr. 7.

<sup>3.</sup> Bgl. S. 908 Rote 1.

1498, 907

ehliche ire taehfrunde, bairzo umbtrint 3 hundert zo perbe ind zo vois, umb die dae zo soichen, als ouch geschach, mer si quamen weder ind schasten mitallen niet.

Stem in dem selven jair do wart ein geselschaf vergadert in besen sanden, umbtrint 4 dusent als men sachte, ind hiessen die groisse gairde<sup>2</sup>: die nam ein jonker van Wisch <sup>3</sup> an sich ind bracht die in dat stift van Utricht, umb die zo schedegen. der buschof schweif zo sinen vrunden umb huse, ind die stat van Deventer namen zoldeneren an zo perde ind ouch zo vois: die quamen an iren vianden ind vingen umbtrint hondert ind brachten si binnen Deventer. dairaster brachen die anderen up ind treckben na den Nine, over zo varen. des buschoss vurst vrunde ind anderen volgeden, erslogen ind vingen der vil: an disser siden des Nins wurden ire vast gevangen zo Linne, zo Bert, zo Urdingen ind zo Nuis ind zo Zons inbracht. mer als der buschos van Coellen van boven quam, moist wen die gevangen in allen sinen sanden uissaissen ind quit geven.

#### Dat jo Deventer vaft vil voisknecht gericht wurden.

In dem selven jair umbtrint sent Beters dach ad vincula liessen Aug. 1. die van Deventer me dan hondert 4 van den gevangen voisknechten vurß schessen wederfaren ind deden ire helse afslain ind up rader setzen 20 dur der stat.

#### Dat ein rait van Coellen jo Eriburch geheischt wart.

Item in bem selven jair schreif ber roemsche konink buschof Herman ind dem rait van Coellen, zo Friburch zo daghe zo konnen, he woulde die sachen verhoeren berorende den buschof ind die stat as van der gruis wegen. ind als men dae quam, so woulde der buschof die vurrede hain, als geschach. de gesan he alse der gerechticheit binnen Coelne, geistlich ind werktlich gerichten, voirt alle upkomingen in der stat jairs vallende, geine assissen, den antast, vort ander gerechticheit mit einanderen afzostellen, ind bracht noch vast vil me ungedurliche artickel vur, ind sies mit vurgeven, die stat geboirde is in zo, want sine vursaren und bei hadden sich alzit ges 26. 347%

22. roemichen.

1. Am 6. August versprach ber Rath bem Besitzer von Frechen, Ebmund von Palant, eine bestriedigende Erklärung. Copiend. XXXIX, 318a.

2. Große Garbe hieß ein Theil ber Truppen bes nieberlänbischen Statthalters Albert von Baiern. Nach ihrer Entlassung trieb sie sich plunbernd in Holland herum. Bgl. Leo II, 262. Ende October flagt die Stadt bei Junker heitrich von Bijch wegen Beraubung eines Bilrgers. Copienb. XXXIX, 3668.

3. Heinrich. Bgl. Nijhoff a. a. D. RL. 4. Reinold Kerthörbe a. a. D. 14 'wol 200'. schreven 'an ben rait in unser ftat Coellen', bairweber fi fich nie gelecht enhedden, mit vil meir unvervenklichen worden 20., ind woulde onch haven in sonberheit grnisgelt van allem bier, bat binnen Collen gebrouwen wurte, bairzo versees ind upfomunge van vil jairen, ind woulde alle overicheit binnen Collen haven ind van bem raibe afgestalt bain u. s bairup wart im geantwert under anderen: man engeftonde im binnen Coellen geinre overicheit, gerechticheit, gebot noch verbot zo haven ban finre geiftlicher jurisdictien, bes hogen gerichts und ouch etglicher ander gerichte, as Airsburch ind Neberich 2c. ban fi haven eine vrie keifer richftat, privilegiert van vaft feiferen, toningen, van etlichen paifen confir: 10 miert, predelichen ind restlichen lange git van jairen in oevungen ind beberbungen gewest ind noch fin, wilche albe gewoenden, alt berkomen ind privilegien bes bischofs vurfaren und he felfe confirmiert, zogelaissen, geloift, verschreven ind bairzo gesworen hait, baebi zo laissen ind bairweber niet zo boin, nae lute brieve ind segele fi bairup bebben, mit vil 15 meir underwisungen ind mirklichen wairaftigen reben ein rait albae but ein autwort garen, ind begerben intleste an der koninklicher majestait, si 30 hanthaven, beschirmen, bi iren alben berkomen, gewoenden, privilegien ind bi bem hilligen rich genedichlich zo behalben, bair fi ouch geinen zwivel an hebben, ban sulch wail geschien sulbe 1. bairnae hait bie koninkliche 20 majestait die sach van beiden partien vurf up bein nemmen, ind int einste bat geiftelich recht, 30 Rome angehaven und ber gruis willen, an laiffen ftain ein zit lant, ind bait bairzo gegeven 4 fuerfurften, Ment, Trier, paltgreve ind einen herzogen van Saffen, bie fachen zo verhoren ind asban bairover erkennen, of ber bischof bie gerichtsach, 30 Rome ange- 25 haven, aldae vort zo vervolgen of vur unfern genedichsten heren roemschen konink zo wifen. boch vuran seulben ber bischof 3 man kiesen ind schicken ind ber rait ber ftat Coeine 3 man: Die 6 man feulden fich up einen bach bescheiben ind vergaberen, umb zo befien, of fi bie fach in ber goitlicheit vinden ind zo vreden stellen moichten. bat is also geschiet ind sint bi eianderen gewest2. 30

In bem felven jair in bem auft, bo freich herzoch Wilhelm van Aug. 21. Guilche bie ftat Erkelentz up einen binstach, ind bair enwart in sonberheit

1. Die äußerst weitfäufigen Berhandlungen auf bem Freiburger Reichstag, Beschwerbeschriften, Reptiten 2c. find Act. et proc. XIV, 112 ff. zusammengestellt. Friedrich von Sachen einen Einigungsversuch machen solle. Bleibe er vergebich, so selle der Herzog mit je einem Rath bes Kaisers, der Kurfürften von Naing. Trier, Psalz und Brandenburg entschen, ob die Streitsade geistlicher oder weltlicher Natur sei. Securis ad radicem posita, Anhang 184.

<sup>18. &#</sup>x27;gevonben' ftatt 'gewoenben'.

<sup>2.</sup> In einer Freiburg 1498 Jul. 25 batierten Urfunde bestimmte König Mag, baß junachst eine Conferenz von je brei Bertretern ber Parteien, bann Bergog

1498. 909

ben burgeren niet genommen noch geplundert, want der herzoch durß habe dat hoechlich verboden 2c.

Item bes anderen dages dairnae moisten die burger ind die inge-2013. 23. seisen daeselfs hulden unser liever vrauwen ind dem gohhnse zo Aichen as vur einen gruntersheren ind dem herzogen vurs as vur einen ersscherunsheren, ind die burger moisten dem herzogen vuns dusent gulden zosagen zo geven zo 2 terminen, dat in swerlich ind lestich was 2c.1.

#### Dat der rait van Coellen dem herzogen van Guilde egliche voisknecht Schickde.

In tem selven jair quam dem herzoch van Guilch warnunge, dat in bekige Franzosen, der herzoch van Lothringen ind ander versoesen ind overtrecken woulden. do vergaderde der herzoch vurß vil voulks zo perde ind zo vois ind bat ind begerde van der stat van Coellen ouch zo dienen. ind der rait schicke im 200 zo vois in einre cleidunge wail gerust up sent Wichels tach 2c. ind quamen wederund up der 11 dusent jonseren dach 2. Sch. 21.

#### Dan einre vrauwen mit iren 7 elichen mannen.

Item in bem selven jair was ein vranwe zo Coellen ind woinde up dem Buchel intghein der Croinen: die vranwe hadde gehat 6 eliche man zo der hilliger ee und nam den 7. up sondach nae Michaelis.

# Dat der lantgreve van geffen jo Frankfort biflief.

In dem selven jair vurst was ein bruloft ind bislaif zo Frankfort, naemeliche lantgreve Wilhelms van Hessen ind mit der doechter herzogen Philips paltgreven di Nine, ind dae waren vast vil sursten ind heren, ouch seer vil surstinnen, greven ind grevinnen ind andere edele man, ritter ind knechte, in eine groissen gezaile, die uissermaissen sere koestelich 25 gezieret waren mit cleidunge, cleinoden ind andere zirait, dese gelichen Vl.3476- in minschen gedenken in besen landen niet me gesien enwas.

Item in dem selven jair wart ein urdel zo Antwerpen gewist dur die stat Coellen intghein die stat van Tricht: die wurden condemniert in 1000 gulden heuftgelds ind dairzo in die richtliche cost, umb dat ein burs van Tricht der burger van Coellen uis der stat und hart daebi

Sülje gegen 'bas frembe Bolt' schicken. Copienb, XXXIX, 3423.

<sup>1.</sup> Bgl. die Urfunde der Stadt Erfelenz 1498 Aug. 23 bei Lacomblet, Urtundenb. IV, 601. Chronif der Stadt Erfelenz, Annal. des hift. Ber. 5. Deft, S. 6 n. 53, wo der 21. Aug. als Tag der Einnahme angegeben wird.

<sup>2.</sup> Am 22. Sept. verfpricht bie Stadt bem Bergog, fie werbe ibm balbmöglichft

<sup>3.</sup> Elijabeth.
4. Der unten erwähnte Gisbert Lambruwe ober besser Lambop. Schon Mitte bes Jahres 1486 (Copienb. XXXV) lag er mit ber Stadt wegen einer Erbsorberung von 80 Gulben im Streit, und

vienge und gefenklich bracht up Arkenteel 1. bair mart ben burgeren sere vil gelt genommen int die ftat van Collen moiften fi van bannen loefen, boch mit eime genedigen vennint 2c.

In bem felven jair purk quam ber roemich fonint in bit lant in octobri van boven durch die Giffel go Aichen mit vast reifigen ind vois- 5 fnechten, umb bat Gelrelant zo nemmen van berzoch Rarl van Gelre, ber im lande mas, ind ben go verbriven, ind belachten Echte, ein fere vafte veitunge, ind fturmten bat und leten vil ichatens bairvur ind munnen bat mit gewalt, ind vast ber burgere ind andere, bie bae in waren, zoigen eins bi nacht bairnis, ind in ber felver git wunnen bie ouch ein stetgin 10 genant Ruwestat ind besatten bie 2 plecken 2.

Item bairnae in novembri zoigen bes roemschen koninks wrunde, nemlich herzoch Albrecht van Saffen ind berzoch Wilhelm van Build mit vaft reifigen ind voisfnechten, mit heuftbueffen ind mit anderen artelrien vur ein ftat, genant Stralen, und laegen bairvur 3 wechen und 15 noedichden bie ftat gant fere mit schieffen und mit fturmen, ind wart up-

Dec. s. gegeven up conceptionis Marie up genade life ind goit 3.

Item binnen ben belech zoigen bie Bellerschen uis mit reifigen int poisknechten in bat lant van Bensberch ind in bat lant van Moerfe, bes ber bergoch van Builche vurk ein beschirmer was, ind branten, rouften 20 ind voirten ouch etlige gefangen mit in, bair in langen giben nie brant noch rouf gevreischt was.

Item in bem felven jaire mart ein soine gemacht ind uisgesprochen overmit herzoch Frederich van Saffen fuerfurfte tuschen bem bischof int ber ftat Coelne, als van der gruis ind anders, umb ein pleit, ber ange- 25 haven was zo Rome ind vast bagen bairumb gehalben, bat vast gefost habbe an beiden siten 2c. ind ber bischof behielt, bat die breuwer im ind sin naekomelingen geven sullen van eime sack malts . . . . 4 ind so wat die ander burger in iren buseren vur sich ind ire gesinde liessen brouwen.

Defer foinen ind uisspruche enwoulde ber bischof niet halben. In bem felven jair up ben 18. bach decembris, bo guam ber

28, naefomelinge. Die Summe feblt.

nahm schließlich gegen Ansang Juli 1490 einige Cölner bei Roermonde gesangen. Copienb. XXXVII, 70a ff. Nach dem Antwerpener Urtheil wandten sich die Maktrichter an den Erzberzog Philipp. Copiend. NNXIX, 333a ff.

1. Argentean filblich Mastricht.

2. Cht und Nieustad. Leo II, 264.

Ein mehrfach getrudtes Lieb auf bie gel-brifche Fehbe fteht in ben Annal, bes bift. Bereins 5. Heft, S. 54. 3. Bgl. Nijhoff a. a. D. xliv.

<sup>4.</sup> Drei Raberalbus nach bem Schiebfpruch Bergog Friedrichs vom 28. Rov. 1498. Definitiv tam die Frage erft 1501 jur Erledigung. Ennen III, 643.

roemsch konink zo Coellen van beneben herup zo perbe 1, ind des anderen dages dairnae schenkde der rait dem konink 6 stuck wins, vur iecklichem bodem der stat waepen, dairzo noch 6 waen mit haveren, iecklich waen mit der stat waepen, und dairzo noch 6 groissen ossen mit der stat waepen.

In dem felven jair do zoigen die Gelreschen vur Echte ind wunnen dat mit gewalt. dairinne waren ein capitein uis Hingauwen 2, der habde mit im binnen Echte [Walen] ind andere geselschaf bi 200 perde ind laegen dae van des koninks wegen. der capitein wart gesangen und die ander Walen wurden erstochen der meiste deil, ind namen die pert ind plunderden dat. 16 zerstont dairnae quamen die Guilcher ind verdranten dat dorp gang af 2c.

In dem selven jair umbtrint kirstmisses wurden 4 durger van Coel. Dec. 25. len di Mastricht gevangen van eime genant Gisbert Lambruwe van Tricht, ind wurden gesenklichen gebracht zo Lonien 4 ind waren dae dis umbtrint halfs april. do warf der bischof van Luitgen ind kreich die gesis sangen uis vur ein redesichen pennink nas irem gestalt, ind bracht die sels zo Coellen.

Afernac volgen chliche geschichte van den vergangen jairen mit irren jairgezail, die ein iecklich zeichen mach in die ordenunge der vurß jairgezail.

B1. 348a (fālfc)1.

#### Dan dem gothuse jo Bethleem up dem Eigelftein.

Anno dni. 1471 up bes sacrament bach wart begonnen bes gotz- Juni 13. spils ind der versamelunge up dem Egesstein, genoempt zo der bussen of zo Bethleem 5, dat gemacht wart vur personen, die gebrechlich ind gevallen waren ind vur anders gein niet, und dat geschiede overmit anbringen etslicher eirsamer ind vrommer burger an den rait der stat Coellen, der 25 dat bewillichde ind etsliche vam raide dairzo betirmpde, dat it ein vurgang habbe, ind wart allein gestistet ind gemacht vur alle lichte person, die in dat gebrech komen waren. ind dairumb wurden ouch etsliche vam raide dairzo bestalt, die die straissen reinigen sulden, so dat sulche vurst vasel be in woinde ind niet verspreit durch alse straissen, als ouch geschiede werelicher maisse zo erbelicher maisse der selver zit. ouch wart den selven werkslichen diernen verboden einteil ziersicher ind eirsicher cleidungen, umb zo haven ein underscheit der rudiger schaif van den reinen. ind quamen vil personen dairin, ind die burger und burgerschen waren in sere behusslich mit lis-

<sup>7. &#</sup>x27;Balen' feblt.

<sup>1.</sup> Bgl. Forfdungen z. b. Gefch. I, 358.

<sup>2.</sup> Bennegan?

<sup>3.</sup> Diefe verleben weche' heift es in einem Schreiben vom 23. Dec., burch welches bie Stabt ben Bifchof von Lit-

tich um Berwenbung bittet. Copienb. XXXIX, 3846.

<sup>4.</sup> Lonaten bei Mastricht.

<sup>5.</sup> S. Gelenius, De adm. magn. Col. 582.

licher und geiftlicher hulpe. bae fin ordiniert misse ind sermoin zo boin. ind was bit ein alzo beilfam ind felichlich insetzunge, want maniche bifter feel is baedurch komen zo venitencie ind zo eime volkomen ind innigen leven. besgelichen is ouch vurmails zo Coellen angefangen gewest ein fulche vergaterung van sulchen persoin 1, mer naederhant is ein verande: 5 rung bae geschiet, as ouch geschiet in anderen bingen, bat bie ghene, bie ein git van jairen in bem wege ber penitencie und reinicheit gestanden haven, verunwirdigen die ghene, die noch besmitt fin, ind mirken niet an Die worde got, bat fich bie engel got meir ervreuwen over ein funter,. ber sich bessert, ban over 99, die gheinre penitencie behoeven. ter burf 10 gebreche begint ouch zo wurtelen in der vurf versamelunge, as ich hain horen sagen, ind bat is unbillich, bat die insetzunge ind ordenunge in geistlichen ind in werltlichen dingen so lichtichlich aftrit ind sich verkirt. item nie ber burg versamelunge sulcher personen bie go Coellen sin inte iprossen ouch up anteren enden sulche husere, as mit namen zo Ment 15 ind 30 Straisburch. Die van Coellen haven ir beginne van Bruge uis Klanderen 2.

#### Dan dem elephante.

Anno dni. 1482 was zo Coellen ein grois bier, besgelichen in besen sanben nie gesien was, ind was ein elephant. in dem eirsten wer dat m
besien woulde, ber moiste geven 1 albus, bairnae 8 haller, bairnae 1 \( \beta \).
ber aventurre, der bat vurß bier umbvoirte, der treckede ouch mit over die
see in Engesant. bairnae erdrank he in der see mit dem elephant 3.

# Dat schiesspil ind der haven.

In bem jair uns heren 1483 habben bie heren van Coellen ein sichiesspiel in irre ftat bestalt ind vil stebe beschreven, ind gaven ouch mit uis vil cleinodien ind einen haven, des vur niet vil me zo Coellen gesien was.

# Dat fent Cunibertus dach vierlich mart.

In bem jair 1484 wart ingefast van bem eirwirdigen heren her wher wheren berman erthbischof zo Coellen, bat men sent Cunibertus bach nu vortan hoechlichen viren sal binnen Coelne ind in bem gangen cresem van Coellen.

1 Ueber bie ältere Gründung von 1229 vgl. Ennen 111, 830.
2. Dagegen bemerkt Gelenius 582:

chronicon Coloniense p. 346. Bare bem, nach Brüggen füblich von Bento.

<sup>2.</sup> Dagegen bemerkt Gelenius 582: Bruga, quae oppidum est terre Juliacensis, non illa Flandrie civitas ut vult

<sup>3.</sup> Gemäß Ennen 111, 920 murbe ber Elephant von bem begleitenben Stiaven erflochen.

#### Dat der vifdmenger gaffel verbrant.

281.348b.

Anno dni. 1487 up den derben dach in dem hartmaent brant der Ian. 3vischmenger gassel af ind geschiede des nacht umbtrint 8 uren ind dairnae, ind wart bald dairnae widderumb upgebuwet ind kostlicher dan si 5 pur was.

### Dat ein moder ind doechter gofamen gericht wurden.

In dem selven jair was ein vrauwe ermordet up dem doimhof bi dem hoeghen gerichte: dat hadde ein wif gedain in biwesen ind mit hulpen irre doichter. ind si wurden samen liggende uisgesseist ind zosamen besto graven, dat jemersich ind schriesich was anzosien.

#### Dat bifchof ferman van Coellen ingevoirt wart.

In dem selven jair wart bischof Herman zo Coellen ingevoirt up den sondach zo vastavent 1, ind der bischof versegelt ind gesoist der stat 8:68r.17. irre vriheit ind albe gewoinden zo halden ind si dairbi zo saissen zc. mit 15 dem bischof quamen ein herzoch van Guisch ind vam Berge, ein herzoch van Cleve, item ein santgreve van Hessen ind vast ander heren, ritter ind knecht. ind die stat van Coelsen schembbe dem bischof mirklich gest ind cleinoit.

#### Wanne ind durch wen is beginnen murden dat Observantencloifter jom Broel.

Anno dni. 1491 bede der eirwirdige her, her Herman erzbischof zo Coellen ind ein sonderlinger lieschader des ordens van sent Franciscus, as ouch sent Elizabeth was, van der geslecht he komen is, buwen van grunt up ein nuwe cloister van der Minrebroeder orden van den Observanten zo dem Broel up die plaze, dae vurmails die Joeden plaegen zo wonen daesels, ind hait dat laissen buwen sere puntlich ind koeftlich ind ouch die kirch selss gewiet ind dat cloister besatzt mit geistlichen ind sere innigen vaderen ind broederen, mit ind bi den he sin conversacie sere gemeinlich hait<sup>2</sup>.

- 4. 5. vpgebumet ban vu foftlicherr mas. Anb. Er. 'ind foftlicher ban pur mas'.
- 1. Die Beschreibung bes Einritts (Securis ad radicem posita Urff. Nr. 58 und Lacomblet, Archiv II, 186) hat 'bes sontags zu großen vastavent', womit wenigstens gewöhnlich der Sonntag Invocavit, nicht Esto midi gemeint ist. Trozedem werden wir an letzterem seschaften nicksen von 1488 1487 ist irrig Dinstag nach St. Apollonientag, als Febr. 12,

feinen Einritt auf ben nächsten Sonntag anklindigte. Ennen 111, 638. Bon gleichzeitiger hand geschrieben fieht ber Eingugsbericht Act. et proc. XIV, 27, Lacomblet benutzte eine jüngere H.

2. Bgl. Hortf, ber Chronica praesulum 243. Die Grundsteinlegung sand Statt 1491 auf Christi himmessacht (Mai 12), die Weihe ber Kirche 1493 Dec. 7. Wadding, Annales minorum VII, 249. Wie ein bifchof van Aunfter overzoich den greven van Eimden in Frieslant ind bracht in under fin gehorfambeit.

Item, as vur geroirt is folio 343, in aller hilligen maende zoich Nov. ber Benrich van Swartsburch bischof zo Munfter wail mit 4 busent reifiger man in Brieslant over ben greven van Eimben, ber etlige goiter, s die der firchen van Munster zogehoirden ind waren sinen vuralderen verleent as lehengoit, ind die woulde he besitzen as eigen goiter ind woulde niet die entfangen van dem vurß bischof noch in erkennen vur einen heren, ind bairumb overzoich in der bischof vurk ind bracht in bairzo, dat he in befante vur sinen beren ind schreif eme: 'mime genedigen beren van 10 Munster'. ind hadden die Friesen ein groisse nederlage van den Munsterschen, ind der bischof vurß freich vil willens van dem vurß greven 1.

B1.349a.

#### | Anno dni. 1499.

In dem burg jair umbtrint 13 bach, bo zoigen die Builcher nis bur 3an. 6. ein ritterwonunge, genant Hulkeroide2, bat fere vast was gemacht mit 15 graven ind anders, ind wart upgegeven 2c.

#### Dan einre groiffer nederlaege der Getrefchen ind fonderlinge der van Himmagen nur Clepe.

In bem felven jair vurf umbtrint fent Mathis bach mas bes ber-Febr. 24. zogen volk van Cleve uis bem lande geruckt vur ein stetgin, genant Doutekem 3. binnen bes ruchen bie Gellerschen uis ind sonderlinge uis ber ftat Nimmagen mit eime groiffen houf in bat lant van Cleve bis umb trint Cleve und baeben bae sere groiffen schaben mit bernen, brantschatzungen, ind vil moitwillens dae van in bedreven wart 2c. der her-30ch vurß wart bes gewar ind brach up mit finen frunden und guamen 1 an die Gelreschen ind erstoigen der vil zo doit ind behielden der Gelreschen bairzo noch gefangen over 1500 man 4.

In bem selven jair in bem april bo starf greve Bincencius, greve 30 Moerse ind 30 Sarwerden 5.

Die Einführung der Brüber wird bort gesetzt 1493 Mai 21 feria quatuor tem-porum post Pentec., aber der Mittwoch ber Pfingftquatembermoche fällt 1494 auf Mai 21.

1. Gine Bestätigung biefer Rachrichten habe ich nicht gefunden. 1495 war allerdinge Rrieg zwifden Bifchof Beinrich und bem Grafen Ebgard I. von Oftfriesland, aber ber Erfolg mar für Beinrich nicht gunftig, und ichon im August tam es jum Bergleich. Bgl. Biarba, Oftfrief. Befch. II, 145 und Erharb,

Befch. Münftere 266. An letterer Stelle wird jedoch beigefügt : "es scheint gmat, als hatten fich hierauf noch weitere 3rrungen zwischen Münfter und Oftfrice land geregt".

2. Bulchrath. 3. Deutichem an ber alten Miel. 4. Bgl. Nijhoff a. a. D. xivi.

5. Nach ber Grabschrift bei Gelenius, De magn. 374 ftarb er neunzigjährig 1499 April 16 und wurde in St. Bantaleon begraben.

In dem selven jair tuschen paischen ind pinxten 1 was grois friech Marz 31 dairboven tuschen dem roemschen konink ind den Swizeren, ind quamen Mai 19. dickmail bi einanderen und mangelden, ind dair bleven an beiden siden seer weich gefangen genommen.

Item biffe uneinicheit is uptomen, as men fachte, burch bie ftat van Coftent in Swaven, bie ouch mas in bem gramen bunt as burk folio 338 2. Die vurf ftat hait etlige verbrach mit ben Switeren int die meberumb mit in, bairumb fi jairliche etlige fumme gelt gaf ben Switeren. Dit selve weigerbe fich bie burg umb eplicher fachen wille, ind bie 10 Switzer woulden bat gehalben haven, baeburch bie vurft ftat as ein ftat bes richs rief an ben fonint ind besgelichen ben bunt. item ouch habbe ber konink ander etliche punten intgein bie Switer, als van einbeil lantschaffen, van floessen und steben und anders. ind herumb is ber graebunt nge irre verschrivunge zo houf tomen mit groiffer macht van voult, ben 15 van Coftent biftenbich zo fin. ind as men faget, so hait ber konink ind ber bunt bri heir, ber iecklichs hait boven 20 bufent man, ind orlogen up bie Switzer, ind is hart weder hart, und got help bem rechtverdigen, mat iecklich parthie van den vurß verloren have van treflichen mannen, van landen ind anders, wat bulve ind biftant van landsberen ein icklich gehat 20 have, item wie ber friech geflicht wart, mach ein icklich felves anzeichen fo manne bat fpiel uis is.

In dem seiven jair durft in dem braemainde was ein groifse slacht Junituschen den Swizeren ind des roemschen koninks voulk in der Etsch 3, ind die Swizer hatten einen mechtigen groissen houf ind overvielen die in der 25 Etsch, ind brachten mit sich ein horn, dat liessen si blaesen: dat horn nennent si dat horn van Urach 4. dair wart ein grois strit, so dat des koninks voulk doit bleif over die 6 dusent, want der Swizer houf was vil meir. ind der Swizer enbleif niet min doit dan der anderen, as men sachte 5.

1. Die Fehbe zwischen Desterreich und Graubundten, die zum Schweizertrieg ben letzten Anlaß bot, begann icon Ende 1498, Febr. 1499 tam es bereits zum ersten Zusammenstoß mit eidgenössischen Truppen.

Frankreich, Zürich 1816, S. 70) bilbeten höchstens eine nebensächliche Beranlassung zum sog. Schwabenkrieg von 1499, besent interer Grund im Wibersand ber Schweizer gegen die Beschlüsse des Wormser Reichstaas sag.

fer Reichstags lag.
3. Jebenfalls ist bie Nieberlage ber Reichstruppen auf ber Malfer Habe nahe ber Eischquelle, 1499 Mai 22, gemeint. Bgl. Glub-Blozheim 117.

<sup>2.</sup> Der Beitritt von Constanz zum schwäß. Bund, ber erft 1498 erfolgte (Dann 48), ist Wille 13386 (S. 885) nicht erwähnt. Die Streitigkeiten der Stadt mit ben Eibgenossen (vol. Glutz-Blezheim, Gesch. ber Eibgen. vom Tode des Bürgermeisters Walbmann bis zum ervigen frieben mit

<sup>5.</sup> Nach Glut-Blozheim verloren bie Schweizer nur einige hundert Mann.

B1.349b. | In bem selven jair im mei hait ber roemsch konink Maximislianus in Blanderen ind in Bradant laissen machen eine groisse gezall spiesse van eschenhoult, van 17 ind 18 vois lank, so vil as men up 4 was gen laden moicht; die sint bestait zo Antwerpen mit dem zinder zo Coellen zo voiren, iecklichs zinder vur 16 albus. ind 14 der selver spies haint s gewegen einen zinder, ind die spiesse up den 4 wagen haint alle gewegen 144 zinder, ind die spiess sint zo Coellen komen ind zo schift gebracht, umb die vortan zo Straisburch ind anderswae in die richsteden in urber des koninks zo schicken.

#### Dan dem oirfprnuge des orloges in Brieslant.

Bo beser zit geschiede grois overlast und underdruckung in Westfrieslant van etzlichen herschaften over dat gemein voulk, dairumb dat selve voulk viel an die stat van Groeningen, begerende schirm ind hulpe. van des ind ander sachen wegen zoich ein stat van Groeningen zo dem roemschen konink, clagende und vurhalbende sinre koninklicher majestait van 15 dem overlast vurß, ind begert besenung van dem vurß sande, dat ouch geschach, ind des kreich der konink 8 dusent gusden.

Do bes gewair wurden etlige ftebe und berschaben, mit namen Gloten. Franicker. Sneicke 1 2c. bat verbrois si ind woulden in geinrelei wis under irme gebiede ind verbiede stain, ind nam jeckliche partie volk an ind 20 friechben up einander ein lange git. item bairnae goigen bie westfrieschen berschaften in Brabant zo bergoch Philips ind woulden in annemmen pur einen beren, mer be enwolbe bes niet boin, want si vurmails gheinen gelouven gehalden hadden sinen purfaren, item si zoigen ouch zo bem foninge und begerben, bat be si under sinen schirm woulde intfain und & woulde in behulplich fin intabein ir weberpartie, bes nam fich an herzoch Albrecht van Saffen van wegen bes roemschen koninks, ind ber fante in bat lant ein, genant her Wilpert van Schauwenberch 2, und mit im ein grois voulf, ind sulbe intfgen bulbunge van Westfrieslant, as ouch geschiebe, ind gingen eme ant hant, mit namen bie ban Sloten, ban ber 30 Sneid, van Franider 2c. mer bairintgein waren etliche ftebe, as Lewart's ec., ind die hielben mit der ftat van Groeningen, ind bairumb zoich he vur Die stat vurß ind lach bairvur umbtrint 3 wechen. ind die van Groeningen woulden bie entseten, mer si entquamen mit nauwer noit, ind bie

10

<sup>1.</sup> Sloten, Franeder, Sneet, alle brei im westlichen Theil von hollandisch Friesland.

<sup>2.</sup> Wilwolt von Schaumburg. Bgl. die lebendige Schilberung des Krieges in

seinen Geschichten und Taten 168 ff. Daneben Biarba, Oftfries. Gesch. II,

<sup>164</sup> ff. 3. Leeuwarben. Bgl. Wilwolt 173,

stat Lewart gaf sich in die hant des herzogen vurß, ind he debe machen vil blockhuser ind sloesse im sande.

Item bi der selber zit as dat durß voulk int lant quam und die lantschaf sere scheichte, so vergaderden sich die Friesen, die genant sin die Sevenwolden 1, ind quamen zo velde intghein dat durß voulk, ind dat geschiede in der winterzit ind die wasser waren overvroren, ind die Friesen waigden it ind gaven sich up dat is, also begerlich waren si up ir viande, dat is brach ind verdrunken wail 8 hondert man dan den Friesen.

Item naebem als die van Groningen van Lewart gewichen waren, 10 bald dairnae zoige einre van des herzogen van Sassen wegen, genant junker Fox², mit groisser macht in der Groniger sant. die van Groningen santen an si, in wat meinunge si dair quemen. in wart geantwort: si weren dae umb gest zo haven, des si vil hedden, ind woulden si ir quit sin ind ungeschediget bliven van in, dat moisten si mit gesde afstessen. ind vat in ir santschaf ind ir goider niet genommen wurden ind geschediget, gaf die stat van Groeningen den selven 32 dusent gusden.

Item nu zer zit anno 1499 umbtrint sent Jacobs bach quam jonker Jusi 25. For mit eime tressichen gezuige up die van Groningen, umb die zo schesbigen. ind he wart van den Groningen verspeet ind bleif doit mit vil ansed beren, ind vingen dairzo wail 3 hondert man ind noch hondert burger van Einden zc. 3

#### || Dan eime Schedelichen freuf in dat cleifsche lant.

B1,350a.

In dem durf jair umbtrint pinzten zoigen etsliche friechsknechte, Mai 19. umbtrint dri dusent, van dem herzogen van Guilche ind van dem herzogen 23 van Cleve zo dem herzogen van Gekren, ind in dem afzuch ungewarnter sach vielen si in dat cleissche kant ind scheichten dat sere mit rous ind brantschatzunge, beide cloister ind dorper. si quamen vur Xancten ind branten af die wintmolen vur der stat ind vingen vil burger. si wurpen af die vest genant zom Beeck. si branten af, wat niet gelt geven woulde.

30 dat cloister Marienboum brantschatzden si, etsliche ander cloister verbranten si, ind kreigen grois krechtich goit. ind was sere wunderlich, die santschaften.

Item zo besen vurß friechstneichten vielen noch mere andere ind zoigen in die camer van Cleve, as mit namen niet verre van der stat van

<sup>1. &#</sup>x27;Die gegent zum Sibenwalben', 'bie von Sibenwalben' bei Wilwolt 172. 175. So hieß ber füböfiliche Theil ber heutigen hollänbischen Provinz Frieslanb.

<sup>2.</sup> Der Gölbnerhauptmann Reithart

Fuche, ben Wilwolt (vgl. 168) in feine Dienfte genommen batte.

<sup>3.</sup> Genaue Beschreibung bei Wilwolt

<sup>4.</sup> Beed am Rhein bei Xanten.

Cleve, ind laegen dae weber des herzogen willen. mer ber herzoch vurß bereif al sin lande, ind up ein kurt vergaderde he grois volk ind keirde si uis dem lande.

Jun. 15. In dem selben jair umbtrint Viti ind Modesti wart der friech tuschen den Gelreschen, Guilchschen ind Clesschen upgenommen ind ouch setlicher ander sursten, ind wart ein vrede ind bestant bedeidinkt overmitz geschicken des koninks van Frankrich, up ein pene van 3 mail hondert dusent gulden, ein jair lank den vreden zo halden. dairtuschen soulde der konink van Frankrich eine soine sprechen mit sulchen underscheide: se wer van in die soine niet halden woulde, dem woulde der konink vurs mit ws sime live ind goide wederstant doin ind dem haldende distant. ind die soine is geschiet duissen den roemschen konink, umb des wilken doch der kriech begonnen was, ind vil luide verwunderen sich der soin und des soin mechers, van den dingen die geschiet sin ind geschien sullen die beser soine, als men saget."

#### Dat fift van Utricht overvallen die Cleiffchen.

Item as der kriech geslicht was, nam der herzoch van Cleve die kriechsknecht wederumb in zoult ind sende die int stift van Utricht, die eme noch schuldich waren van dem as sin broder vurmails gekoiren was gubernator des stifts van Utricht, vide folio 329, ind deden groissen schoden im lande mit rouven ind brantschehungen, der buschof ind here des stifts sas stil dairzo ein zit sank, dat vil sude verwunderde, ich hain hoeren sagen, it verdrieß des stichts naedere und willen dem herzogen vurß vremde gheste in sin sant senden 3.

#### Die flosrede dis boichs.

Bo ber eren got, sinre liever moder und ber hilliger bri koninge, item zo nut ind underrichtunge in vil sachen der gemeinre burgerschaf der hilliger stat Coellen is dit boich van den geschichten der erzbuschove ind der hilliger stat van Coellen, mit etzlichen anderen historien van dez ginne der werlt ind des intghainwordigen jairs vurß, vergadert mit groisser arbeit ind vlis vil boicheren van den bewertsten ind sichersten historienschriveren daevan berorende, ind hait gedruckt mit groissem ernst ind vlis Iohan Koelhoff burger in Coellen, ind vollendet up sent Barraug. 23. tholomeus avent des hilligen apostels anno vurß.

Sot have lof 30 aller 3it und ewichlich.

1, 1499 Juni 20 wurde Waffenruhe bis 1500 Mai 31 vereinbart. Nijhoff a. a. D. 190. Berg und Karl von Gelbern erfolgte 1499 Dec. 9. Lacomblet, Urfundenb. IV, 605. Cleve fette später ben Krieg fort. Nettesheim 206.

35

3. Bgl. Leo, Dieberl. Gefch. II, 268.

<sup>2.</sup> Der Schiedsspruch Ludwigs XII. zwischen Bergog Bilbelm von Julich-

# Beilagen.

#### T.

# Rleine chronikalische Notizen.

1. Eroberung von Borft 1419.

5 (Gleichzeitige Aufzeichnung im Fehbe- und Geleits-Register, Stadtarch. Msc. A XIII, 40, Bl. 160. Bgl. Roelh. Chr. S. 756.)

Item anno domini 1419 up den saterstach niest na paischen wart die Apr. 22. stat viant mit alle iren hesperen Johans van Belle, Johans Wilhems ind Godartz sime sone ind wunnen iem des morgens up den sondach sin huis af 10 mit namen den Vorst nairre dan zwai uren ind viengen in ind Godart vurß mit gewalt sturms.

Item des sundages octava pasche wart der Borst gewunnen ind Johan Mpr. 23. vurg. ind Godart sin sun worden gevangen ind darzo Johan Tessche van Guntersdorp, Coingin Heinberch van Gluel, Philips Goedart kneicht van Is Gluel, Alis Hardestein, Johan Goedart kneicht van Belle. ind darna up Mai 20. den satersdach na Cantate do soinde der eirwirdige furste her Otto erhous schof zo Trere den kreich tuschen deim erhbuschof van Collen ind dar stat ind dadinget in der soene dese vurg. up ein albe oirvede quit. de oirvede daden si as gewoinsich is up den satersdach. da waren di her Godel Wastave burs germeister ind rentmeister, her Heinrich Harbusch, her Johan van Lewenstein, de quam na dardi ind schalt si quit.

2. Befchlagnahme gegen Walram von Mörs 1426. (Gleichzeitige Aufzeichnung. Stabtarch. Mic. A III, 51/2, Bl. 229b. Bgl. Koelh. Chr. S. 760.)

25

Anno domini 1426 bi sent Remeis dach maichde junker Walram van Det. 1. Moerse epliche viande der stat Coelne under sime segel ind up deim segel fromde clair geserven, dat bee ein kuster in deim dom do Coelne were, also

<sup>8.</sup> Nach 'helperen' ift 'vnant' wieberholt. 12. Das Folgenbe von anderer aber ebenfalls gleichzeitiger Sand.

bat voeber 5 gulben.

waren, do quant ber junter van ter Lippe ind annam sich ber win zo verantwerden ind faicht, bee weir tufter ind zoente darup ein instrument, dainne junter Balram sin procuratores gefat habbe be kufterie zo resigneren in anbegin bes meies in beim jair vurg. ind zointe vort ein bulle, bainne ber 5 pais beim proist van fent Andreas bevolen hadde de resignatio van junker Walram zo untfangen ind beim vurg. junfer van ber Lippe zo provideren van der kusterien. ind up der bullen stoende, dat de resignatio gescheit mas Der. 18. up fent Lucas bach des heligen ewangeliften. ind nadeim der herfst bat jair zitlich veil, so waren de wine zo der zit gelesen ind gevast, ind as sich der 10 junter van der Lippe des vermeffen hadde, dat hee cufter were, fo schicken unse beren in den doem ind lachten den beren de saiche pur ind praichden, wen fi vur einen kufter des doems tenten. fo saichten fi offenbair, si enwisten noch van neman dan van junker Walraven van Moerfe. also beheilden unse here de wine, ind der wine waren . . . voder, ind was snode win, ind galt 15

> 3. Notizen über Kaiser Friedrich. 1442. 1471. (Aus Sf. A II, 1 ber Agrippina, Bl. 161. Bgl. Roeth. Chron. G. 783.)

In deme jaire na got geburt 1442 do wart konink Frederich van Disterrich zo eime roemschen konink erkoren. ind in deme selven jair up sent 20 Bun. 21. Albains bach gwam bei ben Rin beraf jo Coelne ind zoich bo vort jo Aichen. ba wart hei gecroint ind gwam weber zo Coelne ind lach alba umetrint vier wechen ind hulde der ftat van Coelne, ind si ieme weder. ind die stat untfint in eirlichen, ind over zien jair na besem vurf datum zoich bei over berch 30 Rome, da wart hei feifer.

In dem jare 1471 tuschen paschen ind pinrften do gwam beser burg 3un. 2. teifer Frederich in Duiplant go Regelberg in Smaben, ind ber pais hatte ouch einen legaten of cardinail dar gefant. ind der feifer beschreif alle vursten ind heren in duitsschem sande ind alle swebesche stede ind frie stede, dat fi ire rede dar feulden fenden, ind den fursten ind heren, dat si felfe seulden 10 tomen, ind gwam barumme heruis einen fchat zo haven up die Turfen go treden, ind fatte up ieklichen fursten ind bufchoven mat fi geven seulden, vort ieflich here, ritter, fnecht, toufman, rentener ind buman. alfo icheiben fi alle van banne ind hadden mail zwene mainte ba gelegen, ind icheiten uneins. over ein jair darna sante bei fine overste rede heruis ind lies den 35 heren, fursten, lande ind pafschaf fagen, wie si id mit der schetzongen halben weulden. davan wart in geantwort, si enweulden niet geven. Do weulde der keiser die schwebesche stede in die acht doin, ind der pais woulde die geistlicheit in den ban doin. Do zogen fi alle mit ber geiftlicheit bi ein ander ind bereden sich, dat si niet weulden geven ind appellierden an dat nieste con- 10 filium. also blief id ftain, ind bes feisers rede zogen weder beim.

<sup>4. &#</sup>x27;fb' ftatt 'fin'. 9. 'be' ftatt 'bes'. 15. Fur bie Babl ift Raum ge-8, fufteren. 26. ponerften. 38. fmefche,

4. Anfunft bes papftlicen Legaten Alexander von Forli in Coln, 1475 Apr. 26.

(Aus ben Schickungsprototollen Stabtarch. Mjc. A IV, 203, Bl. 47a. Bgl. Koelh. Chr. S. 840.)

Die Mercurii 26. aprilis.

Post prandium hora prima venit reverendissimus pater dominus Alexander episcopus Forliviensis cum 16 equis ad hanc civitatem habens commissionem cum plena potestate legati de latere. et venit de cero (sero?) circa horam octavam ad presenciam domini imperatoris 10 et principum et presentavit breve apostolicum domino imperatori directum et locatus ad latus dextrum domini imperatoris fecit relacionem suam, primo dans benedictionem apostolicam, postea dicens se missum a sanctissimo domino nostro papa motu proprio ad assistendum domino imperatori in hoc negocio contra ducem Borgondie et 15 archiepiscopum Coloniensem inobedientes, eciam ad privandum dominum archiepiscopum, si non desisteret a rebellione sua. et hec missio esset conclusa eciam cum reverendissimo collegio cardinalium. rens se ex parte domini nostri pape ad desiderium imperatorie maiestatis que ad pacem tendant et necessario fuerint facienda pro tranquil-20 litate et sedacione huius cause, ad hec respondit dominus Johannes Revell doctor cancellarius Austrie de mandato domini imperatoris cum assensu principum, quod hec missio multum esset ipsis accepta et grates referrent domino apostolico perhumiles, et vellent cum consilio domini legati procedere in hoc facto. et ad longum deduxit idem do-25 minus doctor inobedienciam ducis et archiepiscopi in destructionem ecclesie et patrie Coloniensis ac tocius Almanice nacionis et suppressionem Romani imperii xc.

- 5. Berwürfniß mit bem Gubernator Hermann und Berzog Bilhelm von Bulich 1479.
- (Aus ben Schidungsprotokollen Mic. A IV, 136. Bgl. Roelh. Chr. S. 850.)
- Anno 1c. 79 feria quinta crastino concepcionis Marie, que erat 9. decembris, des avents tuschen 8 ind 9 niven, sint herzoich Wilhelm van Guilche ind van dem Berge ind lantgreve Herman van Hessen, gubernater des stifts Coelne, mit iren lantschaften an Polre widen mit gewaipender 35 hant ind geschutze gezoigen, ind sulchen nuwe wert of heust unse heren dar in den Nin hadden doin leigen mit gewalt afgebrochen ind daane die nacht den vridach ind nacht bis up saiterstach zom middage gearbeit ind afgebrochen ind do van dannen gezoigen.

#### II.

# Colner Aufzeichnungen 1460 — 74.

(Bgl. Roelh. Chr. G. 801.)

Die bereits früher (Chroniken VIII, 216) beschriebene H. des Gereman. Museums zu Nürnberg n. 8827—28 enthält an zwei Stellen dem 3 15. Jahrh. angehörige Nachrichten Eölner Ursprungs. Die erste Neihe bezieht sich auf die Pfälzer und Mainzer Fehde und das Begrähniß des Eölner Erzbischofs Dietrich (1460—63), der Eölner Kaufmann Jacob Ackerman bezeichnet sich als Berfasser und Zeitgenossen. Die zweite, in etwas abweichenden Zügen, vielleicht aber doch von gleicher Hand geschier ben, betrisst Ereignisse der Regierung Erzbischof Nuprechts aus den Infant 1463—73. Boraus gehen einige Notizen über die Geschichte des pluzgrässischen Hauses, welchem Ruprecht angehörte, die letzte ist von 1474.

Item da man schreif nach gottes geburt 1460, da lach ein paltgrave Bl. 6b. genant Friederich vor einem dorf bi Worms genant Bodenheim. ein bijdof 15 von Ments wolt in von dan flagen und hat fich fast beworben mit ruttern und auch mit fusgengern. Der bifchof hieß Diether von Ifenberg und er lach mit finem here zo Bedersheim 1, und er brach of mit finem zuge und machte ein wagenburg und wolt an den paltgrafen. Der paltgraf mas gar ein jenger wifer man: er hatte fich fast beworben mit ruttern, bes die andern nit " gewar warben. er hat auch bi ime ben lantgrafen von Heffen, want er mit dem ersten mit wenig luden vor dem dorf lach, und sterkte sich als heimlich, das es der bischof nit gewar wart. ba nu der paltgrave gewar wart, das ber bischof zo ime wolt und an in, ba name sich ber paltgrave fliehens an und lieffe die huetten anstechen da er und fin her gelegen hatte, und lieffe fis ferbernen. da riefen des bischofs rutter: 'sich, der paltgrave wil uns ent flieben, er wil unfer nit beiden', und fast fiel ander wort. Der paltgrave hatte bri haufen gemacht, zwen ber ensach man nit, aber er lieffe sich sehen mit sime hauf und zoch almechlich ob er fliehen wolte. Da ranten die Menten im nad, und riefen: 'er mad, darfon nit'. Der paltgrave name fich bes nit " an, er wieste wol was er zu schaffen hatte und lieffe fi fast nachjagen. ba in zit duchte, da wante er sich mit sime hauf und die andern zwen heuf bruchen auch of und ranten zo hauf. Da wart mit dem ersten des bischofs marschalt erstoechen mit namen Gotschalt von Bochenaume und fiel ander und der bischof wart flochtig. der paltgrave finge im abe 250 reifiger, darunders warn wol 135 ebeler, da waren under fier graven, mit namen graf Johan

<sup>14.</sup> Am Nanbe von ber Sand bee Pastor Tuitiensis : Ban einen freig fo zwischen eim bifder van Menge und is . . . Sat unvollenbet.

<sup>1.</sup> Pfebbersheim. Das Treffen fand brich ber Siegreiche (München 1861) 1460 Juli 4 Statt. Rgl. Menzel, Frie- S. 49.

von Naffaume, of die felbe zit fitzum in dem Rinkgaume, grave Ott von Benenberg, grave Philips von Liningen, grave Diether von Runtel, ein doemhern von Ments genant Mondy Roefenberg, und fiel andern auch gefangen, wol 150 Rinkaguwer und me dan hundert erstochen 1. der valkgrave 5 gewan dem bischof fin || wagenburt an und fin banner. der bischof quam B1, 7-. nau barfon. Der paltgrave rant ime nach bis for die porte zo Bedersheim: hette der paltgrave foldruckt, er bet Bedersheim auch gewonen. Des bischofs lude fagten, der bischof bette fi ferraden, und sprachen ime gar ubel 2. der friek wart gesunt tuschen bem bischof und bem palbaraven 3: ber bischof 10 mufte ime ein groffe fume von gelbe geben. Die Rinkgauwer worden alle ledig omefus, mallich gab nit me ban 3 florin zo atgelt und flofgelbe. Des lieffen fie ben bifchof genieffen und erbachten, wie fi ben von Ifenberg von bem bistum brengen mochten. fie baben es nit allein, fi hatten fiel boeffer helfer, las ich ftan ba is ftet. eins beils von bem cappittel worfen ein von 15 Nauffaume of zo eine bischof und gaben bem von Ifenberg groffe icholt, fo wie er dem babst ongehorsam wer gewesen, und lachten fil artickel an in. also das der babst auch fin ongnade of den von Ifenberg lachte und bede in in den ban und wer im bistant bebe.

Also huffe sich das ongluck an 1461 in decembri, das die Rinkgaus wer dem von Nassauwe, mit namen genant Adolf, zosielen und sworen ime und hulten ime als lude irme hern dunt, aber sie wolten nit meineidig sin. das stonde also ein zit. der von Isenburg nam den palkgrasen zo hulse. der palkgrave wart des von Nassauwe sint, und die zwen hern zogen mit macht, for das Rinkgauwe mit manchen stolzen mane und legerten sich vor die lantwer. und die Rinkgauwer slohen al hinder sich, und es wart ein geschrei in dem Rinkgauwe, es were gewonnen. es siel die nacht so ein grosse sie, das der bischof und der palkgrave von dan musten ziehen: hetten sienen man gehabt, der in die slucht der Rinkgauwer gesagt hette, sieheten

es on ftid) und flag gewonnen.

30 Item darnach in dem 62. jar in der fasten zoch der bischof von Isenberg und der paltygrave || aber eins for das Kintgauwe. sie schaften aber 261. 78. nit fiel nut da, si musten aber von dan. die Kintegauwer hatten sich daß bestalt dan zo dem ersten male: sie hatten viel hulser, der markgraf von Baden genant Karlus, herczog Ludwig von Feldenty, der graf von Liechten-35 berg, grave von Suly und siel ander herren, ritter und knecht.

Item darnach in dem dusent sierhundert 62. jar samelten sich mit namen markgraf Karl von Baden, der bischof von Metz sin broder, graf Ulrich von Wirtenberg und sil graven, rietter und knecht und wolten den paltzgraven oberziehen und herschen in sime lande. und hoben an und bran-

berichtet. Bgl. Menzel a. a. D. 50. 3. Schon am 18. Juli. Die Bebin-

gungen bei Menzel 50.

<sup>5.</sup> Am Kopf ber Seite zwei vurchftrichene Zeilen von gleicher hand: 'Item in ben jaren und hern busent vierhundert seiegig und l3 jar burchstrichen] ein jar da was ein bischof genant her Diethar von Jenberg 30 Menh? 8. '6bsch' flatt 'bischof'. 18. Am Rande: M°CCC°LXI in decembrij. 20. 'nannen' flatt 'namen'. 21. 'irnne' flatt 'irme'. 25. 'man' doppelt.

<sup>1.</sup> Berzeichniß ber Gefangenen bei Rremer, Urfunden gur Gefch. bes Rurfürsten Friedrich 202.

<sup>2.</sup> Dies wirb auch von anberer Geite

ten na bi Beibelberg ein borf genant Boebelingen, Ebingen und einebeils Sedenheim, ber paltgrape pergas bes finen nit und machte fich an Die finde. ber bischof von Ments Isenberg quame im zo belfe mit 300 verben und fingen die dri herren und mit in 124 edeler und me dan 300 armer fnecht, und worden wol 60 erstochen. Die gefangen worden alle in Beibelberg ge= 5 furt, mit namen bie zwen von Baben, genant einer Rarolus, ber ander Jorius 1, und graf Ulrich von Wirtenberg, graf Jorg von Werbenberg, ber Bans ber go Falfftein, ber Bans von Bodemen ritter, ber Bans Landed ritter, Beinrich von Sternfels zc. gefangen bes bifchofe von Det : graf Jacob von Salmen, Hauman von Liningen go Ruttingen, ber Beinrich 10 Beier von Bobart, Beter von Befermont zc. Die gefangen bes von Wirtenberg: Willem herver von hertened, Wolf Duchenhufer, Caspar von Ralbendal, Beinrich von Werbenaume, Dieterich Spett 2c. und worden gefangefangen von dem dag an bis lange git darna und wolten fich nit schepen. 15

Buni 30. gen in bem monde junio of ben leften bag bes felfen mondes und lagen ba lieffe fie ber paltgrave legen in die ftode, die herren mit ben andern grafen, hern, ritter und tnechten, und hielt fie fast hart und gaf in zo effen wasser und broit und macht in den stock leit.

281. 80. Oct. 28. Item barnach of fant Simons und Juden dag wart Ments gewonnen und erstiegen bes morgens zo fest uren, und man wil sagen bas es von 20 binnen ferraden were. Der bifchof von Ifenberg was in der ftat, Der graf von Ratenelnbogen was auch in der ftat, und der valtgrave folt auch in ber stat sin gewesen, er was aber nit darin. Die zwen herren guamen of das stierbus, da worden si mit seilen über die mure gelassen, das si gar nauwe darfon komen oder quomen. Da worden wol of 350 erstagen in Ments, das 15 meiste beil hantwerkstnecht. hetten die borger so getruwelich gestriben als Die hantwerkefnecht, fie hetten Ment wol behalben.

Da herczog Ludwig von Feldent, ber graf von Firnburg, ber von Konigstein die stat gewonnen hatten, ta quomen die Rinkgauwer, die waren 30 lange gewesen. Da hof man an in Ments und dreif die borger al us der 30 stat, und sie worden gein Frankfurt gemant inzohalden barnach of fasnacht in dem 63. jar. und der bischof von Nassauwe und die andern obgeschrieben herrn hoffen an und plonderten alles das in der ftat was von gold und filber und gelbe und win, forn, habern und alles das fie fonden, und gingen fo jemerlich mit ben luben ome, bas es got von himel mochte han erbarmet, 35 und iglicher fpiste fin schlos. herzog Ludewick dem wart die groeffe boeffe in bem kaufhus lag. alles bas gut bas in bem kaufhus lach, bas ber frember lube was, wart auch ferkauft und tauft. ein man wolde frome fin, ich schelbe finer wol dat nit. et was zomal grois gut in die stat geflohet von fremden luden. und der bischof von Raffauwe lies fangen alle die mond, und paffen 40 Die in ber ftat waren, und lies si in die toern legen und plonderte ber paffen huser al mit ein, er fant auch das grofte gut hinder den Jueden, er lies auch ben zol abebrechen, man nam auch allen fremden luden holt und bort die 30 Wiffenauwe und 30 Ments stonden, auch al die schiffunge. auch wart

<sup>1.</sup> Bifchof Georg von Dets. Bal. bei Rremer, Urt, jur Gefc. bes Rurf. übrigens bas Bergeichniß ber Befangenen Friedrich 277.

mir Jacob Ackerman ein schif genomen, als ein schon frechterschif als es of die zit of dem Rin gink. min herren von Collen hatten nust zo schaffen mit in, sie warn auch ir sint nit: es half alles nit, si namens den frunden mit den sinden. mer ich getruwe gode von himel, || es solle mir oder min erben Bl. 86. 5 bezalt werden son den Bingern oder den Ninkgauwern, ich geswigen des bissofs und der andern herren.

Item darnach in dem 63. jar starf der bischof von Kollen, genaht Diesberich von Morse, zo Zont of mondach sant Balentinus dag for dag, und Bebr. 14. man wart es zo Kollen om 7 uren gewar des morgens. und darnach of den 10 gudensdach kracht man den bischof gesurt in eine schis, und man drug in die Sebr. 16. Nuwegaß of das in iederman sehen mocht liphastig und zo der Hadhtportsen in dorch den nuwen dome und for den heiligen drien sonigen hin und also sort den nuwen dome und for den heiligen drien sonigen hin und also sort in den sor, da stalt man in nieder. und uns hern vonme rade gingen ime na, al passeit ging sor. alda stont er von den mitwoch nachmettag an 15 zo vier uren bis of den samsdag das die homesse us was. da begruf man Bebr. 19 in. und es was also ein grosse wint da man in den Kin heros surt, das die sirch zo Kindors niedersiel, und wert sollich wint und ongewieder silna so lange als er doessen erde was. sein man der of dieser zit lebte, gedachte sein so grosse wint so kollen und dede den unde sasse er wete auch 20 sil schornstein om zo Kollen und dede den uden grossen schae.

| Item in dem felven jar mas der gros fastabent of fant Betters dag Bi. 94.

und mas of den 27. dag februarii 1.

|| Anno domini 1434 uf jairs avent 2 starf herczog Ludwig mit dem Bl.1172, bart des vorgeschrieben sonig Ropprechts soin zo Heidelberg und lies dri Dec. 31.

25 sone: einen genant Ludwig, der ander Friederich, der dritte Rupprecht. der elste son genant Ludwig nam ein wip do er manber wart, die was von Safssogen 3: mit der zielte er ein son genant Philippus, und des kindes sader Ludwig starp zu Worms. herzog Friederich wart dis kindis montbar getrus welich, als kundig ist. in diesser nontberschaft wart verdragen mit willen des 30 sandis ind der grasen, ritter und knecht, das herzog Friederich ein kolerschaft wart verdragen mit willen des mwergap herzog Friederich ein groß, das int sobe sin kint were. des uwergap herzog Friederich ein groß, das ich nit hette gedain, das er kein ellich wip solde nemen sin lebdage, of das das sant onverdeit blibe 4. diß geschach mit willen des konig ind keisers Friederich von Osterich. der vorzs genant Phillips wart groß und nam zo wibe des richen herzogen dochter

ber rheinischen Psalz I, 312. 3. Margaretha, Tochter bes Herzogs Amabeus VIII.

4. Bgl. Menzel, Friedrich ber Siegreiche S. 2.

<sup>1. &#</sup>x27;Achff' fatt 'schif'. 6. Baft eine halbe Seite unbeschrieben. 23. Das Folgende von ähnlicher, aber doch vielleicht anderer Sand.

<sup>1.</sup> Als große Fastnacht wird hier also ber Sonntag Invocavit, uicht Esto mihi angenommen. Unter 'sant Betters bag' kann nur Betri Stuhlseier verstanden werben, die aber auf den 22. Febr. sällt.

<sup>2.</sup> Erft 1436 Dec. 30. Bauger, Gefch.

von Beiern 1 anno 2c. 1474 tuschen kirstmissen und fastabent, und was die

hodzit zo Amburg in Beiern.

Item der dritte son Ropprecht wart ein bischof zo Collen in dem jar Marzo. als man schreif 1463 uf mitwoch an einen der leste dag ime mert. anno domini 1468 wart der selve Rupprecht consacriet zo Bonne zo eime irse Aprillo. bischof uf palnudag, der da was des 10<sup>ten</sup> dags aprilis. darna da man schres 1471 holde der selve bischof Rupprecht sin regalia selver zo Regensburt bi dem vorschrieden keiser Friederich von Osterich in dem mande julio? der selve bischof Rupprecht hat vil wiederstandis von sinen steden, als Nuis, Bonne, Andernach, Arwiser, und lachten sich wieder irn hern. die von Lins 10

und die plege blieven bi bifchof Rupprecht.

Anno 2c. 73 da hatte der lantgrave von Hessen, der ein montber der vurst stede was, ein anslack gemacht mit den vorgenanten steden — doch die von Arwiser daden nit darzo und sassen stelle — mit hilf des graven von Sein, Witginsstein, Runkel, Nassauwe 2c., das sie Lins stormen und ges 15 winnen wolden, doch sie schussen niet: der von Arburch, Mandelscheit waren zo Lins in der stat. also zoch der lantgrave mit den sinen wieder zo Bonne, Nov. 29. und geschach of sant Andres avent. uf sant Andres dach quam keiser Frederich zich zo Collen in die stat mit dem bischof von Ment, bischof von Trier, markgrave von Baden 2c. und quam personssie, die von Trier heras, da er und der herzog von Borgundien bi ein ein gut zit hatten gesegen.

### III.

# Prosarelation über die Unruhen 1481—82.

(Bgl. Roelh. Chr. S. 852 ff.)

Der eingehende Bericht über die Cölner Unruhen vom 29. Sept. 1481 25 bis 19. Febr. des solgenden Jahres gehört, wie das neue Buch, die Fehre von 1405, die Wahl Dietrichs 1414 u. a. in die Kategorie der officiellen städtischen Geschichtschreibung. Die Sprache bewegt sich wieder durchgehends in den Wendungen der Stadtschreiberei, einige Actenstücke sind wörtlich aufgenommen, die chronologischen Bestimmungen zu Ansang sind durchaus wach der Schablone notarieller Instrumente gesaßt. Obwohl keine H. über die zweite Hälfte des 16. Jahrh. zurückgeht, muß der Bericht doch bald nach

<sup>14, &#</sup>x27;nit' ftatt 'mit'.

<sup>1.</sup> Margaretha, Tochter Ludwigs bes Reichen. Die Hochzeit fällt Februar 1474, Häußer a. a. D. 421. 2. Die Urkunde Kaiser Kriedrichs ist

<sup>2.</sup> Die Urkunde Raifer Friedrichs ift vom 1. Aug. batiert. Chmel, Regesten

n. 6372

<sup>3.</sup> heinrich, Bruber bes Colner Gubernators und fpateren Ergbischofs hermann.

den Ereignissen selbst entstanden sein, da es am Schluß heißt, einige Aufrührer säßen noch gefangen. Bl. 8b wird bemerkt: 'wie auch der dank (für Unterdrückung des Ausstandes am 19. Febr. 1482) geschehn, sindestu hiernach klarlichen beschrieben'. Sine derartige Stelle sindet sich später nicht, doch sscheinen zene Worte auf den Nathsbeschluß vom Juni 1482 bezogen werden zu müssen, das Andenken des 19. Februar durch ein jährliches Danksest zu seiern.

Alle Hff. brechen an gleicher Stelle mitten im Satze ab, gehen also ohne Zweifel auf eine einzige unvollständige Hf. zurück. Nur in einem Co10 der sindet sich eine von späterer Hand beigesügte Fortsetzung, die aber den
abgebrochenen Satz nicht ergänzt und am Ende ebenfalls unvollständig ist.
Obwohl durchaus im Sinne der siegreichen Rathspartei geschrieben, ist die Erzählung in thatsächlichen Puncten allem Anschein nach sehr zuverlässig.

Bur Herstellung bes Textes wurden folgende Hff. benutt:

- (A) Cölner Stadtarchiv A II, 110 Fol. Pap. Bl. 2<sup>a</sup>—13<sup>a</sup> enthalsten Rotizen zu den Jahren 1495—1503. Folgen fünf leere Blätter, dann ein zweiter befonders foliierter Fascifel, enthaltend die Relation bis zu den Borten 'van hergen leit und wolten'. Die Handschrift gehört dem Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrh. an. Auf sie bezieht sich die Blattzähswing im Abdruck.
  - (B) Bonner Universitätsbibliothet S 463 Fol. Pap. Miscellanband, enthält Rathsverordnungen, Protokolle von 1513 2c. Bl. 299<sup>b</sup>—311<sup>b</sup> von einer Hand Anfang des 17. Jahrh. die Relation bis 'uns von herten leit x.', dann Bl. 345<sup>a</sup>—346<sup>a</sup> von wenig späterer Hand die kurze Fortsetzung.
  - (C) Cölner Stadtarchiv A II, 91 Fol. Pap. 17. Jahrh. Bl. 11a —37b die Relation bis zur gleichen Stelle wie in A. Da fie der älteren H. A sehr nahe steht, schien eine Benutzung nur an sehr wenigen Stellen nöthig.

|| In den sahren unsers herrn doe man schreif dauissent vierhondert 261. 1.a. 30 ein und achtzig, ihn zeiten pabstombs des allerheiligsten in gott vatters und herrn herrn Sixti gottlicher vorsichtigseit pahst des vierten ihm zehenden jahre 1, kaiserthombs des allerdurchluchtigsten hochgebornsten sursten und herrn herrn Frederichs von gotts gnaden romischer keiser, herzog zu Destertich und zo Six x., als auch ein erzhischop wahr zu Eölln der hochgeboren 35 surst und herr Derman landgrave zu Dessen, vor St. Michaelis dag des Sept.29. heiligen erzengel etzlige tagen, umbtrint acht oder vierzehen tage, durch ihn:

29. bem A.

1. Bielmehr im elften Jahre, ba Sixtus IV. im August 1471 gewählt und geweiht wurde. Zum Folgenben tann bie Angabe nicht gezogen werben, weil Friedrich III. schon 1452 bie Raisertrone erhielt. giegung des teufels von der hellen, der ein ackerman ift aller zweidragt, gefchag das ein heimliche vergaderung und verdragung etlicher boeßer gefellschaft wieder einen wirdigen rath ber ftadt Colln doe zur zeit sitzend bestond zu erscheinen.

Erst unstund auis der gurdelmacher gaffelen, daervon einer gnant 30= 5 han hemmersbach, gurbelmecher, ahn bem pfortgen bei groß G. Martin wahnende, wiflich ahnhever, beleufer und zudreiver was mit feiner unreiner gefellschaft, als hiernach geschrieben volgt, welche geselschaft durch ihr unwahrhaftige mehren, die sei auch nit allein bei sich selbs hatten, sonder auis etlichen anderen und besonder von etlichen van dem alten herschaft oder von 10 den alten geschlechten, als sich nach erfunden hat, ire fenein ahn dem ersten auf der gurdelmacher gaffelen ihn die leude gegoßen und doe von ftundahn zu der schuemecher gaffelen geschickt, die auch nae sich und zu ihrem willen gekriegen, also das solchen venein dag vor dag binnen kurt wuchse und ihn ville gaffelen geschutt ward, das durch unwarhaftige furbrengen der gehne, 15 die gern unwillen und unglud zwischen einem wirdigen rath und der erbar gemeinden der staedt Colln gesehn und zugedrieben hetten, [und wie] sei bie gaffeln gemeinlichen zu einanderen daeden und fich beieinanderen vergaderen

Cept. 28. auf S. Michaelis abent vurß zu der schuemacher gaffelen. aldair verdroegen alle ampter und gaffelen etlicher puncten und articulen, des morgens, nem: 20 lich S. Michaels dag, unseren herrn vom rath etliche vorzubrengen, die auch

Bi. 16, ihn schriften zu setzen und unseren herrn uberzulieberen 2c. | was aus ber vergaderung nach kommen ift, das foll all hiernach klarlich geschrieben stahn. und wehr darumb wol von notten, hierauis exempel zu nehmen, sulcher heimlicher vergaderung all zeit, wan mahn des bestund gewahr zu werden, 25 zu witderstahn, das leider nuhn niet geschach, sonder gant veracht ward, so hat es fich begeben, das auf den benanten S. Michaels dag des morgens, als unfere herren vom rath mit ihren freunden zu rath faffen gewohnlicher weise in der statt sachen zu rathen, alle ampten und gaffeln auf der schuemacher gaffelen sich des morgens auis allen ampten und gaffeln machten und n ordinierten, ale von jeder gaffeln zu feche ober acht mahn foe ungefehrlich min oder mehe, die auf unser herrn hauis in einer großer procession traeten und ließen unfer herren hauis nach fich zuschließen. foe sei auf bem hauis wahren, ließen sei uns herrn vom raith ihn ihre raitstamer enthieden, sei wehren daer und begerten mit ihn zu sprechen. daer worden unsere herrn 35 merklichen erschreckt und beschwert und schiden heraus auf ben fal, baer man Die gerichter pflegt zu befiten, herr Hermann Rind rentmeifter zur zeit, Goddart vam Bagervaß, Everhardt vam Birt, Everhardt van Schiberich, Johan Broelman und Jacob Paftoir eine mit Emundo Brunt, Doe zur zeit prothonotario der statt Cölln, umb zu verhoeren, was ihr will oder begerten #

<sup>2. &#</sup>x27;und verbr.' fehlt B. 3. 'rath' faft burchgebenbe A. 5. 'einem' ftatt 'einer' A. 8. 'ale - gefelichaft' fehlt B. 9. 'auch' fehlt B. 11. 'bem' flatt 'ben' A. 14. 'vneinigfeit' fatt 'ihn' febit B. 16. 'erbaren' ftatt 'mirbigen' B. 17. 'und wie' fehlt A. 18. 'baelen' fatt 'baeben' A, baeln B, balen C. 20. 'nemlich' fehlt B. 21. 'etliche' fehlt B. 29. 30. ampter fich bes morgens vff ber fch. g. vergaberten vnnb orb. B. 24. ein er. B. 33. 'ung' ftatt 'unfer' A. 35, herren vom rat B. 37, bas gericht B. 31. 'gu' fehlt B. pfegh A. 38. Gobh. W., Ev. S. B. 39, 'boe' fehlt B.

28í. 2a.

mehren, suldes aledan wiederumb ihn den rath zu brengen. Doe nuhn die geschickte freund des raths giengen siten baer man das gericht ber amptluede pflegt zu halten, foe giengen vier von den geschickten von allen ampten und gaffeln, nemlich Wernher von Liftfirchen, Johan von der Chren, Johan 5 von Cuerten und Berman Joenge, Die auch als gesteren von allen ampten und gaffeln gekohren mahren, der gemeinde wort zu thuin, hinder die maifter ger bant, von der gemeinden daer gefatt, mit nahmen Frant Wart, Smeber van Thoiren, und doe hoeb Johan van Cuerten ahn und fprach zu ben geschickten herrn vurß in dieser meinung: die gante erbar gemeinde von 10 allen ampten und gaffeln betten ihr freund zu unferen berren vom rath ge= ichickt, die sei daer siegen, und betten einen brief lagen begreifen, daerihn ekliche gebrech begriffen stunden, die eine erbar gemeind hette zu unseren herren vom rath, die auch die erbar gemeind begerten guetlich abzustellen, und begerte ben brief barauf zu legen, ber albaer von ftundahn gelefen wart, 15 durch den obgenanten Emundum Brunt prothonotarium offentlich, von wort | zu worden also lautend :

Gnedige liebe berrn, so dan ihn vorzeiten des vergangen friegs halben [vur Neuß] etliche unguedliche und beschwerliche affisen aufgelagt worden feint und E. G. une overmit E. G. schickonge allen ampten und gaffelen 20 gescheit haben lagen bitten und zusagen, baerihn gebult zu haben 3 jahr lant, want darachter Dieselbige schwerliche affifen abgestalt sullen werben, des fo niet aescheben is und die nuhn ins siebende jahr verherdt worden ift, dardurch wir alle nahrlos und verderblich worden seint und deglichs vorder werden, so das leider uns große armuth und abustehende noth darzu dringet, 15 der affifen nit lenger zu leiden und daerbei zu laken, bidden und abnrufen barumb E. G. fo wir allerdiemietlichfte und vleelichfte funnen und moegen, folde vurk alle verderbniffe und ahnstahnde noeten zu verhueten und dieffe abnaestalte schwarbeit und affise bernach geschrieben abzustellen, als mit nabmen den aufschlag, das fechste voeder, den vierden haller van der fuiten, den o schilling von dem brot, vort die munte und alle andere ungewohnliche affifen, Die auf allen enden und straßen gelagt und bestalt fein auf arme luide zu bezallen, vorder ban daervon aldoch bishero gewohnlichen gewesen ift zu auch, liebe herrn, bitten und begeren wir oetmoetlich, sulche heimliche rathespreiche und ichidunge, Die in der zeit ber bauffen wifen des gemeinen raths halten, als wir verstan und widder den verbuntbrief ift, auch abzustellen, daer wie uns bedunkt vil unraths enstehet. vort, liebe berrn, bitten und begeren wir oetmoetlich, mit E. G. gerichteren binnen Colln fo zu fuegen thuin, das jedermahn, beimschen und auiswendigen, bei geschworen eiden unverzoeglichen recht moeg wiederfahren, und auch Johan Banhauißen van E. Gnaden verfehen ift abzustellen und ihn vurbas niet mehr mit geinicher

<sup>5. &#</sup>x27;ampten unb' feblt B. 3. pflech A. 4. junter WBernb. B. 6. gemeinben bas 'ber' ftate'bie' B. 7. Brat A. 12, 'begriffen' fehlt B. 12. 13. 'bie eine - Die auch' fehlt B. 13. bas guttlich B. 17. in verleben jaren bes friege B. Deuß' fehlt A. ungnebigliche ungewoentliche und befchw. B. 21. bas folde nitt B. 'und baerbei zu lagen' fehlt B. 25. bie arinffe B. 24. großen A. 27. folde wie vurß B. perhuette A. 31. luiben A. 32. 'baervon alboch' fehlt B. 34. bie ein zeitt B. 36. baermit one B. 40. 'geringen' ftatt 'geinicher' B. Stabted ronifen. XIV.

E. G. diensten zu versehen, want er, gnedige liebe herrn, vil schwarheit und unwillens gegen uns arme gemeinde vurgebracht und geschafft hat und zu beforgen ift varder thuinde und ahnstellen wird. vortmehr, gnedige liebe herrn, bitten wir E. G. als vor, diefe junfere redliche billige freundliche bedte und begerte niet von uns vor einichen unwillen aufzunehmen, sonder 5 ihn dem besten zu verstahn und daerihn zu voegen thuin, nach unser vorgemelter begerten geschen werde und uns alle bei behaltener nahrungen, B1. 26. guiten | altherkommen und burgerfreiheit guetlichen zu behalten, und begeren des euere quetliche troestliche antwort.

> Euer Gnaden willige burger, ingefegen, gante gemeinde und ge- 10 felfchaft von allen ampten und gaffelen binnen Colln fementlich

· und besonder.

218 nuhn folder brief negft vurschrieben offentlich gelefen mahr, bee hoeve ahn einer von den vier geforren vurf mit nahmen Johan van Cuerten und ftund hinder den maifteren zur bank vurft und fagte von wegen der 15 ganter gemeinde; und dae wehren noch vil mehr andere vunten und articulen, die wollten fei mundlich fagen, und die wolte auch die gante gemeinte eines theils gemeffiget, eins theils gebefert und eins theils gant abgefdafft haben, und bas unfere herrn vom rath wol theten und geben ber erbarer gemeinden hierauf ein furt antwort, want die gante gemeinde ftunde auf 20 bem plate und wollten auch von bannen niet scheiben, fei hetten ban bes ein abbragt und antwort, ja ober nein. man mufte ihn einen fauren apfel beißen, und bas man fich furt bered. und mahren die bie punten, die bierunder fulgen, die Johan von der Ehren mundlich erzalte:

Item bas man ben franmeifteren ihren lohn minneren und abbrechen 3

follte. Item die vier beseher, die in der leut feller giengen, den wein zu be-

feben, gant abzustellen und ben burgeren bes auf ihre eid glauben. Item ben rathswein vurbas so miltlich nit zu verschenken, sonder bar-

ihn auch ein abbrechung zu thuin.

Item bem affismaifter feinen lohn zu minneren.

Item Johan ibn bem rathofeller seinen lohn minneren.

Item folde ichatung als van den leuben, Die auf der ftragen fiten, lappen und veil haben, gant abzustellen.

Item feine burger mehr ahnzugreifen, man hab erst feine verantwor- 3

den gehort.

Item die gesetmaifteren abzustellen und ber gesetz niet mehr zu gebrauchen.

Item die burger und ihngesessen, die renten haben ahn unseren berm vom rath, sich eine zeit von jahren zu schweigen und ihr renten zu entberen. "

<sup>4. &#</sup>x27;por' feblt B. 5. 'niet' feblt B. 9. begeren bif &. B. ein auttliche antwortt B. 10. ingef. will. burger, vort bie g. gem. B. 13. brieff vorg. gelefen martt R. 14, 'abn' febit B. 17. 'unb' fehlt B. 16. bas erfte 'und' fehlt B. 'auch' feblt B. 18. 'gant' fehlt B. 21. 'auch' fehlt B. 22. pnb ein antm. B. 23. Das erfte 'unb' feblt B. beriet B. 27, 'burger' fatt 'leut' B. 28. 'bee' fehlt B. 30. barinn ein abrechnung thun B. 32. '3tem - minneren' fehlt B. 33, 'man' ftatt 'ran' ABC. 40, geit land von B.

Item vier flagmaifteren wieder zu feten, als vor gewest fint. Item alle beue ber ftatt abzuftellen. Item die mabnbriefe abzustellen.

Und als die geschickte beren des raths vurf dieffe vurf punten eine mit 5 bem brief vurg gehort hatten, fagten fei guetlich burch mund beren Berman Rinden, fei wolten ihre begerten abn unfere herrn vom rath brengen und wolten ihn eine guetlich antwort wifen lagen. || fprach Johan von Cuerten, Bl. 3a. tas sei das theten und liessen das volf niet lang daer bleiben, oder daer moecht furder verdrieß ab entstan. so nuhn die geschickte herrn diße begerte in der gemeinden unfern herrn vom rath mit folder schwerichkeit furgaben, als ihn auch vorgehalten mahr, mufte man ein furt berath suchen, want ein groffe mennicheit und vergaderung bes volks auf bem plat vergadert mahr und bestunden sich vast zu mehren und grosser zu werden, so das unsere herrn eins argens und ihre leiber und gueder besorgten und verdrogen ein-15 drechtiglich mit ihren freunden vor ein antwort zu fagen: was die erbar gemeinde begert hette, darihn wollten unfer herrn ihrer begerten geniegt fein, doch das man ahm negften tage ein verkommen thede und besehe, wie man Diefer statt, die merklichen zu achters wehre, wiederumb auis dem last hulfe, auf das wir all bei ehren und wolfart bleiben moechten. und [do] die ge-20 schickte herren wiederumb herauis quamen zu den van der gemeinden darzu geschickt, und dieße antword mahrt gesagt burch berren Berman Rinden vorß, so verdrogen fei sich und wolten, das man von ftundahn das ließe auisrufen auf der lehnen, daer man die morgensprach pflegt auiszurufen, und to ward alta von ftundahn entworfen einen zedel overmit den protho-25 notarium vurg und derselbe zedel wart overmit den selben prothonotarium albar offentlich vor bem gemeinen volf auisgerufen. nach habben etliche von ber gemeinden barahn feine bewegung und wolten auch nicht von bannen gehn, bis also lang das Johan Hemmersbach, der principal ahnheber und zudreiber vurß, offentlich rief, das alle mahn beim gienge, es wehr nuhn 30 alles abgeschafft nach ihre begerten, und doe gieng alle mahn heim. und der zedel, der auisgeroffen wart, laute von wort zu worden also:

Ihr erbar leut, so als die erbar gemeinde der statt Colln etliche voirderung und gebrechen abzustellen [begert], so haben sich unsere herrn vom rath berfelben voirderungen und gebrechen eine mit den ersamen herrn und 35 freunden ihn allen gaffeln und ampten guetlich verdragen und vereiniget und seint bes gant zufreben, und haben die auch eine mit benselben geschickten herrn und freunden von allen ampten und gaffeln || gentslich abgestalt, doch Bl. 3b. alfo das man ein beifomen thuin foll von allen ampten [und gaffelen] abm negsten tage, nemlich negst mondag ahnzuheben, umb ein notturftig verfuch= 40 nuß zu finden, die wirdige ftatt Cölln, die noch ihn großen merklichen beschwernuß ist, bei ihrem glauben und ihn gemeiner wolfarth bleiben moege.

3. 'Stem - abzuft.' fehlt B. 4. rat biffe vurß eine B. 16. geneigt B. 18. 'fatt' fur 'flatt' A. tompt machtte B. 19, 'bo' feblt A. 24. ben felben pr. B. 26, 27, von ben gem. A. 28. 'alfo lang' fehlt B. ber ein pr. a. vnb gubriuer war B. 30. alles vollenbracht vnnb abg. B. Das erfte 'unb' fehlt B. 31. 'von m. gu m.' febit B. 33. 'begert' fehlt AB. 36. 'gant' ftatt 'gant' A. einen AC, fehlt B. 37, 'unb fr.' fehlt B. 38. 'alfo' fehlt B. 'und gaff.' fehlt A. 41. 'trawen' flatt 'ihrem' B.

und hiemit begeren und bitten unsere herren vom rath und die geschickte herrn von allen ampten und gasselln, das ein jeder deßen also zufreden sei und sich boeklich und froelich halte.

Als nuhn der zedel durft also offentlich aussgeroffen wahr, giengen die geschickten von allen ampten und gaffeln wiederumb auf den sal bei einan- beren und kohren under sich auss ihnen von ieder gaffelen zween mahn, umb ein beikommen zu thuin und zu helfen rathen, wahrmit man dißer statt Cölln zu helsen komen moecht, das sei aus dem last keme. und dieße schickung hieseh von dem tag ahn bis zur zeit das sich die sachen veranderten, als herenach geschrieben volgt, die herrn von der kleiner schickung. und wannebe die serrn van der kleiner schickung von noten sein dockte, so liessen seine schie sc

Darnach auf mohndag des ersten tags octobris, nemlich auf S. Remigii tag, haben sich die gekohren freund von der kleiner schiedung mit den wier gekohren aus der gantzer gemeinden das wort zu thuin zu dem ersten in der vierundviertsigkamer bei einander gefuegt und aldaer ihren besonderen rath gehalden, als sei auch vurdas theiden wol uber das halbe jahr, dis das es gott besser, und doe von kundahn, doe hat Johan von Cuerten von wegen der gantzer gemeinden erst ahngehaben und hat gesunnen rechen. Sichaft von unsen herrn vom rath und von den, die das bevelch gehabt hatten von ihnnehmen und aussgeben, und wolten herrn Beters sohn || von Erdlent und noch einen Wilhelm van Erdlent, des vurs herrn Veters naturlichen sohn, zollviener, von ihren diensten und beschl haben, und was sei alles wolten haben, und auch muest man der von stundahn den rathskeller zu schließen, niemans darauis wein zu laßen dan den auswendigen nach alter gewohnden.

Dernach auf guedestags des dritten tags octodris wart die rechenschaft ihn der rathskamer ahngehaben ihn beiwesen unser herrn vom rath, der freund und der kleiner schischung von allen ampten und gasselen, und dar zwart mitten ihn die rathskamer einen tisch gestelt und darumb benk, und auf wart mitten die buccher von dem jahr sunsthig ein, das wahr von dreißig jahren, hingelagt, und worden bei die rechenschaft gesoren Wernher von Lissticken, Johan von der Reven, Gerhardt von Reibt, Herman Joenge, Henrich Voringenberg, Johan von der Ehren, Adam van Conressem und 40

<sup>6.</sup> föhren A. 7. Das zweite 'zu' fehlt B. 10. 11. 'und wannehe — fl. schiedung' fehlt B. 11. dvichten A. 'fei' fehlt AB. 12. 'verqaberung' fehlt B. 15. 'weerdiger' fehlt B. 21. zu den ersten A. 22. 'und' fehlt B. 29. huoldener A. 30. muß man von B. 33. den dr. oct. B. 34. ratt vnnd der frundt von der B. 36. 'dee' statt 'vië B. 37. 38, buecher von 50 saren ber von bourden bei der B. 38, junser E. Lingeberch A. Uddam Kommershem B.

Johan von Cuerten, die giengen von stundahn daerbei sitzen in die rathsfamer umb den tisch her und heischen zu sich Henricum von Duitz, secretarium der stat Eöln, der ihnen die buecher las von partzele zu partzele von einem tag zu dem anderen, und Gerhardt von Reibt der lachte die 5 rechenschaft mit psenningen.

Darnach auf bonnerstag bes vierten tags octobris feint aber bie geschidten von der kleiner schidung zu unseren herrn vom rath ihn die rathstamer tomen und haben alle zeit erft ihngeheischt, und als fei bes rechens wiederumb bestehn folten, fo mard albaer gerampfchlacht, man liege fich be-10 bunten, ber stadt andere sachen aufswendig worden burch bieke rechenschaft verhindert und achtergesatt, want man ihn der rathefameren niet andere gethuin oder vernehmen moedte, so lang als man darinne rechence, und das man darumb die ahngehaben rechenschaft vortmehr halten und thuin folle ihn der vierundviertigkameren, als auch vortmehr geschach bauifen 15 fameren, ein weil ihn ber vierundviertigfamer und ein weil ihn ber propheten= fameren und ein weil auf ber gulben fameren, und furberten auf ben burf tag von des raths wegen die darzu gekohren oder gedeputiert mahren, mit bei der rechenschaft ju fiten und guede underrichtung zu thuin, Die ersame herrn | Henrich Suiderman, rentmaister zur zeit, Jacob Pastoir, Johan Bt. 48- 20 Broellman und Johan van dem Broell, die darnach etsiche dagen mit bei der selber rechenschaft mahren. Doch wart der wech und rath gefunden durch ebliche, ben es nit umb tie rechenschaft gethan mahr, ban die gern zum quaben und unglud gereitt und gerathen hetten, bas bie gefchidte freunden [niet] bei ber rechenschaft bleben, man durft ihr niet daerbei bis zur zeit das man 25 ihnen rief. fo muften die daerab bleiben, dat umften unfere herrn darbei lagen. auch hielten die herrn von der fleiner schickung von dem tag ahn ihren besonderen rath ihn ber vierundviertigkamer, und baer hatten sei lagen machen ein schwartse tafel gleich unfer herrn tafel vom rath, daerihnnen stonden ihre namen geschrieben, und hatten ihre meister zur bank und ver-10 suchten alle morgens zu sieben uhren, und wer nit daer wahr, den boist man gleich als ihn ber rathstameren, und hatten barzu ihren eigen schreiber, einen genant Johannes Beder van Duiren ihn ber Judengagen, bem niuften unfere herrn vom rath barnad, durch verdrag und bevell der fleiner schickung fur fein tohn [geben] fechszehen oberleufche gulden auis ber ftadt rentfamer, 5 und was fei bei ihnen ihn ihrem rath verdroegen, bas muft all seinen vortgang haben. fei gaben ettliche bieuften und bevell ber ftadt baufen unfere berrn vom rath, welchem fei wolten bem gaben fei geleit baufen unfere herrn, und unfere herrn vom rath durften auf die zeit niet merkliche ober

<sup>3.</sup> lag und parts. A. 'gu parts.' fehlt ABC. 6. ben 4 oct. B. 6. 7. geschickte berren B. 7. 'ibn bie r.' fehlt B. 8. haben fic alle BC. 9. 'gerampschlacht' in A burch Correctur aus urfprunglichem 'gerathichlacht' bergeftellt. gerattschlagt B. 12. recbenben AB. 13. 'barumb' fehlt B. 14, 15, 'ale auch - vierundo.' fehlt B. 16, vand auch ein B. 'inn' für 'auf' B. 21. 22. 'boch mart - ban' fehit B. 23. 'niet' fehlt A B. 25. 26, 'bat muften - lagen' fehlt B. 27, 'und' fehlt B. 30. boğ B. 31, 'bargu' fehlt B. 32. Duren wonnenbe in B. 34. 'geben' fehlt AC. 'ftabt' fehlt B. 37. ftatt mel= dem fei molten bauffen onfer berren vom ratt burfften B.

treffliche schließen oder thuin baußen sei, und wan es ihn wol beliefte, so most es seinen vurgant baben und sunst niet.

Item auf ben vurg, bonnerstag, ale bie von ber fleiner ichidung bei unferen berrn vom rath ihn ihre rathstamer fafen, boe boef an Wernber von Listirchen und fagt, wie er von bevell ber ganter gemeinden bette Diefe 5 punten hiernach geschrieben abn unsere herrn vom rath zu brengen und von ihnen zu gesinnen. zum ersten fo gesonnen fei die schlugel von beiden rentfamern, also das ihre freund von der gemeinden auch mit ihnen ihn die rentfamer und zu ben fisten komen moegen, und bas purbas feine fachen ibn ben felben rentkamern gethan ober porgenomen werbe ban ihn beimefen ihrer in geschickte freunden, mit nahmen Wernher von Listirchen und Sweder von 26. 54. Thoiren in der | faterstagsfameren und Johan von Cuerten und Franck Bart ihn ber guebestagskameren, welche sei barzu gedeputiert hetten, und bat man die rechenbuecher ihn den felben tameren hinschließen [folte] und machen neu registeren expositorum et receptorum. zum zweiten gesonnen 15 sei die schluffel und buecher jum zoll, und bas baer auch niet geschehe ban intgegenwordig ber vurß ihrer geschickten freunden. zum britten gesonnen sei die schlußel von dem gewulb under dem rathsthorn, daer unser herrn privilegia ihn liegen, und das man auch darihn nit ihngehn oder etwan Darihn thue ban ihn beimefen ber felber geschickten freunden. gum vierten 20 gesonnen sei bas hart und schlechtlichen zu horen, mant sei wolten wiffen. mahr ber ftabt Coln banner wehr, bas fei auch barzu niochten komen man fei wolten, auf die brei ersten punten theben unsere berrn vom rath ihrem gefinnen genocht und bereitten ihre schlusselen von ber rentfameren, von dem soll und von dem gewulb, und von den felben schluffeln worden etliche s schlussel abgenomen und worden ben gedeputierten purk uberliebert, also bas ein ieglich von ihnen habte einen schlußel zu ben fameren, einen zu bem gewulb, einen zu dem zoll und einen zu den rentkameren. Dan auf das vierte gefinnen bes banners, fo unferen herrn vom rath und berfelber ftadt Colln darahn groß merklich belank gelegen wahr, so wolten unsere herrn sich bera= 30 then, und mart boch durch underweisung etlicher gueter freund verdragen,

Darnach auf bonnerstag bes 18. tags octobris kamen die von der kleisner schickung und heischen ihn die rathskamer und brachten daer vor und sagten, die gemeinde wolten es gehadt haben, das man nuhn vortahn zu weigen zeiten von der gaffelen, die nach saut des verdundbriefs niet mehr dan einen mahn zu rath zu kiesen pflegen, das die vurbas gleich anderen gasselen zween mahn zum rath kiesen mocht, des ihn keiner weis zu sassen,

so das es auf die zeit daerbei bleib.

1. 'wol' fehlt B. 3. 'ver' fehlt B. 7. 'so' fehlt B. 11. junter Wernher B. Schwieber von Thor (Troien C) B. 13. Wrah A.C. 'welche — hetten' fehlt B. 14. 'soll' fehlt A.B.C. 16. 'zöll' hier und öfter A. 16. 17. 'und das daer — gesch, freumen' sehlt B. 19. man nitt darin gehn B. 21. ges. sei das dart zu hoeren war want B; flatt 'hart' in allen H. vermuthe ich ursprüngliches 'lurb'. 22, 23. 'sei wolten' sehlt B. 23. herr ren genug auff ir ges. und B. 26. 'und worden — nberliebert' sehlt B. 27. 'von ihnen' sehlt B. 29. das banner B. 'vne' flatt 'unferen' A. 'selber' sehlt B. 30. großlich beland B. 34. heissen sich in B. 36. die von I, B. 38. das man dat inn keinetlei weiß B.

want sei worden allzumahl barburch ehrlos und meineidig, want sei giengen gant auis dem verbundbrief. was unfere beren vom rath mit gueter underweifung bargegen fagen niochten, mahr allzumahl unverfenklich, ban bie von der fleiner schickung || sprachen, der verbundbrief wehr doch so vern ubertre= 21, 56 5 ben und zubrochen. Das man einen neuen machen mueft, sei achten auf ben verbundbrief uberall niet, ban die gemeinde wolten ihren willen barihnnen haben und das man ihn darihn nit droeg. Do musten unsere herrn ihn fulche auf die zeit zulagen, und fei giengen barnach also zu driftmiken bo negstomend und fohren bo von ieder gaffelen zwen, Die vor niet mehr ban 10 einen gekohren hatten. boch wart es noch binnen einem jahr von gottes hul= fen gewandt, und tam wieder auf feine alte fues ebe G. Johansmiffen, als hiernach geschrieben stebet.

Darnach auf guedestag bes fiebenden tags novembris, fo als die von der gemeinden under anderen ihren punten und articulen Johan Banhauiß 15 burgermaifterschreiber von feinem bieuft abgeftalt wolten haben, als auch geschach, so kohren die von der großer schickungen einen under sich mit nahmen meister Johan Munt, schuismaister ihn bem thum, und ben praesentierben fei unferen berrn vom rath burd ihre gefchickte freund und fprachen, sei hetten ben gekohren und begerten ben zuzulagen und seinen eid barauf zu 20 empfangen, so ließen unsere herren ben zu und empfengen seinen eid in der

rathstameren.

Do fich nubn dieffe bingen vast verliefen und ber unfred zwischen bem rath und ber gemeinden tag vor tag [zunahm] und auch ber rentfamer bar= von groß schad erftund, mant alle man thebe mas er wolt, niemans gab 25 hierbinnen der rentfameren das gehne, das sei schuldig mahren, der rath hatt auch fein macht mehr, want was man ihn ber großer schickung verbrog und haben wolte, das lieg man verfunden abn ben rath, das wolt man alfo gehatt haben 1. und daervon mahr Johan Hemmersbach ber krifcher und furgenger, und was er haben wolt das moest geschehen, dan es tam nit alles 30 auis ihm, wiewol er ber gedste und ber tohnste mahr, boch mahren ihrer vier ober funf, barauis er bas thet und von ber henden es floeg. wei fei auch nachmahls vervueren, foll man alles hiernach beigeschrieben finden.

Darnach Do fich Dieghene beforgten, Die Diff wert ahugehaben hatten, das es ihnnen gwalich daruber gabn folte und sei folten das niet moegen 35 polbrengen nach ihrem boeken auffat. berethen sei sich under ein, auch plicht mit etlichen doctoren und anderen gelehrnten, und ließen . . . . . unfere berrn vom rath ben felben brief mit ihre ftadt Colln meifte fegel befegelen folten, auf bas fei ihres || muitwillens vortahn gebrauchen moechten und bas 21, 60.

<sup>3.</sup> fagten B. vnerfendlich B. 6. 'man' ftatt 'ban' B. 8. 'inlche' fehlt B. tage ben fieb. nov. B. 17. 'meifter' fehlt B. 'bem' fchlt B. 23. 'gnnabm' fehlt A. und bie rentf. B. 24. ein jeberman thebe B. 26. 'auch' fehlt B. 'mant' feblt B. 30. 'baß' ftatt 28. 'friegeher' ftatt 'frifder' C. 'ein' ftatt 'und' B. 27. prfunden A. 'boch' B. 31. von ben benben er fl. A. 'und von - floeg' fehlt B. 32. perneren 'bei' fehlt B. 36. Offenbar fehlt etwas, obwohl bie Sff. feine A. vernabmenn B. Bude baben.

<sup>1.</sup> Die einzelnen Beschlüffe find aufgezählt bei Ennen 111, 593.

man fei barumb nuhn noch hernachmals niet strafen moecht. und bas ent-

Als ahn die erbare herrn und freund von allen ampten und gaffelen tomen ift, wie man das gemeinliche spricht und gesagt wird, das man etiliche von der erbar gemeinde geschieft hat umb der sachen und handels willen, auf 3 S. Michaelis tag negstleden zur wolfarth des gemeinen guit und der erbar

werf laute alfo als hiernach geschrieben volgt:

gemeinde binnen Colln ahngehaben, bis noch beherdt und vortahn fur tiefe wirdige fadt Colln und ber erbar gemeinden von noeten fein foll furgunchmen. bernach, wan biefe fach geschlicht und hingelacht sein, zu reben stellen, Die zu ftrafen und einestheils ihre heubder abschlan fulle, fo ift bei ber großer 10 schidung von ber erbar gemeinden geramptschlacht und verrampt worten, auf das die vier herren, die gekohren feint worden, von der erbar gemeinden wegen das wort zu thuin, und vort die andere herrn und freund von allen ampten und gaffelen geschickt, beshalben ihres leibs ehren und guit unbeforgt, por die ehre got, ber ftabt ehre und wolfarth und ein gemein beft is fohnlicher sprechen moegen und rathen, bas bie geschickte herrn und freunt von allen ampten und gaffelen, als mallich auf feiner gaffeln, die erbar gemeinde und gefelschaft aldar vereidt und verbunden fullen thuin verbieden und ihn diffe bingen furlegen und guetlich zu erkennen geben und abn ihn freundlich begeren, das sei sich mit den anderen gaffelen eindrechtlich vereinis 20 gen und verdragen willen, ob ehmans von unferen herrn vom rath ober ten herrn und freunden von allen ampten und gaffelen umb einige flud ber vurgerorter fachen nubn oder bernachmable binnen oder baufen Colln mit worten oder mit werken geargwillicht wurd abn sein leib, ehr oder guit, bas alsban von ftundahn, fo bald man bes gewahr wurd, die erbar gemeinde s semptlich und ein jeder von ihn besonder, dem oder den, der wehr ein eter mehr, der also gegramilligt wurd ober werden, mit leib und guit zu hulf fommen, beiftant thuin und Darahn fein mit aller macht, fo mahr man ban ben oder die binnen der ftadt Colln ahntomen mach, diefelben verred und Diejenige, die folche argwillung gethan, rath oder thaet darzu gegeben hetten " overmit fich felbs oder jemants anders, strenglichen zu reden stellen und mit Bt. 6b. dem schwert gericht werden, | alles mit diefer vorwahrten : ob jemans webr, barahn man funtlichen erfund, bas er fich ihn feinem ampt und befehl, bas er von unferen herrn und ber stadt gehabt hett, das gemein guit berorent, anders ban frumblich gehalten, bas man benfelben barumb wol zu reben 3 ftellen und sulche wol halten moeg, und was er alsban von notturft und billigkeit niet verantworten kunt, das er darumb leiden und gelden foll und das die geschickte herrn ober anderen, die erbar gemeind von allen ampten und gaffelen darzu gekohren hat oder kiefen wurd, ben ahngehaben fachen vort mit fleiß nachgehn und ahn die ende [brengen] fullen als fei erft funnen w und moegen, und fo bald als bas geschehet ift, bas man alsban fonder ver-

<sup>2.</sup> lauten A, lauth B. 'geschrieben' sehlt B. 4. 'man' fehlt B. 9. geschlichen AB. 13. 'wegen' fehlt B. 19. furlagen A, vorlagen B. 'ihn' fehlt B. 20. 'sei' sehlt B. 21. 'lieb' fatt 'leib' A. 25. gemeinde von vuscen herrn vom rath semmellich ABC. 26. besonder, ben ob dan der A. bes., den off benn der B. 28. man dan ob die binn. b. fabt A. 29. 'qur rech' flatt 'verreb' B. 36. folche ben woll B. 40. 'brengen' reht A.

juch barahn fein und bleiben foll nach laut bes verbundbriefs, bei bem man auch auf all und iegliche fachen, biege beilige ftadt Colln und bie erbar gemeinde semptlich oder befunder beröhrend, . . . . . und fein fursprechen ober vertheilten rath und schickung ober anders ihn feiner weis halten noch s haben foll, umb arg und zweidracht ober unwillen, barauis erftahn moecht und zu verforgen steht, zu verhueten.

Als bif entwerf vor unferen herrn vom rath gelefen wart, fo befehle es unfern herrn nicht, doch fo es die große schickung und kleine schickung also geschlossen, wiewol fich unfer herrn hertlich barwieder lagten, fo muften un-10 fere herrn ben brief alfo bewilligen, boch auf fulch vormabrt, bas man bas untwerf auf all gaffelen brengen [follt] und bar follt man es erft hoeren lesen: wahrbei es dan alle gaffelen ließen, darbei wollten es unsere herrn auch lagen. so geschach eine vergaderung auf allen gaffelen auf S. Nicolaus Dec. 16. tag des heiligen bischofs und unsere herrn schickten ihrer freund vier auf jeder 15 gaffel mit demfelben zedel. fo wolten die gaffelen ihnegemein den zedel ihn feiner weis julagen 1, fonder fei wolten bei bem gemeinen verbundbrief bleiben und keine neue verschreibung noch versieglung geschehn lagen. auch schickten unsere herrn vom rath bei ber felber zeit sulchen brief, als die gemein faufleut der stadt Colln ahn den rath gefchrieben hatten, auf alle gaffelen zu 20 lefen, der auch aldaer gelefen mabrt, darauf die boefe gefelschaft einen großen speit und ein verdrieß hatten, want die vurft machten viel rumvers under Bl. : .. dem gemeinen volt, die fich abn den taufleuthen ernerten 2, und die von den alten geschlechten mit etlichen anderen machten auch bargegen neue vergade= rung und verbuntniß ju St. Mariengraten auf ben belen und ju St. Au-25 guftinen und anderswah.

Auf ben negften vurgerorten tag, nemlich bes fiebenben tage bes manat novembris giengen die herrn von ber großer und fleiner ichidung zu rath auf ben großen fal auf ber burger hauis und schickten etsliche ihr freund zu unseren herrn vom rath in die rathstamer und liegen unseren herrn fagen, 30 fei hetten von geheisch und befehl ber ganter gemeinden Johan Panhauiß burgermeisterschreiber von feinem dienst gestalt. fo sei fich dan underwunden hetten, fo wolten fei auch ben laft abn fich nehmen, einen anderen barahn gu feten, und fagten unferen herrn, bas fei fich bes niet froetten, und tob= ren do meifter Johan Munt, [ber] fcuilmeifter ju fein pflag in bem tuim, 35 und do sei den gekohren hatten, do schickten sei von stundahn ihre freund zu unferen herrn vom rath in ihre famer und präfentierten benfelben Johan

hergestellt werbe, so murben fie Coln verlaffen. Bgl. ihr Schreiben bei Ennen 595.

<sup>3.</sup> In Stelle ber Lude fieht in ABC bas finnlofe 'von ben'. 'vurgefpriech' flatt 'furfprechen' 5. vmb vrabt A. vmb haß C. 11. 'follt' fehlt ABC. 'foll' ftatt 'follt' A. 12. 'lagen' ftatt 'lefen' A. 15. 'fo wolten - gebel' fehlt B. 21. 'ein' fehlt B. 22. 23. von bem altten gefchlecht A. 24. Das zweite 'gu' fehlt B. 26. ben fieb. tag B. 28. fchidte A. 29. Statt 'vom rath - fagen' hat B nur 'fagenbe'. 32. 'anberen' fehlt B. 34. 'ber' fehlt A B. fcullm. im boim fo fein (lettere beibe Borte auch A) plegt in bem thumb B. 36. prafentierten A.

<sup>1.</sup> Bal, beifvieleweise bie Antwort ber Bunft Winbed bei Ennen III. 598. 2. Die Raufleute brobten nämlich, falls bie Rube in ber Stadt nicht balb

Dunt unferen beren und begerten von unferen beren, bas fei ben gulagen wolten und empfangen seinen eit, want die gemeinde hett ihn gefohren und wolten ihn auch haben. also fam meifter Johan Munt in die famer und unfere herrn ließen ihn ju und empfiengen feinen eid. Desgleichen theben fei von der großer und fleiner ichickung mit viel anderen diensten und bevehl : 5 fei fatten ab Beter von Erdlent berrn Beters fohn von ber ritmeisterschaft und Wilhelm von Erdlent von dem zoll und mehr anderen, alle unver= schuldt und nach ihrem muitwillen, unsere herren vom rath muisten ihn in allen bingen willig fein und muisten bas niet widdersprechen, und unfere herrn hofften, sei wolten es all mit guiten uberwinden, doch mocht es all niet 10 helfen, want ihr grunt und auffat mahr boes und schnoed, als sich darnach erfunden hat.

Darnach fo als mein anediger berr lantgraf Berman bischof von Colln Diefe zweidragt zwischen ber stadt Colln und ber gemeinden vernahm, fuegte er sich ihn eigener person mit seinen rathen und freunden ahn das rathauis 15 24. 76. under ihn || Die kleine kamer und begerten mit der stadt und der gemeinde freunden zu sprechen, darzu der rath und die gemeinde ihre freund zu beiden seiten gaben, alda ließ mein berr von Colln lauten, wie bas er von dießem unwillen zwischen ber ftadt Colln und ber gemeind hett vernohmen, bas ihm pon herben leid wehr, und erbotte sich barumb, barzwischen zu bem freden 20 zu fprechen und zu rathen, barahn er fich auch zu keiner zeit moetniß und arbeit wolt laken verdrieken, mit viel anderen freundlichen worten. Desgleichs tamen seiner gnaben rath und freund und erbotten fich in gleicher weis, darnach meines gnedigen herrn von Builid, und von bem Berg rath und freund, darnach ber ftatt mabn Strafburg, Speir, Frankfort und 25 Wormps, Die von ihren steden auch trefflich geschickt mahren und auch eine lang zeit albier lagen und viel arbeits barumb theten. besgleiches auch bie hern von der wirdiger pafschaft, auch der rector und die geschickten von der wirdiger universitet ber ftadt Coln, die fich alfulches unwillens bedrinklichen zu herten gabn ließen und hetten gern barzwischen in guitem gedadingt. 30 mar nein, es mocht kein guitliche dading baeten noch helfen, dan fei muiften all beblois von hinnen fcheiben, mant ber auffat mahr niet ahngehaben, bas man fred oder der gemeinden nut und wolfarth suechen oder furseten wollen, ban ein jeder sucht feinen anden zu wrechen und man wollet all funf ober sechs von den obersten von dem regiment haben 1, und niet ehr wehr 35 ber fred zu machen, auf das die von den althen geschlechten, die fich bedunten ließen eine zeit lang achtersatt zu fein, widerumb zu der ftadt regiment tommen moechten, welch sich auch nach abn Wernher von Listirchen und mehr anderen befentlich und flarlich erfunden hat, Die darumb mit bem fcmen gericht worden feint, als hernach geschrieben volgt.

<sup>2.</sup> gefohren A. 1. ihnen A. 5. viell mehe and. B. 8. 9. 'muiften - fein unt' fehlt 10. bas mocht alles nicht B. 13. 'fo' fehlt B. 14. fuegten A. 26. 27, ein zeit lang B. 31. mer B. 33. fuechten A. fuch: 36. 'gefdidten' flatt 'althen 34. feines anberen zu wrechen bag man funff B. geschlechten' A.

<sup>1.</sup> Ueber biefen Blan val. bie Be-Dringenberg und bes Burfbarb von Falfenntniffe bes Golbichmiebes Beinrich tenftein bei Ennen 599.

Bon diefer zeit vortahn bis zum fastelabent fo nahmen unfer herrn vom rath vast mancherlei guitliche mittelweg fur, baermit sei all mit guitertierenheit meineten eine eintragt und freden gu treffen, und mahrt manch ewige schickung von unseren beren vom rath, auch von ber großer und flei-5 ner schickung bargu geordinert, umb ein beitommen gu thuin und auis ben dingen zu sprechen und einen gemeinen freden zu finden, wie freundlich, wie gelimpflich unfere herrn vom rath bas | furnahmen, muift alles niet Bl. sn. baeten, ban die boefe gefelschaft nahm alles fur fich, fei wolten zu teinem freden verstahn, fei hetten erft ber ahngehabener rechenschaft ein end, ber fei 10 boch beinach ein end hatten; und wolten doe die von neues abnheben und faffen tag und nacht auf dem rathhauis, fo ihn der prophetenkamer, fo in ber gulben tamern, fo in ber vierundviertigtamern und andersmabe, und laken und uberfaben die rechensbuecher und fchrieben barauis mallig nach feinem gefallen und mahren verhofft, fei wolten etlichen barihn ftraflich fun-15 ben haben, ban wehr ihn ihr auffatz recht volgangen gewest, boch mochten fei nach allem ihrem fleiß und arbeit ihn ben buecheren niet finden, ba fei ebemans mit beschnitzen moechten, des sei fich febr schampten und auch erschreckten und besorgten sich, sei solten feulich daruber fahren, als es auch durch das rechte urtheil gottes geschach. es moechte auch alles niet gethuin, das sich 20 Diejenige, Die auf Die zeit von dem regiment der ftadt Colln mahren, Die man gern bon bem regiment gehabt hett, alle zeit fur und nach vor ber ganter gemeinde auf gaffelen und anderswahe offentlich und guitwillig erbotten hetten: wehr es fach bas man jemants befund, ber fich ihn feinem regiment anders dan zemlich und gebeurlich gehalten bett, oder das jemants des ge-25 meinen guit anders dan gebeurlich genoffen hett, das der darnach gebeurlich fonder gnad gestraft murb. besgleichen erbotten fich unsere berrn vom rath ahn ber erbarer gemeinden: wift man jemants, ber fich anders ban gebeurlich ihn feinem regiment gehalten ober bes gemeinen quits entfrembt ober mifibraucht hett, das man den oder die meltte, die wolten unsere herrn vom 30 rath barumb gebeurlich thuin ftrafen. mar nein, big mahr noch niet bie braut, darumb das nian dantte, als fich auch nach icheinbarlich erfand 2c.

So nuhn fein menfchlich rath herzu funden werden mocht, wie man Diege dingen stevelen und ju einem freolichen end brengen moecht, want ber boes geift die herben der boeffen fo gabr befeffen und verblindt hatt, das fein 35 fred nach eindracht daribn zu brengen wahr noch mit bitten noch mit dreuen. Der allmachtiger gott das auch vlicht niet haben wolt, das fulch rath durch unfer funden willen von ben leuten funden werden follt, ift boch ber barmbertsiger gott plicht durch gebet und wolthat einiger guiter berten bewegt morben, feinen rath und gottlichen willen, bes wir nuhn von St. Michaels 40 abent bis zu groß fastelabent || gentlich beraubet mahren, binnen biefer Bl. 86. wirdiger ftadt Colln wiederumb ju ichiden, bis diefe dingen gestevelt und

<sup>5. &#</sup>x27;barju' fehlt B. 8. 9. wolten feinen fr. B. 10. 'bie' feblt B. 11. proph. ban inn B. 14. pnnb fei w. verb. B. 16. finben funnen B. 17. 'auch' fehlt B. 19, 'bas 25. 'nus' ftatt 'guis' A. 27. 'ban geb.' fehlt B. rechte' fchit B. 30. mer nebin B. 31. bantten A. 32. 'amam' fatt 'fein' B. funden wart B. 34. 'jo gabr' feblt B. 36. 'vlicht' fehlt B. 37. foll A. 38. gutter einiger b. A B. 40, 'fo' ftatt 'au' B. 41. 'bei' ftatt 'bis' AB.

hingelagt worden. so ist gott dank binnen kurter verwandlung der rechter hand gottes! gescheht, des wir gott almechtig zu ewigen zeiten dank und lob sagen sollen. wie auch der dank geschehn, sindestu hiernach klarlichen beschrieben.

Darnach als nuhn der allmachtiger gott sich uber die heilige stadt Cölln 5 erbarmen und niet langer hat willen leiden ihn fuldem unfreden zu stahn. hat der teufel von der hellen die herter der boefer schnoeder leut beseffen. Die nubu ihn gantem auffat mahrn, ihrer abngehaben schnoeden sachen ent= schaft zu maden, und auf saterstag vor groß fastabent, nemlich bes 16. tags februarii, feint etliche von ben ienigen die bie aufrohr abnhoffen, gubreiben 10 und beherten, tes abens fpat zu feche uhren barfur und barnach bei einanberen vergadert gewest auf dem plat vur unser beren bauis bei dem put und haben baer einen beimlichen rath gehalten und geschloßen, wie und mas manieren fei ihr fachen abnitellen wolten und bas fei bes mobntags negft Febr. 18. barnach, nemlich ben mohntag zu fastabent, etliche von den obersten von 15 ihrem regiment seten wolten und etliche enthaubben, als sich bas auch nach erfunden hat. fo seint auf mohntag zu groß fastabent, nemlich den 18. februar, vergadert gewest auf ber bontworter gaffel ein merklich gezall boefer schnoeder boefen, ettliche mabren burger, ettliche arm ingesessen, die sich mit darunder menaten, und haben ihren boesen schnoeden rath aldar geschloken 20 und feint mit einer mirklicher großer procession komen auf bas rathhauis mit einem großen ungebeir und geruicht, bar fich barnach mehe barbei vergaberten, so das ihrer zwischen drei ober vier tausent mabren, und stalten fich ahn gleich als wolten fei mit gewalt ihn die rathstamer treden und ihres mutwillens alsbaer gebrauchen, boch worden fei burch ettliche bes 25 raths und auch anderen mit guiten fanften worden underweift. Das fei boch fo großen ungebiehr niet machten, fonder bas fei bem rath zu fennen geben. was ihr begerte mehr: das follt man dem rath ahnbrengen, es follte ihnen auch wol geschehen. Do giengen sei ihn die gulden tamer und beriethen sich albaer und schickten auis ihn zween zu unferen herrn vom rath und ließen 30 unferen berrn fagen, sei wolten vier versonen auis ben berrn von der fleiner fchidung und auch von ben geschidten von allen ampten und gaffelen, Die auch auf die zeit bei unseren berrn in der rathstameren zu rath fagen, zu Bl. 9a. ihn aus haben, mit den wollten | fei fich berathen und alsdau unseren herrn vom rath ihre begerten thuin sagen. Do die vier zu ihnen heranis zu ihrem 35 rath tamen, do schickten sei einen von den vieren in die rathstamer und gefonten, einen unferer herrn secretarium herauis zu ihnen zu schicken, bem follten [fei] die jenige, die fei auis dem rath haben wolten, ihren willen darmit zu schaffen, abnzeigen. so wahrn ihnen unsere herrn vom rath daribn zu willen darmit zu schaffen und schickten zu ihnen einen secretarium, gnant 40

<sup>1.</sup> gott lob vnnd band furher B. 2. 'gottes' fehlt B. 5. 'Cölln' fehlt B. 6. erbarmet hatt vnnd B. 9. ben 6. tag B. 12. 'bei' flatt 'vur' A. 15—17. 'zu faflabent — mohntag' fehlt B. 20. 'fchnoeben' fehlt B. 23. 'bei' flatt 'zwischen' B. 24. 'sich an ob wolten' B. 26. 'auch' fehlt B. 30. 'zween' fehlt B. 35. vnnd do B. 38. 'sic' fehlt A B.

<sup>1.</sup> Mutatio dexterae excelsi. Psalm. 76, 11.

meister henrich von Zanten, ber under sei ihn die gulden famer gieng sitzen und schreib die jenige, die sei ihm alldar mit großem gerucht und mit ungesteurichkeit noempten, zu 31 personen, so mit nahmen 1: ber Goswin von Strallen zur zeit burgermeister, her Henrich Suiderman, her Peter von 5 Erdlent 2, Johan Meusgen, Arndt von Westling gewaldrichter zur zeit, Johan von bem Broell, Tilman Salmunster 3, Johan Spoir, Franck Bart, Johan Greffradt, Henrich Marburg 4, Henrich Haech, Johan Rummel 5, Peter Burbach, Genrich Bin, Johan von Berchem auf bem Neumart, Johan Thoinberg, Johan von Arweiller, Johan von Merman, 10 Conrad von Berchem und Johan Sommer. von unseren herrn bieneren Johan von Herten, Albrecht von Schlebusch 6, Johannes Belman ginsmeister, Gerhardt mullenschreiber, Johan von Bornbem burggraf under bem hauis, Berman Mnisgen burggraf auf dem Frankenthorn, und die brei gewaldrichterbotten. und so bie nuhn geschrieben mahrn, so kamen sei eben mit 15 großem gerucht und bestonden zu der prophetenkamer mit gewalt ihnzudringen, als ihr auch eines theils barihn famen, und schickten ihr vier auisgeheischte herrn zu unseren herrn vom rath ihn die rathstamer gahn, bar mahrt ber zebel ber auisgeheischter herrn gelesen. Do die ahngezeichente bas nuhn horten und sahen niet darvon zu komen, sei kanten sich auch besgehn man sei ubersacht unschuldig, so ergaben sei sich willentlich darzu, den schnoeden boesen under ihr hend zu gahn. doch ließen unsere herrn vom rath ber boefer gefelschaft fagen, bas fei wol theben, man folt ihnen bie obgemelte personen laffen folgen, ihndem sei ihres leibs von ihn versichert wurden, welch die schnoede sort also verwillichten. also giengen die aufsgeheischten 23 auf der rathskaner mit traurichem gemuth, und dar stunden die boeswichter fur der prophetenkamer und nahmen der herrn wahr und nahmen herrn Goswin von Strallen feinen frach und fuhrten fei mit fich mallich nach seinem wolgefallen, ben einen her und den anderen dar, | auf der ftadt thorn Bl. 90. umb und umb, ihr brei ober vier beianderen auf einem thorn, und die jenige 30 die sei niet des morgens zu thorn geleit hatten, den theden sei sagen nach

3. vngeftummigfeit B. vngefturichfeit C. 6. Tilm. Calbmeifter A. 7. Brat A. 8. Joh. Rummell B. 9. 3oh. Tontberg B. 3oh. Mebm. B. 11. zeimeifter A. thormeifter C. 12. unber ber herren b. B. 13. 'bem' und 'bie' fehlt B gewelbrich: 15. 'ibn' feblt B. 16. 'auch' fehlt B. fommen waren B. 19, 'fun= terebiener B. ten' fatt 'fanten' B. 20. man vberfagen B. 24. auiggefcheiben A. 27. ftaff aff unnb gaben bem junder Werner Luftirchen vund B. 30. nitt beg morgene nitt geleibt B.

1. Im folgenben werben nur 30 genannt, bas Berzeichniß ber Reimchronik nennt B. 582 noch Johan Robenfirchen.

nennt B. 582 noch Johan Robenfirchen.
2. Reimchronit 566 nennt ftatt feiner ben Beter van ber Kloden. Gemäß Ennen 602 ftanben beibe auf ber Proscriptionslifte.

3. Ein Tilman Salmonfter wird 1477 im Lib. registr. senatus III, Bl. 68b erwähnt. Salzmeister, wie auch die Reimchr. 596 schreibt, war nach Ennen 603 Note damals Johann von Berchem. 4. Wird auch bei Ennen 602 angeführt. Die Reimdronit 572 nennt Beinrich Overhach an feiner Stelle

rich Overbach an seiner Stelle.

5. Die Reimchronif B. 590 nennt ibn Bummel, andre offi van Merl. Doch finde ich Johan Rummel als Cölner Bürger 1482 Jan. 27 erwähnt. Copienb. XXXIII, Bl. 1022.

6. An Stelle bieser beiben Namen hat bie Reimchronit 604: 'ber burgermeister wiger beit'. mittag zu thorn zu gahn, als auch geschach. und von biegem handel, ba ber res morgens also geschach, was einer genant Johan hemmersbach gurbel= mecher ein hauptmahn: ber gieng all ihn ber rathstamer und auch darbaußen ben ganten morgen und hatt ein weiß steffgen in feiner hand und ber regierte allen bieffen handel. Der gieng zu ber rathstameren auis und ihn also bud 5 bes morgens als ihm beliebte, und bas regiment burte bis abn bie elfte uhr. do giengen unsere herrn vom rath mit den herrn, von allen ampten und aaffelen und mit der fleiner schickung zu rath fiten, und do worten etliche von der fleiner schickung gedeputiert all nach willen und gefallen Johans hemmersbach vurß: ber einer under ber ftadt rathhaus umb das zu vermab- 10 ren - fo ber burggraf Johan von Bornhem mit gefangen mahr -, etlich auf Frankenthorn - fo ber burggraf auch gefangen mahr -, etliche ju dem blithaus, und darzu worden geschickt Goeddart Balm und Johan Demmersbad vurf. und bo dis alles geschehet mahr, do gienge all man heim. bif bestund nuhn ein große rumoir binnen ber ftadt Colln zu machen, und 15 fo gott ber almedige die heilige ftadt Colln fo ellendig nit verlagen wolt, fo feugte es sich, bas bie gante erbar gemeinde, Die noch ber treuen und hulben, barmit fei bem rath von Colln verwant mabrn, niet vergeffen hatt, wiewel sei doch etlicher maßen kurt darfur auf den rath unbillig mahrn, den nachmittag und die nacht burch fleißige arbeit, Die fei von einer gaffelen gu ber 20 anderen theben, mit gottes hulf es bargu bracht mart, bas fulche schmacheit und wiederwerdigfeit, bem wirdigen rath diegen tag gescheht, mit leidmoedigen und unleidigen berten aufgenohnen und fulch unverfahrenheit der boeswichteren geftraft mahrt, als hiernach gefdrieben volat. Darnad bes anderen tage, nemlich binstage bes lett fastabens, als bie 25

geselschaft von der boeser sorten den anderen tag ihren sastadent gehalten hatten und frolich gewest wahrn, so worden sei zu den letzt sastadent bedrockt und die gesangen hielten do auch ihren sastaden. des morgens zu 9 uhren giengen unsere herrn vom rath die noch ungesangen wahren wiederumb zu rath sitzen, und hatten sich die gemeind von allen ampten und gasselen jeder 30 gen, und sein gesselen jeder son auf sein gassel verzacht und rath gehalten, wie sei ihre gesangene herrn und freund wiederumb von den thörnen brengen moechten, und haben gemeinlich sich allzumahl geharnischt und haben sich bei einander vergadert auf den Deumart und alvaer ein eindrechtig schloß geschloßen, ihre herrn und freund von den thörnen zu hollen mit der gewalt. doch schiesten sei ganger gemeinden 7 oder 8 gewapsender zu unseren herrn vom rath alvar zu rath sitzende, und dieselbe geschischen kamen vor die rathskanier und beserten mit unseren herrn zu su sprechen. so wurden sei ihngeschischt und brachen

<sup>1. &#</sup>x27;boe bit' fatt 'ba ber' B. 2. 'einer' fehlt B. 3. 'all' feblt B. 'unb' feblt B. gierten A. regierte alle [allein C] B C. 6. beliebten A. 'bit' ftatt 'bas' B. burtben A. 11. Bornhem m. gef. w. ber burdgreff off Gr. mit gef. mar et 10, 'umb bas' fehlt B. 13. Das erfte 'unb' fehlt B. 15. 'nuhn' fehlt B. 17. feugten A. 18. 'pon 23. leitmoebigem bergenn B vberfbarenheit B. letten vaftabenttagh B. 26. tag gu faftabent B. 30. 'jeber' fehlt B. 31 . 'fei' 33. und bie gemeinbe haben fich B. 34. albae einbrechtlich beichloffen B. 35. 'ballen' ftatt 'bollen' A. 36. 'ganter' fehlt B. 37. 'albar ju rath' febit B. 38. ibngeforbert C.

zu unferen herrn, sei wehren von der ganter gemeinden aldaer geschickt, umb unseren herrn zu sagen, sei betten geschlossen und verbragen gemeinlich under fich, das fei ihre gefangen beren von ftundahn auis den schloßen und thornen haben wolten, wehr darumb ihr begeren das unfere herrn vom rath 5 von stundahn giengen und hollten ihre gefangen auis ben gefengnißen,, und wollten unsere berrn des niet thuin, so stund es ihnen niet zu leiten, so bedden fei unfere herrn, fulde niet fur unguit zu nehmen, fo wolten fei daer treben und wolten ihre herrn mit gewalt auishollen. also stunden unsere herrn vom rath auf und giengen mit einer herlicher procession par und par 10 mit allen ihren dieneren zu den thornen und pforgen zu. daer die gefangen fagen, und holten die mit großer ehrwerdigfeit berab. und herrn Goswins von Stralen burgermeiftersjung gieng bem einen burgermeifter herren 30han vom Daw nach beneben feinen jungen und drug herrn Goswins ftab auf feinen schulderen bis fur den thorn: alder empfienge ber Goswin feinen 15 stab wiederumb, und also giengen die gefangen mit den anderen herrn ihn einer schoner procession wiederumb zum rathhauis zu. aldar mahrt manch mensch bertelich schreien von großer freuden, bankent bem almechtigen gott der großer gnaden. und als nubn unsere berrn vom rath wiederumb mit einanderen ihn ihrer rathstamer mahren und zu rath fagen, umbtrint zehen 20 oder elf uhren fur mittag, do worden alda geschickt auis ieder gaffelen, auisgescheiden von der schuhmecher gaffel, zehen oder zwelf gewapfender, die eine fur die anderen nach, und beischen einer nach dem anderen ihn und mahr gemeinlich ihr vorgeben ihn dießen oder dießergleichen worten: 'gnedige liebe herren, || eueren gnaben ift gesteren ein groß unwill zugefuegt, ber ift 261. 100. 25 uns von herten leid und wolten'. . . .

|| Item do fragte der rat die gaffelen, die eine vor und die ander nach, Bl.345-.
of das were mit in oder under in geschloßen, das man also mit in umb solte
gain. und ein rat fragte auch, of sei auch wusten den verbuntdrief halten als
vurg. ist. do antwortten die gasselen der niesste theil: das enwere also niet
30 geschloßen und sei enwulten auch nit meineidig werden, sonder sei wusten
den verbuntdrief halten. do gedoet ein rat, das ein ieglich geinge auf sein
gassel und sein harnisch anthete, und wolten sei suechen und erfragen, wer
dieser sachen schuldig were. und das waren die gasselen gutwillig und theten
dem also als ein rat begert hatte, also das dat volk willig war und siesen
srisch in ir harnisch und mallig auf sein gassel. do sante ein rat mit iren
ratsnechten einer ieglicher gasselen of geselschaft mit iren gewoentsichen zeinen
kannen herlichen wein. und als nu quvam die uhr nae mittag, do wurden
gesangen und gegrissen sonderlich sechs, irer einstheils in iren heuseren, eintheil uf der strassen, und risch gebracht uf den Heumart. und liessen dar
sonnen sechs minderbroedersberren die in ire beicht hoerten, und wurden ir

<sup>1. &#</sup>x27;ganper' fehlt B. 'umb' fehlt B. 2. gem. all zu maill onder B. 5. gefangene berren B. 6. wulten seiden B. 7. auffzunsemmen B. 8. gewaltt auß ben thurnen hollen. Darnach also ftunden B. 11. herr Goswin B. 13. herr Goswin won Straten ieinen ftaff B. 15. gefangene berren mit B. 17. dauften B. 19. 20. geben off obren B. 22. 'einen' ftatt 'einer' A. 25. Mit 'wolten' brechen A. C, mit 'leit z.' B ab; dann fährt in B. 33 Bu. weiter, mit 'item bo' eine andere, wenig spatere hand fort. 30. meineiba.

B1.3456. heubter abgeschlagen. und war alles geschiet zu vier uhren nach mittag. ||
und wurden in saden gesacht und St. Brigiden auf den kirchof begraben.
diß waren ire nahmen die gericht seint, und all seint sei uberzeugt mit dem
verbuntbries: Iohan Demmersbach ein gurdelmecher, wonnende in der
pfortzen vor groß St. Merten, und plach gemeinlich das wort zu sueren von
der gemeinden vor dem rat. Iohan Duis ein sischmenger, wonnende in der Lintgassen. Iohan Limbach ein wullenwever, wonnende bei St. Chatarinen.
Iohan von Kerpen ein gurdelmecher, wonnende an der Marportzen. Iohan Cillis ein sichmenger, wonnende in der Lintgassen. Iohan Schan Scheidenmecher!
wonnende in der Reuergassen beneben dem Iserhoit. disse sicht sericht so

Bebr. 19. Des binstags ben leften vaftabent.

Bebr. 23. Bort negst saterstags darnae 2 zu vier uhren do wart einem sein heuft abgeschlagen gnant Burchart von Falkenstein, ein gurdelmecher, wonnende bei den frauenbroeder. dem wart gemacht of gezimmert ein gebunne van brederen eines mans hochte hoich von 18 suessen lang unt breit, und der wart 15

auch auf dem firchof begraven.

Warzs. Ifem zwae wochen darnach des saterstag vur sent Gregorius 3 mm gerichtet und entheust all sonder schesenurde einer von dem alten herschild Wi.3464, von Collen, genant junker Werner von | Listituden, und hat gehat zu einer hausstrauwen junker Gillis dochter von dem Broich, und war ein von dem alten herschaft und wonet bei der Fetterhennen dei der Kaissenportzen. und der ließ sich miß thun uf dem thorn dae er gesangen saß des tags zusoren und ließ sich berichten mit dem heiligen sacrament, und er machte ein herlig testament und gaf viel umb got willen. und disser wart entheust zu eils uhren vor mittag. und die predigerherren holten in nit grosser procession 25 und wart in ir kirch begraben.

Item bisse siegen noch gesangen, mit namen: junker Werner Quattermart, und hat ein burgermeisterdochter zur hausfrauen und wohnet achter St. Apostesen. Heinrich Dringenberg bei St. Banthaleon 4. Evert battsstuffer auf der Santtolen. Clas ein sischberger. Heinrich Oberstoltz ein wein: 31 keufer und wohnet uf der Brucken. item ein reimschneider an der Marsportzen, und noch mer der nahmen ich nit all enweiß. somma man sagte das der wol 13 of 14 waren, man meinte anders nicht das sei den selben gant solten gain. item noch einer, der hiesch Clas zu der Gans, ein zartztuchweber in St. Beters tiespel. disse sein hinweg kommen aus Collen umb 32 disser solchen willen als man sagte.

4. in bem pf. 5, vor St. groß St. M. 16. ber firchoff. 32. ein weiß. 36. biffen. — Reft ber letzten Zeile burch einen Strich ausgefüllt. Auf ber umftehenden Blattfeite folgen von anderer hand Berfe über die Unruhen von 1513.

1. Die Reimehronit nennt ihn B. 53

und 748 Tilman Schrinmecher.

2. Die Reimchronit S18 hat 'in ber wochen vur palnibag', asso erst Ende März 1482. Die genauen Angaben ber Brosaresation werden hier den Borzug verdienen, da sie mit den Daten der Koelhoffichen Chronit übereinstimmen.

3. Am 4. Mary begann Werner's

Berbor. Ennen 605.

4. Berner Quattermart und Beinrich Dringenberg entfamen. Bgl. Ennen III, 609 ff.

### IV.

# Reimchronik über die Unruhen 1481 — 82. (Bgl. Koeth. Chr. S. 852 ff.)

Außer der Prosaresation besitzen wir über die Versassungswirren, welche durch den Sieg des Rathes am 19. Febr. 1482 ihren Abschluß ershielten, noch eine Reimchronik von 887 Versen. Sie theist alle im 15. Jahrh. gewöhnlichen Mängel dieser damals tief gesunkenen Gattung und steht hinter der Weverssasse, die offendar als Vordild diente, noch weit zurück. Man bekommt sast den Eindruck, als habe der Versasser seinen Verickt zuerst in schlechter Prosa geschrieben, ihn dann in einige hundert Zeilen zerschnitten und diese, so gut oder schlecht es gehen wollte, mit Reimen geschmückt. Daß bei einem solchen oder doch ähnlichen Versahren sich neben vielen nichtsparden Flickversen noch eine Wenge von Wendungen sindet, deren Geschmacksossische mit ihrer Kühnheit wetteisert, erklärt sich leicht.

Bon der Form abgesehen, ist die Neimchronit, die ebenfalls durchaus auf Seiten des Raths steht, ein recht brauchdarer Bericht, der die Prosarelation, obwohl kürzer und chronologisch weniger genau als diese, an manchen Stellen ergänzt. Geschrieben ist sie (vgl. V. 882) nach der ersten Dankseier für die Beendigung des Ausstandes, also nach dem 19. Febr. 1483, wahrscheinlich nicht viel später, da sie am Schluß den Rath vor den nicht bestraften Theilnehmern des Aufruhrs als vor einer noch thätigen und gesährlichen Partei warnt. Zu berücksichtigten ist allerdings, daß diese Warsung zum Theil wörtlich der Weverslacht entlehnt ist.

Der handschriftenbestand ift folgender:

- (A) Eölner Stadtarchiv ad A II, 66, Fol. Pap. 18. Jahrh., 15 paginierte Blätter, Bruchstück eines größeren Bandes. Enthält S. 325—333 ein Weisthum von Deutz 1386, dann S. 334—354 die Reimchronik. (Eine Copie derselben enthält u. A. die H. A IV, 99 des Sölner Stadtsarchivs.) Sie ist die vollständigste H. und hat, obwohl von Sprache und Schrift ihrer Zeit stark beeinslußt, doch Wortsormen und Orthographie des 15. Jahrh. verhältnißmäßig am treuesten bewahrt. Sie ist deshalb als Grundlage des verdorbenen Textes benutzt; auf das nicht ungefährliche und dabei völlig nutzlose Experiment, den Text in die Sprache des 15. Jahrshunderts umzuschreiben, wurde verzichtet.
- (B) Bonner Universitätsbibliothek S. 463, Cobex B der Profarelation. Der Text der Chronik, Bl.  $312^a - 319^b$  von einer dem Ansang des Städichroniten. XIV.

17. Jahrh. angehörigen hand geschrieben, ist lautlich und orthographisch start modernisiert, zeigt auch bedeutende Auslassungen und viele größere Abweichungen.

(C) Provincialarchiv zu Düffeldorf A 75. Fol. Pap. Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrh. Die ersten 20 Bl. enthalten Rathsverordnungen, Bl.  $10^a$  tritt eine andere Hand ein, welche Bl.  $21^b - 37^b$  die Reimchronif beifügt. Der modernifierte Text schließt sich ziemlich eng an A an.

(D) Eölner Stadtarchiv (ohne Bezeichnung) Fol. Bap. Fragment von 4 Bl., von gleicher Hand wie H. A der Prosaresation geschrieben. Bl. 1<sup>a</sup> — 2<sup>b</sup> Schluß der Reimchronis von B. 706 an, meist genau mit B überzeinstimmend. Genau dasselbe Stück sindet sich, vermuthlich aus B entuommen, in Msc. A II, 91 des Cölner Stadtarchivs (C der Prosaresation) Bl. 39<sup>a</sup> — 42<sup>a</sup>, sowie in einem Miscellanband der Universitätsbibliothet zu Leipzig.

# (2). 334. | Von einem uplouf der geschiet ift in der fatt Cöllen im jair dusent veirhondert achtzig und ein.

Sert.29.

Got ber uns all hait geschaffen, geiftlichen leien und paiffen, und all wat im himmel und auf erden ist

moiß seiner gnaden leben gewiß, 5 und wannehe it anders wirt ver-

fo kompt jamer in allen landen, und gebrochen werden gots geboit, fo kompt jamer und noit. und wan man fein oberken unges

und wan man sein obersten ungehorsam ist,

10 fo fompt jamer und verdrieß. und dat man die armen wilt straisen und die reichen in undoecht leben, dat wilt gott in die lengde sehr frechen und gestrenge.

9811 huirt wat zu Cöllen in der goeder statt ist geschiet als ich vernohmen hatt. nach gots gepurt dusent veirhondert ein und achtig jair,

bat ift ohn zweibel watr.

up sent Maichels tag zu morgen
20 quam zu Cöllen ein rait in groisk
forgen.

und sei nit allein, des seit gewieß: manch from man quam mit in ver-

drieß. so wie sei it vurgenommen hant, die unversunnen gemeinde sall ich euch dein bekant.

2s und dat wil ich euch laissen verstain dat beste dat ich mach und fan. die von gürdelmecheren hatten ein man.

der dat werk hoif zum ersten ahnich will ench in wol nennen, 30 ir mocht in villeicht wol kennen:

Johan Hemmersbach ift hie gnant und wart manchem man befant.

Nu huirt wie hie it aufient: auf anderen gaffeln da hie gient,

lleberichrift. Dit is ber uplouff BC. biffer beiliger ftatt BC. 1453 B. 1482 C. 5, 'und' 9, 'man' fehlt A. febit B. 6. alle A. 8. 9 feblen C. 8. barnach fo B. 12. 'loben' ftatt 'leben' BC. 16. 'if 14. wrechen feber ftrenge B. 15. biefer ftabt C. 17, 1482 C. 20. quam ein ratt von Collen B. groiffer A. 23. 'fei' geich.' feblt A. 30. aud fehlt A. 24. ungehorfame C. 25. 'und' feblt B. 27. van bem C. viellicht C.

S. 335.

35 und wer im stund bei der was me dan drei. und wie sei sint gnant, dat sall ich euch doin bekant. Johan Leimbach hieschter ein,

40 Johan von Kerpen blief nit daheim. Borchart von Falkenstein was auch da.

fo wie sie komen hernah. || Tohan von Düssel sonder fraigen wolk die herren auch verjagen.

45 Peter Reiserswert was zur statt aus, barum quam hie umb hof und haus. bannoch Johan Duiß guant, bem wart auch die sach bekant. hette Arnold Gast daheim pleben, 50 so were he in dit boich niet ge-

sohan Zelis nam sich der sachen abn.

barumb moist hie auch mit gain. Tilman Schrinnecher leif mit, darumb quam hie auch in den strick. 55 noch zu der selver fart

quam einer, hiesch Johan Schin=

Johan von Ratingen hatt vil fruit, hie quam barvan und beschudt die huit.

der scheel hoedmecher Jacob gnant so beschudt auch ein guit pant. Godhart ein bastart von Landskronen

den endarf man auch niet schonen. nnd hie quam auch darvan, man mocht in noch wol kommen ahn. 65 nu will ich euch sagen vort.

als ich haben gehoirt,
fo wae sei halden iren rait
alzeit froe und spait.
ich sall euch ein theil nennen,
70 ir nocht villeicht auch ein deil kennen.

vie hulpen geven raith und theben groiß quait. herr Godhart von der Ehren half die sach mit beschweren, und sein bruder Ishan

75 und sein bruder Johan der wolt it auch nach seinen sin han. jonker Werner van Lißkirchen was er ein.

als des dags auch wol schein. Heinrich Dringenberg gnant,
so dem ward auch die sach bekant.
und jonker Werner Duaitermart
wart dernach auf Beienthorn gesat.
und als ich verstanden hain,
leiß in der borchgreve frei gain.
so und hette noch viel zu nennen,
ir mocht sei auch wol kennen,
und dair niet sagen van in allen,
want it solt in nit wol gesallen
den von den alten geschlechten,
doch ir herren von Cöllen, seit
up sei,

of sei sollen euch noch brengen barbei.

die von dem zeichampt die erste waren

die sich darzu ergaven, 95 doch niet allgemein,

dan etlichen die es niet befant durven sein.

35. bie C. 36. nit mebr C. 43, 'von' fehlt B. 45. Reiferichmert A. ift auf B. 47. Dieß A. 51. Billie C. 53. Schriever C. 57. Raun= 59. 'Jacob' fehlt B. gen bait will furntt A. 61. von ber B. 62. bem 70. fei villicht woll fennen B. AB. 71. haben belffen C. 72. albeit froe vanb 74. 'mit' fehlt A. 75, und auch B. fratt B. 77, 78 feblen B. 78. ber bad A. 79. Dringenberger B. 82. barumb C. 83, 84 fehlen B. 84. 'frei' fehlt C. 85 ich hette B. 86. follt fie viellicht wol C. 87. ich enbar B. und barff C. 89. ber von 91. 'frei' ftatt 'fei' A. 92. 'auch' fehit B. AC. bie bon B. 90. fagen B. 93. jegampt B. 94. fei barinn B. barinnen ebraangen C. 96. beitant en bur= ften B.

die schomecher kan ich geloben niet, want in irer gaffelen ist die undoecht geschiet.

S. 336. | da ist gehalten rait

100 alzeit froe und spait.

doch so mois ich die warheit sa=

gen — warheit ja=

die fromen enhuirens nit gern gewagen —

son Johan hemmersbach:

105 hie dede als im geraiden was zu

der stunt und nahm irer ein deil und thede innen kunt.

sei wolten zu allen gaffelen gain und laiffen fei verstain,

dat sei es niet enwulden laissen, 110 sei enwolden sich dazzo saissen und geven ein gebot van stunt an und siesen ses of acht man und laissen sei in die schomechergassel gain.

da fall man sie laissen verstain 115 so wat die meinung sei: alle axins wolden sei haben frei.

in wart weder gefagt,
s. 337. it endoech sich niet weder den verbuntbrief gelacht,

'den wir alle geschworen hant:

120 dem rait sollen wir doin geinen
wederstant

noch auch gestaden und saissen unse herren vollmech-

tig raiden'. wat die guiden in sachten, darup enwolten sie nit achten.

125 nach irent willen moist it gain of sei wulden anders darbei doin.

do man hoirt die hardicheit,
dat was den goeden seit
und kuntens geferen niet

130 und moisten singen ir liet.
ein jede gassel schickte ir frunde dar
in der schomecher gassel, dat ist wair,
umb zu vernehmen die meir,
wat die sache wer.

135 der gaffelen zwei und zwantig was, als ich recht vernahm und las. ein jeder hait geschickt acht man, der ward anderhalbhondert und seh und zwantig zusammen.

die anderhalbhondert und seß umd zwantzig man

140 flaigen auch zu rait zu gain. up dem haus da man zu dingen plach

da hetten sie ir gemach. da ward rait gegeven,

die den fromen niet enquam eben, 145 und fatten den einen aff den ander ahn:

dat moift alles fein gedain. it was den meisten deil darvan leit und kundens auch gekeren niet.

Do sei nu sus bei ein waren 150 do hoif Hemmersbach an zu offenbaren

und sprach: 'it buinkt uns guit fein gedain,

dat wir up dat raithaus gain

97. globen B. glauben C. 98. iren A. 99. morben geb. B. 101. 'fo' feblt C. 102. enhuirt une A. horbt ir une C. 'gern' fehlt AC. 114. 'laiffen' feblt C. 115. mei= 117, und in C. weber umb B. 120 'mir' feblt A. nung barvon B. 119 fehlt C. 122. euch bern C. 120. 121. rhatt feinen wieberftant follen nitt thun noch geft. BC. villmechtig A. wollmechtig B. laben C. 124. barumb enwollen C. 126. mulben ein anbere beftain B. wollen bar anbere gu thuen C. 128 feblt C. 129. funtes A. 132. in bie fchomecher bas B. 134. mas both B. 138. achtehalff C. bonbert unb zwei und fiebentich man B. 139. honbert vnnb zwei ond flebengig B. 141, man auff 142. gemacht AB. 144. baß ben B. 145. und ben BC. 146. alfo C. 147. vnnb maren B. ber [bein C] mehren theill B. 'barvan' fehlt B. 148. 'auch' fehlt C. 149. nhu all B. alle bereibt C. 'en' ftatt 'ein' A. 150. 'bo' fehlt BC. Johan f. B. 'an' fehlt B.

und lagten dem rait vur
dat sei sonder kuir
155 willen asseten
alle axinse sonder letzen'.
dat was innen allsamen sies:
'wir willen machen einen bries
und schreiven darin
160 so wie it solt geschien'.
dat geschach also.
sei quamen dur den rait do,
und da wart gelesen der bries
und it enwas in niet assamen lies.

165 in dem brief geschreben stond:
'wir doint euch van allen gaffelen fund.

bat wir willen sonder legen bat ihr die axins af solt segen und darzo des burgermeisters schriver,

170 im fall der dienst niet langer pleiben'.

wilt ir wissen wie hie is genant? Johan Panhausen was hie bekant. sie enwolden des auch niet gestaden,

bat fich die ferrer van Dut bes raits folten beladen,

175 want sei weren vereidt und vers bunden

dem bischof von Eöllen zu allen frunden.

'darumb fall dat nu af sein und nu vort niet me geschien'. der rait schiedet heraus

180 zu ber gemeinden up bat haus

und theben sei biden sehr dat sei wolden laissen disse schwer. sei wolden geben ire frunde darbei. und wolden fruntlich beden sei.

185 wat doenlich wehr, dat folt geschien, und dat sie die sachen ließen ligen || und dat besser bedeckten S. 338. und jet anders durbrechten.

bie woeste gesellschaft do antwort gas: 190 'dae enwirt niet anders af

ban wir euch vur hant gegeben,
of it wird sid, ein anders erheven.
it moist gain stain up dat haus
und roifen der gemeinden dat aus,
195 dat alle axinse sint afgestallt,

of der kompt ein qwait gerucht manchfalt'.

der rait in antwort gaf und zu inen guitlichen sprach: 'die axinse dae ir van sprecht, 200 dat geschach do Nuiß wart besacht

mit manchen dusent man van manchen frembden sand und Nuiß wosten verderven in den grunt.

bie keirbe bie ftat van Collen zu ber stunt,

20s und brachten manchen man in noit, it bleben over 20 dufent man doit,

und hulpen ben van Nuiß nis ben schmerzen,

bes fei uns banten mit kleinem bergen.

155. mollen B. 153. lagen BC. 160. foll B. 161. auch albho B. 162. pnnb gmamen B. bat rhaibthuiß BC. 164. 'unb' fehlt C. vnnb mar innen alfamen nitt B. 167. und wir C. wollen haven B. innen all nitt C. 168. ging AC. 170. en= fall [er fall C] nitt lenger an bem bienft bleiuen BC. 171. 172 feblen B. 172. 3oban 177. 'nu' Sufen A. ift er C. 173, 'bee' fehlt B. 174, ber ferrer A. folbe A, follen C. 178, 'nu' fehlt B. vorttain C. 179. fc. bei fei BC. 183. gern ir froubt ichiden B. 185. mer gu thun B. 186. Ibein B. fteben C. 187. vnnb 197. innen 191. wir ibt BC. 192. anber A. 196. off ef fumpt B. ein antw. B. 199. fehlt C. ber ginfe bie A. 200. belecht B. 202. auß B. 204, bas BC, feirben A, 'van' fehlt BC. 206. pber bie C.

174. Die Erbfähren, welche bie Fahrgerechtigfeit zwischen Coln und Deut vom Erzbischof zu Leben trugen. Bgl. Roelh. Chr. S. 438 Anm. 2.

bat is offenbair befant 210 weit durch alle lant. bo hertog Rarl van Burgoniche vur Nuif lach und upbrechen moift, bat man it fact.

da hie gelegen hatte ein gants jair und 29 tag, bat is mair -

215 mant bette bie Ruig gewonnen, fo bette bie Collen begunnen ba beweisten bie van Collen ir macht

und acht mail hondert bufent gulben baran lachten. ber roemiche faifer mit ben reich8= fteben

220 worden al darzu gebeben. barumb laift uns bie zeins beftain bis wir die schoult bezalt han'. wat man in vursacht,

225 do quam noch einer gnant bes ich niet bar fein befant, und fprach: 'it moif fein, ir moist noch beiffen ein saur ep-

velaen'.

G. 339. bo ber rait fach ben ftarten fin, 230 fie lieffens got malben und gein= gen bin.

dat wart alles veracht.

und moiften gain ftain up die ftatt da man die morgensprach af sacht. da ftund ber ftadt renmeifter bi. herr Herman Rind, und noch drei. 235 vurwair mach ich fagen bat

€. 340. bat fei in irem berten maren gemat, und fei niet allein,

mer der rait fehr allgemein.

211. 'bo' febit BC. 'van Burg.' febit B. 212. 'und' feblt BC. fie gel. hainbt C. 218, 'mail honbert' fehlt C, lacht A. 221. 'une' fehlt C. gong beftaben C. 229. faich ir ber C. 'barben' flatt 'ftarfen' B. 228, appelein C. 234. 'Rind' fehlt C. 238, gante rhaibt fcbier C. fie C. fei fo A. 245. que C. 250. binetagh B. 262. gween B. ter Folge B. 268. 'unb' febit.

214. Die Belagerung bauerte nicht einmal einmal ein volles Jahr. Bgl. Roelh. Chron. 832 Anm. 2.

und manch erbar man 240 ber bes bage in groiffe forge quam. beschreven enfindt mans nirgens gelich,

dat tem rait fo unehrlich fachen find wiederfahren. gott vom hemel help une bemahren. 245 noch moiß ich die warheit fagen,

zur rechter zeit hört ich es gewagen: bat wart alles veracht van innen, barumb moift folde mail gefdien.

Bat nu vort geschach 250 up ben neiften bonnerstach, Dat will ich euch laiffen verftain. fei quamen meber bei ben rait geagin.

man ließ fie guitlich innen. ba verzalten fei iren fin: 255 'une buinft auch fein guit

bat die porten werden beffer bebuit.

dat ir und wir allen niet enwerden überfallen van unfen miggunneren, 260 die ich niet bar noemen. und willen darumb han up ieber porten veir man van ben unfen in ber ftatt', und fei wolden it ban gehait.

265 der rait antworten in do: 'bes feint wir fehr froe. die gemeinde fint die herren wie wir und wir fint die gemeinde als it'. ir herren, wir hant euch noch me zu fagen,

270 bat wir noch willen haven',

219. reemfchen A. mit allen B.

226. enbar B. barff C. 225. 'noch' fehlt B. 231. 'ftain' fehlt C. 240. 'groiffe' febit C. 242. baf 249. Dibu boert mas B. 245 - 48 fehlen B. 264. wir molten ibt B. 267 u. 268 in umgefebr: 269 u. 270 fehlen B. Das willen m. n. genat baben C. 225. Die Brofarelation nennt Johan

bon Cuerten.

S. 341.

und dat fei es niet nemen vur unquit:

die rentkammer wolden sei haven bag behoit,

'und willen auch schlusselen barvan han,

dat moiß geschien sonder weder= stain'.

273 darzo wolten sei han van der geneinden zwein man sigen up der rentsamer zu. dat geschach auch do. und sei wolden rechenschaft han gedain.

280 und liessen sei darbei verstain, von drissid jairen her. dat was der gemeinden beger: 'und vint man die sachen recht, so ist al dink schlecht,

285 wo wir hoffen dat fei sollen, fo geschach doch der unser will'. der rait moist ohrlof geren, der gemeinde die boech vurlesen, umb dat sei zusreden weren.

290 noch wolden sie sich daran niet keren

und hoven ein andert an:

'jairs fuist der rait drugein man,
die werden in dat gebruch gesoren,
der moist ir nu vort entberen.

295 der willen wir euch drei lassen,
die ander zehn zu guider maissen

villen wir veilen vort

up ander gaffelen hei und bort: ba niet me enis ban ein man,

300 die follen nu vortan zwehn han'.

der rait ließ sei anderwerf verstain,
it were weder den verbuntbrief
gedain.

'it fall in die lengde niet moegen fein.

wat hilft it dan dat wir uns geven drein.

305 da wir schaden af moegen kregen nu und zu ewigen zeiden'? dat was alles versoren, sei wolden sei haven gekoren. it was in umb die rechenschaft niet gedain,

310 sie wolren die fromen verbilget han,

|| noch umb die zehen man niet was it allet niet geschiet, als ihr hernach noch solt huiren wie sei it bestunden vurzuseren.

315 herr Beter van der Cloden, als
ich gehoirt han,
den geinf Hemmersbach mit schnois
den worden abn.

in raitsstatt dat geschach dat it manch man hoirt und sach, do herr Peter solt verzellen

320 van wolfart ber statt van Cöllen. herr Beter moist schweigen ben ganten bag

dem boven Johan hemmersbach.

271. 'und' fehlt B. 272. willen mir B. 274. muft B. 276, auf ber C. 277, fegen A. flegen B. fienbt C. ieber rentfamer bren A. 278, barby A. 279, 'und' fehlt B. 280. 'fei' feblt B. 282. is B C. 283. man bae ban r. B. 284. feinbt alle fachen ge= 285. 'fo' ftatt 'mo' B. 290. mollen A. 292, fuiß A. feuft B. fueß C. fcblicht B. 'ein' fatt 'ber' B. 299, 'me' feblt B. 300. man B. 301. in C. anber verff A. 304. bilff A. 'it ban' fehlt B. 311. noch auch B. omb bie 306, nach unfen einigen C. 313. 'noch' fehlt C. 315 - 32 fehlen B. 316, ber AC. ichpenen C. amein m. B. 319, 'ber' flatt 'bo' A. 321. fcmegen A.

295. Rach ben Bestimmungen bes Berbundbries von 1396 bestand ber Rath ans ben beiben Bürgermeistern und 49 Rathscherren. 36 ber letzteren wurden von ben 22 Zunsteurien gewählt, und zwar so, baß eine Curie vier, eils je zwei, zehn je einen wählten. Die übrigen breizehn

mählte ber Rath aus ber ganzen Bürgericatt. Sie hießen das Erbrech (defectus), wofür hatter bie Bezeichnung Gebruch, bieraus mifverftändlich Gebrauchsherren, aufam. Lgl. bie Einteitung zur Berfaffung ber Stabt.

S. 342. bat qwelbe dem erbar man sein hert bat im bracht groissen schwerte,
325 bat hie sich lagt neder
und stund nie up weder.
niemant endorst im komen zu staben,
ka heit sich der halt wie schoelkeit

so hait sich ber boif mit schalkheit beladen.

und up seinem bedt da hie lach 330 moist hie huiren der sachen gewach. gott will innen vergeven die in so brachten umb sein leben!

Ich fall euch fagen wae ich kan, wer foer die zehen man,
335 und wer die alle waren
die vur niet dan einen enkoren.
die van ziegampt hatten einen man,
nu vort follen sie zwein han.
die vaßbender deßgleichen,
340 of sei wulden weichen.
do die meiler dat fagen,
sie wolden auch zwein haven.
die schroder enhatten deß niet noet
und liessen sich genoegen darmit
345 dat sei auch moehten haven zwein
man,

dae sie vur niet dan einen plagen zu han.

als ich it recht verfinnen fo moegen die van dem fleischampt zwehen gewinnen.

die harneschmacher und kannegeser 350 wolten des auch geniessen. die beder awamen auch darzo, die steinmeter waren auch do froe.

|| die schomecher woulden des sürbel han,

want sie hatten in ire gaffel upgedain.

355 weren sei da niet unthalten, gott hats licht anders laissen walden.

> want als in ietwas gebrach, fo waren sei in der schomechergaffel al den dag.

Nu hoirt wie lang stunt dieser rait. 360 als ich vernommen hait

ftunt [hie] also ein half jair,
bat is kundich und offenbair.
und wie dat zuquam
bat sall ich euch hernach sain.
365 die meinong auch darvan
mach wal verstain ein jeder man.
ber anschlaich was und der sin

der anschlaich was und der sin dat sei zu der gaffelen in wolten zehen. ein bischof van Cöllen ward des

gewar.

370 hie nam fein edelman und quam dar.

fei hetten gern ein soin gehait tuschen dem rait und der gemeinden in der statt.

der rait hette dat wail laissen gefcbien.

sei enwolten darvan niet huiren noch sehen.

331, will it in BC. 332, jubrachten C. 333. auch A, ich B. fachen A. 'off' ftatt 'mat' 334, wer nun B. 337. bie von guchampt A. giebam C. 342. bie molten BC. 343. enhoerten AB. betten C. 350, bie wolten beffeluen B. 351. bergu B. 362, 'aud' 357. iet B. 358. fei ftet B. allen bach C. fehlt BC. 354. irer A B C. fehlt A B C. 363. unb auch C. 365. 'war' ftatt 'auch' BC. 367. 'mae' fehlt B. 'unb' fehlt A C. 368. 'ber' fehlt B. ingeben B. bie gaffelen wolben geben C. Der Bert fcheint verborben. 374 feblt C. 'niet' feblt B.

326. Diese Angabe ist verbäcktig. Am 5. Oct. wurde Veter zum Städtetag nach Efitingen geschickt (Corlenb. XXXIII, BI. 75b), noch zum 22. Dec. findet sich (ebend. 934) ein von ihm unterzeichnetes Schreiben, und bie Reimchronif felbit B. 566 nennt ihn unter benjenigen, welche am 18. Febr. 1482 von ben Aufrührern gefangen genommen wurben.

375 ber bifdsof bat fei fehr,
bat fei wolden eme zu der ehr
günnen darin zu sprechen,
hie wolde it helpen gelichen
und machen ein soin "
380 of hie it fund geboin.

wat hilft dat ich it machen lant? it enwart niet dan einen zant. so scheide der bischof lantgreve German.

hie enkond gein soin erwerven.

385 desselben glichen ließ ein herzog van Gülich und Berg sagen
burch seinen rait binnen
Eöllen mit züchtigen sinnen.
die gemeinde schloich it alles af
390 und gaven darund niet ein kaf.

der rait van Frankfort war auch hie und sei weren gern gewest die || dat sei gern den unwillen hetten moegen niderlagen,

mer sei enwolten deß niet huiren gewagen.

395 die van Straißberg, als ich han gehoirt, theden als erbar man: quamen heraf den Rin, doch so mocht it niet sin. und ander richsstedt,

400 sei enfraigden nar geiner bedt. graven, ritter und fnecht hettens gern hingesecht. dat was alles versoren, sei wolden ein ander loch boren

405 und nahmen veir erbar man vür sich und hoven an: 'mer haint verstanden, dat ir die munt hait gehait vurs handen.

da willen wir rechenschaft van 410 gedoin hain'.

in ward weder gesacht, it were allet recht gemacht, und worden des underricht, dat sei anders sinden sulden nicht.

415 dat half alles niet,
fei wolden in iet umbe niet.
fo wer disse veir man waren
dat will ich euch offenbaren.
herr Goswin van Stralen, als ich
las.

420 der ein burgermeister was. herr Heinrich Suderman was ein rentmeister der statt Cöl-

len dan. und dannoch darzo herr Peter von der Klocken, hoirt S. 343. ich do.

425 und herr Beter van Erkelent, damit machten sei ein groiß gedens. sein sohn ein rittmeister was, des hatten sei einen groißen haß. sei satten in darvan.

430 sonder schult was it gedain inne an.
dannoch zwein seiner knecht,
den geschach auch unrecht.
it steit nit all zu verzellen
wat dreven die schnuide gesellen.

435 Nu huirt wat geschach. van der paisschaft hoirt ich gewach: sei und der rait

376. 'fei' fehlt A. wollen fie gu C. 377. vergunnen B. 378. verglichen B. 379. einen 387. Collen binnen B. AC. 381. hilff A. ju land A B. 382. fand A. fand B. 390. gauben barumb einen raiff C. 392. 'und' fehlt B. und ben wharen C. 393. 'hetten' fehlt A. 'moegen' fehlt C. 395. Strafburg B. 398. 'bo' flatt 'boch' B. 401 u. 402 feb= 402. nibbergel, C. 403. anbere alles C. 407-416 feblen B. hait A. webr ibt C. 409. 'wan' feblt C. 410. han geban C. 413, und bas C. wart beg funben recht A. 414. bha A, ba C. funben A. 'fulben' fehlt C. 415, anbere alle C. 416. wollen ibt finden niht C. umber nicht A. 424. 'ber' fehlt B. 425. van ber Erben 428. hetten einen A. 429, 'und' ftatt 426. geboene C. 427. renbtmeifter C. 431. rhet C. 433. nitt 'fei' BC. 430. mart es im gethan an B. maß ein angebain C. moll alles B. 435-99 fehlen B.

ftunden niet in guiden ftait, und habben etiliche anden

6. 341.

440 vur den rait vurhanden

| mit mandaten und ander briefen,
die fei billich folden han laiffen
liegen.

want it enwas gein zeit in dem unwillen und neid

445 als was begunt

zu der felbiger stund tuschen der gemeinden und dem raith.

und leissen die brief sehen an den rait und woulden sei zum ban han.

450 wer der ban gefommen,

©. 345. zu ban weren sei gewest alzusamen kommen.

sei enwolden des niet gestaden, dat man den rait und sei mit ban sulde beladen,

und giengen van stunt an dar 155 zusammen und namen der sachen mar.

dae die paifschaft was bei ein zusammen groiß und klein, da hoif ein zu sprechen an als ich it verstanden han:

460 'ir herren, gott geve uch guiden dach.

wir hant einer sach hoeren gewach, dat ir uns zum dan wilt brengen: dat enwillen wir niet gehengen. und nimpt es niet vur unquit,

465 dat wir des bestain in disser noit. und wir doint euch sagen dat ir des niet me endoit gewagen, und sait uns of ir dat af wilt stellen, und fait it fent apostelen euren gefellen,

470 die auch des hant begunt zu disser felber sund. der presaen sprach ein: 'jae ir solz gewach huiren gein. und willen nu und baß bestrunden 475 nu und zu allen stunden'. ein antwort wart in gegeven:

ein antwort wart in gegeven:

'it soll sich base ein andert erheven.
dat ir des bestanden hait,
dat enis gein guit raith.

450 doch so willen wir dat nu laisse

driven und willen uns nit forder kiven'.

|| Darnach up einen moentag ein morgensprach do geschach, dat man van baussen Eöllen herbinnen

485 broit moecht feil brengen mit

und beir desselben gleichen. deß was alles noit sicherlichen: it was duir zeit in allen landen van wein, broit und aller profianden.

490 ich moiß van wonders sagen:
wer ein quart ollichs solt haben,
der moist veir albus han
of hie moist sei saissen stain.
ein pont boteren drei schilling,
495 ein quart weins vunf schilling,

195 ein quart weins vunf schilling, ein malder forns neundehalf marf und niet min

und ein malber weiß besgleichen wat hilft bat ich vil fechte? it was alles buir wat man zu Söllen brechte.

439. anberen A. anbren C. 447. 'bem' fehlt C. 450. und wen ber C. 451. geweft und alfo famen A. Der Bere fcheint verborben gu fein. 452 feblt C. 453. ban man C. fulben A. 457. 'gufammen' fehlt C. 458. hueben gu C. 459. 'it' fehlt C. 460. einen 465, ir bee beftait [beftabt C] A C. 466. euch bomit A. 472, fprachen A. gueben C. 476. 'mart' fehlt C. 477. folt A. fall C. 479. bat em ie A. 481. forber nit reiffen C. 483. 'bo' fehlt C. 488. ein buir C. 489. und brobt allen C. 490. munbren C. 496. gebenbehalb C. 'und niet min' fehlt C.

469. Das heißt bem Capitel bes Stifts St. Aposteln.

500 Ich endair niet gedenken wat sei dreven die van groner tenten. auf sent Ricosaus dach hatten sei gemacht ein verdrach und hatten einen brief doin schriven:

505 so wat sei gedoin hatten und wurden driven, dat solt allet sein gedoin sonder wederstoin, und wolden besegelt han den drief,

it were jemants leit of lief. 510 ein segel van jeder gasselen wol-

den sei an den beie gehangen haven. den brief gehangen haven. ded wolt it gott gehengen niet dat it so wer geschiet, und dat it so wer geschiet, und dat itst die fromen bedachten

515 und sich darweder lagten, als auch geschach up des heiligen sent Niclas dag.

weren gehangen an den breif die segel, dat enwer mir niet leif. 520 dat enwolde der goide sent Niclaus

niet hain, darumb laist uns alle sein bro-

derschaft entsain. und die kaufluide alle gemeinlich lachten darweder sich || und enwolden des folgen nier

g und enwolven des folgen niet

525 den brief zu besegelen iet.

wonder hait mich sehr

wat sei dachten, die nu heir

up der straißen vur euch gain,

die die segel an den brief wolden

bain.

501. 'bie' fehlt B. wan ber groenen fur (!) C.
520—21 fehlen B. 522. 'alle' fehlt B. 525.
ber halt C. 527. sei nu bachten hier BC. 528.
535. bo gwamen C. 536. wrebliche B. 538.
ten A. folf fragen C. 545. an ein B. 64
552. 'sei' fehlt B. 555. 'in' fehlt C. 557

501. 'Die gesellen van der groener lenten' hießen die Lütticher Flüchtlinge, die sich nach der Zerstörung Lüttich's durch Rarl den Kühnen (1468) plündernd her530 Rin sall ich uch sagen vortan so wie it zu ende quam.

do man schreif 1482 jair — dat is ohn zweivel wair — des moentags zu vastabend

Dec. 6. Febr. 18.

535 zu morgen quament
die unehrliche gesellschaft all
auf dat raithaus mit großem schall,
me dan zweihondert an ein huif
und heischen der raitsfrund viel
beraus.

sio do quamen noch darzo
ein gefellschaft, hoirt ich do:
etliche von den bontworteren
giengen up mit paren up dat haus,
up dat man sei solt voerten,
und angenen up dat raitfaus

und quamen up dat raithaus.
545 do hoif sich ein groiß geduis
und alles weder den raith
der da saß in groisser noit,
und drongen in die prophetekammer
und wolden die herren mit nahmen,
550 dat man sei herris debe kommen,
of sei molden sei mit ampte han

of sei wolden sei mit gwalt han genommen.

und hatten fei in einen brief boin schriven,

da sei iren willen mit wolten bris ven.

wal zwei und zwenzig erbar man 555 die moisten mit in zu thorn gain, ©. 346. und dannoch des raits neun moisten auch zu torn sin, so dat irer ein und drifsich was zusammen.

so wer diffe herren weren mit nah=

C. 508. hant A. 518. bie br. AB.
 bie B, bat C. gefelen nicht C. 526. websie B, auf ben C. fix, bie vur B. 532, 1483 A.
 538. 2000 B. 540—43 fehlen B. 543. folsi46. 'ben' fehlt A. 551. gewalt hollen B.
 fehlt C. getrou fyn A.

umtrieben. Ein Nathsbeschluß 1471 Sept. 9 verwies sie aus Edin. Worgensprachen (Stabtarch. Msc. A IV, 57) Bl. 113b. 560. Ueber das solgende Verzeichnis, S. 348.

560 dat fall ich euch laissen verstain.

den irsten den ich sach ahn,

s. 347. || herr Goswin van Strahlen, als

ich las,

der ein burgermeister was. darzo herr Heinrich Suberman, 565 der ein rentmeister was der statt

Eöllen dan.
herr Peter van der Klocken moist

mit, want hie wolt niet singen ir liet. der vierte Arnold van Wesselink

der der statt gewesdmeister was.

570 Heinrich Haich was er ein gnant, dem wart auch die sach bekant.

und Heinrich van Overbach —
gott geve uns guiden dach!

Contait van Berchem was auch da,

575 so wie sei kommen hernach. Johan Tointberch moist mit gain, Johan Muißgen enliessen sei nit stain.

und Heinrich Win moist hie auch einer sin.

580 Johan Spor des wolden sei niet vergessen,

Johan Greifratt wart beffelven genieffen.

Johan Robenkirchen als ich sach moist mitgain up benselven bach. Johan ban ben Broel was auch ba,

585 so wie sei kommen hernach. Johan von Berchem er ein was als ich zu recht sach und las. noch wolden sei er me han dar, deß ward Johan Medman gewahr. 590 Johan Rummel ward it auch ge-

> fagt und wart auch zu thorn gelacht. Iohan van Arweiler dem wart geboden

dat hie zu thorn gieng, of sei wulden in hollen.

befigleichen Johan Somer. 595 Beter Burbach moist mit kommen. ber letzte mach wol Tilman Sal-

monster sin, man dede im auch desselven schin. Frank Wartz was auch da,

des war mich vergessen wolna. 600 ich will uch der dener auch ein deil nennen,

ir moecht licht auch ein beil wol kennen.

| Johan van Bornhem under dem raithaus

was ein borchgreve und moist heruis

und der burgermeister wiger beib, 605 und thede in groiffe leit. und der zeinsmeister mit,

des mullenschriver vergaßen sei niet.

und der borchgreve up Frankensthorn

moift up die Drankgaß gain zu thorn.

561, ich bae fach B. 565, 'ban' fehlt A. 566, moiß A. 567, 'niet' fehlt C. 568, Arnbt 569, bas erfte 'ber' feblt B. ber bat gem, A. flatt Collen B. 570. wart en ein A. 572, 'pan' feblt B. Overbed C. 576. Johan von Tont: 573. einen aufben B. berg B. Rheinberch C. moiß A. 577, leß fie C. 578. Mon A. Wonn B. Wein C. 579. 'er' ftatt 'bie' B. 'einer' fehlt C. 581. Griert A. 585. 'fei' fehlt B. 588. 'er' fehlt B. 590. Bummel A. 3. pan 587. 'Au' fehlt C. fag vnnt lag B. Merll BC. wart im auch zugefacht B. 595, Burcharbt C. 596, falhmeifter AB. alzmeifter C. 597. 'auch' fehit B. 599. mihr C. fehr nae B. 600. 'auch' fehlt B. 602. Bornen A C. Bornehm B. hauf B. 601. ich A. moecht fei auch woll fennen B. 604 fehlt C. brottweiger B. 605. antheben ir A. und bebe innen febr leit B. ibt bete innen leibt C. 608, 'unb' febit B. 609, moift auch ju thorn agin B.

befonders über die Ramen Beter van der Rloden, heinrich Overbach, Johan Robenkirchen, Johan Rummel und Tilman Salmonster vgl. bie Roten gur Projarelation, oben G. 941. 610 bannoch ber gewelbrichterboben brei die wolden sei auch haven darbei. do fei nu alle zo thorn waren ge= gain,

enwolden sei in gein guit doin.

und do dit geschach

615 bat was bes moentage vormittag. und die ftatt mas geschloßen zo, bat niemant uis noch in moecht bo, so dat die gantse statt bewegen wart van bem uplauf zu berfelbiger fart. 620 do fach man menchen fromen man

die den dach nie drug aug enge= mabn.

und manche erbar frauen bie ben bach alfamen schrauen 'o herr gott vam hemelrich!

625 nu laif boch erbarmen bich und wende den gefangen ire schmer= **Ben** 

da sei auf dem thorn sitzen. mit unrecht hait man fei nie befunden.

gott fall it helpen vrechen zu allen ftunten'.

630 do disse herren up den thorne maren.

gott vam hemelrich wolt sei be= 665 'dat enduich niet ungevrochen! maren

und gaf in bat in iren fin bat sei die porten namen in, und hatten darup sich also gestalt, 635 bat die schnoede gesellschaft hatten gein gewalt

quait an sei mochten lagen bis man in quam zu staden.

| Ru wil ich euch sagen vort, als ich nu han gehoirt, 640 von den fromen burgeren in der 675 beide groiß und klein, ftatt

die in irem herten waren gewatt. fie riefen die gaffelen ahn: 'laift une ben gefangenen beistain und helfen in uis ber noit,

645 fo follen wir behalden ehr und quit'.

der dae ein anhever was hiefch Johan van Elfich, als ich las. und ber die fromen alfamen anrief. dat was in allzusamen lief. 650 bo ein jeber in fein gaffel quam,

quide mer hie auch da vernahm. da wurden alle gaffelen gefraigt mit fin:

of jemants dae were in der den rait hett helfen denken 655 dat man den rait so sulde frenken. do schweig mallich still der des morgens hait gedoin fein

will. und worden sich bedenken und der moit wart in fich fenken. 660 it enwas gein man fo ftolt gnant ber bes borft fein bekant. und fprachen allet : 'nein, unfer enhats gedoin gein'. up ieder gaffelen wurt gesprochen:

wir willen uns verbinden nu und zu allen stunden und willen die herren von den thornen

haven, darumb endarf sich nie= mant zornen'.

670 und do dit geschach, dat was des moentags nae mittag. und bescheiden sich do also des letten vakabents froe up dat raithaus da bei ein,

und schloiffen ba under fich,

610. gewelbmeifter bobben B. 612 u. 613 fehlen B. 613, auch gein C. 616, 'mas' 625, 'boch' feblt 616-706 feblen B. 617. imanbt nit in noch auf mocht C. 631, van bem hemmel wol C. woll A. 632, gaff bat C. 634 fehlt C. 635, 'bat= 643. laiß A. ten' fehlt C. 640, und bie frommen C. 641. gerabt C. 647. G16= fchicht C. 652. gefacht C. 654. 'hett' fehlt A. hat C. 660. 'fo' fehlt C. 664, 'ber' ftatt 'ieber' A. 669. burfft ihr euch nit gurnen C. 671. morgens nach C.

S. 349. Febr. 19. S. 350.

dat fei die herren all gemeinsich fonder jemant weberfagen.

680 dat geschach alse. des was mand, erbar man fro.

> und giengen pon ftunt an bei ben rait allzusammen. und theben bem rait funt,

685 fie wulden haven zu der ftunt die berren van den thornen: 'darumb folt ir ench auch niet zor-

wilt ir mit uns gain bat bunkt uns guit fein gebain'. 690 ba ward erfreuet fer

bie vur waren in großem ichwer. ber ein burgermeifter ba faß der niet zu thorn enwas her Johan vam Daw was hie

gnant 6. 351, 695 und was menden man wol befant -

> hoif an zu sprechen: 'die undoicht fall uns gott helfen

wrechen. o gott! wir banken euch fehr bat ihr uns benimpt biffe groiffe fdwer.

700 wir willen von stunt ahn gern mit euch gain'. ein schoin proces ba geschach van dem rait und erbar gemeinben ben bach,

und giengen ahn bie thorn ftain 705 und lieffen die gefangen beraf gain, als and gefchach

auf benfelben binstag umbtrint zu zwilf uhren.

nu folt ir neue mer buiren. von ben thornen wolten bain baven 710 an ber Erenporten gwamen fei alle bei ein

> beite groiß und flein. do wart herr Gokwin van Strah-

ber burgermeiftereftaf meber bevolhen.

ben im Johan hemmersbach 715 ben anderen tag genommen af. die frome gemeinde geingen zo und leiten fei weber in bie ratfamer bo.

und fatten ein ieberen in fein flatt da hie des anderen dags gefeffen bait.

720 die frome bürger bleven vur der tamer ftain

und wolden die undoecht gestraift hain und fachten in mit,

bat fie vergeften ber truwen niet, 'die wir euch gedain hant mit guidem bergen,

725 dat wir euch hant geholfen van ben schmerten.

nu begeren wir van ftunt an bat ir fie ftraift barvan die schuldich fint an ber bait: bat is unfer aller rait,

730 bat willen wir van ftunt an han aedain

of wir willen it felber bestain'. Do fprach ber erbar rait zu in: 'mat ir milt, bat fall fein, ban ir hat uns verloift

735 und unfer weiber und finder getroift.

677, bat fich C. 'all' feblt C. 681. 'erbar' feblt C. 697, 'auch' fehlt C. fehlt C. 690. 'bat' ftatt 'ba' A. 693, thornen mas A. 694, van Dain C. 707. Nach einer Lude von 91 Berfen beginnt bier wieber B : 'auff binstagb ber bandt A. gu fastabent vmb zwelff vhren'. Genau fo D. 715, ben tag jus 710. Rheinporten C. ucerent hatt gen. B. 716. bingu B. 717 feblt B. 718, ieber A C. feblt C. 722-26 fehlen B. 723, ben trumars A. ber treumarbt C. 725 feblt C. 727. 'barvan' fehlt A. 728. alle bie B. 729. bas fei iren lobn fregen bas ift vus ratt B. In AC folgt (in C mit geringen orthographifchen Abweichungen): bat ce ein auber niet mfe 732, 'erbar' feblt B C. 733. alles mar ir B. wihr willen C. gefdien B. 734. unb ir A C. 735. pnb pne pnfe B.

€. 352.

nu laift uns somen her die dener mit irem harnisch und gewehr. wen ir mit wilt han

die laist auch ir harnisch ahndoin'.
to dit geschach
des lesten vastabend zu mittag,
sei enbereden sich niet lang
und van ftunt an van dan

und giengen mit ganger macht
745 und namen der gürdelmechergaffel
acht.

den irsten sei da tasten ahn dat was Johan Hemmersbach und noch zwein man. Tilman Schrinnecher was hie ein

gnant und Johan van Kerpen ber ander

genant.
750 up dat raithaus den selben dach freich man auch Johan Leimbach, und geingen do vortan up die vischmengelgassel und fregen dae zwein man.

Iohan Zelts der ein was, 755 der ander Iohan Duiß als ich lais.

und brachten die seß zusammen up der fleischheuer gaffel in ein kamer

und bunden sei dae bei ein, der enkunt entsaussen gein. 760 und van stunt ahn ließ man seß priester bei sei gain. einseder nam einen vur sich und underweis in fleißlich,

|| dat hie dede fein bicht recht
765 und fich fleißlich bedecht,
'want die zeit hie is —

def sit sider und gewiß bat ir van stunt an in den doit moist gain'.

in den doit most gain'.

770 do die bicht was geschiet,
man sich niet lang beriet.

Thies van der Schleiden ftunt auf dem heumart,

dem dat schwert zu der selbiger zeit bevolhen wart und plach van der stat wegen zu

und plach van der stat wegen zu bragen,

775 als ich hoirt sagen.

dem wart Johan Hemmersbach bevolhen.

den ließ hie uis dem torthaus hol-

bo hie in dem torthaus was, fprechens hie begunt als ich lais: 780 'das ich han gedain dit, des enhan ich van mir selber niet, und die uns dit hant geraden der ennimpt geinen zu gnaiden. sei hant so was school als wir,

785 beß geloeft sicher mir. iren alben hoffart wolden sei wrechen

und hant uns darin gestechen'. Thies van der Schleiden nam in weder

und fat in up fein knie neder 790 und nam dat schwert in sein hant —

736, 'nu' febit A. 739-40 feblen B. 739, bie harnifch C. 740. alfo geich. C. 742 u. 743 fehlen B. 745. 'bie' ftatt 'ber' A. 746. erften ben fei taften B. 'fei ba' fehlt 747. er biefch B. 'und - man' fehlt B. 748. Schriever C. 'ber' ftatt 'bie' BC. 749. 'und' fehlt B C. Rerpen mar b. a. befant B. 750. ben ratthaus felbigen B. 753. 'bae' 754. mas ber ein gnant B. 755. 3. Duß ber anber befant B. 756. nab: men B. fragten C. 757. fhorten fei inn bie fl. B. 757.58. 'in ein - bae' fehlt C. 759. bas irer funt B. 760. man ließ feche pr. bei fei gain von ft. an B. 763. unbeweiß A. 766. zeit nu C. zeit vorhanden ift B. 767 fehlt C. 772. Theill A B. 'ber' fehlt B. 773-75, ber bas fchm. ju ber geit zu tragen plach B. 774. 'megen' fehlt C. 777. vno ließ inn auß ber fleischemergaffell bollen B. rhaibthauß halen C. 778. rhaibthauß C. auß ber gaf= 779. fprach er ir lieber burger boert bas B. 780, bas ich gethan baben ift bit B. 782. 'und' fehlt B. 784. zu wall A. 785. beß folt ir mit mairheit gleuben mir B, 787. ibn ben brei D. 789. nham Johan Gemmergbach wieber B.

dat was im wol befant, und schloich im af sein heuft, vurwair mir des geloift. und dat selbige auch geschach

795 Johan Leimbach, und den anderen vier darnae, des geluift mir vurwair. so quamen die sess und ir leven. gott wil't in vergeven,

soo die in dat gegeven hant in dat fei weder den rait solden sin. fent Brigiden wurden fei begraven, wair ist dat ich sagen.

vurwair solt ir wissen dat: 805 sei endorsten's niet waigen in der statt

die schüldig waren an der dait: sei packen ir gewait und irer liesen wol anderhalbhons

Dert zu statt aus und roimben hof und haus.

so 353. 810 || und der stat schriever ein endorft niet blieven daheim und hie forcht sich sehr dat hie solt leiden schwer. noch was hie ein.

815 der heisch Borchart van Balten-

dem wart gemacht ein gesteigers uf dem Heumart, in der wochen vur pasmdag schloich man im dat heuft af. hie was ein gesell Indau Sem

820 hie was ein gesell Johan Hem= mersbach, darumb verloir hie seinen krach. und kurt darnach und niet lank quam junker Werner Liskirchen up dieselve bank,

und darumb, als ich las, s25 dat hie van dem alden herrschaft was,

wart im gespreit ein schwart wullen doich.

da man im up dat heuft afschloich. die pretgermonchen waren all da und mit saigen zu.

830 van stunt an geingen sie hin und hatten ein lad, da lachten sei

in in, und liesen in in ir cloister tragen, darin wart hie liggen begraben. die frome bürger alle gleich

835 beide arm und reich ftunden in iren harnisch alle das

gen wair ist dat ich sagen und stunden dem rait bei und woulden wrechen sei.

sso alle gaffelen bleven alfamen bei ein bis dat wert was gefahiet. der rait nam das zu dant, gelt, weins wart in genoich gefant. dat verdroich sich do vort,

543 als ich han gehoirt, bis im feptember den zweiten dach wart Arnolt Gast van Dut 34 Cöllen bracht.

bes anderen bags - mir geloift -

791. febr woll B. 793. bee geleufft B. 795. bem anber 3oh. B. 796. ben vieren B. 797. haben eben friegen fulche gnabt D. 799 feblt C. will inn ir funben verg. B. 803. 'ift' fehlt A. euch fagen B. 801. folbe A. 502. maren A. 805. enborften B. gemagen C. 807 ppr 806 C. 808. 'und' fehlt B. einhondert C. gur B. 'flatt' fehlt C. 812 u. 813 fehlen B. 814. 'er' flatt 'bie' B. was auch bie C. 815. beifcht AB. 819. beuf 824. 'unb' feblt B. A. fein beufft B. 822. 'unb' fehlt B C. 825, ben alten C. bem althen gefchlechten B. 827, barauff man B. 829, bie all mit B. und bie mit C. 832, bas ameite 'in' fehlt A. und mart ju pretger getragen B. 833, bargu C. ba mart er inn bie firch begrauen B. 'liggen' fehlt C. 835. fei maren jung alt arm ober reich B. ben' fehlt A C. 837. ift leiber mair mas B. 839, bat mr. A. bie mairheit mag ich fagen 840. ieber gaffel A. auf alle C. 'alfamen' fehlt BC. 841. fo nur geftillet mar bas gefchrei BD. 842. 'bas' fehlt C. bas ahn gu B. 843. g. vnnb m. BC. 648, ba C. 'hie' ftatt 'mir' AC. swilff femptber A. 847. man A, van C. Goift A.

818. Ueber biefes unrichtige Datum vgl. bie Rote gur Profarelation oben G. 944.

verloir hie sein heuft.

850 so ich's recht vernahm,
waren irer neun zusamen
ben up bem Heumart
allen ir heuft afgeschlagen wart.
sei hatten weder den verbuntbrief
gedain,

855 barumb moist it also zugain.

| Ir herren van Eöllen, siet vur uch und bedenkt fleißlich euch und nempt irer acht die allzeit sint auf uch bedacht. seo sei moegen euch wol ansachen, sei enhuiren es niet gern gewagen, ir upsat was niet guit, dan gott vam hemelrich hait euch behuit.

und heudt euch vur den, 865 ir wist wol wen, und schweigen hart still der ich niet noemen enwill. funten sei dat gewerben dat sei euch moechten untsterven, so sei solden es niet laissen. sei gaint noch up der straissen die uch nach lif und guit gestanden hant mit irem gemoede. druckt sei neder

875 dat sei die gewalt niet kregen weder, und halt vur augen gott und sein lief moder — dat ist mein S. 384. raith —

und all fein liebe heilgen mit, so endoerst ir sorgen niet.
sso und halt dat jairgezeit vorahn, als ir begunt zuhant do man schreif 1483 jair in der raitskapellen offenbair.
up den letzten vastabend dat gestichen

sss dat it mand minfch hort und sad, hier enist niet mehr. gott behuet und dur allem quaden ungemacht schweir.

849, wart im abgefchlagen f. h. B. 850, ich B. ibt ef C. 851. gebn D. 852, 853. bie all pff bem bemmart ir heuffter murben gefchlagen aff B. 857. bebend euch fleiflig B. 858. 'ber feianbe' ftatt 'irer' B. 861. enbuirten A. 862. ban ir aufffat enis nitt B. fehlt B. gehorbt C. 864-71 fehlen B. 865. und mift C. 866. fcmeigett C. 872. 73. fei ftunben euch nae leib vund gutt mitt boefen ratt vund gemutt B. 874. brud A. brued C. 880 u. 81 fehlen B. 881. ich C. zu thuen hain C. 882, 1482 B. 883, mart ber boefer gefelichafft (rath D) offenbar B D. 884. vaftabenttag ef gefch. B. 887, por pngeualh mehr C. ftatt 'minfch' BC. 886 u. 887 lauten in B (und D) : hieran mach fich jeber from burger an fregelen und laß fich nitt fo leichtlich verlieben.

857. Die Schlufverse stimmen vielfach wörtlich mit bem in ber Koclh. Chr. erhaltenen Schluß ber Weverslaicht (Bb. I, 256) überein. 881. Da ber Beschluß einer Dankseier erft Juni 1482 gesaßt wurde (vgl. Koelh. Chr. S. 857 Note 1), so ift 1483, nicht mit H. B 1482 ju schreiben.

### Berichtigungen und Nachtrage.

Biele ber nachstehenben Notizen sind größeren Recensionen ber beiben ersten Bänbe ber Chroniten entnommen. Besonders hervorzuheben sind die Besprechungen bes ersten Bandes von Frensdorff (Göttinger Gel. Anz. 1876 Stille 3), Dünger (Jahrbücher bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande 1876), Ennen (Hansische Geschichtsblätter Jahrg. 1875 S. 243), des zweiten Bandes von Ennen (Stadtanzeiger der Kölnischen Zeitung 18. und 20. December 1876), beider Bände von Dünger (Monatsschrift für rheinisch-wess, Seschicksen, Alterthumskunde 1877 S. 431). Zu Bermeidung unfruchtbarer Polemis ift eine Reihe gänzlich underechtigter Ansstellungen hier nicht weiter berührt.

#### Band I.

Allgemeine Ginleitung.

- S. Liv. Der auf Co'in bezügliche Abschnitt von Lorenz, Dentschlands Geschichtsquellen ift in ber zweiten Auflage (1876 und 1877) umgearbeitet und bis zum Schluft bes Mittelaltere fortgeseht worben. Bemerkungen bazu f. Monatsschr. für rbein. wefts. Gesch. 1877.
- S. Lxxiv. Die beutsche Kaiserchronit ist, wie eine nachträgliche Bergleichung ergab, von Rubols von Habsburg ab lediglich Uebersehung der Tölner Fortsehung des Martin von Troppan.
- S. xeri. Ferdinand Wallraf war nicht Domcanonicus, sonbern Professor und Canonicus zu St. Maria in eapitolio. Unter den für Erforschung der mittelaterschen Geschiebe Geschiebe Geschiebelien eine Sersenichten bürsen noch H. B. don Blum und der Domberr v. Hillesheim eine Stelle beanspruchen, dieser wegen seiner später vielzug ausgebeuteten hanbschriftlichen Borselungen, jener als Berfasser mehrerer Druckschieben zur Specialgeschichte. Die vielen sonstigung Namen, welche Ennen (Hans. Gesch. Bl. S. 246) ansührt, kommen für das mittelasterliche Ebin entweder gar nicht eder in so geringem Wasse in Betracht, daß eine summarische Ueberschie sogar auf die Namensnennung verzichten konnte. Brewer's Batersändische Ehronit bezeichnet sich zwar selbst auf dem Titelblatt als "im zwanglosn heiten" erscheinen, ist aber in Wirklickstet zwei Jahre bindurch in je zwölf Heften erschienen.

#### Chroniten.

S. 3. Ueber bie Lebensumstände Gotfrib Hagen's hat seit bem Erscheinen bes ersten Banbes Merlo in den Jahrbüchern des Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinsande LIX, 114 eine Reihe werthvoller Auftlärungen gegeben. Zunächt sommen vier Schreinsurfunden in Betracht, von welchen die drei ersten 1271 mense

marcio (1272 neuen Stile), bie vierte 1279 mense marcio batiert finb. Gie befunben . baß magister Godefridus clericus et notarius civitatis Coloniensis ein friiber Schulhof genanntes Saus tauflich erworben, bag er ein zweites anftogenbes Saus bem Schneiber Beinrich von Croubufen in Erbpacht gegeben, und bag er bas erfte Saus nach feinem Tobe ber Betriffa, Tochter bes Bermann genannt Gerngroß und ber Betriffa vom Neumartt, fowie ben natilrlichen Rinbern verfdrieben babe, bie er bei feinem Tobe bon ber Betriffa binterlaffen werbe. Betriffa foll bann ben Diefibrauch, bie Rinber bas Gigentbumsrecht erhalten; fterben lettere fammtlich, ebe fie munbig werben. fo fallt bas Erbe an Betriffa und bie Bruber bes Deifter Gotfrib. Die vierte Urfunde enthalt eine von Meifter Gotfrib genehmigte Abmachung über bas genannte Baus gwifden Betriffa und ihrem Sohne Gobelin. Gine febr ermunichte Erganzung bieten vier Urfunden über Rechtsgeschäfte, welche Gobelin, jest Canonis cue von St. Geverin, in ben Jahren 1301, 1302, 1303 und 1308 abichliefit. Bier wird Meifter Gotfrib als verftorben (quondam) ermabnt, einmal Bfarrer (plebanus) von St. Martin genannt, und Betriffa wiederholt als feine rechtmäßige Frau (uxor) bezeichnet. Auch in zwei bereits friiber befannten Urfunden von 1286 und 1287 (Quellen III, 231, 242) begegnet ein magister Godefridus als Bfarrer von St. Martin. Daraus ergibt fich, wie Merlo naber ausführt, bag hagen fein Berbaltnift au Betriffa nachträglich burch eine Che legitimierte (bemgemäß ift benn auch in einer ber Urfunden bon 1272 bei ber Bezeichnung naturalibus liberis bas erfte Bort burchftrichen), fpater fich bem geiftlichen Stanbe wibmete und Pfarrer von St. Martin wurde, vielleicht unter bem Ginflug ber gablreich in biefem Rirchfpiele angefeffenen Abelsgeschlechter, beren Intereffen er ja als Stabtidreiber und Dichter gebient hatte. Sein Saus, ben ebemaligen "Schulhof", weift Merlo auf bem St. Marienplat. gegenüber ber St. Nothburgiscapelle nach. Die früher (Bb. I G. 4) als unficher bezeichnete Angabe v. Sillesbeim's, er babe "binter St. Darien im Capitol" gewohnt, ift alfo richtig und berubt bochft mabriceinlich auf Renntnig ber Schreinsurfunben von 1272. Die Frage, ob clericus ju jener Beit einfach ben Schreiber bezeichnen fonne ober nothwendig bie Bugeborigfeit jum geiftlichen Stande andeuten muffe, ob alfo Sagen gur Beit feiner Berbinbung mit Betriffa bie nieberen Beiben iber Empfang einer boberen ift burch bie fbatere Berbeiratbung ausgeschloffen) befeffen babe ober nicht, wird von Merlo, wenn auch nicht mit voller Bestimmtheit, bejaht.

S. 4. Jur Erklärung von B. 5552 bemerkt Merlo a. a. D. 117: "Daß fich hier St. Beters Bote nennt, hat zu mehrsachen Deutungen Beranlassung gegeben. Gewöhnlich nimmt man an, baß er einen Austrag bes Domcapitels ausgesührt habe. Bie aber kimmt es zu einander, daß D., der schon im August desselben Jahres als elericus Coloniensis die Sache der Stadt vertrat, zu gleicher Zeit auch dem Domcapitel seinen Dienste heinen foll? Ich halte dasir, daß die Aussalissung nicht auszuschießen sei, er habe den Botengang in kadtischem Austrage gethan. Wenn auch die Stadt Eln zu jener Zeit nicht für eine bischischen Austrage gethan. Benn auch die Stadt Eln zu jener Zeit nicht für eine bischische Stadt gelten wollte und sich m Besitze wichtiger Privilegien besand, so wird man im vorliegenden Falle sich erinnern dürsen, daß sie jedoch mit dem ganzen Erzhiste den h. Petrus als ihren obersten Patron anerkannte, bessen Bild auch in ihre Siegel ausgenommen war und blieb. Daraushin konnte ein Botschafter aus Cöln sich wohl St. Peters Bote nennen, namentlich in einer Dichtung."

S. 4. Die Annahme, bie Hagen'iche Reimchronit fei zwischen 1277 und 1287 verfaßt worben, ist von mehreren Seiten beanstanbet worben. Frensborff (G. G. A.

3. 80) balt, ohne bies jeboch weiter auszuführen, "bie Bestimmung für nicht gwingenb genug, um eine fo positiv auftreteube Angabe (bas Jahr 1270 am Schluß ber Chronit) gu entfraften", und fabrt bann fort: "Mit B. 5812 fcblieft bie Ergablung vom Rampf und Sieg am Ulrichsthor ab. Bas in ben nachften 170 Berfen folgt, ift eine Ermahnung bes Dichters an feine Landsleute gur Ginigfeit und Treue gegeneinander . . . . unter Wieberaufnahme von Motiven, wie fie fcon in ber Gingangebetrachtung verwerthet maren, fobag biefer Baffus fich mohl bagu eignete, ben Beichluß bes Gangen zu machen. Der Lefer ift formlich überrascht, wenn mit B. 5984 wiederum ber Kaben ber Ergablung aufgegriffen wirb, jumal ber Dichter jett nicht ber dronologischen Ordnung gemäß fortfährt, sonbern ju Ereigniffen gurudlenft, Die bor bie Beit ber gulett ergabiten fallen. Sollte ba nicht bie Unnahme gerechtfertigt fein, bag ber ursprüngliche Beftand ber Chronit, bis etwa B. 5983 reichend, mit ben vier Beis len 6289 - 92 über Berfaffer und Entflebungegeit abgeschloffen und ber Dichter bie 1270 bereits vollenbete Arbeit hinterbrein noch einmal wiederaufgenommen, früher llebergangenes nachgeholt und bie Ergablung bis gur Gubne vom 16. April 1271 fortgeführt habe? Er felbft ober mahricheinlicher ein fpaterer Lefer ober Abichreiber batte bann ben alten Schluf bier unpaffend wieber ans Enbe gerudt." Abgefeben bavon, baß fie bie auf eine fpatere Zeit beutenben Berfe 377 und 620 nicht befeitigt, unterliegt biefe Sprothefe fcmeren Bebenten. Freneborff fcheut fic, in einer ludenund feblerhaften Sf. ein Schreibverfeben anzunehmen, muß bafür aber bem Abidreiber ober gar bem Berfaffer ben weit ichwereren Berftoft gufdieben, baf er bie Datierungszeile ber erften Bearbeitung an ben Schluß ber zweiten gefett habe, wo fie gar nicht raft. Unterbrechung bes Banges ber Ergablung begegnet bei Bagen mehrfach; fo findet fich B. 3730 eine Ginschaltung von 32, B. 5230 eine folche von 40 Berfen. Daß Sagen auf ein Ereigniß bes Jahres 1267, Die Rebbe bes Erzbifchofe mit Julich und feine Befangennehmung, fpater gurudgreift, braucht nicht gu befremben; fein Gruppierungstalent mar nicht groß, es mar ihm bequemer, zuerft im Bufammenhang bie inneren Rampfe ber Stabt zu ergablen und bann bie Bulider Febbe, welche biergu nicht in birectem Zusammenhang ftanb, nachzuholen. Unerklärlich bagegen murbe bei ber Annahme, Sagen habe bereits 1270 gefdrieben und feine Ergablung mit bem Sieg am Ulrethor abgebrochen, ber Umftand fein, bag ein fo wichtiges Ereignig wie bie Gefangennehmung bes Ergbischofs nur gang flüchtig und taum verftanblich in B. 5511 angebeutet worben fein follte. Gine andere Bermuthung ftellt Dünter (Donatsichr. 433) auf: "Rach ben Untersuchungen von Carbauns foll bie Abfaffung gwischen 1277 und 1287 fallen, wobei freilich bie Annahme einer Entftellung ron B. 6290 nothig ift. Belde Entfiellung ftattgefunden, fagt Carbauns nicht, und boch fceint es unzweifelhaft, bag ber Rehler nicht in fevenzich liegen tann, foubern vor bemfelben eine andere Bahl, etwa feven, ausgefallen mar, mas bas Ueberfeben vor bem gleichen feben am mabriceinlichften macht. Aber ftebt es benn fo feft, baf bie Chronit nicht vor 1277 gefchrieben fein fann? Freilich wenn bie Erwähnung ber Auffindung ber Bebeine ber h. Corbula echt ift, tann tein Zweifel obwalten. Carbauns meint, ju ber Annahme ber Unechtheit liege nicht ber geringfte Grund vor. Aber er muß, um bie Stelle gu halten, eben gu einer verzweifelten Deutung von B. 6285 ff. greifen. Jeber Unbefangene wird finben, bag bie Chronit gleich nach ber Gubne ge ichrieben worben fein muß, bemnach in B. 6290 ein vor und ausgefallen ift . . . . Die Beziehung von B. 622 auf eine ernftliche Bebrohung ober ben Berluft bes [bobmischen] Wahlrechts scheint mir durchaus nicht geboten, ja eher ausgeschlossen." Auch Düniger nimmt also eine Textentstellung an, schlägt aber eine ganz bestimmte Aeuberung vor, welche bem aus inneren Gründen gewonnenen Resultat betr. die Absassingszeit widerspricht. Möglich ist dies nur durch Annahme einer Interpolation Ob die Beziehung von B. 622 "eher ausgeschlossen" und die Deutung von B. 6285 (vgl. Sinl. S. 5) eine verzweiselte ist, mögen andere entscheiden. Mir erscheint Dünster's Aenderung nur als eine zwar mögliche, aber nicht zwingende Hypothese.

- S. 19 heißt es irrthumlich, ber Abbrud ber Reimchronit in Brewer's Baterländischer Chronit laffe die legendarische Einleitung fort. Dieselbe findet fich Bb. I S. 531 und 591. Merlo a. a. D. 115.
- S. 208. In ber Note zu B. 1186 würde flatt "freiwilliger haft" beffer ber tednische Ausbrud Ginlager fleben.
- S. 212. Zu B. 2870 bemerkt Frensborff a. a. D. 86: "Lettern Ausbruck ('van funfzich unde hundert jaren') auf 150 Jahre und auf die Entstehung der öfnischen Freiheiten in den Zeiten Kaiser Heinrich V. zu beziehen, scheint mir nicht nöthig, ch möchte ihn eher von einem ruhigen unvordenklichen Besitz seit 50, ja seit 100 Jahren verstehen; B. 5021, 5122, 5665 finden sich Beispiele, wo 'in hundert jaren' so viel bedeutet als je, jemals."
- S. 268. Verlefung von Memoranba vor bem Rathe begegnet auch anbersmo, 3. B. bei ber im 6. Bb. ber Stäbtechroniten gebruckten Semelit retenfcop' ber Stabt Braunschweig. Frensborff 88.
- S. 276 Anm. 2. "Der Schuppftuhl mar ein auf bem heumarft fiebenber Schanbftuhl (Rur)." Ennen S. 250.
  - S. 281 Anm. 6. Bgl. Bb. III, Ginl. S. cix Aum. 1.
- S. 365 Anm. 8. "Das 'werthuis' war nicht bie Sacriftei, sonbern bie an ber Nordwestseite bes Domes gelegene Steinmethütte." Ennen 250.

#### Band II.

- S. 21 Anm. 10 1. 3an. 6 ft. 3an. 5.
- S. 54. 'Sent Annabach up ber heiben bi Roebe' ift Ennenbach bei Ruppichteroth. Ebenso wird S. 57 Roebe als Ruppichteroth zu erflären sein. Ennen, Stabtanz.
  - 6. 92 3. 18 1. 'gewunnen 2' ft. 'gewnen2un'.
- S. 212. In der Frage nach dem Berfasser koelhoss ichen Ehronit bemerkt Ennen (Stadtanz.), "daß am Ende des 16. Jahrhunderts ein mit der Stadtgeschicke vertrauter Genrährsmann sagte, «es gehe das Gerücht, der Autor vermeintlicher Chronit sei ein Dominicanerpater gewesen und habe das Amt eines Beichtvaters in einem Zungfrauenkloster versehen ».... Aus dem eben angesührten Bericht vernehmen wir, «daß dieser Koelhoss ohne Vorwissen der angeschichten Bericht vernehmen wir, abaß dasser der auch etliche Exemplare, nämlich diesekten, die noch hin und wieder in den Häusern etsicher Bürger gefunden werden, ohne Wissen die noch hin und wieder in den Häuser etsicher Bürger gefunden werden, ohne Wissen der Billen des Raths vertaust und ausgebreitet, daß später der Rath den weitern Berkauf der Bilcher verbieten lassen, daß darum der Bilrger Koelhoss in großen Schaden gerathen und Schulden halber sein auf dem Eigelstein gelegenes Eigenthum habe veräußern müssen, daß nach der Zeit solche vermeinte Chronit nicht mehr gebruckt worden und darum mehr nicht als einersei Exemplare (?) und beren nur wenige in Köln vorhanden seinen.»
  - S. 213. Bezüglich ber Bebauptung Beineden's, bie turfürftliche Bibliothet ju

Dresben besithe Exemplare ber Roelhoff'ichen Chronit von 1493 und 1496, verweist Dünter (Monatsicht. 437) auf das Zeugnif Ebert's: "Dieser erklärte schon 1821 in seinem Legison (Sp. 321) alle andern Ausgaben außer der von 1499 für allnbingen, und Ebert war Sekretär der Dresdener Bibliothet, deren Ausgaben er asso besonders genau kannte. Daß keine solche Ausgaben sich dort besinden, bezeugt mir der jestige Sekretär Dr. Schoort von Carolosch."

- S. 283 Anm. 3. Die Koelh. Chron. fagt nicht, bag bie Stelle bes Orofius über bie Gründung Coins fich in ber Debication ber Historiae finde, sonbern ermähnt bie Debication nur beiläufig. Dunger, Monatsschr. 439.
- S. 305 Anm. 1. "Durch die neuern Forschungen ist der unmittelbare Zusammenhang der noch im 17. Jahrhundert als Grab des Marstlius bezeichneten Mauerreste mit der von Hitth nach Essin gehenden Wasserleitung seftgestellt worden. Roch in diesem Frühziahre (1876) sonnte man die bei der Legung der neuen Gastohre blosgelegten Substructionen diese überirdischen Aquaducts seben. Ennen, Stadtanz.
   "Cardauns übersieht, daß die Straße nicht Marsisstraße, nicht einmal Marsissen genannt war, sondern am Marsissen von dem auf ihr stehenden Marsissen, eben jenem angebischen Grabmal. So wenig jemand den Eigelstein von einem Eigel ableiten wird, ebensie wend, die den Warsissen, möglich." Dünter 439.
- S. 326. Die beiben Bibelcitate weift Dilnter Sprichw. 8, 17 und 306.
- S. 452, 14. Das 'sant Marthen' ber Agrippina, woraus bie Koelh. Chron. 'sent Mertins' machte, ist wieber irrthlimlich aus 'sent Meriens' entstanden. Diinter 440.
  - S. 456. Für bas Bibelcitat verweift Dunger auf Bf. 75, 5.
- S. 471 ff. "Bemerken möchte Referent, daß die Capitel 471 473 über die Königreiche ber Christenheit u. f. w. sich österes in Hff. sinden; die älteste dem Refer. bekannte und mannigsach abweichende Recension in lateinischer Sprache in einer H. der Rhebiger'schen (Stadte) Bibliothef in Bressau ist wahrscheinlich unter Bonisaz VIII. entstanden." Lindner im Liter. Centralbi. 1877 S. 107.

# Gloffar

pon

## Unton Birlinger.

Bu ben Quellenangaben von Bb. I fonmen weiter: DW: Grimm, Deutsche Werterbuck. Pf.

6. Pfeisser Glosser in: Beiträge zur Kenntnis ber tolnischen Mundatt im 15. Zahrbundert
in Fremmanns Zeitschrift, deutsche Mundatent 1. II. II. Stat. Statuta wid Concordata ber Hi freven Reichs Statt Gölse u. f. w. mit 3 Beliagen 4º v. 1437 Abbruck 16. Zahrbundert. GG:
Dictionarium, Quod Gemma Gemmatum vocant. Impressum Coloniae per Martinum de Werden a MCCCCXII. Gemmula: Antea dictus Gemmula modo vocabulorum Gemma. Per Hermannum
Bomgart de Ketwych exarata Coloniae 1495 (in m. Besibe). Gunen, Quellen u. f. w. Die mit \*

62., Worte gehören Bb. 1 an.

Die tölnische Sprache ift in neuerer Zeit\*) grammatisch und lexicographisch wiederholt behandelt worden von Erecelius (A.N), Braune, heinzel, Beinhold; sie heißt sest die mittelfrantische, nicht mer niederrheinische; Beinhold in s. mittelhoch. Grammatik gebraucht den Ramen ripuarisch. Die beigegebene Lautiere beruht auf hagene Chronik, stellt die allgemeinen Gesehe auf.

A furic a: af, al, an, as, bas, dat, began, gaf, gewan, man, rat (rota), stat, vat, was; half, hant, lant; knappen, lappen. Ethalfen wie im mnd.: sall ([ou]), van. 216 rüdum-laut: bekante, besante. Für e: geschank, verdarft. Kür nbb. o.; heralt.

schank, verdarft. Burnht. o: heralt.

Allte lange a oft burd ein warscheinich gesprochenes i fart gechent: ail
(å-il ober å-ël), ain, altair, dair, gain,
trair, jair, quait, rait. Durch i wirb
aber aude furges a gebent: daich,
geraich, rait (rota), wail; hailden,
laichen, maichen, saichen, saigen.
Alltes langes a erspalten: jamer. Alltes
a burchaus ershalten: viant, viantschaf.
ab dragt f. verhanblung unb vereine
barung babei, abfommen 930, 22.

a bel, gcididit: was ein also abel man geheischen 183, 4. was ein so abelen behend cloik wise man 782, 20. seil alsus abel darzo (jum binrichten) bereit geweist 782, 27. b. lat. habilis. MN 1 2. AN 1113. Teuth. abel huypsch. moy. schoen. suuerlik.weydelik.vrisch.ghedelyk. naukundig. cloik. pulcher u. j. w.

- abloifen stv. ablaujen, abjagen, abbrängen: liefen den pantheren (pjantberrn) ein deil der pantschaf ab 806, 29/30.
- achter praep. binter, durch, nach (mbb. after wie niftel: nichte; geloift: geloicht; schaft: schacht). achter lande, durch daß land 171, 5. 774,28. achter deser zit 907,28. adjeftivijch: zo achters sein, herabgefommen sein 931, 19 u. j. w.
- achterdeil, nachteil: des schadens ind achterdeils beclachden sich die doimheren, 693, 20. 782, 1. zo a. kommen einem 903, 29.
- achterlassen, unterlassen 282, 3. 305, 5.
- achternae, nachher 498, 30.
- achterrugge, hinterrude, rudmärte 477, 21. 618, 1/5.
- achteruwe, reuenachtertat, sprüchmeder golden rait volget in zit, he blivet gerne achterruwes quit 529, 23 24.

<sup>&#</sup>x27;) Dem allbefannten allzeit gefälligen Freunde Briedrich Woefte in Jierlohn, ber unerschöpflichen Schaftammer nieberd. Sprache verbante ich viele Aufffärungen. Nachweise, Welerungen vurch die 3 Bande Chroniten hindurch ; für ben erfenn Band bat mit gebor Bech unermublich auf nieine Fragen geantwortet, einige Lesarten berichtigt. Beiben Gelerten sage ich hiemit berglich Dank.

achtersprecher, übeliprecher, verleumder 794. 14.

achtersetzen, bintenansegen: verhindert und achtergesatzt 933, 11. 938, 37.

achterwart, rūdwārtē, retrorsum,

achterwegen bliven, unternommen merten 626,15, 790,28.

ackerman, pl. - menne sieh bou-man, mit ansenung an Colonia, Colonus. bilbl. v. teufel: der ein ackerman ist aller zweidragt 928, 1.

aedem, m. atem: aedems haben von einem, wind haben, merten 565,38.

afbeten, avebeden stv. losbitten 69, 3, 177, 28,

afbrechen, stv. crpreffen 532, 8. afbrennen, einen verbrennen 69, 9.

afverbrennen 911, 10. afdoin, entfernen, wegichaffen 113, 3. ein feftungewert ichleifen 106, 29. 112,

23, 119, 13, afdringen, stv. wegtreiben, 432, 20. afdriven, abtreiben, abjagen: beute

111, 18. afgantzwin, m. fchlechter wein, lei-

ren, lora? 170, 28. afgehen, vom munde fliegen 876, 26.

afgelden, abtaufen, lostaufen 105, 21. 821, 36. vgl. gelden und uisgelden 898, 3.

afgunsticheit, f. neid, miegunst 520, 9. afhauen, abichneiden 857,12; auch

alem. fo. afhaven willen, abgeschafft haben

wollen 847, 17. aflais, m. ablaß 67, 17 u. oft.

afplucken, abpfluden 336,34. GG. decerpere affplucken.

afquemen, gefchleift wurden 106,19. 30 afkommen.

afrennen, afgerant van, burd, überfall abgewonnen 672, 11.

aftreden: dat die ordenunge in geistlichen ind in werltlichen dingen so lichtichlich aftrit ind sich verkeert 912, 13.

aftrennen, part. afgetrunnen christenmann, abtrunnig 360, 26.

af-sagen: da man die morgensprach afsacht, af-sagen vom obern ftod berabsagt, spricht 950, 232.

afschennen, al schetzen 613, 33. abschinden ind

afsin, entfernt fein fieh I s.v. 107,4. ab= getragen werben v. bollwerten 42,20/21. afslain, helse, synon, entheufden 907, 19.

afstain, afstaen, abfallen von einem 523, 30.

afstellen, wiederrufen, rudgangig machen 396, 9.

afstossen, berftogen (finb) 410, 4. afwisen, urdel, verweisen, urteilen, daß 2c. 787, 26. 798, 17.

aichterdechen, 90, 11. acherdechen 93,3; Acherstrassen, Achterstrassen. 834,27 aber Machenerftrage.

aille, al; sprüchwörtlich 596, 15. ain, an one 20, 16. frei 163, 8. auger, nur nicht 100, 33 ain ein, ber vorlegte: dat is der leste dach ain ein in dem

merz 806, 9. aber 59, 29. 100, 21. 171, 14. 514, 32 u. f. w. vergl. mer, mar. obgleich, wenn auch 288, 22. 330, 3.

435, 20, 455, 14. AN 111a. gen. pl. vorsuperlativen: aller vernoempste kaiser 225, 7. 463, 29. alremeist 586, 40. Pf. Gl. 303b. Ferner alreirst 608, 37 u.f. w. alremallich 531, 13. 637, 31 (jedermann) alremenchlich, inegefamt 116, 21. alrekunne, aller art 177, 4. AN 111a.

allen, mit, burchaus 149, 5.

allentzelen, allencellen adv. allmählich, alleinzeln, nach und nach 696, 32 u. f. w. MN I 55b: allentelen.

allerheiligen maent, november 887.

allet adv. continue immer, 173, 1.

alman, jedermann 117, 9, 121, 8, almisse, f. almojen 394, 2, abb. alamuasan. Pf. Gl. 303b.

alsach, alles 109, 13. als: in dem als, fofern 455, 22. wenn 337, 4.

alzo, fer 330, 9.

alsus, umfonft 172, 28. alsusdanig, adj. talis, alfogetan 528, 22, 580, 30. Pf. Gl. 303b.

altheit f. altertum, alter 277, 15. 455, 51. 486, 27. 884, 11. vgl. junkheit 643, 31. Die ftelle oben hat Weinsberg Bb. I citiert: alle altheit ist vol vnd vermengt mit fabulen. meint aber seir altheit. Cronica Colon. civit. f. 35 p. 2. (Ea).

alvenzig, adj. schallhaft 566, 15 (in verher = ind = und) ju alfanz.

al-weinen, sov. fer, gang meinen 497, al-swigen 557, 2.

- ambacht, n. amt, 79, 20. ambocht 133, 25. 161, 9. vgl. ambochts laden 320, 20. vgl. vullenambocht = wullenambacht 133, 21.
- ambasiade, swm. abgefandter, bevollmachtigter 410, 14. 411, 13 u. öfter. amechtich, adi. unmachtig wie

mbd. 899, 13.

- amige, f. maitreffe, 93, 21.
- an = auf 478, 20. nach, bie bier 441, 16. anbissen, stv. imbig cinnemen 611,
- Gemmula: eyn antbys, jejunium. anbringen stv. beibringen, einfan-
- gen 899, 10. anchher, ancherm. anherr 393,25. 403, 38. 419. 2. pl. anchen 523, 12.

(Die Agripp, wird meinen , Bruno fei ein unebelicher halbbruber von faifer Friedrich II gewesen, ber fon einer

unfreien.)

andach, m. octava 441, 3. ande, st. u. swm.: und hadden etzliche anden 954, 439, fieb I s. v.

(zorn, franfung).

- anderwerf jum zweiten male 53, 2. 100, 26. 106, 17. 144, 12. 169, 14. 395, 20. 424, 20 u. oft. vergl. dir-denwerf jum britten male. Dafür zwei of dri mail 785. mail und -werf nebeneinander 797, 30.
- andreismaind, m. andreadmonat 145, 27. november.
- angan, unternemen, übernemen 309, 16. 319, 3. angreifen 516, 2. neit angan lassen, unberückfichtigt laffen 159, 1.
- angeltugend, f. carrinaltugend 469, 29,
- angesien, dat, in rudficht, anbetracht beffen 445, 31. Pf. Gl. 304a des ansein = rudficht nemen.
- angewinnen, anwinnen stv. abge-winnen 154, 7. 620, 40 u. eft.
- angrifung, f. verhaftung 833, 26.
- ankommen, praet. anquam, er-reichen 375, 18. c. acc. an etwas fommen 355, 16.
- anlegen, sich, sich abgeben 183, 2. 782, 16; auch = nachstellen; anlage insidiae.
- anmirken, angemirkt sulcher unstanthaftichkeit: mit berüdfichtigung folcher unbeständigfeit 327, 11.
- annemen, sich, fich vornemen 715, 15. fich den schein geben 747, 2. annemen, übernemen 597, 10.
- ansain, ansegen, anjaben 497, 3.

- anschin, im, im genichte 515,35, jonft altfeln. anblid. Pf. Gl. 304a.
- ansichnemen, stv. übernemen. 357, 4. reifeunternemen 313, 11.
- ansennen, jumuten 476, 7.
- anslagen, hende, hand and weif legen 585, 8. sleit-an, foliegt fic an 611, 2.
- ansprache, f. rechtlicher anspruch auf etwas 120, 18. 121, 3. bischof Sifrit verloir die aensprache up die Stat von Coellen 649, 5. ind lachten in selfs gevenklich zu des bischofs aenspraechen sperrten ihn ein gerade so wie es der b. gemacht bätte 775, 24. anstechen, anjunten 786,11; AN
  - 111a
- ansterven, durch todfall crbcn 145, 18, 177, 182, 20/23. befondere vom goit. Pf. Gl. 303: anersterven. DW I 320. in den Ws ungatigemal.

anstossen, stv. anjunden 502, 12. 564,8, 574, 16, 615, 20, 645, 14 val.

anstechen.

- antast, m. gerichtliches belangen. ergreifen 709, 29.
- antasten, gerichtlich hand auf etwas legen; angreifen, überfallen 593, 9. 764, 14. 917, 32. 920, 1.
- anter, of, oder aber 555, 15. vgl. I
- antwerden, swv. verantwortlich fein 450, 9.
- anval, m. aggressio, juspruch 470,
- anzeihen, beschuldigen 54, 29.
- ard, art, f. hertommen, familie 111, 15 I s. v.
- argwilligen: mit worten oder mit werken geargwilligt wird an sein leib, ehroder gut 936, 24; fich I s. v.
- argwillung, arger, bofer wille, malignitas, f. 936, 30.
- arke, f. mafferbaumert 55, 19. 58, 26. arkeire, m. erfer 123, 21.
- arm formelhaft: beide: arm ind rich 566, 8. 579, 23. Der arme ift ber gemeine mann one rudficht auf vermögen.
- armbrust, arburst, f. armbruft, (arcubalista) 53, 20, 66, 1, 103, 10. rgl. bankarmburstpil.
- arn, m. 1) ernte 179,7. 180,16. 192/9. GG frugidare korn of aren lesen. 2) m. adler 367, 7.
- ars: de keirde he der stat den ars zo, brannte durch 749, 29. vergl. erslingen.

artelrie, attelrie 840,18.889, 11.896,6.902,26.

artzeter, m. medicus 336, 10. 765, 29. Pf. G. 304 arzeder. Teuth. 12b. AN 111 a(archiater).

artzedie, f. armei 289, 24. Pf. Gl. 304.

as, als, alfo, fo 122, 18.

asise, actife 41, 20. 116, 9. 12, 27. 117, 8. 121, 10. 19, 23. 842, 26. gein assisen noch peichtungen 907, 28. formen axinse, accinse, assinse fommen öfter in ter reimdronit über bie unruhen 946 ff. bor. assise uplegen flebenter terminus.

asismaister, bom reffort ber accife, acciebeamter 930, 31.

asmeer, fast wie, auch noch vollens 636, 25.

asso, alfo 318, 27. 465, 1.

asvort, fofort 31, 20.

atzgelt, verpflegungefosten bei den obrigfeitlichen einstellungen von pferden u. s. w. herberge-, fostgeld zo atzgelt und slofgelde 923, 11.

aufsatz: nach ihrem boessen aufsatz plan, vorhaben 935, 35; fieh

upsatz.

aufschlag, m. abgabe, überabgabe, zuschlag zum bieherigen 929, 29. ausheischen, ausgeheischteherrn, vorgelaben, nach auswärts 114,

7/10/19. ausholen, swv. herausholen, be-

ausholen, siev. herausholen, vefreien 943, 8. auskommen, frei werden, entfom-

men, fieh uiskommen. 898, 23. ausladen, auswärts vorladen 117, 25.

ausspruch, m. urteil 120, 29. aust, auiste august 24, 16. 27, 8.

130, 7. 908, 31 u. f. w.

austrecken fonst ustrecken, aus-

jichen 121.24.
auswising, uiswisinge, na
ausw., nach außweiß 112,26. 113, 1.
avent, m. vorabend b. b. ber tag vor

vent, m. botabeno b., bet lag bot bem fefte von bet firch, botencinteilung hergenommen 20, 18. up der eilf dusent made avent 47, 12. vgl. 57, 13. 58, 21. 60, 1. S. Albans avent 178, 12. Alexius avent 54, 1. S. Jacobs avent 56, 11. Kirstavent 24, 3. 480, 25. Matheisavent 24, 14 vgl. 34, 6/9. Paischavent (Dftern) 21, 6. Palmavent 81, 3. Unser Vrauwenavent 22, 15/19/26. aventure, f. wagnis 573, 8 u. f. w. fich eventure.

aventuren, bi, forsan, biëlicidi 291, 25, 293, 7, 295, 7, 301, 3, 303, 27, 326, 33, 332, 3, 348, 6/18, 364, 35, 392, 18, 437, 8, 455, 29/30, 546, 6, 577, 1, 657, 18 unb öfter GG: bi eventuren.

aventuren, suv. magen 573, 7.

aventuirlich, adj. riéfiert, verwegen, unternemenb 307,1.510,13. mit eime aventuirlichen anslach 851, 23 u. oft.

aventurlichen, adv. a. zo sien, luflig, heiter anzusehen 905, 28.

aventursch, adj. wagbalfig 307, 2. aver, aber, abermale 109, 6. 422, 15.

B Anlautend wie mnd. und mhd. Buweilen auslautend erhalten: dumb, umb.

bach, die, ter bach, allgem. frantisch 19, 8. 30, 23. foln. ftragenname.

backen und nacken brennen aus ber alteoln. sonst allgemein üblichen eriminaljustig 157, 18, 19.

baesen, wilb rennen, vagari 605,30. Gin seltenes nd. wort DW I 1148. MN. I 156; heute noch föln. verbast, verblimt.

bain win, m. bannwein, mein ben tie umwonenden nur da faufen dürfen, wohin sie gebannt sind, (in den Ws oft, wie bannmoele, bannkelter) 75, 15.

bais, bas, beffer 643, 36. 738, 7. rgl. bes.

bald, ichnell, 586, 13. fonst fogleich mit unten: geringe.

ballinck, m. verbannter 65, 26. G6
exul eyn ballink, chenfo Gemmuls.
bank, gerichtebant, das 4 bäntegericht,
überhaupt gerichtefal: hinder den
maistern zur bank 930, 15. hinrichtungebloch 960, 523.

benke, tuschen die 4 b. ver getigt 164, 14. dat vor my darselves (Soest) in gerichte vor de veir benke komen is Wilhelm von Letmate u. s. w. urk. v. 1465. Archiv Haus Hemer.

bankarmburstpil, armbruffpfeil 789, 19.

banmile, bannmeile, gerichtebezirf

bannich, adj. gebannt, im banne 421, 27. Ws bennig oft.

banvast, f. bannvaften 747, 33.

barvoessich, adj. barjuğ 480, 29. basuine, f. pojaune 911, 35. Pf. Gl.

bat, m. nuşen 449,27. 571,17. 578,10
des bat, nuşen bavon 579, 19. 625,
36. 886,12. bat ind ere 589,21. —
Pf. Gl. 305\*. Teuth. 19\*: bate, vrome, gewin, provit, lucrum, commodum. Frommann z. Herbort 2697. DW I 1157.

baten, swv. nügen 626, 6. 786, 8. 938, 31 u. f. w.

b e a n e, ein noch uneingeweißter flubent:
die studenten zu Collen plegen die
beane of die bachanten damit zo
vexiren u. f. w. 304, 30; frang. bejaune; in Paris bieß bas gelb, bas
bie neuanfommenben flubenten entrichten mußten, bejaunium. vgl. Du
Cange s. v. Beanus novellus studiosus. Weimar. Jahrb. 6,327.

be claffen 476,10. 857,6. beklappen, accusare. Kil. obtrectare, male tractare vel detrahere beclappen GG. Gemmula: diffamare, beclappen, beruchten.

beclagen, antlagen, verflagen 133,

26. Pf. Gl. 306 a.

becliven, part. becleven, befleibt, gedieben 732, 35. 886, 24. fleben bleiben.

beclommen zit, gebrüdte zeit \$52,28. Teuth. clymmen als wee to doin. Torquere. Premere. Urgere. Angere. vrgl. niederd. Theoph. ed. Hoffmann v. F. Wb bazu 55b.

bed, n. bett 56, 26. 68, 13.

beddeler, bettelmond 511,5.

be de, f. abgabe an firchliche und weltliche obrigteiten 613, 14/26/37. fürbitte 806, 22.

bedemisse, f. bittmeffe 180,1. 184, 28. 780, 9.

beddung, f. bettzeug 492, 3.

bedlois: dan sei muesten all bedlois von hinnen scheiden, one ctwas aus zu richten, nuples 938,32.

bedragen und beclagen, beschulbigen und verflagen 380, 27.

bedriven, bedrifen, stv. aus. füren, ausrichten 308, 28. 553, 33.

bedrinklichen, adv.: die sich alsuliches unwillens bedrinklichen zu herzen gahn liessen 93v, 29 ff.

bedwech = bedefart, wallfart 762,6. beest, n. tier: honde, perde, verken, gänse ind ouch etzlich luide ind ander beesten 906, 18. AN 113. beestlich, adj. richifth 352,13. beistlich 471,36. probaticus

beistlich bestialis, pecualis GG.
beffe: roide beffen, chertappen, chorbut der bomberen 877, 33. Teuth.
Beffe, choirhoit, almucium. Malmucium Ambucius. Kil. verweiß bei
Beffe auf Al-mutse. pallium pelliceum quo sacrificus caput humerosque tegit. ali-strasburgish kutze,
kutzhuot. später murden bic
beffen besigen, balstragen (Niederlande) und endlich heißen die 2 weißen
u. schmarzen lappen der protest. und
tath, geistlichsteit so.

began, feierlich beerbigen 47, 2.

begangen, part. baffelbe 78,18. begangen sin, verlegen fein 836, 15. 845, 1.

begenknisse, f. leichenbegangnis 47, 4. 78.

begerte, f. ter beger 930, 5.

begiftigen, beguben, 3. b. eine firche 324, 37. 356, 8 betieren, ausstaten 392, 23. 404, 18. vgl. begueden mit e. frone 454, 36.

begraven, stv. mit graben umgeben 120, 2.

begreifen, stv. besegen 56,6. 117,34. in besig nemen 81,3. 104,20. 107,30.

ergreifen paden 842, 10. Pf. Gl. 305b. begrif, in einen b. nemen, umfasjungsmauer520, 32. umfang überhaupt, bezirf 438, 8. Ws oft.

begueden, botieren 442, 18. begoeden 481, 1. vyl. begiftigen und begaben, begaette 442, 20.

behade, behagte praet. 74, 19.

behalden, beheilt, sich aushalten 533,37. erhalten 173,2. behaupten 305,18.

behalven, adv. abgeschen von, ausgenommen 287, 8. 424, 5. ni, nisi behaluen GG. Pf. Gl. 305b DW I 1320.

behegelicheit, behechlicheit f. baš behagen, gefallen 439, 4. 740, 8. placere behagen, placabilis behegelik, placitum behagelich eit GG.

behelpen, sich, unterhalt finden, 467, 20; ferner sich befaßen mit etwas u. f. w.

beheltnis, beheltnisse adv. vorbehalten, mit ausname 410,21. 632,24.891,17.

behendicheit, f. lift 139,1. 148,5. 444, 38. 756,17.

Gloffar.

behentlich, adj. liftig 514,27.897, 34. GG cautelosus, behendich. beherden, beharren, bei 596, 22.

beherdunge, f. 908,12.

behoif, in, in gebrauch 302, 7. 693, 31. behove, nuzen, vorteil. t. h. mas man bedarf 579, 19.

behoifen, c. gen. bedürfen, oft 904,9. die gheinre penitencie behoeven 912, 10 u. j. w.

bejagen, swv. ermerben. 603,28. 615, 27.

beide noch häufig in mbb. weise: beide cloister ind dorper 917, 27. vgl. mittelbocht. 28b. I 98, 99.

das, annaherung, beikommen, übereinfommen, modus vivendi 931, 38, 932, 7.

beir, bier, allgem. 954 u. f. w. beis, biß 755, 15 vrgl. nd. bêt.

beissel, m. meißel 572,39. 585,39. Gemmula: celtes eyn beyssel.

beist, pl. beisten 170, 17. als beisten wandeln 888, 12.

beiten, swv. marten 601, 6. 922, 27. und oft. expectare beyden GG. bekennen, erfennen 492, 31 u. öfter

Pf. Gl. 306a.

bekenntlich, adj. erfenntlich, beutlich, flar 525, 25. 938, 39.

bekentniss, f. fentnie, einficht, erfenntnie 337, 15. 355.

beknagen, stov. nagen 582, 5. fieh knagen bis up den grat 598,14. GG: erodere knagen, erosus beknaget.

bekommern, sich mit 328,27. bekroenung, unwille, ärger 842,

27. bekroedung?

bekümmern, goit und schif, mit beichlag belegen 158,15. mit 615,21. fieb bekommern oben.

belank, wichtigfeit 540, 28. darahn ross merklich belank gelegen war 934, 30.

belech, m. belagerung 910, 18. belegen, belach, belagen, be-

lagern 19, 4. 20, 1. 493, 4. erfeben, erlegen 159, 2. 769, 32.

beleger, belagerung 306,31 u. oft. vgl. belech, m. taff. 70,27.

belide, bejahte: bekante ind belide dat, dat der upsatz were 874, 29; su belien = confiteri und belieunge confessio bei Pf. Gl. 306a. beliggen, belagern 809,16.

bemsch, munge, morchen, grofchenwert 160, 20. 765, 15 (behemisch). benachten, swv. übernachten 756, 32. auch oberbeutich.

beneden, praep. adv. sub, infra, 118, 9 u. oft. Teuth. 181a: beneden. under. unden. Pf. Gl. 306b. vrgl. dairbeneden 901, 1.

benemen einem etwas, abnemen, abertennen, fich jufprechen 147,10/20. wegnemen 147, 25. Pf. Gl. 306b.

benit, part. beneidet 827, 2. bere: up einre beren, bare 770,11. berenten, swr. mit renten verjeben

393,3. berch, over, über bie Alpen (80, 16. 489, 9. 535, 20. berch, Sedfieg-

burg 139, 3. bergfride, berchfrede m. hels gerner werturm 27, 26. 57, 26. 79, 5.

108, 3, 120, 8, berichten, mit dem hl. sacrament, bie meggerung geben 944,23. auch

füdd. alt.

bermelich, adj. beflagenemert 542,31. bermenklich, adj. traurig 542, 35. bernen, brennen, allgemein.

beroifen, den vreden, criffirm 664, 13. berufen 15.

beroichdigen, bojen ruf bringen 768, 21.

beroufen ind schinden jermelhaft 742, 7. berufen, ein strit, schlacht anbieten

515, 32. beroumen, swv. berumen 455, 22.

jactare, arrogare beromen, vermetten, ostentator evn beroemer.

berouwen, swv. reuen neben rou-wen 442,15. Kil. berouw poenitentia Pf. Gl. 306b.

beruwenisse, reue 294,36. bes, beffer 748,20; fieh oben bas, bais.

besagen, besain, swv. beschuldigen 85, 3. 473,24.

bescheit, wiffen 458,31 ff.: was baran felt, bavon babe ich feinen flaren beicheib. 175,24 bescheit von feiten bes rate, irerfeite auch ben brotpreie au erhöhen. DW I 1551. Hoffm. z. Theoph. I 566.

bescheidelich, adj. adv. beutlich 122, 21.

bescherung, f. fchererei 532, 22. ober bildlich vom ichaficheren?

beschicken, ausrichten 528, 17. beschirm, m. fcus 699,21.

beschriven, durch ausschreiben entsbieten 588, 26. Pf. Gl. 307 a. beschreven, ausnotieren 50,21. 725, 5.

beschrielich, adj. beflagens., beweinenswert (fall Mams) 259, 29, 543, 1; ju beschrien beflagen, beweinen. Pf. Gl. 306b.

beschueren, swv. beichüten 398,13 ff. MN I 266a. DW s. v. beschauern; Pfeiffers Germania V 244 (Bech).

beschütten, beschüsen 53, 28. 61, 4. 26, 75, 21. 146, 5. 411, 15. beschüdden 380. mit guit pant, batte glüd.

besenden, bolen, verschreiben, temmen laffen 159, 9. 614, 23.

beses, m. besiz 161, 12. 443, 13.  $t = \beta = s$  nd. beseten, praet. besat, ausgeben

442, 17.

besien, stv. nachsichen 555, 26. dafür forgen 101, 7. I s. v. sieh besier. besier, ausscher 875, 25; zu besien,

besier, auffehr 875,25; zu besien, besehn AN 113. Diutisca II 202a: aspicere. besien.

besinnen, ermägen 451,3.

beslagen, beslan ansiecin 425, 11. lager ichlagen: besloigen 379, 15. nemen 555, 26.

besliessen, stv. fperreu, verschließen 556, 1. claufur einfüren 791, 2.

besmitzen, moral. besleden 912, 8. besmitzen ind vertrinken, bilbl. 360, 30.

besprechen, bestellen 595, 14. bespreiten, belegen, mit mist 867,4.

besseronge, f. buße 128,25 u. off. bestaden, bestaten, an, sww. perheiraten 291,13. 386, 4. 390,18. 400, 34. 900,14 (zo der hilliger ee).

bestaiden, bestatten 559, 36.

bestan, bestain, ruben 490, 15. untersteben 277,1. untermenen 559, 17. ansangen 62, 11. 126, 18. 144, 5. 170, 33. 175, 11. 431, 26. 483, 33. 587, 12. ergreisen, ankommen: von frankheiten 496, 21. zugefroren sein 38, 12. 50, 12. 124, 9. ausrichten 607, 30. bestellen 916, 4.

bestant, m. waffenstillstand 108,26. 173,28. 546,22. 755,23.

besteden, swv. collocare, vermenben 503, 34.

bestellen, siev. teforgen, veranstatten, serbeischaffen 174,28, 429,1. 581, 21. sich b. (risch) 574, 6. legen 307, 12. 608, 9.

bestigen, erfleigen: eine fladt 839,16. bestoppen, seev. obturare, bampfen, abfülen, erganze zo bavor 490, 18.

betirmen, sev. bestimmen 178, 21.
262, 24. 282, 26. 313, 2. 320, 24.
453, 32. 911, 25. vou terminare, auch
mbb. termen, Fundgruben I 394.
Teuth. die be Termpt is to enighen
dyngh. Asscripticius. Deputatus.
Ordinatus. Inscripticius.

betrappen, ertappen 804,14. Bgl. DW s. v.

betruwen, heiraten 764, 29. Bgl. truwen. subst. vertrauen 476,8.

betruwelichen, adv. vertrauensvoll 458, 10.

bevede, trans. praet. zu beven, erschütterte, oder bewegte 170,3. beveel, sormelb. van beveel ind in

namen irs heren 901, 20. bevliessen, stv. mit wasser umgeben

385, 36. bevorentz, adv. juvor 62, 24. 100,

17. 107, 8. bevreisen, bevrois, bevroren,

sufrieren 32,17/25 fich vreisen; vgl. bestan. beweglicheit, antrich 903,14.

beweicht, praet. v. bewegen, bewegt 490, 26.

bezeihen, part. bezegen c. gen. bezeihen, beschuldigen 657, 26, 662, 21-707, 6.

bezimmern, bauen, urspr. mit holz, später auch für steinhäuser üblich 51, 22.

bezwang ind knechtlichkeit 879,17. vgl. 303,29. 304,13. vgl. betwank 731,7; betwenknissf.brangfal,187,2.

bi, zu, hinzu 107, 21. 109, 15. 149, 23. 169, 5.— bi den jaren, bi den ziden 369 ff. off. bi dem kaiser halten 513, 6. bi wilen 646, 4. bi ein = bet eine ander, sieh ein 731, 22. 801, 31. bi den rat komen 707, 20. bi, wie steit u. s. w. 611, 25: wie steit u. st. w. 611, 18: v.

bien pl. bienen 429.11.

biester, bîster, adj. witte, keftürşt veritri: also lief al dat volk biester uis dem lande 822,1. bister seel 912,2. 879,28. Pf. Gl. 308b: bister, veritrit, gottverlaffen, rubled. Teuth. 29a: byster, bystrende, dwelende, errende, wildende, witlopende.

biget, beichte 848,14. vgl. I s. v.

bil, n. teil 191,1.

bilde, n. gebachtnismenument 486,3.

birve, adj. bieter 473,18. jujammengejogen aus biderve. Teuth. berve. eersam, waldelich, doechtlik, Karlmeinet oft. Pf. Gl. 308b.

birfget, f. ich erweis nit anders dan alle goit und birfget van in 770,15. Teuth. probitas. honestas. vicheit. eerbarheit. eersamkeit.

bissen, sich daruss, biffen fich meg 147,3 ff.

bistendich sein, einem 99,28. 162, b. ind behulplich 616,10.

bister, adj. irre 569,8; fich oben bie-ster. Teuth. bystren. dwelen. erren. basen. dolen. verwilden. wilt lopen. errare. deviare. Hoffmann z. Theoph. 2,88.

bisterheit, f. ruin 569,3. 576,30. (um tee fchlimmen cifee willen) verwir-

rung 724,14.

biwesen, im, in anwesenheit 421,8. biwilen, adv. dat. pl. bisweilen 186,12. 646,4 u. f. w.

blage, plaege, f. plage 64,21/26.

blenden für blendeten 417,19. blichen, blinfen: envunden in dan up der blichender dait 764,13. "blinten" ift fonft gut altfolnisch. Pf. Gl. 309a.

blide, f. wurfmaschine 553,24.

blithaus, n. geschünhaus 942,13. blitschaf, f. frolichteit 497,5. 604, 39. GG gaudium, freude blyt-schafft. Teuth. blytschap. lust. wunne. vreude u. s. w. Diutisca II 221b: bliscap laetitia. Pf. Gl. 309a. bliven, bleif, verloren geben 165,16.

bloiss gesellen 155,6. wichter gemeine unbewaffnete leute arme,

831,29. leere haufer 186. I 1155. 3104. bloitsturzunge, f. blutrergierung 308,17. 323,19. die Statuta 132: blutverstörung. Pf. Gl. 309a.

bode, f. butte 104,23. 750,9. Pf. Gl. 309a

boden brot, botenbrot, lon für zuerst gebrachte botichaft 684,21.

boden wîn 22,2.

boilen, bulen 273,16.

boille, m. bule 421,20.

boinioris? 775,15. vgl. 172,2. lis: boimeris, baumteis? ein rüsinghe van bomen, fragor, sonus arborum. Gemmula.

bolch, m. asellus 158,13. Kil. bollinck.

bolrebort, warfd, bolre, bort, 69,27: bretter, bolen; vgl. 905,21. bolwerken, swv. befestigen 52,24. 108, 13, 119, 6, 120, 2, 142, 26, 720, 34, bontworter, grisei operis 995,542. urft. 1274. Gunen 3,68.

bort, n. brett 905,21; 924,43. neb bolrebort.

bouman, buman, colonus aderes mann 287,24, 450,18, 452,14 ff. boumenne of geburen 448, 1. vgl. ackerman, oben.

boven, praep. über, super, supra 359,27 u. j. w. Pf. Gl. 309.

bovengain, übertreffen 450,33. bovensetzen, vorziehen 454,30.

boven treden, übertreffen 254,2. boverie, f. buberei 437,21. rgl. boven, boiffen, buben 59, 15. boif-

lich, bubenhaft 413,9. bramaint, juni 53,8, 68,4, 78,6.

145,9. 915,22.

brantschatten, brantichagen 79,13. braut, rebensart: mar nein, diss wahr noch niet di braut, darumb das man danzte, bas war nicht bie bauptface, es handelte fich um etwas gan; anderes 939,30 ff.

brechen, stv. dat is wart brechen i. e. brechend, fam and brechen 50,14. und he hadde sich zo vil gebrochen und bewiset up des keisers bruloft, hatte alljuvid gejoffen und feine virtuofitat im trinfen

gezeigt 524,1. langenbrechen ? broich, m. fumpfiger boten 542,20. frantifch-fadfifches wort; mbb. bruoch. Teuth.40: broik, renne. ollant. goir. palus. Pf. Gl. 309b.

broiderdeilung, teilung unter bru-

dern 428,28 u. öfter. bruloff, brulauft, brutlacht, m. f. hochzeit 49,13. 90,1. 110,14. 140, 1. 477, 11. 703, 1.

brulofsdach, m. 882,7.

brunst, f. a. 157,15. 158,2. f. ardor, fervor, garung

brut sein, beilager halten 54,23. bruwen, bildl. 622,11. vrgl. brůhůs 58,24.

burchgank, m. großer bittgang um die burg, ftadt 795,20.

buirstgewere, brustweren 830,33. buit pennink, m. 388,18 ff. Kil. buet pennink pecunia praedacea, manubialis et arrha militaris.

bungart, m. baumgarten 602,13. Pf. Gl. 309b.

bungen, tympanare 156,9. timpanator eyn bonghener, tympanum

eyn bonghe off syn schelle, timpanistria eyn wyff die op der bonghen speelt. GG. Pf. Gl. 310a.

burgersche, f. bürgersitau 749,27.
911,33. bieje jränflide enbung, urfpr.
wol romanifd (?) treffen wir ned ojt in
unfern droniten. Aus ere GG jege ich
als belege jolgenbebei: kustersche, matricularia. leckersche, patrona.
kem mersche, pectrix. dichtersche, poëtissa. besorgersche, curatrix. vechtersche,
pugnatrix. weversche, textrix.
verredersche, traditrix. verwinnersche, victrix. borgersche, urbana. swegerscheu.f.w.

burg setzen, türgidalı feken 114,30. busse, boisse, büdic, grotes gefchüj 99,21. 168,14. mit blocheren (?) bussen 104,22.

bussenstein, m. buchscustein, steintugel 86,3. 588,5.

bute, f. beute 186,21. tauf: zer bu-

ten \$35,33.
buten, sov. die beute teilen 111,3. Kil.
praedari. vertunjden 121,9. butten, buitten, praet. vertunjden,
vertunjten 758,5. 804,21.

buitung, f. versauf 804,22.

buwlant, n. vuilnis des b. dünger des baulandes 288,26.

C K Ch austautend und intautend jür mnd. k: dich, doich, ich, rich, sich, nutzlich, reizzich; bachen, brechen, rouchen, stechen, wichen. Tritt vor t für g cin: leicht, volcht. Saufig nach nd. weife für geschrichte, gesticht, gracht, hacht, kraicht, lechten, (to lift), lucht, verkochte. Fdt nach d. weife: gewasen, ossen, ossen, seist, aber auch in vorte, worten, naeslüssel u. f. w.

kaf, [preu: und gaven darumb niet ein kaf, gar nicht, bilbl. negation 953,390. brgl. ik sloge my wol blå unde blodich mit eime um ein haverkaf. Theophil. 227ff. Teuth. 137a. Pf. Gl. 440ff. Zingerle bilbl. negation 15 (426, 1862 Blener Mad. Eigungsb.).

kaisse, kasse, f. reliquienfasten 69,20, 71,10, 78,5, 81,10, 178,14,

15,27. 183,21. 504,1. 773,28.780,20. kaix, kax, m. pranager, fonantyfal 69,6. 173,6. 176,13. 776,11. GG: catasta est compes vel eyn kaik.

kal: dit (firchenschniud) allesame verkouft des pais pode so kale bis aufs leste, total; urspr. wie glatt geschoren. vgl. 718,12 = ode, verwüstet.

call unge, f. reden, unterredung SS6, 29. 890,33. AN 125: callen, ichmagen.

kamer, f. burcau, amtitube 113,30. guedestags kameren, rentkameren, satertagskameren 934 u. j. w.

kamp, m. eingefrideter ader= ober maideplag 318,7.

cancellieren, dutchstreichen, cassieren: der brief wart vur ougen des kaisers cancelliert ind durchschneden 868,20; urspr. ein gitter darübergieben.

kante, f. up der k. 190,8.

kantert, kanterkese, caseus magnus 177,1.

capitanier, capitainger capitain 308,14. 408,5.

cappe, mondegewand, nonuenbabit 155,29. 780,17. turmbach 722,23.

kappe, turmfappe, vorherrichend nieberd. u. niederl. 123,7.

karich, adj. targ 339,9. parcuskaerich GG.

karmen, siov. jammern, trauern, webflagen 199,1/2. AN 125.

karman, forrenfurmoun 792,2. karssen, mit wairen ift zu lefen mit swairen karren 124,11.

karweche, f. farwoche 159, 16. weche auch am Oberrhein im 14. jhr. noch üblich, älter als woche.

katze, retendart ber bilblichen negation: weder katze noch muis 615,18. katzensprung 596,2.

keilstecher, telenfteder, halsabfchneiter 1249, 1756. II 562,31. keelensticher 625,11. Teuth. halss afsteken. helsen. kelenstecken. jugulare. Theoph. I 359.

keissen, kiessen, kesen, stv. ficen 97,16, 98,3. formelb. kiesen of setzen 423,2. kiessung, f. wal 422,1.

kemmenade, f. zimmer, wonstube 596.4.

kemmerling, m. fammerling, fammerdiener 174,28. 627.

keppeler, bischöft, fanzser, der träger einer bestimmten würde im demcapitel 365. vgl. 45,2. 73,5. 74,28. 135,37. 721,35 u. s. w. kapellan II 25,12. 41,9.

kercher, farrer 800,15.

keren, swv. menden, verbindern, ab-

meren 118, 7, 174, 16, 276, 22, 601, 10, 707,3.

certein, adj. ficher, juverläffig 286,3. 309,817. certeinlich, mit ficherbeit 443,4|14.

kerzwiong, f. Maria lichtmeffe 32,25.

kesekaste, m. 574,7. kiken, jchauen 767,14.

kikpot, spottname 57,12.

kint: einre moder kint, einerlei finder 453, 11.

kirchen, swv. beiraten 151,9. ber unions- ober verbundbrief v. 1396 hat mannen oder weiben 63, ober krichde?

kirmisse, f. firchweihe, oft 75,14.

kirsnacht, friftnacht 54,23. vgl. kerstavent 480,25.

kirspel, firchfriel 42,12. 33,14. 65.3.

130,13 u. f. w. kirspelskirche 42,27. 74,9. 315,22. 720,33. z. betonung fieh bildungen bräues, brennes, schlom-mes (fclachthaus), kompes (walthaus) in achenschen bentm. (20)

kirst misse, bl. Christag 849,19. kirsten doin, sum fristen machen 37,26. 68,23 ff. kirsten gedeuft 27,14.

kiste, ablaffaften 795,27.

kistensitzer, m. 763,20? perifand ber fifte? ausrufer.

kiven, streiten, sich herumganten 954, 481. Teuth. kyff. slachting. gevecht stryt.

clafen, sich, van dan fich daven machen 775,25 ober f dim a pen fchlechthin? claffen, swv. fich beclaffen 172,12.

subst. 642,27. Pf. Gl. 441. AN 125. clauwen, swv. mit den flauen ergrei-

fen, ergreifen überhaupt 618,39. clein, klein, adj. wenig 315,5. kleine macht 336,31.607,15. fcmach 769,6. AN 125.

clein oit, n. fleinod, wertsachen 775, kleinede 94,11.

klerich, ein clericus 88, 20. Leger I 1621.

climmen, stv. flettern 53,19. 172,14. 860.18. brangen, beidmeren.

clotzgulden, nuwe golden muntzen 842,21.

clouster, verhängeschleß 902.5.

kluppel, fnuppel 905,23. Gemmula: fustigare mit stocken vel cluppelen slaen. Teuth. 52a: clyppel. cluppel antrillus. Pf. G. 4416

cluse, floffer mit claufur 40, 19. 56, 14. 790,14.

knauf, pl. kneufe bes leuchters 511,15.

knave, m. fnabe 297,9.

knecht und maden, jünglinge und jungfrauen 160, 19.

knevelen, swv. fnebeln 134,15.

knoenche, canunch, m. canoni-cus 25,12. 87,16. 110,19.

koemerknecht, m. fammerfnecht 100,23.

koewe, pl. fühe 774,33. koe, red. art. 598,23.

kogel, kogelrock fapugenred 574,8. 593,5. 805,20 (trauergugei). kugelchin 833.20.

kogge, f. laftichiff, breit und furg 94,3. Kil. kogghe, koghschip, celox. Gudrun 257,1. 261,3. Alem. I 287. ital. cocca, abb. kocha.

koi: tuschen koi ind kirchof = gwifden tur und angel = in ber klemme 169,8. vermutlich ift koir (439), choir zu lefen. vgl. Grimm DW s. v. Kirchhof, mo es mittelnice derd, twischen koir und kerk-hof lautet. 504 koir geschrieben, jonft gewönlich choir.

koite, kuite, keute, koete f. eine art weißbier 774,5.858,33.929,29. kolen, holstelen 166,7. koilkarre

sw. 734,22. 811,19.

\*komber, bekombern, m. v. fctfer, einferfern 339,27/30. come, faum 64,11. kome, komme

490,18, 495,27, 604,17, kop pl. koppe, m. techer, ferf, fcent-

topi 897.18. koppen, enthaupten, forfen 272,11.

corail 684,23.

korn upstecken, fornhauð öffnen 779,8.

kost, m. fosten, auswand 113,8. up k. 58,20. 102,22. 112,5. verluft, unfoften 188,3. 785,3. kost geben, betoftigen 119,28.

köstlich, cöstlich, adj. adv. 149. 11. 299,1. 309,12. 320,19. 334,14 u. f. w.

krach, fragen, hale? 960,821.

krane, krain, som. francn 124,21. 145,24. 903,33.: item zo der zit (1369) waren die kranen in dem Rin upkomen ind daevan wolden die stat kraengelt upheven van den geistlichen 699,3 ff. kranmeister 930,25. urfpr. nb. = franich, von bet genlichfeit bes halfes. "unter franenbaumen" ber foln. ftabteil leitet f. namen von der c. 1190-1200 aus Beft= falen nach Rolu überfiedelten familie Krane, de Grue, ber.

krechten praet. pl. ju kreigen, friegen, wie keissen zu kiesen 100,2.

krechtlich, adj. fraftig, gewaltig 625,24. einen krechtlichen schatz 758.6.

kreigiren, sev. fcreien 599,34. 602,15.

k reisch vuir, griechisches feuer 554,1.

vgl. greyck, pelasgus GG. krenkde, f. epilepiie, webtag oberd. 442,10. aussaß, St. Jobs krenkde 900,8/9. wie die alten fegen (benfm. 465 ff.) andeuten , fomt Jobe name in verbindung mit eiterbeulen, murmern in denfelben bor.

cresem, m. fprengel, diocefe, das land, soweit ber bischof zu salben bat 178, 13. 912,32. Bgl. Lerer I 1735.

kresemen, falben 501,7.

kriechber, adj. friegerisch 525,24 ff. 643,31. kriechberlich 821,3.

kriegen, befommen 641,27.

krischer, m. fchreier 562,30. 935,28. kroden, kroeden, sev. årgern, verbriegen, fich fummern um 55.24, 152.10. 432,21. 526,13. 561,10. 741,15. 907,28. 937,33. Teuth. krot. verdryet. \* kroet, nachteil, schaben I 287,17. crut. II 49,1. 707,8. 947,57. cruft, f. crypta, nicht ju graben fte-

hend. 438,21. 486,13. krucke, staf mit einre k. frummstab 433,23. pedum eyn krucke of staff

baculus pastoralis recuruus GG. krudden, fümmern 764,24.

kruifen, friechen, burchichlupfen 628, 25, 630, 19. Teuth. 61b; crupen. slupen. slyngen. serpere als die slangen u. j. w. Diut. 2,228b: crupen reptare. Pf. Gl. 442b.

kruit, gewürze, 827,28. ichiefpulver 840,12; oft.

kruitwionge, frauterweihe 56,12. 62, 20.

kule, f. grube 27,12, 625,7, GG fovea, ein graeff, ein kuyl of ein put. Pf. Gl. 443 a.

kulve, m. ftreitfolben 491,28.

kumen: also kumpt dat bi rürt ber 288,7.

kummenschaf, f. ware 162,25. kummern, belaften 901,26.

kunne, n. art. 124,21. altee kunni, geschlecht, meber konine nt. und fönig.

kundich, adj. fchlau; - cheit f. jchlauheit 618, 22.

kundschaf, f. 475.6. dat si in dat liessen leit sin durch kuntschaf sinre alderen ind geburt 790.2.: burch jougnis über feine eltern und geburt.

kur, f. mal 99,1. 317,11. vgl. keissen got. kiusan.

kure, kuire, f. warte, ort wo weite aussicht 748,25. 750,9. südd. lueg-

kurzde, f. fürze 287,7. 325,14. nie: berd. fubstantivbilbungen mit -ede, - de gewönlich; bochd. noch in lieb. ben erhalten, Germ. 222,290ff. (Bed)). kurzen, gekurt, fürzen 172,13.

kusterie, amt bes custos.

custerie, cuftorhaus, pfrunde, guter bee bomcuftore, bevorzugtes amt 684,20. Bgl. 920.

D Unlaut, u. inlaut, auf nd. lautftufe : dal, dages, dede, (tat), dode, doufe, dragen, druve; gesneden, gestaden, verdich. Inlaut. ausgefallen : wer für weder, roin für rubern (3,750). dd: widder, sidder, onfridde, nidderbaden.

tabelge, swm. tabellio, notarius 116,1. GG eyn offenbaer schryuer. Statuta: tabellion oder notarien, (acc. sing.) tabellien.

dach, dag geven, entlaffen gegen versprechen fich an einem bestimmten tage wieder ju ftellen 825,5. d. dag des hern warten, auf die todes ftunde warten 439,7.

dacht, m. pl. dachte, gedanten 484, 13. dachte, praet. verdachte 476,9. tading, n. verhaudlung, aus tageding 109,1.

tadingen, siov. unterhandeln 113,6. rgl. bedadingen 101,9.

daebi, of, oder ungefär 461,29. daentuschen, bazwijchen 74,14

u. i. w. dagerot, n. tagedanbruch 574,17.

dageleistung, f. verbandlung. taifelen, blien, bleierne platten. womit die firche gededt mar 123,8. dair umb, baruber 576,6.

dairumbtrint 506,20; fieh umtrint.

dan, von bannen 432,20.

dan, jentern: dan nam sinen eit van eme 665,29.

danave, taron, tafür 549,2.

tant, m. nichtigfeit: dat doch in eme selver ein tant was 754,33.

dank, ane, one bag jemand baran benft, unvermutet 619, 40, I s. v. vgl. Bartmann Schebele bee nurnberger arites aufname von Freibants grabfchrift in Padua: Hye leit Freidanck gar an all sein danck u. f. w. d. h. der es nie auch nur geträumt batte, fein grab in ber trevifanifchen mart gu finden.

dar, dair bahin 88,6, 113,10, 147,15. tasten, verrer, weitergreifen 578,28. daukt, taugt. 518,19.

taven eire, m. ichenfwirt 173,6. de bas, diebas, besto besser 26,3. 356,17. 460,34.

degelich, täglich 286,35. deicht, bachte 432,31.

deiding, n. unterhandlung, verband-lung 66,22. in daidingen stain 804,2.

deidingsdach 612,36. deidingen, dadingen, swv. 77,9. 97,3/25, 100,31, 107,7, 115,26,

deif, dief, m. dieb. 164,12. die ftelle 63,17 ift zu lesen: do zo, bevoren ein deif na = mache bu ju, ehe ein dieb nahet.

deifin, f. biebin 164,12.

deil, adverb. dat groiste deil 641,21. ein grois deil 462,1, nhb. größtenteile. deinsten, swv. bienen 68,12.

deinstjunfern, pl. fammerzofen 67,11.

\*deit, n. volf 5793 dormienti populo. Stralfunder verfestigungebuch LXXVII. Ueberlinger ftat. ebenfo.

de me, bestomer 352,24.

tempern, mäßigen temperieren 470,26. tente, grußes jelt 144,14. 308,34. 606,1. 607,39. 653,9. 955,501. Brgl. pauwelun, fleines zelt. Laurent, Achener stadtr. 59. 64. GG: tenten richten = castrametari, castra ponere u. f. w. D 4a. engl. tent.

der st. den, fog. rhein. accus. 112,6. teren, swv. dörren 179,9. terminden, up irren, bleve iren bestimmten plagen. 780,27. bleve auf

tertis, fadel, tortis 805,22. 864.

deste, defte 41,19.

de wile, dieweil 119,17. val. biwilen. t g e i n = intgein, intghein 24,20u.f.w. dichten, siev. berfagen 85,5.

dienen, siev. abwerfen, einfommen bringen 190.24.

dick, dücke oft 287,25 u.f. w.

dickermail, zom, zu östermalen 355,10. 431,7. vgl. pluries dickwyle GG.

timmerungen, pl. f. bauten, haufer 276,4.

dingen, up einen, 113,30. dingen c. acc. 214,23.

dinxtag, bienstag, befanntlich nieberb. anlenung an ding (gerichtetag) 51,8 u. f. w.

tirmen, bestimmen : der buschof hatte mallich ein deil getirmpt, ter b. batte jedem einen anteil juerfannt, be-

ftimmt 147,1.

dobelbreder, murfelpiel, bretter auf benen gedobbelt b. b. gefpielt, gewürfelt wurde 170,9. tessera eyn dobbelsteyn GG. tezserare dob-belen; — ius eyn dobbeler Teuth. 73b. Pf. Gl. 310b.

dochte, f. 94,13 timor, reverentia duchte b. Kil. doechde, virtus.

vgl. undoechte.

doen, swv. tauen 124,8. tommeler, m. schleudermaschine. val. Schillere Gloff. jur Chronit v. Braunidweig und mbb. tumelaere, vielleicht bier feuerwaffe 849, 23.

don, doin, tun; geben, leiften, laffen, machen, beißen, veranlaffen, oft : hadde die doin uiskratzen 400,6; dede he afbrechen 437,29: up in gedain were = auf ibn abgefeben 492,12. Gramm. IV, 625.

dormenter, durmeter, m. n. dormitorium im floffer 70.5, 492.21. dormitorium eyn slaephuys off eyn dormiter GG.

tornersgenossen, pl. 325,13. 326,32.

dorpheit, f. rohed benemen 339,12. dorpsch, d. wise, auf bauernmeist 282,18.

dorren, wagen 737,3. 757,6 u. f. w. AN 115.

torsen, fadel, ital. torcia 805,23. tortise, fadel 844,20. torthaus 959,777.

dracht, f. leibeefrucht 892,22.

trakteren, bewirten 905,31. trailge, trallie gitter 803,26/27. 881,10 14.

trappe, treppe, gradus 403,2. 863, 30|31 u. j. w. p = pf: bussen die thurdie trapf ab; - rathstrapf. Stat. dreck: im dreck lag 602,12. trecken, drecken sieben, allgem.

ale fubit. ebenfo. vral. was ein groisse treken zo eme, jujug 642,25.

treffelich, bedeutend 540.

treffen, mit ein, zusammentreffen feindlich, auf einander ftogen von entgegengefesten feiten ber, erreichen 308,16. 647,11.

dregeri, f. betriegerei 81,16. treier 904,25; zusammengezogen aus trahierer wie altfranffurtifche bentm. haben neben unferm treier, aus lat. trahere. also trahieren oter treien \* = ausiondern, auslejen. Leger II 1493. treiern, eligere 597,35. Kil. trieren, franzof. trier.

dringen, praet. drungen 165,7 ff.

181.23.

driuzeindach, -avent 126, 1. 137, 21. 139, 16. 791, 30 u. j. w. fieh avent.

driven, gedreven, sichen, fommen, gezogen fommen 164,25. 165,2. vrgl. I s. v.

driverzendage 6 wochen 113,30;

(älter: naht).

driwerf, breimal 182,32. 398,34 u. oft; vral. derdewerf 498,25|26. die Statuta: anderwerff, drittwerf, vnd viertwerff 87.

troestlich, adv. juverfichtlich 586,34. 618, 17. 619, 31.

drogener, betrüger 642,22.

droige, troden (forn) 783,29. vrgl. droechde trodenbeit 373,16.

droissesse, droitsisse, m. truch-jeg, drofte 26,19 42,16. 447,3. 471,3. drose, droese, druysse, f. peft. beute 36,17.23, 2.64, 19.91, 18. 148, 18. druge, druich, adj. troden 93,11. druges voisses 126,13. druichs vuiss 18,5. auch alem. g ft. k. Pf. Gl. 311.

druife, f. traube 122,7. trumpen: trompeten und trommeln

618,2. 903,17: irrefuren, zwingen. truwe, m. vertrauen 573,24.

truwen, swv. heiraten 509,21. 544,19. 662,6. 882,15.

du, doi, ba, 18,7.80,14.101,9 u.j.w. tuefen 574,1. Kil. toeuen (älter tueuen) onthaelen, tractare, excipere blande, commode curare hospitem. Teuth. tueven, trac-

tare. duerre, f. ture 438,17.

duime, siom. baumen 441,4.

duimgin, die bibel woiste (wuste f. weste) he up sin duimgin nae, fannte er durch und durch 876,24.

duppe, irtener ober fleiuerner topf 56,27. 82,11. 768,17. Pf. Gl. 3116. durch, praep.: wegen, um willen 430,19. 629,23.

durchbrechen, sich, stv. sich durchichlagen 557,33.

durchgengig, zu durchwaten 556,25. durchlistig, adj. fer fchlau 591,2. durpel, turichwelle 468,21.

durst, brofte 135,8. prgl. droissesse u. s. w.

dwalen, swv. irren 373,11. 518,24. GG. deviare, dwalen.

dwalung, f. abirrung 331,33. 568,32. 794,27. GG verdwalinghe, error.

twele, f. bandtudy 338,29. GG mantile, mensale dweyll, tafellaken. twengel, m. swang: vur twengel

beider lande 671,34. twinger, m. zwingherr 377,1.

E Rurge in ftammfilben nicht felten: der, des, best, velt; setzen, werven. Abweichend vom nhd.: afweschen, menchen, sente (sanctus), vlesche, zwenzich. Für i wie im nd.: derde. Durchweg im ptc. wie nd.: bleven, verdreven; hier murde freis lich das e schon lang gesprochen. Für a wie nb.: men, baneben auch man. Für bb. o: weche; für bb. ö: leffil; für hd. 8 : lewe. Langed ê durch ê, aber auch burch ei ausgebrückt. ee später = ie, beesten. ou: zidleede. = 8: feelen, steertz. = i: reede; = a: meechte; ae: geehe, leef-dage. Ei vertritt ie wit im nd.: deit (volk), veir; baju ei (je), neiman. Ebenjo im praet. von reduplicativverben: feink, geink, reif, spein, veil. Bie nd. in infinitiven : seiden, verleihen. Wie nd. in praeteriten: bleif, schein, schreif. Unorganische aus e oter i verlängert: beicher, breiche, veil (für vil), neimen, weisen(sein). Ei häufig vor cht: breichte, eichte, gesleichte, kneichte, meichtich, reicht, veichten. Dieses ch wurde in berg. mba. ftumm und es ergaben fich worter wie kneit, reit. Menlich, obgleich noch gh in ber fcbrift, im englischen.

echt, acht 129,25. Pf. Gl. 312a.

echtschaft, f. che 475,12 ff. vgl. eicht adj. legitimus, chelich Pf. Gl. 312a.

eckers, nur 781,18.

ee, e, cher, juvor; ee der zit, vor der jeit 113,4. 333,24. 442,14.

eekint, n. chliches find 424,38.

egeine, fein 42,28.

\*edelburger, eidelburger, ein außwärtiger abeliger, ber das burgerrecht in der fladt erhalten hat und gegen ein järliches gelblehen sich jäum schupe der fladt verpflichtet 115,16. 337,20.

eider, jeder 121,18. Pf. Gl. 312b.

eit, etma 475,14.

- eidum, m. eidam 85, 1. eidem 139, 12. eidom 312, 31.
- eiglicher, adj. jeter 109,26. 120,18. Pf. Gl. 312b.

eikerlich, jeder 163,10.

eilant, n. insel 378,11.

Eilses vasser, übergroße faffer, wie fie vom Elfaß (wein) tommen 773,18.

- ein = ciuander; bi ein 68,1. 111,9. 162,13; felten bi ein anderen 908,30. mit ein 100,2. 148,7. 786,7. onder ein 174,17. under ein 787,2. up ein 795,17.
- einderman, jedermann 107,9.
- einsamkeit, f. verödung 497,36.

einsedel, m. cinsibler 19,7.

einug, f. cinung 97,4/6. enug 102,23. 104,17. nur als einigung der chriftenheit; südd. heißt es ftrafe.

eirce, ertze, f. erbje 97,30,176,24.

eire, f. erc 34,16. 94,12.

- eiren, swv. formelhaft eiren ind keiren 579.
- eirlich, adj. standesgemäß, erenvoll 58, 17. 70, 28. 72, 11. 285, 31. 421, 40. 565, 6. feierlich beim begraben 792, 9 u. s. w. 579, 10.
- eirlicheit, f. ere 277,22. 793,10. eirwirdigen, sich, ere in etwas
- fepen 286,6. eirste, dat, fobald als 442,17. van eirste an 424,10.
- eischen, praet. geeischt, fordern, verlangen 369,4: eiscon abb.
- eischlich, fürchterlich, schredlich, baglich
- eissel, cfel 579,12.
- eistlich, adj. häßlich (agislih) 484,6. 581,8.
- eiwer, jeder, beide teile 716,7.
- ellend, n. fremde 347,19; formelhaft 295,32. 349,14.
- ellen dich man, verbannter 432,12. 499,22. Die flucht aus ber heimat galt

- ale bas größte unglud; ungludlich überhaupt 398,32.
- elter, m. altar 26,7. 89,15. 94,19. 99,11. hohen e. 123,5. 748,6 Pf. Gl. 433a.
- emutaten, emunitaten, mitaten, immunitates 133,8. 699,16. 707,35. vgl. I sv. mutat; obere. mundat freibegirt, noch die Stat. haben emutaten 52.
- en negat. vor verben: enquam 86,16.
  116,16. endorste 35,3. 43,8. 46,13.
  en verhies 356,17 u. oft. veridie
  ben auflößbar, es fei benn baß, fellte
  es fommen, baß nicht u. f. v. vgl. ne
  u. I s. v. en = in: enbinnen, enboven, enbussen, entuschen allgem.
  = iunen, oben, außen, zwifden.
  entboren, entberen 453,29.
- entcrufen, swv. entfrieden 602,12. ende, n. ort, feite 62,3. 287,8. 502,24. entgein, entgan, intgein entgegen 22,8. 24,10. 114,23 u. f. m.
- enthalden, stv. sich halten 491,30. befreit werden 285,28. erhalten 549,30. sich aufhalten 529,30. 747,15.
- enthaldung, f. unterhalt 532,5. enthoven, entheufden, swv. entbaupten 441,32 u. i. w.
- entleden, swv. entgliden, zerftudeln, verftummeln 451,32 ff. 457,30.
- entragen, stv. entheben, überheben; bispensieren, baß er inen hinfort bie forge bes ichreibens erlassen möge. 118,24.
- entwer, entweder 276,28.
- entwerf, n. entwurf 936,2. 937,7. englischverder, englandfarer
- enkelgulden: vollwichtiger gulten 100 enkelgulden uis ire rentkamer 899,10. 905,33. enkel = einseln, einjach, baher enkele schlechtbin das einjache niederte. (bremische martflüst. Fäsch triegsfericon 1735 anhang. MN 16672. Ballraf 170.
- eppelmenger, obstverfäuser 704,7. ergan, sich zutragen, von wundern, zeichen 462,16.
- eren für erend 326,11.
- erffait, m. erbvogt 70,24.
- erfveirren, pl. crbfaren 746,14. erfgenam, heres, crbc 405,15. 705,3. Teuth. 91b. Pf. Gl. 434a.
- erfgenannten, pl. erfen 426,18. erfgezail, erfgezail, erfe, erfe

idhaft 262,25. 263,2. 322,4. 509,8 u. f. w. Noch Stat. 115.

erfhass, m. 598,39.

erkeir: hatte vast vil erkeir umb erfer ringeum 755,23.

erkoveren, swe. erlangen 584,21. erholen 555,11. 557,36. 671,18. sich erholen 648,24. um sich f. s. schaen zu erholen.

erkreich praet. v. erkreigen, etlangen 146,4.

erneren sich, sich bebessen, formelbast: erneren noch behelpen 743,28. erren, nicht lassen vallen noch er-

ren (irren?) 112,24. erschempen, swv. beschimpsen

114,14.

erslichen gemailt verkeirt, von hinten nadt gemalt \$16,5.

ersterven, stv. durch fterben zufallen 159,22.

ertbevung, ertbevonge, f. crobeben 37,9. 137,28. Teuth. ertbeving. Pf. Gl. 434a.

ertreden, gertreten 792,7.

ertzbefung, f. erdbeben 82,10.

ervallen, einem, anfallen, zufallen, verfallen 109,2.

erveiren, bange werden 65,13. Pf. Gl. 433b.

erveirniss f. 177,26.

erves wis, etblid, in cthesweife 445,17. ervolgen, seve. fid etgeben, folgern 353,1. 359,7/20. etwurten: dat der bischof so verre ervolcht hadde an dem roemischen koninge 649,16.

ervreisen, vreisen, ervroir, stv. fricten, 20,17. 162,23. GG gelare vryesen.

ervullen, swr. erfezen 162,24 vgl. mnt. 286. s. v.

erweken, swv. crweichen 170,2. cr. weden?

essen, binnen 775,13 u. öfter.

even, gelegen 426.

evenmand, - maind m. september, bier für juni 26,4.42,1.73,13.129,21. 131,34. 137,6. 161,17.

evenmenschen pl. mitmenschen 451,10.

eventure, f. up eventure 56,3.111,7.
116,19. zu eventuren stan = wagen; prgl. bi aventuren.

ever, abermale 115,23, 126,4, 457,35, 555,32, vgl. aver.

ewech, weg, binweg 60,15. 492,11. Pf. Gl. 4338. ewelichen, ewig für eweclichen, mbb. 137,24. Pf. Gl. 434.

F V Anlaut. f besonders bei stemblingen, übrigens und zumeist v. insautendes v vertritt wie im nd. alts. dh,
wodurch ed dem d abrugh tut, die aussprache war vermutlich weicher als bei
andern v; daher ist im nud. dassen
eingerteten: bleven, haven, verdreven. Ebenso wird sur aussautendes f
bei verlängerung des wortes v geset:
rof, rove. Aussautend und insautende
ist shäng, teils dem nd. entsprechend:
af, deis, graf, kas, leis, rof, statstars, verwars; teils zum hd. stimmend
und nd. persend: hous, lief, grisen,
krusen, passe, pisen, slaisen, verkeusen.

vaedie, f. vogtei 672,1.

vair, das faren 438,3. die fare 746,14. vait, m. vogt 19,8. 117,14. 161,20. vgl. vaedie oben.

valbrugge, jugbrück 557,27.

van, vet 282,17; wegen, aus schulb 901,7. an: van dem stein 97,30. üter 308,23. umschreibung des genet. genoich van cost 800,9. rich van allen doechden 778,29. van Collen oft.

van dan, von bannen, öfter. van wan, woher 109,13.

varen, gevaren, verfaren 273,18. geben 273,31 ff.

vasel, gezicht, gefindel 831,22.592,22.
911,28 der rat bestellt eine commission, welche die straßen vom vasel, dirnen reinigt, und diese zwingt, beisammen zu wonen.

vassen, in fäßer bringen: gevast 920,10.

vast, fer 110,14: es war ibm fer zuwider. viel 124,4. schwell 273,32. 585,29/33.

vastavent, fastelabent, fönnen fasnacht schlechtin bedeuten, wie 54,25,83,4,955,334; aber auch fleiner v. wie 52,13 donnerstag vor Estomihi vgl. 101,20. 119,21. 939,1; großer v. und fleiner v. werben unterschieden, da jener der sonntag Invocavit. Ucher avent sich oben, fastel- ist mittel- und niederdeutsch. vergl. Haltaus 210.

ve, vee, vich 43,10. 57,8. 144,2. vede schetzen 119,2. ber h. ließ fangen und schäßen one sehbe.

feelen, swr. felichlagen 315,32.

verdoin: N. was ein costelich ver-

doin man, verschweuderisch 692,23.

verdragen, verdrach; stv. cind

werben, fich einigen 103,3/4. 490,32.

veich, n. vich 74,14. veehuys, do-646,1. verleiten, tragen wohin es nicht mus jumentorum GG. fein foll 273,8. verordnen 427,9. verdries, m. not. 128,22. 356,28. 562,16. 786,26. 787,3. Teuth. verveilde tis: was wailvailde 73,11. feime, feme 717,29. veirmeister, m. farmeifter, farmann, dryet, noit, crot. verdrugen, vertrednen 78,15. verge 750,20. vellig werden, ftraffallig werden verdrukt, partic. unterdrudt 522,3. 114,15. verergern, fälfchen 355,19. verfullen, erfüllen 449,19. velpflücker 55,22. vel scortum. felsen, swv. falfden 79,2. vergadern, secv. verfammeln, caterfelte ju fallen, fellen, strages? 604,8. vare, cumulare cogere, congregare GG. 60,14.120,14. vergardern velt, richtplas 92,4. veltfluchtig, adj. 675,18. für vergadern 308,15. 582,34 velttoll, lanczoll 163,11. vergaderung, vergadderong, f. versammlung; bagegen für floster stet fenin, fnin, n. gift 65, 18/19.386, 21. 579,31, 635,33, bilblid f. giessen in wie allgem. alter beutsch versammelunge, sich 911,21 u. öfter. 928,11. GG vol venyns, venynt vergeissen, stv. umgießen 777,15. werk, venyn, venenum, toxicum. ein ven yniker. vergetzen, sich, ergesen 298,3. veninen, stov. vergiften (meer) 296,13. vergeifs, vergebene 556,3. vergeven, vergiften. mit dativ in allen 4 jallen 21,3. 33,10. 62,25. 65,12. 568,5. venre, jänrich 653,23. ver, f., frau 618,29. m. farftelle 898,21. 67,10. vergeves, gratis 612,11. Pf. Gl. over? verändern, sich, fich verheiraten frustra, in vanum. (III) 52. 833,32. vergiessen, umgicken 175,2. verantworden, beschügen, bulben, vergifnes, n. vergiftung, gift 657,25. gemaren laffen, plaidieren für 113,24. Pf. Gl. (III) 52b; vergiffenisse Berĭ14,1/7. ner v. Nieberrhein 31,31. 38,6. vergiftigen 375,31. verantwerden, n. tie verantwortung verheien zu hei, durch hipe verderben 474,35. verbeen, praet. verbannen 494,20. 181,3. 185,1/5/11 (falfd) verherden). verbiden, verbeit, marten, ermar. verhengen, swv. julaffen 145,11. ten 802, 27. 334,15. verbistern, perdere, ungludlich maverhengniss, f. julajjung 107,23 u. chen, ruiniren 67,6. Kil. verbysteoit. verheven, erheben 287,15. 289,6. Pf. ren. Gl. (III) 52b. verbluft, verblüfft 586,32. verbornen, verbrennen 58,30. verhoegen, verhogen, crhöhen, verbunden und vereit sin, forsuperexaltare 288,26. 305,14. Pf. melhaft 115,15. Gl. (III) 52b. weigern und verhoeget, verbuisen? herausziehen: ind wat verweigern und vorenthalten d. b. die wat heren dairin leghe, der mois confirmationstare wurde erhöht 801,5. verbuisen 647,30. verhochen 434,38. verbunt, m. bündniğ 97,14. 119,10. verhoiten, verhüten 415,20. Teuth. verbuntbrief 138,12. verhoiden cavere. verbuntnisse, n. bündnið 107,1. verhüeden, behüten 276,3. 119,12, 120,25. verken, n. fertel, schwein, allgem. 57,7. 61,9. Pf. Gl. (III) 55a. verburt, verwürft 474,39 zu verbuverkoichte, verfaufte 36,11. 499,6. ren, verfündigen 474,34. verkoinen, fun machen, fich erfunen verdarfte, praet. verderbte 644,16. verdelien, vertilgen 58,30. 494, 29, 583, 36, verderflichen werden, perire verkrechtigen, gewalt antun473,22. verkriegen 426,11. für den frieg auf-155,12.

wenden 810, 1. fonft erlangen, ermerben. überlaben 568,28. Kil.

verlaeden degravare; praegra-

verladen,

vare, obruere.

verlank 55,23. Kil. momentum, non magni momenti.

verleschen, verlasch, erleichen 457,35.

verliessung, verluft 577,3.

verluchten, swv. erleuchten 794,35. Pf. Gl. (III) 53 a.

verlust, der verluft 461,10.

verlustieren, sich, fich erlustigen durch reifen 694, 19.

vermachen, wieder aufbauen 534,2. vermeslich, adj. arrogans 425,15.

Kil. vermetelik. vermoiden, vermuten 420,34. sich vermoien, erwarten 450,1.

vermoden, n. so was ein goid vermoden zo eme, man hatte großes gutrauen, große hoffnung auf in 693,15. vermoeden, n. vermuten 693,36.

vermoigen, vermochten, ferre, tolerare, pati 489,13. Kil. vermoghen.

vernae, nabeju 377,28. vrgl. füdwestfälijd saer na naheju.

vernemen, billigen, einschen 117,10. vernieden zu vernien, vernielden, = vernichten ober vernietede?

vernien, verniete, vernichtete 368,34. 691,26.

vernoempt, vernoempst, pornem, berumt 275,28 ff. 284, 19. 285,34. 300, 19. 301, 4. 343, 1. 353, 9. 451, 29. vrgl. susceptus berucht, niet wal vernoempt GG.

vernueren, vernuwern erneuern 393,12.

veroitmodigen, demüt-oitmodig. 652,19. 656,19. demutigen; fieh

verpeilen, verpfälen 117,4.

verpfiden, sich, pfi, pfui rufen 490,36. mittelbochd. verphien, vor jemand pfui rufen, mit abicheu gurud meifen. Lerer III 192.

verquantzes 355,20. vgl. 171. Teuth. verquantzes so to seggen. füdweftfal. verkwans anscheinent, icheinbar.

verquam, bequam? c. acc. vom leibe betommen, loe werden 759,2.

verraimen, bestimmen 54,13.

verre, jerge, farmann 438,3. er, erfare 949,174.

verre, weit 129, 2. weiter 114, 19. comp. verrer 658,34.

verreitlich, verräterisch 341,21. verrennen, sich, übereilen 611,35. verrichten, swv. beilegen, frieg 108. 24. 111,26.

versameln, fammeln, geld 860,31. versch, adj. frijch 516,19.

verscheissen. megichießen, megfließen 129,29.

verscheit, verschied, abschied nam 170,20.

verschemen, beschimpsen 605,25. versein, erwarten, befürchten 170,23.

versien, vergüten 583,11.

versien, fich vorschen 601,36.

versinnen, befinnen, op 106,20. 576,36.

versizen, v. tribut 278,19.

verslån, sich, einferen 595,30. verslissen, verschleißen, abfegen (mare) 470,16.

versmalte, praet. 3. versmelten, verschmelgen 170,20.

versman, ärgern 59,24.

versmechen, durch hunger vertreiben 753,21. aushungern 780,36. versmeden, swv. schmiden, anschmi-

ben 83,9. vergl. I s. v.

versmeien, ichlecht behandeln, un-recht tun 789,23.

versmên, verschmähen 179,15.

versnellen, überraschen 457,12. Kil. versnellen, verraschen, praeve-

versnueren, vernemen 595,26. \* 3. 3111.

versoichen, an, erfuchen 420,35. verspeien, verspähen, austundschaften 626,9. 824,13.

versprechen, ausschelten 490,7. ben ftand absprechen 790,1. schlechtmachen 816.5. Pf. Gl. (III) 53b.

verspreiten in verre, ausbreiten 364,15. gerftreuen 601,20.

verstant, goeder, in einem guten finne 455,14.

verstehn, vernemen 106,28.

versticken, erstiden 574,30. versuchen, besuchen, 3 fonige 287, 14. 740,19.

versuchnuss, f. versuch 931,39. versuchung, f. untersuchung, pein-liches verbor 848,29.

versuift, versuft, ratled 534, 21. Kil. versuft, delirus, socors,

animi inops. versweren, dat lant, eiblich bergichten auf das land 441,21.

vertrecken, vergieben, vergögern 492,35. 493,41. v. en wile, vermeilen 581,32. Pf Gl. (III) 34a.

vinkeldach, vincula S. Petri 374,

11. 1. auguft. Bgl. Saltaus 120.

virdelen, vierteilen criminaliter 48, 4, 66,9, 83,6, 137,31.

virmung, virmen, firmung, firmen

virnen win, alter wein, guter wein, vorjariger wein 172,33. 783,26.

984 verurkunden, unterzeichnen 475,33. Teuth. verorkonden subarrare. vervangen, cinnemen 144,4. vervaren, crfaren 294, 24. 298, 35. 306, 36. bef. b. bifterienichreibern 344, 5. - 490,36, fertich ind v. 684,32. vervarenheit, f. 254, 1. 355, 9. 512, verfarnst, erfarenft 312,29. vervelichen, vervelicht, gefichert 799,1. ververen, erichreden, in furcht geraten 145, 1. 661, 23. Pf Gl. (III) 54. ververlich, verfeirlich, fürchterlid 69,13, 70,12, 363,30, 367, 483,15. ververnisse, verfeirniss, f. fcbreden, furcht 737,3. 856,3. vervolgen, folgen 364,33. vervreisen, vervroir, ervreisen, vervroir, zustieren 129,23. 659,12. erstieren 737,10. verwandern, verändern 732,38. verwaren c. g. 318,15.: baß fie hin-fichtlich ber lande gefichert maren gegen überfall u. abfall. - bistum verwalten 700,34 u. oft. verwarer, custos, curator, berwejer, 396.5. verwarten, erwarten, hoffen 641,24. verwecken, crweden 484,10. verwinnen, überwinden 288,19. 364, 4. 330, 32. 473, 14. 497,19. 788,4. Pf. Gl. (III) 54b. verwinnung, f. 458,17. 617,18. verwis, verweiß 337,30. verwisen, c. gen. verweisen, aus, 423,19. verwisen, swv. verurteilen up die leider 765,22. jum galgen. verwissen nd. verwiten, vorwurf machen 353,22. 556,10. verzait, verjagt 621,14. verzelen, ergalen 794,4. vergl. vermorden, verstoeren 352,25. verhaven 391,19 u. f. w. verzigen, praet. v. verzien, verzichten 113, 17. 163, 7. 378, 28. 418, 32. 497, 25. 623,4. irre vriheit verzien 719, 6. Pf. Gl. (III) 55a. verzucken, verrudt werden, abhan-

ben fommen 794,9.

wonnen.

vesser, pl. fegeln 579,28.

brief, fehdebrief,

vischmenger, m. fifcher und fifch: verfäuser 913, 3. vischmengelgaffel 944,6. 959, 743. Ennen I 111. 162. visentieren, befuchen 87,21.621,20. visieren, fingieren, erdichten 302,13. 313,21. 314,2. visirung 518. keres geichwäg 518,11. ypocrita, eyn gevinst mensche, - are vynsen, - isis gevinsicheit est fictio et simulatio. GG. vitalien, lebensmittel 686,2. vladebiss, geschaft als ein, jugerichtet wie mastengeficht 620, 1. beute in Roln flabes, uript. faf-nachtnarr, jest geder menich; ein Roin. vocab. überfest larva bamit. nad Kil. gab es ichon bamale ein vlaeje. im alem. beißt flarre, flaben, aber auch flaffende wunde; ba die alten flaten gefüllt und durch einen fchnitt die fulle herauszudringen juchte, wird bas tertium comparationis cinleuchten. flaigen, praet. pflagen 948,140. vlein, vlien, flichen 47,16. 168,3. es gibt auch ein vlyen, reinigen, ichmuden. vleischmenger, fleischrerfäuser vleisch metzer, m. carnifex 31,15. vleke, fleden, ort 455,28. flesche, f. flajche 24, 12. 39, 16/21. 133,12. vliessen, ichiffen 172,15. 779,28. vloen, praet. vloede, flüchten 187,10. 809,12 u. oft. vloeze, der floß 59,17 fich gebeirtze. vloten, gevloet, flüchten (lebend-mittel) 145,19. foder, wagenlaft: foder swair 178,8. voderich vass, fuberfaß 46,9. voderung f. fütterung 57,8. veste 144,19: batte eine fefte abgevoelen, fülen, gevoelt, getacht 282,10. feulich schlimm? (fölig, stinkig) 939,18. voeichelichen, adv. füglich 124,18. viant, feind 74,3/11. comp. viantsvoesse, pl. retensart: he lies datstufriegeerflarung dium - under die voesse komen 282,1. -gut, -schaf 74,11. 118,10. ind vergeen, bintanfepen, verfommen vil na, beinabe 67,24. 187,6. laffen 738,15.

voirloin, farlon 864,27.

voisses, stains, ftebendes fußes 167.9. voisseler, m. füßler, pedites 56,16.

vgl. voisgenger 60,16. voit, gevoit, genätt 451,10. educare, nutrire voeden. GG.

voitsel, narung 261,19. vgl. educatio, nutritio voedinge GG.

volburt geven 558,25. volgich, folgjam 580,5.

voldrucken, die verfolgung bis zu ende füren, fortmachen 923,7.

volgraven, fertig graben 625,9.

vollen, füllen ein faß 46,10.

voller, tuchwalter, malter, fullo 24,20. 40,5. 133,19/27.

vollest, m. hilfe, beiftand 748,33. volmachen, vollenden 26, 12, 282, 23. 481,6. 483,32/33. 450,15. Gotz ampt v. die orbeneregel halten 439,

26. vgl. peragere voldoen GG. persistere, perseverare volstaen, volherden, ebend.

vordreiss, m. verdrug 72,9. vortbracht, bervorgebracht, dabin

gebracht 97,7. 463,27. 782,24. vorte, envorte, fürchtete 348,16. 507,9.

vort, furcht: van vorte 641,4.

fortsam, 661,9.

vor wisen mit ordel, verurteilen 88,22. vrawenbroder, farmelitermonche 91,1.

frechterschif, frachtschiff 925,1.

vredigen, jum friden bringen 135, 23. 384,13. vreischen,

eischen, vreschen, erfaren 100, 29. 717, 34. 795, 15. 877, 11. vgl. I. s. v. 910,22 (wo man feit lange nie mer etwas borte).

vremd, fonderbar 525,14.

vremde haben, befremten 285,30. vgl. 315. vremd nemen, befremben, 315.21.

vrien, befreien 381, 12. c. dat pers. afpl gewären 92,5.

vrigen, werben 89,23.

vriheit: ere helpen ind vriheit fdugmauern. nederbrennen, ficherheitewerte 135,2. 143,3.

vrihus, von Brabant, eine freis beit oder afpl 647,25.

vrilichen, adv. von felbft, aus freien ftuden 186,14.

vrischlich, adj. adv. frift, 586,33. frislich, vreislich, furchtbar 111,12. vrô, frühe 63,17. 755,14.

from lich, adj. tarfer 111,10. vromme, f. nugen 575,36.

vruchtberboume, fruchttragende baume 170.25.

frunde, pl. verwandte 373,34. vuir, feuer, engundung am bein 887, 12.

vuirpile, feuerpfeile 42,18. 135,9 ff. vuirstein, m. schiegmauer 750,36.

vullenambocht ft. wullenambocht, wollamt 133,21. fundern, siev. grunden 457,24.

funt, m. liftiges mittel 524, 32, 881,9. vergl. nbb. fündlin 16. jarbb.

vur, juvor 346,16. vorn 496,33. früher 498,30. ale, zu: vür ein konink uisgeroiffen 287,16. 305,7/10. pleonaftifch 306,29.

vuraldern, poreltern 300,9.

vurderen, sich, fich befordern 446,4. vurgang haben, prosperieren, auffommen 911,25.

vurgeburge, vorburg 585,35.

vurgenger, anbeber, oberleiter 792, 19. 935,28.

vurgeroirt, stebender ausdrud = obengenannt 442,6 u. f. w.

vürkauf, m. vortauf 437,21.

vurkomen, zuvortommen, vorbeugen, verhindern 281, 27. vorübertommen 929,20.

vurlang, verlängft 99,33. fürlich, adv. binfort 106,26.

vurrait, m. verbedacht, überlegung, vorläufiger beichluß 332, 14. 446, 3. 559,17. vgl. nbd. vorrat.

vurschriften, früher geschriebenes 425,9 ff.

vursichnemen, meinen 525, 15. fich vornemen 657, 19.

vursichticheit, f. 326,20. vurslach, der erste, der hauptschlag, vorteil: vlissiget uch, dat ir havet den vurslach und slacht slag mit slage 617,16.

vurspoit: ind hadde wenich vurspoit in allen sinen sachen, fein

glud, erfolg 688,14.

vursprechen, besprechen 567.8. vurstan, umb, fich bewerben um

691,20. vurvois, adv. nacheinander? 395,22. 426,2: por fuße, fuß fur fuß?

vurwart, vurwairde, vurwert, f. ficherheit, bedingung, fcup 109,25. 146,16. 150,3. 166,14. 171,20. 172,

4. v. ind schirm, geleide, formelhaft

755, 2. 758, 28. 775, 18. 787, 24. Pf. Gl. (III) 57b.

vurweren: gedaidingt, gevurwert ind geschreven 135,25. vur win, m. ber frubere mein 158,5.

pergl. vur.

G im anlaute und inlaute baufig, fur nt. k, hocht. ch, in vogelgen. für got. und mbd. b in swegel. oft ift g ausgefallen: nal, rain, sainen (fegnen), ich sain (ich fage), waen (magen), behait. remeismesse (remigiusfesttag), junferen, jonferen. gg zeigt alte quantität an: liggen, beleggunge 300 ff.

gader, n. gitter 99,17.

gaen, gonnen 414, 15. AN 120.

gaffel, f. gesellschaft, burgerabteis lung, gilre 56,30. 118,16/18. contubernium eyn geselschap ein gaffel GG.

gair: alle gair, ganz und gar 86,13. gan, praep. gegen 99,33. 115.4. gankaftig, im curje v. mungen 904,16. garden, m. ter fonigeftul in Renfe 4.42.

gasthus 393,16. 822,6. hospitium sacrum vulgo hospitale. Kil. cenodochium, eyn gasthuys GG.

Gawin von Swainenburch, pers. n. 789, 23; erinnerung an die Artusjage. gebede, n. auftrag 357,1. DW s. v. gebiet.

gebeinte, gebeintze, dat, gebeine 330,30. 417,30. vergl. 419. 456,13. 522,33. 653,29. vergl. gesteintze, gestirntze. Bech i.d. Germania 22,290ff.

gebeirt zu beiren, bairen, baren, aufbaren, auf ber bare 141, 17. 442,28.

gebeirtze, n. bare, floß? 145,4. vgl. 59,17.

geberersche, meistersche 255, 18/19. veryl. burgersche.

gebirchde, gebirchtze, n. ge-birge 432,8. 512,2. 514,16.

geboderen, dat. pl. zu gebot 389,21.

geboirt, sunder, finderlog 777,24. gebrait, n. braten 59,23. 109,17. 752,11.

gebrech, m. mangel, crimen 112,11. 166,7.911,27. mit me gebrechs, nebft mer gebrechen 432,22/29. vergl. 440: mit me heiltoms. gebrech van 307, 4/29. in (an) 324,22. c. gen. 354.23.

gebruuch, in dat. g. gekoren, gebrech defectus, fpater gebruch, baher gebrauchsberren 951 ... 3

gebruichen, sich, anwenden 451, 11.

gebuire, m. bauer 539,29. gebunne, n. gerufte 944,14.

geburen, geburde was inen ge-burte. 100,30. vergl. MN. s. v. ge-

boren. gebuirhus, n. gemeindebaus einer

ipecialgemeinde, burgenoffenschaft. W 438. gedechtenisse, n. das andenten

497,16.

gedege, gebieh 783,29.

gedens, stn. bin und bergieben, gefcbleppe 953,426; heute noch toln. =

frettatel. getange? gedoin: doch so enkunde he niet

dairzo gedoin, war nicht im ftante etwas auszurichten 796, 6.

gedrent, getrennt, 363,19. afgedrent 366.

gedroich, m. trug 41,3.72,26.166,2. geduis, larm 955,545; heute gedasch.

gedruchenisse, f. hetrug 50,10. gegeire, gegheire, n. firchliche gemanter 492, 3. abb. gagarawi vestimentum, stola. mbb. gegerwe vollständige ausruftung, priefterliche fleibung, firchenschmud überhaupt.

gegeiren, swv. in beilige gemander fich fleiben 496,30. vergl. ger.

geh, geher doit, fchlaganfall, fchlag 375, 24. 416, 22. vergl. geelich, jählich over haftig 483, 24. Theoph. ge. gehas, adj. gehässig 330,1.

gehengen, sov. zulassen 111, 3. 115, 25. 183, 27. 458, 16.

gehenschoit, part. gehandschubt 746,20.

geherzen, swv. beherzt machen 586,

gehimmelz, n. traghimmel, balbadin bei feierlichen aufzügen 889,21/23.

gehitz, n. hize, jorn 474,35. gehoere, n. auditio. grois van g. man horte fer auf in, er hatte anfeben 325,23. 550,4. 611,4. Kil. gehoor auditio, auditus, audientia, ansehen.

gehuissen und geherhergen, formelhaft vom weine 185,9/10.

geicht, geeicht ju eichen, meffen 178,8.

geinech, in geinecher wis, in feiner weise 87,13.

geisel, f. 422, 15. leife erinnerung an bas althochd. Ludwigslied.

gek, adj. subst. narr 104,3. 495,19. 549,19. 683,20.

gekheit, f. terheit 384,1. 425,4.

gelden, galt, faufen 21, 13. 34,3. 46,9. 64,11. 116,9. 117,9/33. 130, 26. 437,24. sich gelden, faufen für fich 564,31. van eime g. 10staufen 377,2. 598,33.

gelegen, gelach, ruhen, vergl. Is.v. gelegenheit, f. lage 446,12.

gelegenheit, f. lage 446,12. geleide, n. salvus conductus 590,13.

geleie, m. fyert, ferittene freermanner 107,32. 120,1. 132,19. 155,5. 156, 13. 556,31. 574,21. 867,14. 874,32. bic form gleven 56,13. lancea est hasta eyn glauie, of spyes galeye GG. Teuth. gelavy, speer, lancy.

geleifde, praet. crichte 172,33.

geleukelen, swv. feugnen 497, 20. geleven, swv. crichen 78,16. 93,12.

gelfen, welfen 661,18.

gelichen, sich, fich vergleichen 43, 16. g. zu, vergleichen mit 393,27.

gelidder, n. pl. gliter 457,29. sing. gelit 450,14. geloichten = geloiften, glaub:

ten 96,10. 493,5.

geloifen, swv. gcloben 65,16/20. 357,8.

geloinde, glübende (seuse) 361,22. geloindig 474,9. Pf. Gl. 437: gloedig. zu mitteshochd. gelohen stehend. AN 121.

gelointisern, glübend eifen 475,10. geloit, f. glut 475,31.

gelubt manne, castrierte männer 405,

21. Tunicius: gelubbet. gemecht, n. fdam, pudenda 66,24.

gemein goid, bas gemeine wol, beste 449,20. 521,24.

gemeissicht (lucht, luft), gemäßigt, temperiert 470,27.

gemelich, adj. spaßhaft 572,32. maniacus ghemelik, doll GG.

gemoete, n. begegnung, zo gemoete kommen, entgegen fommen 308,16. 688,28. 894,2. gemoit, entgegen 495,14. occurere to gemoit lopen GG.

genauwlich, adj. adv. 303,3. sieh nau, nauw.

generen, swv. seine narung suchen 172,45.

genesen, leben, formelhaft 184,9.

genochde, praet. genügte 101,14 u. f. w.

genoichde, f. in g. leven, fich luftig machen 143,6 ff. genoichte des fleisches 792,17. genochde: genuegde f. deliciae, voluptas. Pf. Gl. 435<sup>b</sup>.

\* genoss, m. genuß, sine, abgabe 284 7. 286,5. 289,11. MN. genut.

genuechlich, adj. befriedigend 285, 31.

genuechlicheit, f. befriedigung 286,25.

gequat, übel zugerichtet 123,20. 773, 28.

ger, m. 77,14.

ger in gerkamer 98,9. 99,1. geerkamer 696,28. gergewant 91,3 ff. jich gegeire oben.

gerachen, swv. crrcichen 554,35. geracht, praet. zu recken 186,25. 784,14.

geraedest, dat, tajcheft, schnellst 861,13.

gerdener, m. gärtner 452,15.

gereden, praet. geretten, verpretten, julagen 313. 10. MN s. v.

gereide, n. geräte i. haufe 174, 13. 774,36. was unten gereitschaf, friegegerät 825,27. 896 u. oft.

gereit, adj. bar: umb gereit gelt 646,16.

gereiten, siev. bereiten 432,19.

gereitschaf (t) die, geräte, besonbers friegsgeräte, utensilia, requisita 162, 2. 902, 27. 906,23. mansgereitschaf, genitalia 26. bereitschaften, friegssäbige flottile, Bobeusec. 16/17. jarbb. — Pf. Gl. 436a.

geremsse, n. ein iseren g. as ein vogelskorf (fāñā) 634, 8 m. Kil. gheraemte, gheremte, compages et sepimentum, gitterwerf. Germ. 22,291.

geringe, ichnell 165,22. 493,20. 736, 44. Theoph. 88,753. AN 122. alregeringste, quam celerrime 135,11.

gerinklich, adv. mit leichter mübe 143,5/8. 148,7. 528,13. 750,29. 771,11. Teuth. altohant. bald. snel. geringhe. touwelick u. f. w.

gerkammer, f. safristei 91,2 ff. 92, 23. 123,30. vergl. gegheire.

gern, begerend 590,18. over nhb. gern? gerucht, ruf, farm, aufrur. zo g. machen, in übeln ruf bringen 145,22. 171, 19. 287,21. 775,111. 778,34. 940,22 Gemmula: gherucht vermertheit,

Gloffar. 988

fama et nomen malarum et bonarum rerum.

geruisch, geräusch 707,14.

geschaffen, stv. ausrichten 553,22. geschiede, jugeschehen, gefchab, öfter. gesinnen, gesan, praet. bat 171, 20. fein augenmert auf etwas baben 307,9. 475,13/22. beichließen 113,3.

138,34.

gesipschaf, f. vermandtichaft286, 13. gespein, n. gefpanntee verhaltnie. gesteiger, gesteger, gerüft, tribine 711,23. 857,15. 863,28. 960,817. altb. alem. brugi, fpåt. brüge.

gesteintze, n. gestein 191, 19. P. Gl. 436a. AN 122. Germ. 22,290 ff. gesticht, n. ftift 43,5, 71,2, 67,21

u. oft.

gestirntze, n. das gestirn 289,26. gestubbe, n. staub 307,34.

get, iht, etwas 65,31. 97,24. 116,3. \$26,25, 848,2, 865,18. Teuth. 105b: ghet, wat, iet. Pf. Gl. 437a. A N 122.

getrallie, gitter 700,18. fich trailye. gevallen, stv. in die hande fallen, fallen, 533,25. 746,29.

gevallen, vorfallen, entstehen 446,8. gevellen, swv. fällen 620,23.

gevel, m. gibel 123,27. 496,12. geveltz, n. gefilde, feldfruchte 169,27.

geverde, n. 63, 14. 165, 21. Kil. gheverd, actio, apparatus: fart, unternemung.

geviand, m. feinb 37,20.

gevirsten, friften 709,20.

gevoegeltze, n. vogel der luft, geflugel 82,14. Ws 4,575. MN II 96b. gevoiglich, gevuechich, adj. folgfam, nachgebend 583, 17. 591, 1.

pagend 484, 13. gevreischt, erfaren 433,27.

gevrond, fround 44,3. adj. gevrunt, verwandt 755, 22. 790, 7.

gewach, stn.? erwänung, funde 952, 330. 953, 436. 954, 461. I s. v. im Rarlmeinet oft. veral. Lerer I 970.

gewach haben, erwänung tun 407, 17, 621, 10.

gewagen, ermanen 65,11. 948,102. gewage, f. ure gewagen in duechden: cuer ermanen im guten 609,19.

gewait, gewand 491,36. gewanthus, n. tuchhaus 72,6. gewas, praet. von gesin 170,5. gewat, permunbet, verlett 950,236.

957,641. ju wate ichneibe.

geweint, praet. gewonte 877,4.

geweldemeister, bevollmachtigter. gebieter 107,21. 456,569.

gewerden, gewären 55,30. 560,28. 589,21, 832,34.

geworfen, praet. ju werven, werben; formelhaftg. und an bracht 117,12.

gewulf, gewelf, geweulfe, gevulfe, n. gewolbe 69, 19. 106.20. 123, 4. 443, 17. gewaulftz 773, 24. Pf. Gl. 436b. Germ. 22,292.

gezal, n. 3al, numerus 357,28. dat jargezael 359,21 uchen die jairgezaele 361,29, Pf. Gl. 436b.

gezauwe, n. gerate 573, 3. 779, 36. vergl. fabrile eyn smedes getauwe. instrumentum, eyn getauwe GG. gezeichet = gezeichnet 325,1.

gezide, n. boren, canonische taggeiten

gezimmer, mauer 331,17, veral, bezimmern.

g e z ü g, n. gezeug, heer 287,3. 299,15ff. gezuch, n. jeugnie 521,23.

gheinover, gegenüber 507,20.

gift: hude gift dis briefs, heute batum dieses briess 339,34. gabe, sermelhaft 294,34. 654,28.

gilen, stov. betteln 188,12. Kil. gy-

len, inverecunde petere. ginsit (und disside) jenseite 342,29. up ginsit, jenseite bes meeres 267,

24. Die form geinzsit 69,28. c. gen. ginsit 803,12. Giwelinge, Gibelinen 661,17.

gleve, f. spect 53,9, fich oben geleie. gliden, bes gleitens wegen (schube, schoine) 573,19.

god: van den vil goden, vielgötterei 455,20.

godesdag, goidisdag, m. mitt-wed, 51,12. 56,4. 57,5. 58,31. 61,1. 68,14. 78,14. 107,31. 122,18. AN 123.

godverdich, adj. gottesfürchtig oder ju vart, mallfart? 96,14. vergl. gotfortich 394,2.

gotformig, gott angemeffen 452,30. goulterde, golderde, erz 434,4.

graft, grab, grablegung. g. ind begenknisse 141, 18; fonft maffergraben, fossa.

granalien, pl. gold, silver, granalien 904,20. ce find wol einschmels bare ichmudfachen barunter gemeint; in der alten mungfprache bedeutet es goltund filberforner, Die aus ber glubenden maffe in waffer gegoffen fich bilben. ital. granaglia, metallförner.

graue bunt, nelen roite bunt | 885,5/12.

graven, stv. lebendig begraben, alt-criminaljuftizlich 27,11. vergl. 45,4. grindel, terverschluß, rigel 771,11.

Gemmula: repagulum. eyn grindel aen die dore of eyn hamey.

groeten, sicv. grugen 66,17.

grois, gross, adj. viel (gelb) 67,17. groiss kosten 145,12. viel volt 97,3. 89,6. 129,6. juperl. grois onmoit 150, 22. grois sinen dienst bieden 58,18. groisdedigerman 542,33.

groissen, grosen, grosen, alter g. 24,7. - 39,6, 132,41.

\* gron: mit scharlaichen und gronen beide; - mit scharlaichen und gronen undersneden, Sagen 4322. 43,29; fieh Lerer Wb. I 1068.

gros, ausgesertigte urfunte 925,32.

frang. grosse.

gruis, f. cerevisia fermentata, Ducange. grût. 905,15. 906,5/31. 907, 24, 908 (gruisgelt) 3/22, 910, 25, vergl. Mullenhoff und Scherer bentm. 365.

gruweln, swo. fürchten, grauen 492, 16. 493,6 (bange merden) 559,34.809,5. gruwelich, adj. vom volle: graulich

ungeheure maffen 149,10.

gud, goed, goid, adj. tapfer, wader 76,23. 127, 22. 155, 5. 157, 10. hod, vornem 165, 15. wolhabend 183, 28. ftebendes fcon mbd. übliches epitheton ter beiligen: der gude S. Severin 78, 9. 91, 6. 125, 11. gut sin lassen, unterlagen 113, 22 ff. goderhande lute 60,19. 111,14.

gudertierlich adj. gutertieren, goedertieren 295,35. 337, 32. 330, 3. barmbergig, gutig 531,4.

582,9.

guedertier 329,35. guitertierenheit, f. gnabe, barmbergigfeit 939,3. Gramm. III 80: goedertiere bonae indolis. Pf. Gl. 437b. AN 123. guedicheit der zit 455,28.

gult, f. gult 290,22.

H in he, hei(er); unorganisch in herveren.

hacht, f. haft und in Roln ein beftimmtes gefängnis (fich I s. v.) 706, 21/28. 911,29 ff. hachtporze I 335,26. ber altefte name (12. sec.) ift camera; feit bem 13. jahrh. hacht. "gelegen allernachft ber St. Thomas : fapelle unter bem faal". hachter, hechter chenda, vorstand der bacht.

hadde sich. benam . betrug fich 513.2.

haftichlich. anhaltend, intenfiv 810,27.

haestlich, adj. haftig 423,24.542,16. 710,13. 895,33. Pf. Gl. 438a.

haiffich, m. habicht 407,22. halden, enthalten, von briefen 802,12.

16. meinen 510,2. fteben haben, in

sicherheit bringen 165,11.

half, halb, halben, von feiten, megen, 570,22. (von feiten ber ichwester) von der dochter half 386,3. der zit half 455,27. halfen mei, halfen merz, erfte hälfte 26,1. 28,13, 36,21. 122,7.

halfvasten 119,25. 158,15.

halsband, eifernes band. Wefd. III, 325.

handeln, gott, mit gett umgeben; bas meffopfer barbringen, bas officium halten 287,8.

handhalten, stv. bandhaben, fdirmen, ichugen 319,20. 337, 40.449,23. 699,22. erhalten 584,37. vgl. DWb.

hang: doit des hanges, bee bangene 493,11.

hankmisse, f. hangemeffe, hangefeft, fpott? 190,18. perfonl. fchimpfwort?

hant, macht, gewalt. winnen. in ir h. 126.36. hanthalten behaupten 903,28.

ant, in, gan, fich unterwersen 177,23. vgl. 141,20. hant, in,

hantz, zu, bald nachher 22,16. 98,2. hantdedich adj. 538,4.

hardemaint, m. januar 67,14. 167,21. 614,38 u. oft.

have, f. gut, ware 172,27.

have, gesamende, vieh, jufam: mengelaufene berde 603,4.

heildom, heiltom, n. reliquien. 392,24, 412,6,

heimkomen, einem, vergolten werden 168,22.

heimlich, heinlich, adj. rer: traut. 442,11. 455,18. 489,13.

heirlich, adj. ftanbesmäßig, murbig 94,22. 95,12. 101,10. 132,7. 146,14 u. f. w.

heirlicheide, f. pl. würden 79, 20 n. oft.

heirsch, berrijd: ein heirsch junk man 750,37.

heirschaft nemen. machtbaber gewinnen 127,19. glangentes gefolge, comitatus 129, 11. 14.

heirschapie f. oberherrichaft, regierung 241,12.

heirstark adj. beereftart. 517,5.

heisch *praet*, bicg 164,7.

heisch, van, auf geheiß 837,16. helfschaf, f. hälfte 672,2.

hellig, hund, lechzend, erichepft. 620,2.

helper, m. fiete fampf- und bundege-noffe 79,17. 119,26.

hemelborst, m. welfenbrud; ein alzo grois ververlich ind unversiende wasser dat men noempt hemelborst 751,25. ablautendes fubit. v. bersten. hengen swv. gestatten 113,21. 489,34.

589,33. hensstede banjeftadte 814,15 öfter.

888,22. von hansa got. = beirbaufe. he over, dabei, jugegen 44,3. herden, suv. bestätigen, befräftigen

565,10.

herden, schuren, ursachen 667,17. herft m. herbit 49,20. herftz 117,32. vgl. proift, probft.

herftmisse f. berbstmeffe 96,20 ff. herschauwing doin, heerschau halten 19,27. 31,19, 20.

hertgeide f. harte und überfrenger jorn 490,19 ff. vrgl. wreitgeid. altnord. hartgëdi, severitas. Grimm Gramm, II 634. ob gedi richtig gefchriben ? altfachf. gedî, angelf. gad, neignng, hang, desiderium, stimulus.

herumb barum 135,16. herumtrint, hier herum 470,28. herzen swv. animare 557,23. Kil. herten.

heuftherr m. hauptmann 68,9 u. oft. heuftsloss n. hauptschloß 519,12. hessich up, gehäßig auf einander 823,1.

heumand, m. juli 26,10. 42,7. 73,17. hilich, hillich helich, m.,. verlobung, beirat 54. 110,8. 139,21. 159,23. 190,22. 420,27. 547,33.

hilichen, swv. 365,32, maritare hillichen, eyn man geven GG. hinden bliven, unterbleiben 182,10. hindergehuise, n. binterbaus 392, 12.

hinder rugge = achterrucks 839,31.

hindersetzen, bei feite fegen 553,6. hinder sich, jurud 525,33; beute fcmab. hindersche et. fürsche.

hinkommen, slecht, idlidite wonungen 276,7.

hinslifen, bingeben, binichleisen 301,10.

hint, hinnit, beute nacht 573,30, 37. 607,9.

hirrinch, baring 124,13. haringus, v. hari-ing ber maffenweise beranzieht.

hitzde, f. bize 173,1.

hochgezide, f. festlichfeit 357,4. 489,27. 516,30. allgem. alteutich.

hoch wirdig, erlich b. h. ftandes-gemäß 3. b. bie faiferin empfangen 438,30.

hochwirdicheit bes namens "Roin" 459,9.

hoeden, hoiden, sich, praet. (en) hoidde beforgen, erwarten, in forge fein 75,6. 574,3.

hoen, siev. erböhen 163, 10. hoefen, swv. hofbalten.

hoefeiren, feiern 156,9.

hoenchen, plucken johen bier 813,11.

hof legen, bof halten, feierliches einlager halten 781,27. zo dagen of hoeven ju gericht oter jum fent tom-men 781,32.

hoifen, hofhalten 666,18.

hoinseier, pl. bei vergleichungen fefondere mit bagelfornern 82,13. hoisch, hoeislichen,

124,16, 143,19, 166,3, 172,11. hoescheit, f. höflichkeit, artigkit

622,39.hoist, m. huften 39,2. 132,38.

hoit, fleines trodenmaß 65,7. Kil. hoed mensurae aridae genus; cigentlich huit pileus. 862,34; vgl. mnd. Wb. s. v. hût (haut) : vif hûde (var. hoede) zoltes van Enghelant. hold, f. buid 112,23.

homisse, f. bodjamt, missa cantata 139,19/20 u. vft.

homoiden, part. gehomoit, bedmütig behandeln 790,1

horn fesser. f. bornfeffel, ber riemen über bie achfel bes jagers, woran er bas buftborn trägt 414,10. Frijch I 459a. Pf. Gl. 439a.

Hossen, pl. Husiten 67,15. 149,9 u.

öfter. houfe, zo, geben, trauen, jufam-

men geben 156,5 ff. houf, zo, komen, beljen 915,14.

houlzvartdach, ber befannte alt. folnische festtag 45,1. 74,28.

hovel, m. hügel, höder, oberd. frant. hübel 482,35. 531,7.

hoven, up, hofhalten 392,11.

hufisern versetzen, die huseisen verkert ausschlagen lassen, alte ritterund reiterlist 514,34.

huge: dat men mit eime huge over Rin schielde flurmbafen 728, 4. Wallraf: huge ad castra demolienda quod vulgariter dicitur harpago.

hulden, siev. treue, ergebenheit geloben 44,19. 101,11. 139,2.

hulgen, huldigen 89,8. 96,1.

hulper, bundesgenosse, adjutor. 135,8. Pf. Gl. 439a.

hunt hinken lassen: ind lies Lubeck den hunt hinken, madte ausflüchte, jögerte jum ichaten 765,3. hundertwerf, bunbertmal 651,27. hurig, heurig (hid järd) 335,27.

I turzes i: bin, bis, ich, is, mich, min, mit, gewis, si, wil; michel, sicher; bāufig in position: dinge, enbinnen, gewinnen. warideinlich ichon vertürzt in bichtvader. bäufig in ableitungs und flerionssischen: allit, brengit, dagis, degin, guedis, langis, radis, swigit, vermogit, erhalten in misse, nist (nest). warichtinich aus entstanden : negation in, conjunction inde, partifet int am verh, z.b. intfink. langes i immer durch einfaches i ausgedrüct: bi, blide, dri, driven.

—ä:sinte, ä: wirlich. Weinholts 40,69.

J nur anlautend und felten.

jairs, järlich 951,292.

jamerheid, f. elend, jammer: jamerheide ind suchde 495,38.

jansstrasse, 3οβαμηταβε 90,2. υτgl. jubernator 70,27. Joris, Θεοτg u.f.w. idelheit: got geve si (der kirchenschmuck) dienden zo idelheit, 693,10. sive ad prophanos usus sive ad ministerium altaris. lat. υστίαμε.

ieder und ieklich 450,34. iet, etwas 475,36. irgend 480,36. iffenbaum, m. eibenbaum 123,15.

ig licher, jeglicher 333,31. ik licher, jeder 334,7.

in, an, um, v. e. feil 107,13.

in, negation sich en: wenn nur nicht, boch wol nicht, baß nicht, möge nicht in werde 68,15. inwist 69,3. in was 69,14. inkunde 91,9. 185,10. inverhengen 125,18 u. s. w. inbinnen sieh Is. v. 91,18 u. oft. indechtich, eingeben? 346,19.

ingedome, str. alleingedome, huisrait, alle silveren ind gulden vas, hauseinichtung 693,9. die anm. 1. c. hat feinen bezug zu unserm worte, mitteld. ingetume. Gerer I 1434.

ingeine, feine 153,15.

inhalten, enthalten alte Form 121,31. insain, absagen, insait, insacht, abgesagt 56,1. 88,16.

int dekde, praet. zu ent dachen,

das dach entblößen 169,24. intfangen, empfangen 64,23. 426,28

u. oft.

intfaren, entweichen, entlaufen 159,17.

intfengen, anjünden 158,11 u. öfter. intgain, entgegen, feindlich 166,25. intgan 38,8.

int gemein, im allgemeinen 459,5.

intleste, zulezt522,3.905,27.908,17. intloefen, part. intlef, verlauseu, ablausen, fallen v. masser 67,2.

in triden, trans. wegreiten 74,23.

intsain, absagen 553,12. intsetzen, in unordnung bringen, verrüden, umwerfen 123,8.

intsuft = versuft, verzuft, ratios 149,23. vrgl. 337.

intuschen, zwischen 19,16 u. oft. intweldigen, der macht und gewalt berauben 88,16.

intwinden, in fäulnis übergehen, v. e. fifch 158,13.

in wech = en wech, meg 52,10, 53,17 (ewech).

Joris, Joris dach, St. Georg, stag 52,29. 66,25 u. f. w.

irlichen = erlichen vben, (fich) 31,9, 45,13, 37,13,

irrung, f. irrtum 455,20.

irsel, n. irrfal; in i. stan, ungeordenet, nicht beigelegt 119,13.

iser: ,mit iser und brant' mit eisen und brand d. h. mit seuer und schwert 419,5.

isvart, f. ciegang 166,9, 14. junks, van, ven jung auf 657,5. 684,32.

K C anlautendes o besonders bei stemdwörtern, doch auch bei andern: cloik, conink. anlautendes k stimmt zum nd. und hd. zuweilen sieht es nach nd. weise sür z. klooke, creische vuir, attertümlich in knagen. inlautendes k in soiken, wirken. austautend für g: dink, cloik, conink, vurgank. fich

L ausgefallen in as, affimiliert in asso, vercoppelt in hoillen.

lade, f. totentruhe 795,17; und hatten ein lad, da lachten sei in 960,83; 944.2.

ladebreif, verladung 115,30. 116,2. 117,15.

laden, lode, laden, vorladen 113,19. 22. 114,8. praet. loit 498,25.

lading, f. vorladung 115,3. lage: lachten eme laege, insidiari

444,37. lage, f. belagerung 36,7.

laifen, laben, praet. laifde 493,32. 557,10.

lange: so lange dat 554,8.

lantdrossit, m. landbroffe 190,12. lantzheirschaft, f. 150,2.

lantzherr, m. landedberr, gebieter, inhaber, ber vornemfte vafall einer proving 54,20. 61,15. 62,7. 77,18. 78,21. 130,27. 131,23. 135,19. 161,22 u. oft.

lantzman, der Behemer, ein gehorner B. 789,24. Tunicius 673: lan-

lanx, barum, lange, entlang 61,8. 137,11. lanx dat over 296,13. vgl. langs Pf. Gl. 443a.

lappen, sev. fcubfliden (schoi) 605,4. 774, 6. 930, 34. vgl. schoilepper

larse, lerse, sticfel 37,15. 132,9. lerse bei Tunicius 816, 1208,

lassen, verlagen 273,19.

last, m. aus dem last kommen, criöft merden aus ben mieberhaltniffen 932,8. laster, n. fchimpf 553,81.

Lazarus minsche, m. ein armer franter, ausfähiger 394.3.

leck pennich, m. geld ale erfat für erlittenen ichaben 760,23. fo Ballraf. val. vberd. ergezen, ergötzen, ergetzung, ausgleichen, erfegen.

leden, sich getruwelich, fich gebulden 832,10.

led, n. lib, glich: uis sinen leden, treken, handarbeit 291,21.

leffelwein, m. name eines weines 37, 15, 132, 10, 620, 3,

leger, n. frankenlager 570,14. legger, n. lager 307,24. 379,15.

lehne, f. auf der lehnen ausrufen. v. d. galerie am rathause . 931,23.

leider, leder, f. galgen 83,22. 89,4. 110,24/27.

leider, adj. leidig, traurig, id quod dolendum est 474,27.

leidmoedig, adj. miestimmt, mies mutig 942,22.

leie, f. ichiefer, fele 170,11.

leifde, f. liebe 473,17.

leifniss, leibzucht, unterhalt 97,17. Bgl. Koker 350,13.

leinen, beleinen, kihen 89,18. 432,25. 433,9.

leisten, dage, termine halten 116,15. lengde, in die, fürderhin, auf tie lange 946, 13.

lester, legter, ber jungere 25,6. letzen: sonder einich weigeren of

letzen, jögern 859,19. 876,15. 949, 156. nd. letten. letzen, lexen, lectiones, leftionen

180, 2. 728, 14. 886, 13.

letzigen, verlegen 451,30. leukeln, leugnen 574,11. liberail, freigebig 519,28.

licham m. ntr. 333, 5, 376, 22, 457,20. 621,39. die form lichnam barneben. Pf. Gl. 444a.

licham, vronen, fronteichnam, leib des berrn 615.42.

licht, leichtfertig 41,2.

lichtlich haben, es leicht haben 364,25.

liden, sich, fich gebulden, 575,21. lied, n. und moisten singen ir liet, nach irem willen fein 948, 130. liefelich, belieht 581,18.

liflich, leiblich g. b. gu ben beiligen

fcweren 117,22. liefnis, liebedermeifung, iden fung 837,11. Ballraf: lipnus, lieffnisse.

liefzalich van alre mallich teliebt bei jedermann 490, 4. 654,36. 685,26. 749,26. Kil. liefghetal, liefgethalligh, acceptus, gra-Gemmula: gratiosus, gratia tus. plena lie ftalich.

lifhaftig, leibhaftig: man ließ in ben leib des hl. Quirin feben 782,35.

lifsgeburt: sonder lifsgeburt, one leibliche nachfommenschaft 646,9.

lifzucht, renten, narung 159,24. 393,4. 700,10.

liggen für liggend 283,4.

lînzeichen, lîzeichen, lik-zeichen, n. zeichen 437,5. 520,34. Teuth. lyktecken, wairteken. intersignum. Pf. Gl. 144a.

lintzeichen, narbe 844,3.

lit, n. glib 621,28. fich oben led. littern, pl. buchstaben 388,3. 425,30. nach niederd. weise tt, daber litteratur. lod, n. bleifugel: mit drin loden zo dode erschossen 750,37.

\*loder, m. gewandmacher W416. rberbeutsch ebenfo.

lodewich, der nasse, ein naffer wein 34,4. 80,4. 130,27. 669,17. loewe, laube 880,31.

loichen, geloicht? 183,5. gelobt? loichenhaftig, lugenbaftig 474.2. loigenstraifen, lugenftrajen 55,15. loitbuissen, fugelbuchsen 56,27.

lordannen, schmugglerfan? 67,22. vgl. lorrendreher b. Frijd.

luben, gelubt, castrieren 405,13,23. lucht, f. luft, 522, 36. quader l. u.f. w. lucht, lugt 769,10.

luchte, praet. leuchtete 606,35. luchte, f. leuchte, lampe 672,29. luden, luiden, luit, lauten, verlauten 277,22, 286,1, 307,4, 397,31. 756.4. 873.11. it luit niet, ce ift

nicht glaublich 302,25. ludevras, m. leutefreßer 57,12. luertz siden, lurtsch,

393, 6. 415, 14. - hant 663, 1. 482,24. Pf. Gl. 444b. lugentlich, lügenhaft 621,31.

luisich, laufig 424,28. luwern, lauern 606,6. luwicheit, f. lauigfeit 156,3.

M inlautend einfach in jamer, kumen, vernumen; verdoppelt in nemmen.

mach geschien, vielleicht 347,4. ad, eilf dusent, ju 47,12. rgl. mechde 80,11.

maeglich, adj. verwandt affinis. maendach, guede, ter gute montag; so fonnte jeter wochentag heißen 637,29. maindach 44,11 u. oft.

maich, m. verwandter, rerwandte 49,3.

maichlich, *adj*. 444.

malaten, melaten 900,27. ma-lattenkotten pl. häufer zu den ausfäzigen 26,21. 42,20. 75,14. Ennen III 136, 172, 222, 227, 385, 399, 414, 433, 482, 519,

m allaitsch afem. malatz ju malatus, male-aptus (Wadern.), ausfägig346,3. 834, 27. Teuth. 164a mallaitsch leprosus. Pf. G. 444a. A. N. 129.

mallich, jeder, unusquisque 449,19 (man-lich) abb. mannolih. mbb. menneclich. Pf. Gl. 444: malk.

man, m. menat 85,22, 95,19,

Stäbted;ronifen. XIV.

mande, mainde, alre hilligen, no: vember 136,10. Egidiusmainde 59,30. St. Gelis maent feptember 887, 19.

mangeln, swv. fampjen, fechten 555. 38. 915,3. manglung, f. handges menge, tampf 305,1 ff. 919,11.

manich, menich, mannig, manch in der alten bedeutung noch = viel 53,11/12. 56,5. 57,15. 59,1/25. 62,26. 64,20. 81,22. 95,17. 376.5. 775,15 u. j. w.

mannichwerf, menchwerf, viclmal, baufig 55, 22. 152, 2. 447, 15.

manslacht, f. totichlag 645,18. martilien, siev. martein316,18. mar-

tilie, f. martyrium Pf. Gl. 445a. mauwe 704,2.

mê, vilmer 455,32.

mechtich, adj. 790,22: dat ir ghein geinichs sloes noch amptz gantz mechtich enwas vur sich zo gegebruchen, hatten faum mer über ein fchlog bas verfügungerecht, vgl.

mechtich und moegich, formels haft 162,17. mechtich werden eime. berr werden 153,17.

meiler, maler 708,14.

meisslich, mäßig 97,30.

meist, größt: ir meiste clock vergeissen 777,14. 779,32.

meister, m. arat 65,22. 104,7. 107,27. meister in der gotheit magister theologiae 102.3. Gemmula. fouft commiffar bee ratee in Roln, mit verschied. jufammenfegungen. meistersenger 393,3.

meivorst, m. maifreft 170,24. 777,30. men = man, frantiid wie alemannisch 141,17 u. oft. A. N. 129.

menchte, f. m. van volk, menge, baufe 424,24.

menichde, f. menge 552,11.

mendeldach, endeldach, m. grundonneretag 516,32. 532,28. 554,40. von mandatum do vobis etc.

menne, pl. 3u man 63,21. 120,4. 329,22. 374,4 u. f. w. van ratzmennen 380,23.

mer, mar, aber 758, 12. 789, 2. 795,7. 938,31. 939,30. A. N. 128. 129.

mere, f. nachricht, funde 102, 28. 474,27. mbd. maere. Wernber v. N. 16,8.46,6. Pf. Gl. 445a, A. N. 129. Merherren, Mähren 96,16.

merren, n. bas rergiehen 308,31. A. N. 129.

meren, merren, siov. jögern 573, 26, 611, 18,

merse, f. mafitorb 98 anmig. (bf. mertze) 143,1, 750,9,

messin (dueren), aus meifing 481,19. metz, meffer 536,22.

michel, adj. groß 510,27.

mildicheit, in altep. bedeutung v. Urtus 378, 3. adj. milde 425, 31. adv. 433,5 u. eft.

min, meniger bei galen 617,34. 915,28. u. oft. brgl. an, ane eins oben.

minre van stand, geringer, unebler 444,30.

mis die nen, n. fchlechter bienft 458,15. misse, dies festus 30,7. 31,28. 34,11. 40,19. 82,4. 113,19. 121,30. 140,14. 161,8. kirsmissen, frifttag 124,6. hohe misse, hochamt 35,2. 40,10. 134,3. uriprunglich meffe, tann tag einer festlichen meffe. bair. bult bafur, mas im 14. jhb. auch alem. neben unferm misse auftritt.

misselich slach, felichtag 905,25. miste, fyrichw. ein iglich hunt ist koen up sinre misten 667,6.

mistroist, m. desperatio, versweif-lung 572,9. Pf. Gl. 446a. A. N. 130. mit allen, durchang 859,28. 907,3. mithoifen, Die feier mitmachen 156,11. mitlitsamkeit, f. mitleiden 595,16. mitluden, mit lautwerden, offen jeigen 792,22.

mittaten, immunitas 24,13. 39,17. rgl. emutaten.

mitz, mitten, mit 378,8. 502,8. vrgl. overmitz. Pf. Gl. 446a.

mitzomer, mitjommer 121,2. 138,2. moegen 143,17: it enmocht neit moegen sin, ce ware nichte daraug geworden. 389,19 (impotent fein).

moegen, adj.vermogend, machtig520,19. mogenheit, f. gottes allmacht 322,27. 425, 12. A. N. 130. rgl. ben anjang der hift, bibeln: magenkraft.

moene, f. mume, tante, alte jungfer 291,33, 400,33, A. N. 130.

moien, swv. argern, betrüben 384,29. verdriegen 378,14. 538,9. 610,31. 836, 27. infestare, molestare moyen, quellen GG. inquietare moien of onrustik maken, evend. moinze, monze, f. örtlichfeit wo bie munge ligt 25.4. 40.16. n. f. w.

moir: up der heiliger moir nacht porabend por der moren mariprerfeft 19,14. 31,4. 61,1. 125.5. 489,1. morendach 626. moere nacht 626. moisgarde, gemujegarten 630,30. moetniss, muhe 938,21.

moit wille, m. freier wille, bereiter wille 164,9. Pf. Gl. 446. orgl. obertb. mutwiller, leute Die an feine mule, telter gebannt maren.

moit willigen , swr. mutwillen an je mand auslagen 612,23.

monghe, m. mondy 83,21.

morgen, m. altes frantifches adermag; alem. juchart; urfpr. foviel man an einem vermittag umadern fann 170,13.

morgin, mürchen, mörden, altföl-nifde munge 155, 19. 170, 27/29. 177, 1. 181, 4. 185, 23/24. bilbl. 156. 782, 18.

morgenzop, f. mergensupre 600,42. morgensprach halten 56,7, 57,9. 60,2 61,1. 68,4. 109,19.

moultwurm, maulwurf 711,22.

muderstille, mutterftille 557,2. muispad und linpat, örtlichfeiten, 648,11 und anm. jener in Bonn und am Rheine haufig ; mus = mauer, befestigtes mauerwerf.

muit willen, freier wille 938,8.

mummeln, swv. murmeln und murren 628,37, 693,35, 834,6

munber, mummer, muntber, m. curator, verwalter (munt-bar) 408,5. 432, 5. 520, 20. 541, 12. 784, 17. 828, 18. 925, 28. Teuth. mumber, voirmunder, voirweser, besorger, administrator, tutor, mumberen, swv. 432,13. curator.

murmulung, bas murren 583,18. A. N. 131: murmureren.

N für lin werentlich. nn für nd: gesinne. naber, m. nachbar 490,10. jonit licht die altfoln. fprache bie bollere form nabur, buer. A. N. 131.

nach, m. nachen 898,22. nacht: 14 nacht, galung, alterium: lid, fich engl. 137,9. moiren nacht

626 fieb oben.

nae = nâch, comp. naerre, nairre fann auch ale prapoj. gelten = nach niederl. naar, nabe, naber 162, 3. 549,33. molfeiler 775,32. 802,17. nirgen nae, burchaus nicht 490. nae dem als, ba 451,38. nae der hant, 323,6. 325,1. naire dan, in weniger ale 919,10.

nauleichen, adv. fich nauwe 803,34. nauredich, adj genauen rat, rat bie ine fleinfte gebend 632,30. vgl. I s. v.

nauwe, adv. faum, mit genauer net 291,31. 512. 513,9. 527,19. 619,39.

786,4, 789,11, 858,2. Pf. Gl. 416a. A. N. 131, nauwe, adj. mit nauwer noit 916,34.

ne, nee, nie 96,17. 110,14. nie mė, nie mer 433,27.

neken, naben; nekede 890.

nedern, sw. nibergeben, zu gnabengeben v. b. fonne (sigen) 491,12.

nederslan, sich, nich niederlaffen. 422,13.

nedertreken, niederziehen, niederwerfen 307,7 ff.

nederzein, niederzieben, niederwerfen 47,16. zuch neder 77,6.

nerstich, adj. sorgiāltig, eifrig, fleißig 284,13.

nersticheit, f. fleiß, eifer 331,32.
467,14. 576,6.

neuwelichen, neulich, adv. mit genauer not, faum 27,22. 110,11.

neve, m. kosename 66,19. vryl. unser "schwager" oder das schwäb. "vetter" und "base".

niderlegen, überwältigen, nidermerfen 105,12.

niest, nachit 30,16.

niet de min, nichte destoweniger 875, 23. niet dan, nichte ale, nur 900,4. niffel, f. infula, infel 492,2. 746,20.

nitlich, adj. strenue. 617,17. nochtan, nochtant, bennoch 63,27. 118,15. 136,16. 146,6. 305,16 330,3. 502,6. Pf. Gl. 447a.

noede, adv. ungern: wie noede he it dede 753,2. AN 132.

noemen, genoempt, genannt, befannt 257,2. 369,2. aligem. Teuth. noemen. nennen. heiten. acttere form fiatt bes bechb. nemen; alt namnjan.

noetich, adj. durftig 110,12.

noide, vil, fer ungern 459,34.

noinzit, nonzeit, gegen mittag 26,22. 37,9. 42,20. Die firchl. borenrechnung übertrug sich ins bürgerliche leben.

noppe, swm. fnoten im gewebe 598,24. GG lange noppen, fratilli sunt sordidi villi in tapetis. flock off noppen, floccus, ebenb.

nugekoren, part. neugewält 739,20. nuidt = nuwit. up ein nuidt, aufs neue, von vorne 734,14.

nummer 442,26: nie wieder einen bischof, vral. nie Christenkeiser.

nust, nichte 925,2.

nutzberlicheit, f. nuj. n 493,24. nuwens, gen. adv. neu 670,24. van nuwes 791,19. Pf. Gl. 417b. nuwet. up ein n., auf ein neues 620,35.

I turges nicht selten: nochtan, of, offenbair, olvant, ors, so, vol gesprochen, morgen, spotten. Hur bolle, bontworter, sonde, omb. langes o verschieten ausgebrückt. o bb. au: rof. ou = au: ogen. oi = o: broit, doit, oi = altem uo: broider, vroi, genoich, groissen (grüßen), moit, oif. ou = o: zouldener, houltz, woulden, houldungen, unschoult, goultz, woussen much en.

goultz, woussen muchica. oefen, oifen, swv. uben: geoefet part. 877,6 u. oft. AN 133.

oefte, praet. übte 282,28,

oefung, f. übung 391,26, oeftz, n. obit 292,32.

oentz, n. obji 292,32. oeme, m. obcim 318,16.

oeperen, sich, fich zeigen 620,31. oerber, m. nugen, ertrag, einkommen,

fich urber 842,16 u. oft. oerberlich, adj. 842,7.

Oestrich, Austrasien 394,11. of, als ob 50,7. 172,3. ob, falls 327,12.

of, als ob 50,7. 172,3. ob, falls 327,12. ober, allgemein. Pf. Gl. 448a, AN133.

offenbair, offenligend, nicht jugededt 141,16. offen 778,3.

offgebeirt, auf dem paradebett 17. oidmodelich, adj. dem uitig 327,11. oidmodichen, swv. demutigen 498,30. 391,25.

oidmodicheit, f. bemut 400,4. 438,19.480,27. veroytmodegen, oytmodich, oytmodicheit humiliare, humilis, humilitas GG. Pf. Gl. 448b. AN 134.

oilich, n. heiliges oel 532,28. Pf. Gl.

oir: an die oiren der statregenten kloppen, b. h. jurusen, ermanen 462,36 ff.

oirvede, f. urfebde 919,18. oirfrede, urfebde 872,34.

oissen, ossen, pl. ochjen, wie alem.

61,2/4 und oft.
older, van, von alters 110,5.

olich, der, bl. vel? ale lezte hoffnung ter fterbenden, die bas altarsfacrament nicht mer empfangen fonnen 786,21.

oleivlamme, f. oriflame 136,15. onbesprochen man, untabeliger man 164,8. vrgl. unversprochen 183,1.

ondanks des keisers, one, wider bes faifere willen 163,10, fieh dank.

on ders lege, m.pl. = jwischenwante, mittelwante 186,17.

onmeislich, adj. maßleß 171,10 (gelt).

onmessich, adj. daff. 182,16.

ontfengen, stv. empfangen 89,18 fich unt-fengen. über unt-vur-zurent-, ver-, zer Beinhold mhd. Gr. 51. on vers eind. ein o. wasser, ein un-

verrofftes bochmaffer 143,22.

onverzagt, geschügname 58,2, für grobes geschüg bie namengebung allgemein.

onverzait und onverwarnt sermelbast: one verzug und außere hindernisse 158,21. viel pragnanter: oeer sonverzaite unwideriggt, ene witeriage, d. h. one sehveertlatung. opferhand, f. opier 352,1.

opperwart, aufwarte, immer: rheinaufwarte 798,12 u. oft.

aujwarts 798,12 u. oft. opsatz, m. 127,12. 182,9 vrgl. up-

satz.

orloge, orloch, n. frieg 64,10. 87,17. 331,20. 401,3. 445,18. 487,11,643,32. orlich 71,7 kriech ind oirloge 654,39. Pf. Gl. 445a.

orlogen, swv. triegen 402,37.504,23. 646,33.903,22. Pf. Gl. 448a.

ort, n. wie mhb. und allgem. oberbeutich = ede, enbe 672,30.

ovel gotze, m. schiffsname (übelgöşe) 101,21. 142,27. 750,2/11. der name lent an ovel gunn e sich an, das teuslischen haß und miegunst ausdrückt. häusernamen sind häusig, vrgl. Malpertuis im Reinhart Fuchs. Herspehlus I 47 ff.

over, über, nach 376,3.

overdecken, überdeden 497,19.

overdrach: etzliche gedinge ind schentliche overdrach machen vereinbarungen 693,35.

overtreden, stv. übertreffen 404,29. 444.19.

overhant krigen, fiegen 54,4 u. j. w.

overkommen, stv. übereinfommen 337,1. 355,3. überfommen, begegnen 353,11.

overkutzen lie oberdutzen, oberdeutschen 56,6.

overlast, m. f. belästigung 288,6. 506,10. 916,16.

overmitz, praep. mit, vermittelit, burch 21,18, 69,15,78,7,81,16,96,6,115,10, 117,11, 422,1. Pf. Gl. 447b.

overmoit, gen. overmoitz, übermut 137,18 u. vit.

overschaft, f. obergewalt, amt eines

vergesesten 317 anmrfg. 4. 446,21. 451. overschaft ind heufd irs rechten, höhere instang 457,33.

oversterven, stv. anfirren: dat lant, dat sinre vrauwen — overstorven was 753,20.

overswintlich, adj. unerschwinglich

von abgaben 775,8.
overtreffend flatt overtreffen 287,27.
overval niet druck. flatt overal
niet (orig. ausg. der Roeln. dr. hat

bae richtige) 355,5. overvallen, m. überfall 374,5.

overvarung, überfarung, etretung 884,30.

overvlodicheit, f. überfluß (ber gnaden) 464,10. 757,24. AN 133.

overwinnen, praet. overwan überminden 313,12.

overzellig, übergalig 273,12.

P halt anlautend durchweg die nd. lautstusse: pant, pat, pert, pil, porze, bepelen, — bleibt auch austautend und inlautend bäufig nach nd. meist dorp, geworpen, halp, helpen, kop, scharp, sich wapenen, up, warp, worp; besonders doppelt: bestuppe, herschippen, knuppen, kroppe, schuppe, stappe. Seb F.

packen, sich, fich tavon machen,

risch up 573,23.

pagament, pagement, filbergulben 80,6 u. f. w. der goldwarung entgegengesept. Brgl. Lever II 197.

paisch kerzen, offerferzen, übermäßig groß und die. 375,4.

paislich, adj. ofterlich 497,27. panthere, pfandberr 686,32.

papstdi, f. pabstwurde 105,30. park, pferch 905,21.

parskese, m. presstage. 176,26 geronnene mild ist heute bergisch barover barskese; Teuth. geronnen melk of parsmelk of prois-

kese.
partzele, reften, punft 933,3. es sey
dann sach dass solches (ausgaben
ber stabtrentsammer) auff ein zedel
von parcelen zu parcelen angezeichnet sey. Union, Verbundbrief
1396,38. ©tatuta.

pat-, paitis er, n .hebeijen? 780,1. padeisern 178,10.

pauwelune, paulune, f. zelt, fleines zelt 26.22. 42,20. 606,32. 653,3 u. oft. (Pavillon.)

paviment, n. pflafter, lat. 438,12.

defferlecker, fpottname ber alten reichestädtischen colonialwarenhandler 55,22. 60,17. vral. pfeffersäcke, nurnb. Goethes Gog r. Berlichingen. peilen, peelen, zo pelen, swr.

pfalen 26,2. 134,36. 147,6. perdeesser, îpottname, pferdefleisch=

effer 55, 22. 60,17.

perdevessern, fejjeln? hufeisen? öfter.

pertvoederinge, f. rationen pferdefutter 56,18.

perlament, n. p. und deiding unterredung, verhandlung 589,12 ff.

pesche, n. verplag ber firche 123,13. aus paradis, entstellt, querft paravisus (frangof, parvis), bann parvisch, »ope pervesch«, Aachen. im mittelal» ter mit baumen, capellen, hallen umgeben; brgl. Nachener fadtrechnungen ©. 22.

peterlinge, die, St. Peters schüzlinge d. b. Rolner 35, 11. 131, 12. Gine anliche bilbung brüderlinge in ben

pilgerom, pilgrim 161,25.

pilgrimaedse, f. pilgerfart, achfart 411.34.

pinzdag, pfingstag 25,1. 26.4. pin x ten GG. bairifch = bonneretag. pistrie, f. baderei, pistrina. 26,17.

pladdere, m. schwäßer, rerleumder? pasquillant? 107,8/9.

pleide, bebemafchine : krane ind pleiden ind winden 779,35.

pleit: umb ein pleit, wegen eines proceffee 910,25.

plichtich, adj. fchuldig 543, 1. 709, 6. 874,23 und oft.

plien, pflegen 45,14. pleit 73,14 u.

plogegrever, pflügeleute: plogegrever und die gerdenerschen 771,9.

plumpe leien die einfältigen laien 518,16. Kil. plomp, bot, hebes, obtusus, stupidus.

plunder, farende babe 692,3. pocken, swv. ipilen 82,3. AN 134.

pomperi, f. pomp, prunt 868,12. portze, f. dat he in die portze vorzogen woulde, er murte cher an ber pforte fein ale fie 307,20.

portzbuissen, pl. torbüchsen 55,8. Prae, Prag 169,2.

pratten, unzufriden sein, schmollen 146,13. 754,29. arollen, Teuth. pratten prughen, mussitare. Kil. pratten ferocire, tollere animos, superbire, heute noch üblich.

pretgen, preitgen, predicare, predigen 357,7.

preitger, m. prediger, rom dominis canerorden 123, 12.

predicait, f. predigt 295,8.

privait, n. abtritt 492,22. latrina, cloaca ein priuaet off schythuys.

privandie, proviant 801,17.

proift, m. rrebit 85.9. proiftei, f. probitei 85,11.

provande, munbvorrat 500,26.

prouen, prabenden 483,33 ff. 822,8.

rrgl. GG delibare prouen und offeren? einfommen 774,37. pulver: in p. rasten, als flaub ruhen

456, 14. ale faub der bl. leiber. punt, bose puntte 104,11. 110,26.

puntlich, accuratus, Kil. puntigh. 393,2, 923,25.

puteir, f. bure 618,27. vrgl. Ball-raff: die putiers ind meer ander lichte wyven. (icheffenurfunde v. Bons 143.)

pütz, f. brunnen, frantifch 46,16 u. oft.

Qu nach nd. weise: quam, quamen, quait.

quack bretter, pl. gerufte für martt. ichreier ober brebbretter jum fpilen mie quikbred erflärt wirb. 170,9.

quaden, swv. übel zurichten 183,11. quaelich, schliccht 282,10. 327,13. 574,31. .q. upnemen, übel auf-nemen 552,32. importunus onbescheyden, onrustelik, moelik, verdrietlik, quellick. qualick handelen GG. obtrectare

quait, adj. bofe 69,10. quait viur 560,17 r. gift 66,4. rrgl. quaden von faliden profeten und driften 125, 17. 387, 35. v. einem falichen rat 152,2.

quantzwis, jum ichein b. b. ale ob er ibn bangen wollte 171,24. pral. verquantzis 355.

quetzen, swv. quetichen 255,11.

quit gain 62,17.

quitten, frei machen: gequitet 557,37. 560,12. 569,21. 654,6.

R perdoppelt in irre, urre, vurwarrer, scherren; anelautend fur nho. 1 in vesser (vgl. engl. fetters); verfest: bernen, burn, gevirsten, kirst,

derde, burst, strack (844) virsch (ftifd) 778), derde 423. 546 u. f. w. rachen, sww. etteichen, fasen, nb. raken 611,4.

rachten, praet. crreichten, faßten 874. geracht, vom schlagegerürt 186,25. rader gelt, munge mit dem churmaing, doppetrade (Willigiet) 883,3. ein "radbet schilling" im colnischen thut beinabe

6 gute pfennige. Faft 1189. raeden, bange, furcht einjagen 617,15.

raetzkannen, rathauseschenkfannen 826,29.

raimbogen, m. regenbogen 168,28. 177,20. vrgl. rein, regen 506,21. ren 627,19.

rainen, regnen 178,32. 192.11.

raitbrechen, rådern 536,6.
rame, f. halfen 123,26. 169,25 wie
mbb.

rasseln, intr. erflirren 82,11.

ramptschlacht und verrampt, befimmt beschlossen 936,11. schickal, zufall, unglud wie AN 134 auf gut glud? rasen: van rasen wolven, rasenben wolsen b. b. werwolsen 906,17. AN

134. raserie, tollheit 906,17. rast, f. rast ind vrede, ruhe und frieben 591,29.

rasten, resten, swv. ruben, befortere von fog. bl. leibern in firchen 162,16, 362,1. 444,3 463,2. 548,18. 606,30. AN 134 ff. Pf. Gl. 450a

rastlicheit, f. ruhe 671,18. restlich, adj. 380,19. 401,23. AN 135.

rat der aventuren, glüderab 288.5.

rebalt, m. schurfe, ital. ribaldo 575.12.

rechen, rechnen, behandeln. 502,13. recht, altes, rechtlich festgesette abgaben 775,9.

rechtevort, fofort 222,31. 308,16. 580,5. 609,16.

rede, f. grund 255,4. 276,28. 318,10. 360,6. 410,12. 451,9. in reden bestan, mit gründen 355,14. zo reden gestalt, jur berantwortung gezogen 865,8.

reicher lie rechter, reichter (hant) rechte 123,25.

reide=reit, ritt, zu riden, rider sin (eques) 363,5.

reim, ryem, remus: in ein schyp 332,30.

reise, mal, hecredjug 529,8. expedition 23,11. 37,19. 628,16.

relaxieren, sucv. aufbeben, nachlagen 20,10. 32,8. 39,21. 46,1. 76,15. 133,12. 136,21 u. oft.

remeismaent, Remigiue, bee franfiichen bijchofe, monat. 292,33.

renner im gegenfan 3. ichlachtreffe. 749,37. er nam bie rennpferde mit fich vgl. II 98 nota.

rentmeister, reintmeister 115.2.

rese, reise, m. risc 382,26. 487,19. riddene, pl. berittene 90,21.

ridder, gute, mungforte = 14 fl. 177,25.

riffelich, adj. adv. reichlich 393,4. vgl. rive.

rige broitz, eine angal brote 907,5.

rimpen, fich paden 134, 29: faß feft. rinse gulden, rhetmische gulden 62,15 und eft. ce gab filberne und goldene; bie alten waren goldgulden; ein goldgulden ift fossedtbin rheimischer gulden genannt worden, ein colnischer gemeiner aulden galt 20 ftüber.

risachtig, reificht 307,33.

risch, adj. raid, tapier 281,20. 348,14. 493,42. 566,36. 554,19. 601,6. 615,7. 710,8/34. von Burger wieber in bie ichristiprache aufgenommen.

rischlich, adj. adv. 118,1.

rockelgin, rögglein brot 807,9, heute noch.

rod, rode zeilen, gelbe schleier, banber 79,4. 5; abzeichen ber Juben und sarenden fraulein im mittelalter. Berthold v. Rezensb.

rode, mafitab 178.9.

rode, f. mit roden slain, ausstaupen 157,19. spruchwort 579,32.

rode hunt, sich selbst beigelegter spigname rheinischer raubritter 57,12.

roder buich, rur, 363,12.

roelkoch gan; wie rodehunt 57,12. roeren, swv. anrüren 451.

roiden hauen, rutenstreiche geben 599.4.

roime, m. rum 287.

roin, swv. rubern 750,26.

roiren, betüren, ermähnen: vur geroirt, oben genannt 279,22. 417,33 u. oft.

roitwilsch, adj. r. recht rem bettigen faiferlichen bofgericht 459,9. roufen, etwas, plundern, berauben 143.5.

rouweliche, adj. in rouwelichen cleidern b. b. in trauerfleidern 746, 17. rouwen, reuen 558,8.

rowart: do zoch hei dan in wart rowart des lantz van Hollantz 153, 17.

rucke, vam, hinterruce 593,1. ruck: den r. geven, flichen 604,14. ruiter, m. reiter, megelagerer 634,23 . u. f. w. lettere bedeutung fommt von nicberland, ruyter aus ruptarius

ruitermann 508,22. rumen, roumen, swv. verlaffen täu-

men 495,7/9. 590,6. ruterspiel, n. ritterfpiele, turnier 299.1. 308.27. 490.36, 556.36.

ruwe, f. trauer 333, 1. 529, 26.

ruwigelude, pl. flagleute 805,23.

S anlautendes sch noch nicht vor 1 m n w: sleifen, slussel; smerzen, smet; snel, snode; swager, swert. s und ss bruden auslautend und inlautend nd. taue, wo daffelbe mbd. z entfpricht: besas, has, genois, grois, sar, slos, us, weis; intblosen, lasen, masen; besser, geneissen, hassen, laissen, wasser, wissen, ein sch für s in ertschenbuschof; ein s für sch in erwisten (crmifchten). auslaut. und infaut. s alt: was verleisen s:sch: sidmecherssen, garnmecherssen und burgersche, fich oben.

sache, sonder, urfache 572,37.

saegen, pl. praet. ju sien 307,18. saimgin', famentornlein, bildl. ein saimgin ind beginne eines groissen hass 645,17.

sain, fagen 170,?.

sainen, scanen 158,10. 474,21. vol. seynen. Pf. Gl. 450b.

saissen, festen, beschrichtigten 443,33. sairdoichsmeister 783,33. Perer s. v. halt sartuoch ju serge? ich balte ce mit sar = friegeruffung gufammen, webei auch tuchwerf notig mar.

sairworter, ber ruftungen verfertigt 708.14.

sal, m. herrenftube, bifchofepfal; am dombof 58,10. 60,9. 89,18. 101,11. 110,23, 139,21, 579,11, 592,20.

salzmudder, falzmeffer 605,10/16. 606,12; ein wichtiges geschäft. mudder, meffer MN III 130 ff. Lerer II 589.

sank, sang legen, interbift rere

bangen, firchenschliegen 25,22. 41.8. 73,5. 92,24. 134,21.

sarkstein, grabitein 700,18.

satertag, m. dies Saturni, samstag 45,19. 49,7/10. 53,1. 57,27. 81,16. 90,9. 136,16. 647,12. 921,37. u. f. w. frantijch-fachfifd.

satertagskameren, itertagskameren, guedes-tagskameren 934, 12. Pf. Gl. 451a sauer appelgen, bilbl. 930,22.

950,727.

schach, gcfcah: dat verdrach sch... ber bertrag tam ju ftande 103,4.

schaf, n. fdrant 91,3/7/9. stafschaf, fabichrant, lattenidrant 91.5. schaffen, auerichten, bei ber belage= rung fortidritte machen 789, 15, 790.3. Pf. Gl. 451a.

schale, gesellschaft 782,17. peral.

winschole.

scharianten, pl. fnappen, fußfnechte 616,32. rottierer 376,18.

schatz: up den sch. verzien, bas recht ju inveffieren vergeben, verzichten 498,28. 503,6 ff. oter sat? 503, an= merfg. 2.

schätzen sich, sev. fich loefaufen. die gevangen schatzten sich vur 32 dusent gulden 788.6. abgaben eihes ben v. megelagerern 797,22.

schecher am freuge 902,11

schedde, praet. schadete 577,18.

schedelich oft schentlich, allitteration, alte rechtesprache 87,12. pgl. schedigen ind schenden 306,35. schad ind schande 791,23 ff. val. 596,35.

scheimde, f. schimps, schande 173. anm. 1.

scheisgezucht, n.fchieggeug103,10. schelle, glode, schelgin, glodfein 313,22/27.

schellhemel, leithammel, ratelefürer 162,14.

schemelen, arme, 853,11 vrgl. mnd. Wb. s. v. schamel, schemel.

schemelich, ſdyimpflids 164,17. scheppen, anberaumen: dach 840.5. 873,2. verbandeln 721,16.

scheren, swv. icharren v. bennen 795.8. schermutzunge, idarmügel 63,26. schicken, gemach, fid) tequem machen 573,40. sich schicken, von

der ftelle weichen 69,20.

schickunge, f. zustand 307,35. gc= sandtichaft 102,8.

schiffinge, f. angal foiffe 166,10. fonft gelegenheit jur ichifffart.

schifrich, schiffbar 318,9.

schifpert, n. pferd jum ichiffgieben. 191,9.

schiltknecht, m. 103,11.

schimber, offenbar 456,13.

schimberlich, glangene 309,14.

schimpen, icherjen 414,15. 867,8.

schin doin, zeigen 282,5.

schinerie, f. ichinderei 380,25.

schive, f. gluderad 562,35. vrgl. rat der aventuren 288,5.

schoi, pl. zu scho, fcub, oft. bildl.

feffel 579.

schoinlepper, scholepper, ichuhlapper, flider, altreiffer, altbuger 624,24. 774,6. vrgl. sarcitector eyn decker, off stopper off lapper GG.

schoppen, m. jouppen 393,14.

schorren, scharrten 736,17.

schorrestein, m. schernstein 123,21.

schottelen, schuffeln 432,28.

schoultis, ichultheiß 750,20.

schouve, f.hotziegel169,25.Kil.schou-we caminus. MNIV 129: schofsten. schrien, von ben augen, weinen 593, 23. 909, 20. schrauen, ichricen 953.

schrielich, bejammernswert, weinen 606,9. schrielich anzosien

913,10.

schroeder, ichneiter 783,28. Ennen I 351.

schufen: enschufen praet. 3u schaffen, richteten nichte aus 526,20. vgl. schaffen.

idimpfen, ju schuffieren, swv. fchanden machen 618,18. 630,17.

schuien, beschuhen 579,25.

schuire, f. ideune, icheuer 188,21. schuldigen: appellieren megen eines rechtes 115,29. im reinen mnb. en

ordel schelden, urdel sch. 117,24. schumpferture, schufferture,

fcbimpfliche niederlage 620, 13/17. schumpferturen, schufferturen swv. 621.36. vgl. guffern, gyffern altcoln. fatt jungfern, jun-

schupstoil, pranger am ftorgelberg, enthauptungeplag 711,24.

schurgekarre: upper schurgekarren voirt men N. heim 770,22. schutten, erschüttert werden, ergittern 82,10.

icheuen meiben 461,1. schuwen, 473,23. 671,33.

scriver, ichreiber, geiftlicher überhaupt 88,24.

sede, f.fant, aufwant, fiellung 800,31. sedig, adj. fittig 311,1. 497,6.

sedicheit, f. fitten, feine bilbung 455,S.

see, die, meer: van Coellen bis in die see 389, 10. 786, 24. angeli, fem, aus tem niederl. c. 1300 rheinaufwarts das gen. verbreitet.

sedel, ruhelager, pritiche, lotterbett

186,19.

segehaftig, adj. fighaftig 280,17. seil an den hals bringen, witer legen, bilblich 358,24.

selfz = selbes, jelbst 105,16 u. oft. alter genet. eines ausgestorbenen subst. seltmailen, zo, zu felben malen

896.21. sent. m. fent, synodus 824.3.

sevenpreister, die fieben priefter, fieb anmrtg. 92,23. 99,16. 110,20,

seven wald, holland, gegend. sevenwerf, fiebenmal 176,18.

sevenrehande, fiebenerlei 748,15. sevnen seinen, geseinden,

fegnen 463,13. 532,28 606,37/39. val. sainen.

sich pleenaftisch 443,23.

sichtichlichen, nichtbar 420,19.

siester uren, seche ur 45,20. sîn: we it darom weire, wie ce

fich damit verhielt 183,7. singen und lesen, feierliche und fille meffe halten 78,5. 90,18. 94,17. 99,18. 108,18. singende misse,

missa cantata, hodjami 392,30. sinne, m. anschlag 306,34.

sinnen, gesan, anfinnen 473,16.

sint, nachher 146,5, 170,4. slach formelhaft frieg: sunder slach ind stois 777,26. 779,17.

slaifen: in slaifender stunden in der nacht 143,23. in slaifender diet 163 anmfg. 6.

slap, m. schlaf 426,14.

sleht, slecht sin, geschlichtet sein 111,28. schlicht b. b. dem boden umher gleich 113,14. slechte priester, gemeine, tie feine pfrunde hatten, blaffertarii 634,16. fcblicht, einfach 60,13. 181,9. 490,22. von niederem berfommen 654,36.

slechtlich, folicht 369,5.

sleicht, adj. jchlicht 768,35.

slichtsman, m. schiedemann 613,9.

slissen, schleissen, abnemen 494,12. slont, m. schlund: der slont der unsedelichen gierheit des hofs zo Rome 686, 7.

smach, m. gefcmad 323,13.

smachen, ichmeden 80,3.

smacheit, f. schmad 493,35. smachen, schmatten 538,24.

smalte, (in) smalte pract. j. smelten schmelzen 124,8

smechen: gesmecht, anschmieren betrügen 749,29.

smed, m. schmit: die guede smede haint einen sieden, als dat iser heis ist, so sal mant smeden 611,19.

smelen, swv. schmälern: wart des roemschen richs macht sere gesmeelt 641,5. Leger II 1006.

smelichen, taff. 899,2

snellich, fouell, tapfer 579, 1. 581, 21. s nikke, f. 101,27. Kil.scapha snäke. snil, m. fcneller, druder 66,3.

snod: snode und koestliche dinge, weniger wertvoll, gering 693,7.

snoech, pl. hechte 826,12.

snoirche, idnurden, idwiegertochter 125,7.

so, ale (ale tote) 145,3.

so as, fobald ale 123,25.

so mir got! beteurung 629,4.

so-so, je je, teile teile 446,8/9. 795,16.

so wanne, wenn 455,2.

so-we, wenn immer 95,7. Soffoien, Cavonen 740,35.

soiden, fieden: deme soit und breit

(briet) man 768,31. soinbruchig, adj. junebruchig74,25. sorgen: sin lives in sorgen,

um fein leben beforgt 172,11. sorchlich, adj. traurig 162,20. beforgnieerregend 337,30. bedenklich 863,20. soirchfeldicheit, f. forge 497,35.

souimer 124.13 he bouimer baume, verderbt.

spanbedde, n. tragbett 186,19. vgl. Lerer II 1066 ff.

spechel, faulnis 180,17.

speille, fpiele, tolles unterfangen 706.31.

spein, prät. 572,9. 766,34. prat. von spanen, feffeln

spen, f. fpende 502,11.

spielden ju spalden 563,4.

spicken, mit brennftoff verfeben 58,5. spien, argern. spiede sere alle Duitschen 884,22.

spise, f. glodenfpeife 175,2.

spisen: iglicher spiste sin schlos, nam für fein ichlog mes er habhaft werden fennte 924,36.

spitlich, gehässig 816,5.

spit, spitz, m. verdruß, arger 843,13. 862, 15.

spiten, swe. verdriegen, fich eder je-mand ärgern \$37,27. 937,21. \$84,22.

splissen, abtrennen 641,21.

spoelung, f. jpulung 834,4.

spoilgeiren, aufrauben, beitelen 775,27. spoliare.

spot, m. fcer; 607,34.

spotten, mit einem, verspotten 58,32.

sprach halten, überirdische binge befprechen 794,23; befprechen über-

spurkel, sporkel, februar, nicherd. in der spurkelen 129,31, 134,8. 173,23. 190,19. 805,5 u. j. w.

stait, m. status, fland, der ede-linge 262,6. 305,16. 318,24. 423, 23. 455,1. (staede, dativ) 482,4. stait ind cost bober rang und ente sprechender auswand 102,4 u. f. w.

stan c. dat. foften 551,10. stên, stunde, tauern 46,2. 101,14. 103,25. 104,4.569,9. sich stan, beginnen 122,25. (vergl. bestan) befichen 277,5. dat ste da it ste, bas fei wie es fei 183,7. jugefroren sein 124,7. vgl. bestån. vur stan umb, fich bewerben 691,20.

stapel, stappel, m. landeftelle ber schiffe und tie pflichtige abgabe 116,13. 117,8. 120,27. 121,7. erwerbung und beftatigung bee ftapele. Statut. 128. Coln. llrfd. 1171: navigio ascendere licitum esse; — ascensus per alveum Reni - jure mercationis. Ennen I, 5786.

statthelder, m. fellvertreter 512,36. staven, den eit, vorsprechen, schworen laffen, 87,9. ale eidesbelfer bienen ?

stechen, ftechen im turnier 101,12. stechen, swv. fleden: in eime bedde stechen 756,36.

steckel, m. ftod, fteden: ein breifgen gehangen an einen upsteinden steckel 752,10.

steiger, m. gerufte, tribunc 890,15. vgl. gesteiger 890,18/35 u. oben.

stein, ichornstein 169,25.

steitz, flate 442,11. 750,11.

stellen, sich, feindlich eindringen 190,15. sich zu etwas, fich vorbereis ten 117,33.

sterfde, sterwede, f. cpidemic, fterben 27,7. 23,1. 36,17. 64,20. 684,20. vgl. die subst. sterkde 291, mennichte 299,21.

kurzde 325,14. 390,5. krenkde 412,10. liefde 548,10.

stern des meirs, maris stella, Maria 286,20.

steuwen noch stillen 600,12 ftauen, fleuern, jur rube beriviffen.

stevelen, fteuern, fclichten 939,33. stichleider, fteigleiter, jum ftuimangriff 789,16.

stichten, fliften 560,17.

stick, geinen sien, nicht bas geringfte feben 492,20; oberd. keinen gstigga sehen.

stiften, stiefde, anordnen 442,21. stillen, swv. jur ruhe bringen 431,1. stillichen, adv. in ber ftille 605,40. stock, m. gefangnis 82,1. es ift bie befannte bolgerne ftrafmajdine, in beren öffnungen bie fuße ter verbrecher feft.

geflemmt murben. stocken ind slahen, in bas gefang-nie, ten fied schlagen 797,21.

stocker, m. lictor, carnifex 60,7. Kil. stocker, stockeknecht. zu stock. Pf. Gl. 454a.

stoesser, münge scudatorum 675,

27. groschen nach bem »gemein man « \$35,24.

stoiren, swo. fleuern, weren 149,9. stoppen 578,1 : half er feinem mangel ab. cummer, armoide Teuth.

stoss, m. zwift 101,21. anftog zum ftreit 122,1.

strack, adj. gerate 337,21. 555,21. 567,21.

straklich, strack, adj. firanım 444,29. 501,22.

strang, Rheinarm, flugarm 811,11.

streich, f. fræde 492,36. strengicheit, f. tapferfeit 568,4.

streng, adj. v. mager 534,27.

stritgezauwe, n. maffen, ftreit:

gerate 585,36. \$60,17. stritsleuffe, pl. friegerifche unternemungen 318, 17.

strop, ftrurf, fclinge 50,6.

strucheln, swv. ftraucheln 534,29. stunt, mal 116,12. upstunt, auf ber ftelle 621.4.

sturms, adv. gen. mit flurm 860,1. sucht, f. frantheit 180,23.

sucht, m. feufger 495,37.

suchtich, adj. epikeptisch 442,8. süessen, swv. füß machen 609,35.

sullen, merten 571,30.

sunderlich, adj. adv. 293,31 fich tejonderer 289,2. sunderling, jeber einzelne 307,9. 455,4. adv. fpegiell, infontere 253,14. ral. 274,35. 276,19, 299,33, 302,10, 434,35, 459,11/29 u. f. w.

sus, fo 273,7.

susdanige reden, folde grunte 351,19.

swairheit machen, ichwierigfeiten machen 439,22.

swairlich bevallen, ichwer fallen 480.28.

swairlich halden, sich 530,25. swegel, m. fcmefel 553,41.

swegerhere, swm. fchwiegervater 182,23. 456,22. \$60,5 u. j. w.

swegervrauwe, 182,23. idmicaermutter

swizen, sweisden, sweis praet. ichwigten 479,28. 574,25.

swere 631,39 lie swerte.

swertdreger ber fladt Coln 856,31. swist, zwift 152,1. swintlich, ftart, von reten, anfragen

847,23.

anlaut, nb. t nur in einigen lenwörtern erhalten: tambur, tirteisdoich, tortis, tol, tollen, turn. an-laut tw aus nb. dw pericheten in twelle, twingen; bas nd hat dwelle neben twehle, dwingen neben twingen. T blich auslautend und inlautend nur teilmeife auf nd. lautftufe: bat, beschat, besat, dat, dit, gat, gesat, instat, kurt, schat, wat, beschatten, gruten, sturten, häufiger wurde ce s, ss (fiche unter s) und tz : gesatzt, lutzel, schatz, (neben schat), setzen, satzte, setzde, sitze, upsatz. fich z. Gin fleiner erfat fur die verlornen t'in auslautendem t fur d: rot, stat. deppelt patten (paten) 785.

U furges, in position und fonft, ftet altertumlich nach nd. weife: sun, sunne, up. u für i in buschof, buschdoim, maricheinlich verfürst in luchte. Janges u einfach: us, luden, nuwe, vlut, mit jugefügtem i in muis. suir. biphthengisch mag es gesprechen scin in: gebuiren, kuisch, schuir, vuir.

ufsatz, m. angabe 487,13. anichlag, plan 515,32. vgl. upsatzt.

uirloif, m. urlaub 103,5.

uisbroin, auebrennen 785,33, mit bem bubertueichluffel.

uis deidingen, burch verhandlungen frei machen 650, 12.

uisdoin, auetun, auegieben, ablegen. uisgelden, lostaufen 898,3.

uisheischung der sachen 256,

uishelpen, retten, beraushelfen 65.4. uiskomen, aus tem gefängnie entlaffen merben ober entfommen 648, 10.

uisleinen, durch entlenen alle mie-brauchen 749,28.

uisraede, autrottete 314,18. uissmachten, authungern 718,9. uissprechen, formelhaft 650,1 = in der huldunge sprechen = hulbigen; de hulde sprechen I 27. 335,

27.

uisvilen, sich, fie arbeiteten nich mit ber feile alle aus bem ferter beraue 573.

uiswerfen sin manheit 405,18: caffrieren.

uitschieten, eximere 599,15.

ullouch, zwibeln 185,12, gebiltet aus allium; vgl. oellig, oelk = jwitch b. Remnich. vgl. 2 ftellen bei Lerer II, 1721 aus Franfurter benfmalern mit ? bezeichnet.

umganc, m. freuggang 26,17. Gemmula: girus eyn cirkel off eyn omganc.

umbgraven, mit einem graben um.

geben 108,2. umbplanken, mit einem plantengaun perfeben 108.3.

umbsetzen, fejejen 191,17. umbslagen, stv. burcheinanderbringen bag alles brunter u. bruber get, bann pluntern 790.13. verfaufen 864,21.

umbsust, vergebene, umfonft 103,22. umbtrint, berum, umber 281,13. 393,11. ungefar 283,9. vgl. darumbtrint 308,15.

um bvallen, anderes finnes merben 825,21.

unbesturiunbestuirheit, cheit, f. tempestas, unrube, un-bandigfeit 443,33. 494,34. 497,31. Kil. onstuerigheid, bell. feritas, immodestia. adj. unbestuer-lich, unbändig 576,30. woistlich, onstuyrlick, stormelick, onstuvrheit impetuosus, impetus. GG.

unbesonnenheit, f. verrücktheit 771,17.

unbesucht, unturchfucht 491,32. undanks, miter millen 554,22. 557,33. rgl. ondanks.

undeken, aufdeden 395,26.

undergeven, fich unterwerfen 500,26. undersassen, pl. untertanen 337, 26 u. cft.

underscheit, m. unterschied 337,10. underslagen, fällen, bie glenen (frere) 556,31.

undersezung, f. herabiczung 28%,

undersniden, stv. cinjaffen, zwiidenbineinnaben, verichiebene froffe an einander, auf einander naben, fchneis bern 611,41. 612,4. Berer II, 1802.

understan, unternemen 275,12. 588,

underwießen 620,31 (wortspiel). underwinden, sich, fich jemands annemen 107,16.

undoechde, f. untugend 287,10. 303,19. 470,30. 522,10. 946,12.

doechte, tugend.

undoechsam, adj. untüdytig 738,20. unee, f. unchc. nemen z. u. 393,20. Kil. onee illegitimus coitus.

unfeilich, unsicher 702,15. ungebeir, ungeberdigfeit 940,22.

ungebuwet, part. unbenügt 738,8. ungelaven, m. unglauben 81,16 ff.

ungelezt, unverlegt 457,30. ungelimp, m. fchimpf 559,29.

ungelouve, m. mangel an worthalten 755,35.

ungestümmig, adj. flürmifc 499,9. Kil. onstuemigh, tempestuosus, procellosus.

ungeverlich, faum 745,24.

ungevellicheit, f. unfälle, miseriae 327,8.

ungeverlich, faum 462,24. ctwa 321,2. 470,75. Kil. onghevaerlik, sine discrimine, vet. sax. fere, prope. vgl. 470.

ungewain, ungewont 473,27. unmere, adj. unlieb 579,31. mittels nieberl. onmare, rerachtlich. unmaere.

unmilt, adj. 339,10. vgl. milt, milticheit.

unmoissich, adj. geichaftig, beforgt 437,23.

unrait, widermartiges, ungebur 495,4. 574,34. uploif of ander u., unfinniges treiben 118,20.

unrecht, zo, gegen alles volferrecht 789,25.

unredelich, unvernünftig: unredeliche beste 893,2.

1004 Gloffar.

frieg. Die fosten jum frieg praftieren

unschetzlig, unschäfbar 288,34. 41,21. 158,17. vertragen: it wart unsedelich, adj. unfittlich 792,22. unselig, adj. ungludlich, beilles 45,8. upgehalden 39,11. unterichtauf geben 797,23. unsinnich, wanfinnig 683,20. upheven, erheben 276,27. unteren, enteren 612,29. uneren, upmirker, auffeber 394,12. gunêrt mht. upnemen, untersuchen 588,36. 612, untgain, entgegen 378,24. 20. vur quait, übel aufnemen 867, untsien, part. gefürchtet 833,6. 10. aufhören, trieg beendigen, fich veruntsinnen, befinnen 432,30. tragen 785,12. do wart it upgenomuntstechen, untstecken, anmen, dat der kriech gesoint wart ftechen, anbrennen 607,39. u. und 791,9. anboren und untersuchung juentfengt 254, 4. fagen 117,29. untwien, entweihen 423,22. upperwert, aufwärts 57,16. un uisloeslich, unerichenflich520,28. upracken, emporbringen 851,21. 550,19. uprecht, gerecht 496,3. un verclikt van hinnen komen, unuprichten, erfegen 519,7. erspäht 575,17. Kil. verkliken, upsatzt, opsatz, m. veria;, alinsidiari, indagare secreta. ficht, vermeintlicher plan 133, 30, 172, 2. unverdiende brodere 38,8. 604,35. 775,15. 824,30. betingung unversunnen, unbefonnen 946,24. 776,13. vgl. ufsatz. upsetzen, angreifen? 299,15. an. un ververt, unerichroden, van, vor, 309.15, 356,29, 576, 580,3, terrifegen 383,11. upgesat und getus ververt, imperterritus on uerslossen 446,15. vert GG. upsetzich up goide stede 181,7. upsetzige boisheit 498,26, unverwandt, unverwandelt 475,30. unverwarntz, one friegeerflarung upschurzen, aufschieben 287.3. 498.15. nicht beiprechen 53.18. auficburgen, mit beichlag belegen? unverzaichlich, unverzagt 556,27. dat der pais die buschoflichen ren-584.28. ten ind gulte upschurzte 685,33. unverzaecht, name einer buchfe 107. upslach, m. 878,12. haltefielle 875, 26. 108,12. fich oben onverzagt. 17. unverzocht recht, ungeandertes upslan, ruften, die farren aufichlagen ober unverzügliches recht 27,7. 119,4. unverzogen, one rergug 474,14. upspraech, m. widerfpruch 487,27. un verzuft man, entichloffener mann upsprecher, verfläger, tabler 530,19. 337,21. Kil. versuft, delirus, upspringen, fleigen, r. Rhein 30,5. socors, animi inops · verzuft ift 121.31. upstant, adv. augenblidlich 614,1 = unvreden, zu, sein 103,14. von stunt an, ebent. unwerden, van, ungiltig 443,33. u p s t e c h e n , aufsteden, aufhangen up, praep. an, lange: up dem Rine 105,18. - win, aussteden, e. gru-43,16. gegen : up de Hossen 165,13. nen buid, meien 858,27. up Duitschland kriegen 306,27. u p d rom pen, swv. jum aufbruch blafen 103,16. 356,34. Geiberg Qu. reiten gegen 556,35. 559,38. vgl. 476,9. up dat 476,9. 2,313: uptrompen. upantworten, sin lant, wieder uptrecken, in deme Rine, schif, guruderftatten 103,30. rheinaufmarte gieben 46,15. upbreken, prorumpere 374,6. Kil. upvoiden, erziehen 877,21. updragen, ju leben geben 273,17 ff. upenthaldung, f. unterhalt 526,9. upwaippenen, fich jum fampfe maffe nen, bedroben 48,7. upwecken, stiften 530,13. 531. upgan, im preise fleigen 175,23. upwerpen, stv. z.faifer erheben 303,27. 339,26. heute: fich aufwerfen ju u.f.m. upgelden, auffaufen 432,27. taufen 889,3. vgl. gelden. up wischen, auffaren 555.16. auch oberteutsch. Alemannia III, 124. gegen jemand einen unwillen faffen 533,21. upgrifen, upwüschen, auffaren 736,22. urber, urbar, m. nujen 507,28. uphalden, einstellen, beendigen ben

561.26, 571.13, 613.14,

916.8. in urber behalten 177.30. val. oirberlicheit 270,36.

ure, f. flunde 53, 6. 59, 24. 60, 10. 122, 20

urlich, m. streit 75,2.

urlogen swv. 41,21.

usbrechen, mere, ausgehen von einem gerücht, fich verbreiten 614,1. austommen 623,33.

userkreigen, beraudbefommen, befreien, erlofen 146,4 ff.

usessen, sich, alles aufeffen 125,9. usheren, ausharren 630,27.

uskommen, aueziehen, ine felb ziehen 144,18.

uslassen, stv. loelagen, verweifen 45, 2. 63, 16. 74, 29. 135, 38.

usslan, vass, aufschlagen, ben boben einschlagen, ben mein auslaufen lagen 158,4.

usrumen, swv. bas felb raumen, abgieben 139,5.

usseren, berauds, vor ein auswärtis gee gericht laten 176,11.

usseuwen, ausfaen 259,39.

## V fich F.

W baufig im anlaute, wo auch die nd. verbindung wr: wrede, wreichen. inlautend ift w feltener ale in neueren nb. mba: buwen, bruwen, drauwen, getruwe, frouwe, lewe, verwer. aufgelöst für altes we: suster.

waefen, waifen! ausruf 629,33. 775,17.

wage, up der wage halten, auf dem fpile fteben 629,3.

wagen, wogen (menge) 585,17.

wails prechente ein wailsprechende man, beredter mann 281,18. 748,21. wainden, praet. zu wainen, ge-dachten 575,9.

wair, mobin 332,28.

wairaftigst, waricheinlichft 443,10. wairsegersse, f. marfagerin 493,13. wait, gewand 833,19.

walefeile, wolfeil 41. wandeler, m. fremder, reisender 437, 31. Pf Gl. (III) 58a. 59a: wendeler. wandelung f. wandel 497,18.

wanschichts, jufallig 372,3. fällig in pilgerfart ober er tam zufällig feine pilgerfart.)

want, tenn 97,9, 287,11 u. oft.

wantschiff, großes schiff; wanten, foftem bon tauwert an ber ichiffefeite gegen ichwanfungen 53,17.

warden, c. genet. crwarten 64, 2. 117,

16. val. I 52. warden mit den slossen 103,29.

warf, m. werft 117,1. 147,19.

warning, f. erwartung einer gefar, beforgnie 104,28.

wassen, pract. wois, gewaisen, wachjen 21,12. 22,1. weist, wächft 532,18.

we, wie 109,3.

weche, f. woche, alte form 59, 19. 106, 15 u. oft. Pf. Gl. (III) 58.

wechfart, f. ted 496,22. wechferdichman, wanderemann 452,17.

weddunge, f. wetten 539,26. wede, praet. wehte 169,27.

weder, mieter, bei 498,27.

wederachten, jurudweisen, refutare, recusare, respuere 320,32. 364, 12, 474,6.

wederhalden, widerfand leiften 619, 22. 832.30.

wederkeren, jemand gurüdtreiben 619,4.

wedeman, wittwer 796,14.

wedermut, m. feindliche gefinnung, arger 577,33. 646,39. 671,34.

wederriden, sich, fich entgegenreiten 37,20. 132,17.

wederschriven, abschreiben 782,3. wederspennig, witerfrenftig 582,5. weduwe, f. mittme 330,19 u. oft. Pf Gl (III) 58b.

wegelaichde, wegelagerte praet. 657,33.

wegen, praet. weich, weige, wog 175,3. 777,16. 807,12.

wegen swv. in bewegung bringen 646, 16. AN 144. nicht zu mhb. wigen, fich bewegen.

weich, adj. gelind v. winter 859,31. weidelich, ser, in hohem make, w. liberail, ausgezeichnet freigebig 110,1. 519,28. 588,2 (fd)ôn). Kil. weyde-

lik, probus, egregius, excellens. weildig: van w. dagen, aus verweichlichenden lebeneberhaltniffen 480, 29. Kil. weldich, delicatus, opulentus.

weildich eit, f. wolleben 757,24. Weinschland, wendisch land 488,

weinwairs? 172,3, fich boinioris. weirrung, f. tampf 357,14; zu wercontendere, bellare oter werungen, ju weren, tie fich jur mere festen.

weis, m. meigen 180,18.

weldichen, ermachtigen, ernennen 52,17.

welen ft. velen, fielen 123,2. val. rullenambt it. wullenambt.

welsches gebirge, Alpen 440,27. weltruchtich, weltbefannt 464,6.

wendich, adj. abwentig: ind wurden al wendich 757,3.

weraftig, adj. adv. 518,37.

werd, m. wie mbb. werdekeit, ritterwurde, fant, erenftufe 94,11.

werdicheit, wirdicheit, f. ritterwurde 130,37. 141,24. felbftanbigfeit, polit. unabhängigfeit 461,20.

were, wer, mer, oberd. wuor 850, 5.12.

weren, andauern, maren 434,4. abweren, fampfen : werender hant helpt got 602,3.

werentlich, weltlich 229,22. 445,26. neben wertlich 295,18.

werlich, werhaft 104,24.

werltleufig, weltlich, weltlaufig 512,

werren, praet. worren, friegen 192,5. Kil. werren, contendere, dissidere.

werwolf, ein rasen(d) 190,25. 785. 31. raphus eyn weer wolf vel infirmitas. GG.

wetspil, mette \$61,11.

we wal, wiewel 97,20.

wicheler, m. zauberer, marjager 377, 4. divinare, -ari, wairseggen, toue-ren off wichelen GG g4. hariolari wichelen, chend. Pf. Gl (III) 59a. Teuth. wychelen. wairseggen.

wichhus, citabelle, feftes haus 117,5. 580, 21,

wichhusen und zinnen, sw. mit verteidigungewerfen und ginnen verjeben 580.33.

wichter, jungen 144,20 ff.

widdem, ausstattung 849,26.

widderfart, rudfart 420,33. widderlegen, -lachte, -leide,

miderfegen 374,7/9.

widern, erweitern 443,5.

widdersagen, absagen, febbe anfündigen 452,3. widdersagen, widerfprechen, abjagen

251,30. abjagebrief. widen ind siden, adv. pl. dat weit

und breit, überallherum, an allen enden 191,22, 432,15, 778,1,

wiecke, wiegke, wekke, weike, f. lunte 59,13/15, 60,2, 61,16, 109, 11/20/21, 144,2/13, 181,13, 752,5.

wien, weiben 21,4. 27,16. gewit, geweiht 421,30.

wigen, magen 881,22.

wile, m. fcbleier 79,5. roide wilen 728,28 (gelb). Kil. wyle, wiele, velum. oberd. wiler

willigen, willig machen 626,1.

wimpel, m. fantein, fane 60,31, 62,4. 108,9. 481,17. 505,28. 758,3 u. oft. winnen, stv. gewinnen, erreichen, ficgen, einnemen 18,15 u. f. w.

winnung, f. errungenschaft 774,36. Pf Gl. (III) 59.

winschole, weingefellschaft 172,32. 775,35. rgl. winschalde 553,40, jo im mittellat. und mittelniederlandifchen; vgl. hoffmann 3. Theophilus I, 43. Hor. Belg. 3, 154.

winster, ft. vinster, veinster, gelaissewinster, glassenster 123,23/24.

wirtschaft, gelage, gafimal 298,2. 905,30.

wische, wüsche, buntel, frauter-bundel 21,4. 27,16. 158,10. sangen, oberd.

wise, einige wise, irgend ein ber-

faren 337,40.

wisen, weisen, ein urteil fallen 787,7. wise werden, gewar werden, funde erlangen 128, 3. 138, 4. 147, 3. 157, 16. wis machen, zur einsicht bringen 282,10.

wislich: sonder wisliche eliche geburt naezulaissen, one nadweiebare ehliche nachfommenichaft 796,29.

wist, mit, mit wiffen 105,23. 110, 23. 495,20. 775,13.

wiven, perbeiraten 434.32.

wiverdeidinge, weibergejchwa; 256,

woide, matete 534,28.

woisten, verwüften 46,12.

worte, worchte, murfte 169,18. worzeichen, warzeichen, erfennungsworte 816,23. AN 146.

wrechen, wreich, rāchen 493,23. 497,22. 644,19 u. oft. Pf. Gl. (III) 60a. AN 146. niederd, u. muttelt. w erbalten frechen 946, 14.

wrede, adj. boe (fcind) 298,1. crudelis wreet, grimmich. GG

wretheit, wildbeit 281,29. 297.11. 320,14. crudelitas wreitheit GG. roeheit.

wretlick, bart, gernig 378,16. wreitlik vel wiltlick, feralis GG. wroigen, rugen, janten, praet. wrochden 510,4. 760,10 u. oft. Teuth. verweist auf das echt-alteeln. berispen, schelden, straffen vol. angessäch, vrocht f accusatio, criminatio, lis, dissidium.

wunden, verwunden: sere gewunt, schmerzlich, schwer verwundet 647,34.
AN 146.

wurfen, worven, zu werven, werben, fich bemühen 115,2. erwerben 100,6.

wüschen, uiswüschen, ausspringen und entwischen, hinausstürzen 308, 32. 555.

wüssen, n. das wissen, 82,24.

X nur insautend und aussautend für gs, ks: exe, henxt, axins (beilagen 3. Bt. 3).

Z vertritt, abzüglich die unter t bemertte ausname, durchaus nd. t: zappen, zellen, zit, zo, zoigen, inflautend und auslautend zum tetl: herze, schmerzen; sterz, stutz; zouldener 721,6" u. f. vo.

zall, m. jagel \$3,14.

zauen, sich, sich machen, beeilen 812,21 u. f. w.

zeegenpat, jiegenpfat 373.

zehen, zichen 111,4.

zeihe, f. lie zeilen. 79,4. Kil. seyl, velum linteum.

zeimen, jämen 572,28; zeimt.

zerate, zierat 433.3. zerdestruiren, zeritören 364,25.

zicht, f. anschuldigung 475,7. zid, zur, 118,17.

zidich weder, zeitgemäße gunftige witterung 178,17. 184,28. 780,22.

zidong, uadricht 179,6. zierait, m. firdycujdmud 379,4. 393,

14. zinder 20. zentner 916 5/7

zinder, m. zentner 916,5/7. zit, f. wetter 81,7.

zobekommen: die eme zubequemen, in die bande fauten 743,7.

zogezaut lie zogezant, zugesant 58,59.

zohantz, fegleich 131,34. 491,14.

zohelder, anhänger 532,24.

zohoren, zugebören, wie heute noch üblich 96,4.

zohulper, juheifer 521,1.

zoinen, zeunen, praet. zoinde, geigen 165,18. nd. tonen = togen 411,34. 706,6. 725,14. 737,16. 748, 7. 873,9.

zokumpst, zokompst, f. anfunft 288,25. 433,17. 456,1.

zolustern, juhören 609,17.

zomachen, veranlaßen, bewegen: machte die Berschen dri arme blois jungen zo 752,3. anwerben 824,6.

zomale, zomal, zmal, ganglich 27, 21. 113,12. 123,12. 187,6. 582,2.

zoneiglicheit, juneugung 813,7. zopillen, jupfälen 41,19.

zo quisten , verschleutern 686,4.

zoulden, adminnen für jelt, zould ju soldener, zouldener 146,17. 755,5. 756.

zouldener, m. jöldner.

zouveren, jaubern 348,22.

zouwen, fich beeilen, beute noch sik tauen 493,42; fieb oben.

zumal, zomale, 81,5, 123,8.

zunden, zunte, zünden 136, 15? der chr. weiß nicht was oriflamme ift. zurnen, sich, sich erzürnen 149,19.

zurstunt, zerstunt, zustunt, sogleich, gleichzeitig, in temfelben augenblick 80,9 83,4, 13. 84,10,16. 87,6. 96,1. 99,9. 100,15. 103,12. 109,26. veral. upstunt.

zuvorens, adv. juvor 99,5.

zwar, ichwer 107,28. zweidrechtig, widersprechend 300,

22. zweien, entaweien 743,9. dat sich die

zwene kroppel zweien wurden, une eins 865,6.

zweipartiich 169,2.
zweischellicheit, widersprechende meinung 275,33. 414,21. 541,1.

716,9. zweischelung, spaltung 347,21. zwijpalt 362,16.

zweizucht, zwitracht 177,24.

zweizucht, zwinam 177,24 zwerens, zwimal 830,24.

zwers, adv. quer 367,33. 774,8. zwersch, quer 568,23.

Rachtrage und berichtigungen wird meine "Alemannia" bringen, wie fie be.

## Perfonenverzeichniß zum 2. und 3. Bande.

Borbemerkung. In nachstebendem Bersonenverzeichnis und besgleichen im Ortstegister find biesenigen Stellen der Koelhoffichen Chronit, welche aus alteren im 1. und 2. Bante biete Sammlung gebrucken Suden ibedgen, Wesenflaich, Jahrducken wiederbot find, nich der rücksich eine gengen der und fichtigt. Ueberflussig schien seiner die Anführung solcher Versonennamen, die nur ganz nebende in genaclogischen lieberflusten oder zum Awede der Zeitbestimmung erwähnt werten. Im Uebende in genaclogischen lieberflusten oder zum Awede der Zeitbestimmung erwähnt werten. Im Uebende in genaclogischen die bei bei be. I. 431 gemachte Worbennerfung Amenhung.

Abel 260,4. Abraham 264,7. Abu Befr (Gbier) 387,23. Uchas 265. Abam 259, 260, 261,12. Abucht, Coffin von ber 573,34. Megidius, St. 401,37. Megidius, Bergog von Coln 366, 10.377, 30. Meneas 268,2. 364. Methereus, St. 462,19. Wetius 377,16. Agimund, Longobardentonig 379,16. Ugrippa, Marcue 275. 276,36.280-285. 304,10. 328,2. 391,6. 454-456.459,28. 520,33. Mgrippina, Mutter Rero's 412,11. Miftulf, Longobardentonig 405,29. 406,5. Alberich von Romane 541,3. Alfert ber Gr. 123.14. 289.29. 463.19. 464.17. 530. 531. Albinus, St. 438,26, 462,21. Mibunca (Cibnile) 290, 15.455, 18.456, 20. Alencon, Graf von 681,27. Mierander ber Gr. 266. 267. 568,15. Alrais 391, 393, 400,27. Alpen, herren von Albert 163,3. Seinrich 517,9. Rutger, Stadtvogt 19,8. Ungenannt 80,22. Umandus, St. 390,10. Umiene, Bifch. Gulogius von 357,14. Umon 265. Unaftafiue, St. 394,7. Uncue Darciue 265,33. Unbalt, Graf ven 872,23.

Unfer, Berlach von 87. Undbert u. Gem. Blitildie 386.2. Untener 364,26, 365,10. Antonius ber Ginfiedler, St. 348,19. Apulien, Ronig Roger II von 505,20. Aragonien, Ronige Ferdinand I 102, 24. 105, 25. Ferdinand der Rathol. 888, 9.896, 16. 900,14. Juan, fein Sehn 900,16. Bring (?) 843,17. Arberg, herren von 496,17. Arbegaft 364,10. Arburg, Berren von Bilbelm 837,24. 859-861. Rebert 861,30. Ungen. 873,18. 878,23. Archelaus 293,34. Ure, Gerhard von 519,20. Urenberg, Cherhard von 809, 10. 817,6. 830, 25. 839, 14. Arendal, Johann von 808,16 Ariue 353.354,360.364,1.379,36.382,3. Ariftoteles 304. Artel, Berren ben Wilhelm 64,7. Ungen. 93,19. 145,29. Arles, Bifd. Balentin von 375,12. Urmleder 21,18. 34,1. Arnold, Propft 511,17. Urneberg, Graf Gotfrid von 672,12. 679,37. 699. 700. Urneberg, Ronrad von, Beibbifchof 90, 18.

Artevelbe, Jafob von 35,2.

Atiliue 309, 19.

Uswin, Ritter Johann 163,2. Uthanafius, St. 349,1. 354,28. 360,20.

Attila 374-378. Mugeburg, Bijd. Friedrich II von 866.19. 871.4. Augustin, St. 369,14. Mugen, Beinrich von 112,13. Mutun, Bijd. Simplicius ven 357,13. Murerre, Bijd. Balerianus von 357,12. Baden, Markgrafen Bernhard I 103,1. Rarl I 799,4. 801,22. 802. 811. 812. Gem. Ratharina 799,8. Christoph I 839, 10. 845.25. 852,9. 866,17. 870,37. 890,32. 902,28. Ungen. 867,12. Albrecht v. Sachberg 866, 17. 870, 35. Philipp von Roteln 871,9. Bajaget, Gultan 894. Baiern, Bergoge von Beinrich II (Banter) 481,31. Seinrich X (Stolze) 508,7. Beinrich XII (Lowe) 517-519. 593,17. Qudwig I 536,21. Stephan II (Ingolftadt) 89,21. 139. 12. Bem. Glijabeth89, 21, 139, 22. Ludwig VII (Ingolftadt) 119,18. 181,22 Ludwig VIII (? Ingolftabt) 186,26. MibrechtIV (Dunchen) 871,8.885,10. Bruder Bolfgang und Chriftoph 870,31, Baindt (? Lenten) Mebtiffin von 872,2. Balthafar, Gt. 253,17. Bambera, Bifch. Seinrich III von 871,12. Bar, Junter von 51,3. Bar, Bergog von (wohl Friedrich von Rumigny, vgl. Letbringen) 54,22. Bafel, Bifchofe Juftinian 357,14. Cafpar 871,9. Bedergen 59,3. Beiffel, Wilhelm 847, 849. Belifar 384,7. Bell, Johann von 120,10. Benafie, von Dietrich 76,7. Gerhard 79, 18. Beiberich 715,28. Berner 792,4. Benedict, Ct. 383,9. Beneburg, Gerhard von 82,22. Berg, Grafen und Bergoge (vgl. auch 3ulich-Berg) Adolf III 507,30. Engelbert I 519, 22. 533,7. Abolf VII 20,2. 129,4. 643,39. 645,26. 646. 648. 650. Bruber

Stäbtedronifen. XIV.

Beinrich von Binded 646,21. Bruder Ronrad, Propft ju Coin 643.38. 21dolf VIII 22,13. 664,17. 667,9. 668,9. Gerhard von Ravensberg 23,11. Gent. Margaretha 47.2. Bilhelm Il 47-50. 84. 140,3. 702,34. 704,3. 728,33. 741. 742. Gem. Unna 741,28. Moolf 49,16, 51, 52,22, 54, 56, 57,10. 61-63. 68,8. 71 Bar. 85,5. 86,10. 89,11. 96-99. 101,24. 105,10. 106,24, 109 -115, 117, 18, 119, 120, 140, 4. 145-147, 153,5, 156,1, 164,1, 168, 10.175, 15.741, 742, 746, 35, 753. 755,34. 756,22. 765,21. 767,23. Gem. Jolanthe 89,12. Bruder Gerhard, Dompropft gu Coln 51, 15. 85, 10. 99, 15. Cobn Ruprecht 153,11, 154,10, 156,4. 765,22. 767,27. Bernhard, Ct. 29,11, 506,3, 508,15 678.35. Bernhard, Dominicaner 662. Bertrandi, Cardinal Betrne 688,24. Befançon, Bifch. Bancratiue von 357,17. Billid, Bafter von 750,22. Bitfc, Graf von 154,12. Blament (Clermont ?), Graf von 51,1. Blandri (Flandern?), Beinrich von 668,23. Blankenheim, herren u. Grafen Urnold 37,19. Ungen. 155,2, Gerbard 803,16. Wilhelm 819,8. Blomroete, Beinrich 82,22. Bod, Erbard 824. Borilo 396,36. Bohm, Sans 842,34. Bohmen, Bergoge u. Ronige Spitigneus 429,31. Ottofar I 525, 6. 529, 28. Ottofar II 547,31. 642,36. Johann 22, 7. 34-36. 661, 5. 662, 29.664,16.668,18.673,9.681,24. Cafimir von Boten, Begentonia 179, 17. Boëtiue 380. Bonn, Propit Gerbard von 511.27, 512.2 Boppard, Beier von 76,12. Born, Godwin von 537,2. Borfelen, Frant von 754.14. Bourbon, Bergog von 106,8. Brabant, Bergege Rarlmann 383. 389,35. Lochter Umalberga 383. 390,4. 64

```
Bipin I 383, 22, 385-390, 418, 21,
                                                Bueberich (Boberich), Bernt von 162,28.
        Tochter Gertrud 383. 390.
                                                Bucren, Binceng von 820.
      Grimvald 390, 15.
                                                Burbunen 77,20.
                                                Buren, Junfer Jobann von 90,12.
      Unfeais 390,17, 396,1. Gem. Beaga
        383, 390.
                                                Burgund, Bergoge
      Birin II 390-93, 398-400, Gem.
                                                     Richard 424,23.
        Blectrubis 390. 391, 398-400,
                                                     Rudolf 428, 20.
        Cobne 390. C. Grimvald 398, 20.
                                                     Ungen. 651,27.
        Entel Theobald 390, 402,34,
                                                     Johann 50,25. 66. 745,4.
                                                     Philipp 66,12. 67. 159,18. 171,1. 174. 175,8. 177,22. 181. 183,15.
      Rarl Martell 370.24. 393. 400-
        403. Cobne 403.
     GotfridlI u. Bem. Luitgarde 508,24.
                                                        184,1. 186-88. 756,11. 761,27.
      Gotfrid III 509. 519,18.
                                                        777, 22. 803, 9. 806, 23. 811-13.
     Beinrich I 523. Bem. Maria 509, 19.
                                                        815, 17.816. Gem. Dichelle 67, 10.
        Tochter 523.
                                                        Bem. Jfabella 177,25. 180,12.
      3obann I 19,26. 570,23. 645-49.
                                                        183,22. 184,1.
                                                     Rari 47 Bar. 70, 22, 539, 25, 813, 815
        Bruder Getfrid von Lowen 646, 20.
      Johann II 652.
                                                        -23.827-33.535-46.849.26.
     Jehann III 34,13. 662,5. 665,11.
                                                     Bem. Margaretha 819,18. Baftard 788,8.
        668,17. 669. 675,15. 677,30. 687,9. Gem. Marie 662,5.
                                                Burticheit, Dietrich von 788,2.
     Jobanna 77, 12. 87, 18 (pal. Burem-
                                                Buich, Adam Sund rom 809,12.
     Bengel 24, 18. 39, 10. 43,2 (val. Qu-
                                                Caecilia, St. 341,1.
                                                Cain 260, 4.
        remburg).
     Unton 50,25. 54,21. 106,6. 754.20.
                                                Cainan 260.37.
                                                Cambran, Bifchof Johann III von 525.37.
        Bem. Ifabella 754 21.
      Johann IV 151,6. 159,16. 749.
                                               Cannus, Johann 763,14. 757.
Canter, Johann u. feine Kinter 876. 877.
Caffius 271,10. 272,35.
        754,11, 758,10,
Brambach, Mefrid von (Schram) 797,17.
Brandenburg, Martgrafen
                                                Caffine, St. 516,17.
     Ludwig ber Meltere 31,24.
                                               Cato 264.
     Friedrich I 119,16.
                                                Chalone, Bifchoje
      Albrecht Adilles 837.15, 838.20.
                                                     Donatianue 357,12.
        840,27. 841,26. 852,8. Cobne
                                                     Cardinal Ludwig von Bar 153,10.
        852,8. 871,2.
                                                Cham 262, 22. 263.
Braunichweig, Bergoge
Pfalggraf Beinrich 536,4.
                                                Chatel, du, Brevot von Paris 66,21.
                                               Chiman-Cren, Philipp von 831,10.
     Otto (das Rind) 536,9.
                                                Christophorus, St. 356,8.
     Bernhard I 77,22. 154,16.
                                               Cicero 271,1.
     Friedrich 88, 12. 739, 10.
                                               Cleve, Grafen und Bergoge
     Ungen. 151,16. 157,4. 890,31.
                                                     Dietrich III 519,19.
     Friedrich 836, 10.
                                                     Dietrich V 536.
      Beinrich 871,20.
                                                     Dietrich u. Gem. Glifabeth von Bra-
Bremen, Ergbischof Ditolaus von 157,2.
                                                        bant 509,21.
Bretonen 46,12.
                                                     Dietrich VI 128.4
Bredervort, Bermann 644,15. Breitbach, Berlach von 822,29.
                                                     Dietrich (VI ober VII?) 537,21.
                                                     Ungen. 658,33.
                                                     Dietrid VIII 667, 9. 668, 9. 680, 11.
Broichhaufen, Berren von
      Johann 190, 13.
                                                     Moelf I 45,5. 46,6. 694,12. 698,7.
                                                        716, 16, 724,31. Gem. Dlargaretba
     Reiner 431, 19.
Bruder, Jan van 93,17.
Brundberg, Konrad von, Johanniteror-
benemeifter 44.
                                                     Adolf II 84-86, 88, 1, 94, 11, 95, 15.
                                                       138,15, 148,14, 153,21, 154, 156,13, 186,2, 187,23, 192,2, 746,9, 761,19, 767,20, 785,78,26, 790, 791,6, 796,26, 797,29, Gem. Agned 95,10.
Bruwere, Abolf, Rentmeifter 115,2. Bruno, St. (Cartbaufer) 463,27. Brutus (Conful) 266,35.
Brutue (Morber Cafare) 271, 10. 272, 35.
```

```
Johann I 148, 14. 187, 21, 789, 791.
        806,24, 815,6, 817,13, 819,
        828,8 849,18, 852,15, 864,15,
     Johann II 831,11. 864,9. 901,12.
        913,14 914. 917. 918. Bruder
        Engelbert 893,19. 918,19.
     Johann III und Braut Marie von Su-
        lich=Berg 901,14.
Cleopatra 273.
Cloit, Chriffin, Glodengieger 175,4.
Cocebas 334,23.
Coellen, Johann von 865,1.
Coln, Bischöfe und Erzbischöfe
St. Maternus 296,32. 306,18. 314
        —16, 321—23, 331—33, 349
               359,16. 443,26. 458,2.
        459,19.
     Eufrates 349,4. 352,39. 353-57.
        360-62. 364, 3. 373, 5.
     Ct. Severin 78, 9. 306, 18. 323, 23.
        333.349.352-55.358-61.373.
        376,12, 377,36, 459,19,
     St. Evergielue 373,17. 376. 377,36.
        439,31.
     Solinus (Mquilinus) 371,20.
      Simoneus 379,23.
     Remedius 381,32.
     St. Cunibert 377,37, 389,9. 389,5.
        394.
     Bocaldus 396.
      Stephan, Aldewin, Gifo 397.
     Unno I, Pharamund 401.
     St. Mgilolf 377, 37. 392, 20. 402, 29.
        407,14. 440,9.
     Reginfrid 403,8.
     Dilbeger, Bertelin 407.
     Ricolf 409,17. 414.6.
     Sildebold 414.
      Sadebald 417,32. 418,1.
     Buntber 420, 421.
     Billibert 415,2. 423,31.
     Bermann I 425,31.
      Biffrid 430, 21.
     St. Bruno I 376, 381,11, 402,40.
        431-33.436-41.457,5.459,20.
        521,11.
     Foltmar 440.
     Gero 440. 442.
     Warin 442. 443.
     Guerger 479,34.
     St. Beribert 28,13. 41,16. 78,3.
        86,19. 438,1. 457,7. 459,23.
480. 481. 483. 496,27. 516,26.
     Bilgrim 481,6. 483. 516,26.
      Bermann II 486.
      Št. Anno II 399,1. 457,11. 487
        -98. 516,22, 563,21,
     Bildolf 501,16.
```

Sigewin 501,19. Bermann III 503, 504. Friedrich I 506. 507. Bruno II 507. Sugo 507. Urnold I 509. Urnold II 511. Friedrich II 512. Reinald 18,7. 491,33. 512—16. 520,6. 522,34. Bhilipp I 29,16. 460. 498,1, 512,36, 515. 517-22. Bruno III und Gegencandibat Pothar von Hostaden 523. Adolf I 524—28, 532,14. Bruno IV 527—29. Dietrich I 532. Engelbert I 19,24. 28 Bar. 531,4. 533-38. 851,24. Beinrich I 534, 1. 537. 438,2. Ronrad 18,30. 516,28. 520, 25.549 - 70.584, 38, 637, 34. 706,10. 719,30. Engelbert II 18,14. 19. 30,11. 126 **28.** 463 8. 570—638, 713,29. Sifrit 20,3. 31. 128,30. 461,15. 643-51.654. Bitbold 20, 10. 32,4. 46,21. 652,25. 654-56. 697,1. Beinrich II 20,15. 21,15. 33,17. 461,24, 658, 660,23, 663, 664. 668, 18. 670. 671, 30. 2Balram 21,16. 22,15. 373,29. 670-72. 678-80. 685,25. Wilhelm 22,19. 37,26. 38,1. 684 **—86.** 689.33. 691.5. 692.9. 697,3. Jobann 692. Moolf II 692-94. Engelbert III 39,13. 693 - 96. 698,6, 838,4. (Administrator, ral. Trier) 656,39. 696-700. Friedrich III 24-26. 40,8. 42-44. 46. 49-51. 71-74. 76. 77. 81,4. 83,22. 87 - 93. 97. 98. 107.16, 133.10, 134,20, 137,8, 139-42, 152, 11, 181, 10, 461, 31. 700 — 702. 715 — 22. 724,30. 726,10. 727,28. 729. 730,13. 735,6. 738,27. 739,28. 741-43. 746. 747, 10. 781, 16. Dietrich II 51-58. 61,11. 85,10. 97 **—99.** 101,16. 104**—**107. 109**—** 119, 121,31, 122,1, 142,13, 144 -58, 163-65, 167,15, 169,11, 171, 172, 184,5, 185,27, 187.

Donatus 348,27.

776,3,

Dortmunt, Johann von, Beibbijchof

62. 765,21. 767,28, 776,18. 781,17, 783-85, 787-91, 805, 806. Bilbelm von Berg, Gegenbifchof 51,12. 54,24. 97-99. 109,29. 110, 752. Rupert 70, 20. 98 Rote. 806-10. \$17-20. \$22-25. \$29. \$30. \$35,7. \$37,9. \$38,21. \$41,19. \$43,10. \$46-48. \$50,21. \$55, Bermann IV 70,26. 305,18. 439, 24, 790,30, 825, 826,15, 832, 833, 841-43, 846, 847, 850-52. 854,32. 863,25. 865,30. 866. 868. 872,26. 875. 878. 880, 28, 887-90, 897,33, 899, 904 -908. 910,24. 912,30. 913. Beibbifchofe 90,18. 776,3. 825. 829. 855,6, 902,14. Columba, St. 28,3. Conftantia 347, 17. Conftantinopel, Batriard Cergine 357,17. Conftang, Bifchof Dtto IV 872 9. Corneliue, Licentiat 800,17. Cornelius 281,28. Corper, Chriftain 173,6. Coffin 88,21. Creecentius 479, 16. Cron, herr von 50,26. Gues, Dicolaus von 795,23. Cufin, ren Edmund 52,17, 53,2. Beinrich 715. Gerhard 763,15. 787. Cunt, Graf Bermann von 505,23. Copern, Ronig Beter I 38,3. 694.

Danemart, Ronige Sarold (Rarolus) 316,20. Margaretha 735,37. Baldemar III 38 Bar. Erich VII 159,26, 765. Chriftian I 836, 8. Dalberg, Wolf von 824,26. Dalmatine 348,17. Daniel 266,10. David, Ronig 261,9, 264, 288, 593,16. David ber Jude 27,9. 45,4. Deug, Stolz von 53,21. 98 Rote. 750,19. Deup, Abt von 825,4. Deuperfeld, Johann von 107,9. Dieft, herr bon 154,13. Dietrich von Bern 370, 380, 382, Dienne, St. 395,26, 417,6, 488,7. Dodo 393,21. 398,25. Dominicue, Ct. 530.

Drachenfele, Bilgrim von, Abt gu Gie-burg 95,22. 139,3. Drachenfels, Burggraf von 114. Drachenfels, Clais von 822,29. 887. Drachenfels, heinrich von 857. Drontheim, Ergbifchof Marcellus 67,16. 765. Drofte, Bermann 26,19. Drufillud 281,19. Drufus 274. 280. Dichem, Bruber Bajagete 894. Duelheim (?), berr von 668,23. Duefterwald, Buchfengieger 107,27. Duefterwald, Chriffgin, Glodengieger 175,3. Dungelen, Beffel von 824. Ede ber Riefe 382,26. Edingen (Adingen), Berr von 690,10. Gamond, Berren von Wilhelm IV 190,12. 817,9. Friedrich (Gegemont) 831, 12, 884,3. Johann (Gife) 854,23. Gichbern, Rune von 161,21. Gidiffadt, Bifchofe Cherhard 504,20. Withelm 827,7. 838,25. 871,5. 885,14. Gil, This von 820,2. Eliphine, Gt. 440,7. Elifabeth, St., Mutter Johannis bes Taufere 291,33. Elifabeth, St., von Ungarn 540,14. 913,22. Enghien, herr ben 51,5. England, Ronige Queius 338, 20. Artue 378. Edmund 420,16. Richard I 534, 18. Couard I 651,25. Eduard II u. Gem. Jabella 665. Gruard III 34 - 36. 674. 680 -82. 696,8. Bring Eduard (ber ichwarze Pring) 23,9. Richard II (irrig Eduard) 725,9. Gem. Anna 45, 16. Seinrich IV 93,25. Seinrich V 54,18. 106. 108,25. 151,9. 756,12. 758,15. Heinrich VI 188,5. Eduard IV 814,18. Ened 260,39. 261,1. Ence 260,34.

```
Erpendorf, Gerbard von 517,9.
Gren, Johann von ber 856,10.
Eucharius, St. 296,31, 315,2, 316, 321,20, 333,7, 352,28.
Eva 259. 260.
Emalde, die 6. 398,37. 413,7. 489,3.
Execbias 265, 24.
Eggeline von Romane 541,3.
Faltenburg, von Dietrich 19,17. Gin anterer 22,10.
        35,20.
     Ronrad 88.10.
     Reiner (v. Born u. Gittard) 59,22.
Ungen. 646,29. 665,11. 668,23. Faltenftein, Burtbard von 857,4.
Felig, St. 514,28.
Ferrici, Pietro, Legat 807, 18.
Flandern, Grafen
     Audafar 422,22.
     Philipp 519,19.
     Robert III 652,10. Bruber Sein-
       rid 662,31.
     Qudwig II 35,3. 668,23 (? Benrich)
       van Blandri) 669,19. 681,26.
     Rudwig III 45,22. 76,10. 136,14.
       687. 724-26. Gem. Dlargaretha
        724,17.
Florentiue, St. 516,17.
Klorus 297.28.
Flue, Nicolaus von der 854,7.
For, Reithart 917,10.
Frambarges (?), Berzog ben 51,1.
Francien, Graf Sugo u. Gem. Bedwig
  428,14.
Franten, Bergog Eberbard 427, 15.
Franto von Troja 365,4.
Granfreich, Ronige (u. "Berjoge ber Fran-
  zofen")
     Briamus bis Rarl ber Gr. 368.
     Briamus 365-67.
     Martomir 365, 10. 366, 8. 374, 27.
     Suino 365, 10.
     Pharamund 365,28. 374,28. 375,2.
     Clodius 375,34.
     Meroveus 377.11.
     Chilberich I 377,26.
     Chlodwig I 381,6. 404,30. 436,35.
     Chiltebert I. 381,26.
     Chlotar I 382, 14.
     Sigebert I 382,14.
     Chilperich I 383,13.
     Chlotar II 386, 2. 388.
     Dagobert I 358,7. 388. 389,4.
        394 - 96.
     Sigebert III 388. 394. 396.
     Chlodwig II 389,22. 395,25.
     Chlotar III 395,29.
```

Dietrich III 395,33, 397,3. Childerich II 395,35, 396,36. Chlodwig III 397,36. Childebert III (Hildericus) 397,37. Dagebert III 400,23. Chlotar IV 402.8. Chilperich II 402,8. Dietrich IV 403,6. Childerich III 403-405. Bipin 370,27, 371,1, 401,11, 403 -408, 437,7, 459,30. Ludwig ber Stammler 423,11. Rarlmann 424, 36. Starl III (Ginfalt.) 424,38. 426,26. 428, 22. Ddo 425. Robert I 428,23. Rudolf 430,4. Ludwig IV 426, 428,12, 435,33. Bem. Berberga 428,12. Lothar 435,34, 441,13. Ludwig V 477,14, 478,10. Hugo 477, 478. Robert II 478,16. 479,23. Beinrich I 486, 18. Philipp I 487,32. Ludwig VI 503,17. Sohn Philipp ebend. Ludwig VII 509,13. Bhilipp II bie Rarl VIII 543, 544. Bhilipp II 509, 14, 528, 25, 534, 17. Quomig IX 540,12. Philipp IV 33, 13, 545, 14, 546, 16. 651,24. 652,11, 667,24 (?). 670.36. Philipp VI 34-36. 668,24. 669,22. 674,9.681. Johann 23,8, 696,9. Rarl V 725,6. Rarl VI 725,28. 727,15. 754,10. Cobn Jobann ebent. Rarl VII 758. 761,28. Cobn Rarl von Berry 813. Rubmig XI 812,35. 818,20. 820-22. 841,16. 844,28. 846,2. 849,5. 860,7. Rari VIII 882-84, 888,16, 893--95, 906, 11. Gem. Anna 882. 881,14. Ludwig XII 893,17. 896,18. 906,14. 918,7. Fredeborg, Junker von 191,26. Friesland, Herzog Rathod von 402,5. Friesland, Graf Edgard I ven 914. Gabriel 291,28. Balenus 336, 10. Galle (Balce?), Bring ron 51,2.

```
Gelbern, Grafen und Berjoge (vgl. auch
                                          Grin, von
  Bulich Gelbern)
                                                bermann 30.12, 127,2, 592,
                                               Godart 80,17. 82,21.
     Mengojus 477,3.
     Otto 488.11.
                                               Gerbard 82.19.
     Gerlach 477,7. 500,17.
                                           Guido 487.3.
     Gerbard I 503,22.
                                           Guttenberg (Gudenburch), Johann 794,2.
     Gerhard II 516,37.
                                           Gunnich, Berren von 645,15.
     Seinrich 506,16.
     Otto I 517,29, 519,19, 522,17.
                                           Dabenichte 127.32.
       Bem. Richardis 527,6.
                                           Salberftadt, Bifchof Bucco 489.7.
     Gerbard III 527.
                                           Banna, Judin 27,10. 45,4.
     Otto II 536,33. 537,13.
                                           Sannibal 268, 13,
     Rainald I 646-48, 651,
                                           Sarbefauft
     Rainald II 667, 668,21, 673-75.
                                               Everbard 41,7.
       Bem. Elconore 674.
                                               Seinrich (mehrere) 41,7. 108,10.
     Rainald III 675. 677. 657. 691,12.
                                                  763,15. 787.
       705,6. 892,16. Gem. Marie 675.
                                               Gumpert 763, 16.
     Eduard 39,11. 40 Bar. 71 Bar.
                                          Sardenberg, Seinrich von 75,19. Sardenrath, Johann 393,1. Seinrich, Cardinallegat von England 67,14. 765,21.
       677, 687, 14, 690, 9, 691, 16, 702,
       703, 705,
     Urnold 168,8, 190,4, 705, 759,15,
       762,34. 767,21. 811,9, 815.
                                           Beineberg, herren von
       828.20, 845.33, 892.17, Gem.
                                               Johann 84,5.
                                                                 737,22.
                                                                          743.11.
       Ratharina 767,22. 815,13.
                                                  767,30, 772,20.
    Abolf 705. 811,8. 815. 817,8. 819.
                                                Gerhard 781,15.
       828, 19. 845, 31. 883, 18. 892, 17.
                                                llnaen. 56.21.64.14.79.12.80.22.
       Schwester
                  Ratharina
                               849.21.
                                                  95.23, 150.17, 155.1, 668.12,
       Tochter Philippine 828, 26.
                                           Seftor 365.4.
     Rari 705, 828,25, 866,18, 883,
                                           Belena, St. 125,7. 346. 347.
       889,3. 892. 910,6. 917,25.
                                          Bemmerebach, Johann 856,10.
Bermanfried (Memfrid) von Thuringen
Gemergem (?), Berr von 51,6.
Benfon, Ricolaus 793,24.
                                             380,14.
Benua, Ergbifchef ven 662,30.
                                           hermann bom b. Beift 142.11.
Georg, St. 356,7.
                                           Bermann, Bruber 573,36. 574.
George, Berr von St. 51,3. 66,25.
                                           Bero 278,2.
Gereon, Ct. 287,19. 352,22. 462,19.
                                          Beroces (mehrere) 266,11. 272 - 74.
Gereon, Bropft von St. 87,10.
                                             293,4. 295,16. 296.
Germanus, St. 423,5.
                                          Bertinghausen,
                                                           Friedrich von 88,9.
Berolitein, Berr von 154,18.
                                             739,12.
Gerfon, Johannes 758,23. 793,6.
                                           Beffen, Landgrafen
Biac, Bierre be 66,21.
                                               Bermann 139,12.
Bir, Bilbelm 715,27.
                                               Beinrich III 801,14, 825,26, 833.
                                                  834. 839,11. 848, 20. 860,3 (irria
Glocester,
           Bergog Sumphren 151,9.
  159,17, 754,13,
                                                  2Bilbelm). Bem. Unna 833,30.
                                               Bilbelm III 902,26. 904,7. 909,21. 913,16. Gem. Elifabeth
Goar, St. 370,6.
God, Bermann von 49.2, 85.2.
Goerlig, Glifabeth von 61,24.
                                                  909.21.
Gracchus 268.30.
                                           Beume, Johann von der 785,5.
Bran, Ergbischof Dionne ven 182,25.
                                          Bieronpmus, St. 348,29. 369,14.
Granus 412.
                                           Sildegard, St. 508. 509.
Gregorius, St. (von Spoleto) 440,8.
                                          Sildesheim, Bifchof Magnus 157,6.
  514,28.
                                             788,23.
Gregorius, St. (Mauri martyres)
                                                  Johann von (mehrere)
  462,19.
                                             117,26, 393,8, 873,10, 897,8.
Grenfau, Berr von 98 Note.
                                           Birgelin, Scheifart 763,14. 787.
Grimoald, Longobarbenfonig 395,19.
                                           Sochmeifter ber Johanniter 870,36; tee
  396,26.
                                             beutiden Orbene 871,17.
```

hoemen, Johann von 809,17. Soemen, Arnold von 83,20. Solland, Grafen Dietrich I 422,32. Dietrich II 426,28. Urnulf 477,10. 478,28. Bem. Rutgardis 477,10. Dietrich III 478,30. Dietrich V 500,29. Floreng II 500, 31. Dietrich VI 503,23. 504,23. Floreng III 516,35. Dietrich VII 524,6. 527,12. Joch. ter Ada 527. Bilbelm I 527, 19. Floren; IV 537,5. Comefter Richar. die 559.5. Wilhelm II (Ronig) 537,6. 558. 559. Floreng V 559,8. Johann I 652,3. Bilbelm III 658, 664, 16, 668, 19. Bruder Johann von Beaumont 664, 16, 668, 20, Bilbelm IV 35,13. Wilhelm V 677,3. 680,10. 687,27. Bem. Mathilte 677,13. Albrecht I mit Bem. u. Rinbern 690. Tochter Ratharina 690, 9. 702, 37. 703,40 Bilbelm VI 62,24, 95,15, 726,18. 744.30. 754.5. Bem. Margaretha 94, 726, 18. Jatobāa 146, 2. 749, 12. 754. 151. 159.17. Johann von Baiern, Rumart 65. 66. Solftein, Graf Seinrich 159,25. Soltdorp, Ulrich von 119,24. Sorn, herr von 35,14. horn, Friedrich von (und Montignn) 861,9. Borne, Johann von 715,30. Softaden, Grafen Dietrich 519,20. Rothar u. Gem. Mathilde 550,3. Suendchen, Everhard von 141,6. Sumbrecourt (Bementurt), Berr von 431,10. Sunerich 380,1. Sunolftein, Ricolaus Bogt von 117,14. Supain 81,23. burft, bon ber 60,23. Surte, Johann bon 189,20.

Sabel 260,21. Janue 263,18.

Sus 104, 757,19.

Japhet 262,23. 263,23. 277,30. Jareth 260,37. Jeremias 265,33. Jeffe 261,10. Jeius 256,23. 259,9. 272,25. 289-95. 310,25, 322,3, 452-54, 678. Janatius, St. 330,4. Joachas 265. Johanna von Orleans 758, 19. 761, 27. Johannes, Briefter 97,8. Sohannes ber Taufer 291-95. 455,37. Johannes ber Evang. 329,23. Johannes, Carbinal 498,2. Johannes, Cardinallegat tit. S. Sixti 791,5. Johannes Scotus. 289,30, 464,21. 660, 16. Johannes Barricida 32,3 Goiafim 265.33. Jofeph, St. 291—93. Jonas 265,31. Irmgard 478, 10. Jienburg , Friedrich von 19,25. 28 Bar. 533, 534, 536,5, Sfenburg, herren und Grafen von 35,7. 154,14. 653,22. Italien, Ronige Bernhard 416,32. Berengar I 424,34. 426. Berengar II 427,26. Berengar III 429,39. Berengar IV 429,41. 431. 641,12. Bem. Willa 431, 641,12. Gobn Adalbert 431,30, 641,13. Rudolf 429,39. Sugo 429,39. Rothar 429,40. Jubal 260,21. Judas 293,26. Judas der Berrätber 311,26. Jude, Peter und Daniel 573,34. Judith 266,16. Julich, Grafen und herzoge Bilhelm II 519,20. Bilhelm IV 19,12. 23. 27. 128,17. 551,16. 644. Walram 646,22. 649,1. Gerhard VII 646,22. 658.32. 664,17. 671,7. Bilbelm V 24,1. 34.12. 667,8. 668,19. 671,3. 674,23. 682,1 (falfchlich von Berg). 689,19. Better Bilbelm, Propft ju Dacetricht 658,13.

Bilbelm VI 24,17. 74,4. 75,20. 77,7. 81,1 und Bar. 695,28.

704,6.

697,1. 702-705. Bem. Dlaria

```
Bulich-Gelbern, Bergoge
                                              Commodue 338.
                                              Bertinar 339.
     Bilbelm VII 77, 78,10, 80,19.
       85,17. 86,4.
                       $7,18.
                               92.15.
                                              Julian I 339.14
       678,1, 705,29, 716,15, 718,16,
                                              Geptimius Geverus 339.
       727.8, 729.6, 739.27, 740.24.
                                              Caracalla, Macrinue, Beliegabal,
       Gem. Ratharina 677,37.
                                                 Alexander 340.
     Rainald 56.21, 80,22, 84,4, 98,4,
                                              Marimin, Gordian, Philipp, Decius
       99, 116, 11, 120, 146, 17, 148, 10,
                                                 341.
       156,2, 756,7, 759,11,
                                              Gallus, Bolufian, Memilian, Bale-
       Marie 156,3.
                                                 rian , Galienus , Ingenuns , Bic-
Julid-Berg, Bergoge
                                                 torinus 342.
     Gerhard 185,28. 190,5. 777,26. 784,27. 785,26. 790,12. 796,27.
                                              Claudine II 343,24. Bruder Quin-
                                                 tillus 343,27.
                                              Murelian 28, 4. 343, 31.
       814, 28. 823, 11. 829, 15. 838, 5.
       Gem. Copbia 829,13.
                                              Tacitue, Blorian, Carne, Rumerian,
                                 Sohn
       21bolf 829.
                                                 Maximian, Diocletian, Amandue,
     Wilhelm III 829.4. 845 - 47.
                                                Memilius 344.
       850,6, 852, 854,33, 864,2, 866
                                              Probus 306,13. 344,21.
       -68, 875, 878,26, 880,28.
                                              Benofue 306,14, 344.
                901,12.
                         908 - 910.
                                              Broculus 306, 14, 344.
       913,15. 917,24. Gem. Glifabeth
                                              Albinus 306,12.
       849,11. Bem. Gibple 852,4.
                                              Ceverue 306.12.
                                              Conftantius I. u. Gem. Theodera
Supiter 278, 19.
                                                345.
Rarnthen, Bergog Beinrich von 661,2.
                                              Galeriue 345,19.
                                              Marentine 28,7. 301,24.
Raiphas 294, 15.
                                              Conftantin I 345-48, 353-55.
Raifer
                                                362, 425,9, 678,30,
     Cafar 264,1. 266,41. 269-71.
       274,29. 277. 278,35. 283,19.
                                              Conftantius II 347,15. 348,16.
       298, 6, 301-303, 318, 18, 331, 1.
                                                 354. 360-62.
       437,10.
                                              Conftane 347.23.
    Augustus 270 — 77. 280 — 83. 285,15. 290. 291. 294,5. 298,6.
                                              Julian II 306,13, 348,17, 360,25.
                                                362,33,
       304. 313,26. 329,19. 425,7. 454
                                              Jovian 363.8.
       --56.
                                              Balentinian I 28,9. 306,15. 363,12.
    Tiberius 274. 276,30. 280. 281.
                                              Balene 360,30. 362,28. 363.
       294, 295, 564,37.
                                              Gratian 364,8. 372,32.
                                              Balentinian II 364,8.
     Caliquia 296.
                                              Marimus 362,3. 364,12. 372,31.
     Claudius I 279,32. 283,12. 296.
                                              Eugenius 364,13.
       297,1.
     Mero 283,12. 296 - 98. 305,5.
                                              Theodofiuel 28,9. 364,14. 372,31.
       308,7. 678,28.
                                                373,33.
     Galba 297, 15. 298.
                                              Urcadius 374.
                                              Sonorius 374.
     Dtbo 298.
    Bitelliue 298, 305.
                                              Theodofius II 375,10.
     Beipafian 125,5, 297, 304, 309-
                                              Balentinian III 376,26.
                                              Marcian 376,26.
       312, 395,12. Gem. Domitilla
                                              Reo I 379,4.
       310,9.
    Titue 125.6. 310-312.
                                              Reno 379.35.
                                              Unaffaffus I 382,3.
    Domitian 304, 310,9, 312, 313,15,
    Merva 317.
                                              Justin I 382,23.
                                              Juftinian I 328, 7. 382, 37. 460, 24.
    Trajan 284,18. 303,13. 317-22.
                                              Suftin II 383,35. 384,27.
       324.37, 327 - 31, 456.28,
                                              Tiberius II 385,6.
     Sadrian 331. 334. 336,3.
                                              Mauritius 355,18.
    Untonin 334-36.
    Marc Murel 335-38.
                                              Photas 313,17, 386,30.
    Queine Berue (auch Severue) 335
                                              Scraffiue 387.12. 394. 395.1.
       -38.
                                              Conftantin III 394,35.
```

Confrans II 395.7. Confrantin IV 396, 24. Juftinian II 396,26, 397,27. 399, 29, Reontius 397, 27. 398, 4. Tiberius III 399, 17, 400, 3. Philippicue 400. Anaftaffus II 400,18. Theodonus III 400,18. 401,21. Lee III 401,27. Constantin 403,16, 408,10, 409, 26. Reo IV 408,36. Conftantin VI 409-411. Grene 409-411. Nifephorus I 410, 1. 416, 16. Stauracius 416,16. Michael I 410. 411,7. 416,19. Rarl ber Gr. 28,10, 393,25, 404,23. 406-414.416,4.419,3.429,10. 434-37, 459, 30, 507, 2, Ludwig I 411,8, 416, 417, Lotbar I 389,11. 417-19. 421,37. Sohn Lothar von Lothringen, Baldrade und Ticberga 420. 421. Cobn Rarl von Provence 418,34. Ludwig der Deutsche 417,7. Ludwig II 420-22. Rarl ber Rable 371,12. 421. 422. Rarl ter Dide 427. Gem. Richardis 423,12. Urnulf 424. Ludwig das Rind 425. 426. Ronrad I 427. Sciurich I 421,39. 428. 429. Gem. Mathild: 428, 10. 429, 35. 519, 13. Otto I 421,40, 430-37, 458,34. 459,32. 507,3. 519,14. 641,9. 678,30. Gem. Adelheid 431,31. 433,35. Otto II 431,38. 434,11.441. 459,1. 631,34. Wem. Theophano 438,37. Otto III 404.24, 426.30, 443-46. 473-77, 479,12, 480, Beinrich II 371, 25. 481.482. Gem. Runigunde u. Schwefter Gifela 482. Raiferim Speierer Dom begraben 485. Ronrad II 484-86. Beinrich III 487. 488. Gem. Ugnes 487. Beinrid IV 493, 20. 495, 7. 498-503,10. Bem. Bertha 501. 498,11. Rubolf von Schwaben 498,20. Scinrich V 498,12. 500,10. 502. 503.

Pethar III 504 - 507. 547,25.

Bem. Richeja 504,12. 505,24. 507,15. Ronrad III 505. 508. 509,26. Friedrich I 29,17. 508,25. 510-19. 534,14. Cobn Otto 510,15. Beinrich VI 29,19. 510,15. 517,13. 522. 523,13. Gem. Conftange 535.5. Philipp 521, 525, 528, 529. Otto IV 524-26, 528, 529, 532, 535, Gem. Maria 523.26. Friedrich II 526,12. 532-36. 538 -40. 541. 546,22. 550,11. 561. 631,35. 641,4. 642,20. Cobn Manfred 640.1. 543,6. Seinrich (VII) 533,13. 535.538,16. Gem. Margaretha 535,35, Ronrad IV 538. 540. 541. 550,12. Cobn Ronradin 541-43. Beinrich von Thuringen 539,28. 551. 561. Wilhelm 537,13. 558. 559. 561. Richard 560,34, 561. Rudolf I 19,19, 537,19, 570,31, 642, 643, 645,34. Aldolf 20,5. 32,2. 461,22. 651-53. Albrecht I 20. 32,2. 643, 651-58. 661,6. Bem. Glifabeth 656. Seinrich VII 21,3. 33,5. 653,27. 658-63. 668,2. Bem. Marga= retha 653,30, 661,25. Friedrich von Defterreich 658,28. 661,5 663-65. Ludwig ber Baier 22,8. 34,19, 663 **-68.** 673,9. 674, 676,5. 678. 679. 682,13. Gem. Margaretha 606,6. 676,31. 677,7. Buntber von Schwarzburg 682 Rarl IV 22,7, 24 - 26, 37,11. 42,10, 43,4, 45, 412,29, 451,24, 459,6. 631,37. 632,9. 676,5. 678 - 84. 686,32. 688 - 91. 696,1. 698,17. 701,7. 704,30. 706,1. 716,28. 717. 719. 720. 722-24, 735,32. Gemablinnen u. Rachfommen 683. Bem. Unna 689. Bem. Glifabeth 706,1. 719,35. Bengel 24, 1. 26. 45. 48, 16. 85, 14. 87. 96. 718 — 20. 722 — 24. 728,34. 735. 738. 739. Ruprecht 49,10. 88. 89. 91. 95. 96,12. 139,11. 412,28. 738-41. 743-45. Gem. Glifabeth 139,11. 740,7, 744,6, Soft von Mabren 96,16. Sigismund 51—53, 61, 96, 97, 98

Note. 100-106, 108, 111-15.

Rrefenbete, Johann von (gen. Spor) 171,19. 181,12. 775. 117,27, 119,17, 141,22, 144,9, 145,5 149,19, 149, 166,24, 176,17,182,24, 739,5, 745—48, 752,14, 753,4, 778, 868,11, Gem. Barbara 52,3, 141,23, Rreuwel (Rruvel, Crouwer, van Bumberen, Johann von (Bimborn) 58,32. 98 Rote. 742,19. 749,36. 753,30. 152,24. 748,3. Rronenberg, Gerr von 154,13. Arenenberg, Frank von 797,13. Albrecht II 177,6. 179,12. 182,18. 772,36, 779-81. Friedrich III 47 Bar. Rruchenbeder, Cambert 847,20. Ruett, Beinrich 848, 26. 184.16. 188,23. 191,23. 279,27. 451,34. Robele 313. 632,6,747,17,782,783,787,16. 788,19. 791,12. 796,7. 817,15. Lalaing (Allein), Jodocus von 431,23. 825 - 28. 837 - 42. 863 - 70. Lambon, Biebert (Cambrume) 909,29. 873. 879. 881,20. 872,28. 885,8. 887. 892,1. 911,12. 884,35. Bem. Eleonore 796,8. Lamedy 261,7. Lande, Ronrad von 98,1. Mar I 47 Bar. 256,25. 305,21. Landefron, Godart von ber 763.16. 449.24. 458.22. 631,35. 705,17. 826. 827,22. 845. 849. 852,8. Langenhaus, Lubmig von 78,24. 854. 860,7. 862. 864 - 67. Langhale, Beter, Schultheiß von Brugge 869 Bar. 869, 870, 877, 27, 879, 881-85. 588 - 92. 896. 897. 900,13. Langres, Bifchof Defiderius 357,16. 906 - 908, 910.4, 911.1, 915. Lannoi (Lannam), Balbuin von 431,16. 916. 918,12. Gem. Maria 845. Laon, Bijdef Bartholomaus von 547,23. Bem. Bianca 888-90. 892. Toch-Laurentiue, Ct. 91,6, 341,26, 342,24. Leere, hermann 703,34. ter Margaretha 882. 900, 16. Gobn Bbilipp 814,1. 862,5. 870,8. 872,30. 873. 896,4. 897,13. 900,16. 916,22. Deffen Gem. Leinburg, This von 38 Bar. Lenney, Junter Johann von, Diacon 90,12, 93,4. Leridus 271. 272. Johanna 900, 17. Lichtenberg, Graf von (?) 154,12. Ralfum, herren bon Limburg, Bergoge Urnold (auch von Deft) 742, 743. Beinrich III (irrig Balrave) 525,2. Quitgin 742,4. Walram IV 645,1, 646,9. Rannus, Johann 82,21. Limburg, herren von Rafpar, St. 253,17. Grerbare 63. 64,2. 84,11. 115,13. Ratharina. Ct. 28,6. 301,25. 356,7. 753,36. Ragenellenbogen, Grafen Jebann 93.10, 616,28. Dietbart 47.1. Wilhelm 792,3. 820,1. Philipp 801,14, 804, 833, 834, Dietrich \$20,1. 860,5. Gem. Unna \$33,17. 834,2. Lindenborft, Ronrad von 75,11. Sobn 833,29. Lingmeiler, von 60,22. Reilfe, Johann von 25,12. 45,2. 717. 721,35. Liutprant, Longobarbenfonig 402,1. Loemen, Bambert von 478,26. 483,11. Remener, Sans 871,10. Gem. Gerberga 477,33. 478,24. Remnate, Godwin von 49,3. 85,1. 482,30, 483,5, 500,11. Rempten, Beinrich von 434,9. Looi, Grafen Rerpen, Berren von Mrnold 646,75. Junfer Ronrad, Diacon 90,13. Johann (Beineberg) 161,19. 181,6. Ungen. 668,20. 679,37. Junter Balram, Canter 90,14. 93,5. Louf 58,33. Lothringen, Bergoge (vgl. Bar) Reffel, Beitgin von 83,5. Crallo 394,34. Ridpot 57,12. Gifelbert 428, 26, 429, 14, 433, 11. Rifian, St. 397,18. Rudolf 681,26. Robereilgen 750,34. Rari I 51,1. 154,10. 741,4. Bruter Roelhoff, Johann 918,33.

Friedrich von Rumigno 51,5. René I 189,5, 842,29, 843,22.

Roenigftein, Gberhard von 801,23. 804,8.

Rovelehofen, Johann von 24,13.

René II 871.21, 878.4, 859.4. (Ricberlothringen) Rarl 435.35. 436,7. 477,23. Otto 478,18. 482,28. Gotfrid I bis Gotfrid von Bouillon Gotfrid I 478, 22. Gotfrid II (Bartige) 500,10. Toch. ter 3da 500,15. Gotfrid IV (Bouillon) 499,29. 500,1. Beinrich von Limburg 500,5. Luca, Bifchof von 662,31. Lucius Balerius 266,35. Lucius (Gegner Ronig Artur's) 378,23. Ludebraie 57,12. Lüttich, Bifchofe. Lambert 393,20. 398,26. €t. 399,22. St. Subert 400,9. Sugo II 523,30. 3ohann IV 646,24. Aldelf II 668, 18, 671, 8, Engelbert 35, 20, 675, 15, 680, 28. 694,36. Urnold 726.6. Jehann VI (f. auch Holland) 49 Bar. 50,23. 141,7. 145,28. 153, 14, 743, 9, 744, 754, Dietrich, Begenbifchof 49 Bar. 50, 24. 141,8. 745,6. Johann VIII 155,1. 168,3. 181,9. 185,28. 669,22. Ludwig 806,22, 811, 812, 815,18. 817,5. 818,13. 820. 821. 859. \$61,2. Marcus von Baden, Mambour 811. 812. Johann IX 859,23. 861. 866,19. 873,18. 911,14. Johann von Arburg, Begenbifchof 861,3 Luna, Bifchof Petrus 498,2. Luremburg, Grafen u. Bergoge Siafrid 482.3. Beinrich IV 646, 27, 647, 19. Bruber Balram 647,19. Bengel887-89, 702-704.716,14. 718,14. 720,3. 724,19. 726,2. Gem. Johanna ven Brabant 688,8.724,19.726,5.727.729,6 (vgl. auch Brabant). Elifabeth 186,7. Luremburg, Jatob herr von 831,10. Lyefirchen, von Coftin (mebrere) 83,12. 87,6. 114. Werner 856,13. 857,8.

Machabaer, die b. 462,21. 516,15. Magdeburg, Erzbischofe Bejel 489,6. Wichmann 519,18. Mailand, Ergbischöfe Guftorgine 514, 1. Unfelm 505,2. Ungen. 662,30. Mailand, Bergoge Matthaus I 666.21. Galeaggo II 666,23. Barnabas 24, 10. Johann 95, 19. Bhilipp Maria 166,26. Lodovico Moro 895,18. Daing, Ergbifchofe St. Creecene 358,3. St. Martin 357,16. 358,1. 368,9. St. Bonifacius 370,19. 402,15. 404,15. Satto 502,7. Wilhelm 432,1. 502,17. Billigie 367,37. 481. Erfenbald 481,13. Bardo 496,27. Seinrich I 510, 4. Ronrad I 524, 19. Sigfrid II 525, 37. 527, 28. 532, 30. Gerhard II 652,17. 653,1. Beter 659-61. Beinrich III 678.8. Gerlach 678,14. Moolf I 725,1. Johann II 51,20. 89,16. 103,1. 139,14, 148,10, 738,26, 741,7, 743,30. Renrad III 154.10. Dietrich I 187,1. 800,25. Dietrich II 800, 26. 801. 804. 805. 807,17. 857,20. 858,3. Mooff II 801. 804. 805. 807,17. 826,23. 827,25. 838,19. Albert I 857,22. 858,6. 865,29. Berthold 866, 875,11, 878, 889-91. Maing, Bruber Martin von 81,15. Malaleel 260,37. Malatefta, Rarl (von Rimini) 102,22. Malligaen (?), Berr von 837,1. Dtanaffe 267,27. Mandericheid, Gerhard von, Bropft 70,8. 123,18. 773,31. Marcus, St. 417,9. Marcus Tribunus 312,30. 313. Margaretba, St. 356,7. Maria, St. 253,16. 274. 285—87. 289 —93. 452,33. 455,37. 456,19. 463. Maria Magdalena, St. 452,15.

```
Mart. Grafen
                                             Montfort, Berren von, ungen. 431,23.
     Engelbert I 28 Bar. 31, 17, 644, 14.
                                               896,17.
     Cherhard I 32,6. 646,23. 649,3. 655,3. Bruder Gerhard 646,23.
                                            Montjoie, Junter von 154,17. Mofes 264,9. 279,11.
                                             Mueblengaffe, Dietrich ven ber 19.8.
     Engelbert II 658,32.
     Mooif II 668,22. 672,11. 679,36.
                                            Munfter, Bifchofe
                                                 Het, Hall 489,18, 491,19, 492,28, Abolf 692, 28, Heinrich I 77,1, Heinrich II 151,15, 154,16, 157,7.
       680.
     Engelbert III 43,6. 71,7. 77,2.
        79,11. 137,7. 692,28. 724,31.
       725, 23, 729, 14.
                                                  Beinrich III 839, 914.
     Dietrich II 84.
                                             Munfter, Dietrich von 102,3.
     Gerhard 51. 16, 54, 5, 98 Note, 99, 14.
                                             Mummereloch, Frant 87,7.
        104,27. 105,16. 142,24. 143,4.
                                             Munacius Plancus 274,22.
        150,20, 154, 155, 759,3.,
                                            Muniardin, Balduin von 725,27.
Mart, Bertlin von 728,17.
                                             Murbach, Abt von 872,7.
Marle, Berr van ber (Bermaile) 831,10.
Marfilius 295-309.
                                            Rabor, St. 514,28.
Mauri martyres 489,5.
                                            Nabuchotonofer 266,5.
Medeln. Dr. Nicafing von 875,31.
                                             Ramur, Martgrafen
   881,26, 886,7.
                                                  Johann II 688,20.
Johann III 51,5.
Medlenburg, Bergog Magnus 836,11.
Meier, Judenbifchof 142,6. 749.
                                             Marfes 384. 385,3.
Meißen, Martgraf Friedrich ber Ernft-
                                            Raffau, Grafen (vgl. Begen)
   hafte 34,24. 682,17.
                                                  Abolf (von Deipe) u. Gem. Runis
Meißen, Bifchofe
                                                    gunte von Limburg 93,9.
     Sertwig 504,21.
                                                  Junter Philipp 788,2.
     Johann V 866, 20.
                                                  Bilpert 871,29.
Meldior, St. 253,17.
                                                  Engelbert 831,11. 879,16.
Merbeim, Johann Bogt von 82,19.
Merlin 378,1.
                                                  Beinrich, Propft ju Maing 798,12.
                                                  Johann (Raffau-Beineberg) 708,2.
Merobe, herren von Philipp (Meirrabe) 79,3.
                                                  Ungen. 833,27. 867,13. 871,1.
                                             Reapel, Ronige
     Friedrich Cheifart (Rumroite) 820,3.
                                                  Rarl I 541,24. 542. 546,30.
Merfeburg, Bifchof Albuin 504, 21.
                                                  Robert 662.13.
Mes, Beil be 815,23.
Methufalem 261,5.
                                                  Rerdinand II 895.24, 896.17.
                                             Rervier, Superior Bifchof ber 357,17.
Des, Bifchofe
Bictor 357,16.
                                             Reffelrode, Gobn bes Bolfwin von 53,24.
                                               750.39.
     Urnulf 370, 25. 388,14.
                                             Reuenahr, Berren bon
     Ronrad II 58, 11. 98 Rote.
                                                  Ronrad, Canonicue 87,16.
     Georg I 801,21. 802.
                                                  Sumprecht, Colner Bogt 161,20.
Moere, Grafen
                                                  Friedrich 819,30.
Ungen. (Colner Bogte) 742,13.
     Ungen. 64, 15.
     Briedrich III (Moers : Saarwerben)
                                                    866,34.
        55,26.62,5.80,25.105,6.112,6.
                                             Reuenftein, Dr. Johann von 102,3. 114,3.
        113. 116.5. 117,27. 146,18.
                                             Revers, Graf von 681,27.
        147,14. 154,11. 173,13. 183,14.
                                             Micolaus, St. 28.5, 362,25.
        190,20. 439,9. 730,13. 751,6.
                                             Ninus 278,3.
        752,32, 781,17, 782,29.
                                             Roe 260-63, 277,31.
     Walram 152,4. 153,2. 158,17.
                                             Noema 260,24.
        159,4, 190,21.
                                             Norbach, Reffel von 63,14.
     Bincen; 828,11. 883,21. 914,28.
                                             Rorbert, St. 547.
                                             Rorwich, henry Spenfer, Bijchof von
Mohammed 334,18. 387,34.
Moisiche, Gottichalt 164,7. 768.
                                               725.19.
                                             Nothburg, St. 391. 400,32.
Molenart, herren von
                                             Rop, Baul 164,6. 768.
     Bermann 536, 14.
                                             Numa 265,25.
     Ernft. Dombert 23,4.
```

Ddienhaufen, Abt von 872,21. Octavia 271,22. 273,14. Deendorp, Bais von 87,15. Dbeafar 378, 22. Defte, Berren von Engelbert 25,20. 75,18. Beinrich 25,21. Ungen. 75,4. Desbech, Stephan von 35,3. Defterreich, Bergoge Friedrich (Streitbare) 526,28. Leopold (Glormurdige) 664-67. Leopold III 76,23. Albrecht III 730, 32. Ernft (Giferne) 104,1. Friedrich IV 52,9, 53,4, 103, 104. Albrecht V (König) 169,4. Sigmund 870,33. Ungen. 43,3. Ognibene de Conige (Omnebonum) 793, 22. Dir, Beidenreich von 50,1. 140,6. Oldenburg, Graf Gerhard ven 836,11. Dmar (Sumerus) 395,14. Onverzagt (Ranone) 58,2. 107, 26. 108,12. Drange, Pring von 51,2. Drange (? Orliens), Ludwig von 843,17. Orleans, Bifchof Diopetus 537, 18. Drleans, Bergog Ludwig 106,7. 188,7. Denabrud, Bijchof Johann III 157,6. Dije, Beinrich 61,4. Digenbach, Gerlach von, Unterdechant 90,10. 93,2. Drelgope (Schiff) 98 Dote, 104, 142,27. Drerftol; Johann 81,23. 715,28. Gerhard 573,33. Mathias 715,29. Werner 763, 15. Paderborn, Bifchofe Seinrich III 43,2, 717,30, 718,3, Simon II 77,2. Bilbelm 51,12. Simon III 871,19, 899,12. Bavite St. Petrud 296. 297, 37. 316. 368, 8. 440, 1. 458, 1. 678. Linus 298.8. Cletue 312,10. Clemene I 314,8. Unacletus 317,5. Enariftue 331,3. Alexander I 334, 29. Sirtus I 334,34. Teleophorus, Onginus, Bius I 336. Unicetus, Goter, Glentherus 338. Bictor I, Bephyrinus, Calirtus I, Urban I 340.

Pontianus, Untberus, Fabianus 341\_ Cpriacus 341,14, 376,30. Cornelius 342, 1. Queius I, Stephan I, Dionpfius 343. Sirtue II 342,24, 343,15. Felir I, Gutndianus 344. Cajus, Marcellinus, Marcellus 345. Eusebine, Meldiarce 347. Silvefter I 347,28. 348,4. 356,1\_ 362,19, Marcus 347,1. Julius I 348,3. 362,20. Liberius 348,31. 349,14. 360,15. 368,35, Felig II, Wegenpapft 348,34. Damajus I 368, 35. Siricius, Anaftafine I, Juneceng I 374 Bofimue, Bonifaciue I 375. Coeleftinue I, Girtue III 376. Qee I 375,23. 376,7. 375,31. Silarius 369, 26. 377, 18. Simplicius 379,21. Relir III 381,28. Belafius I, Unaffaffus II. Com= machue, Gegenpapft Laurentine. Bormieda, Johann I, Felir IV, Bonifacius II, Johannes II 382\_ Gilveriue, Bigiline 383. Belagius I (?) 375,11. Johannes III 384,35. Benedict I 385,1. Belagius II 355, 15. 386, 18. Gregor I 330. 385,32. 386,7. Cabinianus 386,25. Bonifacius III 387,1. Bonifacine IV 387,3. 417,26. Deuededit, Bonifacine V, Sono= rine I, Geverinue, Johannes IV, Theodor I 394. Martin I, Gugen I, Bitalian 396. Arcobatus, Donne, Mgatho, Leo II, Benedict II, Johannes V, Conon. Gergius I 398,34. Leo (III) 399.20. Johannes VI und VII 399. Sifinnine, Conftantm I 400. Gregor II und III 402. Bacharias 404,8. 405,27. 406,22. Stepban II 404,9. 405,27. 406,33\_ Baul I, Conftantin II, Stephan IV Sadrian I 408, 23, 409, 12, 411, 19\_ 436,15. geo III 392,24, 410,26, 411,32 413,26 Sterban V 416,36, 417,15.

Ricolaus I 420, 28, 421,8. Sadrian II 420,31. 421,12. Johannes VIII 422, 27. 423, 19. Martin II 422,30. Sadrian III, Stephan VI 423. Formofue371,15. 423,17. 425-27. Benifacius VI 423, 24. 425, 25. Stephan VII 425,27. Romanus, Theodor II, nes IX, Benedict IV, 426. Cbriftophorus 427,1. Gergine III 423,24. 427,2. Anaftafius III, Lando, Johans nes X, Leo VI, Stephan VIII, Johannes XI 427. Leo VII 428,1. Sterban IX, Martin III, Mgapet II 430. Johannes XII 430,18. 431,28. Leo VIII 432,4 436,12. Benedict V 432,3. Johann XIII 436, 20. Benedict VI, [Donue], Benedict VII, Bonifacius VII 441. Johannes XIV, XV, XVI 479. Gregor V 444, 20. 479, 12. XVII, Tobannes Gegenpapft 479,18. Splvefter II 442, 1. 479. Johannes XVIII, XIX 479. Sergind IV, Benedict VIII 483,26. Johannes XX 486,22. Benedict IX, Greger VI 487. Enivefter III, Clemene II, Dama. fue II, Leo IX, Bictor II 488. Stephan X 500,33. Benedict X, Nicolans II 501. Alexander II 498,24. 501,4. Sonorius (II), Wegenpapit 501,5. Gregor VII 499,3. 501,9. Bictor III, Urban II 501, 13. Pafchalis II 501,13. 503,3. Belafius II 503, 26. Calirtus II 503,27, 547,23. Sonorius II 372,9. 503,28. 505. 507,34 Innocena II 505, 506. Unatlet II, Gegenpapft 505. Coeleftinus II, Lucius II 509,25. Eugen III 509,25. 510,3. 678,35. Anaftafius IV 513,14. Sadrian IV 510, 13, 513, 14.

Pafchalis I, Gugen II, Balentinus,

Sergius II, Leo IV, Bapftin Jo-

Gregor IV 417.

hanna 419. Benedict III 420,4. Alexander III 510, 24. 513, 14. Queine III, Urban III, Gregor VIII 513. Clemene III 513, 15, 522, 26. Cocleftin III 29,18. 513,16. Innocen; III 524,30 . 525,30. 530,24. 531,28. 532. III 530.4. 533,19. Honoring 538,26 Gregor IX 530,6. 538,19. 540,14. Cocleftin IV 530,8. Innucen; IV 539, 27. 539. 550,12. 551,23. Alexander IV 539,5. Urban IV 18 Bar. 531, 11. 651, 13. Clemene IV 547, 1. 651, 13. Gregor X 642,5. 643,29. 651,13. Innucenz V 651,13. Sabrian V 651,15. Johannes XXI 651,15. Nicolaus III 655,27. Martin IV 645,7. 646,1. 655,27. Honorius IV 655, 27. Ricolaus IV 654,15. 670,25. Coeleftin V 670,27. VIII Bonifag 656,4.658,17. 670,31. Benedict XI 670,36. Clemene V 20,14. 23,12. 545,13. 546, 658, 660, 4, 661, 16, 663, 14. 670. Johannes XXII 666,21. 667. 671. 673,5. Benedict XII 673,2. Clemens VI 676, 2. 678, 4. 684, 15. 688,24. VI 687,4. Innocenz 691,19. Urban V 24,8. 691—95. 697,22. 698,17. Gregor XI 45,10, 701,31, 723,5, Urban VI 724,12, 728,10. Clemene VII 724, 15. Bonifaz IX 728, 730,9. Benedict XIII 102,23. 104,16. 105, 27. Innocenz VII 741,25. Gregor XII 96,7. 102. 744,7. Alexander V 745,15. Johannes XXIII 52,10. 96,6. 97. 102. 103. 745,31. Martin V 64,4. 115,12. 146,11. 149. 164,21. 754,1. 758,10. Gugen IV 166. 167. 758, 13.770, 28. 780,3. Felir V, Gegenpapft 780,5. Ricolaus V 792,8. 796,8. Calirtus III 797,10.

```
Bius II 277.13, 279.26, 800.
                                           Polen, Ronige
       801.6, 809.28.
                                               Richeja 504, 11.
     Baul II 808,4.
                                                Bladislaw III 179,18.
     Sixtue
             IV
                     $23,20.
                                857,23.
                                                Cafimir III 879, 13.
       877,24.
                                           Pelpearpus 281,19.
     Innocen; VIII 860,29, 572,25.
                                           Bompejus 268, 269. (ter jungere) 272,2.
     Mierander VI 883, 10, 894, 895, 18,
                                           Portugal, Ronig Alphons V 183,25.
       903,11.
                                           Bortugal, Bring von 156,10.
                                           Brag, Ct. Abalbert, Bijdof von 444,1.
Balant, Johann von 820,4. 822,26.
  823.4.
                                           Brager, Laola 871,10.
Ballas 487.20.
                                           Priamus 365.
Bantaleon, Beinrich 82,20.
Bantaleon, Abt von Ct. 757,4.
                                           Brum, Abt von 189,18.
                                           Bjeudofriedrich 642.
Baris, Bijchof Bictorinus von 357,17.
                                           Ptolemaus 336,11.
Batrofine, St. 376,2. 440,6. Baulue, Et. 358,3. 678,28.
                                           Bulbeim, Hutger und Gerhard von 47,15.
Berfien, Ronige
     Chrus bis Darius III 266, 267.
                                           Quad, Lutter von Tomberg 817,1.
     Sapor 342.13.
                                           Quattermart
     Chodroe 385,30.
                                                3obann 82,19. Gin anterer 763,14.
     Caefarea 397,9.
                                                  787.
Perufia, Bifchof von 662,30.
                                                Seinrich 763,14. 787.
Berneg, Beinrich herr von 50,24. 141,8. 744,21.
                                           Quentin, Johann 51,17. 60,5. 61,19.
                                             98 Rote. 99, 16. 110, 19. 752.23 (irrig
Betrue Begonie 693,4.
                                             Goewin). 753,1.
Bfalg, Grafen
                                           Quintinus 438,24.
     Ronrad 514,29. 515,26. 519,4.
                                           Quirinue, Ct. 334,31.
     Rudolf I 652,22. 653,8. 662,2.
     Ruprecht I 723,20. 725,1.
                                           Rabode, Beinrich 81,21.
     Ruprecht III (Ronig) 85,15. 87,22.
       Tochter Ugnes 87,22.
                                           Raico, Tartarenbauptling 526,33.
     Ludwig III 49,15. 91,1. 140 und
                                           Raimund, Canonift 540,17.
       Bar. (mit Bem. und Cobnen).
                                           Raiger, Martin 871,18.
       757,37. Gem. Blanca 49,14.
                                           Ratingen, Gobel von, Bicar 90,8.
       93,25. Reffe Dito II Reumartt)
                                           Regeneburg, Bifchof Bolfgang 488,7.
                                           Regensburg, Bigthum von 872,18.
       871,16.
     Otto I 57,11.
                                           Regenfriet, Majorbomus 402,32. 404,5.
     Friedrich I 797,29, 801 - 804.
                                           Reiffenberg (?), Graf von 154, i 2.
       806,5, 818,27, 823,8, 838,21,
                                           Reiffericheidt, Berren von
                                                Johann (mebrere) 51,15. 80.23.
     Bhilipp 865-67. 871,11. 875,12.
                                                  84,5, 839,15, 842,12,
       878. 902,24, 904,6, 909,22.
Bfalg-Simmern, Grafen
                                                Ludwig 77,6, 83,19.
                                               Remard 78.1.
     Stephan 181,12,
                                               Ungen. 154,18.
              (ber Edmarge)
                                801,23.
     Ludwig
                                           Reinold, Gt. 399,14.
        804.
                                           Renius 265.
     Caipar 866, 17.
 Philipp von Macetonien 267.
                                           Rennenberg, hermann von 90,11. 92,8.
 Bied, Jobann 162,28.
                                                93,3.
Bilatus 294. 295, 312,1. 884,6.
                                           Rettberg, Ronrad von 90,10. 93,2.
 Pileus, Cardinal 724,28.
                                             97, 15.
 Bifo 298, 13.
                                           Rheime, Bifchofe
 Bittigen, Beinrich von 90,13. 93,5.
                                                Dieceliue 357, 15.
 Blinius II 322,32, 330,9.
                                                St. Remigius 381.
 Plutarch 322, 35.
                                               Arnulf (irrig Rubolf 441,35.
 Pogin, Johann 82,20.
                                           Abeindorf, Ulrich von 79,17.
Abeineck, Burggraf Jobann von 76,2.
St. Bol, Grafen
     Guito 40 Bar. 71 Bar. 703,21.
                                           Robert, Brieffer 483,18.
```

Rebeam 264,35, 713,32,

Ungen. 50,26. 86,5, 646,24.

```
Schleffen, Bergog Beinrich 526,24.
Rotebund 57.12.
Roelfoch 57, 12.
                                           Schoened, Johann Burte von 508,1.
Roermond, Binand von 902,13.
                                           Schoenforft, Reinard von 80,21.
Roettchen, Bilgrim von 752,1.
                                           Schottland, Ronige
Roitstod, Seinrich 82,22.
Rolewint, Werner 520,23.
                                               David Bruce 681,31. 696,9.
                                               3afob I 174,27.
Rom, Alberich (Albrecht) von 427,29.
                                           Chouf, Friedrich 824.
  430,15.
                                           Schwaben, Bergege
Romulus 265.
                                               Friedrich II 503,7. 508,7.
Roubais (Robans), Johann ven 67,11.
                                               Friedrich IV 515,25, 519,3.
                                               Johann Parricida 657. 658.
  Gem. Urfula ebend.
                                           Schwanenberg, Bawin von 789,23.
Rouen, Bifchof Gufebine von 357,18.
Rupert, St. 509,7. Mutter Bertha
                                           Schwarzenburg, von Beinrich, Domberr 806,26.
  ebend.
                                               Ungen. 93,5.
                                           Scipio 268, 14.
Saarmerben, Graf von 42,25.
                                          Sebaftian, St. 321,28. 418,6. Sebechias 265,39.
Cachfen, Bergege
     Bernbard 518.32.
    Rudolf III 759,21.
                                           Seitleger nie ber Gleeben 872,23.
     Albert III 759,21.
                                           Sein 262. 263,23.
    Bitbelm III 186.8.
                                           Semiramie 277,30. 278,3.
     Ernft, 865,32. 866,16.
                                           Gene, Bifchofe
    Albrecht ber Beberite 865 - 67.
                                               Geverinus 357,13.
       871,7.873-75.879,16.885,30.
                                               Bolfram 402,4.
                                          Cervatine, St. 354,31. 356-58. 361.
       905,1. 910,13. 916,26. 917,10.
     Friedrich ber Weife 871,13, 910,24.
                                           Servius Tullius 266, 15.
    Ungen. 154,15. 185,29. 720,3.
                                          Seth 260, 261.
       788,23.
                                          Sidingen, Schwider von 874,34.
Sain, Grafen
                                           Simon, Cardinal 25,1.
    Gerhard
              (mehrere) 84,5.
                                105.8.
                                           Simon ber Jube 27,9. 45,4.
       798,16.
                                           Singig, Rolmann von 76,3.
                                           Soiffone, Bifchef Dercurinue 357,18.
    Deinrich 519,21.
     Johann 664, 18.
                                           Colme, Grafen
    Ungen. 80,23.
                      757,4.
                               801,23.
                                               Simon, Demprovft 85,8. Seinrich 90,12. 93,4.
       838.24.
                                               Ungen. 154,14. 871,26 (? Cole).
Salm, Grafen von 84,4. 681,26.
Salomon 264. 444,14. 713,32.
                                           Combref, von (Comberch, Zummeren)
Salzburg,
             Erzbischof Johann
                                   Ш
                                               3afob 51,16. 60,7. 61,18. 98 Rote
  866,18,
                                                  (irrig Wilhelm). 110,18, 752,22.
Samjen 593,16.
                                                  753,1.
Samuel 679,5.
                                               Friedrich 803.7. 822.24, 829.9.
Saul 288, 679,6.
                                           Spanien (?), Berr von 51,4.
Savonen, Bergoge 51,6 (? Bophagen).
                                          Speier, Bijdofe
  818,21.
                                               Jeffe 357, 14, 358,9.
Schachelmege, Propft hermann 90,19.
                                               Mathia 485,9.
Schallenberg, Beidenreich u. Berner von
                                               Raban 167,9.
  82,18. 21.
                                               Ludwig 866, 19. 871,6.
Schaumburg, Wilmolt von 871,11.
                                           Speier, Band von 864,31.
  916,28,
                                           Spender, Johann, Colner Beibbifchof
Cherfain.
                                             902,14.
                                          Spoleto, Guido von 437,24. Spor, f. Rrefenbefe.
    Rembelt 87,7. 715,30.
     Philipp 715,29.
Schiderich, von
                                          Sponbeim, Berren von
    Dietrid 52,19.
                                               Reinbard, Dompropft 23,4.
    Lufart 82,18, 83,3,
                                               Ungen. 668,21.
Schleiden, von der
                                          Stail, Johann (richtiger Rabodo) 162,28.
    Bilbelm, Demprepft 685,31.
                                          Stave, Beinrich von 48,4. 82,23. 83,5. 731,20.
    Ungen. 154,18.
```

Stege, Erwin von 817,2. Stein, Johann vom 75,14. Stephan, Johann vor St. (Glodengießer) 175,4. Sternburg, herr von 788,21. 790,7. Steffen, Silger von der (mehrere) 48,18. 80,17. 82-84. 325,20. 326,6. 731,8. 734,27. Stralen, Godwin von 856.6. Stragburg, Bifchofe Amandus 357,13. 358,5. Courad III 652,26. Johann I 662,31. Johann III 701,9. Strele, Godwin von 820,18. Suderman, Arnold von (Dortmunder) Suderman, Beinrich (Coluer Rentmeister) 856,6. Suibert, St. 399. Tarpeja 265, 20. Tarquinine Priecue 265,34. Tarquinine Superbus 266,21. Teflenburg, Grafen Ricolaus 110,2. Tochter Adelheid 54,25, 110,1, 752,32. Fraulein von 190,23. Junfer Nicolaus 814. Thalen (?), Berr von 51, 2. Theue, Beinrich 159,6. 763,18. Thomas, St., Apoftel 324,3. Thomas, St., von Mquino 289,30. 464,18. 530, 29, 531, 7, Thuringen, Landgraf Ludwig 515,25. 519,3. Tiburcius, Gt. 341,1. Tomberg-Landefron, Friedrich von 730, 14. Torich, Henten von 72,9. Torich, Henten von 72,9. Torich, Gothentonia 382,23, 384,8. Tours, Bischos (St. Warrin 359, 5, 361,25, 363,5. 369,14. 373,27. 374,22. 376,16. Trafamund, Banbalentonig 382,10. Trebeta 278. Trier, Ergbifcofe Eucharine bie Balentinus 350. Celfus 336, 19. Felix, Manfuetus, Clemens, Mojes 338. Anaftafius, Andreas 340. Rufticus, Auctor, Manritins 341. Marcue, Ravitue 343. Marcellus 344,6. Balentinne 347.30. Mgrötine 347,38. 352,26. 360,19. St. Mariminus II 348,37. 353,8. 354,27, 357,11, 360,19, 361,36.

St. Paulinus bis Johann II 369 -72. St. Paulinus 349,13. 353,7. 360. Thietgand 420, 421. Efbert 443,26. Poppo 481, 12, 496, 27. Cherhard 496,27. Bruno 504,20. 505,4. Dietrich III 652,21, Balduin 659. 660 662, 29. 666, 2. Runo 24,11. 43,2. 44,8. 696-700. 721, 20. 723, 19. (Bgl. auch Coln.) Werner 96, 10. 148, 10. 738, 27. 739, 18. 756, 33, Otto 120, 121, 154,17, 755,31, 756, 19. Raban 167,9. Gegenbischof Ulrich 70,9. 167,7. Wegenbifdof Jatob 167,7. Johann II 798,36, 799,3, 801. 811. 827,25. 838,20. 841,1. 845,23. 852. 854,33. 865,30. 866, 871,3, 875,11, 878, 902-904. Trithemius, Johannes 793,8. Tropes, Bifchof Optatianus 357,14. Tubalcain 260, 21. Tullus Softilius 265,30. Tundalus 509. Uchelhofen, Johann von 114,2. Ubiebeim, Abam von 120,7. 147,23. Ungarn, Ronige Bela IV (Balan) 547,30. Ludwig I 724,20. Mathias 879,4. Ladislaus VII 879,12. Untel, Arnold von, Beibbifchof 855,9. Urfula, St. 462,20. Utrecht, Bifchofe Bilhelm 500. Ronrad 500, 24. Otto II 536,24, 537,7. David 854,26. Engelbert, Gubernator 854,27. 918, 19. Frietrich IV 907,7. 918,21.

Balerianus, St. 341,1.
Balerius 281,29.
Balerius, St. 296,32. 315,2. 316.
321,20. 333,7.
Berdun, Bijchof Simon 357,17.
Bergy, Zean de, burgund. Erbmarschall
51,4.
Bernick, Geswin Brent von 803,14.

Bienne, Bifchof Mamertus 379,31. Binftingen Junfer bon 154,11. Fraulein von, Stiftedame 827,23. Birbefe, Ugnes von der 75,11. Birgil 313,25. Birnenburg, Grafen Rupert (mehrere) 67,21. 161,19. 165,1, 186,10, 772,7, 798,15. Wilhelm 819,8. Bhilipp 829,31. Ungen. 145,29. 155,3. 180,4. 804,8. 838,24. Bitue, Gt. 417,30. Blatten, Balbuin bon 79,16. Bruber ebend. Bliet, Jan van 65. Bolmerftein (Bolmensheim) von Beinrich 517,9. Ungen. 154,15. Borft, von Malther 25,20. Beinrich 835, 19. Brigerd (?), Berr von 51,3.

Seinrich VI 88,9.
Ungen. 679,37.
Baldwann (Viltman), Hanemann 797,17.
Balericus, St. 478,6.
Bales (? Galle), Pring von 51,2.
Balltaf Friedrich 82,22.
Göbel 114,3. 115,2. 117,26.
Balyode, Johann 165,1.
Balther, Härelter 21,11.
Bedemont (?), Graf von 50,26.
Beingarten, Abt von 872,1.
Beinsderg, Kornad von 54,27.
Beisendurg, Samuel, Abt von 388,6.

Walte, Etbert vom 80,20. Balbed. Grafen

Bengelin 480,7. Berthheim, Graf von 838,24. Befterburg, Berren von Seinrich 646,28. 647,20. Reinhard, Bropft ju Bonn 658, 13. Johann 797,20. Ungen. 42,25. 84,6. 734,17. Bevelinghofen, Gotfrid von 25,12 45,1. 717. 721,34. Bibertus 509,7. Bidrath (Merobe?), Cheifart von 64,15. Widukind 519,13. Bied, Graf von 154,14. Bilbe, Johann be 820,18. Billibrord, St. 398,24. Wingenburg, Graf hermann von 505,30. Bifch, Beinrich von 907.6. Bittelebach, Bfalgaraf Otto 529,28. Bittgenflein, Berner von, Propft 788,1. Borme, Bifchofe Bictor 357,11. Burthard I 486,31. Urnold I 496,28. 497,5. Urnold II (irrig Bugge) 504,22. Ecard 43 Bar. Reinhard I 824,26. Johann III 866, 19. Burtemberg, Grafen Ulrich 801. 802. Cberhard 838,23. 870,34. 885,6. Burgburg, Bifchofe Johann III 55,3. Rudolf II 838,25. 858,15. 871,14. 885,13. Burgburg, Bropft von 190,22.

Beblik, Ritter Georg von 112,20. 113,2 Begen (Siegen?), Grafen von 43,3. 135,18. gell, Ulrich 794,5. Biegenhain, Graf von 155,2. Bwifalten, Abt von 872,19.

## Ortsverzeichniß.

Malft 862,11. Mccon 546,24. Aden 19. 26,11. 31,27. 32,5. 52,2. 61,11. 86,7. 95,4, 98 Bar. 101,5. 111,21. 128,17. 161. 162. 179,3. 183,10. 410,33. 411. 412. 414,8. 428, 29. 416,37. 422.2. 431,39. 441,16. 458,20. 471,22. 517,14. 519,27. 522,25. 524. 525,22. 535. 545,13. 550,7. 558,25. 570,31. 644. 651,19. 654,24. 655,37, 658,26, 660,11, 678,10. 689,33. 695,29. 696, 1. 698, 9. 704, 30. 706, 1. 708, 1. 716,16. 718,4. 724,28. 739. 740,22. 744,5...748,1. 766. 779,9. 783,10. 822,1. 847. 848. 863,34. 865,28. 866. 879,1. 892,4. 898,20. 909,4. 910.5. Adendorf 843,8. Ufflighem 669,20. Uhrweiler 702,4. 830,21. Alba (? Großwardein) 778,26. Midefert 648, 22. Mibenhoven 68, 18. 86, 7. Mlexandrien 273. 334, 26. 353, 32. 694,28, Alfter 823,14. 842,15. Miren 77.8. Altenahr 551.5. Altenberg 512, 12. 523, 14. Migen 653,2. Amerongen 537,8. Undernach 38 Bar. 93, 8. 116, 16. 187, 10. 428, 29. 507. 515, 34. 516, 12. 521, 8. 697,3. 685,10. 712,27. 779,10. 825,12. 868,27. 897,32. 904,9. Undlau (Antell) 423, 13. Untiochia 516,36. Untwerpen 174,20. 674,26. 687. 862. 909,27, 916,4.

Aquiteja 341, 7.
Argenteau (Arkenteel, Erkenteile) 676, 20.
910, 1.
Arkel 95, 18.
Anheim 674, 34. 817, 9.
Arnederg 39, 18. 187, 11. 699, 26.
Akcoli 269.
Aftura 542, 22.
Athen 568, 15.
Auchy-led-moined (Thinace) 390, 32.
Aughy-led-moined (Thinace) 390, 33.
Aughy-led-moined (Thinace)

Apollinarieberg 507,21.

Babylon 262,14. Bacharach 85,16, 94,22, 425,34. Bachem 81,5. 825,15. Badajo, 328, 12. Bacemeiler 24,17. 702,12. Bamberg 431. 482,6. 483,27. 529,25. 641,14. Barcelona 328,14. Bari 507,30. Bafel 32,3. 37,10. 167,3. 189,7. 284,31. 688,37. 770,28. 780,3. 838,30. 893,3. Bebburg 55,6. 61,3. 644,31. Beed 917,29. Beienburg 85,6. Bell 835,19. Benevent 480,16. Beneberg 648, 13. 650, 13. Bergheim bei Coln 77,7. 846,28. Bergheim a. b. Gieg 190,26. Bern 325,28. 661,16. Bernftein 525,3. Bethichem 291,29. 292,9.

```
Biberftein 169,14.
                                           Buchholz 58,22.
Bidenberf 702,6.
                                           Bueberich 428,30.
Billftein 192, 1, 747, 12, 785, 6.
                                           Burg (Ruwerburd) a. b. Bupper 31 Bar.
Bilfen 818,2. 860,1.
                                              49,18, 140,4.
Bingen 280,30. 502,1 (Daufethurm).
  509,1. 762,27.
Blantenberg 747,12.
                                            Caefarea 274,3.
Blantenftein 848,22.
                                            Calais 36,6. 106,10. 108,22. 111,21.
Bodlemund 120,7, 147,23, 461,27,
                                              174,5. 681,34.
Bologna 289,21, 701,6,
                                            Cambran 34,23.
Bonn 25, 9. 27, 6. 38 Bar. 43, 7. 51, 19,
                                            Capellen 701,4.
  52,6. 53,11. 70,10. 75,4. 91,21.
                                            Carthago 268.
  97, 30. 99. 101. 104, 22. 116, 15.
                                            Caub 878,8.
           137,12.
                                 147,25.
  119,4.
                      141,15.
                                            Clairvaur 29,8.
  161,18. 178,15.
                      187,11,
                                 190,25.
                                            Cleve 48, 14. 84, 3. 95, 12. 428, 30.
  314,31. 428,29.
                      429,18,
                                511,12.
                                              917,34.
             521.8.
                      525,11.
                                            Cobleng 34,18. 56,22. 85,14. 101,3.
  516,17.
                                528,15.
                                              116, 15, 701, 4, 752, 15, 779, 10,
  529,13. 555,35.
                      569,26.
                                592,12.
           643, 28.
                                              798,37, 868,19, 875,18,
  638, 4.
                      654, 14,
                                663, 23,
  670, 20, 672, 25,
                      678, 7.
                                679,34.
                                            Coin
  685,20.
            712,27.
                      715,33.
                                718, 11.
                                                Allgemeines Bergeichniß ber Stifte,
  719, 37.
            741, 32.
                       742, 8.
                                746, 70.
                                                   Rirchen, Capellen, Rlofter, Con-
  748, 36, 766, 14.
                       779, 9.
                                803, 21.
                                                   vente, Sofpitaler 465-69.
  823-27, 829,23, 830,25,
                                                Mehre (Chren), Saus jur 863,29. Altenbergerhof 47 Bar. 119,28.
                                833,11.
  835, 3, 839, 16,
                       850, 24.
                                 855, 9,
  867,32. 875,24.
                      878,13, 887, 24,
                                                   852,12.
  898,21.
                                                 Miteumarft 165,24. 710,31. 863,25.
Boppard 592,16, 902-904,
                                                   864,17. 866,33. 867,4. 886,4.
Borbeaur 373.
                                                   905,19.
Bottenbroid 87,2.
                                                 St. Unbreas 123,9. 425,34.
Bobborf 721,9.
                                                 Undreadflofter 67,18.
Braunfdweig 536,10. 839,8, 888,27.
                                                 St. Anton 443,22.
Brauweiler 357,23.
                                                 Ct. Apern 443,7. 834,21.
Breifig (irrig Ripingen) 516,3.
                                                 St. Apofteln 18,3. 70,1. 123,19.
                                                   299,37, 481,3, 483,32, 501,32,
Breitbach 823,26,
                                                   520,16. 736,14. 737,15. 773,32.
Bremen 409, 2. 888, 23.
Breecia 420, 17, 661, 19.
                                                   816,28.
                                                 Areburg (Stadttheil) 908,9.
Bretten 802.18.
                                                 Areburg (Geburhaus) 48,7.
Areburg (Bebergunfthaus) 711,20.
Broich 185,28.
Bruchfal 844, 10.
Brud 32,3.
                                                    712,34.
Brud 56,17. 86,15.
                                                 Muguftiner 69, 25. 897, 24.
Brügge 45, 20. 108, 27. 136, 16. 174, 19.
                                                 Bach, Strafe 19,8. 35 Bar. 586,38.
  175, 6. 177, 23. 777, 22. 819, 18. 833, 29. 836, 26. 869. 870. 872, 30. 873, 20. 879, 15. 912, 16 (irrig).
                                                    732,1. 866,32.
                                                 Banen 26,2. 69,27. 147,6. 515,1.
                                                   755,12. 850,4. 904,27.
Brüggen 912,16.
                                                 Banenthurm 83,8. 580,28, 587,31.
Brubl 21,9. 37,13. 60,11. 107,17.
                                                   830,32, 874,32,
  110, 27. 461, 24. 654, 8. 664, 10. 666, 16. 671, 39. 696, 26. 700, 8.
                                                 Bethlebem, Rlofter 911,19.
                                                 Bifchofehof in der Tranfgaffe 787, 22.
  752,24, 753,4, 820,6, 822,24, 823,4,
                                                   806, 19. 826, 8. 830, 10.
  827,7.841,21.843,10.847,8.875,3.
                                                 Blauer Stein 890,20.
                                                 Bleithörchen 904, 27.
  913,19.
Bruffel 64,14. 181,25, 652,13. 675,30.
                                                 Bonifaciuscapelle 650,4, 834,23.
  781,30, 862,9, 873,30, 874,4,
                                                 Brudenftraße 795,12.
Brunderewich (?) 743.12.
                                                 Buechel 909, 17.
Brundufium 273,22.
                                                 Buettgaffe 672,29. 711,15.
Buchheim 684,20.
                                                Burghof 830, 10.
```

Buttermarft 47.7. St. Cacilia 315,11. 414,31. 424,7. 439,34, 834,16, Capitol 309,7. 391,7. Carthaufer 373, 29. 630, 12. 672, 17. St. Cbriftophorne 902, 19, St. Clara 70,7, 783,6, 827,16. Cleverhof 90,1. St. Columba 876.8. 889, 32, 898,30. Coftingrevenhaus 647. St. Cunibert 26,14. 30,1. 394,28. 399,2. 489,4. 520,18. 551,1. Cunibertotirchhof 770,22. Cunibertethor 147.1. Cunibertotburm 53, 14, 83, 8. 834,31. Dom (alter) 122,27. 414,34. 415,11. 424,2. 516,25. Dom (neuer) 18,13. 25,2. 40,10. 49,11. 51. 52,15. 54,6. 69,18. 78,5. 81,24. 89,3. 97. 98 Bar. 105,18. 108,18. 110,21. 139,18. 146,9. 173,6. 178,21. 184,24. 187,5. 415,5. 425,35. 440-42. 479,36. 486,29. 491,31. 492,6. 494,32, 495,9, 501,18, 516,7, 520,26. 526,2. 534,9. 550,15. 685, 22. 700, 17. 740, 3. 747, 26. 765, 20, 773, 23, 788, 14, 806, 10, 810, 35. 826, 4. 830, 1. 866. 876, 9. 889, 30. 891, 33. Dreifonigenfammer 92,22. Engeldor 680.22. Gerfammer (Cavitelhaus) 92,23, 98,8, 123,30, 696,28, 728,15, Jacobecapelle (?) 522.34. Johanniscapelle 570, 15. Mariencapelle 746, 20. Beterdaltar 89, 15. 94, 19. 99. 139,18. Thurme 123,10. 176,2. 778,11. Domhof 89,19. 783, 17. 830,9. 833,15. 889,31. 890,14. 913,7. Linde auf demf. 890, 20. Dominicaner 58, 25, 69, 16, 123, 12, 289,33. 464,23. 531,13. 811,3. 842,5, 857,17, Dreikönigenthörchen 514,38. Duffeebach 119,23. Chrenfeld, Saud 776,16. Chrenthor 90, 17. 139, 7. 147, 2. 874,33, Eigelffein 164,5. 188,21. 792,3. 911,19. Eigelsteinsthor 57,19. 830,32. Falfenftein, Sans 61,22. Rellbach 816.27.

Filzengraben 901,3. Bijdmartt 27,18. 45, 9. 47,6. 67,23. 69,23. 75,9. 123,3. Fischmengergaffel 913, 1. Fifchthor 134, 35. 147. 165,3 (fleines). 718,32. Fleischhaus 71,6. 713,11. 714,24. Frankenthurm 63, 10. 750, 21. St. Georg 123,9. 488,31. 489,20. 491,7. 494,20. 520,16. 699,13. Georgetlofter 714, 24. 776, 25. St. Gereon 70, 7. 90 , 17. 91, 13. 123, 26. 347, 1. 414, 26. 494, 33. 520, 17. 620, 39. 773, 31. 902, 12. Gerconspropftei 70,8, 123,18. Gewandhaus 71,6. Gepergaffe 59,28. Goldichmiedegaffel 899,27. Grafenfeller 164, 10, 768, 26. Griechenmarft 33, 14, 599, 31, 711, 8. Gürgenich 184,13. 300,4. 783,1, 827,20. 838,8. 867,25. 897,22. Sacht 769,24. 901,29. Sachtthor 49,20, 890,19, haus bes hilger bon ber Steffen 612,37. Beiliggeifispital 807.29. Belmichläger, Strafe unter 776,11. Berrnleichnameflofter 172,34. Seumarft 40 Bar. 59,8. 75,19. 83,6. 109, 10. 165, 22. 710, 31. 711, 23. 713,4, 714,24, 734,25, 735,10. 835,14, 856,30, 857,5, 866,33, 884,24. Sochgericht 185,7. 778,12, 913,8, Sochpforte 620,33. of 52,17. 88,21. bof bes Bermann von Lechenich 776,26, Sobefdmiede 889.31. hunnen, herberge jum 163,1. St. Johann 44,1. 711,5. St. Johann u. Cordula (Johanniter) 699,10. 90, 2. Johanniestraße 361,24. 852, 12, Judenbüchel 34,6. 720,26. 666,8. 834, 29. Judengaffe 142,5. Sudentirchhof 669,31. 834,29. Jubenfand 669,29. Raer 173,6 176,13, 835,14. Raiferftrage 865,23. Rarmeliter 91,1. 711,11. St. Ratharina 848, 23. Rornhaus 783.6. Rornmartt 886,4. Rranen 98 Bar. 124,20.

Rreugbrüber 659,16. 904,31. Rrone, Saus jur 909,17. St. Laurentius 94,20. 123,10. 325, 25. 898, 30. St. Bincengcapelle bafelbft 325,24. 734,27. Leprofenhaus 834, 27. Lindgaffe 27, 18. 47,7. St. Lupus 898,30. Lystirdenpfarrei 669,35. Lyefirchenthor 83, 14. Machabaerflofter 301,28. 516,16. 520, 17, 803, 30. Malzbüchel 38,8. Marcellenftrage 800,16. St. Maria in capit. 69.25, 123,10. 169,24. 178,26. 184,27. 391. 392, 712.14, 834.17, Capellen bafelbft 392. 393. Mariengrebenftift (St. Maria ad gradus) 60,5. 165,18. 304,23. 403,1, 488,30, 504,14, 714,32, 889,29. 898,25. Margretenplas 37 Bar. 142.8. 898,33. Mariengartenflofter 304,25. St. Maria ad olivas 301,26 (vgl. Tempelbaus) . Martmannegaffe 58,28. 59,6. Marfilftein 299, 36. 304, 32. 309. Marepforte 25,17. 107,14. 147,1. 165,24.170,27.714,25.762,28.774,20.800,21. Ct. Martin (groß) 27, 19. 45,8. 69,22. 123,2. ,440,8. 442,20. 443, 722,23. 791,3. Spital das felbft 886.4. St. Martin (flein) 27,14. 72,7. 898,31. Martinetlofter 175,16. St. Mathias und Bictor 415.20. 424,8. St. Mauritius 70, 5. 90, 25. 520, 16. 811,6. Maximinenftrafe (Braubaus und Padhaus dafelbft) 58,24. Medtern 834,14. Delaten 900,27. Melatentotten 26,21. 75,14. Minoriten 289,33. 464,25. 660,19. 873,2. 889,32. Mühlengaffe 87,16. 814,9. Munge 25,4. 714,25. Racheletaul 901,8. Reugaffe 53,15. 87. 104,26. 141,16, 805,10. Neumartt 38 Bar. 48 Bar. 59,10. 76.8, 109, 10, 137, 22, 736, 13. Riberich 908,9.

St. Nothburgie 392,17. Officialat 23,5. Diterwerth 814,6. St. Bantalcon 70,3. 123,16. 438. 439. 443,1. 520,16. 630,12. 713,2. 791,2. 816,17. 889,15. Papagei, Sans jum 736,13. St. Baul 415,20, 424,8. St. Peter 33,14, 315,17, 711,17. Pfaffenthor 30,14, 593,10. Quattermart 867, 23. Rathbaus 27,6. 44,11. 122,10, 140,13. 330,30. 582,32. 593,14. 700, 24, 733, 16, 853, 10, 855, 32. 856,5. 891,33. Rathhauscapelle (Judenschule, Jerufalemecapelle) 122,10. 156,18. 762, 15. 856, 34. Rathbausthurm 140,12. 890,29. Rheingaffe 30,18. 124,21. 597,5. Rheinmühlen 884, 26. Riehlerthurm 580,34. 587,38. Romerbrude 437. Roß, Saus jum 30,18. 776,16. Gaal (alte Bifchofepfalg) 49,20. 60,9. 89,18. 110,23. 139,21. 141,25, 491,18, 493,14, 516,21. 579.11. 592,20. 740,2. 783,17. 833,15, 872,27, 890,15. Salzgaffe 141,1. 147,7. 437,4. 770,33. Capelle dafelbst 47,7. Sandfaul 897,21. Schafenthor 44,14. 712,23. Schupftoil 40 Bar. 711,24. 714,30. Schildergaffe 172,37. St. Servatius 358,25. 361,23. 520,18. St. Severin 28,8. 69. 81, 12. 123,24. 178,21. 360,1. 373,22. 398,1. 401,16. 486,27. 511,14. 520, 15, 780, 14. Severinethor 42,24. 147,2. 166,17. 173,11. 534,7. 720,17. 823,17. 834, 29, 843, 12, 852, 6, Geverineffrage 650,5. 834,23. Gioneflofter (Gein) 771,24. 901,2. Stadtgraben 44,14. 136,29. Steinweg am Domhof 890, 20. St. Stephan 780,24. Sternengaffe 780, 23. Steffen, Saus jur 94,20. 734,34. Stragburgergaffe 786,7. Cturiberg 40 Bar. 166, 18. 714,29. Tempelhaus 545,19. St. Thomas 791,30. Thurnmarft 191,8. Trante auf bem Beumarft 884,24.

Tranfaaffe 91,14, 866,2, 889,19, 898,26. Ulrichegaffe 69,30, 630,12, Ulrichether 31 Bar. 48 Bar. 463,4. Universität 728. St. Urjula 69, 15. 123, 6. 304, 27. 520,17, 834,17, Wagehaus auf dem Bemmarft 894,23. 2Baidmarft 711,11. Bafferfaß, Berberge 60,22. Beberhäufer 40,6. 713,8. Beidengaffe 58,25. 2Beiber, Rlofter 49, 8. 84, 20. 138, 34. 585,30, 834,13, Beiherther 581,25. 834,12. 866,24. Beinfdule 172,32. 59, 16. 158, 4. 901,9 Werth (? Bied). Binded, Bunfthane 710,12. Windmühlen 80,1. 137,22.

Beughand 827, 16.
Conflantinopel 346, 18. 347, 9. 348, 2. 362, 15. 373, 34. 374, 17. 382, 30. 387, 25. 396, 9. 397, 8. 401, 30. 402, 12. 411, 12. 416, 6. 462, 2. 471, 32. 479, 14. 513, 37. 796, 18.
Confland 52, 7. 61, 25. 64, 4. 97, 5.

Confinns 52,7. 61,25. 64,4. 97,5. 101—104.112.113.115,1.117,27. 450,20. 457,26. 632,2. 746,4. 757,19. 838,31. 915,6.

Dinant 815,29. Dinolaten 155,7.

Damiette 540,12. Delft 690,5. Dendermonde 862,11. Deurenburg 756,33. Deutichem 506,18. 914,20. Deut 18,9. 25-27. 32,22. 46, 2. 50,14. 52. 55-59. 62,11. 67,22. 69,28. 78,4. 81,4. 86,19. 98 Bar. 107, 108. 110, 112, 113, 117, 118, 120,28, 121,25, 124,10, 134, 137,20, 144,4. 145, 10. 147, 8, 165, 11. 169, 24. 191,15. 437. 481,1. 517,27. 518,1. 650, 718, 30, 719, 26, 727, 34, 742, 23, 746,15. 751,12. 755,33. 756, 20, 760, 18. 773. 814, 6. 830, 32. 841, 27. \$74, 879,27, 981,17, Deventer 537, 23, 675, 2, 907, 8. Dieft 874.1.

Difternich 71,7. 702,5.
Doesburg 819,5,
Doesburg 819,5,
Doumeréberg 32,2.
Dormagen 68,20.
Dortmund 75,10. 77,3. 142,11. 839,9.
Dorttech 65,2. 94,4. 524,8. 527,14.
642,33. 754,19. 786,15. 854,22.
Dracherich 887,24.
Drentheim 765,32.
Dinnadb 881,18.
Diren 644,28. 704,3. 803,21. 863,9.
Düffeborf 107,5. 112,25. 592,16.
648,14. 814,31.
Duiéburg 537,23.

Dud 46.5, 47,13.

Echt 735, 18. 910, 7. 911, 5. Edenbagen 516,12. Eteffa 340,6. Effern 81,5. Egmend 527,15. Gifel 162,23. 910,5. Elberfefd 84, 15. Elfaß 189, 7. 191, 24. Emden 917,21. Engern 519,11. Engere 191,4. Ennebach (St. Annabach) 54.2. Ephefue 369,23. Erfeleng 908, 32. Effen 533,18. Eflingen 457,34. 663,29. Etschthal 915, 23. Guefirchen 863,9.

Naenza (?) 538, 24. Faltenburg 180, 13. 668, 13. 812. Ferbe 668,30. Flittard 86,15. Floreng 448, 3. 480, 22. 662, 10. Franchimont (Standymont) 735,20. Franeder 916,31. Franffurt 26,6. 32,24. 44 Bar. 89,6. 177, 5. 481, 11, 482, 5, 642, 10, 643, 15, 653, 659, 14, 663, 16, 674, 7. 678, 12. 682. 719, 34. 721, 27. 797, 12. 864, 23, 865, 27, 798, 7. 909,19. Frechen 21, 10, 461, 27, 906, 36, Fredeborg 191,26. 747,12. 785,7. Freiburg im Br. 906,30. 907,21. Friglar 739,11.

Garigliaus (Galebanum) 430,14.

Fühlingen 839,3.

Garedorf 24,23. 71,6. 702,5. Weien 61,3. Gelbern 46,13. 158,19. 281,15. 437,17. 849,19, 850,1. Belnhaufen 519,15. Gemund (Schwaben) 838,29. Geneberg 672,2. Gent 45,21. 136,13. 174,22. 178,1. 278,36, 836,26, 845,30, 862, 870. 872,29. Genua 661,25. San Germano 522,28. Befefe 431,14. 790,5. Gevelebirg 28 Bar. Gimmenich 49 Bar. 137,12. 729,9. Gladbach 441,1. St. Gear 756,31. 834,3. Godedberg 38 Bar. 87, S. 532, 39, 569,27. 671,39, 672,25, 822,27. Godorf 900,26. Göllbeim 653,25. Gortum 64,8. 145,27. Goelar 487,23. Grafenthal 537,3. 651,9. 703,40. Graffchaft 488,35. Grave 77, 12. G'Gravezande 677,9. Gripentoven 23,7. Gröningen 876, 20. 877, 22. 916, 13. 917.

Daag 65,21, 690,11. Saarlem 885,28. 886,1. Sadenbroich 823,9. Sal 820, 14. Salberfladt 407,2. Samburg 407, 3. 432, 12. 765, 2. 814, 17. 839,8. Sannut 668,30. parfleur 106,4. 109,6. Sart 671,39. Saffelt 68,1. 818,2. 859,27. Seemeterf 690,7. Sees 703,34. Seibelberg 738,17. 739, 17. 741, 29. 745,20. 802, 803,1. Beilbronn 638,29. Beimbach (Baimboich) 644,28. Beimergbeim 846,34. Beineberg 803,9. Belfenftein 71,6. 702,5. Semmerebach 24,4. Berford 519,12. Bermalle (Sveinel) 676,20. Serfel 43,15. Bergogenbuich 524,7. 729,5. Bergogenrath 34,12. 669,20. . Seebane 735,21.

Seudben 687,31.
Silbesheim 825,9.
Sochtreug fei Bonn 672,25.
Söchf 807,23.
Sönningen 120,14.
Sonnef 672,2.
Socyweute (Sagewond) 559,2.
Socyweute (Sagewond) 559,2.
Sochten 551,4. 664,21.
Sülchrath 670,1. 914,15.
Sürth 119,24.
Surth 367, 645,22. 817,4. 860,25.

Serusatem 29, 2, 125, 3, 264, 30, 291, 33, 292, 38, 311, 6, 331, 17, 334, 395, 16, 411, 22, 462, 1, 499, 16, 519, 29, 544, 25, 3ngetheim 412, 26, 723, 23, 3naverud 888, 19, &1, 50ift (2) 661, 19, 3fenters, 533, 37, 534, 12, 537, 31, 3útich 86, 6, 363, 33, 644, 21,

Raiferelautern 539,24. 723,22. Raiferewerth 150,21. 167,17. 399,10. 592,16, 656,35, 747,12, 818,28, Rempen 137,14, 648,23, 672,2, 693,42. 840, 20. 846, 18. Rempten 838,29. Rerpen 645,13. Ronigedorf 61,4. 71,9. 119,5. 150,17. 163,11. Ronigefeld 559,6. Ronigefelden 658,1. Ronigewinter (Winteren) 830,24. Roeverden 536,24. Rolin 179,13. Krafau 289,25. 779,25. Ruilenburg 690, 12.

Rahnstein 801, 15. 807, 23.

gaierfeair (?) 695, 29.

ganden 390, 2. 418, 21. 668, 31. 675, 20.

860, 10.

gandestrone 528, 4. 529, 14.

gauingen 530, 31.

gedenich 21, 1. 61, 3. 461, 29. 670, 12.

671, 26. 697, 41. 718, 15. 729, 17.

846, 33. 847, 8.

geeuwarden 916, 31. 917.

geie 169, 11.

gemgo 789, 1.

gengo 789, 1.

gengo 789, 1.

gengo 789, 1.

Lepben 885,29. Liblar 55,27. 729,17. Limburg 704,21. Linn 818,28, 846,10, 907,13, Linne 735, 17. Ling am Rhein 150.17. 521.8. 670.17. 695,15. 748,36. 759,29. 825. 830,27. 837. 838,3. 875,25. Ling (Defterr.) 887,10. Lippfpringe 169,15. Lippstadt 789.1. Lobith 811, 10. Roemen 524,3. 675,30. 758,9. 860,27. 873,30. 874,1. 876,3. Loewenburg 86,9. 96,2. Lohmar (? Levermide) 58,13. Lonafen (Lonien) 911,13. London 257,3. Queca 661,26. 662,17. Lubed 160,5. 501,29. 517, 19. 765, 1. 833,11, 839,8, 888,27, Lüdenscheid 84,9. Luledorf 867,31. 868. Luneburg 765,1. 839,9. Luttich 22, 10. 36, 4. 50,21. 77,11. 85, 23. 112, 10. 167, 22. 398, 26. 399,22. 400,10. 403,11. 499,22. 505,33. 523,32. 675,16. 695,2. 729, 12, 743, 12, 744, 745, 13, 752, 28, 754.19, 808, 809, 811, 812, 815, 816-18, 820-22, 859, 861, 873, 18, 896.6.

Ruremburg 61, 24. 112, 11. 186, 6. 704, 21. 726, 3. Qugern 854,7.

Ppon 274,20. 276,39. 280,4. 283,13. 328,14, 893,27,

356,30. 398,23. 400,10. 645,21. 665,11. 668,12. 669,21. 705,16. 743,11. 744,30. 745. 779,9. 791,8. 821, 861, 17, 892, 13, 909, 28, 911, 12, Magdeburg 431, 432,10. Mailand 18,8. 97,2. 166,24. 373,33. 448, 3. 512-14. 517, 21. 661, 17. 658, 15. 735, 36. Maing 38,13. 119,16. 180,5. 186,26. 275.1. 280.31, 284, 311,28, 358.4. 363, 33, 367, 30, 368, 9, 372, 7. 404, 21. 416, 31. 417, 13 (Mcs). 420, 19. 424, 22. 432, 2. 438, 31. 458, 23. 462, 2. 481, 15. 498, 21. 525,2, 536,32, 580,24, 588,1, 652, 653,1, 743,32, 793, 794, 800,25, 804, 857,26, 858,4, 875,13, 878,13, 905,4, 912,15,

Malmedy 402,39, 440,9. Mannefort (? fent Manert) 56,25. Mannheim 745,31. Marienbaum 917,30. Marienforft 747,24. Marienmerd 504.27. Mauenbeim 771.23. Mauepfad 648,12. 650. Mecheln 669, 18. 673, 19. 687, 32. 875, 33. Medenbeim 843.8. Meef 875,19. Meisheim (?) 56,25. Meißen 851,23. Menden 672,7. Mergenge (?) 724,24. Merbeim 839.3. Merida 328, 13. Mergenich 24,23. 702,5. Mefnna 272,3. Meg 23,10. 189,16. 276,39. 284,31. 363,34, 389,9, 418,19, 428,27, 440,2, 451,24, 641,19, 666,7, 689, 878,5, St. Michel 799.19. Middelburg 559,4. Minden 403,12. Monbeim 62, 12, 86, 15, 112, 19, 113, 13, 645,28. Montecaffino 403,28. 522,27. Montfort 896,6. Montjoie (Moenfaume) 726,11. 823,12. Mongingen (? Mente, Mointe) 180,6. Morenderf 843,8. Mülheim a. d. Bill 143,12. 188,20. Mulheim a. Rb. 49 Bar. 51,23. 52. 56,14. 59. 62. 86,14. 96,3. 98 Bar. 101,25. 105.4. 106,19. 109. 112. 113. 138,28. 143,2. 145,4. 191,24. 645, 28, 684, 20, 743, 4, 750, 752, 12, 774,7, 838,34, 874,8, 875,1, 900,29. Maestricht 49 Bar. 81, 1. 315, 25. Münfter 403.12. 409.2. Munftereifel 55,14. 143,23.

> Mamur (Mamen) 702,23. Ranco 47 Bar. 70,24, 843,25. Razareth 363,1. Rearel 521,20. 532,11. 540,9. 542,25. 895,13. Reuenahr 24,22. 702,5. Neuenbeide (? Riunbeim) 57.6. Reuß 20, 12. 47 Bar. 70. 71, 10. 147,25. CRIF 20, 12, 4 1 234, 70, 71, 10, 141, 25, 171, 17, 178, 13, 181, 13, 183, 29, 187, 11, 305, 18, 334, 33, 428, 29, 461, 17, 492, 31, 521, 8, 528, 15, 529, 14, 588, 5, 592, 12, 642, 24, 654, 20, 729, 15, 741, 32, 742, 8, 748, 36, 766, 2, 775, 805, 10, 824, 831, 33, 835, 38, 840, 841, 845, 8,

855, 23. 873, 10. 898, 8. 906, 4. 907,13. Reuftadt 773,7. Nicaa 348, 4. 354, 2. 356, 1. 362, 18. Riedeggen 31,3. 551,17, 644,29, 689,19. 704,23, Niedereburg 71,12. Ric1 38, 12. 839, 3. 900, 29. Mienbeed 691,14. Rienbrud (Numenburch) 538,1. Riere 55, 12. Rieutert 648,22. Dieuwftad 85, 23, 910, 11. Ritlasbaufen 842,34. 858,15. Rivelles 390, 10. Rördlingen 838,29. Monnenwerth 507,18. Morderna 672.3. Rürburg 551,6, 818,29, Nürnberg 37, 26. 160, 21. 484, 35. 508, 9. 511, 30. 535, 36, 538, 6, 654, 24, 838,28, 881,19, 882,7, 885,13, Nomwegen 109, 1. 426, 30. 428, 30. 477, 9. 482, 23. 536, 35. 537, 14. 763,6, 828, 849,21, 889,8, 914,22,

Dbenfirchen 809,17.
Dbernbeim 723,22.
Debt 55,11, 672,1, 693,42, 846,15.
Dplaben 57,6.
Dppenheim 653. 723,21. 741,10.
745,17.
Drleand 188,14, 377,15, 671,12.
Drjoy 759,33.
Denabriid 403,12, 409,2.

Baderborn 409, 2.
Badua 530, 32.
Baffrath 60, 32.
Baffrath 60, 32.
Barris 36, 13. 50, 11. 67, 4. 106, 1.
173, 23. 188, 10. 257, 3. 289, 17.
381, 20. 401, 2. 410, 14. 411, 16.
424, 18. 428, 25, 432, 438, 12. 459, 33.
511, 5, 531, 2. 671, 12, 680, 16. 681, 8.
683, 7. 689, 10. 690, 22. 728, 12.
737, 31, 756, 11. 813, 15.
Badia 289, 23. 402, 2. 406, 8. 512, 10.
897, 8.
Biacenza 420, 34. 661, 23.
Bifa 96, 6. 658, 5. 661, 26. 662, 15.

Bifa 96,6. 658,5. 661,26. 662, 15 689,32. Bolibe 429,35.

Boll 900, 28. Boppelstorf 51, 9. 113, 31. 672, 2. 822, 28. 825, 15. Borg 855, 12. Boulheim 79,15. Brag 45,11. 104, 8. 169, 2. 444, 1. 690, 23. 723, 14. 725, 4. 728, 15. 738,14.

Prémontré 547,11.

Quedlinburg (Delmedburg) 429,33.

Radevormwald 84, 12. Ranberath 92,17. 512,16. Ratingen 71 Bar. 742,14. Ravenna 479, 27, Raveneberg 175,20. Redlinghaufen 35, 11. 58, 31. 68, 21. Regeneburg 116,21. 276,39. 371,16. 450, 19. 457, 25. 488, 7. 511, 32. 632,1, 885,10, Reicheftatte 448 (val. die Datritel 871. 872). Reicheftande 446 ff. Reifferscheid 726,16. Remagen 507, 21. 525, 10. 576, 41, 748,36, 837,16. Reufchenberg 138,31. 461,27. Rhabe an ber Bolme 84,11. Rheidt 808. 809. Rheime 381, 17, 382, 14, 419, 12, 441, 35.

479,24. 510,3. Rheinbach 672,1. \$18,29. \$47,8. Rheinberg 41 Bar. 153,22. 428,30. 654,9. 680,10. 693,39. 907,13.

Rheindorf 86, 15. 511, 12. 785, 32. Rheined 515, 28. Rheinfelden 657, 32.

Rhenje 26,5. 88,15. 678,7. 738,26. 797,32. Rhedus 183,33. 659,7. 694,27.

Michi 47,11. 53,10. 58,26. 62,12. 98 Bar. 104. 112,19. 113,13. 142,27. 145,10. 695,33. 750,17. 835,1. Redenfirthen 19,27. 26,22. 75,15. 333,3.

Robenfirden 19, 27, 26, 22, 75, 15, 333,3, 555, 35, 647, 649, 23, 656, 28, 807, 33, \$24, 29, \$74, 33, 900, 26,

Roermonde 86,2. 527,9. 811,13. 828,4. 889,7.

Roedberg 24,23. 702,5. Roettchen 57,29. 58,2. 108. 144, 15. 756,28.

Rolandeed 507,19, 670,12, 693,31, 822,29, 847,9.

Rom 24,9, 79,7, 91, 99,33, 125,16, 166,29, 167,8, 257,4, 265, 268, 269, 272, 274, 281, 282, 290,19, 291, 295,32, 297,30, 302,4, 313, 320—22, 331,2, 337,17, 342,29, 343,28, 346,15, 348,2, 352,4, 357,1.

358, 26. 361, 19. 362, 15. 368, 8. 374-80. 382,24. 396,8. 409,12. 411,19. 417. 418. 420,32. 421. 425,27. 427,30. 431. 432. 436,20. 438, 29,440-42, 444, 448, 2, 458, 2, 462, 2. 470, 20. 479, 27. 480, 24. 482,9. 487,19. 498,25. 499. 505,23. 506, 29. 510-12. 517, 21. 522, 26. 525,35, 529,5, 530,10, 532, 538,4. 550,7, 559,2, 635,4, 636,23, 658. 661, 27, 667, 676, 10, 679, 25, 684, 17. 688. 692,18. 693,12. 701. 737,26. 766,2. 771,29. 792,5. 795,24. 796,7. 801,6. 809,30. 810. 840,5. 877,25. 878, 2. 884, 6. 893, 33. 894. 905, 14. 906,8, 908,22, Rommerefirchen 137,13.

Mommerskröfen (137,13. Mojenda (191,14. Rojenthal (653,25. Roflod (56,18. 757,12. Mupertidera (509,1. Rupprickteroth (Noede) 54,2. 57,18.

Saalfeld 488,35. •
Saba 264,31.
Salzburg 450,19. 457,25. 632,1.
Samartia 322,27.
Sayn 191,4.
Schaffbaufen 52, 11. 103,13. 372, 2
(Saffenbufen).
Schichufch 57,1.

Schleiden 37,21. Schlettstatt 838,30.

Schönforft 92, 17 (? Schönrode). 726,11. Schoonhoven 65,16. 537,8.

Schwäbisch-Hall 838,29. Schweinheim 56,25.

Cchwelm 533,24.

Schwerte 759,32.

Gels 433,36, 691,35.

Sempach 726,27. Sene 430,6.

Sevenwolden 917,5.

Sevilla 479, 19. Sicambria 364. 365.

Stamerta 41,17, 57,18, 58,13, 78,3, 86,19, 95,24, 98 Bar, 105,10, 139,2, 488,32, 495, 496, 498,3, 504,16, 507,17, 648,15, 712,27, 868,24.

Siena 662,17.

Sinzig 528,9. 656,36. 689,19. Stalholt 765,31.

Sloten 916,30.

Slups 174,20. Sneed 916,31.

Goeft 32,7. 92,9 (? Goiffen). 184,6 187,15. 188,1. 376,3. 388,18. 431,18.

440,7. 655. 784,21. 785. 787—91. 864,14.

Soiffone 418,6.

Colingen 742,16.

Exeret 367,30, 485, 487,23, 499,26, 503,11, 523,1, 525,27, 527,31, 528,7, 653, 660,28, 661,6, 664,4, 667,20, 678,18.

Ctammbeim 86, 15.

Steinheim 807,23. Stodem 861,33.

Stolpe 78,12.

Stralen 910,15. Stralfund 765,2.

trafburg 181,20, 284,31, 367,30, 388,6, 424,22, 524,32, 660,13, 669,13,688,37,692,5,794,3,833,11,838,30,912,16,916,8

Straumeiler (? Strulfilre) 57,25.

Suel; 60, 14. 606, 1.

Suerth 20,8, 656,28. Suevus 269,11.

Tagliacozzo 542,5. Tecflenburg 814,28.

Texel 527, 18.

Thurins (?) 675,19. Tiel 646,18.

Tomberg 536,15, S08,1, S16,32, S29,6, Tongern 314—16, 323,25, 331—33, 349—52, 356,30, 363,33, 376, 383,21, 439,33, 818,2, 820,21, 821,

Touloufe 673,3.

Tournay 35,2, 845,32, Trient 842,9.

284,32. 302,18. 314—16. 323,25. 328,23. 331—34. 347—54. 362,4.

368, 7. 369, 13. 375, 18. 404, 28. 405, 3. 428, 29. 455, 31. 458, 24. 462, 2. 660, 14. 788, 7. 827, 30.

828,29. 877,27. Troja 264. 268,1. 279,15. 292,31. 364.

365, 368,15, St. Trond 675,21, 818, 2, 859, 26,

861,10, 864,19

Trenes 356,33, 431,17.

Tudculanum 513,7.

Uerdingen 670,17. 846,8. 907,13. Uim 838,28. Unfel 504,13. 823,26. 855,10. Urdenbach 63,19.

Mrcdy 65. 95,16. 187,12. 305, 22. 403,11. 504,24. 524,7. 537,8. 677,5. 854,25. 907,7. 918,16.

Benedig 38,5. 91,22. 97,2. 166,28. 406, 25. 417, 9. 448, 2. 510, 31. 538, 24 (Facusa?). 694, 22. 724, 20. 741, 6. 793, 27. 794, 3. 809, 30. 810. 895,17. 896,18. Benlo 828,5. Bernich 461, 30, 803, 12. Berona (Berne) 380,8. Biebhef 725,26. Bienne 295,33. 328,15. 670,21. Bilich 190,26, 477,4. Bill 55,26. 137,11. 729,16. 906,34. Billere (Beleer) 687,11. Bifé (Bit) 669,21. Bocrendaal (Urendale) 695,30. Bolmerftein 33, 22. 461, 30. 666, 19. Boorne 677,9. Borff 120.9, 461.30, 756.28, 835,18.

28achtenbont 817,12. 819,21. Bahn (? Bande) 61,8. Walberberg 823,26. Baldenberg 118,5. Waldenburg 551,7. Baldorf 137,12. 721,9. Waleffe 675,17. Baremme 675, 19. Waffenberg 516,37. 528,29. Bedau 49,5. 86,12. 729,8. 2Beerdt 861,32. Weilerswift 803,12. Weineberg 508, 10. Wein 137, 11. 656, 28. Weißenburg 388,5. Wellmich 756,34. Benehausen (Munchhusen) 429,33. Beffeling 113,13. 867,32. 900,25. Befterburg 797,20. 798.

Beftrich 539,24. 723,22. 724,23. Bestar 642, 28. Bevelinghofen 61,5. 2Biburg 407,6. Bichterich 819, 13. Bicd 551,8. Bien 731,2. 739,7. 879,6. 887,10. Bingenburg 505,31. Bipperführt 742,18. Biemar 765, 2. Wolfenburg 507,16. 887,24. Werme 284,31. 367,30. 382,27. 449,25. 476,16. 486, 30. 490, 34. 491, 4. 503,5. 504,19. 653,6. 743. 892,26. 896,11. 897,7. 903,31. Bormjergau 653. 723,23. Borringen 20,1. 120,1. 127,8. 148,6. 461, 616-49, 839,12. Würzburg 365,29. 367,17. 645,34.

Xanten 347,5. 421,28. 428,30. 761,1. 917,27.

Dorf 339,30. 345,28. Vijelmente 500,25.

Bettingen 672,4.
3teritgee 658,37.
50nd 71,11. 98 Bar. 115,18. 137,10.
592,14. 741,19. 805,9. 823,9.
824,15. 875,23. 878,14. 907,14.
Bühveri 164,2
Bülvich 644,33. 645,3. 649,2. 656,38.
671,34. 696,34.
Bühven 786,18.

Digitized by Go

.

Digitized by Geogra

.

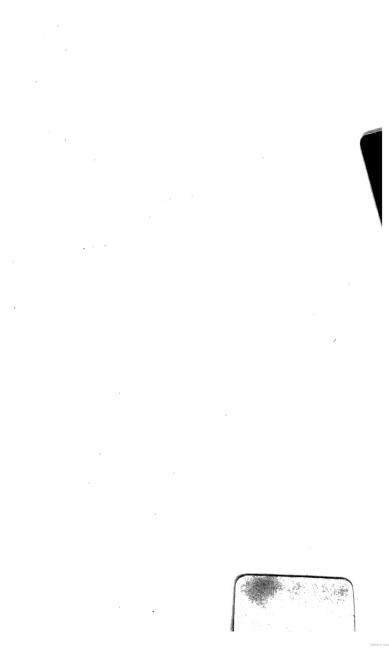

